

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





7.0

• 

• • . • .



# Sandbuch

ber

## dristlich = kirchlichen Allterthümer

in alphabetischer Ordnung

mit

suter Beziehung auf das, was davon noch jetzt im christlichen Cultus übrig geblieben ist.

Von

M. Carl Christian Friedrich Siegel,

Diaconus und Besperprediger zu St. Thoma in Leipzig.

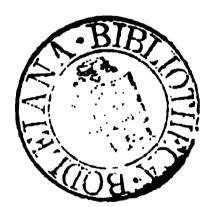

Vierter Band. Mönchthum — Weihwasser.

Leipzig, Verlag von Lubwig Schumann. 1838.

110. c. 320.



.



• . Y . ż • •

• 

# Handbuch

ber

## dristlich = kirchlichen Alterthümer

in alphabetischer Ordnung

mit

vieter Beziehung auf das, was davon noch jetzt im christlichen Cultus übrig geblieben ist.

Von

M. Carl Christian Friedrich Siegel,

Diaconus und Besperprediger zu St. Thoma in Leipzig.

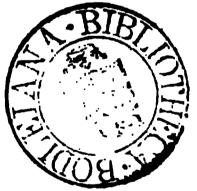

Vierter Band. Mönchthum — Weihwasser.

Leipzig, Verlag von Lubwig Schumann. 1838.

110. c. 320.

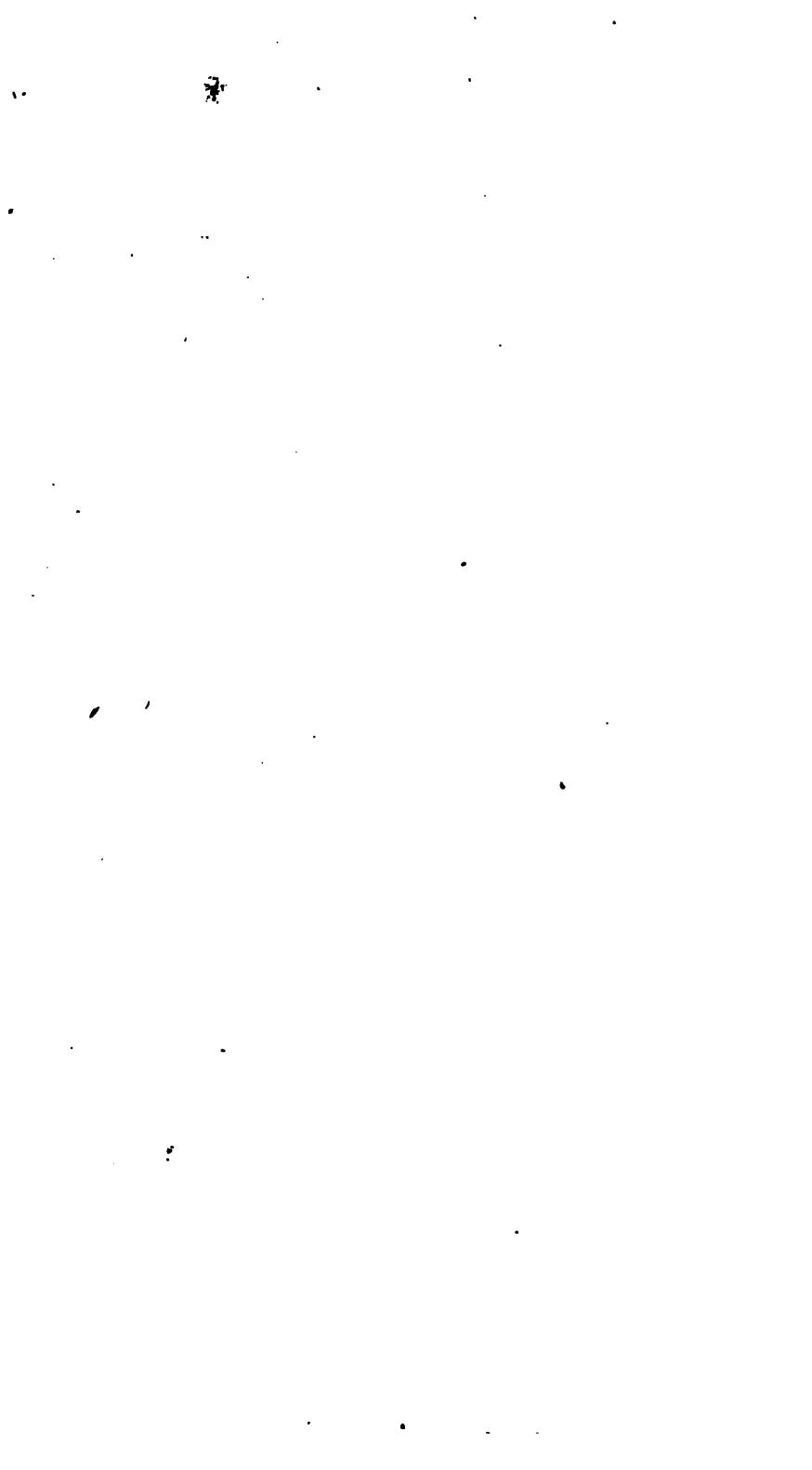

## Berzeichniß

#### ber in diesem Banbe enthaltenen Artitel.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30   | <b>5</b> • |     |             |      |            |     |      |      |      | <b>~</b> **    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|-------------|------|------------|-----|------|------|------|----------------|
| 1.  | Mondthum, allgemeine gefd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hidi | Hid        | و م | Rad         | hri  | fite       | n h | anc  | 117. | _    | Sette 1 48     |
|     | Mondthum. Radrichten at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •    | •          |     |             | •    | •          |     |      |      | •    | 49-104         |
|     | Dusit. Inftrumentalmufit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •    |            | •   |             |      | •          |     | •••  | _    | •    | 105—109        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | •          | •   |             |      |            | •   | •    | •    | •    | <b>400</b> =00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N    |            |     |             |      |            |     |      |      |      |                |
| 4,  | Rächtlicher Gottesbien Gultus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ft.  |            | Big | ilie        | n .  | ím         | ď   | rift | lid) | en . | 110114         |
| 5.  | Rarrenfefte, befonbers im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sql  | iter       | n   | <b>b</b> ri | ftli | <b>5</b> • | abe | nbl  | äni  | )i=  |                |
|     | fcen Cultus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •    | •          | •   | •           | •    | •          | •   | •    | •    | •    | 115—118        |
|     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤    | ).         |     |             |      |            |     |      |      |      |                |
| 6.  | Delung, lette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •    |            |     | :           |      |            | •   |      | •    | •    | 119—127        |
| 7.  | Ordalien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •    | •          |     | •           | •    |            | •   | •    | •    |      | 128—146        |
| 8.  | Orbination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •    |            |     | •           | •    |            |     | •    | •    | •    | 148—159        |
| 9.  | Orgeln in ben Rirden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •    | •          | •   | •           | •    | •          | •   | •    | •    | •    | 160—165        |
|     | Officrien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •    | •          | •   | •           | •    | •          | •   | •    | •    | •    | 166-168        |
|     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |     |             |      |            |     |      |      |      |                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | æ    |            |     |             |      |            |     |      |      |      |                |
| 11. | Palmfonntag, Palmfeft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •    | •          | ÷   | •           | •    | •          | •   | •    |      | •    | 169—173        |
| 12, | Papalfystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •    | •          | •   | •           | •    | •          | •   | •    | •    | •    | 174—192        |
| 13, | Parabolanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •    | •          | •   | •           | •    | •          | •   | •    | •    | •    | 193 194        |
| 14. | Patriard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •    | •          | •   | •           | •    | •          | •   | •    | •    | •    | 195-200        |
| 15. | Petrus und Paulus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | •          | •   | •           | •    | •          | •   | •    | •    | •    | 201-210        |
| 16, | Pfingften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •    | •          | •   | •           | •    | •          | •   | •    | •    | •    | 211-218        |
| 17. | Philippus und Zakobus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •    | •          | •   | •           | •    | •          | •   | •    | •    | •    | 219-221        |
|     | Presbyter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |     |             |      |            |     |      |      | •    | 222-229        |
| 19, | Processionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •    | •          | •   | •           | •    | •          | •   | •    | •    | •    | 230-249        |
| 20, | Propheten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •    | •          | •   | •           | •    | •          | •   | •    | •    | •    | 250—251        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £    |            |     |             |      |            |     |      |      |      |                |
| 84  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X.   | Lo         |     |             |      |            |     |      |      |      |                |
| 21, | Quabragesimalfasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •    | •          | •   | •           | •    | •          | •   | •    | •    | •    | 252—256        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9    |            |     |             |      |            |     |      |      |      |                |
| 22. | Reliquien : Berehrung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _    | •          | •   | _           | •    | •          | •   | •    | •    |      | 257-269        |
|     | Ritterorben, geistliche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |     |             | •    | •          | •   | •    | •    | •    | 270—289        |
| ¥   | Kosentranz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •    | •          | •   | •           | •    | •          | _   | •    | •    | •    | 290-296        |
| -   | extension to the tension of the tens | •    |            | •   |             | •    |            | •   | •    | •    | •    |                |

·S.

|             |                           |        |          |            |            |       |       |      |      |       |       |       |            |     |        |     |    | Seite           |
|-------------|---------------------------|--------|----------|------------|------------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------------|-----|--------|-----|----|-----------------|
| 25.         | Sabba                     | tum    | m (      | g          | n u        | m.    | •     | •    | •    | •     | •     | •     | •          | •   | •      | •   | •  | 297—301         |
| 26.         | Shrei                     | beku   | nst i    | m          | <b>dri</b> | Hid   | ) = 1 | Hrd  | hild | en    | Bel   | ben.  | •          | •   | •      | •   | •  | 302-311         |
| 27.         | Simo                      | n unb  | Zu       | <b>b</b> a | <b>5.</b>  | •     | •     | •    | •    | • •   | •     | •     | •          | •   | •      | •   | •  | 312-314         |
| 28.         | Ginnb                     | ilber  |          | •          | •          | •     | •     | •    | •    | •     |       | •     | •          | •   | •      | •   | •  | 315—357         |
| 29.         | Sonnt                     | a g.   |          | •          | •          |       | •     | •    | •    | •     | •     | •     | •          | •   | •      | •   | •  | 358-370         |
| 30.         | Stati                     | •      |          |            |            |       | •     | •    |      | •     | •     | •     | •          | •   | •      | •   | •  | 371—375         |
| 31.         | Stati                     | ftifd: | = Q E    | o a        | EQI        | bi    | ſđ    | e    | u e  | Бе    | rfi   | 6     | • b        | 2 6 | 6      | rif | ł. | 3.1 3. <b>3</b> |
|             | lid                       | . tir  | dii.     | d) e       | n E        | án    | 10    | ert  | ef   | tai   | n b ( | 6.    | •          | •   | •      | •   | •  | 376-402         |
| 32.         | Subbi                     |        |          | •          | •          | •     | •     | •    | •    | •     | •     | ٠     | •          | •   | •      | •   | •  | 403-405         |
| 33.         | Synot                     | alve   | rfa      | i f u      | na         | im    | ф     | rift | lid  | = ti  | rál   | ide   | n          | Beb | en.    | •   | •  | 406-453         |
|             | 7                         |        |          |            |            |       |       |      |      |       |       |       |            |     |        | ·   |    | 100 100         |
|             |                           |        |          |            |            |       |       | 5    | ٤.   |       |       |       |            |     |        |     |    |                 |
|             | <b>~</b>                  | •      |          |            |            |       |       |      |      |       |       |       |            |     |        |     |    |                 |
| 34.         | Taufe.                    |        | • •      | •          | •          | •     | •     | •    | •    | •     | •     | •     | •          | •   | •      | •   | •  | 454—542         |
| 35.         | <b>X</b> hom              | a s.   | • •      | •          | •          | •     | •     | •    | •    | •     | •     | •     | •          | •   | •      | •   | •  | <b>543—546</b>  |
| 36.         | Tonsu                     | r      | • •      | •          | •          | •     | •     | •    | •    | •     | •     | •     | •          | •   | •      | •   | •  | <b>547—554</b>  |
| 37.         | Arinis                    | tatisf | est.     | •          | •          | •     | •     | •    | •    | •     | •     | •     | •          | •   | •      | •   | •  | <b>555—557</b>  |
|             |                           |        |          |            |            |       |       |      |      |       |       |       |            |     |        |     |    |                 |
|             |                           |        |          | •          |            |       |       | u    |      |       |       |       |            |     |        |     |    |                 |
| 20          | Unter                     | - (    | on f     | l a I      | + = =      | , for | • (   | hri  | Ati. | h - 1 | ind.  | Ti.A. | <b>277</b> | g.h | m.     |     |    | 558579          |
| 305         | <b>B</b>                  |        | w # }    | . w .      |            | • ••• |       | 4+1  |      | y - ( |       | my    |            | •   | T-11-9 | •   | •  | 550-575         |
|             | _                         |        |          |            |            |       |       | Q    |      |       |       |       |            |     |        |     |    |                 |
|             |                           |        |          |            |            |       |       |      |      |       |       |       |            |     |        |     |    |                 |
| <b>39.</b>  | Bater<br>Bertla<br>Berfto | unfer  | <b>.</b> | •          | •          | •     | •     | •    | •    | •     | •     | •     | •          | •   | •      | ė   | •  | 580—588         |
| 40.         | Bertid                    | irung  | sfe      | ft.        | •          | •     | •     | •    | •    | •     | •     | •     | •          | •   | •      | •   | •  | 589-592         |
| 41.         | Berfio                    | rben   | t        | •          | •          | •     | •     | •    | •    | •     |       | •     | •          | •   | •      | •   | •  | 593—617         |
|             |                           | •      |          | ·          | •          | •     |       |      |      |       |       | •     |            |     | •      |     |    |                 |
|             |                           |        | •        |            |            | •     |       | X    | 3.   |       | •     |       |            |     |        |     |    |                 |
| <b>4</b> 2. | Ballfe                    | ahrte  | n        | •          |            | •     | •     | •    | •    | •     | •     | •     | •          | •   | •      | •   | •  | 618640          |
| 43,         | Beibu                     | -      |          | •          | •          | •     | •     | •    | •    | •     | •     | •     | •          | •   | •      | •   | •  | 641646          |
| -           |                           |        |          | •          |            |       |       |      | -    |       |       |       |            |     |        |     |    |                 |

#### Worrebe.

Diermit übergebe ich dem theologischen Publikum den letzten Theil meines Handbuches der christlich-kirchlichen Alterthumer 2c. mit den versprochenen mehrseitigen Registern. Wenn es an= genehm ist, eine an sich gewiß mühevolle Arbeit beendiget zu haben, so wird dieß Gefühl noch durch die Erfahrung erhöhet, daß mein Buch mündlich und schriftlich eine freundliche Wür=, digung erfahren hat. Namhafte Theologen nicht nur auf unserer, sondern auch auf auswärtigen Universitäten, haben sich beifällig in ihren akademischen Vorlesungen barüber er= klart, und in dem Gersdorfischen Repertorium, so wie in der Jenaischen und Hallischen Literaturzeitung sind schriftlich Urtheile darüber gefällt worden. **Worzüglich** fühle ich mich meinem Herrn Recensenten in der Hallischen Literaturzeitung (s. Hall. Allgem. Litz. No. 33. 20. Aug. 1838.) verpflichtet, der mit eben so viel Sachkenntniß als Billigkeit wid Humanität meine Arbeit gewürdigt hat. Ich muß die wir gemachten wenigen Ausstellungen als wahr anerkennen und kann nur etwa zu meiner Entschuldigung anführen, daß wir bei meinen anderweitigen Amtsgeschäften theils die Zeit, theils die Uebung und Geschicklichkeit zum Corrigiren abging.

Uebrigens sind während der Zeit, in welcher ich an mei= nem Handbuche arbeitete, so viele neue Untersuchungen auf bem Gebiete der christlich=kirchlichen Archäologie angestellt und so viele neue Ansichten eröffnet worden, daß ich leider jetzt schon manchen Artikel, wenigstens zum Theil, umarbeiten könnte. Ich werde mich aber bestreben auch ferner dem Buche die möglichste Brauchbarkeit dadurch zu erhalten, daß ich von Beit zu Zeit kleinere Supplemente liefere, welche die nöthigen Verbesserungen und Ergänzungen nachtragen. Empfangen Sie zum Schlusse, verehrte Freunde und Gönner, nicht nur in Leipzig, sondern auch auswärts meinen herzlichen Dank sur das freundliche Darleihen größerer Werke und kleinerer Monospraphien, deren ich zu meiner Arbeit bedurfte; es wird mir diese Gefälligkeit stets unvergeßlich bleiben.

Möge die gütige Vorsehung, die mir Kraft und Ausstauer zu mehrjähriger Arbeit verlieh, auch dadurch segnend über diesem Buche walten, daß es in recht Vielen die Ueberzeugung befestige, wie die Gründung und Verbesserung der christlichen Kirche zu den höchsten weltgeschichtlichen Wohlsthaten gehöre.

Geschrieben zu Leipzig in der Michaelismesse 1838.

Der Verfasser.

## Mondthum

### in ber dristlichen Kirche.

#### A.

Geschichtliche Nachrichten im allgemeinen von dem Ursprunge, tem Fortgange und dem Schicksale des Monchthums in der neuern Zeit.

I. Hohes Alterthum jener Sitte, in der Einsamkeit sich geistlichen Uebungen und dem beschaulichen Leben zu widmen. II. Gewöhnlich angenommener Anfangspunct des Mönchthums in der Christenheit, und schnelles Versbreiten desselben bis auf Benedict von Nursia. III. Vershältniß der Mönche zum Klerus und zum Staate in dieser Zeitperiode. IV. Bon da bis auf die Stiftung der Bettelorden. V. Von den eingeführten Bettelorden bis auf die Reformation. VI. Einfluß der Reformation auf das Mönchthum in der römisch katholischen Kirche. VII. Entstehung des Zesuiterordens, sein Schicksal wähztend der Jahrhunderte seines Bestehens. VIII. Mönchzthum in der heutigen christlichen Welt und Würdigung desselben nach seinem Einflusse auf Völkerglück.

Literatur. Monographien. Brunelli contentia de ordinib. religiosis in Martène u. Durandi Collect. amplies. veter. scriptor. Tom. 6. p. 2 seqq. — Anonymi, monachi Carthusiensis Vallis-Dei, dialog. de diversar. religionum origine et carum temporib. et legib. Ebendas. p. 11—94. — Anonymi liber de diversis ordinib., quae sunt in ecclesia, ex cod. ms. s. Jacobi Leodiensis. Siegel Handbuch IV.

Ebenbas. Tom. 9. p. 1027 — 74. — Pt. Calzolai Hist. monastica. Florenz 1561. 4. — Mth. Galeni origines monasticae. Dilingen 1563. 4. — Rm. Fraguier tract. de religiosis sectis earumque auctorib. in Tractatus Tractatuum. Tom. 14. p. 103 seqq. Vened. 1584. fol. — J. Ab. Loniori Stanbe u. Orben ber h. rom. kathol. Rirche. Frankf. a. M. 1585. 4. — Rdf. Hospinian de monachis h. e. de origine et progressu monachatus et ordinum monasticor. equitumque militarium libri sex. Zürich 1588. 1609. fol. Genf 1669. fol. Dbichon reich an Polemit, ift bas Buch boch eines ber brauchbarften. -J. Creccelii collectanea de origine et fundatione omnium fere monasticor. ordinum. Frankf. 1614. 4. — Jac. Middendorp Originum anachoreticarum sylva. Cöln 1615. 8. — Ant. Miraei Originum monasticarum libri 4.; accessit ejusd. auctoris auctarium s. liber 5. Cöln 1620. 8. — Prosp. Stellartii Annales monastici s. chronologia libris 17. totidemque seculis distincta. Duaci 1627. 4. -J. Pt. de Crescenzi Presidio romano, overo della milizia ecclesiast. et delle religioni si cavalleresche come claustrali libri 3. Piacenza 1648. fol. — Nebr. a Mündelheim Antiquarium monasti-Wien 1650. fol. — Fr. Bivarii de vetere monachatu et regulis monasticis libri 6. Opus in 2 part. distributum cum continuat. Th. Gomez. Lyon 1662. fol. — J. Mabillon de monachor. origine, statu et regulis in occidente ante Benedictum in sein. Worr. zu Acta Sanctor. Ord. Bened. Secul. 1. p. 7 seqq. Paris 1668. fol. — At. Dad. Altescrra Asceticon s. originum rei monast. libri 10. Paris 1674. 4.; rec. notasque adjecit Ch. F. Glück. -Halle 1782. 8. — Mt. de Ossuna y Rus Memorias y Recuerdos de lo sagrado y Real de la Republ. de Dios. Sevilla 1678 — 79. 2 Bde. 4. — Adr. Schoonebeek Hist. de la fondat. des ordres relig. Amst. 1688. 8. 1700. 2 Bde. 8., u. Descript. des ordres des femmes et filles relig. Ebenbas. 1700. 8. — Jo. Hildebrand de religiosis corumque variis ordinibus. Helmst. (1701) 1741. 4. — Hermant Hist. de l'établissement des ordres religieux etc. Rouen (1657) 1710. 4 Bbe. 8. - Ph. Bonani Ordinum religiosorum catalogus. Rom. (1706 seq.) 1714. 3 Bde. 4. — Hipp. Helyot Histoire des ordres monastiques. Paris 1714-19. 8 Bbe. 4. beutsch Leipz. 1735-56. 8 Bbe. 4.; eine verb. Ausg. begann Frankf. 1830. Greg. Rivii (b. f. G. Bkh. Lauterbach) Monastica historia occidentis in 3 tomos divisa. Lpz. 1737. 8. — L. At. Muratori diss. de monasterior. erectione et monachor. institutione, in dessen Antiquitatt. Ital. med. aevi Tom. 5. p. 361-492. Mail. 1740. fol., u. de monasteriis monalium. Ebendas. p. 493—586. — (Musson) pragmat. Gesch. der vornehmst. Monchsorden a. ihrer eigen. Geschichts= ischreib., in e. deutschen Auszuge (von L. Gli. Crome) m. e. Vorr. von Ch. W. Fr. Walch. Leips. 1774—84. 10 Bde. 8. — (Ch. F. Schwan) Abbildung aller geistl. u. weltl. Orben, nebst ein. kurz. Gesch. berfelb. von ihrem Ursprunge bis auf unsere Beit. Mannh. 1779-94. 46 Seft. 4. — R. Ju. Weber die Moncherei oder geschichtl. Dars := stell. der Klosterwelt. Stuttg. (1819) 1834. 4 Bde. 8. — W. Dos = ring Geschichte ber vornehmsten Monchsorben. Dresben 1828. 8. -Roch antere Schriften f. bei Walch Biblioth. theol. III. p. 562 segg.,

Į,

7

u. in F. P. v. Smitmer's Literatur ber geistl. u. weltlichen, Militais u. Ritterorden; 2. Ausg. von Alb. Cp. Kapser. Amb. 1802. 8. Schriften über die Geschichte ber einzelnen Orben sind ebenfalls in ben angeführten Schriften verzeichnet und in mancher Beziehung noch voll= ständiger in Winer's theol. Literat. 3. Musg.

Allgemeinere Werke. Die Geschichte bes Monchslebens behandeln alle Kirchenhistoriker ber altern und neuern Zeit, doch ver= dienen besonders Tillemont, Schrock, Schmidt, Reander und Hase beworgehoben zu werben. — Bon den kirchl. archaolog. Schriftstellern geboren hierher: Bingh. Tom. 3. bas gange 7. Buch. — Schone Ih. 1. p. 275 f. u. Th. 8. p. 113 f. — Augusti Bd. 11. p. 65 ff.

n. 441 ff. — Binterim Bb. 3. Th. 2. p. 419 ff.

1) Sohes Alterthum jener Sitte sich in der Ein= sam keit geistlichen Uebungen und dem beschaulis den Ceben zu widmen. — Lange schon vor dem Beginn bes Christenthums hatte besonders im Driente der Hang zur Einsam= keit und zum beschaulichen Leben Statt gefunden, In Aegypten, Assp= rien, Persien und Indien eristirten fruh Asceten, Ginfiedler und Mon-Auch in den Mpsterien der Griechen finden sich nicht undeutlich Spuren monchsartiger Bugubungen, sowie uns in der Lehre des Pothagoras, mas namentlich den außern Kultus betrifft, eine auffallenbe Aehnlichkeit mit den Sitten und Gebrauchen dristlicher Monche entge= geutritt. Das lange Stillschweigen, die hochst einfachen Genusse, die vorgeschriebene Rleidung, bie strengen Gelbstprufungen geben bavon ein unverwerfliches Zeugniß. — Noch mehr aber als die genannten Berbindungen nimmt unfre ganze Aufmerksamkeit eine Gemeinschaft der Juden in Unspruch, welche sich deutlich genug als eine vorchriftliche Menchegesellschaft ankundigt, wir meinen die Effier ober Effener. Rach den wahrscheinlichsten Vermuthungen bilbete sich zuerst diese Ge= sellschaft, als bie grausamen Berfolgungen bes Untiochus Epiphanes viele Juden zwangen, sich in Eineben, gleichsam in ein freiwilliges Eril, zu begeben. Schon bieß ift vorzüglich bemerkenswerth, ba bas erfte driftliche Unachoretenleben auf ahnliche Urt entstand. der Bufte zwischen Judaa und Aegypten bildete sich namlich eine Secte gettesfürchtiger Menschen, welche auch in ruhigen Zeiten nicht zurücktehren mochten in die Gemeinschaft mit andern, sondern in einer Art von Rloftern sich vereinigten und baselbst alles in Gemeinschaft besaßen. Sie hatten ihr Probejahr, ihre gemeinschaftichen Mahlzeiten, ihre gleichformige Rleidung und legten auf das oftere wiederholte Gebet einen whern Werth, als andere Weltkinder. Entsagten auch nicht alle der the, fo galt es boch fur verdienstlich, auch hier eine ftrenge Enthalt= smteit zu üben. Wenn wir endlich noch des furchtbaren Gibes geden= ten, durch welchen sich jeder bei der Aufnahme zu strenger Beobach= tung ber Gesete verpflichten mußte, so werden wir uns des Geban= tens nicht erwehren konnen, daß es monchartige Institute ichon vor Christo gegeben habe. — Merkwurdig sind auch die Therapeuten, des un schon Philo und Josephus Erwähnung thun. Am See Moris unweit Alexandrien wohnend, hielten sie sich, wie die spatern Anacho= uten in ihren Cellen (σεμνείοις, μοναστηρίοις) eingeschlossen, wo sie fic auch mit Gebet und mit Betrachtung gottlicher Dinge beschäftigten.

Sie erscheinen uns als eine Gesellschaft von Religiosen, unter benen wieber eine große Berwandtschaft mit ben Pythagoraern Statt findet. — Ein Borbild biefer Sitte lag bemnach bem Christenthume ziemlich nabe, obgleich übrigens jenes einsame beschauliche Leben dem Geiste deffelben vollig fremd ift. Die Gotteslehre Jesu treibt vielmehr den Menschen an, in außerer Thatigfeit und im Bertehre mit der Belt eine murbige Lebensaufgabe zu lofen. Welche Dube man fich baber auch gegeben bat, eregetisch nachzuweisen, daß die Burudgezogenheit von der Belt in diesem Sinne von Jesu und ben Aposteln geboten worden fei; fo ift doch diese Bemühung immer vergebens gewesen. Ja das Beispiel von beiben steht in bem größten Biberspruche mit biefer Lebensart. Die ersten Unfange bavon beginnen gleichzeitig mit ber eigenthumlichen Ansicht von einer bobern, vollkommenern und von einer gewohnlichen, gemeinen Tugend. Diese Jdee wurde ebenfalls dem Christenthume auf= gebrungen und ruhrte her von den verschiedenen philosophischen Schulen und Secten, besonders ber platonischen und pythagoraischen, von denen einzelne Glieber zum Christenthume übertraten. Bu bem Gigenthum= lichen, bas sie mit zum Christenthume heruberbrachten, gehorte auch die aoxyges ober die vermeintlich hohere Tugend, wovon sie Asceten beißen. Jener Ausdruck war entlehnt von den Unstrengungen in den Rampfspielen und von ben Uebungen, die bagu erfordert murden. Philosophen bezogen das Wort auf eigenthümliche Uebungen in der Sittenlehre. Asceten waren bemnach anfangs eine Art driftlider Philosophen, welche sich durch Entsagung und durch Beobachtung einer strengen Lebensart auszeichneten. Manche gnostische und neuplatonische Idee von der Berbienstlichkeit ber Ertobung bes Fleisches mischte sich nun in die reine Christuslehre. Wie bas Sonderbarfte immer Nachahmung findet, so mar es auch hier ber Fall. Menschen aus allen Standen, Altern und Ge= schlechtern fingen an die Lebensart jener frühern Zöglinge heibntsch= philosophischer Schulen nachzuahmen, und man nannte sie mit dem allgemeinen Namen Asceten, in wiefern sie entweder allein oder in Gesellschaft mit Gleichgesinnten besondere Uebungen der Frommigkeit durch Fasten, Beten, Wachen, Kasteien u. s. m. anstellten. άσχησις war anfänglich nur noch als exercitium pietatis bei einzelnen Menschen und bei einzelnen Familien gewöhnlich, ohne daß man bes= halb aus der Gesellschaft der Menschen floh. So sah selbst Augusti= nus noch zu feiner Beit Asceten in Rom und Mailand, welche unter ber Leitung eines Presbyters ohne allen außern Zwang in einem Hause beisammen lebten, sich von ihrer Sande Arbeit nahrten und haufig fasteten. Doch scheint diese Sitte bald wieder verschwunden zu senn. Mehr nahm nun im Morgenlande die Gewohnheit überhand, fich ganglich von ber menschlichen Gesellschaft zu trennen, und in der Bufte und in den Gebirgen sich einem beschaulichen Leben zu widmen. lagt sich nicht genau ausmitteln, ob an diefer Sitte mehr die bereits bis zum Abenteuerlichen ausgebildete aoxyois ober der Druck der Berfolgungen Antheil hatte. Bielleicht wirkte beibes vereint, nur daß sich von der Wirksamkeit des lettern Grundes wirklich geschichtliche Beispiele anführen laffen. Die Menge biefer Asceten muß schon im 3. Jahrhunderte febr groß gewesen sepn, nur daß wir von wenigen die Namen

wissen, und auch diese vielleicht nicht wissen wurden, wenn nicht bezrühmte Rirchenlehrer ihre Biographen gewesen waren. An ihre Namen knupft sich darum auch nach einem gewissen kirchengeschichtlichen Herstommen der Anfangspunct der christlichen Monchegeschichte. Wir gehen darum auf einen andern Abschnitt dieses Artikels über; es ist

II) der gewöhnlich angenommene Anfangse punct des Mondthums in der Christenheit, def= sen weiteres Ausbilden und Verbreiten nach den besonders einwirkenden Ursachen bis auf Benedict von Murfia. - Ale erften Begrunder des Monchthums nimmt man einen gewissen Paulus von Theben an. S. Hieronym. vita Pauli u. ep. ad Eustach. 22. c. 16. Er foll burch die becianische Berfolgung, die an feinem Bohnorte Thebais in Dberagppten befonbers beftig wuthete, bewogen worden sepn, ale Jungling sich in eine Sohle der Bufte guruckzuziehen. Diese Lebensart, anfangs Roth ergriffen, gewann er spater lieb. Gein Leben, wie es felbst Dies ronpmus beschrieben hat, mag mit manchen Fabeln ausgeschmuckt fepn. Semiffermagen gilt er in der Geschichte als ber Reprasentant ber Ein= fiedler oder Eremiten, Die in volliger und absichtlicher Ginsamkeit lebten. - Einen Schritt weiter that ichon Antonius, geboren ums Jahr 251. Auch ihn führte der Sang jum beschaulichen Leben in die Ein-Dier machte er fich mit ber eigenthumlichen Lebensart mehreter Einfiedler bekannt, und suchte bas Bolltommene ber Gingelnen in feiner Perfon zu vereinigen. Birtlich erlangte er auch, wie fein berühmter Freund und Biograph Athanafius bemertt, einen ausgezeichneten Ruf. Das Beispiel eines solchen Mannes mußte auf die Menge wirken. Biele ahmten ihn nach und er mar bereit, ihnen Vorschriften zu ertheilen, wie auch sie sich fein boberes vermeintliches Tugenbleben zu eigen machen konnten. In seiner Rabe ließen sich barum Mehrere nieder, um unter feiner Aufficht besto sicherer fur ihre Bolltommen: beit zu arbeiten. Diesem Umstande ift es zuzuschreiben, daß sich mehrere Einsiedler und Asceten vereinigten, bei einander wohnten und fich einer gewissen obern Leitung unterwarfen, wodurch ein Schritt na= ber zu bem spatern Monchsleben geschah. Will man fich überzeugen, daß Antonius bei aller Ueberspannung boch auf der andern Seite ein Mensch von nicht gewöhnlichen Gigenschaften mar, so findet man Dars über grundliche Urtheile in Schroch's RG. Thl. 1. 199. V. 154 ff., sowie in Neanders allgem. Geschichte der christlichen Religion und Rirche. 2r Bd. 2. Abtheil. p. 14 ff. - Etwas spater, d. h. in der ersten Salfte bes 4. Jahrhunderts (Pachomius + 348) bildete Pachomius in Thebais das Monchsmesen weiter aus. Er hatte lange als Ginsiedler gelebt, bis er endlich, der Sage nach von einem Engel, den Befehl erhielt, die Aufficht über bie jungern Monde zu übernehmen. Er schrieb benfelben nun beflimmte Regeln vor, wie fie effen, trinken, arbeiten, fich kleiden und beten Drei mußten stets beisammen wohnen, alle aber mußten gemein= Wer aufgenommen werden wollte, mußte eine breijahrige fam fpeifen. Probe aushalten u. f. w. Ihre Kleidung bestand in Thierfellen, um badurch dem Propheten Elias ahnlich zu werden. Der Grund zur nachherigen Klosterverfassung murbe baburch gelegt. Indessen barf man noch immer fragen, ob Pachomius, wie gewöhnlich geschieht, als ber

Urheber der eigentlichen Rloster, der Conobien (von xoerde plog), ober Monasterien anzusehen sei. Sind namlich die Cellen in einem Be= baube vereinigt, fo heißt biefes Conobium ober Monasterium. hen dagegen die Wohnungen der unter gemeinschaftlicher Aufsicht ste= henden Monche in einzelnen Cellen ober Hutten, so bilden sie zusam= men eine Laura. — Nach ben Nachrichten, bie fich in ber angeblich von einem gleichzeitigen Monche geschriebenen Lebensgeschichte bes Pas chomius finden, muß man ihn freilich als den Stifter von Monasterien Die Nachrichten hingegen, Die Sozomenus giebt, laffen eher an Lauern benten. Jedoch mußten sich die meisten Lauern bald Erstere erschwerten bem Borfteber die Aufin Monasterien ummanbeln. sicht, sie beraubten die Monche mancher Bequemlichkeiten und schutzten weniger gegen Gefahren. Daß biefe ascetische Lebensweise übrigens nicht blos bei bem mannlichen, sondern zugleich bei bem weiblichen Geschlechte Eingang fand, mar naturlich. Die Anzahl ber Jungfrauen, die sich dem ehelosen Stande widmeten, mar schon vor dieser Lebensart febr groß. Wenn nun mehrere derfelben fich vereinigten, um beifammen zu leben, gemeinschaftlich zu arbeiten, zu beten u. f. m., wenn bie jungern fich ber Suhrung ber altern überließen, fo mußte fich baraus das Monnenwesen von felbst hervorbilben. In Aegypten scheint dieß bereits sehr fruh geschehen zu sein. Wenigstens finden sich bort Jungfrauenhauser, die nur auf diese Art entstanden seyn tonnten, zu einer Beit, mo man noch von teinen mannlichen Monasterien wußte. Schon Antonius gab, als er fein Ginfiedlerleben antreten wollte, feine Schwester in ein solches Haus. (Athanas. vit. Ant.) chomius wird erzählt, daß er ein weibliches und ein mannliches Rlofter neben einander errichtet habe, jedoch um alle Gefahr zu vermeiben, bas eine dieffeits, bas andere jenseits bes Mils. Das Dafenn biefer Rlofter ift nicht zu leugnen; wohl aber ber Umstand zu bezweifeln, baß sie Pachomius felbst errichtet hatte. Wie beträchtlich die Angahl der agpp= tischen Monche musse gewesen sepn, ersieht man z. B. schon baraus, daß Pachomius allein über 7000 die Aufsicht führte. Aus Aegypten stammen auch bie Namen Nonni und Nonnae, woburch Reine, Dei= lige bezeichnet werben sollen. Dier Theint auch ber Ort zu fenn, um bie verschiedenen Benennungen zu erwähnen, mit denen man diejenis gen bezeichnete, die sich einer solchen Lebensart widmeten. druck Asceten haben wir bereits erklart. Zwischen Anachoreten und Eremiten macht man gewöhnlich folgenden Unterschieb: Unter den et ftern verfteht man diejenigen, welche fich in die Ginsamteit guruckziehen, ohne gerade ihre Wohnung in den Einoden aufzuschlagen; unter Eremiten aber diejenigen, welche in einfamen, verodeten Gegenden in einzelnen Cellen oder auch Sohlen wohnten. Der so oft vorkommende Ausdruck Coenobitae ist offenbar aus dem griechischen xouvos Bios entstanden und wird gebraucht sowohl wegen des Busammenlebens an einem Orte, als wegen der communio bonorum und der gemeinschaftlichen Regel, nach welcher sich alle richteten. Morayol, seltener morasortes, werden alle in ber Stille und Einsamkeit Lebende genannt, nicht blos diejenigen, welche in Einden und Buften wohnen, sondern auch diejenigen, wel= de in der Gesellschaft selbst sich absondern und sich in Umgang und Lebensart isoliren. Ein altes Gloffar erklart morayog burch & moray Tier Geit dem 3. und 4. Jahrhundert wurde bieses Wort der verherrschende Name für die Conobiten und das Deutsche Monch ist offenbar daraus entstanden.

Bar nun einmal das Moncheleben in Aegopten eingeleitet, fo verbreitete es fich bald nach Palastina, wohin es fruhzeitig ein gemiffer hilarion brachte, ein Schuler bes Untonius, beffen Lebensgeschichte hieronymus beschrieben hat. (Hieronym. vit. Hilarion. — Sozomen. hist. eccles. III. 14.) - Durch ihn wurde Palastina und Sprien bald eben so reich an Monchen, wie Aegypten. Bald nach ihm trug Liemnymus, der fo lange als Monch bei Bethlehem lebte, nicht wemig bei, um auch hier bas Monchemesen empor zu bringen. in Armenien und Aethiopien fand es bald Eingang. Es lagt fich ben= ten, daß diese nach und nach entstandenen gahlreichen Rlofter eine ge= wisse Familienahnlichkeit an sich tragen, ba sie alle ihren Ursprung von jenen erften Stiftern des Monchthums herleiten. Aber an eine bins dende Regel war noch nicht zu benken. Alles war herkommen unb Observang, und murbe nach ber Berschiebenheit bes Rlima und nach besonders gefühlten Bedürfnissen vielfach abgeandert. Der jedesmalige Bater oder Borsteher des Klosters ( ήγούμενος, άββας, Abt, bei den Griechen Archimandrit, von Mandra, Rlofter) war auf jeben Fall bas lebendige Gesethuch. Go viele Rloster, giebt Cassian selbst zu, fo viele Regeln.

hier muß auch noch eines einzelnen Mannes gebacht werben, welder im Morgenlande ungemein machtig auf bas Monchsleben einwirkte, es ift Bafilius ber Beilige oder Große, welcher baber mit bem Chrens titel eines Patriarchen der griechischen Kirche prangt. Im Jahre 329 zu Cafarea geboren, widmete er fich fruh ben Wiffenschaften, und zeichnete sich bald durch die vielseitige Bildung seines Geistes aus. Eine Reise, die er durch Sprien, Palastina und Aegypten unternahm, verbunden mit den Borftellungen seiner frommen Schwester, Makrina, erwectte in ihm bald eine heftige Sehnsucht, dem Beispiele schwar= merischer Afceten nachzueifern. In einer Einobe von Pontus sammelte sich bald eine Monchsgemeinde um ihn. Aber sein reger Geist konnte fic auch hier nicht der wissenschaftlichen Beschäftigungen entschlagen; baber verdankt die Rirche seiner klosterlichen Duge eine Ungahl Schrifs ten, die zwar vorzüglich sich mit Empfehlung des einsamen, beschaulis den Lebens beschäftigen, aber boch, im Lichte jener Beit betrachtet, hochst ebrenwerthe Gesinnungen aussprechen und ein nicht unruhmliches Beugvon seinem Nachbenken ablegen. Man schreibt ihm eine boppelte Minderegel zu, welche er 361 geschrieben haben soll und worin er ben Berfuch machte, das Monchsleben nach gesetlichen Bestimmungen zu Diese Regel mar, wenn sie anders nicht aus einer spatern Bitt herrührte, wie Biele behaupten wollen, im Ganzen genommen net menig streng und man findet in ihr die brei feierlichen Rlofterge= lubbe nicht, welche für immer und unauflöslich banben. Daher auch den Abtrunnigen die Rudtehr in die Welt feineswegs verfagt mar. Auch ale Basilius im Jahre 370 den bischöflichen Stuhl zu Casarea bestieg, so sette er, trot aller Kampfe, in welche ihn Meletianische und Arianische Streitigkeiten verwickelten, seinen Gifer fur Berbreitung des Monchthums fort. Nicht nur bis zu feinem Tobe (379) fab er ungahlige Rlofter entstehen und mit andachtigen Schwarmern fich fullen, fondern die Rirche, namentlich die griechische, bat sein Andenken boch gestellt und feiert jahrlich bas Fest feines Namens. - Jene Regel bes Basilius ist bis auf diesen Tag die Grundlage aller Klostervorschriften in ber griechischen Rirche, und alle Donche verehren in ihm ihren Da= triarden. Dennoch tann man ihn nicht einen Ordensstifter nennen, benn die griechische Rirche unterscheidet sich wesentlich von der abend= landischen auch dadurch, daß ihr Moncheinstitut nie durch die Stiftung verschiedener Orden zu einem so vielkopfigen und baber auch vielsinni= gen Ungeheuer ermachsen ift, wie im Abendlande. Darin Scheint auch ber Grund zu liegen, baß die Monche der griechischen Kirche fast ohne Unterbrechung bis auf die neuesten Beiten in einer Berehrung fteben, beren sich die abenblandischen schon langft nicht mehr ruhmen tonnen. Co tann teiner dort eine geistliche Stelle betleiden, der nicht fruber bas Monchegelubde abgelegt hat. Daber lagt fich auch die Gefchichte bes griedischen Mondthums in wenig Worte faffen. Richt ohne heftige Rampfe, welche es gegen die Arianer und gegen viele griechische Raiser durchzufech= ten hatte, konnte das Rlofterthum-fich feine Eriftenz und fein Unfeben im Driente erstreiten, boch nur um nachher sich besto fester und unerschutterlicher zu begrunden. Ginstweilen erhielt bie Regel des Basilius Bu= fate, wie die Berhaltniffe fie zu verlangen schienen, namentlich die drei feierlichen Gelübbe. Gie marb in Rugland nachher eben fo allgemein angenommen, als fruber in den Landern des Drients, und wirb noch jest in ben verschiebenen Rloftern nach strengern oder mildern Grund= faten beobachtet. 3m 4. und in den folgenden Jahrhunderten man= berten griechische Monche nach Italien und andern Gegenden bes Abendlandes und errichteten bort Rlofter, in denen des Bafilius Regel beobachtet murbe, wo jedoch viele bem spater machtig emporstrebenden Benedictinerorden anheim fielen. Go viel mußten wir, vorgreifend der Beit, bier fluchtig vom Basilius und dem Monchthume ber griechischen Rirche beruhren, um nun ausschließend unser Auge nach dem Abendlande ju werfen, mo sich das Monchemefen gang anders ausbildete.

Gehen wir nun auf das Abendland über. Dorthin mochten fruh schon einzelne Monche gekommen fenn, um die neue Lebensweise zu empfehlen. Allein bas rauhere Klima mar hier bem Leben im Freien eben so wenig gunftig, ale die Denkungeart ber Meisten; und die schwarmerische Begeisterung, welche immer bazu erfordert mard, solche Pflichten zu übernehmen und folche Opfer zu bringen, mußten bier erft burch tunftliche Mittel erzwungen werden. Druckte doch bier sogar als sonderbares Widerspiel ben Ginfiedler = und Monchestand noch eine ge= wisse Berachtung, welche die neuen Sonderlinge wegen ihrer rauhen und anstößigen Außenseite traf. Daber finden sich wohl hier und da Einsiedler, aber gerftreut und in tleiner Bahl. Erft ber Ruf eines ausgezeichneten Rirchenlehrers und bas Beispiel eines berühmten Eremiten tonnte dem Monchsleben selbst Eingang verschaffen. Athanasius nam= lich, Bischof zu Alexandrien, tam im Sahre 340 in Begleitung einis ger agpptischen Monche, unter welchen sich ber berühmte Umon befand, nach Ront, und mußte bald durch feine hinreißende Beredfamteit menigstens einige Gemuther für Beobachtung eines flofterlichen Lebens ju gewinnen. Was Athanafius begonnen, wurde dann mit nicht ge=

ringem Eifer vom Ambrosius und hieronymus fortgeset, und es bis deten sich schon gegen bas Ende bes 4. Jahrhunderts zahlreiche Rlofter. In Gallien war es Martin, Bischof von Tours, welcher das berühmte Rlofter Marmontier (magnum monasterium), bie alteste Abtei Franks wichs, stiftete. Bei seinem Tobe soll man bort schon gegen 2000 Monde gezählt haben. - Ein noch gludlicherer Bersuch murbe in bem= felben Lande 405 von Caffian, welcher bas Rlofterleben von der Quelle ber kannte, gemacht, demselben Eingang zu verschaffen. Der Abtei bes heiligen Bictor, welche er zu Marfeille grundete, foll er felbst als Wit vorgestanden haben. Gin besonderes Berdienst erwarb er sich aber burch feine Bucher über bas Rloftermefen, namentlich durch feine instituta coenobiorum. In sofern barin schon eine Beranlaffung gegeben mar, Die Monche zwedmäßig und nach bestimmter Borschrift zu beschäftigen, bildeten fie die Grundlage der spatern Benedictinerregel. Auch in ans bern Theilen des Abendlandes hatte um diefe Beit das Monchsleben fehr überhand genommen.

Birft man nun einen Blick auf diese Erscheinung zurück und fragt sich, wie ein Institut der Art im Christenthume, dem dasselbe, wie wir schon gezeigt haben, gar nicht natürlich ist, sich dennoch ausbilden konnte; so muß man mehrere wirkende Ursachen anführen. Darüber hat sich Gibbon in seinem bekannten Werke weitläuftig erklärt. Wir wollen nur die wichtigsten, hierher gehörigen Gründe namhaft machen.

Bor allen Dingen gehort hierher

1) die oben schon erwähnte anxyvez. Durch sie hatte sich früh in die reine Christuslehre manche gnostische und neuplatonische Idee von der Berdienstlichkeit der Ertödung gemischt, wodurch jene abenteuerliche Frömmigkeit entstand, die bald eine gemeine und hohere Tuzgend unterschied und für letztere Nahrung in einem beschaulichen, einssamen Leben, verbunden mit Enthaltsamkeit und Selbstpeinigung, zu sinden hoffte.

2) Bei dem Entstehen dieser Lebensart im Oriente ist auch der klimatische Einfluß nicht zu übersehen, so wie die feurige Phantasie der Morgenlander, Die, wenn sie mit gewissen firen Ideen in Verbindung

trat, immer Staunenerregendes und Abenteuerliches erzeugte.

3) Das Monchthum mußte aber recht eigentlich gefordert werben, als felbft Manner, wie Gufebius, Athanasius, Sieronymus, Chrysoftomus und Augustinus seit ber Mitte des 4. Jahrhunderts daffelbe nicht genug ruhmen konnten, und durch Wort und Schrift es laut verkuns digten, daß man im ftrengen Uscetenleben ein Borbild bes volltommes um Christenthums finde. Nun konnte es nicht anders kommen, eine fo nachbrudliche, scheinbar vollgultige Empfehlung mußte das Rlofterleben gleichsam durch das Unsehen ber Rirche autorisiren und es unter ben unmittelbaren Schut ber Bischofe stellen. Run galten bie Rlofter= anstalten wenigstens in ber Meinung der Meisten für Unstalten ber Rirche, in welchen man driftliche Moral practisch lernen konne; nun tonnten diefe Anstalten, felbst mit mehr Nachdruck, eine Berfaffung ent= werfen, da sie im Falle des Widerspruche auf das Urtheil hochverehrter Rirchenvater sich berufen durften. Und diese Berufung mußte um so mehr Gewicht haben, da viele dieser Lehrer nicht blos felbst früher bas Alosterleben geführt hatten, sondern sogar seine Uebungen auf dem

Bischofstuhle, so viel es sich mit ihrem Amte vertrug, fortsetzten. Was auch nur ein einzelner Mann hier vermochte, haben wir oben bei Bassilus gesehen. Hierzu kam

4) noch das in jenen Jahrhunderten, wo sich das Monchsleben zu bilden anfing, herrschende Sittenverderben und die mehrfach gestörzte bürgerliche Ruhe und Sicherheit. Wie das Bewußtseyn großer Schuld, so trieb wohl auch viele bessere Menschen die Wahrnehmung von großen Verbrechen und Greueln in dem gewöhnlichen öffentlichen Leben in die Einsamkeit. Selbst die Unsicherheit des Besitzes trug wohl dazu bei, lieber freiwillig zu opfern, was man doch nicht zu behaupten hoffte und sich damit ein friedliches Uspl zu verschaffen. Aus diesen und ähnlichen Ursachen läßt sich die schnelle Verbreitung des Monchethums im Oriente und Occidente erklären.

Aber auch schon gegen das Ende unster Periode zeigten sich schadzliche Ausartungen des Mönchthums in Beziehung auf Sitten und Schwarmerei. Das freie ungebundene Leben hatte wohl manchen gez tockt, auch ohne ein religioses Bedürfniß das Einstedlerleben zu ergreiz fen. Aber bald überdrussig des einformigen Daseyns, zogen sie, zwar in Eremitengestalt, in der That aber als Abenteurer durch Stadt und Land, und droheten durch ihr Thun und Treiben der hohen Berehrung, welche man bisher dem Einstedlerleben zollte, einen empfindlichen Stoß beizubringen. Sie hießen Sarabaiten, auch Gyrovagen und wurden schon früh von den andern als unächte Sohne der Wüsse angesehen. Die daraus sich bildenden Schwarmereien sind hinlänglich durch die sogenannten Saulenheiligen, die Styliten, die Akumeten oder Ruhes losen, auch Studiten u. a. hinlänglich bekannt. Es bedurfte also das Mönchthum einer Reform, wie sie ihr durch den zu erwähnenden Beznebict von Nursia zu Theil ward.

III) Verhältniß der Monche zum Klerus und zum Staate in diesem Seitraume. - Ursprünglich betrachs tete man die Monche als Laien. Daher kommt es auch, daß &. 23. die Synode zu Chalcedon die namlichen Berbrechen bei Klerikern blos mit der Absetung, bei Monchen dagegen und bei andern Laien mit ber Ercommunication bestraft. Indeffen mar es ichon febr fruh gewohns lich, daß Manche, die sich dem geistlichen Stande bestimmten, zuvor in den Monchestand traten, und Athanasius tonnte daber eine Reibe von Bischofen hernennen, welche vordem Monche gewesen maren. tam es baher bald bahin, daß man die Moncheinstitute als Semingrien für ben Klerus betrachtete. Schon Siricius ermahnte in feinem ersten Decretale, daß man Monche von gepruften Sitten zu Klerikern erhobe. Und Raiser Arcadius verordnete bald nachher im Jahre 398 bas namliche. Daß manche eifrige Berehrer bes afcetischen Lebens Diefe Beforberung der Monche in den Klerus nicht gern faben, - bieß war natürlich. Cassian. de institut. Coenob. X. 17. Abgelegenheit ber Monasterien erforderte es meist, daß in ben eigene Geistliche angestellt wurden. Ausnahmen fanden aller: dings Statt; indessen spricht doch die Spnode von Chalcedon von ben Beistlichen ber Spnode so, daß man schließen kann, die meis ften derfelben feien damals mit folden verfeben gemefen.

war die Bahl dieser Geistlichen blos auf das Bedürfnis berechnet. Auf ben nitrischen Gebirgen lebten 5000 Monche, bie nur acht Presbyteren und nur eine Rirche hatten. Benedict machte burch feine Regel, indem er die Monche strenger auf das Kloster zu beschranken suchte, die Rlofterfirchen und Kloftergeistlichen nothwendig, und trug dadurch am meisten bazu bei, die Monche überhaupt in den Klerus ju erheben. In dem Charafter der fruhern Monche, d. h. jener stoljen Celbstpeiniger, mußte es liegen, baß sie nur ungern die Dberges walt ber Bischofe ertrugen. Die spatern Monche, meift aus Sang zur Ungebundenheit zu dieser Lebensweise bewogen, verstanden sich gleich= falls nur ungern jum Gehorfam der Borfteber ber Rirche. fand es besonders die Spnode ju Chalcedon nothig, burch Gesetze das Ansehen der Bischofe zu unterftugen. Gie verordneten beshalb, bag bie Ronche und eben so auch die Presbyter der Rloster sich als Untergebene bes Bischofs betrachten sollten. Gie unterfagte es, Rlofter ohne Borwiffen bes Bifchofs zu errichten. Seitbem blieben bie Rlofter ben Bifchofen untergeben, bis auf die Zeiten Gregor bes Großen.

Bas nun ben Staat anbetrifft, so wurde das Monchsmesen von ibm in frühern Beiten teineswegs begunftigt; allein es bedurfte beffen and nicht, weil es burch den Geift bes Beitalters hinlanglich unterflutt purbe. Manche ber frühern Raiser werden selbst als Feinde bes Monches wefens angeflagt, weil fie bemfelben gewiffe Schranten zu fegen bemubt Julian, ber fogenannte Abtrunnige, fteht unter benfelben oben an; benn er nahm die Monche mit Gewalt zu Golbaten. Gben ba= durch wurde auch ber obenermahnte Silarion genothigt, Palastina zu Balens that baffelbe. Er forgte zugleich bafur, baß die Curialbienfte burch bas Monchswesen nicht leiben mochten. Gein Befet, melches ziemlich heftig abgefaßt ift, ift auch in Gultigfeit geblie= ben. S. Cod. Theodos. XII. 1. 63. Cod. Justin. X. 32-36. -Bu Balens Beiten mars, daß Basilius ber Große die Monche zuerft gebrauchte, um burch sie auf bas Bolt wirken zu lassen und baburch den Arianismus mit vielem Erfolge bestritt. Es ist febr glaublich, daß Balens besonders hierdurch erbittert gegen die Monche geworben mar. Theodofius ber Große verwies ebenfalls die Monche in die Bufte, nahm eter bieß Befet wieberum gurud.

Bie viel sich die Monche schon gegen bas Ende bes 4. Jahrhun= tents beraus nahmen, erfieht man aus den Gefegen bes Arcadius, mo= tuch berfelbe es ben Geistlichen und Monchen untersagt, verurtheilte Bertreber burch Gewalt von der Strafe zu befreien, ihnen aber nachgiebt, daß auf ihre Fürsprache eine Appellation verstattet werde. Diefe Gefete find auch spaterhin beibehalten worden. -Gregor ber Grose hatte etwas spater ben Schmerz, daß der Raiser Mauritius durch ein Gefet verbot, Diejenigen, Die zu Rriegediensten verpflichtet seien, in Riefter aufzunehmen. Gregor erließ ein außerst heftiges Schreiben des= balo an den Raifer. Allein er erreichte badurch mahrscheinlich nichts weiter, als bas, bag ihm der Raiser noch abgeneigter murbe. Die fais ferlichen Gefete, die dem Mondthume gum Bortheile gereichen, find nicht fehr bedeutend. Dahin gehort besonders Justinians Gefet, bag, wenn Kinder in den geistlichen ober Monchestand treten wollen, die

Aeltern fie nicht abhalten, auch beshalb fie nicht ganz enterben, fonbern ihnen wenigstens ben vierten Theil ihres Eigenthums hinterlaffen sollen.

IV) Ausbildung und Schicksale des Monchsthums von Benedict von Aursia bis auf die Stifstung der Bettelorden. — Der Plan dieses Handbuchs erslaubt es nicht, auch nur eine gedrängte Geschichte des Monchthums zu liefern, sondern wir mussen uns nur mit den Hauptdaten und mit den hierher gehörigen einstußreichsten Beränderungen begnügen. Wir haben es schon angedeutet, daß am Schlusse der vorigen von uns fostgesetzen Periode das Monchswesen tief in Verfall gerathen war. Die zahlreischen Hausen der Monche schwarmten mußig umber, ergaben sich dem Wohlleben, stifteten Unruhen u. s. Darum erwarb sich ein Mann, der dieß alles veränderte, große Verdienste. Auf ihn mussen wir also, in dem von uns sestgesetzen Zeitraume, zunächst unsre Ausmerksamkeit richten. Es ist

Benedict von Aursia, geb. 450. Gregor ber Große, einer der marmften Berehrer Benedicts, hat uns die altesten Rachrich: ten über die Lebensgeschichte deffelben hinterlaffen, Rachrichten, die er aus dem Munde einiger Schuler Benedicts empfangen gu haben ver-Leider find auch diese Nachrichten schon bergestalt mit Bunders fagen durchflochten, daß es oft schwer ift, bis auf die zu Grunde liegende Begebenheit vollig durchzublicen. Benedict mar von feinen Mels tern bestimmt, sich den Wiffenschaften zu widmen, und hielt sich bes: halb einige Zeit zu Rom auf. Allein noch zu rechter Zeit erblickte ber Anabe - um mit Gregor zu reben, - ben Abgrund, vor welchem er stand und entsagte ben Wissenschaften, um sich bem ascetischen Les ben zu weihen. Er entwich, begleitet von seiner ehemaligen Amme, und machte auch schon den Anfang Wunder zu thun. Die Amme hatte namlich auf ber Reise ein Gefaß geborgt und burch Bufall ger brochen, er stellte daffelbe aber sogleich unversehrt her. -Gefellschaft der Amme mar ihm storend und er verließ auch diese und fuchte eine einsame Gegend. Ein romischer Monch fand ihn bier, borte und billigte fein Borhaben, und brachte ihm feitbem an gemiffen Zagen bas Brod, das er sich selbst abgebarbt hatte. Da uns jedoch bier nicht sowohl des Mannes Lebensgeschichte interessirt, sondern mehr die von ihm herrührende Monchsregel, fo übergeben wir mehrere Lebensumstande deffelben und bemerten nur noch, daß er sich, durch einen neidischen Priester verfolgt, nach Campanien jurudgog, wo er auf dem Monte Cassino ein Rlofter erbaute und daselbst bis an fein Ende 543 die Wurde eines Abtes bekleidete und den Ruf großer Beiligkeit fich erwarb. wurde jedoch für die damalige Zeit nur etwas gewöhnliches gewesen sepn, wenn nicht die Regel, die er feinem Rlofter gab, feinen Ramen im Abendlande unvergeflich gemacht hatte. Wir faffen diese etwas genauer ins Auge, weil fie bas Gefegbuch wurde, bem fich bald alle abendlan dische Monche in spaterer Beit unterwarfen. Man batirt sie gewohnlich vom Jahre 515 her und sie hatte im Bergleich mit andern schon be ftehenden Regeln, folgende Gigenthumlichkeiten:

a) Es sollte dadurch die Aufnahme in die Rlostergemeinschaf erschwert werden. Nun reichte der ausgesprochene Wille des Antomm lings nicht mehr aus, sondern er mußte sich eine Zeitlang (balb wurd ein Jahr bafür festgesett) einer Prüfung unterworfen, ob er auch alles erfullen tonne, was die Regel verlangte. Beharrte der Novige bei die: fem Borfate, fo durfte er offentlich fein feierliches Gelubde (votum wienne) ablegen, burch welches er fich fest und unwiderruflich an die Besellschaft und an ihre Gesete band.

b) Diefes Gelübde enthielt ein breifaches Berfprechen. Er gelebte namlich im Rlofter zu bleiben (Stabilitas loci); allem Eigen= thume zu entsagen, so wie unverbruchliche Reuschheit zu beobachten (corversio morum), und unbedingten Gehorfam gegen die Dbern gu Niemand wird das Wohlberechnete biefes dreifachen Ber-

fredens überfeben tonnen.

c) Die Berfaffung war rein monarchisch zu nennen. eleich der Abt nicht umfonst den Namen Bater (Abbas) führen, son= bem nach bem ausbrudlichen Berlangen der Regel feinen Untergebenen mit einiger Liebe zugethan fenn, so war ihm boch auch volle Gewalt gegeben, nicht blos überall dasjenige zu mahlen, mas er für das Befte bielt, fonbern auch mit ber Strenge bes Gefetes gegen biejenigen gu verfahren, welche dawider gefehlt hatten. Un den ewigen Richter wird er erinnert, dem er einst Rechenschaft zu geben habe, im Rlofter aber war er Diemandem verantwortlich, weber dem Prior ober Propft (pracpositus), welcher nach ihm die hochste Burde befleidete, nach den Decanen, welche in größern Rloftern eine kleinere Ungahl Donche beauf-

fictigten.

d) Die Beobachtung ber canonischen Stunden wurden jum Gefet erhoben und ofteres Gebet empfohlen. (Schon Caffian hatte bie semeinschaftlichen Andachteubungen in ben Klostern an gewisse Tages witen gebunden und eine engherzige Deutung der Worte des Pfalmiften (H. 119 - 164): "Ich lobe dich Herr des Tages siebenmal," hatte feben canonische Stunden am geeignetsten dazu gehalten, die matutim, prima, tertia, sexta, nona, officium, vesperarum unb bas Completorium, fo genannt, weil mit bemfelben ber auf einen Tag ju michtende Gottesbienst beschloffen wird. Der mahrscheinlich spatere Rame: "canonische Stunden," ruhrt daher, weil alle Rlosterleute verbunden find, dieselben nach einer gemiffen Regel (canon) zu halten, ven die sogenannten officia divina nabere Anweisungen geben). Außer: bem follten fie ihre Beit theilen zwischen Handarbeiten und Lesen der beiligen Schrift. Denn nur dann, erklart Benedict, feid ihr mabre Rinche, wenn ihr von eurer Sande Arbeit lebt.

e) Die Borschriften wegen des Effens, Trinkens und Rleibens etemen einen gewissen Geift der Milbe, ber die Bedurfnisse der mensch= lichen Ratur wohl beruchsichtigt. Auch nicht einmal auf gleichformige Meibung brang man, sondern auf eine Rleidung, die dem Rlima nnb dem Bedürfnisse angemessen war. Für gewöhnlich empfahl er bie Ra. pute, einen Rock und das Schulterfleid ohne Aermel, welches man damals als am bequemften zur Arbeit mahlte, spater aber in zwei Streifen verwandelte, welche von der Schulter herab Bruft und Ruden

bebedten, fo, daß es in eine unnuge Bierrath ausartete.

f) Noch verdient die Sittenlehre seiner Regel gerühmt zu merben, indem fie eine bochft ehrenvolle Ausnahme von den Forderungen der gewöhnlichen Monchsmoral macht und namentlich auf die sonst so hoch gepriesenen Kasteiungen bes Korpers keinen Werth legt. Nur, bas er durch ein Gesetz gleichsam die Sitte heiligte, Kinder dem Kloster darzubringen (oblati), hat man bei aller Billigkeit der Beurtheilung dem Benedict mit Recht verargen mussen, obgleich er wahrscheinlich die Folgen des unseligen Gebrauchs nicht berechnen konnte.

Läßt sich nun auch nicht die Regel Benedicts, wie einige Kirchenversammlungen thaten, eine heilige nennen und in ihr eine besondere Eingebung des heiligen Geistes sinden, so ist doch so viel unverkenndar, daß, wenn einmal Monchsinstitute sepn sollten, von einem Monche nicht füglich zweckmäßigere Gesetze ertheilt werden konnten. Dadurch wurden die Monche an eine streng gleichformige, harte, jedoch nicht überspannte Lebensweise gewöhnt. Sie wurden dadurch auf ihr Kloster beschränkt und verpslichtet, ihre Nebenstunden (die nicht dem Beten u. s. f. bestimmt waren) der Handarbeit, dem Studiren, dem Unsterrichte der Jugend zu widmen. So hörten die Monche auf, dem gemeinen Wesen lästig zu sepn; ja sie singen an, demselben nützlich zu werden.

Dessenungeachtet murbe man sich sehr irren, wenn man eine schnelle Das ganze Abendland Berbreitung dieser Regel annehmen wollte. damals vom Getose ber Waffen und von dem Geschrei der Gewaltthatigkeiten wieber, Zeitumftanbe, bie bergleichen Ginrichtungen nicht gunftig find. Much murbe von einer Seite her, mo man es am wenigsten hatte vermuthen sollen, eine Menge Rlofter im Abendlande errichtet; namlich von Irland ber. Dort hatte fich das Christenthum nicht nur mit reißender Schnelligfeit verbreitet, fondern es mar auch hier ein reger Missionseifer thatig. Columbanus war der berühmteste biefer irifchen Missionare. Nachbem er mehrere Klofter in Frankreich errichtet und seinem Schüler Gallus (St. Gallen) unter gleicher Beschäftigung am Bobenfee gelaffen hatte, ging er bis nach Italien unb starb daselbst 618, nachdem er auch dort ein Kloster gestiftet hatte. Dag feine Regel, welche fich von ber Benedicts burch unmenschliche Strenge und Beloteneifer unterschied, in vielen Rloftern Galliens ange= nommen wurde, zeigt beutlich genug, bag es ben Benedictinern noch keinesweges gelungen war, ihre Regel allgemein geltend zu machen. Mur erft dem Papfte Gregor I. mar es vorbehalten, den Benedictiner= orden in der abendlandischen Rirche allgemein zu machen. Er ließ sich bieß im hochsten Grade angelegen senn, wie man schon aus seiner Bio= graphie, ober vielmehr aus feinem Panegpritus auf Benedict Schließen barf. Durch Augustinus, welchen er mit 40 Benedictinern zur Betehrung ber Angelfachsen aussendete, tam die Regel nach England und verbreitete sich von ba nach Irland. Die dort schon vorhandenen Monche, &. B. bes Columbanus Schuler, traten um fo lieber unter bie milbere Herrschaft Benedicts, je unerträglicher bas harte Joch ihres bisherigen Lehrers warb. Bom 6. bis 9. Jahrhunderte entwickelte fich immer mehr die Bluthe des Benedictinerordens. Das Kloster Monte Cassino, obgleich 580 von ben Longobarden zerftort, erhob fich boch 720 besto herrlicher aus seinen Trummern. Berühmte Benedictiner= abteien erhoben sich in Frankreich und Deutschland. Lange haben die Ramen St. Fleury, St. Denys, la Chaise Dieu, Lerins, St. Bictor, Corbie u. a. ihren Ruhm in Frankreich behauptet, so wie bieß in Deutsch=

land ber Fall war mit Weissenburg, Reichenau, Prunn, St. Emmeran, in England: Bancer und St. Alban. Nicht blos die Begunstigung bes papstlichen Stuhls von Gregors Zeit an macht allein die schnelle Berbreitung bes Drdens erklatlich, sondern mehr noch der Umstand, baß man sich ihrer als Glaubensboten borthin bediente, wohin bas Chris fenthum bis jest noch nicht gedrungen war. Und im Sinne mahrer Missionare brachten sie mit ber neuen Lehre ben roben Bolfern ein gesitteres Leben. Da kam es ihnen trefflich zu Statten, daß ihre Regl ihnen Sandarbeiten gur Pflicht machte; benn ohne Nacheiferung konnte es nicht bleiben, wenn durch die Thatigkeit der Monche in maffen Gegenden, wie durch Bauberschlag, die blühendsten, üppigsten Huten hervorgerufen murden und an der Stelle armlicher Butten fefte, schere Wohnungen sich erhoben. Ja ganze Städte verdankten Rlosters stiftungen ihre Einrichtungen, wie Gichstädt, Friglar, Fulda. Deutschland, welches vor allen andern Landern die segensreichen Folgen dieser Bemühungen empfand, hat in der Kultur des Bodens und in den Infangen der Gesittung damals Riesenschritte gethan. Und diese Wohl= thaten wurden um fo hoher angeschlagen, je weniger man noch empfin= den konnte, daß auf diesem Wege den Bolkern ein Christenthum auf= gedrungen wurde, welches von der ursprünglichen Lehre nur hochft mvollkommene Spuren an sich trug. In Diefer Zeit ift es, wo man bie Benedictiner Wohlthater ber Menschheit nennen darf, jumal ba fich auch in ihren innern Einrichtungen ruhmliche Beranderungen gebildet Schon Benedicts Regel erlaubte bas Lesen erbaulicher Schriften, und diese Erlaubniß murde bald so weit ausgebehnt, daß man, trot des heftigen Widerspruchs einiger Rirchenlehrer, bald wissenschaft= liche Uebungen vornahm, und bag felbst heidnische Schriftsteller hier und da in den Alostern ihre Freunde und Berehrer fanden. Cassander, der Beitgenoffe Benedicts, mar barin nicht vergeblich mit einem glanzenden Beispiele vorangegangen. Der Fleiß ber Monche erhielt nun in Ubschriften, welche bald zu Bibliotheken anwuchsen, einen großen Theil der altclassischen Literatur, welche sonft für und unwiderbringlich verloren Diese Beschäftigungen des Abschreibens konnten nicht immer mechanisch bleiben, und bas Licht, welches die alten Classifer ausstreuten, mußte die Ropfe erleuchten und neue Gedanten hervorlocken. Go wurden die Rlofter die einzigen Bufluchtsorte und die mahren Werkstatten der Gelehrsamkeit. Dazu tam, daß man für diejenigen Rinder, welche im garten Alter dem Kloster dargeboten murden, eine Art Unterrichtsanstalten errichten mußte, welche allmablig in formliche Rloster= chulen übergingen, an beren Bildung auch folche Theil nahmen, welde fich nicht jum Klosterleben bestimmt hatten. Mus solchen Sigen ber Gelehrsamkeit mabite man nun am liebsten bie Diener ber Rirche, bie bobern Geistlichen, selbst Bischofe. Daher es auch immer allgemeiner ward, daß Monche die Priesterweihe annahmen, und so gab es bald teinen Monch mehr, ber nicht auch als Mitglied bes Klerus hatte betrachtet werden muffen. Go wuche mit der Beit die Achtung gegen diefen Orden, fo wie ber Reichthum deffelben immer mehr. Ailein bieß mar auch die Klippe, an welcher der Ruhm und die fruhere mobilehatige Wirksamkeit jenes Monchevereine scheiterte. Daß bald von einer gemissenhaften Beobachtung der Regel nicht mehr die Rede seyn konnte, liegt am Tage, und die Aebte selbst gaben durch Einmischung in Welthandel und durch eigentliches Weltleben das verderblichste Beisspiel. Von der Mitte des 8. Jahrhunderts an die auf die Entstehung der Bettelorden beginnen daher zahlreiche Resormen des Mönchlebens, denen aber immer die Regel Benedicts zu Grunde liegt. Wir führen hier nur die wichtigsten in der Kurze chronologisch an, weil wir in einem besondern Artikel das Mönchsleben nach seiner innern Beschafzfenheit und nach seinen verschiedenen Divergenzpuncten in den einzelnen Orden betrachten wollen. Zuvörderst wurde die Regel Benedicts wies der hergestellt

1) burch bas von bem Herzoge Wilhelm von Aquitania gestistete Kloster Cluniacum (Clugny) 910 burch ben Abt Berno. In allgemeisnern Ruf aber kam dasselbe erst unter bem zweiten Abte Doo (927—941), welcher jene Regel burch eigenthümliche Zusätze schärfte. Er und seine Nachsolger wurden bald Gegenstände der frommen Bewunderung und unaushörlich zur Anlegung neuer und zur Reformation alter Klosster berufen. So entstand in dem Benedictinerorden die erste Congresgation (die congregatio Cluniacensis), eine besondere Vereinigung viester Klöster unter einem gemeinsamen Oberhaupte, dem Abte von Clugny. Italien erhielt erst später seine Reformatoren des Mönchthums

2) durch Romualdos, welcher durch die Gründung der Einsiedelei zu Camaldoli (campus Maldoli, Comaldulum in den Apenninen bei Arezzo) um 1018 († 1027) den Einsiedlerorden der Camaldulenses stiftete, und Johannes Gualbert, aus dessen Einsiedelei zu Ballombrosa (Vallis umbrosa ebenfalls in den Apenninen unweit Florenz) um 1038 († 1093)

der Conobiterorden von Vallombrofa hervorging.

3) Von 1084 beginnt die erste Anlage zu dem nicht minder bes
rühmt gewordenen Orden der Carthauser. Bruno von Colln, Rector
der Domschule und Canzler von Rheims, verließ Rheims, nicht
eben erbaut durch das argerliche Leben des Erzbischofs, und wens
dete sich mit sechs andern an Hugo, Bischof von Grenoble, welcher
ihnen eine romantische Wüste Carthaus (la Chartrouse), nicht allzus
weit von der genannten Stadt, anwies. Die Regel Benedicts galt
angeblich auch dort, in der That aber empfahl das Leben Bruno's,
welches die Regel ergänzte, eine Selbstbezwingung und Selbstpeinigung,
von welcher alle bisherigen Benedictiner keinen Begriff gehabt hatten.
Borzüglich waren es ununterbrochenes Schweigen und tiese Ruhe, wels
che das Leben in Carthaus heiligen sollten, und welche auch die charaks
teristischen Zeichen der Carthausermönche geblieben sind.

4) Gegen das Ende des 11. Jahrhunderts im Jahre 1098 zog der Abt von Molisme in Burgund, Robert, als er seine Monche auf keine Weise bewegen konnte, nach der Regel des heiligen Benedict zu leben, mit 20 Gefährten nach Citeaux (Cistortium, vielleicht von den daselbst befindlichen Cistornen). Mehrere Nachfolger des genannsten Robert, wie Alberich, Stephan (1109) bildeten diesen Orden mehr aus. Noch immer war der Glaube an die Vortrefslichkeit der Benez dictinerregel so tief begründet, daß auch diese Sazungen wiederum auf nichts andres drangen, als auf Beobachtung jener Regel ohne Ausznahme und Milderung. Genannter Stephan suchte besonders durch Beobachtung einer recht auffallenden Armuth seinen Orden bemerklich

machen. Daher schwand, den Abendmahlskelch ausgenommen, nun alles Gold und Silver selbst von den zum heiligen Gebrauch, bestimmten Gegenständen, und Holz und Eisen traten überall an die Eulle der edeln Metalle. Auch in sinnlichen Genüssen sollte sich diese Ettenge offenbaren, was aber bald dieser Stiftung den Todesstoß verssetzt hatte, wenn nicht der heilige Bernhard (geb. 1091) sich an sie angeschlossen und gleichsam der zweite Stifter des Cistercienserordens gewerden ware. Dieser Orden hatte in seiner Blüthe über 2000 Klosser und 1143 gab Alphons von Portugal sein ganzes Reich dem Orzben in Lehn.

5) Pramonstratenserorden. Morbert, ein Deutscher, der nachher Bischof von Magdeburg wurde, wollte die an vielen Orten sinkende Alosterzucht der regulirten Chorherrn (von welchen bald besonders die Rede sepn wird) wieder herstellen, indem er zu Premontre in Champ pagne im Jahre 1120 einen neuen Orden derselben stiftete, welcher, ta er durch sein ernsthaftes Leben und Sieten berühmt wurde, und sich auf nübliche Künste und Wissenschaften legte, sich unvermuthet in einem großen Theile von Europa ausbreitete und in kurzer Zeit unglaubliche Reichthumer erlangte, jedoch auch später eben dadurch von seinem früstern Ansehen herabsank. Dieser Orden machte von den zeither erwähnsten eine Ausnahme, daß er nicht der Regel Benedicts, sondern Augusstins folgte.

Andere, minder berühmte, Monchevereine in diesem Beitraume übergeben wir hier, da sie anderwarts schicklicher Erwähnung finden.

Wir kehren, nachdem wir die wichtigsten Reformen des altern, ausgearteten Benedictinerordens beachtet haben, zu ihm zurud, und bemerken über die weitere Geschichte desselben Folgendes:

Trop aller der genannten Reformen blieb boch ein alter Stamm ber Benedictiner, wozu man entweder alle die rechnen barf, die gar teine Reform angenommen haben, ober zur Congregation von Clugny sich zahlen. Die erstern haben sich gang im Geiste ber alten Stiftung nicht durch einen engen Berband gegenseitig zusammengehalten, noch fich einer gemeinschaftlichen Regierung unterworfen, sondern jede Abtei behauptet für fich eine gewiffe Unabhangigkeit. Wenn bei ben ermahn= ten Reformen die Benedictiner gleichsam in ben hintergrund traten, so icheinen sie auch felbst bas Streben nach offentlicher Boltsgunft aufgegeben zu haben. Beati possidentes bachten fie und lebten baber fo, bağ das geiftliche Leben vollig unterging in dem weltlichen. Die balb ju ermahnende Ginführung der Laienbruder hatte nachft bem verführeri= ften Mammon ben hauptsächlichsten Untheil an dieser Entartung; Denn tie Monche, welche in ihnen ihre Diener faben, fanden es gar gu reizend die herren zu spielen. Aber von einer Seite zeigten fich die alten Benedictiner langere Zeit noch als nicht ganz überflussig, wir meinen durch den wissenschaftlichen Geift, welcher nicht so schnell unter ibnen ichwand, und felbst mit bem freiern Weltleben sich vertrug. Rur Schade, daß Diefes Berbienst nicht die Bolksbildung berührte, fur die ber Benedictiner selbst absichtlich keinen Sinn hatte. Selbst ihre Rloz flerschulen, wo man fruber die Bilbung bes Boles berucksichtigte, murden zu vornehm fürs Bolt und standen von nun an nur dem Klerus und dem Abel offen. Bis zu einer außerorbentlichen Sohe mochte bie Siegel Pandhuch IV.

Berwilberung der Benedictiner zu Anfange des 14. Jahrhunderts gesstiegen seyn, da sich selbst Papste dazu veranlaßt sahen, mit Ernst und Rachdruck dem Unwesen zu steuern. Die papstlichen Bullen Clementina und Benedictina (von Clemens V. 1311 und Benedictus XII. 1336) geben uns in ihren Verordnungen einen anschaulichen Begriff, wie tief hinein bose die Sache geworden war. Aus der Benedictina lernen wir auch den damals noch weiten Umfang des Ordens kennen, indem er in 36 Provinzen, wovon manche ein ganzes Land umfaßte, eingetheilt war. Jedoch waren die papstlichen Verordnungen eben nicht wirksam, weil sie in eine Zeit sielen, wo selbst schon unter Laien der Glaube an die verznichtende Kraft eines papstlichen Bannstrahls nicht mehr fest stand.

Nur noch einigemale tritt der Benedictinerorden als wohlthätig und glänzend hervor, einmal in den Vätern des Oratoriums, von Philipp von Neri 1548 zu Rom gestiftet, die sich die schöne Aufgabe setzen, das Leben des verwilderten Volkes durch christliche Liebe zu bilden. (S. Schröckh KG. s. der Ref. 3r Thl. p. 491. Herbst in Tü-

bing. Quartalschr. 1835. Hft. 3.)

Ein noch bauernderes Undenken hat fich die Congregation von St. Maurus, 1618 ju Paris begrundet, erworben, befonders burch den Umstand, daß gelehrte Beschaftigungen gleichsam die Seele der Bereis nigung bilbeten. Alles geschah um gelehrte Studien zu pflegen. Novighäuser wurden gelehrte Bildungsanstalten, in welchen die Aufzunehmenden einen formlichen Curfus machten und durch fostematisch= wissenschaftlichen Grund, den sie hier legten, sich zur Aufnahme in den Orben und zur Priefterweihe befähigen mußten. Alles vereinigte fich bier, um große literarische Unternehmungen zu begunftigen und auszuführen. S. Schrodth a. a. D. p. 478 ff. Herbst a. a. D. 1833. Hft. 1 f. Die werden aus biefem Bereine in ber Literargeschichte Die Ramen eines Da= billon, Montfaucon, Ruinart, Thuillier, Martene, d'Acherp, le Nourry vergeffen werden tonnen. - Aber als eben diefe gelehrte Bildung nicht umhin konnte, sich gegen Unmaßungen ber Papste und Bestrebungen der Jesuiten zu erklaren, da maren ihre Gegner zu mächtig. Sie unterlagen im Kampfe und es wurde ihnen der Muth benom= men, ferner mit ben Ergebniffen ihres reifern Nachbentens hervorzutres Darum folgte ihnen auch bei ihrer Auflosung in ber frangosischen Revolution weniger das Bedauern der gelehrten Welt. wir nun zusammenhangend in turgen Umriffen die Geschichte bes Benedictiner = Mondthums mitgetheilt haben, tonnen wir nun einige mes sentliche Beranderungen und Erscheinungen in der von uns festgesetzten Beitperiode nachholen. Es gehören bahin

a) die sogenannten Kloster = Exemtionen. Alle Ricfter ohne Ausnahme waren bisher der Aufsicht des Bischofs, in defz sen Sprengel sie lagen, unterworfen, und hatten sich ihres besondern Schutzes zu erfreuen. Aber im Bewußtseyn ihrer Macht und ihres Uebergewichts sühlten die Klöster bald, daß sie des Schutzes nicht mehr bedurften und konnten daher den Wunsch, nicht unterdrücken, auch ihrer Aufsicht sich allmählig zu entziehen. Doch sind auch die Bischofe hier nicht von aller Schuld freizusprechen. Denn lüstern nach den reichen Schätzen der Klöster erlaubten sie sich manche Einmischung in die ökonomischen Berhältnisse derselben und verletzten zuweilen die Rechte der Mönche,

indem sie sogar die Abtswurde für sich und ihre Bermandten in Ans bruch nahmen. Lauter und lauter erhoben baher die Monche ihre Magen gegen bie Bischofe, bis es einzelnen Kloftern gelang, fich ihres Einflusses ganzlich zu entschlagen und sich bem Schuse ber Papite un= mittelbar zu unterwerfen. Solche Rlofter hießen befreite (monasteria exemta). Die Eremtionen murden immer haufiger, da es ben Papften eben fo willkommen war, die Monche, als die getreuesten Diener ihrer zunächst an ihren Stuhl zu knupfen, als es den Monden munichenswerth erschien, sich von einer nahen laftigen Aufsicht zu be= Diese Befreiungen aber führten ein großeres Uebel herbei, als ber Druck der Bischofe je hatte bewirken konnen; denn die Schlaffheit mb Willtuhr artete in eine grenzenlose Bügellosigkeit aus. einer gewiffenhaften Beobachtung ber Regel und namentlich der Gelübbe nicht mehr die Rede seyn konnte, liegt am Tage, und die Aebte selbst gaben durch Einmischung in Welthandel und durch argerliches Weltlebin das verderblichste Beispiel. — Gine andere in diesem Zeitraume eigenthumliche Erscheinung find

b) die sogenannten Laienabte. Schon im 8. Jahr= bunderte hatten es einzelne Große bes frankischen Reichs gewagt, sich mit bewaffneter Sand in Besit von Klostern zu seten und einen Theil ihrer Einkunfte sich zuzueignen. Die Unruhen bes 9. Jahrhunderts waren solchen Gewaltstreichen noch gunftiger und bedrangte Fürsten faben darin gar ein willtommenes Mittel Die Berdienfte ihrer Großen auf die wohlfeilste Art zu belohnen. Sie empfahlen namlich vorneh= men Laien den Schut ber Rlofter (baber Commenden), mas aber nichts anderes hieß, als sie gaben ihnen die Erlaubniß mit den Rlostergutern nach Belieben zu schalten und zu malten. Co entstanden Laienabte, Pfrundenabte (abbates commendatarii), auch Grafenabte (abbacomites) genannt. Das Rlofter St. Denps zählte als solche in ununterbrochener Folge Konig Karl ben Rahlen, Robert, Herzog von Frankreich und Sugo Capet. 3mar murbe biefe Burbe nicht erblich, und es follten die Laienabte das Beste der Kloster und der Monche immer im Auge behalten, aber so viel ist gewiß, daß die weltlichen Führer noch weniger geeignet warem, bem Sittenverberben in den Rloftermauern Gin= Diese bis in das 10. Jahrhundert fortdauernde Gin= richtung mar in mehr als einer Sinficht verderblich fur bas Doncheleten, und verdrangte hier und da selbst noch die letten Spuren der Eine noch einflußreichere Erscheinung fällt in alten Monchszucht. biefen Beitraum,

c) namlich bas Entstehen ber sogenannten Canonicorum. ben bem eigentlich sogenannten Rlerus hatte sich, wie wir zeither sahen, das Monchthum eine hohe Achtung verschafft, und selbst dadurch, daß die Monche Kleriker murben, hatte ihr Ansehen nicht verloren. Die Aleriter wollten nun Monche werden und hofften dadurch ebenfalls gu Etwas Aehnliches hatte ichon zu Beiten Augustin's bestan: ben, ber ale Blichof zu Sippo alle die Klerifer, die zu feiner Rirche geborten, veranlafte, mit ihm in gemeinschaftlicher Bohnung ein afcetifches Leben gu führen, allein, was auch die Augustiner = Chorheren bagegen fagen, es ift gewiß, bag wenigstens nicht lange nach feinem Tobe die Berbindung fich aufloste. - Chrobegang, Bischof zu Det,

sah mit tiefem Bedauern die Zügellosigkeit, welcher sich die Weltge lichen ergaben (b. h. diejenigen Gelstlichen, die sich burch kein Drbe gelubbe verbindlich gemacht hatten und in feiner Orbensverbind lebten), und dem Bolte baburch ein Aergerniß geben mußten. that er um 760 dem Klerus seiner Rirche den Vorschlag, in gemeinsch licher Wohnung, Lebensweise und Andachtsübung ein canonisches Le mit ihm zu führen. Der Erfolg übertraf seine Erwartung. fand selbst weniger Widerstand, als er erwartet hatte, und bemet baß bie baburch geweckte Berehrung bes Bolks fur ben Rlerus Rirchen reiche Schenkungen zuwendete. Da Chrodegang ihnen Regel, meift nach Benedicts Borfchriften entwarf, welche ihnen & Canon blente, nannten fie fich Canonici (bas Wort in engerer Bet tung genommen, ba es fonft auch von allen Ordensleuten gebrai Dbgleich tautologisch, unterschied man spater zwischen canoi regulares, Rlostergeistlichen, und canonici seculares, Weltgeistlichen. 3 bei bilbete sich der noch engere und eigenthumliche Sprachgebrauch, n welchem die Kleriker, welche nach Art der Monche, ohne jedoch zu nen zu gehoren, nach einer gemiffen Regel ein xolvor Bior führ canonici regulares (regulirte Chorherrn), genannt worden, Saus ihres Aufenthalts hieß monasterium (baher Munfter). ten fast gleiche Beobachtungen mit den Benedictinern, nur daß Amteverrichtungen ihnen nicht gestatteten, die Claufur streng zu bi Much mar ihnen eigenes Besithum zugestanden. Frankreich ahmte man schnell Chrobegange Beispiele nach, auch in Ital Deutschland u. a. L. wurde bald das gemeinschaftliche Leben eingefü Da bie Regel von andern Bischofen vielfach verandert murbe, so tor man im Berlaufe ber Zeiten wohl 150 Arten folder Canonici (El herrn) unterscheiden. Wir bemerten nur noch, daß durch diese Ginricht bie Hoffnung ber Bischofe, ihren Klerus abhangiger zu machen, fe terte; benn die Chorherrn nahmen bald eine feindselige Stellung ge dieselben in ihren Capitelversammlungen ein. (Das vieldeutige V capitulum in der Kirchensprache bezeichnet hier den Werein der ca nicorum ober auch Domherrn genannt, bie, wie sie sich zu gewissen ! schäftigungen verbunden hatten, auch nach und nach eigenthumliche L rechte erlangten. Der Name soll von der Gewohnheit herruhren, in ihren gemeinschaftlichen Bersammlungen gewisse Capitel von ber nen eigenthumlichen Regel ober aus ber Bibel pflegten verlefen zu r den. Sie sind bekannter unter dem Namen der Domcapitel.) fällt eine Erscheinung in unsern Zeitraum, Die auf bas Dondiele einwirkte und es merklich veranderte, wenn aud; nicht verbefferte. Es

d) die sogenannten Laienbrüder. Je lästiger Monchen die in Benedicts Regel ausdrücklich geforderte Handar wurde, desto willsommener war ihnen ein Stand erschienen, wel ihnen dieselbe gleichsam ex officio abnahm. Da es nämlich den Istern noch immer nicht an zahlreichem Zuspruch fehlte von Leuten a Stände und jeden Alters, fanden sich unter diesen Biele, welche, ihnen alle Kenntnisse selbst die auss Lesen und Schreiben abging zum Dienste der Kirche völlig untauglich waren, und sich daher andere Weise durch die Kraft ihres Körpers oder durch die Geschickt keit ihrer Hände dem Kloster nühlich machen mußten. Man nan

seens dem Kloster angeboten. Die Monche fanden dadurch Muße zu gelehrten Beschäftigungen, oder zum bequemern Leben, und die Wohlz bedenheit der Kloster mußte sich durch den Gewinn rüstiger und gelernster Arbeiter außerordentlich vergrößern. Aber es war zugleich Veranzlesung gegeben zu innerm Zwist und Uneinigkeit. Der Uebermuth der Konche erlaubte sich ungebührlichen Druck gegen die Laienbrüder, und bick, wolche durch ihre Geschäfte in häusigerm Verkehre mit der Außenzwitt standen, brachten durch Rohheit und Sittenlosigkeit dem Institute time Ehre, welchem sie angehörten. Merkwürdig ist es, daß die Valumbroser Monche, die sich einer besondern Strenge rühmen durften,

tu neue Ginrichtung der Laienbruder besonders veranlaßten.

IV) Don der Stiftung der Bettelorden bis auf die Reformation. — Der menschliche Geist schien sich zu Un= fange der eben bezeichneten Beitperinde erschöpft ju haben, das beschaus liche Leben durch neue unerhorte Uebungen zu heiligen. Denn alle bie Riformen des weitverzweigten Benedictinerordens mußten fich im Berlufe der Zeit als unwirksam erweisen und bie Monche und Nonnen burch ifin Abfall von der Regel gar bald ben mundervollen Bauber felbst jefforen, durch welchen bie Laien für bas Klosterleben begeistert wor-Und bennoch gelang es einer an und für sich bochst ein= den maren. fachen Magregel, bem Rlofterleben neue und außerordentliche Begunfti= gung jugumenden, und ihm ben ichon fast verscherzten Ginfluß menigftens auf 200 Jahre fester als je zu begrunden. Wer hatte es bem Einfalle eines Schwarmers, bas Gelubbe ber Armuth in ein Gelubbe des Bettelns umzuwandeln, angesehen, daß durch ihn die Rlofter einen neuen Glanz erhalten sollten? 3mar burfen wir nicht in Ubrede ftellen, dag biergu mehr als eine Urfache mitwirkte, aber gewiß ift es boch, daß ber neue Aufschwung bes Rlofterlebens mit und burch bie Ginfuh= rung der Bettelorden beginnt und in diefer Beziehung gang neue Ers Schrinungen veranlagt.

Johann Bernardone, welcher 1182 zu Uffisi, einer Stadt in Spoleto, geboren mard, widmete sich dem Stande seines Baters, eines Raufmannes, und brachte von Frankreich, wohin er in Sandelsgeschaf= ten eine Reise unternommen hatte, eine fo geläufige Renntniß ber franzestischen Sprache, vielleicht auch so leichte frangosische Sitten mit, daß er bald in feiner Baterftabt unter bem Namen der Frangofe, Francis= Auch ist Franz ober cus, bekannter mar, ale unter feinem eigenen. Eranciecus von Uffifi fpater fein hiftorifcher Rame geblieben. per Jugend schien er blos barauf bedacht, bas Bermogen seines Baters in einem muften und ausschweifenden Leben zu verschwenden, wobei aber zugleich eine unbesonnene Freigebigkeit einen Sauptzug feines Charafters bilbete; ein Umftanb, welcher die plopliche Umwandlung, bie mit ibm vorging, einigermaßen zu erklaren vermag. In einem Parteitriege feiner Baterftadt, in welchem er in Gefangenschaft gerieth, anderte er ploglich feinen Ginn und wurde nun in eben bem Grabe wiigiofer Schwarmer, wie er zuvor ben Freuden der Welt nachgegan= Eine Wallfahrt nach Rom vollendete seine Schwarmerei. Noch hatte fein aufgeregter Beift keinen festen Punct gefunden. 213 er 1208 bei einer Deffe bas Berbot Jesu an seine Junger verlesen sah mit tiefem Bedauern die Zügellosigkeit, welcher sich die Weltgeistz lichen ergaben (d. h. diejenigen Geistlichen, die sich durch kein Ordens= gelubde verbindlich gemacht hatten und in feiner Ordensverbindung lebten), und bem Bolke badurch ein Aergerniß geben mußten. that er um 760 dem Klerus seiner Kirche den Worschlag, in gemeinschafts licher Wohnung, Lebensweise und Andachteubung ein canonisches Leben mit ihm zu führen. Der Erfolg übertraf feine Erwartung. fand felbst weniger Biberstand, als er erwartet hatte, und bemerkte, daß die baburch geweckte Berehrung des Bolks fur den Rlerus ben Rirchen reiche Schenkungen zuwendete. Da Chrodegang ihnen eine Regel, meift nach Benedicte Borfchriften entwarf, welche ihnen gum Canon biente, nannten fie fich Canonici (bas Wort in engerer Bedeus tung genommen, da es sonft auch von allen Ordensleuten gebraucht wird). Obgleich tautologisch, unterschied man spater zwischen canonici regulares, Rloftergeiftlichen, und canonici seculares, Weltgeiftlichen. Das bei bilbete sich ber noch engere und eigenthumliche Sprachgebrauch, nach welchem die Kleriker, welche nach Urt der Monche, ohne jedoch zu ih= nen zu gehoren, nach einer gemiffen Regel ein xouvor Bior führten, canonici regulares (regulitte Chorherrn), genannt worben, und bas Saus ihres Aufenthalts hieß monasterium (baher Munfter). ten fast gleiche Beobachtungen mit den Benedictinern, nur daß ihre Amteverrichtungen ihnen nicht gestatteten, die Claufur streng zu beob= achten. Much mar ihnen eigenes Besithum zugestanden. Nicht nur in. Frankreich ahmte man ichnell Chrobegange Beispiele nach, auch in Italien, Deutschland u. a. L. wurde bald bas gemeinschaftliche Leben eingeführt. Da die Regel von andern Bischofen vielfach verandert wurde, so konnte man im Berlaufe ber Zeiten wohl 150 Arten folder Canonici (Chor= herrn) unterscheiden. Wir bemerken nur noch, bag durch diese Gintichtung die Hoffnung ber Bischofe, ihren Klerus abhangiger zu machen, scheis terte; benn die Chorheren nahmen bald eine feindselige Stellung gegen dieselben in ihren Capitelversammlungen ein. (Das vieldeutige Wort capitulum in der Kirchensprache bezeichnet hier den Berein der canonicorum ober auch Domherrn genannt, die, wie sie sich zu gewissen Be= schäftigungen verbunden hatten, auch nach und nach eigenthumliche Borrechte erlangten. Der Name foll von der Gewohnheit herruhren, daß in ihren gemeinschaftlichen Versammlungen gewisse Capitel von ber ih= nen eigenthumlichen Regel ober aus der Bibel pflegten verlesen zu merben. Sie find bekannter unter dem Namen der Domcapitel.) fällt eine Erscheinung in unsern Zeitraum, die auf das Moncheleben einwirkte und es merklich veranderte, wenn aud; nicht verbefferte. Es find d) die fogenannten Caienbruder. Je laftiger Den

d) die sogenannten Laienbrüder. Je lästiger ben Monchen die in Benedicts Regel ausdrücklich geforderte Handarbeit wurde, desto willsommener war ihnen ein Stand erschienen, welcher ihnen dieselbe gleichsam ex officio abnahm. Da es nämlich den Klösstern noch immer nicht an zahlreichem Zuspruch sehlte von Leuten aller Stände und jeden Alters, fanden sich unter diesen Biele, welche, da ihnen alle Kenntnisse selbst die aufs Lesen und Schreiben abgingen, zum Dienste der Kirche völlig untauglich waren, und sich daher auf andere Weise durch die Kraft ihres Körpers oder durch die Geschicklichs keit ihrer Hände dem Kloster nüblich machen mußten. Man nannte

Belt ein gottseliges Leben führen tonne, wenn man nur gute Borfige faffe, raufchenden Bergnugungen und unchriftlichen Berftreuungen entsage und dafür durch andachtige Uebungen, durch Gebet und Fasten die alltäglichen Beschäftigungen heilige. Go bildete sich eine Gesellschaft Kommer im Lande, eine Art Herrnhuter, benen der Besuch der Chauspiele, ber Balle, ber Gastmaler'eben fo fehr ein Greuel mar, els alle Prunt: und Glanzsucht der Welt, und welche zugleich manche umals feltene Tugend übten. Auch daß nur berjenige zur Aufnahme in ben Orden fabig mar, welcher hinlangliches Bermogen ober ausrei= tenden Erwerb nachweisen konnte, um nicht andern beschwerlich zu fden, mar eine der vernünftigften Unordnungen bes heiligen Rran= ikcus. — Aber das gange Institut hatte doch auch seine Schatten= site. Denn, so weit auch bisher das Monchthum seinen Einfluß ausgebreitet hatte, fo kannte es boch in seinem Bestehen bestimmte Grens im, durch welche es sich von dem weltlichen Leben scharf absonderte. Mit ben Tertiariern aber wurden diese Schranken niedergerissen und es bilbete fich mitten unter ben Weltleuten eine Gesellschaft von Monches und Monnenbastarden, welche dem offentlichen, dem burgerlichen und biuslichen Wohle vielfach schadeten, da sie im Dienste der Rlofter stan= ben. — Der Orden gewann schnell allgemeine Ausbreitung, ba es verführerisch genug war, an den Segnungen des Klosterlebens Theil nehmen zu können, ohne doch selbst die Welt zu verlassen. Raiser und Ronige ließen sich nicht selten in die Gemeinschaft der Tertiarier aufnehmen, doch in manchen ganbern erfuhren sie Bedrückung und Berfolgung.

Mit den Bettelorden überhaupt, mit den Franciscanern und den bald zu erwähnenden Dominicanern, traten aber Beränderungen ein, die den kirchlichen Zustand in jeder Hinsicht beeintrachtigten. Drben erkannten bald keinen andern Auffeher, als ben General ihres Drbens und hatten einen um so freiern Spielraum, als sie im Jahre 1227 Die Erlaubniß Beichte ju figen und Bufe aufzulegen erhielten, und ein papstlicher Befehl an die Bischofe erging, sie nicht nur gunftig aufzunehmen, sondern ihnen selbst allen Beiftand zu leiften. Geit dem Zahre 1236 entband sogar eine papstliche Bulle diesen Orden von der Besuchung der Synoden und dem Gehorfam gegen alle Dibcesanverordnungen. Dadurch murden diese Bettelmonche selbst über die Bi= schofe und Pfarrer erhoben. Sie durchstreiften nun gang Europa als Bevollmächtigte, Gesandte ihres romischen Dberhauptes; sie brangen euf die Kanzeln, in die Beichtstuble, und die Bischofe, welche zeither wich die Aufsicht über das Lehr= und Seelensorgeramt geführt hatten, berloren nun den letten Schein von Amtsgewalt, da jett diese Alemter mabhangige Bettetmonche zu verwalten hatten. Je größer nun ber Bulauf zu einem manbernden Beichtstuhle murde, weil bei bemfelben alle Scham wegfiel und die grobsten Gunder ihre Abscheulichkeiten einem Beichtiger vertrauen konnten, bem sie vielleicht nie wieder vor bie Augen kamen, desto mehr fühlten sich diese Bettelmonche und besto trotiger begegneten sie Bischofen und andern Geistlichen, die als Prediger bas ordentliche Seelenforgeramt in ben Parochieen hatten. mußte benn boch alle Ordnung in dem geistlichen Stande auflosen und die heilsamen Wirkungen hindern, welche das Seelensorgeramt hatte

baben follen. - Wir bemerten bieß gleichsam anticipando, weil wir bald noch andere Beranderungen ermahnen muffen, die eine ahnliche bald zu ermähnende Monchsgattung peranlafte, und wir tehren noch auf einige Augenblide zu bem Franciscanerorden gurud, um ihn bann auf immer zu verlaffen. Genau genommen hat er eine und bies felbe Geschichte mit ben übrigen frubern Drben. Auch er artete aus; Diefe Ausartung veranlaßte Reformen und diefe brachten Spaltungen und Zwietracht in ben Orben. Jedoch ift es nicht zu leugnen, daß dieser Orden lange sein Ansehen behauptete, ba er besonders durch den papstlichen Stuhl begunftigt murbe. Man barf baber einen nicht uns beträchtlichen Zeitraum annehmen, wo die Maffe des Bolks nur die Predigten der Franciscaner und ihten Beichtstuhl besuchte, und daß ber Gnade Gottes nur der theilhaftig zu werden hoffte, welchem vergonnt mar, in der Monchekutte diefes Drbens zu sterben. — Wie wenig auch der Orden anfangs auf gelehrte Bildung berechnet mar, so ließen fich bennoch bei dem ftarten Budrange zu demfelben gelehrte Mannet, welche ihre Studien fortsetten, nicht abweisen, ja bei ihren Streitigs feiten mit ben gebildeten Dominicanern wurde das Bedurfniß von Dit gliebern, welche wenigstens in ber Runft zu bisputiren nicht unerfahren waren, immer fuhlbarer. Daher werden unter den Gelehrten im Beitalter ber scholastischen Philosophie bald Franciscaner mit ausgezeichneter Berehrung genannt, wie Alexander von Sales, Bonaventura, Duns Scotus, Roger Bacon (doctor mirabilis genannt, beffen ungeachtet aber mehrmals ber Magie verdachtig ins Gefangniß geworfen). Thomas Murner, die Geißel der Narren, war auch ein Franciscaner. — Stolzer als auf seine Gelehrten blickte der Franciscanerorden auf die Bahl feiner Martyrer und Glaubensboten und auf die Papfte, welche ihre Rutte getragen hatten. Micolaus IV., Alexander V., Sip tus IV. und V. gehörten zu diesen und Clemens XIV., der eines befs fern Thrones wurdig gemesen mare.

Wenn Franciscus nur bie Clariffinnen und Tertiarier als achte Zweige scines Orbens anerkannte, wer hatte ba erwarten sollen, daß es nach einigen Jahrhunderten einem neuen Sproßlinge deffelben gelingen follte, jenen nicht nur gleichgestellt zu werden, sondern fogar eine Unabhängigkeit zu erzwingen, deren sich wenigstens Tertiarier und Clarifsinnen nicht zu ruhmen mußten. Wunderbar und abenteuerlich mar die Beranlassung bazu: Matteo de Bassi (in Urbino), ein Obs . servant im Kloster Monte Falco, machte sich besondere Gewissensscrupel darüber, ob auch die Rleidung des Drbens der ursprunglich eingeführten ganz gleich sei. Gine Abbildung des heiligen Franciscus überzeugte ihn vom Gegentheile. Die frühere lange und spitig zulaufende Kapuze hatte sich zu einer kleinen runden Matteo de Baffi entsprang barum feinem Rlofter, um in der Einsanikeit seiner Rapuzen = Gemissenhaftigkeit nachleben zu kong Da er nicht ohne Grund die Berfolgung feiner bisherigen Rlosterbruber fürchtete, so manderte er, angeblich durch eine Erscheis nung Jesu und bes heiligen Franciscus dazu aufgefordert, nach Rom. hier erlangte er vom Papfte Girtus VII. mehr, als er muniche te; benn dieser erlaubte ihm nicht blos in der spitigen Rapuje mit allen denen als Einsiedler zu leben, die sich zu gleicher Lebensart ent-

schliefen konnten, sondern es solle ihnen auch vergonnt seyn überall zu predigen, wenn sie sich jahrlich einmal dem Provinzialminister der niebem Bruber von ber Observang in ihrer Rapuze zeigten. geschah im Jahre 1525 ober 26; also ein wunderbares Widerspiel der großen Reform ber Rirche, welche von Wittenberg aus im vollen Bange Michts besto meniger aber, daß der Papst obige Begunstigung antaesprochen hatte, murbe Matteo be Bassi boch, ale er sich nach Jahresverlauf im Klofter zeigte, verhaftet und nur machtige Fürsprache Ludwig von Fossembruno und bessen Bruder tounte ibn befreien. willen sich zu ihm und diese erhielten nun 1528 vom Papste schrift= li die Erlaubniß, sich unter obgenannten Bedingungen an die Conmualen anzuschließen, übrigens aber als Ginsiedler in der gewählten Meidung ein strenges Leben zu führen. Go ward also durch ungehor= same Klosterbruder, welche lieber nach eigener Wahl, als unter der fingen Disciplin Underer leben, wollten, ein Orden gegrundet, welcher bach bochgeehrt baftand, und fo erzeugte eine Untreue gegen bas Ge= fet, welche streng hatte geahndet werden sollen, einen neuen, spat der uppig nachblühenden 3meig der Franciscanergesellschaft. anfängliche Spottname: Rapuziner, wurde bald zum Ehrentitel und die ersten Holz= und Lehmhutten, welche die Ginsiedler anfange aufbaueten, murben bald in zahlreich besetze Klofter ver= Sie schärften die Regel des Franciscus noch durch beson= dere Uebungen, durch tagliches Fasten, Geißeln, barfuß und mit unbetedtem Saupte Geben, durch die Berschmahung bes baaren Gels bes beim Betteln (wiewohl bas Lettere nur in der ersten Beit). tieß gewann ihnen die Zuneigung der Menge, und da abtrunnige Mis notiten, Conventualen und Observanten in bedeutender Bahl guftrom= ten, konnten sie schon 1529 ihr erstes Capitel halten, auf welchem Matteo zum ersten Generalvifar ernannt, der nur den Generalincister Die Observanten Scheueten tein ber Conventualen über sich erkannte. Mittel sich den taglich mehrenden Rapuzinern entgegen zu ftellen; ja fte griffen felbst zu den Waffen; allein das Deer der Rapuziner nahm täglich zu und ward immer furchtbarer, da man nur handfeste Leute von fartem Korperbaue aufnahm. Ja sogar bas sonderbare Diggeschick bes Ordens, daß feine erften Fubrer fast alle abtrunnig murden, tonn= ten ibn nicht erschuttern. Der vierte Generalvifar Bernhard Dochino teidwor fogar das Glaubensbekenntnig des Calvin (1542). Schon trium: phizten die Franciscaner und der Papft selbst trug Bedenken einen Drben bestehen zu lassen, welcher so gefährliche Beispiele gab. Aber Die gute Ratur der Kapuziner bestand auch diesen Sturm. Won Frantmich aus, wohin sie 1573 von Konig Karl IX. berufen worden mas ten, murben fie bald in Spanien heimisch und gewannen durch gablteiche Missonen auch außerhalb Europa Grund und Boden, mahrenb fie in Deutschland vom Ende des 16. Jahrhunderts an sich einer schnels lern Berbreitung erfreuten. Ja ihrem Ginfluffe gludte es, bei Papft Paul V. ihre feierliche Anerkennung als achte Franciscaner 1608 zu bewirken, worauf 1627 Urban VIII. aller Geschichte jum Erot Die Ertlarung folgen ließ, daß die Rapuziner in gerader Linie vom heiligen Funciscus abstammten. Much mar schon 1619 bas lockere Band, bas fe en die Conventualen knupfte, vollig aufgeloft worden, ba Paul V.

ı

;

haben follen. - Wir bemerten bieß gleichsam anticipando, weil wir balb noch andere Beranderungen ermahnen muffen, die eine abnliche balb zu ermahnende Monchsgattung peranlafte, und wir tehren noch auf einige Augenblicke zu dem Franciscanerorden gurud, um ihn bann auf immer zu verlaffen. Genau genommen hat er eine und biefelbe Geschichte mit ben übrigen frubern Orden. Auch er artete aus; Diefe Ausartung veranlaßte Reformen und diefe brachten Spaltungen und Zwietracht in den Orden. Jedoch ist es nicht zu leugnen, daß dieser Orden lange sein Unsehen behauptete, ba er besonders durch den papstlichen Stuhl begunftigt murbe. Man barf baber einen nicht uns betrachtlichen Zeitraum annehmen, wo die Maffe des Bolks nur die Predigten der Franciscaner und ihren Beichtstuhl besuchte, und daß der Gnade Gottes nur der theilhaftig ju werden hoffte, welchem vergonnt mar, in der Monchekutte biefes Drbens zu fterben. — Wie wenig auch der Orden anfangs auf gelehrte Bildung berechnet mar, so ließen sich bennoch bei dem starten Budrange zu demselben gelehrte Manner, welche ihre Studien fortsetten, nicht abweisen, ja bei ihren Streitigs teiten mit ben gebildeten Dominicanern wurde das Bedurfniß von Mitgliebern, welche wenigstens in ber Runft zu bisputiren nicht unerfahren maren, immer fühlbarer. Daher werden unter den Gelehrten im Beitalter ber scholastischen Philosophie bald Franciscaner mit ausgezeichneter Berehrung genannt, wie Alexander von Sales, Bonaventura, Duns Scotus, Roger Bacon (doctor mirabilis genannt, deffen ungeachtet aber mehrmals ber Magie verbachtig ins Gefangniß geworfen). Thomas Murner, die Geißel der Narren, war auch ein Francisca= ner. — Stolzer als auf seine Gelehrten blidte der Franciscanerorden auf die Bahl seiner Martyrer und Glaubeneboten und auf die Papfte, welche ihre Rutte getragen hatten. Micolaus IV., Alexander V., Sip tus IV. und V. gehörten ju diefen und Clemens XIV., ber eines beffern Thrones murdig gemesen mare.

Wenn Franciscus nur die Clariffinnen und Tertiarier als achte Zweige scines Orbens anerkannte, wer hatte ba erwarten sollen, bag es nach einigen Jahrhunderten einem neuen Sproßlinge beffelben gelingen follte, jenen nicht nur gleichgestellt zu werben, sondern fogar eine Unabhangigkeit zu erzwingen, beren sich wenigstens Tertiarier und Clarif-Wunderbar und abenteuerlich war sinnen nicht zu ruhmen wußten. die Veranlassung bazu: Matteo de Bassi (in Urbino), ein Db= servant im Rlofter Monte Falco, machte sich besondere Gemissensscrupel darüber, ob auch die Rleidung des Ordens der ursprünglich eingeführten gang gleich sei. Gine Abbilbung des heiligen Fran= ciscus überzeugte ihn vom Gegentheile. Die frühere lange und spitig zulaufende Rapuze hatte sich zu einer kleinen runden unstaltet. Matteo be Bassi entsprang barum seinem Rloftet, in ber Ginfanifeit feiner Rapugen = Gemiffenhaftigfeit nachleben gu ton: Da er nicht ohne Grund die Berfolgung seiner bisherigen Rlosterbruder fürchtete, so manderte er, angeblich durch eine Erscheis nung Jesu und bes beiligen Franciscus bazu aufgefordert, nach Rom. hier erlangte er vom Papfte Girtus VII. mehr, als er munich= te; benn dieser erlaubte ibm nicht blos in ber spigigen Rapuze mit allen denen als Einsiedler zu leben, die sich zu gleicher Lebensart enti fie oft nannte, ihre Cellen balb unter ein Dach. — Der Stifter 8 Ramens gab für seine Beit bas seltene Beispiel, bag er von utern und Wurgeln lebte, und auf hartem Felfen fein Lager auf: Die vom Papfte Sirtus IV. 1474 ertheilte Bestätigung ents biefe Monche der Aufficht ber Bischofe. Franciscus von Paula bte erft fpat eine Regel, vielleicht in der Ueberzeugung, ein lebens 8 Beispiel wirke mehr als ber tobte Buchstabe. Ein zufälliger Um= d wurde besonders für Franciscus gunftig, indem ihn Ludwig XL. 2 nach Paris tommen ließ, in ber froben Soffnung burch ibn bem m erhalten zu werden. Franciscus tam und tonnte zwar bem rige nicht helfen, benutte aber die Gelegenheit, bem Orden in ntreich Eingang zu verschaffen, von wo er auch balb nach Spanien iging. Much vom Raiser Maximilian erhielten sie 1497 ben Ruf Deutschland. Die erst 1493 für den Orden aufgesetzte Regel nte Franciscus correctorium, um die Abficht einer besondern Strenge Um seinem Orden etwas Besonderes, etwas Piquantes den übrigen zu geben, fügte er ben 3 Belübben noch bas 4te beständigen Sastenlebens hinzu; benn bas Fasten, sagte er, ift Del, bas überall oben schwimmen muß. Papft Alexander VI. bil= ! 1501 die Regel und nannte die Rlofterbruder, wie es scheint, t ohne einen bemuthigenden Seitenblid auf die Minoriten, Minis 1, baber fie tein Bebenten trugen, ben Ausspruch Jesu: "mas ihr than habt einem unter ben Geringsten (ex minimis) meiner Brus r, bas habt ihr mir gethan!" auf fich anzuwenden. 3m Ucberie feiner Gunft ertheilte ihnen Alexander überdieß alle Privilegien 4 großen Bettelorden. Franciscus hatte fruh angefangen und erite ein hohes Alter (er murde 91 Jahre alt), daher er die Freude bre bei seinem Tobe [1507] seinen Orden schon in 5 Provingen jen zu sehen. Spater gablte ber Orben bis gegen 450 Klofter. wir noch dem Reformationszeitalter zueilen, das auch für bas nchthum im Abendlande so ungemein wichtig wurde, wollen wir noch zweier Orden gedenken, wovon ber eine wenigstens von beendem Einfluffe gemesen ift, namlich des Dominicaner und Cariterorben.

Domingo Guzman, ein ebler Castilianer, wurde schon vor sei= Geburt, welche 1170 erfolgte, durch einen wunderbaren Traum undigt. Bohl mochte er feine Mutter in eine angstliche Bewegung egen, als ihr traumte, sie folle statt eines Menschen einen tleinen ad zur Welt bringen, welcher eine hellleuchtende Factel in seiner mauze halte. Uber ber Erfolg gab bem Gefichte ber frommen Frau ! beffere Deutung. Schon als Knabe liebte Dominicus Stille und sfamteit, und nachdem er als Jungling in den geistlichen Stand zeten war, entwickelte er eine außerorbentliche Gewalt ber Rebe, vorlich, wenn er zur Bufe und Besserung ermahnte. Dadurch jog er Aufmerksamkeit Diego's, Bifchofs zu Dema, auf fich, welcher ihn enlagte bas Chorherrnfleib zu nehmen, und mit ihm vereint bie gulirung der ausgearteten Geistlichen seiner Rirche nach Augustin's ufdriften zu Stande zu bringen. Der Erfolg kronte seine Bemus ngen und begeisterte ihn ju fernern Bersuchen. Gine 1204 mit igo gemeinschaftlich unternommene Reise nach Frankreich eröffnete ihren Orben und ihren General für vollig unabhängig erklarte. Ein so ausgezeichnetes Glud mußte mohl auch seine besondern Ursachen haben. Und diefe finden wir in den machtig aufstrebenden Jefuiten, Die fich ber Rapuginer als geeignete Wertzeuge bedienten, burch fie, als einfaltige, scheinbar unverdachtige Diener des Glaubens, ihre Plane durchzuseben, und beibe Theile befanden sich so wohl dabei, daß die Rapuginer balb für die Dienstbeflissenen Anechte ber Jesuiten gelten konnten. Sie leisteten diesen sehr wesentliche Dienste, da sie bei bem Bolte aus mehrern Grunden fehr beliebt maren. Denn ihrer urfprunglichen Bestimmung gemaß nicht auf gelehrte Beschäftigungen hingewiesen, erhoben sie sich auch nie durch Bildung über das Bolt. Selbst durch berbe -Spage beluftigten fie ben gemeinen Dann und fie icheuten fich nicht, die Zeichen einer schmuzigen und bettelhaften Armuth zur Schau zu Das zum Theil Cynische des Ordens zu bezeichnen, burfen wir nur einen Gebrauch anführen. Um namlich ben Rovigen einen Worschmad deffen zu geben, mas sie zu erwarten hatten, mard zu the rem Futter alles, mas von den jufammengebettelten Speifen abrie war, aus fo verschiedenen Bestandtheilen es auch bestehen mochte, in einem Troge durch einander gerührt, und dieß Quodlibet mußten bann diese ohne die Sande zu gebrauchen, blos mit dem Munde verzehren. Dieg nannte man à la cochon speisen. Es ist begreiflich, bag, wer einmal in einer folden Schule seine Borftudien beendigt hatte, leicht fürs gange Leben allen Etel übermunden haben mußte. Auf tagliches Beißeln hielten biefe frommen Bater noch mehr, als irgend ein anderer Orden, und das hochverbienstliche Betteln, verbunden mit einer buchs flublichen Armuth, haben fie wenigstens langere Beit beobachtet. Kreis lich spater fullten sich auch ihre Rirchen mit toftbaren Befagen und ihre Vorrathetammern und Reller mit Mitteln zu Genuffen, movon die Regel nichts mußte. Als Miffionare thaten fie, fo lange fie noch an Entbehrungen aller Art gewöhnt maren, gute Dienste. 3m Jahre 1782 gablte ihr Orben noch über 26,000 Mitglieder.

Fast zu gleicher Beit mit ben Rapuzinern, nur etwas fruber, ent= sproßte dem Franciscanerorden ein neuer Zweig, welcher den alten Stamm bald an innerer Lebenstraft ju überbieten brobete. In Frans cesco de Paola schien ein zweiter Franz von Assis wieder aufzuleben. Micht genug, daß auch er eine außerordentliche Aehnlichkeit mit Jefu zeigte, hatte die Legende ichon feine Wiege mit Fabeln und Bundermabrchen ausgeschmudt. Und taum mar er aus den Rinderjahren ge= treten, als ihn eine unbezwingliche Reigung in ein Franciscanerklofter führte. Allein noch vor Ablegung des Gelübbes verließ er bas Klofter, weil die dortigen Rlosterleute seinen strengen Begriffen teinesweges ents sprachen. Er ging nun in die Bufte und widmete sich ba, frembe Anleitung, einer ftrengen Bufe, wie fie bei ben Gremiten fruberer Beit üblich mar. Der junge Schmarmer fand Anhang und fo feben wir ihn 1435 schon mit einer Angahl Schulern in der Rabe von Paola erscheinen und Gellen und eine Capelle errichten. Man nannte fie bie kleine Gesellschaft, die Einsiedler des heiligen Franciscus (namlich von Affifi), moraus deutlich erhellt, daß man fie nicht fur einen neu begin= nenden Orden gelten laffen wollte. Die Beit bes Ginsiedlerlebens mar aber langst verschwunden und so brachten auch unsere Paulaner, wie

um Generalmeister bes von ihm gestifteten Orbens ernannt, beffen Mitglieder nach einer Bulle vom folgenden Jahre Predigermonche (fratres praedicatores) heißen sollten. Nun begann ein frisches leben in ber neuen Gesellschaft. Ihrer erften Bestimmung eingebent, manberten die Bruder nun nach allen Gegenben und fanden so Gelegenheit eine Amge neuer Rlofter zu stiften. Gehr weislich mahlte Dominicus fei= ner Sis zu Rom, benn dadurch wurden gleich anfangs und auch in ber Kolgezeit dem Orden große Bortheile zugewendet. Durch das erste Generalcapitel, welches 1220 ju Bologna gehalten murbe, erklarten sich bie Dominicaner feierlich für Bettelmonche, indem fie allen Gutern und Einkunften entsagten und von nun an nur von dem leben woll= du, mas ihnen der milde Sinn der Glaubigen bieten murde. weite Generalcapitel zu Bologna 1221 gab bas überraschende Resultat, daß der Orden schon in den 5 Jahren seines Bestehens bis zu 60 Aleftern angewachsen mar, welche in 5 Provinzen, unter welchen Spa= nien, Deutschland, England und Ungarn genannt werden, vertheilt Noch in demselben Jahre neigte Dominicus fein mudes haupt jum Todesichlafe.

Dominicus war besser als sein Orben, und tragt wissentlich auch bie kleinste Schuld all bes Unheils, welches dieser über die Menschheit gebracht hat. Befangen zwar in der Ansicht seiner Zeit glaubte er für die Erhaltung bes papstlichen Ansehens alles thun zu mussen; aber sein herz führte ihn doch offenbar den bessern Weg der Milde und Sanstmuth. Daraus, und aus seinen gewiß nicht gemeinen Rednertalenten, lift es sich auch erklaren, daß er durch seine Predigten bei den Albisensenen glanzendere Siege erfocht, als die papstlichen Legaten mit dem

Bannftrahl und das Glaubensheer mit Feuer und Schwert.

Ceine nachften Nachfolger, Johann VI. und Raimund be Pen= nafort führten das begonnene Wert mit Gifer und Geschicklichkeit mei= ter und hatten die Freude, ben Orben immer mehr auszubreiten. die entferntesten Lander aller Welttheile sendeten sie ihre Glaubeneboten, und mo sie nur Fuß gefaßt, in Oftindien und Mexico, bei ben Peruanern und Mongolen, errichteten sie Dominicanerklofter. ichien ber Orden bas Geheimniß zu besigen, sich zu rechter Beit und am richten Drie zu verjungen. Go mußten sie in der neuen Welt wieder 3u erobern, was bie um sich greifende Aufklarung in der alten ihr ent= wen hatte. Es ift gewiß teine übertriebene Ungabe, daß ber Orben m ber Beit feines ausgebreiteten Umfanges in feinen 45 Provinzen ein heer von 150,000 Mitgliedern habe stellen tonnen. — Wiewohl auch in diesem Drden Reformen nothig wurden, so ist er boch nie in besonben 3meige zerfallen, die wieder vollig unabhangige Orden geworden wiren und fich von ber Dberherrschaft bes Generals hatten lossagen birfen. Rur eine Reform machte sich in etwas bemerkbar und auf= Papft Martin V. hatte 1425 bem Orden die Erlaubniß ge= fallend. gien, Gintunfte, Guter und liegende Grunde zu besigen, moburch eine ihrer Hauptbestimmungen, Bettler zu fenn, aufhorte. Daburch extete nun der Orden sichtbar aus und Schwelgerei und Wohlleben mehm unter seinen Gliedern überhand. Die Luft, auf beschwerlichen Banberungen bas Evangelium zu verkundigen, verschwand dabei von bif, und fo borten auch bie Predigermonche auf, ale Miffionare zu bald seiner Thatigkeit eine ausgebreitete Wirksamkeit. Die Regerei ber Albigenser namlich hatte im Languedoc'schen unter bem machtigen Schute ber provenzalischen Grafen und Barone sich weit ausgebreitet und einen für ben romischen Stuhl hochst bebenklichen Character ange-Fur ben 3med einer folden Gefahr entgegen zu wirten, # ichienen besonders Diego und Dominicus geeignet. Sie erlangten leicht bie Erlaubnis von Innocenz III. zwei Jahre lang burch Glaubenspres Digten die Bekehrung der Albigenser zu versuchen. Man muß beiden ginannern die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß sie Schonung und Sanftmuth anwendeten, und dadurch mehr ausrichteten, als die zeits berigen papstlichen Legaten, welche burch ihren Uebermuth und ihre Sarte alles gegen sich emporten. Nach Diego's Tode murbe der Bes banke immer lebendiger in ihm, einen Orden zu stiften, deffen Sauptzweck es fenn follte, burch bie Prebigt bes Evangeliums bie Reger gur rechtglaubigen Rirche zuruck zu führen, und durch Ausbreitung bes Christenthums die herrschaft bes papstlichen Stuhles zu vergrößern. Einen Orden nun, deffen Bestimmung es mar, seine Mitglieder ohne Rube und Raft in alle Gegenden auszusenden, konnte der engere Rlos sterverband, welcher an eine Stelle fesselte, eher hinderlich als fordernb erscheinen. Aber es war nun einmal herrschende Unficht der Zeit, bas ein fo großes Unternehmen nur unter bem 3mange eines Monchborbens gebeihen konnte; zudem hatten bie Rlofter bas Band ber Berschließung langst gelaft. Und mas die Hauptsache mar, Dominicus fand in ben Rloftergelubben allein die Doglichkeit, die beginnende Gemeinschaft unaufloelich zusammen zu halten. Doch bie Zeit schien feinem Unter- 1 nehmen nichts weniger als gunftig zu fenn. Im Jahre 1213 namlich, wo er ichon 16 Personen zur ersten Begrundung bes Ordens um fich versammelt hatte, erklarte bie vierte ofumenische Rirchenversammlung im Lateran, es folle keiner eine neue Rlostergemeinschaft grunden, sondern fich lieber zu einer der ichon bestehenden wenden; denn die Bemertung, baß bem Monchthume, gleich ber Spora, immer mehr Ropfe nachmuch: fen, hatte zu gerechten Bedenklichkeiten Beranlaffung gegeben. Dur ben eifrigen Dominicus konnte bas Machtwort nicht abschrecken, fondern er brachte noch in demfelben Jahre fein Gesuch, einen neuen Drden zu fliften, bei bem Papfte an. Innoceng III., um nicht inconsequent zu erscheinen, genehmigte bie neue Bereinigung, ihre Bedeuts famkeit wohl ahnend, unter der Bedingung, daß sie eine bereits in der Rirche eingeführte Regel annahmen, und ihm die Verordnungen und Satungen vorgelegt murben. Alle andere Bedenklichkeiten fchlug er burch bas Gewicht nieder, daß ein Gesicht ihn über die Bulaffigleit bes Unternehmens belehrt habe.

Die Wahl konnte bem Dominicus nicht schwer werden. Von Augusstinus, dem großen Vorbilde aller Prediger, rührte angeblich eine Regel her, welche für diejenigen die geeignetste schien, die ja selbst die Verkuns digung des Evangelii zu ihrem Hauptzwecke machten. Diese Rogel wurde von Dominicus noch dadurch geschärft, daß strenges Fasten, ununterbrochenes Stillschweigen, wenn sie sich im Kloster befanden, und unverbrüchliche Armuth von den Mitgliedern des Ordens gefordert wurden. Dominiscus legte den Grund zum ersten Kloster in Toulouse und bei seinem abermaligen Aufenthalte in Rom 1216 wurde er von Honorius III.

jum Generalmeister bes von ihm gestifteten Orbens ernannt, beffen Mitglieber nach einer Bulle vom folgenden Jahre Predigermonche (fratres praedicatores) heißen sollten. Mun begann ein frisches leben in ber neuen Gefellichaft. Ihrer erften Bestimmung eingebent, manberten die Bruder nun nach allen Gegenden und fanden so Gelegenheit eine Ange neuer Rlofter zu stiften. Gehr weislich mahlte Dominicus fei= ma Sis zu Rom, denn dadurch wurden gleich anfange und auch in m Folgezeit bem Orden große Bortheile zugewendet. Durch bas erste Gmeralcapitel, welches 1220 zu Bologna gehalten murbe, erklarten fich in Dominicaner feierlich für Bettelmonche, indem fie allen Gutern m Cintunften entsagten und von nun an nur von dem leben woll= m, mas ihnen ber milbe Ginn ber Glaubigen bieten murbe. mite Generalcapitel zu Bologna 1221 gab bas überraschende Resultat, dig der Orden schon in den 5 Jahren seines Bestehens bis zu 60 Rieftern angewachsen mar, welche in 5 Provinzen, unter welchen Spanim, Deutschland, England und Ungarn genannt werden, vertheilt Doch in bemfelben Jahre neigte Dominicus fein mudes haupt zum Todesschlafe.

Dominicus war besser als sein Orden, und trägt wissentlich auch bie kleinste Schuld all des Unheils, welches dieser über die Menschheit gebracht hat. Befangen zwar in der Ansicht seiner Zeit glaubte er für die Erhaltung des papstlichen Ansehens alles thun zu mussen; aber sein herz führte ihn doch offenbar den bessern Weg der Milde und Sanstmuth. Daraus, und aus seinen gewiß nicht gemeinen Rednertalenten, läst es sich auch erklären, daß er durch seine Predigten bei den Albisgensern glänzendere Siege erfocht, als die papstlichen Legaten mit dem

Bannitrahl und das Glaubensheer mit Feuer und Schwert.

Ceine nachsten Nachfolger, Johann VI. und Raimund be Pen= nafort führten das begonnene Bert mit Gifer und Geschicklichkeit mei= ter und hatten die Freude, den Orden immer mehr auszubreiten. bie entferntesten Lander aller Welttheile sendeten sie ihre Glaubeneboten, und mo fie nur Fuß gefaßt, in Oftindien und Merico, bei den Peruanern und Mongolen, errichteten sie Dominicanerklofter. fcien ber Drben bas Geheimniß zu besigen, fich zu rechter Beit und am rechten Drte zu verjungen. Go mußten sie in der neuen Welt wieder zu erobern, mas bie um sich greifende Aufklarung in der alten ihr ent= jogen batte. Es ift gewiß teine übertriebene Ungabe, daß ber Drben gu der Beit feines ausgebreiteten Umfanges in feinen 45 Provingen ein peer von 150,000 Mitgliedern habe stellen konnen. — Wiewohl auch in biefern Drden Reformen nothig murben, so ift er boch nie in besonber Zweige zerfallen, die wieder vollig unabhangige Orden geworden wiren und sich von ber Dberherrschaft bes Generals hatten lossagen Nur eine Reform machte sich in etwas bemerkbar und auf= Papft Martin V. hatte 1425 bem Orden die Erlaubniß gefallend. geben, Gintunfte, Guter und liegende Grunde ju befigen, modurch eine ihrer Pauptbestimmungen, Bettler zu fenn, aufhorte. Daburch artete nun ber Orden sichtbar aus und Schwelgerei und Wohlleben nahm unter feinen Gliebern überhand. Die Luft, auf beschwerlichen Banderungen bas Evangelium zu verkundigen, verschwand babei von fubft, und so horten auch die Predigermonche auf, als Missionare zu

wirken. Dieg fühlte ein Mitglied bes Ordens Anton le Quien icht lich und stellte barum in einem Rlofter zu Lagnes bei Avianon 1 auf ben Grund ber verdienftlichen Armuth die alte Observang w Mit der Armuth sollte auch die alte Strenge bes Orbens bertebren und Predigen ein Sauptgeschaft bes Drbens werben. abgeneigt maren mehrere Rlofter, auf diese Art das gesunkene Un bes Debens zu heben, bis Anton 1640 im frifchen Betehrunge auch das Barfuggeben bei feinen Observanten einführen wollte. murben ihnen jest erft die Augen geoffnet, erhoben sich nun mit Macht bie Dominicaner gegen bie Congregation, welche Miene ma einen neuen besonbern Orben zu begrunden, und langst bekannt allen Runften und Mitteln ber Berfolgung, gelang es ihnen bald, Pater Unton in seine Schranten wieber gurudzuweisen. fußgeben mußten seine Unbanger nun für immer entsagen, fie ent biaten fich aber bafur burch wunderliche Rafteiungen mancherlei fo mar es teinem verstattet am Feuer Schut gegen bie Ralte gu fu Diese Congregation bes heiligen Satraments, wie fie fich gern nat bat nicht viel Ausbreitung gewonnen.

Ein Orben, welcher fich das große Biel gefet hatte, burch bigen bas Christenthum zu verbreiten und Glaubensirrthumer zu tilgen, konnte mit Zuversicht auf ben Dank ber Mit = und Nach rechnen; aber bie Dominicaner haben benfelben baburch verscherat, fie der driftlichen Milde gar bald vergessend, bas Schwert braud wo fie mit ber Bunge nicht burchkamen, und bag fie, fatt allmi bas Wolf aufzuklaren, baffelbe in noch schmahlichere Feffeln bes thums und Aberglaubens schmiedeten. Sie strebten, wie die & ciscaner, nach Einfluß und Ansehen, aber oft auf andern We Bahrend bie Minoriten die Manner des Bolts maren, ftrebten Dominicaner vorzugeweise nach der Gunft ber Großen und nach Beifalle ber Fürsten. Daber haben bie Dominicaner auch schneller die andern das Bettlertleid abgeworfen, das in Palaften und an D oft anstoßig fenn mußte, und haben sich gern ben feinern Sitten fuat, mo es Bortheil brachte. Am frangofischen Dofe find bie Di nicaner in fast ununterbrochener Folge bis auf Beinrich IV. Beich ter gewesen, und die Konige von Castilien haben fast 500 Jahre bis auf Rarl V. ihre Seelsorger ausschließlich aus dem Dominica orben gewählt. Den Jesuiten gelang es erft, sie aus diesem Felde i Thatigfeit zu schlagen.

Welche Verschuldung auch schon hier auf ihnen lasten mag, erscheint sie doch unbedeutend gegen den ungeheuern frevelhaften I brauch, welchen sie mit ihrer Gewalt als Inquisitoren trieben. Seit Dominicus verwaltete der jedesmalige General des Ordens als sonderes Vorrecht das Magistorium sancti palatii, und hatte in sem Amte die Verpflichtung, über alle erscheinende Bücher eine sin Censur zu führen. Die rechtgläubige Lehre gab dazu allein den Dstad. Aber die Rehereien, meinte man, würden doch nicht eher hören, die man die Reher selbst völlig unterdrückt habe. Zwar wirdherhin schon die Vischose beauftragt worden, Glaubenseinigkeit ihren Sprengeln zu erhalten. Aber das Benehmen der Bischose hier wenigstens sehr ungleich und wie es den Papsten dunkte, z

buchgreifend genug. Gregor IX. ordnete barum auf ber Rirchenver= fimmlung zu Toulouse 1229 die Errichtung stehender Regerichte Es sollten in jeder Parochie von dem Bischofe ein Priester und einige L'aien bestellt werden, mit dem Auftrage, alle Reger auszuspuren und fie vor ihr Gericht zur Berantwortung oder Strafe zu ziehen. enfand das sanctum officium ober die heilige Inquisition, welche fich bald von diesem Ginflusse der Bischofe frei machte und in ben hinden der Dominicaner, welchen man dieselbe schon 1288 formlich mb ausschließlich übergab, die furchtbarfte Geißel der Menschheit murbe. Die Grauel diefes Blutgerichts find zu bekannt, als daß fie hier weitlauftigen Schilderung bedürften. Doch nicht som man das Joch bes neuen Glaubenszwanges so gutwillig auf. Die Bischofe konnten nur mit Widerwillen es zugeben, daß auf diese Art ihre Macht noch mehr beschrankt murbe. Die Gerichte selbst ver= Erfacten ungeheuern Aufwand und erbitterten durch raffinirte Grausamkeit die Gemuther. In Deutschland mußte der blutdurftige Conrad von Marburg erft selbst mit dem Tode bugen, ehe die Inquisition in ben Gang kam, und dieses Land schuttelte zuerft auch bas mit tiefem Unwillen getragene Joch ab. Much Frankreich, die Wiege Dieses geift= lichen Tribunale, verstieß bas entartete Rind, und nur bas ungluckliche Spanien hat mit unbegreiflicher Langmuth bis gegen das Ende bes vorigen Jahrhunderts fich durch die Inquisition tiefe, in Aberglauben und Entvollerung noch jest nachblutende Wunden schlagen laffen.

Anfangs waren Franciscaner und Dominicaner nicht in Unfrieden mit einander, da sie zu verschiedene Wege eingeschlagen hatten, um ihr Ziel zu erreichen. Ja sie mußten wohl zu Zeiten vereint kampfen, da micht blos die ganze bestehende Klosterwelt sich gegen die beiden Betztelorden, die sich so breit machten, erklarte, sondern auch, und vorzäglich, die Weltgeistlichen gegen Gesellschaften erbittert sehn mußten, welche sich ihres Vorrechtes, an allen Orten zu predigen, Beichte zu beren und Sakramente zu verwalten, frei und ungehindert bedienen durften. So mußten die Dominicaner namentlich ihre Ansprüche an Lehrstühle auf Universitäten fast mit Gewalt erobern und ihrer überzwiegenden Gelehrsamkeit ware es nicht gelungen, sich hier zu behaupten, wenn nicht die Gunst der Papste endlich jeden Widerspruch entkrafz

tet batte.

Aber balb entbrannten zwischen ben Bettelmonchen selbst bebenklische Kampse, die mit der größten Erbitterung geführt wurden. Einswel mußte schon das die gegenseitige Eifersucht erregen, daß die Domismer über die Minoriten weit an Gelehrsamkeit hervorragten, und die kehrstühle der Universitäten und Schulen mit allgemeinem Beisalle bestigen. Die Dominicaner verehrten längst ihren Albert den Grossen, ihren Thomas von Aquino (doctor angelicus) als hohe Zierden der Gelehrsamkeit, als die Franciscaner noch keinen ausweisen konnten, der diesen die Schuhriemen aufzulösen verdient hätte. Da trat endlich der Franciscaner Duns Scotus auf mit lautem Widerspruche gegen die Lehre des Thomas von Aquino, und Thomisten und Scotisten lagen wur lange Zeit im erbitterten Kampse gegen einander zu Felde. Ein hanztpunct ihres an sich unfruchtbaren Streites war die unbesteckte Vergfrauschaft der Maria, welche die Thomisten verwarfen. Die

Kranciscaner aber, welche sich zu Rettern berselben auswarfen, ge nen dadurch beim Bolte außerordentlich. Denn weit entfernt, dasselbe durch die genaue Auseinandersetzung eines so delicaten Pu verletzt worden ware, so hörten die Laien dergleichen vielmehr mit sonderer Erbauung an. Uebrigens schworen die meisten Dominizur Fahne der Nominalisten und vertheidigten Augustins Lehre in ner strengsten Auslegung, während die Franciscaner sich mehr Semipelagianismus hinneigten. Tauter, einer der besten Myseiner Zeit, gehörte zu diesem Orden, so wie Fra Bartolomeo, der Werte seines Pinsels unvergestlich machten. Das aber auch unte Dominicanerkutte das edelste Herz schlagen konnte, hat der Mensteund Las Casas bewiesen.

Berühren wir nun noch einige Monchevereine, die in ben 3 unmittelbar vor der Reformation einigen Ruf erlangten. babin die Carmeliter. Wenn alle Monchsorden ohne Ausnahme bas Borrecht anmaßten, Die Geschichte burch Dahrchen und Erbid gen ju verfalschen; so haben boch hier die Carmeliter alle Andere : troffen. Je schwieriger es war, eine neue Moncheregel burch etwas fallend Berdienstliches geltend zu machen, desto eifriger griffen Die meliter nach bem letten Mittel, sich boch über alle bestehenden Kli verbindungen zu erheben; sie bewiesen: Wir sind fruher da gem als ihr alle. Begunstigt wurden sie hierin bei der leichtglaubigen & ge vorzüglich badurch, daß man ben Orden nicht nach und nach europaischem Grund und Boden entstehen fah, sondern bag fie ple als eine formlich geordnete Gemeinschaft aus weiter Ferne einwa ten und zu einer Zeit, wo sich tausend Blicke sehnsuchtsvoll nach gelobten Canbe wendeten, aus demfelben, als ihrer ursprunglichen math, bei ben Abendlandern einkehrten. Um nur ein Probchen vieler von bem Lugengeiste biefes Drbens anzuführen, bemerten daß die Carmeliter ihren Orden bis auf Glias zuruckführten, der ben Stifter beffelben nannten. Um Beweise bafur maren fie Elias Leben zeigte beutlich, bag er die 3 Gelubbe beo tete. Gott befahl ihm, sich am Bache Chrith zu verbergen, al ber Ginsamkeit zu leben. - Die spottenben Anaben nannten ihn e Rahlkopf, also hatte er bie Tonsur; - und als er Elisa burch Prophetenmantel weihete, hat er ja offenbar die erste Einkleidung Wir übergehen ahnliche Lugen, z. B. daß Jesus feine Apostel selbst Carmeliter gewesen waren, und daß der Orde einem Generalcapitel gleich nach der Ausgießung des heiligen Gi feierlich beschloffen habe, die driftliche Religion anzunehmen, wo sich bie schnelle Berbreitung berfelben erklaren ließe - wir wenden vielmehr zur wirklichen Geschichte, bie ein gang anderes Ergebnif merklich macht.

Berthold, aus Calabrien, ein tapferer Ritter im Heere Gottfrieds Bouillon, loste (es war während des zweiten Kreuzzugs) ein im Kalvor Antiochia gethanes Gelübde dadurch, daß er die Kutte nahm und auf dem Carmel monchsartigen Bußübungen widmete. Möglich, er dort schon einzelne Einsiedler vorfand, welche gleiches Bedüdahin geführt hatte, gewiß aber, daß sich bald eine solenne Geme um ihn sammelte, welcher im Jahre 1209 Albrecht, Patriarch

n eine Regel ertheilte. Sie mochte wahrscheinlich nach Basifcriften verfaßt fenn und hatte weiter nichts Befonberes, als unachst auf Einsiedler berechnet war, welche in abgesonberten Honorius III. bestätigte bieselbe 1224. — Als aber bten. Frieben mit ben Saracenen (1229) die Einstebler auf bem parten Berfolgungen ausgesett maren, entschlossen sie sich, vorurch die Maria selbst bazu ermuntert, das gelobte Land ju Bon Cppern und Sicilien, wohin sie fich feit 1238 querft tamen sie bald nach Frankreich und England. man sie mit offenen Armen. Ludwig der Beilige stiftete selbst 8 erfte Carmeliterklofter ju Paris. Allein ihr Uebergang nach mußte bedeutende Beranderungen herbeiführen. Innocent IV. 7 ihrer Regel auf ihr Unsuchen eine Erklarung, in welcher fo mehr ihren neuen Berhaltniffen gemaß festgesett murbe. mitische Leben mußte nun bem conobitischen weichen und es ber nicht mehr barauf gedrungen, daß ihre Rlofter fich in Gin= Das Gelübde ber Reuschheit, das man bisher nicht ich abgelegt hatte, murbe dem bes Gehorfams beigefügt, und ancher Milberung, die man gestattete, boch im Gangen Die r frühern Satungen jum Grunde gelegt. — Durch die Beig Innoceng IV. und durch die Begunstigung des Ordens-Simon Stock breitete fich ber Orben mit reißenber Schnellig= Doch gang die Erscheinungen, wie bei andern Orden, tra= Das Glud machte die Carmeliter übermuthig, ) hier ein. : Ausschweifungen und zum Berfall, nachdem diese Monche im zu Anfange des 14. Jahrhunderts geblüht hatten. Alle bie den Erscheinungen, bag man Milberung ber Regel mußte einffen, daß fich Parteien bildeten und wieder befondere Congreentstanden, welche theils der neuern Anordnung gehorchten, er auch die alte Strenge jurud munschten, sehen wir hier wie-Besonders faßte Johann Soreth, seit 1451 General des ben Plan, burch ftrengere Forberungen eine zweite Reforma= Er fand aber wenig Beifall bei feinen Drbensbruzunehmen. bag diese ihn felbst 1471 durch Maulbeeren vergifteten. er war Soreth in einer Stiftung anderer Art. Er hielt es für ichimpflich, bag feinem Orden die Ronnen fehlten, ba boch semselben besonders gunftig gewesen fei. Er betleidete baber Bittwen und Waisen mit dem beiligen Schleier, und stiftete nf Haufer für Carmeliterinnen. Und aus einem biefer Ron= r ging endlich bie britte und nachbrudlichfte Reform bervor und b war es, welches durch schwarmerischen Gifer die Manner be-Theresta von Cepeda, welche sich schon im 22. Jahre ihres 1536) im Rlofter zu Avila einkleiden ließ, hielt nicht einmal die liche Regel Albrechts mit Innocens IV. Deutungen für ausfonbetn machte burch eine Ungahl eigener Bufate bie Uebun= ) weit mubfeliger. Bum unverbruchlichen Gefet erhob fie bas eben und erschien fast nie andere als mit nachten Fußen. murbe mit fo unerbittlicher Strenge gefordert, baß felbft bas che, wenn es verlangt murbe, versucht werden mußte. n das Unnaturliche und jum Theil Etelhafte, wodurch fich

Handbuch IV.

*/* 

diese traurigen Opfer des Fanatismus Gott wohlgefällig zu machen glaubten und wobei sie auch den traurigen Ruhm behaupteten, barin weiter gebracht zu haben, als alle andere. Therefia hatte ben Muth, ihre Reform felbst auch in vielen Monchetloftern ber Carmeliter sinzuführen. Bei ihrem Tobe mar bieselbe schon von 32 Sausern an= genommen. Bon Spanien aus verbreiteten fie fich in viele andere Lanber, und erhielten sogar endlich bie Begunstigung, sich einen eigenen General mablen zu durfen. Sie nannten sich Carmeliter = Barfüßer. Mit Theresias Stiftung zugleich trat noch eine neue Einrichtung ins In Ermagung, daß die Carmeliter Ginfiebler gemefen maren, follten namlich die Barfüßer bes Ordens in jeder Provinz eine Gindbe besigen, wohin sich biejenigen zurudziehen konnten, welche eine Beit lang ein völlig zuruckgezogenes Leben führen wollten. Doch mahlte man bazu nur diejenigen aus, die sich Starte genug zutrauten, folche Dub= feligkeiten ertragen zu konnen. — Auch Tertiariercarmeliter gab es feit 1476.

Schon oben haben wir angebeutet, bag bie Carmeliter auf nichts fo stolz waren, als auf das angeblich hohe Alterthum ihres Bestehens, und daraus zugleich hat man die lebhaften Bersuche zu erklaren, im Orden Uebungen wieder einzuführen, wie man sie nur von den agyptis fchen Ascetenschwärmern zu erzählen mußte. Beides zusammen kann man den Beift bes Ordens nennen. Rachftbem aber brufteten fich bie Carmeliter mit bem besondern Schute ber Maria, baber sie auch am liebsten den vollständigen Titel brauchten: Orden unfrer 2. Fr. vom Berge Carmel. Maria, ergablen fie mit frecher Stirn, geht nicht nur selbst alle Sonnabende ins Fegefeuer, um alle Carmeliterseelen daraus zu befreien, sondern sie ist auch bem General Simon Stock erschienen, um ihm eigenhandig zum besondern Gnadenzeichen das Scapulier (auch ber kleine Sabit ber Maria genannt) zu überreichen, mit ber Busiches rung, daß, wer in diesem Scapulier sterbe, ber ewigen Seligkeit gewiß sei. Und im Bertrauen auf bieses Bersprechen bilbete sich auch eine Scapulierbruberschaft, welche gablreiche Anhanger fand. — Berfassung ift aristokratisch, benn ber General ift badurch sehr beschränkt, daß er bei nur einigermaßen wichtigen Angelegenheiten Die Definitoren (Generalrathe) zu Rathe giehen muß. —

Noch muffen wir Einiges von den Augustinern anführen. Die Bahl ber vier großen Bettelorben warb mit ben Augustinereremiten voll. Auch biefer Orben führte seinen Ursprung auf unerwiesene Thatsachen zurud. Entschieden ist es, daß Augustinus nach einer leichtsinnig verlebs ten Jugend und vielfachen Berirrungen vom tatholischen Glauben, bas Bedürfniß nach ben Begriffen ber bamaligen Zeit sich burch ein bufferti= ges ascetisches Leben mit ber Rirche wieber auszusohnen suchte. Er eiferte daher vor seiner Erhebung zum Bischofe (396) zu Tagasta mit mehrern Freunden und Landsleuten burch Fasten, Gebet und Rasteiungen den Einsiedlern und Klosterheiligen Aegyptens nach, deren Beispiel ihnen ja nicht fern lag. Aber daß das Kloster zu Tagasta schon eine Regel von Augustinus erhalten, und bag die Bahl ber Kloster sich nach. diesem Borbilde bald ungemein vermehrt habe, sind eben so unerwies fene Behauptungen, als daß die Augustineremiten ihre Eristens in ununterbrochener Folge bavon ableiten wollen. Denn wenn bie Monche

Nordafrika's, verscheucht durch den Einbruch der Bandalen, sich wirklich, wie jene behaupten, nach Italien und andern Ländern gestüchtet
und dahin Augustinus Regel und Observanzen gebracht hatten, so ware
es doch in der That ein seltener Eigensinn der Geschichte, darüber langer als 700 Jahre ein hartnäckiges Schweigen zu beobachten. Und
wenn die Geschichte schwieg, so hatten doch gewiß die Monche geschrieen.

Die Sache verhalt fich vielmehr fo: Reben ben bestehenden und von der Rirche bestätigten Orden hatten sich im 11. und 12. Jahrhun= bert, namentlich in Italien, mehrere Ginfieblergefellschaften gebildet, weiche meist ohne Regel sich nach Willführ eine Verfassung gaben, und gewiffe Observanzen unter sich gelten ließen. Die bedeutenoften unter ihnen waren die Boniten, die Brittinianer, die toskas nischen Linsiedler, die armen Ratholiken, die Sadträger von der Buße und Wilhelmiten. War es nun überhaupt ein Uebel zu nennen, daß es bei dem gleichsam privilegirten Unheile, welches die gesethlich genehmigte Rlosterwelt über die Christen= beit brachte, noch Gemeinschaften gab, welche sich ber Aufsicht der Rirche gang entzogen, fo erhob überdieß der Brobneid ber Franciscaner und Dominicaner über dieselben laute Rlage, besonders über die Boniten, welche in ihrer Tracht von ben Minoriten schwer zu unterscheiden maren. Gregor IX. verordnete baber 1241, daß sich die Boni= ten fortan burch die schmarze Rutte und den Rrudenstab unterscheiden, und wenn fie um Almofen ansprachen, ausbrucklich erklaren sollten, welchem Orden sie angehörten. Auch gab er und Innocenz IV. meh= rern jener Einsiedlercongregationen die Regel Augustins. Diese Regel ruhrte aber teinesmeges fo, wie man fie beobachtete, von dem Rirchen= lehrer Augustinus ber, sondern war weit spater mit Berudfichtigung zweier Reden beffelben, de moribus clericorum und seines 109ten Briefes an die Nonnen, mit vielen Bufagen, welche eine neuere Beit verrathen, entworfen worden. Der bleibende Grundfat der Papfte durch Entstehung einzelner Congregationen nicht die Bahl der Orden vermeh= ren ju laffen, veranlagte besonders Alexander IV. in dem großen Capitel zu Rom 1256 eine Bereinigung ber genannten Congregationen berbei zu führen, welcher nur wenige sich entzogen. So entstand jest erft ber Drben ber Ginfiebler bes heiligen Augustinus, welcher bei fei= nem Entstehen bas Eigenthumliche hatte, bag er nicht, wie die andern, bon kleinen Anfangen sich allmählig entwickelte, sondern sogleich in 4 Provingen, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien, sein Dakin ankundigen konnte. Den Namen der Eremiten behielten sie nur wum bei, weil bie Gemeinschaften, welche hier zusammentraten, fruber als Einstehler gelebt hatten. Sie hatten sich sogleich Monche nen= men follen. Ihre Regel athmete übrigens feineswegs den Geift ber Strenge, wodurch sonft neue Orben ihr erstes Auftreten bezeichneten. Es maren milbernbe Rudfichten darin genommen. — Froh der Ber= einigung gaben die Papfte ben Augustinern bald bedeutende Privilegien. Sie erhielten nicht nur ihren General (Lanfranc Septala betleibete werft diese Wurde), sondern auch in einem Cardinalbeschützer die Buficherung besonderer Fürsprache beim Papfte in Ungelegenheiten bes Dr= dens. Das Amt eines Safriftan ber papstlichen Capelle, womit bie Seelforge des heiligen Baters verbunden mar, konnte fortan nur von

fertigung durch den Glauben nicht in immerwährendem Zwiespalt leben wollte, Ueberdieß kam der moralische Ekel hinzu, welcher schon längst den mechanischen Gottesdienst, das unthätige Leben und die fromme Bettelei verdammt hatte. — Endlich mußten auch tiefere Betrachtunz gen über das wahre Wohl des Staats die Fürsten belehren, wie nachtheilig ihnen der ungeheure Güterbesit der Rlöster und Stifter in sinanzieller Hinsicht geworden sei. Und so wandelten denn mit stillem Danke gegen Gott und mit lautem Jubel unzählige Monche und Nonznen aus den düstern Rlosterhallen hinaus ins frische frohliche Leben, und in der Hast, womit so viele die dargebotene Freiheit ergriffen, verzrieth sich deutlich genug, wie unfreiwillig ihre Gelübde gewesen waren, mit welchem Widerwillen man sie beobachtet hatte.

Werfen wir nun einen Blick zurück auf die großen Folgen der Reformation, so muffen wir diese bald gunftig, bald ungunstig nens

nen. Bu den gunftigen Folgen aber muß man einmal schon

a) den Umstand rechnen, daß ein großer Cheil des nördlichen Luropa von den Mönchen befreit wurde. In vielen deutschen Ländern, wie in Sachsen, Braunschweig, Hessen, Würtemberg, Baden, und in den meisten freien Reichsstädten, wie Hamburg, Nürnberg, Lübeck, Franksurt a. M., standen die Klöster bald leer, und waren durch den freiwilligen Austritt ihrer Bewohner säcularisiert oder weltlich gemacht. Schweden und Däsnemark folgten um so williget dem versührerischen Beispiele, da man in jenen Ländern dem Klosterwesen nie recht hatte Geschmack abgewinznen können. Albrecht von Brandenburg wagte noch mehr, indem er das Hochmeisterthum Preußen in ein weltliches Fürstenthum verwanzbelte. Auch im Süden wehrte man mit Mühe dem Sturme der Zeit auf die Klöster. Eine andere wichtige Folge der Reformation in dieser Beziehung war auch die,

b) daß in den Klöstern selbst Reformen zum Bes fern wirklich wurden. Die Klagen und Schmahungen über das arge Wefen, das in den Kloftern herrschte, murden nicht mehr einzeln vernommen, fondern hatten als Feldgeschrei ganger Bolfer eine gefährliche Deffentlichkeit erlangt. Daber murben felbft diejenigen, wels che ber alten Rirche noch anhingen, aufmerksam auf die Gebrechen bes Rloftermefens, und verlangten bringend Ubstellung berfelben. Dun fruch= teten zwar die Reformen, die man von neuem auf den Concillen in Worschlag brachte, wenig, ba die Papfte nie rechten Ernft babei zeigten, aber im Innern vieler Rlofter ging indeg eine stille, doch heilfame Beranderung vor. Monche und Nonnen hatten endlich die Ueberzeugung gewonnen, daß sie mit der Berehrung des Bolks die festefte Stute ihrer Eristenz verloren hatten und suchten daher dieselbe auf alle Weise wieder zu gewinnen. Die Berschließung ward von neuem gewissenhaft beobachtet, ber allzuhäufige Umgang mit Weltleuten abges brochen, das argerliche Leben hier unterdruckt, dort wenigstens heimlich getrieben und die ernstern Beschäftigungen mit Jugendunterricht und barmherzigen Werken wieder vorgenommen. Co hatte die Reformation ben Triumph auch da wirksam zu seyn, wo man sie am meisten las Much kann man wohl als gunftige Folge ber Reformtaion noch anführen,

besprochene Convertit Werner angehörten. Allesn sie haben sich nicht burch etwas Besonderes ausgezeichnet. Will man im Kurzen eine ges brangte Auskunft barüber haben, so sindet man sie in der bereits oben angeführten Schrift: Geschichte der Monchborden von Morit Dozing 2c. 2tes Boch. p. 71—82. Wir selbst haben besonders in No.

Il. und III. bieses Artifels jene Monographie benutt.

V) Linfluß der Reformation auf das Monche thum in der romisch = Patholischen Kirche. fien hier alles das als bekannt voraus, mas das große Reformations= met Luthers vorbereitete, und bemerken nur dieß, daß es die großen Rifbrauche bes Monchthums mit waren, welche ben ersten Impuls m diefem weltgeschichtlichen Ereignisse gaben. Die Borfebung führte Enthern ins Kloster und zeigte ihm ba alle bie Grauel des Mondthums, wie sie ihn nach Rom führte, bamit er feine icheue Berehrung vor dem Papfte ablegen und ihn mit Ueberzeugung ben Untichrift nennen tonne. Satte ihm bas Kloster, ber erften Bestimmung gemaß, irgend eine religiose Seite gezeigt, gewiß Luther, bem eine lebendige Phantafie nicht abzusprechen war, hatte mit aller ber Barme feines Gefühls bas Institut vertheidigt, mit welcher er es nachher verdammte. Aber der Glaube war todt in den Klostermauern und Despotismus, irdifches Treiben und alle Lafter malteten frei, wo er Frommigkeit und Tugend gesucht hatte. Darum folgte Luther gern bem Rufe feines verehrten Ordensprovincials Staupig, an der neu errichteten Universis tat ju Wittenberg Philosophie ju lehren, da sich hier ein freierer und edlerer Wirtungstreis für ihn eröffnete und die unwürdigen Feffeln, die ibn ans Rlofter knupften, boch einigermaßen geloft murben. Ginen moch tiefern Blick in das Berberbniß ber Rlofter warf er, als Staupis ibm 1516, da er abmesend sepn mußte, auf einige Zeit bas Bicariat Doch verzweifelte er noch teineswegs an einer Besserung, fondern empfahl ben Monchen aufe nachdrucklichfte das Studium der Da trat Tegel mit seinem Ablagtram auf, und Luther murbe gu tief von seiner unerhorten Frechheit emport, als daß er nicht ernst und mit Nachbruck bawider hatte auftreten follen. Bei der bekannten Rivalitat der einzelnen Bettelorden mußte man bamale wohl von vie= ten Seiten glauben, der Widerspruch Luthers sei blos durch Ordens= eifersucht geweckt worden; aber thoricht mare es die befangene Unsicht jener Beit theilen zu wollen. Gewiß, Luther hatte den Augustiner= Ablagprediger eben fo unfanft behandelt, als er mit bem Dominicaner Tegel wifuhr. Bo die Sache so laut sprach, konnte die Person ihm nichts giten. Ueberhaupt zeigte Luther auch hier ein Benehmen, das die Berausseyung rechtfertigt, er murde bei einiger Maßigung von Seiten der katholischen Partei nie so weit gegangen sepn. In Beziehung auf die Rlofter verfuhr er mit einer Besonnenheit, welche in andern Sallen oft an ihm vermißt murde; benn feine Unsicht von der Unauflos= lichteit gethaner Gelubde machte ihm anfangs großes Bedenten, ob man daffelbe ohne Berletung des Gemiffens gerreißen durfe. tieferes Forschen und baburch gewonnene Rlarheit ber Unsichten anderten hier seine Ueberzeugungen. Er selbst mar 1524 der lette Mond feines Rlofters, ber die Rutte ablegte, und er mußte endlich diefen Schritt thun, wenn er mit der ihm so lieb gewordenen Ansicht von der Rechts

nenden Beispielen vorgetragen hatte, so hatten sie über die neue Welt einen ganzen Frühling schoner Poffnungen herbeisühren und ihre schwesten Bersündigungen wieder gut machen können. Aber sie begannen dort nur blutdürstiger und einflußreicher das alte Spiel und begründeten auf 800 Jahre von neuem ihre furchtbare Macht. Doch eine weit schlimmere Geburt der Reformation, man darf sie wohl Ausgeburt nennen, war

b) die Entstehung des Jesuiterordens. Wir mussen und auch hier vermöge der Grenzen, die diesem Handbuche gesett sind, nur mit den allgemeinern Daten und mit den Hauptergebnissen begnügen. Wir betrachten baher die Tendenz, die Schicksale und die

Wirtungen des Orbens in ben Jahrhunderten feines Bestehens.

16tes Jahrhundert. Bekanntlich ist Ignatius von Lopola, geboren 1491 auf dem Schlosse gleiches Ramens im spanischen Biscapa, der Stifter dieses Drdens. Wir fegen hier das Abenteuerliche feiner Lebensgeschichte, so wie die Bahrheit als bekannt voraus, bas der eigenthumliche Geift des Ordens nur jum fleinsten Theile von ihm berruhre. Schwarmerische Unfichten vom Monchsleben beschäftigten ibn unaufhorlich mit bem Bunfche, einen Orden zu ftiften. Enblich, nach Bekampfung nicht geringer Schwierigkeiten, am 15. August 1534 gelang es ihm mit feche feiner Gefahrten bas feierliche Gelubbe abzules gen, allen Gutern zu entsagen und fich ber Betehrung ber Unglaubis gen zu widmen, und zwar geschah dieß auf frangofischem Boben. war vor der Sand bochstens nur barauf abgesehen, einen verjungten Dominicanerorben ins Leben zu rufen. Unfangs hatte fich ber Orben das gelobte gand jum Wirtungsplage ausersehen, aber sei es Bufall ober Absicht, ein Meisterstreich mar es, daß sie ihren Plan anderten und sich bem Papste zu Rom gleichsam als eine heilige Schaar zu ewigen Diensten erboten. Sie nannten sich von der Gesellschaft Jesu (Societas Jesu) und legten, obgleich fie fich zu ben brei gewohnlichen Gelubben verbanden, doch auf das des Gehorfams, welchen sie burch unbedingte Unterwerfung unter den Willen bes Generals erklaren, einen vorzüglichen Werth, fo wie auf bas vierte Belübbe, welches fie hinzufügs ten, überall hinzugehen, wohin der Statthalter Christi sie fenden wurde. Bu bewundern ift es, daß Paul III. es anfanglich bei einer ziemlich lauen Aufmunterung bes Ordens bewenden ließ, indem er 1540 bie Bahl ber Drdensglieder nur auf 40 beschrantte. Bielleicht hatten ihn viels fache Erfahrungen vorsichtiger gemacht, indem ja mehr als einmal Dr. ben aufgetreten maren, welche die schonsten Erwartungen aufs bitterfte getauscht und das papstliche Unsehen mehr erschüttert, als befestigt hatten.

1641 war Ignatius zum General erwählt und schlug seinen Sitzu Rom auf, während Glaubensboten von da nach allen Gegenden hinwanderten; denn durch Missionen gründete der Orden sein Glück und seine Gewalt. Von nun an erbaten sich mehrere Länder Europa's Jesuiten, wie Portugal, Italien, und Paul III. hob schon 1543 die Beschränkung der Anzahl ihrer Mitglieder auf. Ueberhaupt mochte nun dem Papste die Ueberzeugung gekommen senn, wie höchst wichtig ihm die rüstige Schaar werden konne; denn er überschüttete fast den Orden mit Privilegien aller Art. Sie dursten nun aller Orten predigen, Beichte hören, und sollten nicht einmal, wie andere Geistliche in Bezug auf Messelesen, an bestimmte Tageszeiten gebunden

fepn; ja sein Bertrauen ging so weit, daß er den Jesuiten erlaubte, ans eigener Machtvolltommenheit neue Gefete in ihrem Orden einzus führen und bestehende ju andern. Und in ber That wendeten sie bafür auch mit entschiedenem Glude vom papstlichen Stuhle bie nachfte Bes fahr ab, die ihm brobte. Denn nicht ohne geheimes Grauen bemertte ber Bischof zu Rom, wie in Deutschland die Reformation sich immer weiter ausbreitete, wie felbst bas gefahrliche Beispiel, sich vom Ginflusse ber Curie unabhangig zu machen, nicht umsonst gegeben zu seyn schien, und wie der Beift der Auftlarung durch den verbefferten Boltsunters richt die Rationen mehr und mehr über ihr mahres Interesse belehrte. Jest traten die Jesuiten auf und zwar, mas ihnen ein entschiebenes Webergewicht geben mußte, nicht als die blinden Glaubenseiferer, bie mit bem Schwerte barein schlugen, sondern bie fich burch feines Benehmen auch bei ben bobern Standen beliebt zu machen mußten. Und da fie mit durchdachter Schlauheit sich selbst, wo es nothig war, ben Schein freisinniger Lehrer zu geben wußten, gelang es ihnen nament lich in Baiern und Destreich, die große Menge wieder unter bas Joch ber alten Lehre ju zwingen.

Mochten ihnen auch in einzelnen Landern Europa's, wie in Frankreich und durch den Dominicanerorden in Spanien, große Hindernisse in den Weg gelegt werden, sie überwanden dieselben und wußten sich gerade in solchen Landern am glucklichsten zu befestigen, wo man ihnen

aufangs am meiften entgegen gewesen war.

1556 starb Ignatius. Mogen auch die Jesuiten auf seinem Grabmable eine noch so prablende Prunkschrift auf das ihm errichtete Denkmabl gesetht haben, ihm verdankt der Orden bennoch zum kleinern Theile sein Gluck und seine Ausbreitung. Ware es möglich gewesen,
dem Ignatius in einem Zauberspiegel der Zukunft den Orden in der
furchtbaren Größe zu zeigen, in welcher er später dastand, er hatte
gestehen mussen, zu einem so kuhnen Plane habe er sich in seinen stolzesten Traumereien nicht erheben konnen. Die spätern Generale Lainez
und Aquaviva ragten weit über Ignatius hervor.

Die ungeheuern Anmagungen aber und die abscheulichen Berbreden des Ordens mußten sich balb selbst bestrafen. 1594 gaben sie einem ihrer Schuler, Johann Castel, das Messer in die Hand, um Beinrich IV. zu morden. Der Berbrecher gestand balb ein, bag ihn Die Jefuiten von ber Berbienstlichkeit bes Konigsmorbes überzeugt hats Mit Castel mußte der Jesuitenrector Guignard, beffen Papiere wa feinen verruchten Grundfagen Beugniß gaben, unter Qualen des Ites sein Berbrechen bufen. Durch feierlichen Schluß des Parlamats wurde ber Orben aus bem Lande verbannt. Dennoch verließen and jest noch nicht alle Jesuiten bas Land und viele warteten in welts ther Rleidung die gunstigere Gelegenheit ab, von neuem als Drbensbetter wieder auftreten zu tonnen. 1601 traf die Jesuiten bas Schicks fel, auch aus England verbannt zu werden, und nachdem ihre scheußliche und abenteuerliche Idee der Pulververschwörung, welche Konig und Perlament mit einem Streiche vernichten sollte, entdeckt war, folgte ihnen ber Fluch Englands auf ihrer zweiten Flucht 1610. — Auch in ben Dies belanden fiel Wilhelm von Dranien 1584 als ein Opfer ihrer Buth, mb ein Angriff auf Moris von Rassau Leben mußte 1595 entdeckt wer-

Dieß fühlte ein Mitglied des Ordens Anton le Quien schmerge lich und stellte barum in einem Rloster zu Lagnes bei Avignon 1636 auf ben Grund ber verdienftlichen Urmuth die alte Observang wieder Mit der Armuth sollte auch die alte Strenge bes Ordens wiebertebren und Predigen ein Sauptgeschaft bes Ordens werden. Midt abgeneigt maren mehrere Rlofter, auf biefe Art bas gefuntene Ansehen bes Orbens zu heben, bis Anton 1640 im frischen Betehrungseifer auch bas Barfuggehen bei feinen Dbfervanten einführen wollte. murben ihnen jest erft bie Mugen geoffnet, erhoben fich nun mit aller . Macht bie Dominicaner gegen die Congregation, welche Miene machte, einen neuen besonbern Drben zu begrunden, und langft bekannt mit allen Runften und Mitteln ber Verfolgung, gelang es ihnen bald, ben Pater Unton in seine Schranten wieder zurückzuweisen. Dem Bars fußgeben mußten seine Unhanger nun für immer entsagen, sie entschäbiaten fich aber bafur burch munderliche Rafteiungen mancherlei Urt; fo war es teinem verstattet am Feuer Schut gegen bie Ralte gu fuchen. Diefe Congregation des heiligen Saframents, wie fie fich gern nannte, bat nicht viel Musbreitung gewonnen.

Ein Orden, welcher sich das große Biel geset hatte, burch Dres bigen bas Christenthum zu verbreiten und Glaubensirrthumer zu vertilgen, konnte mit Zuversicht auf ben Dank ber Mit = und Nachwelt rechnen; aber bie Dominicaner haben benfelben baburch verscherzt, bas fie der driftlichen Milde gar bald vergessend, bas Schwert brauchten, wo sie mit ber Bunge nicht burchtamen, und bag sie, fatt allmablig bas Wolf aufzuklaren, baffelbe in noch schmablichere Feffeln bes Irr thums und Aberglaubens schmiedeten. Sie strebten, wie bie Franciscaner, nach Einfluß und Ansehen, aber oft auf andern Wegen. Bahrend bie Minoriten bie Manner des Bolts maren, ftrebten bie Dominicaner vorzugsweise nach der Gunft ber Großen und nach dem Beifalle ber Fürsten. Daber haben die Dominicaner auch schneller als die anbern bas Bettlertleid abgeworfen, bas in Palaften und an Sofen oft anstoßig fenn mußte, und haben sich gern ben feinern Sitten gefügt, mo es Bortheil brachte. Um frangofischen Sofe find bie Domi= nicaner in fast ununterbrochener Folge bis auf Beinrich IV. Beichtvas ter gewesen, und die Konige von Castilien haben fast 500 Jahre lang bis auf Rarl V. ihre Seelforger ausschließlich aus dem Dominfeaners orben gewählt. Den Jesuiten gelang es erft, sie aus diesem Felbe ihrer Thatigkeit zu schlagen.

Welche Berschulbung auch schon hier auf ihnen lasten mag, so erscheint sie boch unbedeutend gegen ben ungeheuern frevelhaften Dispbrauch, welchen sie mit ihrer Gewalt als Inquisitoren trieben. Schon seit Dominicus verwaltete ber jedesmalige General des Ordens als bestonderes Vorrecht das Magisterium sancti palatii, und hatte in diessem Amte die Verpflichtung, über alle erscheinende Bücher eine strenge Censur zu führen. Die rechtgläubige Lehre gab dazu allein den Massstad. Aber die Rehereien, meinte man, würden doch nicht eher aufshören, die man die Reher selbst völlig unterdrückt habe. Zwar waren früherhin schon die Vischose beauftragt worden, Glaubenseinigkeit in ihren Sprengeln zu erhalten. Aber das Benehmen der Bischose war hier wenigstens sehr ungleich und wie es den Papsten dunkte, nicht

burchgreifend genug. Gregor IX. ordnete barum auf der Rirchenverfammlung ju Toulouse 1229 die Errichtung stehender Regerichte Es follten in jeder Parochie von dem Bischofe ein Priester und einige Laien bestellt werden, mit bem Auftrage, alle Reger auszuspuren und fie vor ihr Gericht zur Verantwortung oder Strafe zu ziehen. entfiand bas sanctum officium ober die heilige Inquisition, welche Fich bald von diesem Einflusse der Bischöfe frei machte und in den Könden der Dominicaner, melden man dieselbe schon 1983 formlich Danden der Dominicaner, welchen man diefelbe icon 1283 formlich und ausschließlich übergab, bie furchtbarfte Beißel der Menschheit murbe. Die Grauel diefes Blutgerichts find zu bekannt, als daß sie hier weitlauftigen Schilderung bedürften. Doch nicht zehm man das Joch des neuen Glaubenszwanges so gutwillig auf. Die Bifchofe konnten nur mit Widerwillen es zugeben, daß auf diefe Art ihre Macht noch mehr beschrantt murde. Die Gerichte selbst ver= ursachten ungeheuern Aufwand und erbitterten durch raffinirte Graufamteit die Gemuther. In Deutschland mußte der blutdurftige Conrad von Marburg erst selbst mit dem Tode bugen, ehe die Inquisition in ben Gang tam, und biefes Land ichuttelte zuerft auch bas mit tiefem Unwillen getragene Joch ab. Much Frankreich, die Wiege diefes geift= lichen Tribunals, verstieß das entartete Rind, und nur das ungluckliche Spanien hat mit unbegreiflicher Langmuth bis gegen das Ende bes vorigen Jahrhunderts sich durch die Inquisition tiefe, in Aberglauben und Entvolkerung noch jest nachblutende Wunden schlagen laffen.

Anfangs waren Franciscaner und Dominicaner nicht in Unfrieden mit einander, da sie zu verschiedene Wege eingeschlagen hatten, um ihr Ziel zu erreichen. Ja sie mußten wohl zu Zeiten vereint kämpfen, da nicht blos die ganze bestehende Klosterwelt sich gegen die beiden Betztelorden, die sich so breit machten, erklärte, sondern auch, und vorzüglich, die Weltgeistlichen gegen Gesellschaften erbittert sehn mußten, welche sich ihres Vorrechtes, an allen Orten zu predigen, Beichte zu bören und Sakramente zu verwalten, frei und ungehindert bedienen duchten. So mußten die Dominicaner namentlich ihre Ansprüche an Lehrstühle auf Universitäten fast mit Gewalt erobern und ihrer überzwiegenden Gelehrsamkeit wäre es nicht gelungen, sich hier zu behaupten, wenn nicht die Gunst der Päpste endlich jeden Widerspruch entkräf

tet håtte.

Aber balb entbrannten zwischen den Bettelmonchen selbst bebenklische Kampfe, die mit der größten Erbitterung geführt wurden. Einzmal mußte schon das die gegenseitige Eifersucht erregen, daß die Domiznicaner über die Minoriten weit an Gelehrsamkeit hervorragten, und die Lehrstühle der Universitäten und Schulen mit allgemeinem Beifalle bestiegen. Die Dominicaner verehrten längst ihren Albert den Grossen, ihren Thomas von Aquino (doctor angelicus) als hohe Zierden der Gelehrsamkeit, als die Franciscaner noch keinen ausweisen konnten, der diesen die Schuhriemen aufzulösen verdient hätte. Da trat endlich der Franciscaner Duns Scotus auf mit lautem Widerspruche gegen die Lehre des Thomas von Aquino, und Thomisten und Scotisten lagen nun lange Zeit im erbitterten Kampfe gegen einander zu Felde. Ein hauptpunct ihres an sich unfruchtbaren Streites war die unbesteckte Jurgfrauschaft der Maria, welche die Thomisten verwarfen. Die

1

Kranciscaner aber, welche sich zu Rettern berfelben aufwarfen, gewannen dadurch beim Bolte außerordentlich. Denn weit entfernt, daß daffelbe durch die genaue Auseinandersetzung eines so delicaten Punctes verletzt worden ware, so horten die Laien dergleichen vielmehr mit ber sonderer Erbauung an. Uebrigens schworen die meisten Dominicaner zur Fahne der Nominalisten und vertheidigten Augustins Lehre in seis ner strengsten Auslegung, während die Franciscaner sich mehr zum Semipelagianismus hinneigten. Tauler, einer der besten Mostifer seiner Zeit, gehörte zu diesem Orden, so wie Fra Bartolomeo, den die Werte seines Pinsels unvergestich machten. Daß aber auch unter der Dominicanersutte das edelste Herz schlagen konnte, hat der Menschensfreund Las Casas bewiesen.

Berühren wir nun noch einige Monchevereine, die in den Beiten unmittelbar vor der Reformation einigen Ruf erlangten. Es gehören dahin die Carmeliter. Wenn alle Monchsorden ohne Ausnahme sich bas Borrecht anmaßten, die Geschichte durch Dahrchen und Erdichtun= gen zu verfalschen; so haben boch hier die Carmeliter alle Undere übertroffen. Je schwieriger es mar, eine neue Moncheregel burch etwas auf= fallend Berdienstliches geltend zu machen, defto eifriger griffen die Carmeliter nach dem letten Mittel, sich boch über alle bestehenden Rlofterverbindungen zu erheben; sie bewiesen: Wir sind fruher da gemefen, als ihr alle. Begunftigt wurden fie hierin bei ber leichtglaubigen Denge vorzüglich badurch, daß man den Orden nicht nach und nach auf europaischem Grund und Boben entstehen fah, sonbern daß sie ploglich als eine formlich geordnete Gemeinschaft aus weiter Ferne einwander ten und zu einer Zeit, wo sich tausend Blide sehnsuchtsvoll nach dem gelobten gande wendeten, aus demfelben, als ihrer urfprunglichen Deis math, bei ben Abendlandern einkehrten. Um nur ein Probchen fatt vieler von dem Lugengeiste dieses Drbens anzuführen, bemerken wir, bag die Carmeliter ihren Orden bis auf Glias guruckführten, den fie den Stifter beffelben nannten. Um Beweise bafur maren sie nicht verlegen. Elias Leben zeigte beutlich, daß er bie 3 Gelubde beobach= tete. Gott befahl ihm, sich am Bache Chrith zu verbergen, also in ber Ginfamkeit zu leben. - Die spottenden Anaben nannten ihn einen Rabltopf, also hatte er die Tonsur; - und als er Elisa durch den Prophetenmantel weihete, hat er ja offenbar die erfte Ginkleidung vor-Wir übergehen ahnliche Lugen, g. B. daß Jesus und feine Apostel felbst Carmeliter gewesen waren, und bag ber Orben in einem Generalcapitel gleich nach ber Musgießung bes heiligen Geiftes feierlich beschlossen habe, die driftliche Religion anzunehmen, woraus fich die schnelle Berbreitung berfelben erklaren ließe — wir wenden uns vielmehr zur wirklichen Geschichte, bie ein ganz anderes Ergebniß bemerklich macht.

Berthold, aus Calabrien, ein tapferer Ritter im Heere Gottfrieds von Bouillon, loste (es war während des zweiten Kreuzzugs) ein im Kampfe vor Antiochia gethanes Gelübde dadurch, daß er die Kutte nahm und sich auf dem Carmel monchsartigen Bußübungen widmete. Möglich, daß er dort schon einzelne Einsiedler vorfand, welche gleiches Bedürfniß dahin geführt hatte, gewiß aber, daß sich bald eine solenne Gemeinde um ihn sammelte, welcher im Jahre 1209 Albrecht, Patriarch von

können, wenn sie sich nicht auch hier später das Verbannungsgesprochen hatten. Uebrigens war der Seist der Auftlarung,
mer mehr zu den Wölkern der Erde drang, den Jesuiten nicht
, eben so wenig wie die französische Revolution. Unter Napoillgewaltigem Einflusse, der ja selbst ein Zögling der Revolution
unter der Orden keine Wiederherstellung hoffen.

urfte der Orden teine Wiederherstellung hoffen. ber taum mar das große Befreiungswert Europa's vom frangofis foche vollendet, so stellte auch Papst Pius VII. 1824 ben Orden wieder her, wie er fruher bestanden hatte. Dem Beispiele Roms viele Stadte Italiens und Spanien, Sardinien und Freiburg Schweiz nahmen, dem Rufe ihres geistlichen hirten gehorsam, t begründete Gesellschaft in ihrem Schoofe auf. Ihr wiederer-Einfluß in Frankreich ift abermals burch die neueste Gestaltung ber gefahrbet worden, wenn andere nicht ber bafelbft entstanbene St. iismus ein neuer Jesuitenversuch ift, bie Welt von ber Unerschopflich= es Genie's zu überzeugen, wenn es gilt bie Beitgenoffen zu beherrs fei es durch die Waffen des Aberglaubens oder bes Unglaubens. bland icheint bem Orben am entschiebenften entgegen zu treten, Dant feiner Auftlarung, wenn man nicht ben Orben ber Redemtoriften Eiguoristen genannt), 1820 in Frankreich gestiftet, für eine Jesuiten= jaft unter fremdem Namen gelten laffen will. Bethatigt hatte fich as merkwurdige Wort des dritten Generals, Franz von Borgia: Lammer haben wir uns eingeschlichen, wie Bolfe werden wir en, wie hunde wird man uns vertreiben." Run fteht noch gu en, ob der lette Theil der Prophezeiung: "sich wie Abler zu ngen," in Erfullung geben werde. Db biefer Orden je wieder iedeutsamkeit gelangen werde, ist eine Frage, die sich schwer beant= t laßt. Gerade die neuere Geschichte hat so oft das Unerwartete zeführt, und die mahrscheinlichsten Berechnungen beffen, mas en konne, so oft getäuscht, daß auch ein abermaliger Aufschwung fesuitismus nicht in bem Bereich ber Unmöglichkeiten liegt. hland wenigstens scheint burch grundliche Bildung und vernunflufklarung sich dem Ginflusse beffelben auf immer entzogen zu Wirft man noch einen Blick auf die Geschichte dieses Drjuruck, so kann man als Menschenfreund nur bedauern, daß so viel ihrhaft aufopfernde Thatigfeit, Talent und Rlugheit 3meden diente, er ein Fluch für die größere Maffe ber Menschheit werden mußten. kehren wir auf einige Augenblicke zu den übrigen Mönchsorden die gleichsam in den Hintergrund der Beachtung traten, als esuiten ihre große Rolle spielten, so laßt sich von ihnen nur we= gen. Als habe die große Miederlage, welche sie durch die Reforn erlitten, ihnen allen Muth zu fernern Angriffen benommen, betten sie sich meist barauf, vertheidigungsweise bas Gerettete gu Gine stille, aber heilsame Reform mar im Innern ber n. r vorgegangen. Wenn man auch nicht die ehemalige Scheu er Rloftertugend in Unspruch nehmen tonnte, so wurde boch Bestreben fichtbar, durch ein anstandigeres Leben, durch grund=

s Wiffen, burch mohlthatigeres Wirten die Achtung der Beitge-

t zu gewinnen. Freilich gab es auch bavon viele Ausnahmen. Die teichsten Stifter und Abteien blieben taub für die Lehren

ber Beit und lebten ungestort fort in Faulheit und Schwelgerei. 18. Jahrhundert erst schien man sich darauf zu besinnen, daß ein Institut, welches sich schon seit Sahrhunderten überlebt zu haben schien, wohl auch aufgeloft werben tonne. Benedig gab dadurch, daß es unter dem Vorwande von Reformen mehrere Rlofter aufhob, zuerst das Felde geschrei, das bald in gang Europa wiederhallen sollte. Was jenes im Rleinen versucht hatte, führte Joseph II. im Großen aus. cherlei Vorbereitungen gab er plötlich den Befehl, daß alle diejenigen Rlofterleute, welche sich nicht von Seiten ihrer wohlthatigen Wirkfam - teit ausweisen konnten, auseinander gehen konnten. So ward alsbald bie Bahl der Rlofter in der öftreichischen Monarchie auf die Salfte und ber Rlofterbewohner auf ein Drittheil zurudgebracht. Das Bolt bewunderte mit stillem Staunen die Weisheit des Raisers, mit welcher er die Guter der Rlofter zu den wohlthatigsten 3meden verwendete und Diejenigen Unstalten, welche er fortbestehen ließ, zu heilsamer Thatigfelt verjungte. Diefem Beispiele folgten balb Neapel, Portugal, Tostans Aber nur in Frankreich gab die Revolution mit allen und Baiern. ihren Schrecknissen bas Beispiel einer Sacularisation ohne alle Aus Die Nationalversammlung erklarte 1790 alle Guter der Rirde für Nationalgut, vernichtete die Gultigkeit der Ordensgelubde und tame bigte bie Aufhebung aller Rlofter und Orden an. Zwar erhielten bie Monche und Monnen ansehnliche Pensionen, bennoch feste sich die Re tion in eine Erbschaft von ungehwern Reichthumern. Napoleon fühlte keinen Beruf, jenen Beschluß des Nationalconvents für ungultig at erklaren, vielmehr trat die allgemeine Sacularisation nicht'ohne sein Bulaffen nach dem Frieden von Luneville 1801 in allen den Landen ein, in welchen er vermoge deffelben feinen Ginfluß geltend macht vornehmlich in Italien, der Schweiz und Spanien. In Deutschland aber, wo Destreich ausgenommen, die Aufhebung aller geistlichen Fin stenthumer, Stifter und Kloster seit 1808 allgemein mard, mar es meniger die Ueberzeugung von der Unzulaffigkeit solcher Unftalten, ale die Begierde, sich für manchen Berluft schadlos zu halten, welche ibre Auflosung herbeiführte.

So schien es endlich dahin gekommen zu seyn, daß das Institut des Monchthums bald nur noch zu den Erscheinungen der Vergangenheit gerechnet werden konnte, als Papst Pius VII. nach seiner Wiedereinssetzung in seine alten Rechte 1814 die Wiederbelebung aller geistlichen Orden seierlich ankundigte. Und in der That hat das Monchthumsseitdem schon in manchen Ländern, besonders wo die Bourbonen dem Thron aufs neue bestiegen, allen Erwartungen zum Troze außerordentsliche Eroberungen gemacht. Es knüpfen sich aber an die Wiederhersstellung des Klosterlebens, besonders im Mittelpuncte Deutschlands, im Baiern so niederschlagende Bemerkungen an, daß wir gern und freise

willig uns barüber Stillschweigen auflegen.

So sind wir in der Geschichte des Monchthums bis in die neueste Beit herabgestiegen und unwilltührlich drangt sich uns die Frage vow dem Werthe oder Unwerthe dieser geschichtlichen Erscheinung auf. Wis wollen das Sute, welches das Monchthum, namentlich für das Mittelalter, gestiftet hat, nicht parteiisch übersehen. Monche waren est welche den Keim des Christenthums in ferne Lander, unter wilde Vol-

nerben können, wenn sie sich nicht auch hier später das Verbannungsntheil gesprochen hatten. Uebrigens war der Geist der Aufklarung,
der immer mehr zu den Volkern der Erde drang, den Jesuiten nicht sinstig, eben so wenig wie die französische Revolution. Unter Napokens allgewaltigem Einstusse, der ja selbst ein Zögling der Revolution

var, durfte der Orden teine Bieberherstellung hoffen.

Aber taum mar das große Befreiungemert Europa's vom frangofis im Joche vollendet, so stellte auch Papft Pius VII. 1824 den Orden wilig wieder ber, wie er fruher bestanden hatte. Dem Beispiele Roms folgen viele Stadte Italiens und Spanien, Sardinien und Freiburg in ber Coweig nahmen, dem Rufe ihres geistlichen hirten gehorfam, de neu begrundete Gesellschaft in ihrem Schoofe auf. Ihr wiedererlengter Einfluß in Frankreich ift abermals burch die neueste Gestaltung ber Dinge gefahrdet worden, wenn andere nicht ber bafelbft entftanbene St. Eimonismus ein neuer Jesuitenversuch ift, Die Welt von der Unerschopflich= bit ihres Genie's ju überzeugen, wenn es gilt die Beitgenoffen zu beherrs ichen, fei es durch die Waffen des Aberglaubens oder bes Unglaubens. Deutschland icheint bem Orden am entschiedenften entgegen zu treten, Dant fei es feiner Auftlarung, wenn man nicht ben Orben ber Rebemtoriften (end Liguoristen genannt), 1820 in Frankreich gestiftet, für eine Jesuiten= gefelichaft unter fremdem Namen gelten laffen will. Bethatigt hatte fich elle bas merkwurdige Wort des dritten Generals, Franz von Borgia: "Bie Lammer haben wir uns eingeschlichen, wie Wolfe werden wir "mgieren, wie hunde wird man une vertreiben." Run fteht noch gu awarten, ob der lette Theil der Prophezeiung: "fich wie Abler zu "berjungen," in Erfüllung gehen werde. Db biefer Drben je wieder fer Bedeutsamteit gelangen werde, ift eine Frage, die fich schwer beant= Gerade die neuere Geschichte hat so oft das Unerwartete berbeigeführt, und die mahrscheinlichsten Berechnungen beffen, tommen konne, so oft getäuscht, daß auch ein abermaliger Aufschwung bes Resuitismus nicht in bem Bereich ber Unmöglichkeiten liegt. Dentschland wenigstens scheint durch grundliche Bildung und vernunf= tige Aufklarung fich dem Ginflusse beffelben auf immer entzogen zu Wirft man noch einen Blick auf die Geschichte dieses Drbent gurud, fo tann man als Menfchenfreund nur bedauern, bag fo viel oft mabrhaft aufopfernde Thatigfeit, Talent und Rlugheit 3meden biente, bie nur ein Bluch fur die großere Daffe der Menschheit merben mußten.

Rehren wir auf einige Augenblicke zu den übrigen Monchsorden wid, die gleichsam in den Hintergrund der Beachtung traten, als die Jesuiten ihre große Rolle spielten, so läßt sich von ihnen nur wezwig sagen. Als habe die große Niederlage, welche sie durch die Reformation erlitten, ihnen allen Muth zu fernern Angriffen benommen, beschränkten sie sich meist darauf, vertheidigungsweise das Gerettete zu schränkten. Sine stille, aber heilsame Resorm war im Innern der Aloster vorgegangen. Wenn man auch nicht die ehemalige Scheu vor der Klostertugend in Anspruch nehmen konnte, so wurde doch das Bestreben sichtbar, durch ein anständigeres Leben, durch gründslicheres Wissen, durch wohlthätigeres Wirken die Achtung der Zeitgeznossen zu gewinnen. Freilich gab es auch davon viele Ausnahmen. Gerade die reichsten Stifter und Abteien blieben taub für die Lebren

ber Beit und lebten ungestort fort in Faulheit und Schwelgerei. 18. Jahrhundert erst schien man sich barauf zu besinnen, daß ein stitut, welches sich schon seit Sahrhunderten überlebt zu haben sch wohl auch aufgeloft werben tonne. Benedig gab dadurch, daß es u dem Vorwande von Reformen mehrere Klöster aufhob, zuerst bas g gefchrei, bas bald in gang Europa wieberhallen follte. Was jenes Rleinen versucht hatte, führte Joseph II. im Großen aus. cherlei Borbereitungen gab er plotlich den Befehl, daß alle diejen Rlofterleute, welche sich nicht von Seiten ihrer wohlthatigen Wirk · teit ausweisen konnten, auseinander gehen konnten. Go mard als die Bahl der Kloster in der oftreichischen Monarchie auf die Halfte ber Klosterbewohner auf ein Drittheil zurückgebracht. Das Bolk wunderte mit stillem Staunen die Weisheit des Raisers, mit wel er bie Guter ber Rlofter zu den mohlthatigsten 3meden verwendete Diejenigen Unstalten, welche er fortbestehen ließ, zu heilfamer Thatig verjungte. Diesem Beispiele folgten bald Reapel, Portugal, Tost Aber nur in Frankreich gab die Revolution mit a und Baiern. ihren Schreckniffen bas Beispiel einer Sacularisation ohne alle ? Die Nationalversammlung erklarte 1790 alle Guter der Ri für Nationalgut, vernichtete die Gultigkeit der Ordensgelubde und ! bigte die Aufhebung aller Klofter und Orden an. 3mar erhielten Monche und Monnen ansehnliche Pensionen, bennoch fette sich bie tion in eine Erbschaft von ungehmern Reichthumern. Napoleon fü keinen Beruf, jenen Beschluß des Nationalconvents für ungultig erklaren, vielmehr trat die allgemeine Sacularisation nicht' ohne Bulaffen nach bem Frieden von Luneville 1801 in allen den Lani ein, in welchen er vermoge beffelben seinen Ginfluß geltend mavornehmlich in Italien, der Schweiz und Spanien. In Deutschl aber, wo Destreich ausgenommen, die Aufhebung aller geistlichen { stenthumer, Stifter und Kloster seit 1803 allgemein mard, mar meniger die Ueberzeugung von der Unzulassigfeit solcher Unstalten, die Begierbe, sich für manchen Berluft schadlos zu halten, welche Auflosung herbeiführte.

So schien es endlich dahin gekommen zu sepn, daß das Inst des Monchthums bald nur noch zu den Erscheinungen der Bergans heit gerechnet werden konnte, als Papst Pius VII. nach seiner Wieder setzung in seine alten Rechte 1814 die Wiederbelebung aller geistlie Orden seierlich ankundigte. Und in der That hat das Monchts seitdem schon in manchen kandern, besonders wo die Bourbonen Thron auss neue bestiegen, allen Erwartungen zum Troze außerord liche Eroberungen gemacht. Es knupfen sich aber an die Wieder stellung des Klosterlebens, besonders im Mittelpuncte Deutschlands, Baiern so niederschlagende Bemerkungen an, daß wir gern und

willig uns barüber Stillschweigen auflegen.

So sind wir in der Geschichte des Monchthums bis in die net Beit herabgestiegen und unwilltührlich drangt sich uns die Frage dem Werthe oder Unwerthe dieser geschichtlichen Erscheinung auf. ! wollen das Gute, welches das Monchthum, namentlich für das I telalter, gestiftet hat, nicht parteiisch übersehen. Monche waren welche den Keim des Christenthums in ferne Lander, unter wilde &

te trugen, mobin nur eine fromme Schwarmerei bie Gifrigen führen Monche haben mufte Gegenden urbar und die Neubekehrten ft für ein gesittetes Leben empfanglich gemacht; Monche haben sich ber vermabrloseten Menschheit angenommen und burch Lehre und Un= micht bas tiefe Duntel ber Barbarei, wenigstens einigermaßen, erhellt; fte haben Werte ber Barmherzigfeit verübt und Manchem hulftofen Berberer, manchem graufam Berfolgten Dbbach und Pflege geboten; fe beben bas Licht ber Wiffenschaft bereichert, bag es nicht ganglich miffe und durch fleißiges Abschreiben toftbare Schriftbentmaler Des Mindums einer bankbaren Nachwelt überliefert; fie haben endlich bas bed felbft politisch wohlthatig gewirkt, daß sie bie Tyrannei weltlicher Ret burch religiofe Lehren und Borurtheile vielfach beschrantten. -Mar abgeseben bavon, bag manches biefer Berbienfte wohl auch auf mem Wege erreicht werden konnte, so ist es doch ihre Schuld, daß de größte Theil der Klosterleute selbst durch den grausamsten Irrthum m feine Bufriedenheit und fein Lebensglud betrogen marb, bag Aber= stebe und Bigotterie mit allem ihren verberblichen Gefolge bie reine bin des Chriftenthums und ihre wohlthatige Wirkung fur Beift und Smuth vernichteten, bag außere Bertheiligkeit neben innerer Bermorfreit an Die Stelle einer gereinigten Sittenlehre trat, daß Dugig= und Schwelgerei die besten Rrafte ber Bolter aufzehrten, bag ber wie Umschwung des menschlichen Geistes durch Intolerang und Berflengewuth gewaltsam gehemmt wurde, daß Runfte und Wissenschaf= mim engen Gewahrsam ber Rlofter tummerlich ihr Daseyn friften miten, und daß enblich bie Staaten unter ber Last unfreiwilliger Dier ob ber Entvollerung und Bettelei nie im frohlichen Aufblühen ghiben fonnten; mit einem Borte, bag bie Menschheit wenigstens um m Jahrtaufend in ihrem Bilbungsgange zurudgeblieben ift. bemm moge benen, welche bie goldene Beit ber Moncherei gurudrufen bollen, ber Derr vergeben, benn sie missen nicht, mas sie thun.

## Monchthum

## in der cristlichen Kirche.

B.

Nachrichten über das innere Klosterleben.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Wohnungen der sogenannten Klosterleute. III. Regierungsweise und Subordinationsverhältniß in den Klostern. IV. Verpflichtungen und Leistungen derer, die sich dem Klosterleben widmeten vor und nach ihrem abgelegten Gelübde. V. Sustentationsmittel und Beköstigung der Klosterberwohner. VI. Kleidung derselben. VII. Strasdisciplin, die unter ihnen üblich war. VIII. Von den Verhältniffen der Klöster zu der übrigen Welt.

Die oben unter A. angeführten allgemeineren Literatur. Schriften belehren zugleich mit über bas innere Rlosterleben. befondere verbreiten fich barüber: Briefe über bas Monchemefen v. e. fathol. Pfarrer an e. Freund. Bb. 1. (von G. M. la Roche u. 3. Jac. Brechter). Burich (1771. 72.) 1780., Bb. 2 — 4. (v. Sp. Riesbed). Ebend. 1780. 81. 8.; Briefe über ben Colibat, e. Anhang zu ben Briefen über bas Monchemesen. Dberhausen 1781. 8. — 26bilb. u. Beschreib. sammtl. geiftl. mannl. Orden d. fath. R., herausg. v. J. K. Wieg. Prag 1820-30. 88 Hft. 8. — Abbild. u. Befche. sammtl. weibl. Orben x. Ebend. 1820-29. 32 hft. 8. - Edm. Martene de antiquis monach. ritibus libri 5. Lyon 1690. 4. 3. S. Jad mahres Bild ber Rlofter, wie fie ehemals gewesen find und was sie hatten sepn sollen. Bamb. 1827. 8. — Blide in das In nere ber Pralaturen ob. Rlosterceremonien im 18. Jahrhundert. 1794. 99. 2 Bbe. 8. - (Jof. Peggl) Briefe aus bem Movigiat. 34 rich 1780-82. 3 Bbe. 8. - Roch führen wir an: Ren. Choppin Monasticon, s. de jure coenobitar. Editio noviss. cum variis decumentis, diplomatib. et privilegiis monasterior. Paris 1709. fol. u. d. - Die verschiebenen Ausgaben ber einzelnen Orbeneregeln tonnen wir hier nicht anführen und verweisen blos auf bie folgenben vier Cammlungen: Concordia regularum, auctore s. Benedicto, nune prim. edita ex biblioth. Floriacensis monasterii, notisque et observationib. illustrata ab Hug. Menardo. Paris 1638. 4. - Codex regular., quas s. patres monachis et virginib. sanctimonialib. servandas praescripsere, collectus olim a s. Benedicto. Luc. Holstenius in 3 partes digestum auctumque edidit cum appendice. (Rom. 1661 u. Paris 1663. 3 Bde. 4.); nunc auctus, amplific. et observationib. erit. hist. illustr. a Marian. Brokie. Augsb. 1759. 6 Bbe. fol. — Psp. Stellartii fundamina et regulae omnium ordima monasticorum et militar., quib. asceticae religionis status a Chr. institutus ad 4. usque seculum productus et omnes ordinum regulae postmodum conscriptae promulgantur. Duaci 1626. 4. — (Mrqu. Herrgott) Vetus disciplina monastica, s. collectio auctor. ordinis. s. Benedicti, maximam partem ineditor., qui ante 600 fere annos per Ital., Gall. atque Germaniam de monastica disciplina tractarunt. Paris 1726. 4.

I) Einleitende Bemerkungen. — Indem wir Beslehrungen über bas innere Klosterleben versprachen, mussen wir schon im voraus bemerken, daß wir hier nicht jede Eigenthumlichkeit einzelz wer Orden ins Auge zu fassen im Stande sind, sondern daß wir nur bas Gemeinsame berühren können, welches beinahe in jedem Orden und in jedem Kloster angetroffen wird. Indem wir aber dieses thun, werden sich auch stark hervortretende Abweichungen in der Kurze bes werden lassen.

Anlangend nun die Quellen, aus welchen biefe Rachrichten gu fchopfen find, fo verdienen junachft beachtet zu merden die Statuten und Gefete, die man icon fruh für diejenigen entwarf, welche sich bem Klofterleben weihen wollten. Ste find unter dem Namen ber Moncheregeln bekannt. Da bas Monchthum im Driente nie bie verschiedene Gestaltung und Ausbildung erhielt, wie im Abendlande, so bemerten wir hier im Allgemeinen, daß man größtentheils der Regel bes heiligen Basilius folgte, mas auch noch jest ber Fall ift. — Ba= flius namlich, wie wir schon in der vorigen Abtheilung : "Monchthum," pfeben haben, mar im Morgenlande nicht nur überhaupt ein Freund be Rlofterlebens, sondern auch, wie es damals gestaltet war, ein Re= femator und Berbefferer deffelben. Gregor, der Naziangener, fagt brum in der Lebensbeschreibung seines Freundes Basilius des Großen, be er die Riofter zuerft mit erbacht, auch die alten Gebrauche und We wiede Lebensart ber Monche geordnet und auf diese Beise ber Reision naber gebracht habe. Denn er befahl die Kloster naber bei der menschlichen Gesellschaft zu errichten, damit sie bei ber Sand maren, venn ein Liebeswert fie riefe, ohne boch ihre Ruhe burch bas Gerausch Hauptsächlich sei die Absicht bes Basilius dahin ber Belt gu ftoren. wangen, die Monche für die Welt brauchbar zu machen und burch sie ben Menfchen ein Beispiel von Gemutherube, von Standhaftigfeit, wa Beisheit und von innerer Betrachtung zu geben.

Die Regeln des heiligen Basilius, welche er für die Monche nies beschrieb (wahrscheinlich auch Nachahmungen vorhandener Schriftwerke ber Art) sind eigentlich Borschriften aus der stoischen Philosophie, mit Sieges Pandbuch IV.

TERRITOR BURNE

eingewebten ascetischen Ansichten, und beibe unterstüßt durch Stellen aus der heiligen Schrift. Die Apathie, oder die innere Ruhe, frei von allen störenden Gemuthsbewegungen, sollte der Hauptzweck ihres Lebens sepn. Um dieses zu erreichen empfahl er ihnen Fasten, Arbeit und Keuschheit. Wünsche Jemand in ihre Gesellschaft aufgenommen zu werden, so musse man ihn durch harte und von der Welt gering geachtete Arbeiten prüfen, um zu sehen, ob er Eiser und Ausdauer besitze. Gehorchen sollten sie nur Gott, doch gegenseitige Ermahnunzgen willig annehmen, und den Vorgesetzten als ihren Vater betrachten, dessen Gebote befolgen und die ihnen aufgetragenen Geschäfte ohne Widerspruch und Murren verrichten.

Wir wenden uns zu dem Monchthume im Occidente, wo es sich vielseitiger und umfassender ausbildete, da es hingegen im Oriente stets in einer gewissen Einfachheit fortgedauert hat. Um die Schriften zu würdigen, die hier als Quellen dienen können, um aus ihnen Nachrichten über das Klosterleben zu schöpfen, kann man zwei Perioden bilden, nämlich A) Quellenschriften vor Benedict von Nursia die zum 6. Jahrhundert hin und B) Quellenschriften nach Benedict entlehnt

aus den Jahrhunderten des Mittelalters bis zur Reformation.

A) Bu den Quellenschriften über bas Moncheleben vor Benebict sind die Regeln zu rechnen, die ben altesten Beforberern des Monde thums zugeschrieben worden, z. B. bem Pachomius. Man findet fie in lateinischer Uebersetzung in dem oben angeführten Werte Hoisten. Cod. Regular. nebst ben fogenannten mystischen Werten bes Pachomius p. 95-117. Das Eigenthumliche, was der oben angeführte Amon als Begrunder des Monchthums anordnete, findet man erwähnt in Palladius (hist. Lausiac. c. 7 seqq.) Socrat. hist. eccles. l. IV. c. 23. Sozom. h. e. l. l. c. 14., wozu man noch eine Sammlung und Ueberfegung beifugen fann, die bem Rufinus beigelegt wirb. (Vitae Patrum oft gebruckt, auch in Rosweidii Vitis Sanctor.) - Der wichtigfte Schrifts steller jedoch für diese Periode bleibt Cassian (+ gegen 448). Gein hierher gehöriges Werk de institutis Coenobior. wurde einzeln 1485 zu Bafel in Folio gedruckt. In Holsten. Cod. Reg. monastic. Tom. IL. p. 5 - 59 ist es ins Rurze gezogen. Aus diesem Werke und aus Collationes patrum in Scythica eremo commorantium XXIV. redungen mit den Ginsiedlern in der scotischen Bufte) hat Schrock Thl. 8. p. 404—75 vollständige Auszüge gegeben. Auch die lettere Schrift ift besonders in Folio, Bruffel o. D. (etwa 1474) edirt worden. Es find diefes nicht nur Sauptschriften für diefe Periode, sondern auch felbf für die Folgezeit, indem Benedict von Nursia vieles aus denselben aufnahm und bestätigte. In neuerer Zeit ist eine Schrift erschienen, wel che für die angegebene Periode febr lehrreich ist, namlich Reanders Chrysoftomus 2 Bbe. Berlin 1821. 1832.

B) Was nun die Periode nach Benedict von Nursia betrifft, so ist die von ihm herrührende Monchsregel die Hauptquelle. Im Ausguge findet sie sich in Holstenii cod. rcg. monastic. Tom. I. p. 111—35. — Allgem. Encyklopadie Thl. 9. p. 8—20. — Da jedoch von nun an das Klosterleben sich mannigfaltiger gestaltete und einen Umfang gewann, den man nicht geahnet hatte; so konnen hier mehrere Schriftgattungen als Quellen benutt werden. Es gehören besons

bers hierher bie Briefe bes Papstes Innoceng III., aus welchen man bas Rirchenthum und besonders das Rlofterleben feiner Beit febr beut= lich erkennen kann. Stephan Baluze hat sie 1682 in 2 Fol. heraus= gegeben. Außerdem finden sich wichtige, hierher gehörige Nachrichten auch in den Stadtechronifen des Mittelalters und in den Chronifen einzelner berühmter Rlofter, in den Concilienacten deffelben Beitraums und felbst in den papstlichen Decretalen. Nicht minder kommen bier in Betrachtung die Geschichte der verschiedenen Monchsorden überhaupt und bie Geschichte einzelner Orden, wovon wir oben die betreffenben Bucher angeführt haben. Aus diesen und ahnlichen Quellen ichopften wieder die Berfaffer der großern Berte über diefen Gegenstand in ber fratern Beit. In ber romischen Rirche Thomassin, Martene, Selvot n. a., in ber protestantischen Rirche Hospinian in seiner oben angeführ= ten febr brauchbaren Schrift. Aus biefen zeither angegebenen eigentlichen und abgeleiteten Quellen schöpfte Raumer einen turgen Abrig bes Rlo= fterlebens in seiner Geschichte ber Hohenstaufen Thl. 6. p. 259 - 350. Aus diefen und andern Quellen haben auch wir geschopft, um eine gebrangte Ueberficht von dem innern Klofterleben nach den oben ange= führten Rubriten zu geben. Wir wenden uns zur erften berfelben.

II) Wohnungen der sogenannten Klosterleute. Bir haben oben im erften Ubschnitte bes Artifels Monchthum gefe= ben, bag es icon vor bem Donchthume eine gewisse ascetische Lebens= art gab, und daß aus diefer zunachft die Unachoreten oder Ginfiedler berbor gingen, die fich in einsame, mufte Gegenden begaben und bort allein im eigentlichen Sinne als Ginsiedler lebten, spater aber, befonbers auf Beranlaffung berühmter Rirchenlehrer, ihr einfiedlerisches Leben in einer gemiffen Gemeinschaft fortsetten. Es glichen barum ihre Boh= rungen einem Lager. Jeber Monch mußte fich feine Celle felbst bauen, aber in beständiger Berbindung mit bem Coenobium bleiben, welches gleichsam der allgemeine Sammelplat mar. Es scheint barum bas Coenobium ein größeres Mittelgebaube gewesen zu fepn, um welches berum sich die einzelnen Gellen zusammen reiheten. Wir führen hier bie klofterliche Ginrichtung bes palastinensischen Abtes Gerasimus an, Die sie in Surii vit. SS. d. 20. Jan. c. 57. mit folgenden Worten kschrieben wird: Hic ergo magnus Gerasimus, qui Jordanis Solitudinis civis fuit simul et patronus, cum maximam illic lauram, quae non pauciores, quam 70 Anachoretas habebat, contraxisset, t praeterea coenobium in medio ejus optime collotasset, curabat, ut, qui inducebantur quidem Monachi, manemet in coenobio et vitam monasticam exercerent. rebris et longis se laboribus exercuerant, et ad perfectionis menwas jam pervenerant, cos in iis, quae vocantur cellis, collocans, the hac jubebat vivere regula, ut quinque dies hebdomadae in sua cella sileret, nihil gustans, quod esset esculentum, nisi panem et aquam et dactylos. Sabbato autem et dominica venientes in ecdesiam, cum participarint sanctificata, coeto uterentur in coenobio et mmerent parum vini.

Eine solche Berbindung des anachoretischen und conobitischen Les findet man fast in allen Klöstern der frühern Zeit. Borzüglich var es die Bemühung des berühmten Basilius des Großen, zu beweis

3

**×** 

fen, bag man auch in ber Einsamkeit die Berbindung mit seinen Brubern nicht ganzlich aufgeben durfe, und daß eine vollige Absonderung mit großer Gefahr verbunden fei. Dieß ist die Absicht in seinen asceti= fchen Reden und in seinen großern und furgern Doncheregeln (aounτικαί διατάξεις). S. Basil. M. Opp. Tom. II. p. 199 seqq., vergl. Holstenii Cod. Regular. P. I. p. 169 segg. - Und bem gemäß waren auch bie von ihm gestifteten und beforberten Bereine, welche nicht blos in der Einobe, sondern auch in der Nachbarschaft ber Stabte gestiftet wurden, eingerichtet. Es ift biefe Ginrichtung bei ben orientalischen Monchen, welche sich nach ber Regel des heiligen Basilius richten, auch noch in spatern Beiten geblieben. Die Rlofter auf bem Berge Athos tragen noch bis auf ben heutigen Zag bas Geprage biefer Inftitute, welche ben Unachoretismus mit bem Conobitismus vereinis gen, an fich. Es wurden auch einige basilianische Rlofter in Sicilien, Italien und Spanien gestiftet. Auch die vom Caffianus im fublichen Frankreich, nach bem Mufter ber agpptischen eingerichteten Rlofter icheis, nen dieselbe Berfaffung gehabt zu haben. In Spanien bietet bas beruhmte Monchsinstitut zu Mont = serrat (Mons Serratus) in Catalonien, obgleich nach Benedicts Stiftung, noch ein Mufter ber alten Ginrichtung bar.

Im Abendlande aber gab man ber alten conobitischen Regel ben Borzug, so daß die Kloster nicht ein Inbegriff vieler einzelner getrennter Wohnungen, sondern eine Gemeinwohnung einer bestimmten Uns zahl von Asceten maren, deren je zwei ein besonderes Bimmer (volla, collula) bewohnten, welche aber gemeinschaftlich agen, beteten und (wenigstens jum Theil) arbeiteten. Der Grund biefer Ginrichtung war die Erfahrung, daß es bei ber anachoretischen Berfaffung fcmer. wo nicht unmöglich fei, Die Disciplin aufrecht zu erhalten und eine ftrenge Clausur einzuführen. Schon die Regel des heiligen Benedict erklart bie Gyrovagos, b. h. bie an feinen bestimmten Drt gebundenen, sondern herumschweifenden Monche, für die verwerflichsten von allen. S. Regula S. Benedict. c. 1. p. 8. — Auch im 9. und 11. Jahr hunderte ward auf ftrenge Claufur gedrungen, und diefer Strenge verdankt es die occidentalische Kirche hauptsächlich, daß ihre Ruhe nicht fo, wie im Driente, durch die Bugellosigkeit und das Umberschwarmen wilber Mondshorben gestort wurde, wovon die nestorianischen, eutydianifden, monophysitischen und monotheletischen Streitigkeiten fo viele traurige Beweise liefern.

So zahlreich bewohnte Klöster, wie der Drient hatte, konnte freis lich der Occident nicht ausweisen. Wie ware es auch möglich gewesen, Gesellschaften von 5—7000, dergleichen im Oriente keine Seitenheit waren, in einer Wohnung unterzubringen und in Ordnung zu erhalten? Aber eben daher läßt sich auch die größere Anzahl von Klöstern erklären, da der Hang zum Klosterleben nicht geringer war, als in der morgenländischen Kirche. Aber auch der größere Umfang der abendländischen Klostergebäude erhält daraus seine natürliche Erklärung. Bon solchen Colossal Richtern, wie das Kloster zu San korenzo in Spanien oder mehrere Benedictinerabteien und Jesuiten=Collegia in Italien, Frankreich, Deutschland, Polen u. s. w., sindet man im Oriente kein Beispiel. Sedoch drangen die spätern Bettlerorden in ihrer anfänglichen

Strenge auf fleinere und unansehnliche Rlostergebaube, die aber nach und nach boch auch in größere und bequemere Gebaube umgeschaffen wurden.

Die alten Kloster wurden in einsamen Gegenden (er ephuois) Dieß anderte fich feit den Zeiten des heil. Basilius und Benebictus, welche eine ganzliche Absonderung von der menschlichen Gefellschaft widerriethen. Noch mehr verlor sich bas Unachoretische von der Beit an, wo die Canonici regulares in die Stadte eingeführt murben. Geitbem murben die Rlofter nicht nur in ber Nachbarschaft ber Stabte, fonbern auch in biefen felbst angelegt und baburch die Berbindung mit ber Rirche und bem Rlerus noch enger gemacht. Much dieg fand mit ber dadurch noch mehr erleichterten Clausur in Berbindung. Jeachim Hildebrand Tractat. de Religiosis, Helmst. 1701. 4. p. 21, wird hierüber folgende Bemerkung gemacht: Locum, in quo Monasterium exatrui debet, Synodus Mogunt. a. 813 talem definit, in quo necessaria ad victum facile haberi possint, ne necessitas Monachis rel Monialibus detur crebro Coenobio excundi, et quo loco pudicitia probe sit custodita et quibusdam quasi cancellis inclusa. Hinc in hunc usque diem pleraque monasteria locis amocnioribus et maxime fertilibus sita sunt, adco, ut nonnulli de fertilitate alicujus territorii judicent, si multa ibidem monasteria exstant. male conqueritur Trithemius, Abbas Spangheim, in Chronic. Hirsov. veteres Monachos cellas habuisse tenebrosas, sed corda virtutib. illustria; hodiernos autem monachos lucidas habere cellas, sed cerda vitiorum tenebris obducta.

Das aber die Rlofter so haufig in die Stadte verlegt wurden, hatte bech nicht allein in der Erleichterung der Subsistenz und Disciplin, sondern auch in der großern Sicherheit seinen Grund. Bei den Gin= fallen ber Barbaren und in den Zeiten des Faustrechts, mo felbst Rirden und Altare nicht verschont wurden, waren vorzüglich die Rloster ber Raub = und Plunderungesucht roher Rotten ausgesett, und bie Chroniten find mit Grauelthaten aller Urt, welche gegen bie einfant liegenden Rlofter verübt wurden, angefüllt. Borgüglich aber maren die Jungfrauen = und Monnentlofter in Gefahr, den viehischen Leidenschaften und Luften ber Rauber und Goldaten preisgegeben zu werden. Daher suchte man fur Diese Institute Buflucht und Sicherheit in ben Stadten, wo dergleichen Ercesse weniger zu besorgen waren. Auch ruhrt baber die Ge= wohnheit, die Riofter mit Graben, Mauern, Bastionen und Mallen m umgeben und fie jum Theil in regelmaßige Festungen ju verwan= Im Driente waren solche Sicherheite : und Borsichtsmaßregeln mit weit nothwendiger als im Abendlande, und es ift aus den Be= tiften der Reisebeschreiber sattsam bekannt, daß die meisten orientali= ichen Klöster noch bis auf den heutigen Tag befestigten Schlössern und ngelmäßigen Forts gleichen.

Was nun die Beschaffenheit der Klostergebaude betrifft, so ist im Algemeinen zu erinnern, daß sie in den ersten Zeiten sehr einfach und beschränkt waren. Indem man die Monche als Büßende betrachtete, die sich durch Entbehrung und freiwillige Entsagung vor allen andern wichten sollten, durften auch ihre gemeinschaftlichen Wohnungen wicht besonders bequem und prächtig seyn. Ja, wir haben im Artikel Lichengebäude Ths. II. p. 389 gezeigt, daß in den Städten den Klos

stern später erst Rirchen verstattet wurden, und baß sich bie Monche an die nachste Stadtkirche zu halten hatten. Als jedoch bas Rlosterleben mehr in Aufnahme tam, die Rlofter immer reicher murben und ber firchliche Bauftpl fich immer mehr vervollkommnete, ba wurden, wenn auch nicht überall, auch bie Rlofter ansehnliche, ja Prachtgebaube. gab unter den Monchen felbft, namentlich unter den Benedictinermons den, febr geschickte Bautunftler, und ichon im 9. Jahrhundert findet man ausgezeichnete Rlosterkirchen erwähnt, z. B. die Rlosterkirche zu Sirfchau, welche Trithemius in Chronic. Hirsgav. beschrieben bat. Das Innere der Klöfter ift fich so ziemlich gleich. Gie enthalten Monche = und Monnencellen nach dem Bedurfniffe der Individuenzahl, bie darin leben foll, eine Rirche, mehrere andere Lotale, wie g. B. ben Speisesaal (Refectorium), Rrantenzimmer, Frembenzimmer, Raum für Bibliotheten, Wirthschaftsgebaube, Garten u. bergl. barum in mehrern Landern Europa's, wo die romisch = tatholische Rirche vorherrschend ift, in Spanien, Frankreich, Portugal, Italien, in ber oftreichischen Monarchie, Rlofter, welche ben gewöhnlichen Glauben wiberlegen, als seien dieselben buftere und traurige Aufenthaltsorte. Runfts fchate ber Malerei und Bildhauerei, ausgezeichnete Bibliotheten bergen fie oft in ihrem Innern, und das außere Leben in Absicht auf Bequemlichkeit, Ruche, Reller u. dergl., lagt nichts zu munichen übrig.

Geben wir über auf den Gintheilungegrund ber Rlofter, fo berubte er theils auf ber Stiftung und bem Schute berfelben, theils auf ben Inbividuen, die in benfelben wohnen. Es giebt baber monasteria regia ober regalia, libera i. e. ab omni jurisdictione exemta, episcopalia, patriarchalia, capitalia u. a., wobei vornehmlich auf Die Jurisdiction gesehen wird. Bei ben eremten Rloftern muß bemerkt werden, daß sie ehemals weit häufiger waren, als in der neuern Beit, weil sie aber manche Differenzen zwischen Rloftern und Bischofen berbeiführten, so fand sich bas Concil. Trident. veranlagt, die klosterlichen Eremtionen zu beschranten. (Conc. Trident. Sess. IV. V. VII. de reform.) - Weniger bamit jusammenhangend, aber allgemeiner ift bie Eintheilung nach dem Geschlechte in Danner = und Frauen = ober Monche = und Monnenklofter, welche nach den neuern Regeln und bestimmten Rirchengeseben ganglich von einander getrennt fenn follen. 3m 4. und 5. Jahrhundert aber findet man haufig Falle, daß Relis giofe beiberlei Beschlechts in einer Anstalt, obgleich abgesondert unb unter einem Dberhaupte, vereinigt maren. Gine folche Unstalt hieß poraστήριον διπλουν, monasterium duplex. Der vielen Digbrauche megen aber murben folche Monasteria duplicia Cod. Just. l. I. tit. III. I. 43. Conc. Nic. II. c. 20. u. Conc. Arelat. VI. c. 8. verboten und alle Gemeinschaft zwischen Monchen und Ronnen unterfagt. Daß aber μοναστήρια διπλά auch zwei Klofter (mannliche ober weibliche), wels che fo nabe an einander fliegen, daß fie fur eine gelten tonnten, genannt und gemigbilligt murben, ersieht man aus Balsamon in Conc. Nic. II. c. 20. p. 546.

Die Namen und Beinamen, welche die Rloster führen, rühren entweder von den Stiftern und Urhebern der Ordenstegeln her, oder von den Schutheiligen, welchen sie geweiht wurden, oder von dem Orte und Plate, worauf sie stehen, oder von dem besondern 3wecke

von der Farbe des Ordenshabites und der Eigenthumlichkeit der Tracht n. s. Demnach finden wir Benedictinerkloster und Abteien, St. Stephanus, St. Cacilia, Brigitta, Clara zc. Kloster vom Monte Cassino, Schottenkloster, Kreuz: und Calvarienberg, barmherzige Brüzder und Schwestern, graue Kloster, graue Schwestern (Soeurs grises), schwarze Monche, Capuziner, beschuhte und unbeschuhte (calceati et disealceati) Carmeliter u. dergl. Kurz es herrscht hierbei eine noch grisere Mannigfaltigkeit, als bei den Kirchen und Kapellen.

Richt unzwedmäßig scheint es am Schlusse dieser Rubrit zu sepn, wich etwas langer bei der reichhaltigen und manche nicht unwichtige

Bemertung veranlaffenben Romenclatur zu verweilen.

1) Μοναστήριον, (Monasterium), es ist der Drt, wo of μονάζοντες (Solitarii, Singulares) leben, welche auch μόναχοι, μόναχαι, μόναι, μοναστήριαι, ober auch άναχωρηται, έρημεται u. a. genannt werben. Es ift ichon oben bemerkt worden, bag feit Ginfub: rung des zoevos Bios der ursprungliche Begriff des Ginzel = Lebens verandert murbe und von der Singularitas jur Rechtfertigung des Namens nur noch das blieb, theils, daß eine solche Unstalt im Allgemeinen von ben gesellschaftlichen Berbindungen mit der Welt isolirt mar, theile, daß in ben meiften diefer Unftalten außerbem, mas die conobitische Ordnung erforderte, jedes Mitglied in feiner Celle, entweder ftete oder boch für gewiffe Tage und Beiten für sich allein und als Ginsiedler leben konnte. Bon diesem Worte stammt auch bas beutsche Munfter ber, womit man bin und wieder die Stifte = und Rathebralkirchen beseichnet, und zwar aus bem Grunde, weil ehemals bie Geiftlichen und Stiftspersonen bei ben boben Stiftskirchen und Rathedralen gleich ben Ronchen gusammen zu leben pflegten. Um berühmteften ift bas Mun: fter ju Strafburg.

2) Claustrum ist die im Occidente am meisten beliebte Beswenung. Davon kommt das deutsche Rloster, das franzosische Cloitre, das englische Cloister, das spanische Claustro. Man sindet auch Claustra, ac. Der allgemeine Sprachgebrauch im Abendlande von denstrum, als einem verschlossenen Orte, spricht für die größere Strensp, mit welcher die Mönche an ihr Kloster gebunden wurden, was man buch clausura ausdrückte. Die orientalischen Mönche waren, wie die Geschichte lehrt, mehr gyrovagi oder vagantes, selbst wenn die Regel

me großere Freiheit und Eingezogenheit forberte.

1

W 11 11

3) Coenobium, xoiropior (von xoiros plos) communis Moment. habitatio et vita. Den Unterschied zwischen xoiropior und perastroior giebt Joh. Cassian Collat. XVIII. c. 18. mit solgenden Botten an: Licet a nonnullis soleant indisserenter monasteria pro cenobiis appellari, tamen hoc interest, quod monasterium est direnorii, nihil amplius, quam locum, i. c. habitaculum significans Vonachorum: Coenobium vero etiam prosessionis ipsius qualitatem disciplinamque designat et monasterium potest etiam unius Monachi labitaculum nominari, Coenobium autem appellari nou potest, nisi di plurimor. habitantium degit unita communio. Die Mitglieder unden coenobitae genannt und der Botsteher sührte den Titel xoiropadent, welches mit Abdas und Praepositus, Prior u. a. gleichbes

deutend ift. Buweilen wird bie lateinische Uebersetung Convictorium gebraucht, wovon sich jedoch in altern Zeiten kaum ein Beispiel findet.

4) Laura, λαύρα oder λάβρα, ist die alte Benennung der Anachoretenwohnungen, von denen wir bereits oden gesprochen haben. Rach Suidas ist λαύρα ή σχενή κατοικία τῶν Movaχῶν. Beim Balsamon ad Conc. Nic. II. c. 12. p. 517 werden verbunden: παρά τῶν ἄνοθεν ἀριθμηθέντων μιοναστηρίων, ή καὶ ἡσυχαστηριῶν καὶ ἀναχωρητικῶν κελλίων (cellularum) καὶ λάβρων, καὶ ἁπλῶς κατοικητηρίων μοναχικῶν. Ναch Epiph. haeres. LXIX. p. 311 wat λαύρα oder λάβρα ein enges und schmuziges Gáschen (angiportus) in Alexandrien, nach welchem man die kleinen und armseligen Anachoretenwohnungen in Thebais, Palástina, Sprien u. a. benannte. Wan pflegte Laura, welches auch bei den kateinern häusig vortommt, dem coenobia entgegenzusehen.

5) Zeureior — welches die Lateiner Semnium, wohl auch verstümmelt Simnium oder Scimnium, aussprachen und durch Monesterium sive Honestor. conventiculum erklärten, zuweilen auch Sanctusrium übersetten, war der Name, welchen Philo dem Versammlungs orte der Therapeuten beilegte, und welchen man um so lieber beibehielt, da man sie für die Ahnherren der christlichen Monche hielt. Rach Suidas ist aeuresor to uoraarzotor, er & uoroineror of aangtal ta toë veuroë siov protizea tedorar. Nach Rethodius wurden vorzugeweise die vom Evangelisten Markus (wie die Tradition behauptete)

gestifteten Rlofter Genereiu genannt.

6) Aonne jolov i. e. aonne nataywy, locus exercitationis et contemplationis. Die Lateiner haben Asceterium beibehalten, aber in spätern Zeiten sehr corrumpirt. Nach du Cange sind die Wörter Archisterium, Architerium, Arcisterium, Architerium, Ascisterium

nichts anderes, als Corruptionen eines und beffelben Bortes.

7) Opovelorigeov ift so viel als averigeov, mit besonderer Beziehung auf Nachdenken und Geistesübungen. Das Wort Curatorium wurde ihm entsprechen, wenn es nicht eine andere Bedeutung erhalten batte. Doch wird die Wohnung des Abtes und Priors, weber auch Curator bieß, zuweilen Curatorium genannt. Die Aloster erhielten diesen Namen bauptsächlich wegen der mit denselben verbundenen Schulen und Erziehungsanstalten, wodurch sie sich große Berbienste erwarben, und weshalb sie auch in der Consess. Aug. art. 27. Apolog. A. C. art. XIII. besonders gerühmt werden. — Unch auf die Serzsfalt, welche gewisse Mönchsorden, z. B. die Benedictiner, Basilianer u. a., auf die Erhaltung und Ferderung der classischen Literatur, so wie der Kunst, verwendeten, paste dieser Name sehr gut.

8) Horzastrotor, Hesvehasterium, wird erklatt: loeus, in quo degunt forzastal. Dieset Ausbruck aber bezeichnet biejenigen, welche sowohl zur Aube (vira otioca), als zum Schweigen (Silentium) verpflichtet waren. Die Verpflichtung zum Schweigen, welche iben bei bem Predagerarm zefunden wird, war auch in spätern Zeisten, befonders bei den Karrodusten, Arappisten u. a., eine besonderes

Mindegelubbe.

9. Conventuales Conventualis domus, conventuales fratres, congregatio und remandte Ricter, welche eine geselschaftliche Bet-

bindung und ein Zusammenleben anzeigen, werden haufig für Kloster und bessen Bewohner und Einrichtung gesett. Auch gehören hierher die Wörter ideligarov (fraternitas) und adelpatota, weil die an einem Orte zusammenlebenden Mönche als Glieder einer Familie angesehen werden.

- 10) Ηγουμενείον ist eigentlich der Sig der ήγουμενεία (praesectura) oder die Wohnung des ήγουμενος (primas s. princeps monasterii), i. e. Abbas oder der ήγουμένη (Hegumena, Praeposita, Domina, Abatissa). Dann wird es für die ganze Unstalt gesetzt, obs guich Hegumenium auch zuweilen das Fremdenzimmer bedeutet.
- 11) Die oft bei Griechen und Lateinern vortommende Benennung Mirdoa, Mandra, Biehstall, Schafhurde zc., ift aus ber Bergleichung bes Rondelebens mit dem Nomadenleben hergenommen, und bezieht fich theils auf bie ursprunglichen Anachoretenwohnungen, theils auf die Absonderung von der menschlichen Gesellschaft. Es ist also eine abnliche Metapher, wie grex, congregatio u. a. Mare ber Sprachgebrauch von Mandra (evile) bei griechischen und romischen Schriftstellern (Theocrit. Id. IV. 61., wo ber Scholiast aber zwischen drei Bedeutungen schwankt und eine fowerfallige Ableitung giebt, und beim Juvenal und Martial) nicht begrunbet; fo wurde man vermuthen konnen, daß es ein orientalisches Wort fei und entweder dem fprischen mandra (r. nadar, vovit, woher bar medre filius votorum) — Assemanni Biblioth. Or. Tom. I. p. 286 locus et status voti ober dem arabischen nadir (nodur r. nadara soles mansit) singularis entspreche. Es ist aber weniger der Umstand entgegen, bag diefes Wort bei Griechen und Romern vorkommt (weil fe es aus bem Driente entlehnt haben konnten), als vielmehr der Um= fand, daß es von den orientalischen Schriftstellern selbst nicht in die= fit Bebeutung gebraucht wird.
- ahme das Wort Dairo (12) und Dairon (12) für Klozier, und zwar vom Zeitworte dür, welches vorzugsweise von den Zeiten und Wohnungen der Nomaden gebraucht wird. Michaelis (Castelli lexic. Syr. P. I. p. 189) macht hierüber die Bemerkung: Monasterii signific. apud ecclesiasticos scriptores historicosque christianos frequentissima et ubivis obvia (vergl. Assemanni Bibl. Or. T. I. p. 32) inde fortassis orta, quod in solitariis locis eremitae sa a solitudine sie dicta monasteria conderent. Nomen ergo Paper. solitarior., in quibus Nomades per deserta vagi habitabant, ut monasteria, initio non saxea nec ornata, transserebatur. Domen, ut ait poëta, antra suerunt, et densi frutices. Haec scribens generaliorem habitationis notionem neutiquam in dubium voco, sed proprias ac speciales pono.
  - 111) Regierungsweise und Subordinationsversbältniß in den Alostern. So sehr auch in den klösterlisden Einrichtungen die Gleichheit aller hervorgehoben wurde, so hatten boch srühere Erfahrungen und ein richtig gefühltes Standesinteresse in din Mondes und Nonnenvereinen obrigkeitliche Bestimmungen und Eubordinationsverhaltnisse eingeführt. Won der sehr alten Einrichtung, dur man an die Spise der Regierung eines Klosters einen Abt stellte,

beffen Regierungsgeschäfte burch die Decane erleichtert wurden, ben wir bereits in Artt. Aebte und Decane Thl. I. p. 74 und p. 485 ff. gesprochen. Die klösterliche Würde der Aebte hat stets erhalten und über die Wahl, über die Verpflichtungen und Arechte derselben haben wir in dem betreffenden Artikel gesprochen, i halb wir hier darauf zurückweisen. Die Einrichtung aber der sogencten Decane ging schon früh unter, wie wir auch am angeführten gezeigt haben, oder man bezeichnete damit eine andere amtliche Clung im Klosterleben. Wie dieser Name jedoch für höhere Amter den in Stiftern, auf Universitäten u. dergl. beibehalten wurde, ebenfalls in dem Artikel Decanus gezeigt worden.

Neben bem Abte maren in jedem Kloster mehrere Beamte hohere Wurden, aber es waren nicht in allen Orden gleich viel ihre Rangordnung stand ebenfalls nicht unbedingt fest. Indeffen fc ber Prior immer zunachst auf ben Abt; bann werben genannt Dechant, Rellermeister, Detonom, Rammerer, Schagmeister und Ri oder Sakristan u. a. m. Nach Thomassin. I. 3. c. 70. waren Clugny die 5 Hauptworter de prioratu majori, de sacristia, de eanatu, de eleemosyna. Geringer maren ber Camerarius, Infirmar Thesaurarius, Cantor etc. ibid. §. 15. Unalog finden wir in 9 nentioftern die Cameraria, Colleraria, Infirmaria. Gudeni cod. plom. III. 698. Die follten nach ber Berfügung Innocenz II. 1148 Laien diese Aemter bekleiden. Auch follte Niemand zu glei Beit mehr ale ein folches Umt verwalten. Der Ubt befette bie 2 ter, burfte aber bafur teine Geschente nehmen; auch durfte er neben i feinigen tein zweites Amt für fich behalten; benn ber Gebende Enipfangende mußten burchaus getrennte Personen seyn. That ein ringer Beamter seine Schuldigkeit nicht gebuhrend, so ward ohne t Umftande ein Underer an feine Stelle gefest; nur tonnte tein ohne ein formliches canonisches Gericht (Thomassin. 1. 3. c. 69. §. u. 20. Gudeni codex. I. 278.), kein Prior ohne erhebliche Urfai entfernt ober vermechselt werden. Bei allen wichtigen Geschäften, R Beräußerungen u. dergl., sollte der Abt jene Beamten befragen ihren Rath nicht überhoren; bisweilen wurden zu diesem Geschafte c noch bejahrte und gewiegte Bruder von allen übrigen gewählt. Grenze und bas Maag ber mechfelseitigen Ginwirkung ließ sich i freilich nicht buchftablich bestimmen, sondern Personlichkeiten, 1 stande u. a. entschieden bald für das Uebergewicht des Abtes, bald das der Beamten. Gegen die ursprünglichen Vorschriften des A wurden die Stellen der lettern an vielen Orten, g. B. in St. Gal fehr einträglich, mas zu mancherlei mit der Rlosterzucht unverträglis Migbrauchen führte.

In den Nonnenklöstern sinden wir neben ahnlichen Uemtern ei Propst für diejenigen Geschäfte, welche Frauen nicht übernehmen ko ten, also für Gottesdienst, Beichte u. dergl. Daß sich von die Puncte aus sein Einfluß leicht erweiterte und allmählig wohl auf aund jedes erstreckte, ist leicht einzusehen. Gewöhnlich wurde der Pr von den Ronnen und der Aebtissin gewählt, dem Bischofe vo kellt, und sofern nicht Befreiungen Statt fanden, von ihm bestätes sestgeset 1239 bei einer Klosterstiftung. Guden. cod. III. E

te Propst sollte Clericus regularis, aber nicht nothwendig von bemben Orden sepn.) Er versprach dem Bischofe und die übrigen Geists

ben versprachen ihm Gehorfam.

Dies ungefahr tonnte man bie tlofterliche Regierungsform im gen Sinne nennen, da sie sich so ziemlich in jedem einzelnen Rlor abulich ift. Ginige Mobifitationen und neue Gestaltung erhielt fie bas oben angeführte Institut der Laienbruder. Wie fie entstann und wogu sie sich verpflichten mußten, und daß sie gleichsam bie andibner und Sandwerter ber Monche maren, ift von une bereits medeutet worben. Man suchte burch einen boppelten, bem Ramen ehrenwerthen Grund, dieß Institut zu rechtfertigen, namlich, baß durch ben Monchen jeber Bormand zum herumschweifen benommen mbe, und daß eben dadurch sich mehr Duge zu wissenschaftlichen Beuftigungen gewinnen laffe. Allein es ift auf ber andern Seite eben wenig ju leugnen, daß durch biefen bienenden Stanb ber Monche e tief gewurzelte Bequemlichkeit und Faulheit berfelben im hoben whe beforbert wurde. Je lastiger ihnen die in Benedicts Regel gerberte Sandarbeit murde, besto willtommener mußte ihnen ein Stand scheinen, welcher ihnen dieselbe gleichsam ex officio abnahm.

Richt selten zeigten die Laienbrüder mahre Demuth, und waren i den geringsten Diensten bereit; bisweilen aber kam der weltliche inn zum Borschein, und sie mißhandelten wohl auch einmal einzelne lenche. Das Verhöltniß der Zahl zwischen Monchen und Laienbrüzen wurde nicht selten gesetzlich bestimmt (z. B. setze Innocenz III. umal fest, daß noch einmal so viel Conversi als Clerici in einem loster sepn sollten. Epist. V. S.), und besonders suchten Nonnenzister zur Vermeidung von Mißdeutungen höhere Freibriefe gegen die

ufnahme weltlicher Perfonen.

Bisweilen hatten die Laienbruder selbst Rechte im Capitel, bisseilen traten sie in den Monchsstand und wurden alsdann sogar Aebte. Beltliche Würden, z. B. die eines Kammerers, Anwalds, Bicegrafen a., konnten ihnen unbedenklich übertragen werden. Sie dagegen bertrugen ihr Gut dem Kloster. Es sinden sich auch Falle, daß Consten auch Priester, aber nicht Monche wurden, und dann Pfarrstellen ver auch Stimmrecht im Chor erhielten. Bon den Conversen werden zohlati noch unterschieden. Jene nämlich hießen in altern Zeiten sjenigen, welche aus eigenem Antriebe in ein Kloster traten. Oblati ingegen nannte man die, welche von ihren Aeltern in jungen Jahren Monchsstande bestimmt wurden. Später hieß aber auch jeder Indans, welcher sich und sein Gut dem Kloster barbrachte.

Die meisten Klöster hatten die nothigsten Handwerker innerhalb im Mauern, und ihnen ward ebenfalls manche geistliche Pflicht aufziegt, ob sie gleich sonst weltlich blieben. So mußten z. B. im Drzm des heiligen Gilbert von Simpringham die Schneider, Schuster, Beber und Gerber ein strenges Stillschweigen beobachten, und nur die Schmiede durften reden. Entweder wurden solche Klosterhandwerker muz verpflegt, oder sie erhielten bestimmten Lohn. Außerdem rechnem sich noch viele Handwerker, die in den Städten wohnten, zu den lickern, und nahmen deshalb manche Freiheit in Anspruch, welche ihnen iden übrigen Mitburger nicht immer gutwillig einräumen wollten.

Bon biefer Regierungsform im engern Sinne, beschräntt auf t Disciplin einzelner Rlofter, tann man eine andere im weitern Sim unterscheiben. Gin Orben hatte bekanntlich nicht nur ein einziges Al ster, sondern mehrere. Alle Rlofter zusammen, welche eine und bi selbe Ordensregel haben und befolgen, machen einen Orden ober et Ordenscongregation aus. Da nun Rlofter eines und beffelben Orbei in mehrern gandern entstanden, so nannte man einen gandesbezit mo mehrere Rlofter berfelben Regel fich befanden, eine Proving. Diese Ginrichtung, die ihren Ursprung dem erweiterten Rlofterwesen i Mittelalter verdankte, erweiterte sich das Rlosterregiment, und es b bete sich ein Subordinationsverhaltniß, wie es ungefahr bei ber welt chen Regierung durch bobe und niebere Beamte sich berausstellte. Se sogenannte Orbensproving hatte ihren Provinzial, b. h. einen Borg fetten, ber alle Rlofter in einem gemiffen Landesbezirke beaufsichtig und unter welchem wieder bie Klosterbeamten einzelner Rlofter stande Ein folder Provinzial murde entweder durch die Klosterobern einer ga gen Proving, ober durch ben Orbensgeneral, von welchem gleich t Rebe fenn wird, erwählt. Er hatte ben Vorsit bei ben sogenannt Capitulis Provincialibus, welches Berfammlungen ber Alofterobern ein Proving maren, um über die Ungelegenheiten des Ordens zu berat schlagen, und er hatte ungefahr bieselben Geschafte zu verrichten, & einem Bischofe in Absicht auf die Geistlichen seines Sprenge zukamen. Ueber diesen Provinzialen fand jedoch noch eine bobe Behorde, in ber Person bes Ordensgenerals. Go nennt man na lich das Mitglied eines Ordens, das die oberfte Aufficht und D rection aller zu demselben gehörigen Rlofter in Europa führt. meisten Generale werden vermittelft ber Provinzialcapitel burch Abftin mung ber Deputirten gewählt und werden theils lebenslanglich, thei nur auf einige Jahre gewählt, mobei aber nie die papstliche Bestätigu fehlen darf. Gewöhnlich residirten sie in Rom, und es fand ungefal bei ihnen daffelbe Berhaltniß Statt wie bei den frühern Aporrifique (f. d. Art.), welche der romische Bischof am byzantinischen Sofe unte hielt. Bei dem mehr ausgebildeten Klosterleben fanden es auch vie verzweigte Orden ihrem Interesse gemaß, einen Bertreter ihrer Angel genheiten in der Person des Ordensgenerals zu haben, der gewohnt für feine Sphare febr forgfaltig und gludlich gemablt mar. Manc Orden jedoch fanden es auch zwedmäßig, daß ihre Generale in Fran reich residirten, z. B. die Cistercienser, Rarthaufer, Pramonstratenser u. Co hatte fich benn besonders im Mittelalter eine Rlofterbisciplin geb bet, bie bas Einzelne, wie bas Ganze ziemlich scharf umfaßte und I manchem Ueberspannten, Aberglaubischen und Schwarmerischen boch au von einem ausgezeichneten Udministrationstalente zeugte.

IV) Verpflichtungen und Leistungen derer, d fich dem Klosterleben widmeten vor und nach ihre abgelegten Gelübde. — Die Gewohnheit, diejenigen eine Zlang erst zu prüfen, die in einen Klosterverein treten wollten, ist so alt und kommt schon in den ersten Zeiten, wo man von dem anach retischen zu dem conoditischen Leben überging, vor. Schon Pachomi und Cassianus machen sie zur Pflicht, und noch deutlicher tritt di-Einrichtung in der Regel Benedicts hervor, wo Cap. 58. von der Ar

uhme neuer Mitglieber handelt. hier heißt es: Niemand solle leicht lutritt erhalten, sondern derselbe erschwert sepn, indem man den Reus ing 4 ober 5 Tage vor der Thur einer schimpflichen Behandlung ausme. Ertrage er fie geduldig, fo fuhre man ihn in die Celle der Fremds inge, wo er einige Tage bleiben folle, bann in bie Celle der Novigen, erin er effe und schlafe. Ein alterer Bruber werde abgefandt, um war prufen, ob er mit Ernst Gott suche, indem er den Weg zu emfelben als rauh und beschwerlich schildert. Berspricht er Ausdauer Etanbhaftigfeit, fo werben ihm nach zwei Monaten die Regeln Bleibt er bei seinem Borfate, so werden sie nach feche Menaten zum zweitenmale vorgelesen und nach vier Monaten zum kimmmale; verspricht er hierauf bieselben anzunehmen und sich barnach n tichten, fo wird er aufgenommen und barf nun nicht mehr zurud's mten. Seine Aufnahme geschieht im Bethause vor der gangen Gefells haft, in beren Gegenwart er vor Gott Beständigfeit und Geborfam nebt. Ueber dieses Bersprechen stellt er eine Urkunde aus im Namen n Deiligen und bes Abtes, die er unterschreibt, ober wenn er bieg nicht un, burch einen andern thun lagt und legt dieselbe auf ben Altar. Mexauf wirft er fich vor allen Brudern nieber und ersucht fie, für ihn a beten. Sein Eigenthum muß er vorher den Armen schenken ober Elofter überlaffen, auch seine Rleider ausziehen, wofür er andere talt. Die feinigen werden in ber Rleidertammer aufbewahrt und er rtemmt biefelben gurud, wenn er ausgestoßen wirb. Diefes Probeibr, mit bem eigenthumlichen Ramen Novigiat belegt, hat immer ntgebauert, nur bag es nicht in den Schranken bes Dagigen und infandigen fich erhielt, wie es nach Benedicts Regel bestimmt mar, mbern in der spatern Rlostereinrichtung zur Unnatur wurde und in uffun ausartete. Es ist unglaublich, mas man alles anwendete, um ie Rovizen harte Prufungen bestehen zu laffen, und die sogenannten twigenmeifter, ober diejenigen Orbensgeistlichen, unter beren befon= mer Aufficht die neuen Ordenscandidaten ftanden, tonnen recht eigent= h in die Claffe der Menschenqualer gerechnet werben. Um die louizen in Armuth, Demuth und Berleugnung zu üben, mar in unden fpanischen Carmeliterfloftern eine gewohnliche Probe biefe: ten verkleidete einen folchen jungen Menschen in einen Bettler, jog m einen recht lumpichten Rock an und schickte ihn in solchem Aufge unerkannt in die Stadt, mit dem Gebote, Almosen zu sammeln. timlerweile ließ ber Superior bes Rlofters ber Polizei anzeigen, man nique fich eines gewissen verbachtigen Bettlers, den er so und so egeichnete, und für einen Landstreicher und Spisbuben ausgab, rmichtigen und ihn setzen lassen. Die Polizei ermangelte nicht ben zeichneten Menschen gefangen zu nehmen, in Retten zu legen und iches bem Superior ju melben. Run erft ließ diefer wieber fagen, r in Berhaft genommene Mensch sei einer von ihren Novigen, ben auf die Probe hatten stellen wollen. Dann murbe er wieder losge= ffen und bei seiner Rudtehr im Rlofter manchmal noch bagu mit ver nachdrucklichen Strafe für sein langes Außenbleiben empfangen. lan wurde ein bides Buch schreiben tonnen, wollte man alle bie nderbaren, jum Theil etelhaften und graufamen Prufungen beschreiben, nen die Rovigen unterworfen maren gur Beit bes weltverbreiteten Rlo-

fterlebens im Mittelalter. Es bestätigt sich auch hier und wird sich n mehrmals in diesem Artikel wieberholen, daß Stoicismus und Cpi mus im Rlosterleben Wurzel faßten und in spatern Erscheinungen mer wiederkehrten. Wenn nun auch in neuerer Beit die bobere G tung im Movigiate bergleichen unwürdige Prufungen verdrangt hat, bleibt es doch immer noch beschwerlich, und noch ein neuerer Schi steller fagt bavon: "Die Novigen muffen bie geistlichen Uebungen .. ben Rirchendienst ihres Ordens erlernen, die niedrigsten Sausarbei "für bas Rlofter verrichten, fich außer gewiffen, bagu festgefetten St "ben des Sprechens enthalten, bem Novigienmeister, einem Drbe "geistlichen, unter beffen besonderer Aufficht sie fteben, von ben ur "beutenbsten Sandlungen Rechenschaft geben und sich bei ben gering "Bersehen harten Strafen unterwerfen. Nicht alle Orden und Rid "find sich in Rucksicht ber Strenge in ber Behandlung ihrer Novi "gleich, und in Fallen, wo entweder die Besorgniß, sie konnten "durch von der Ablegung des Orbensgelubdes abgelenkt werden ( "Familienrudsichten eintreten, hat man ihnen bas Probejahr zu erle "tern gewußt."

Uebrigens dauert das Noviziat gewöhnlich ein Jahr; hat aber Regel eines Ordens eine langere Zeit festgesett, so muß sich der Ridbieser Bestimmung unterwerfen. Während der Probezeit steht es t Novizen frei, wieder aus dem Orden zu treten, in den beiden let Monaten des Noviziats können die Novizen nach eingeholter Erlaut des Bischofs, jett nur mit Bewilligung der Staatsregierung, über Bermögen verfügen. Alle während der ersten Monate gemach Diepositionen sind ungültig, eben so sind jene Unordnungen, welch den beiden letten Monaten gemacht werden, kraftlos, wenn der Riinzwischen aus dem Ordensverbande tritt.

Ift nun bas Prufungsjahr vorüber, und ber Noviz beharrt feinem Entschluß in den Orden zu treten, so lagt man ihn Pre thun, ein Runstausbruck, wodurch man anbeuten will, daß Jeme für würdig befunden worden sei, die allgemeinen, wie die besond Rloftergelubbe abzulegen. Man bezeichnete baher einen wirklichen Die mit dem Ausbrucke Professus, und in jedem Orden hatte er bie i Grundgelubde abzulegen, daß er nicht heirathen, nichts von zeitlid Gutern besiten und unbedingten Gehorsam gegen seine Dbern leif wolle. Bom 10. Jahrhundert an achtete man bas Klostergelübbe Taufe gleich, und behauptete, bag man sich durch baffelbe der In Gottes besonders murdig mache, und auf eine bobere Stufe ber B tommenheit erhebe. Diese Unsicht stellt selbst noch in neuerer Zeit L larmin auf, wenn er bas Rlosterleben einen Statum religiosor. minum ad perfectionem christianam tendentium per tria vota ca tatis, paupertatis et obedientiae nennt, und andere urtheilt bie roi iche Curie auch noch nicht barüber, man mag nun die Acta Co Trident. ober felbst die neueste Prapis berucksichtigen. Uebrigens ba einzelne Orden auch noch besondere Gelubde, die neben den brei nannten beobachtet werben, g. B. bas Schweigen bei ben Karthause die Krankenpflege, besondere Gelubde das Fasten, das korperliche ! steien betreffend u. bergl. Allein ba diese mehr in eine Specialgeschie en Orben gehören, die wir naturlich hier nicht liefern kons bergeben wir sie.

wir jedoch zu den einzelnen Leistungen und Berpflichtungen leben außer den genannten drei Gelübden übergehen, wird es n, noch etwas im allgemeinen über dieselben zu erinnern, da d nach Benedict gleichsam die Grundlage aller Monchsstatu= 1.

ngend die Reuschheit, so hat die altere wie die neuere Rlosters gelehrt, daß man nur allzuhäufig dagegen fehlte und daß Triebe fich nicht so leicht ausrotten laffen, als es die Lober schwarmerischen und abenteuerlichen Frommigkeit behaupten Die angstliche Borsicht, die man schon fruh anwendete, da= che = und Monnenklofter nicht in allzugroßer Rabe neben ein= thten erbaut werden, daß man z. B. in Aegopten ein Monches Ronnenkloster so baute, daß der Dil bazwischen floß und abn's pregeln konnen zum Beweise bienen, wie schwer es gleich par diesem Gelubbe willigen Gehorsam zu verschaffen. In rn Mittelalter, als ber Beitbauer des weit verzweigten und ten Klosterlebens, werden die Rlagen darüber immer lauter. 8 Beitalter der Reformation bin wird auch tein Monchegebre= ihr mit bitterem Spotte gegeißelt, als bie Unzucht. Man darf Einiges aus den bekannten epistolis viror. obscuror. gelesen is deren Hauptverfaffer, Ulrich von Hutten, angesehen wirb, nan dieß Urtheil gern bestätigen. Die strenge Berpflichtung bheit fand eben so viele Schwierigkeiten bei ben Monchen und wie bei ben Weltgeistlichen und Pralaten. Doch ward jenen rtreten ihres Gelübdes fehr erschwert, ba in einem Monches ber Racht tein Frauenzimmer, und in Nonnentloftern über ne Mannsperson gebulbet werben sollte. Indeß umging man chheitsgebot auf mannigfaltige Weise und in einigen Nonnentahm die Hurerei noch arger überhand als felbst in Monchstlo= Bergl. Pagi Critica jum J. 1100. c. 9.) Es geschah, daß ein der zeugte und sie vom Klostergute ausstattete (Innocena III. 39.), er wurde deshalb abgesett. Daffelbe widerfuhr im Jahre ter Aebtissin in England, welche brei Rinder hatte, und im 224 der Aebtissin Sophia von Quedlinburg, die sich ebenfalls wangern laffen. Monche auf bem Petersberge beriefen beim= unbemerkt Mabchen ins Kloster, allein diese ruhmten sich her= vornehmen Umganges, und so wurde bie arge Bucht in der Begend bekannt. Matthaus, ber Sohn bes Grafen von Flantirathete im Jahre 1161 formlich eine Aebtissin, welche ihm schaft Boulogne zubrachte u. a. m. Wir werden noch einmal n Gegenstand zurücktommen muffen, wo von ber Strafbisben Rloftern die Rebe fenn wird.

leuchten wir das andere Monchsgelübde, die Armuth, so ist es sehr alt, wie man aus den Regeln des Pachomius, Anto=
a. frühern Begründern des Monchslebens ersehen kann. (Bergl.
b. l. l.) Zunächst mögen einige falsch verstandene Stellen aus den Jesu dazu Veranlassung gegeben haben und der schwärme=
ieist des Zeitalters bildete das Verdienstliche der Armuth weiter

aus. Auch hier hat das Monchsleben im Abenblande Erscheinungen herbeigeführt, die in hochst lacherlichen Wibersprüchen enbigen. rend namlich, um nur ein Beispiel anzuführen, zur Beit ber Kreugauge von Monchsarmuth die Rede mar, tamen boch burch Rauf ober Tausch die Rloster zu ansehnlichem Grundeigenthume, und kein reicher Gutsbesiger in unfrer Zeit tann wohl mit bem Besigthume einzelner Orden und ihrer Congregationen verglichen werden. Da man vorzige lich in Rucksicht auf die vorgebliche Armuth die Aufmerksamkeit auf bas Berbienftliche bes Rlofterlebens hinzuwenden suchte, fo barf es uns nicht befremben, wenn man bald in der romischen Rirche eine breifache Man distinguirte namlich bald zwischen einer Armuth unterschieb. boben, bobern und bochften Armuth. Die bobe besteht darin, daß ein Rlofter nur fo viel liegende Grunde besigen barf, als zu feiner Erbel tung nothig find. — Die bobere, bag es gar feine liegenden Grunbe, wohl aber bewegliche Gegenstande, als Bucher, Rleider, Borrathe an Speisen und Getranten, Renten u. f. m., besigen barf; die bochfte aber gestattet weder bewegliches noch unbewegliches Eigenthum. Die bobe Armuth geloben &. B. die Carmeliter und Augustiner; die bohere bie Dominitaner, die bochfte Die Franciscaner. Wie es fich aber in Babo heit mit diefer, obgleich fein bistinguirten, Armuth verhielt, tann man am beften aus den Urfachen der immer und immer wiedertehrenden Ausartungen der Monchsorden abnehmen; denn hier steht allemal an ber Spige ber Grunde, warum auch selbst die Bettelorden von ihrer Regel abwichen, der gehäufte Reichthum, welcher gur Schwelgerei führte und barum unfahig machte, der Strenge der alten Regel nachzuleben.

Rommen wir endlich auf das britte Gelubde, auf den Wehorfam, b. i. auf die unbedingte Befolgung der Ordensregel und der Befehle ber Borgeseten, so wurde fich nichts dagegen erinnern laffen, weil ja tein menschlicher Berein ohne gesetliche Ordnung bestehen tann. aber auch hier die klosterliche Disciplin ein lacherliches ober auch 206fcheu erregendes Berrbild zur Beschauung dargestellt hat, lagt sich mit leichter Dube nachweisen. Emporend ift oft bie Sarte ber Dbern, unglaublich die Fügsamkeit der Untergebenen. Wir haben bereits im Artitel "Aebte" Beispiele von ber befehlenden Willführ der letten em gablt, und auch etwas von bem überspannten Dovigengehorfam erwähnt. Allein will man geistlichen Sochmuth und geistlichen Stumpffinn gleich. fam personificirt erbliden, so barf man nur die zahlreichen geschichtlichen Anetdoten von dem Benehmen der Klofterobern gegen ihre Untergebenen tennen, und dergleichen tommen befonders in den Specialgeschichten eins zelner Orden vor. Schon die fruhere Periode des Monchthume im Zeitalter Caffians bietet bergleichen Anekboten in Menge dar. Go et zählt er unter anbern, daß ein gewisser Monch mit Namen Mucius, einen Anaben, seinen Cohn, mit ins Rlofter genommen habe. nun diefen Mucius zu prufen, ob der Rloftergehorfam auch bis gum Erfliden ber vaterlichen Liebe tonne gebracht werden, murde bas Kind febr schlecht gehalten, betam Schlage ohne Urfache und mit Lumpen nur bedectt, starrte es vor Schmug. Aber alle diese Dighandlungen rubeten den Bater nicht, sondern er freute fich darüber, weil er glaubte, es gereiche zum Besten seines Rindes. Als der Anabe einmal heftig weinte, stellte sich der Abt darüber unwillig und befahl dem Bater, ibn fogleich nach bem Flusse zu tragen und ihn ins Wasser zu werfen. Mucius erfulte ben Befehl ohne Bogern und ber Anabe murbe unfehle bar bas Leben verloren haben, wenn nicht anbere Monche den Auftrag erhalten hatten, ihn aufzufangen und heraus zu ziehen. man fruher in Megypten bemuht mar, Die Beiftestrafte der Rlofterbemobnet ganglich unthatig zu machen und fie gum blinden Gehorfame ju gewohnen, bavon ergahlt berfelbe Caffian ein Beispiel. eines Rloftere befahl einem gewiffen Johannes, welcher spater felbst Mix wurde, einen durren Stab in die Erde zu stoßen und benselben tiglich zu begießen, wozu er das Wasser 2000 Schritte aus bem Nil becelte. Nach jahrelanger fortgesetzter Muhe endigte jener die Pru= fmg, wie Cassian erzählt, daß er den Stab herauszog. Geverus will aber miffen, er fei im dritten Jahre grun geworden und Fast follte man mahnen, ber Ubt habe seinen Scherz habe geblüht. mit ber unterwurfigen Ginfalt bes Johannes getrieben, indem er ihm bergleichen fonderbare Befehle ertheilte; benn einst befahl er ihm auch, in ungeheures Felsstuck wegzuwalzen und fah zu, wie fich biefer vergblich abmubete und anftemmte, fo daß der gange Rorper von Schweiß Gin andermal befahl er ihm, bas einzige Delflaschen, melhet fich im Rlofter, ja vielleicht in der ganzen Bufte vorfand und zur beilung ber Rranten, so wie ber Beschabigten biente, jum Fenster Unauszuwerfen. Dieg aber zeigt, daß ber Gebietende fomohl, als ber Sehorchende gefühllose Thoren maren. Daß nun die spatere Monches pidichte noch viel reicher an solchen Behorsamsproben mar, ließe sich for leicht zeigen, wenn es nothig mare. Die bereits bei Gelegenheit kr Kapuzinergeschichte erzählte Mahlzeit à la cochon ist ebenfalls ein Probchen von dem unbedingten Geborfam in biefem Orben.

Indem wir nun auf die Leistungen und Berpflichtungen ber Rlofrieute (worunter wir Monche und Nonnen verstehen) übergeben, wiffen wir bemerken, daß sich dieselben A. in vorgeschriebene, B. in wiwillige eintheilen laffen. Bu ben vorgeschriebenen Leiftungen und Berpflichtungen (wir haben hier besonders Benedicts Regel im Muge, welche boch der Grundtypus für alle spatere Orden blieb) gehorten

det juforderst

3 !

m) tägliche Undachtsübungen, die an gewisse Btunden gebunden waren und Tag und Nacht aus= filten. Schon Cassian hatte bie gemeinschaftlichen Andachteubun= m in den Klostern an gewisse Tageszeiten gebunden und eine engher= Deutung ber Worte bes Psalmisten (Ps. 119. B. 164.): 3ch we dich des Tages siebenmal um der Rechte willen deiner Gerechtigkeit, hat sieben Stunden am geeignets tal bagu gehalten, die unter dem Ramen der fogenannten horar. menie. bekannt find, welche wir ichon mehrmals erwähnt haben. Die erfte heißt Matutina ober Metten, welche bald nach Mitternacht Malten wird, die andere Prima, die kurz vor Sonnenaufgang gehal= m wird, und die dritte Tertia, aud Aurora und hora sacra genannt, turz nach Aufgang der Sonne gefeiert. Die vierte hieß Sexta und Mitte bald auf die Tortia, die fünfte Nona, welche bei dem Mittage= a gehalten wird; die sechste Vespertina, Besper, ungefähr um 3 Uhr bie siebente Completorium, die ihren Namen davon hat, daß Siegel handbuch IV.

mit berfelben ber auf einen Tag zu verrichtenbe Gottesbienft beenbigt mirb. Gie heißen horne canonicae, weil alle Rlofter und Orbende leute dieselben nach einer gemiffen Regel zu halten verbunden find Auch in den spatern Stiftern murden fie gemobnlich und find im conobischen Leben mit mehr oder wenigern Abanderungen immer beibehals : ten morden. Als der offentliche Gottesdienft mehr in ein angstliches Ritual fich verwandelte, erhielten die Rlofter eigentliche officia divina, b. h. furzere Liturgien für Diese canonischen Stunden, wo man für : jede derfelben die verordneten Pfalmen, Lieder, Capitel, Responforien, 5 Antiphonen, Litaneien und Collecten aufgezeichnet findet. Gelbft als die papstliche Derrschaft sich ausgebildet hatte, wendete sie auf biefe Liturgien ihre besondere Aufmerksamteit. Die Gitte, Anbachtsubungen an gewiffe Tagesstunden zu knupfen, stammt offenbar aus dem Juden- : thume ab, ba nicht nur im Gefete Mofes die Morgen = und Abend ... opfer und das damit verbundene Gebet verorbnet wurde, fondern es war J auch üblich bes Tages breimal in ben Spnagogen ober ju Saufe bas Bebet abzumarten. Dan. 6, 10-13. Pf. 55, 18. Act. 3, 1. 10, 3. 9. 30. Die altesten agpptischen Monche tannten sie bereits, mut in geringerer Anzahl, und Cassian (nach Instit. 1. III. c. 2. und S bringt sie aus dem Morgenlande in das Abendland. Aus feiner Regel gingen sie auch in die Regel Benedicte über. Auch in bem Privallet ben der Christen maren drei tagliche Betftunden üblich, die von den Asceten und andern strengen Christen sorgfaltig beobachtet wurden. Chift ift bekannt, daß eine abnliche Gewohnheit noch jest im Islam befieht. Uebrigens versuchte man fruh ichon eine mpstische Deutung diefer foges nannten Siebenzeit (wie die horae canonicae in der Augeburg. Confession genannt werben). In der dritten Stunde ift der heilige Beift auf die im Gebete begriffenen Apostel herabgefallen, in der sechsten if unser Beiland gefreuzigt worden und in eben derfelben fah Petrus bas himmlische Gesicht, welches ihm den Beruf der Beiden gur Geligkeit ankundigte. In der neunten Stunde ift der Erlofer in die Bolle gedrungen, in derselben Stunde hat auch Cornelius vom Engel die Erins nerung erhalten, Petrum ju fich berufen. Witsius in f. Exercitatt. ad orationem dom. Exercit. V. 5, §. 19. beutet die canonischen Stuns den so: Media nocte sive hora matutina natus est Christus et resurrexit. - Hora prima ductus est ad Pilatum. - Tertia linguis Judaeorum in crueem actus et flagellis caesus, spinis coronatus. — Sexta vero cruci affixus. — Nona exspiravit et ad inferos descendit. — Vespertina de cruce depositus est. — Eadem hora coenavit, pedes lavit, eucharistiam confecit. — Hora completorii oravit in horto. Was das Abendgebet anbelangt, fo ift es ichon in bem Abendopfer des alten Gefetes gegrundet; es ift aber auch gum Unbenten ber Stiftung bes beiligen Abenbmahls und bes Opfers, welches Chriftus um biefe Beit am Rreug für bas menschliche Geschlecht bargebracht hat, eine geführt worden. Gei es nun auch, wie die Geschichte einzelner Monche orden lehrt, daß diese gottesbienftliche Ordnung zuweilen Abanderung litt, so ift fie boch ber Grundtypus fur die gemeinschaftlichen Undachtes ubungen in den Rloftern und Stiftern geblieben. Dag nun aber ein Gottesbienft, der fich immer in derfelben Form bewegte, julest boch febr mechanisch werben mußte und daß fich besonders ber Glaube an

den gest Gesagten gemäß leicht einzusehen. Man denke hier nur an den Gebrauch der Psalmen, die man ohne Auswahl ganz oder zers fückelt, wie es die vorgeschriebene Gebetszeit verordnete, immer und immer zu wiederholen pflegte. Bergl. Adam Rechenberg de horis ennoicis, Lips. 1677 und in seinen exercitationib. Ebendas. 1707.

p. 827. — Zu den nach der Regel Benedicts gebotenen Leistungen und

Bemflichtungen gehörten auch

b) Borverliche Arbeit und literarische Beschäf= tigun a. Das 48. Capitel in der Regel Benedicts (f. Holsten. 1. 1 Pert. IV. p. 46 seq.) handelt de opere manuum quotidiano. Wom Paffahfeste bis jum October sollten fie von der erften Stunde bis gur wirten arbeiten, b. h. fich mit ber Cultur bes Bobens, theils mit handarbeiten, wie sie gewohnliche Sandwerker und Runftler zu verrich= in pflegen, beschäftigen, bann bis zur fechsten lefen, nach der Dablgeit in ten Betten ruben, bann wieber bis gegen Ubend arbeiten. Duober fruh bis gur zweiten Stunde lefen, nachher Gottesbienft hilten, bann arbeiten bis zur neunten Stunde, hierauf in. In der Fastenzeit aber bis zur britten Ctunde lesen, und dann M zur zehnten Stunde arbeiten. Aeltere Bruder follten umhergeben nachsehen, daß keiner mußig sei. Bon wiffenschaftlicher Thatigkeit a Monche findet sich weder in Benedicts Regel noch unter den ersten Emedictinern eine Spur. Es war vielmehr Cassiodorus, der Zeitge= Wife Benedicts, welcher, nachdem er fich in das von ihm erbaute Mitter Bivarium (Coenobium Vivariense) (538) bei Squillacci in Bruttien zurudgezogen hatte, in bemfelben ben erften Berfuch machte, then mannigfaltiger anderer nutlicher Thatigfeit auch gelehrte Befchaftungen in ein Kloster einzuführen. Die bereits an eine geregelte Hatigleit gewöhnten Benedictiner folgten diesem Borgange febr balb tonnten nun auf besto mannigfachere Weise bem Abenblande nus= Caffiodor ichrieb in Diefer Absicht besonders feine Schrif= M: de institutione divinarum literarum und de artibus ac disci-Er empfiehlt vor allen bas Studium der fais liberalium literarum. miligen Schrift und der Kirchenvater, bann aber auch der Profanscri= main. Darum heißt es de institut. divin. liter. C. 28. Verummen nec illud patres sanctissimi decreverunt, ut saccularium kerarum studia respuantur, quia non minimum exinde sensus Cap. 30. derselben Schrift sagt er: Non alienum tiem est a monachis hortos colere, agros exercere et pomorum manditate gratulari. Ego tamen fateor votum meum quod inter quaecunque possunt corporeo labore complecti, Antiquariorum (i tamen veraciter scribant) non immerito forsan plus placere, ted et mentem suam relegando scripturas divinas salubriter intrant et Domini praecepta scribendo longe lateque disseminent. Begl. die Unweisung zum Abschreiben und Revidiren ber Handschrif= eap. 15. und die Schrift de orthographia.) — In einer andern Culle Cap. 33. wünscht er auch, daß die Monche selbst mit ihren for: Michen Beschäftigungen wissenschaftliches Streben verbinden mochten. del et vos alloquor fratres egregios, qui humani corporis salutem with curiositate tractatis et confugientibus ad loca sanctorum officia beatas pietatis impenditis. Et ideo discite quidem naturas herbarum commistionesque specierum sollicita mente tractate. Er empfiehlt ihnen die Schriften des Dioscorides, Hippocrates und Gastenus. Vergl. Stäudlin im kirchenhistorischen Archive für 1825 p. 413 ff. Wir lernen also aus diesen Acuserungen Cassodor's (s. über ihn Schröch AG. Thl. 16. p. 128—51), daß die Benedictiner theits wissenschaftlich, theils körperlich mit Acterbau, Garten = und Obsicultur sich sehr wohlthätig und nüglich beschäftigten. Zu den durch die Orbenstegel ober durch spätere Anordnungen vorgeschriebenen Leistungen und Verpflichtungen gehörte auch

c) der Unterricht. Direct jedoch findet fich dafür teine befonbere Anordnung in der Regel Benedicts, wohl aber indirect. Cap. -59. (f. Holsten. I. L. Part. II. p. 54) ift überschrieben de filiis nobi- .: lium vol pauperum, qui offeruntur. Um diese Ueberschrift gu verfte- in: ben, muß man fich an eine Sitte erinnern, Die ichon vor Benebid :: feit dem 4. Jahrhundert Statt fand; es maren dieg die fogenannen ; Rlofterschulen, Scholae oblator. genannt. Biele Meltern wiemeten, weil es sonst wenige andere Schulen gab, ihre Anaben dem Menchestande, und ; gaben fie ben Monchen jum Unterricht. Diefe Rnaben hiefen Oblich Sie durften nachher ben Monchstand nicht wieder verlassen und fo wat. ren die Klosterschulen Moncheseminare. Dieselben standen aber auf andern jungen Leuten offen. Seit der Spnode zu Arles im Jahre 454 wurden sie hier und da den Bischofen unterworfen und die Schuken wurden als ein Unhang ber Rirche betrachtet. Dan tann alfo in biefer Beziehung wohl behaupten, daß zu den gebotenen Berrichtungen in ben Rloftern menigstens für einzelne Inbividuen auch ber Unterricht geborte. Dieg hat bis zur Beit der Reformation fortgedauert und findet auf der pyrenaischen Halbinfel und in Italien zum Theil noch Statt. Bu jeder Zeit sind wenigstens einige Rlofter Unterrichts = und Penfions anstalten in katholischen gamelen und find es zum Theil noch. Jedoch zeichneten fich in Diefer Sinsicht die Benedictinerklofter febr vor theilhaft aus. In diesen waren scholae interiores und exteriores. Jene maren Schulen für Anaben, Die dem Monchsleben fich weihen wollten, diese maren Schulen für burgerliche Anaben, die aber, wenn sie biese Schulen besuchen wollten, hierzu schriftliche Erlaubnif des Bifchofe haben mußten, und austreten konnten. Fruherhin icheint man in denselben nicht Elementarunterricht ertheilt zu haben, sondern nur Unterricht in dem, mas man damals Theologie nannte und in dem firchlichen Ceremoniell. Als aber auch die scholae exteriores für nothwendig erachtet murben, da behnte man den Unterricht auf die fogenannten sieben freien Runfte aus, namlich Grammatit, Dialettit, Rhetorit, Musit, Arithmetit, Geometrie und Astronomie, von denen die brei erstern bas Trivium, die lettern vier bas Quadrivium genannt Much von biefer Seite kann man behaupten, bag bie Literatur in die Rlofterschulen ber Benedictiner fich flüchtete. Gie murben bald in den vorzüglichsten ganbern Guropa's errichtet, wie in Irland, England, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, und einzelne Stabte erhielten bavon eine besondere Berühmtheit, g. B. Armagh, Canterbury, Orford, York, Cambridge, Tours, Rheims, Clermont, Paris und St. Emmeran in Regensburg, herefeld, Worms, Corvey, Fulba,

hirschau, Salzburg, St. Blasien auf bem Schwarzwalbe, St. Gallen u. a. Wirft man nun einen Blick auf diese in der Regel Beneticts ausbrucklich gebotenen Leiftungen ber nach ihm genannten Monche Der auf bas, mas fie felbst im Beifte der Regel freiwillig mirtten; fo muß man diesem Orden, der übrigens, gleichwie ein Sauptstamm in mehrere Zweige auslief, wie von uns eben gezeigt worden ift, wenig= fens in der Beitdauer vom 6. bis 9. Jahrhundert große Berdienste miesteben. Man findet dieselben gut geschildert in Mosheim's KG. Et I. p. 777, mo es in der Unmerkung heißt: "Benedict gab bem "Mencheleben feiner Zeit schon baburch eine andere Ginrichtung, bag "n die herumschweifende Leben der Monche aufhob und ihr Gelübde "umiderruflich machte. Es ift kein Wunder, daß fich diefer Orden fo ansgebreitet bat. Seine Regel ichidte fich beffer fur Die Guropaer, als die übrigen, und die erften Benedictiner maren auch fromme, aufsichtige und nutliche Leute. Wo fie hinkamen, verwandelten fie Buffeneien in angebaute Fluren, führten die Biehzucht und den Aderbau ein, arbeiteten mit ihren Sanden, trodneten Morafte und "wodeten Baldern aus. Diese Monche (wir nehmen aber dies Wort "in seiner allgemeinen Bedeutung, daß wir auch die 3meige dieses Drbens, "Die Carthaufer, Cifterzienser, Pramonstratenser, Camaldulenser u. f. w. Jarunter begreifen), haben gang Guropa, besonders aber Deutschland, große Dienfte erwiesen. Sie haben bas lettere angebaut und frucht: At gemacht. Gie find bie, welche uns alle Bucher ber Alten, alle "Biffenschaften und Gelehrsamkeit aufbehalten haben. Denn sie muß= in ihren Klostern Bibliotheken unterhalten, ba sie nach ihrer Rezel jum taglichen Lesen verbunden maren. Ginige Donde mußten de Schriften der Alten abschreiben, woher die Abschriften kommen, die noch hier und da in den Kloftern vorhanden find. In ihren Klos fem wurden die Wissenschaften noch allein getrieben, und ihre Klo= "Nerchroniken find fehr wichtig für die Geschichte ihrer Zeit. Außer "ben Moncheschulen machten sich besonders wichtig ihre Schulen für williche Personen. Hier wurden Gelehrte gebildet, die man an den Diese forg= Im hernach wieder für ihre Klofter. Selbst Fürstensohne wurden bei Inden Benedictinern erzogen, und behielten auch auf dem Throne noch sine Liebe und Hochachtung gegen den Orden bei, dem sie ihren Anterricht zu banken hatten. Aber ber Reichthum murbe die Klippe, m welcher bie Tugend ber Benedictiner Scheiterte. Auch sie wurden Much wollustig, trage, und trot seiner vielen Reformen und selbst A, wo er in der neuern Zeit zu feinen literarischen Beschäftigungen, in Frankreich zurudkehrte, hat er nie wieder geleiftet, mas die Be= Mittiner in ben erften Jahrhunderten ihres Bestehens geleistet ha= we u. f. 10."

In der That ist es zu beklagen, daß außer den drei Gelübden beit Orden seine nütliche Thatigkeit sobald aufgab, und daß andere Den, wenn sie auch außer denselben noch andere Leistungen gelobten, bed nur dadurch der Schwarmerei und einer abenteuerlichen Frommige bit anheim sielen. Was gewann die Welt, wenn die Carthauser beitegen, die Barfüßer unbeschuht gingen, die Bettelorden bettelten und inde spatern Predigtmonche ersetzen nur im geringen Grade, was die

fterlebens im Mittelalter. Es bestätigt sich auch hier und wird sich noch mehrmals in diesem Artikel wiederholen, daß Stoicismus und Cynismus im Rlofterleben Burgel faßten und in fpatern Erscheinungen im= Wenn nun auch in neuerer Beit die bobere Gesits mer wiederkehrten. tung im Novigiate bergleichen unwürdige Prufungen verdrangt hat, fo bleibt es boch immer noch beschwerlich, und noch ein neuerer Schrifts steller fagt bavon: "Die Novigen muffen die geiftlichen Uebungen und "ben Rirchendienst ihres Orbens erlernen, die niedrigsten Sausarbeiten "für bas Rlofter verrichten, fich außer gemiffen, bagu festgesetzen Stun-"ben bes Sprechens enthalten, bem Rovigienmeister, einem Orbens-"geistlichen, unter beffen besonderer Aufsicht fie fteben, von ben unbe-"beutenoften Sandlungen Rechenschaft geben und fich bei den geringften "Bersehen harten Strafen unterwerfen. Nicht alle Orden und Riofter "find sich in Rucksicht ber Strenge in der Behandlung ihrer Novigen "gleich, und in Fallen, wo entweber bie Beforgniß, fie tonnten ba-"burch von der Ablegung des Ordensgelübdes abgelenkt werden ober "Familienrudfichten eintreten, hat man ihnen das Probejahr zu erleich: "tern gewußt."

Uebrigens dauert das Noviziat gewöhnlich ein Jahr; hat aber die Regel eines Ordens eine langere Zeit festgesett, so muß sich der Noviz dieser Bestimmung unterwerfen. Während der Probezeit steht es dem Novizen frei, wieder aus dem Orden zu treten, in den beiden letten Monaten des Noviziats können die Novizen nach eingeholter Erlaudnis des Bischofs, jett nur mit Bewilligung der Staatsregierung, über ihr Vermögen verfügen. Alle während der ersten Monate gemachten Diepositionen sind ungültig, eben so sind jene Anordnungen, welche in den beiden letten Monaten gemacht werden, kraftlos, wenn der Novizinzwischen aus dem Ordensverbande tritt.

Ift nun bas Prufungsjahr vorüber, und ber Noviz beharrt auf feinem Entschluß in ben Orden zu treten, so lagt man ihn Profes thun, ein Runftausbruck, wodurch man anbeuten will, bag Jemand fur murbig befunden worden fei, die allgemeinen, wie die besonbern Klostergelübde abzulegen. Man bezeichnete baber einen wirklichen Monch mit bem Musbrucke Professus, und in jedem Orden hatte er bie brei Grundgelubde abzulegen, daß er nicht heirathen, nichts von zeitlichen Gutern befigen und unbedingten Gehorfam gegen feine Dbern leiften wolle. Bom 10. Jahrhundert an achtete man das Klostergelubde der Taufe gleich, und behauptete, bag man sich durch dasselbe der Gnade Sottes besonders wurdig mache, und auf eine bobere Stufe der Bolls tommenheit erhebe. Diese Unsicht ftellt felbft noch in neuerer Beit Bellarmin auf, wenn er bas Rlofterleben einen Statum religiosor. hominum ad perfectionem christianam tendentium per tria vota castitatis, paupertatis et obedientiae nennt, und andere urtheilt die romis iche Curie auch noch nicht barüber, man mag nun die Acta Conc. Trident. ober felbst bie neueste Praris beruchsichtigen. Uebrigens haben einzelne Orden auch noch besondere Gelubde, die neben ben drei ges nannten beobachtet werden, j. B. das Schweigen bei ben Karthausern, die Rrantenpflege, besondere Gelubde das Fasten, das torperliche Rasteien betreffend u. bergl. Allein ba biese mehr in eine Specialgeschichte

Pachomius noch hatten übertreffen wollen, baß sie mit ben wilben Thieren gusammenwohnten und gleich denfelben Burgeln fragen. Gben so macht Hieronymus bem Evagrius in einem Briefe eine furze Schil= berung von feinem Aufenthalte in Maronia, nicht weit von Untiochien. "Meine verunstalteten Glieber," fagte er, "hatte ich in einen Sact "geftect, meine aufgeborftene Saut hatte Die Farbe des athiopischen Flei= "ides angenommen, taglich weinte und seufite ich, und wenn mich ber "Schlaf wider Billen befiel, so warf ich die bloß zusammenhangenben "Anochen auf die bloge Erde nieder. Bon Effen und Trinken will ich "An nichts fagen, weil felbst bie franken Monche nur frisches Baffer ju Grquidung genoffen und es für Ueppigkeit gehalten wird, etwas "Getochtes zu effen." Dadurch aber hatte Dieronymus die menschliche Emfindung fo weit erftict, dag er bem Beliodor ichreiben tonnte: "Rag bein kleiner Reffe bir am Sals hangen, mag bir die Mutter "mit zerftreuten Saaren und zerriffenen Kleidern die Brufte zeigen, mel-"de bich ernahrten, mag ber Bater auf der Schwelle liegen, tritt ihn "mit Sugen, ichreite über ihn hinweg und fliege mit trodnem Muge "me Sahne - des Kreuzes."

Bie wenig nun auch Benebict in seiner Regel, nach bem, mas wir bereits bemerkt haben, diefen Unfinn billigte und das übertriebene Fasten der Monche für mehr schablich als nüglich hielt, so kehrte er boch in das spatere Monchsleben gurud, und Beispiele vom freiwilligen Saften, die an bas Unglaubliche grenzen, laffen fich in Menge beibrin= gen. Wir heben hier ein Beifpiel aus der Lebensart der spatern Carmuliter aus. (Bergl. Histoire générale des Carmes et des Carmelites dechausses P. I. I. 4. c. 9. p. 118.) Bu Pastrane in Spanien war bie gewöhnliche Roft ber Carmelitermonche blos ein Gericht Gemuse. Rau hielt es fur wohlschmedend, wenn es nur warm war. in Sericht Erbsen oder Linsen zu Tische brachte, so waren beren so . wenige, daß man fie auf ben erften Unblick gleich zahlen konnte. bin großen Festtagen ließ der Prior die Portion burch ein klein Stud Schellisch, aber ohne Brube verstarten. Aber die eifrigsten unter ihnen tunten eine fo toftliche Mahlzeit nicht einmal feiben. Go daß, wenn fe bas Umt bes Giferere hatten (b. h. besjenigen Monche, ber außer bet gewöhnlichen Debensregelstrenge auch noch zu freiwilligen Entsagungen und Selbstpeinigungen ermunterte), sie gewiß bem Superior wifelten, ber Roch habe zu schwelgerisch bewirthet. Das gewohnliche Bettank der Gesellschaft war bloges Quellwasser. Trug es sich ja zu, Wein in das Rlofter als Almofen geschickt murbe, so schenkte man bei Tische zwar ein und bot ihn an; aber Wenige wollten ihn men. Einige brachten die ganze Fastenzeit bei Waffer und Brod p, andere mischten noch Wermuth oder Usche barunter. Sie umaa= ben ihre Tische mit Todtenköpfen und mit Tellern voll Usche. ichen sich vom Durfte qualen, und, um sich recht abzumatten, zwan= gen fie fich nur eine bestimmte Ungahl Schlucke Baffere zu thun, mel= be sie nie überschritten, so brennend der Durft auch fenn mochte. finige haben 15 Jahre blos von Wasser und Brod geleht. — Solche Beifpiele von unnatürlichem felbst aufgelegten Fasten kommen ofters in der Klostergeschichte vor, und sie wiederholen sich vorzüglich bann, winn ein ausgearteter Orden aufe Neue reformirt wurde, wo er dann

durch solche Strenge die verlorne Achtung und Theilnahme wieber zigewinnen suchte. Noch mehr war dieß der Fall, wenn ein ganz neue Orden entstand, der dann an Strenge und Rlosterheiligkeit alle übrige zu übertreffen suchte. Als Beispiel können wir hier den Carthauser Carmeliter= und die Bettelorden anführen. Gine andere solche freiwilli übernommene Selbstpeinigung, die in manchen Rlostern zu den gesetzlie verordneten Busübungen gehörte, aber als freiwillig übernommen Uebung für noch verdienstlicher galt, die auch vom Rloster ausging un zu ihrer Zeit beinahe in ganz Europa in fanatische Wuth ausartete, i

b) das Geißeln. 216 Bugmittel und als Buchtigung de Berbrecher mar das Geißeln icon vor den Beiten des Chriftenthum Bei ben Aegyptern geißelten sich die Priefter der Dian Scythia und der Dea Syra, bei den Romern die Luperci oder & Priester des Pan. Der Umstand aber, daß auch Christus und b Upostel gegeißelt worden seien, gab der Andachtelei finsterer Zeiten In laß zu willführlichen Gelbstpeinigungen. Um an den Leiden Chrif Theil zu nehmen, und fich ber Entsundigung burch ihn befto gewiff zu machen, murbe es feit bem 10. Jahrhundert immer gewohnlich fich zu geißeln, b. h. mit einem peitschenartigen, mit Stacheln verfeh nem Instrumente zu zerfleischen. Doch erft feit bem 11. Jahrhunde wurde diese Urt ber Bugung allgemeiner, als Petrus Damianus ve Ravenna, Abt bes Benedictinerflosters Canta Croce d'Avellano 6 Gubbia in Italien, spater Carbinalbifchof von Dftia, ber Christenbe und gang besonders den Monchen bie Beigelung gur Buge für ih Cunden auf bas Dringenofte empfahl. Bon nun an wurde bas Ge Beln, wie es fruherhin nur Disciplinarstrafe gemefen mar, eine fre willige Bufübung, die bald in jedem Kloster, obgleich anfange m Miberspruch vieler Monche, ublich murbe. Damianus schrieb felbft et Schrift de laudibus flagellorum, in welcher er nicht nur enorme Selb geißelung gebot, sondern auch mit feinem eigenen Beifpiele vorleuchtet Er führte als Abt eines Benedictinerkloftere feine Monche gum Geißel als zu einer freiwilligen Uebung an, und vertheidigte dies gegen al Monche, die bagegen auftraten. Besonders ftellte er bas Beispiel ein feiner Schuler, Dominicus des Bepanzerten, der ihn felbft in b fürchterlichsten Selbstgeißelung weit übertraf, zum Muster vor. Opera de vita SS. Rudolphi Episcopi Eucubini et Dominici Los cati. Tom. II. I. cp. 19. p. 209 seqq. et Opusc. L. Institut monialis ad Blancam ex Comitissa Sanctimonialem p. 334 seq Tom. III. Opp.) In der lettern Schrift municht er, daß Blanca di sen Dominicus selbst seben mochte, weil er nicht im Stande sei, sei heilige Strenge nach Würden zu beschreiben; er nennt ihn auch a beremo feinen Lehrer und Herrn. Diefer Dominicus trug ungefahr 1 Jahre hindurch einen eisernen Panzer auf blogem Leibe, so wie no zwei eiserne Reifen um benselben und zwei andere um die Urme. an jedem Tage fang er bie Pfalmen zweimal burch (wie punctli wurde hier das Gebot Jesu erfüllt: Ihr sollt nicht viel Worte m chen, wenn ihr betet!), indem er sich unaufhorlich mit Befen zuchtig Deftere that er unter feiner eisernen Last 1000 Kniebeugungen (met nocas), wenn er ben gangen Pfalter ohne Buchtigung berfagte. vermandelte einige Jahre por feinem Tode die Befen in Peitschen vi

Riemen und umichlog auch noch feine Buften und Schenkel mit vier eisernen Reifen, bis er im Jahre 1062 sein Leben, auf welches er so lange losgesturmt hatte, endigte. Damianus mar überzeugt, daß Dos minicus die Wundenmale Jesu stets an sich getragen habe, und fest bingu, man tonne in Unsehung seiner mit bem Ragiangischen Gregotins fagen: Bergieb es, o Chrifte, ben frommen Seelen, welche über: mifig ftreng sind und gegen sich selbst wuthen. — Dbgleich Mabillon Annal. Ord. 8. Benediet. Tom. IV. p. 559 gut gezeigt hat, daß schon bet Damianus das Geißeln als freiwillige Bugubung fei empfohlen weden, fo haben boch von seiner Zeit an mehrere andere Orden seine Emehnung jum freiwilligen Geißeln wohl beachtet. Dominicaner und Beneiscaner zeichneten sich bald als vorzügliche Beigler aus. - Uebris mit ift es befannt, daß fich diefe Beiglerwuth auch den Laien mitthilte, und daß sie eine besondere Episode in der Rirchengeschichte bes Selbst Fürsten ließen sich entkleidet von ihren **Mittelalters** bildet. Beidratern geißeln. Ludwig IX. von Frankreich trug zu biefem Befife eine elfenbeinerne Buchfe mit funf fleinen eifernen Retten bei fich mb ermunterte feinen Beichtvater berb zuzuschlagen. Auch theilte er tenfeichen Rettenbuchfen an die Pringen und Pringeffinnen feines Saus und andere Bornehme als besondere Gnadengeschenke zu gleichem Moranche aus. Da aber die Geißlerwuth unter Laien nicht hierher shirt, so verweisen wir auf die zahlreich barüber vorhandenen Schrif= m, wevon wir nur anführen: Bersuch einer Geschichte ber driftlichen Biffergefellichaften u. f. w. von E. G. Forstemann in Staudline und sa lichieners Archiv für KG. 3r Bb. 1., 2. und 3. Stud, spater als flufftandige Schrift, Halle in der Rengerschen Buchhandl. 1828. 8.

Birft man nun noch einen Blick auf die zeither betrachteten Ber-Mitungen und Leistungen derer, die sich dem Rlofterleben widmeten, w und nach ihrem abgelegten Gelübbe, so fühlt man sich unwillführh gebrungen die obige Behauptung zu wiederholen, daß, wenn ein= Alosterleben senn soute, Benedicte Regel doch die zweckmäßigste Bie billig und zweckmaßig sind die Forderungen an seine Rlo-Mente gegen die unnaturlichen, überspannten und nuglosen Hufgaben, Me spatere Orbensstifter ihren Unhangern bestimmten. Welche nut-Leute waren die fruhern Benedictiner, und wie wenig leisteten Min Mondevereine, ba man selbst die Frage aufwarf: ob ein Monch abeiten durfe, und ob nicht das beschauliche Leben, der fromme Wiggang und die bekannte Rloftertugend weit über nutliche Ror= wund Beiftesbeschaftigung zu fegen fei. Wenigstens mar es diefe mit, so wie der Mußiggang, der bald die meisten Orden in Rudit fette und gu Ausschweifungen und Bollerei verführte. Wir se auf einen andern Punct über, der das innere Klosterleben be= wir meinen

**14** 

10

ولإق

نخ

n 🗘

2.2

V) die Suftentationsmittel und Bekoftigung der Klofterbewohner. — Wir konnen uns über den erstern me turger faffen, da wir bereits im Artitel Klerus, wozu wir im Bitten Ginne auch die Rlosterwelt rechneten, von den Quellen gesprohen beben, aus welchen seine Ginkunfte flossen. hier sei nur von de eigenthamlichen, besondern Erwerbsarten die Rede, wodurch die Abstet ihr Besteben sicherten. Außer den allgemeinen Ursachen, woburch der Gesammtklerus seine Einkunfte vermehrte und wevon Theil III. p. 91 ff. gesprochen haben, lagt sich von ben Rloftern manches Eigenthumliche anführen, wodurch ihr Besithum im &

der Zeit sich ins Unglaubliche vermehrte.

a) Linmal theilten sie mit den Kirchengebaui die Begünstigung (f. d. Art.), daß man, ehe man 3 Baue derfelben schritt, die Mittel anwies, wodu Kirchen und Klöster erhalten werden konnten. I Mittel bestanden nun theils in bestimmten Geldsummen, oder in ! dereien, oder in zugewiesenen Zinsen. Da die Grundung der Ri von Ronigen und Fürsten, von hohen Geistlichen oder von reichen vatpersonen ausgingen, die sich baburch den himmel zu verbie glaubten, so ist es mehr als wahrscheinlich, daß schon die urspri liche Dotation nicht gering mar.

- b) Eine andere, nicht genug berücksichtigte Urfache des Rlo reichthums liegt auch in dem Gleiße und der Cultur i Bodens von jenen Candercien, die man den B ftern zu ihrem Bestehen anwies. Fleißige Monche, so li fie noch durch ihre Regel zur Handarbeit und namentlich zur Bodencu verpflichtet maren, schufen aus Ginoben und ausgerobeten Balbern chende und fruchtbare Gefilde. Wie eintraglich murben nun folche ! Schöpfungen in wenig Jahrzehnten; ja, wie steigerte sich ihr W nach einer Zeitbauer von Sahrhunderten! Man ermage, mas nach nach aus ben Schopfungen der Benedictiner vom 6. bis 9. Jahrl dert geworden ift, und man wird nicht leugnen konnen, daß der wachf Rlofterreichthum der Benedictiner auch aus einer ruhmlichen Quelle
- c) Besonders wird die Kunst und Schlauheit der Klostero gerühmt, die es trefflich verstanden, vortheilhafte Tauschvertrage Stande zu bringen. G. z. B. das Berzeichniß in Ebersberg. tre Cod. 44.
- d) Um ihres Schutes, um ihres geistlichen Beistandes gewis fenn, begaben fich viele freie Leute in ihre Borigkeit, oder man be ligte biefen gemiffe Rugbarkeiten unter ber Bedingung bes funft Seimfalls aller ihrer Besitzungen an bas Kloster. G. Mofers Di brud. Geschichte, Il. Urfunde. 35.
- e) Wußten sie Lehne, oft mit Beistimmung ber Lehnsherrn, Eigenthum zu verwandeln oder diese erlaubten ihren Mannen und - ten gang im Allgemeinen unbewegliches und bewegliches Gut an chen und Rlofter zu überlaffen. Go 1259. Gleichense diplom. ? - Ment, heff. Geschichte, III. Urfunde 75.
  - f) Bisweilen nahmen Kloster reiche Personen als Monche um fie zu beerben, mahrend diefe nach wie vor, weltlich außerhalb felben lebten und nicht einmal die Rosten gewöhnlichen Unterhaltes ursachten. S. Innoe. III. decret. 598. — Sehwarzacense chron.
  - g) Rein Monch burfte ale ein habeloser Mensch irgend ein Gi thum einem Dritten anweisen ober vermachen; mogegen umgekehrt meisten Orden um die Mitte des 13. Jahrhunderts von den Pag bas Recht erhielten, Erbichaften fur bie Monche fo an fich zu gie als maren biese noch weltlichen Standes. Freilich murbe biefes R welches den Alostern ungeheuer viel Gut der sterbenden Berman

verschafft haben wurde, von den lebenden Laien sehr oft bestritten und vereitelt. Schon 1142 gab Papst Innocenz II. den Mönchen in Monztecassino jenes Recht, gleich den Laien zu erben (jedoch wurden Lehne ausgenommen). Es ist aber zweiselhaft, ob die Urkunde acht ist; gezwiß hingegen, daß sie nicht überall zur Vollziehung kam. Die Staztuen von Verona sehen fest, daß Mönche und Weltgeistliche zwar nicht mit Brüdern weltlichen Standes, wohl aber mit Schwestern zu gleiz den Theilen erben konnten.

h) Die kirchliche Gesetzebung war der Erhaltung und Mehrung bat geistlichen Guter sehr gunstig, so z. B. in Hinsicht der gegen sie kut sindenden Verjährung. 100 Jahre waren als Verjährung für ein

Moster bestimmt.

i) Borzüglich aber kommt hier ber oben schon bemerkte Umstand in Betracht, daß zur Zeit des Mittelalters die Pfarrgeistlichen immer meht in ber Uchtung des Bolks gegen die Kloster= oder Orbensgeists lichkeit fanken, und daß sich die Theilnahme und Freigebigkeit mehr auf die Rlofter hinmendete. Darum maren Schenkungen eine vorzug= liche Quelle des Reichthums in den Kloftern. Mit Recht fagt Wilhelm von Rangis (zu 1232) über die Zeit des heiligen Bernhard: "Die Fürs "fien und Pralaten maren ben Monchen überaus gunftig, fie boten ihnen "freiwillig Meder, Wiesen, Walber und alles dar, mas zur Unlegung "mb Erhaltung der Klofter dienen tonnte." Die Bahl der Urtumen, wiche über Schenkungen auf uns gekommen find, ift febr groß. (S. g. B. bie Anzahl in den Monum. boicis, die Traditiones Fuldenses u. a.) Bom Kloster Cbersperg sind allein 328 Schenkungenummern. Elaubniß, zum Rlosterbau bei den Glaubigen zu sammeln, wirkte eben= falls wie eine Schenkung. Diese fanden theils statt unter Lebenden, beils lettwillig auf dem Tobtenbette. Und wie viel Gelegenheit zur Cinwirtung hatten nicht die Geistlichen als Pfleger von tranten oft Inbenden Pilgern, als Vorsteher von Hospitalern, als Schreiber von Effamenten u. s. w. Aber freilich wurden schlechte Mittel keineswegs immer verschmaht, und die Ermahnung, seine Gunden durch Scheningen auf dem Todtenbette gut zu machen, ging oft aus Habsucht Der wenn man diese nicht geradezu aussprechen wollte, fo fugte man wohl den Kranken: "Willst du die Monchskutte angies m?" - und wenn der oft Besinnungelose ober der Folgen nicht Gin= Mentende mit Ja antwortete, so behauptete man: das Bermogen sei imit dem Kloster übergeben. — Nicht immer war ein Ungehöriger pand, zornig und gewandt, um (wie in einem Innoceng III. zur deidung vorgelegten Falle) zu beweisen, daß ber Kranke nicht wisse, er rebe. Jener Verwandte that namlich unmittelbar auf die Fra= F: "Willst du die Monchskutte anziehen?" die zweite - willst du in Esel sepn?" worauf gleich andachtig die Bejahung folgte. — Noch Whafter, als mit den Bermandten, murde bisweilen der Streit, wenn men sich der Erbschaften von Geistlichen anmaßte, die nicht zum Rlo= ter gehörten, und auf beren Guter, wenn sie ohne Willenserklarung Marben waren, ber Bischof ein naheres Unrecht behauptete.

Den Schenkungen waren oft Bedingungen, in der Regel geistlister, bisweilen aber auch anderer Art hinzugefügt. Am häufigsten werben Seelenmessen verlangt und versprochen, oder auch, daß man,

wenn sich ber Schenkenbe eine Messe bestellte, diese in seiner Gegi wart lese. Mehrere Male behielten sich die Stifter gewisse Sinnahm in Natur vor, welche in ihrer Abwesenheit den Usmen zu gut ko men sollten. Abweichungen von den vorgeschriebenen Zwecken u eigenmächtige Abanderungen waren theils durch papstliche und kirchli Vorschriften untersagt, theils wurden auch vom Schenker sogleich St fen und Berwünschungen hinzugefügt, so z. B. daß Aebtissen, Prior Kellnerin die zur gesetlichen Vollziehung bei Wasser und Brodben sollten.

Manche Stiftungen gedachten mehr bes Leibes, als bes Beift benn neben einzelnen, ju Buchern, jum Unterrichte eines Rindes, Lichtern auf dem Altare finden sich häufigere folgender Art: Weißbrod und ein Gericht mehr, - um Pelze fur die Schwestern kaufen, - ju Lichtern, damit die Schwestern im Schlafzimmer fel konnen, und von der ihrem schwächlichen Geschlechte eigenthumlid Rurcht befreit werben; - zu einer Erquidung jedesmal, wenn Schwestern Blut lassen; zu Wein, weil um beffen Mangels wil gelehrte und gewiegte Personen nicht eintreten wollten; ju Bein u Fischen, und wenn ja die Einnahme zu etwas, anderem verwandt wi fallt fie an die Geber gurud, ju Rahrungemitteln, und wer die Gi tung bagu nicht treulich verwenbet, beffen Theil foll fenn mit Judas u Nero u. f. w. (Wir haben im Artitel Gastfreundschaft 2r Bb. p. 1 gezeigt, baß die Sitte ichon alt fei, bei Bermachtniffen grafliche B munichungen gegen folche auszusprechen, die das Legirte feiner Befti: mung gemäß nicht anwenden murden.) - Während Manche ein & grabniß im Rlofter, oder Seelenmeffen am Todestage als etwas fe Wichtiges ausbedungen, ordnete ein Ritter von Ilburg im Jahre 129 daß an seinem Tobestage im Kloster ein Fest gefeiert werde mit W genbrod, frischer Butter, Giern, Fischen, Wein, Meth und Ludal Mus solchen und ahnlichen Bermachtniffen, so wie aus bi steigenben Reichthum der meisten Orden, laßt es fich erklaren, wie fi her ober spater in jedem Kloster Schwelgerei üblich werden muf Freilich erschraken Ernstere hierüber und bachten daran, nicht blos Maag des Genusses, sondern überhaupt ein Maag des Besiges und Reichthums festzusegen. Aber nur in ben Bettelorden erhob man fol einzelne Anregungen zur Regel, und brachte fie zur Bollziehung, gleich auch hier nicht immer der Erfolg bem Gebote entsprach.

Was nun die Verpflegung der Klosterbewohner durch Speise zurank betrifft, so treten wir auch hier ganz verschiedenen Erscheinungentgegen. Einen glücklichen Mittelweg hatte Benedicts Regel gebat Andere Ordensstifter drängten zu einer angeblich verdienstlichen Streund Entsagung hin, welche körperliche Erschöpfung, ja Krankheiten n sich zog. Noch andere Orden, wenn sie eine Zeit lang bestanden it ten und zu Reichthum gelangt waren, verfielen in Ueppigkeit i Stwelgerei. Bisweilen außerten auch die Lebte und die Klostervi Einsluß auf die Verpflegung des Klosterpersonals, obgleich in den n sten Klostern bestimmte Verordnungen vorhanden waren, wann stren oder milder gefastet werden solle, wie oft und wie viel Mönchen, Laibrüdern, Dienstdoten u. a. an Fleisch, Brod, Vier, Wein und derg

chen zukam.

Dag nun auch hier ein gludlicher Mittelmeg von Benebict eins geichlagen wurde, ergiebt fich aus feiner Regel Cap. 89 - 41., mo ven ben Speisen, von den Getranten und ben Stunden ber Mahlgeit die Rede ift. Bergl. Holsten. l. l. P. II. p. 41 segg. Täglich, fowohl Mittags als gegen Abend, follten greierlei getochte Gemufe, pulmentaria, aufgesett merben, wovon jedem die Wahl überlassen sei. Auch noch Doft und junge Rrauter, wenn es die Zeit mit fich brachte, als britte Beife; dann ein Pfund Brod für jeden einzelnen; nur bei schwerer Arteit folle ber Abt nach Gutbefinden etwas mehr vertheilen laffen. -Bon dem Getrante. Db ce gleich geschrieben ftebe, ber Wein gehore nicht für die Monche, so sollten sie doch taglich eine halbe hemana malten, weil sie sich heutiges Tages nicht an jenen Ausspruch halten weuten. - Denen Gott Die Gabe ber Enthaltsamkeit geschenkt habe, Dife murben ihren eigenen Cohn empfangen. Wegen der Sige, ober wegen der Arbeit konne der Vorsteher das Maag nach Gutbefinden vergeigern; boch folle fich feiner fatt trinten, auch nicht murren, wenn ihm etwas abgebrochen ober mohl gar ganglich entzogen werbe. - Bon ben Stunden der Mahlzeit. Bom Passahfeste bis zu Pfingsten soll= tu sie um die sechste Stunde, also um Mittag, speisen, und dann wieder gegen Abend. Im Commer von Pfingsten an des Mittwochs mb des Freitage faften bis zur neunten Stunde, wenn es andere die Bilarbeit und die Dige gulaffe. Bom Ceptember an um die neunte Stunde jedesmal speisen, in der Fasten aber erft gegen Abend, boch jedeneit noch bei Abend vor bem Lichtangunden.

Man fieht aus biefer Unordnung Benedicts, daß er weber bie bettelebene Strenge billigte, von welcher Cassian in Beziehung auf die schriften Monche spricht, welche Kräuter mit Salz gewürzt, schon de eine toftliche Speife betrachten mußten, noch auch die fpatern Ueberwibungen der Urt im Monchsleben gebilligt haben wurde. Jehhunderte hindurch, mo Benedicts Regel im Abendlande das größte Anschen behauptete, mag man biefen Mittelweg zwischen dem Buviel Buwenig in Absicht auf die Rloftertoft betreten haben. it Reformen des Benedictinerordens erfolgten, als immer neue Orbens: mige und neue Orden entstanden, und biese burch eine besondere Samge Aufmerksamkeit erregen wollten, da wurde gewöhnlich zu der wen, ftrengen Rlofterbisciplin auch ein ftrenges Saften gerechnet. Die Abettreibungen in diefer Urt waren oft arg, und es mußte felbst ge= Mich eingeschritten werden, um dieser Strenge zu steuern, weil sie Mibriche Rrankheiten und einen fruben Tod bei mehrern Rlofterleuten weiführte. Fast das Unmögliche und Unglaubliche leisteten und Mangten hier mehrere Ordensstifter und Reformatoren. Dieß gilt na= mulich von Bernhard bem Beiligen ober von Clairvaur, der, obgleich Natur schwächlich, sich in ausgesuchten Qualen in Fasten und Bachen, fast das Unmögliche zumuthete. Der Biograph dieses mert= Mittigen Mannes sagt darum sehr mahr von ihm: "Er verstand es Akich gut im Kloster den vollkommenen Monch zu spielen und außer= Malb desselben in die Handel des Staats und der Rirche mit Nach-"brud einzugreifen." hierher gehoren auch Franciscus, der den Rreis kiner Bruder durch ausgesuchte Qualen erbaute. Den Bruber Efel, Die et seinen Rorper nannte, peinigte er auf mannigfaltige Art, indem

₹.

:4"

er fich in Gisgruben fürzte anb in benfelben bis jum Erffarren verweilte, ober fich nackend in ben Schnee legte ober felbft bas vierzig= tagige Fasten Jesu buchstablich nahm und zu üben versuchte. Welche Roft mochte Franciscus feinen Monchen zumuthen, von beffen Regel Innoceng III. felbst verficherte, fie fei mehr fur Schweine, als für Menschen geschrieben. Ein noch blubender 3meig der Franciscanergesell= schaft, die Rapuziner, nahmen selbst das tägliche Fasten an, b. b. ein foldes Berfagen ber Speisen und ber Getrante, wie es in andern Rloftern nur mahrend der eigentlichen Fastenwochen beobachtet zu werden pflegte. Noch weiter ging ber oben ermabnte Franciscus von Paula, beffen Bemuben bem Franciscanerorden ein neuer Zweig entsprofte. Er magte es zuerft in seinem Orden den brei Gelübben noch bas vierte eines beständigen Fastenlebens hinzuzufügen, benn das Fasten, fagte et, ift das Del, bas überall oben schwimmen muß. Darum mar nicht blos der Genug des Fleisches verboten, sondern auch alles deffen, mas vom Fleische tommt, ale Gier, Milch, Butter und Rafe; nur Brob, Wasser und Del maren verstattet. Daß nun diese und ahnliche Orbensftifter und Reformatoren wenigstens in den ersten Zeiten ihrer eingeführten ftrengen Regel ihren Monchen und Ronnen fehr magere Roft gumutheten, ist schon an sich wahrscheinlich und bie Nachrichten von einzelnen Rlofterheiligen, die es namentlich im Faften zu einer gemiffen Birtuositat gebracht hatten, fallen immer in die Beiten des Mittelalters, mo fich gewisse Drden reformiren ober gang neue entstehen.

Allein die immer und immer wiedertehrende Erfcheinung in biefer Beziehung war bie, bag die Monche und Nonnen folcher ftrengen Regeln die übertriebenen Fastengebote bald laftig fanden, und baf. der schnell und leicht erworbene Reichthum der Rlofter den Wunsch indie einer reichlichern und feinern Roft unterftutten. Danche Rlofter, gleiche fam erstaunt baraber, wie der Reichthum, den bie fargen Borfabeek. gefammelt hatten, fo lange habe unbenutt bleiben tonnen, überliegen . fich einem ungemeffenen Wohlleben. Ihre Aebte lebten balb mehr außer ben Rloftern als in denfelben und gaben fich allen weltlichen Bergnügungen ihrer Beit bin. Allen Orden gur Beit ihres Berfalls, : warf man Ueppigkeit und Bollerei vor, und in Beitaltern, die ber Reformation vorhergingen, waren die Tischfreuden bes Rlerus und befonbere des Klosterklerus häufig ein Gegenstand der Satyre. Eine sich barauf beziehende Stelle aus einem Briefe bes Erasmus an ben Bi= schof zu Bafel haben wir im Artitel Fasten, 2r Bb. p. 76 angeführt und viele satyrische Anspielungen der Art findet man besonders in den bekannten epistolis viror. obscuror. Auch muß der Uebelstand wirk lich groß gewesen senn, wenn man darauf achtet, mas von der Ruche einzelner Kloster erzählt wird. So foll man in einem gewissen Zeitraume im Rlofter von St. Gallen taglich mehr als 10 Berichte ges geffen haben. Bergl. Monum. boica III. 91. IV. 90. VIII. 146. -Urr Geschichte von St. Gallen I. p. 471. — Bunfcht man mehrere Beispiele der Art zu lesen, so finden sich oft fehr interessante, ins Gin= gelne gehende Nachrichten barüber in den Stadtechroniten jener Beit.

Oft kam es sogar zu Thatlichkeiten und unanständigen Auftritten, wenn eine zu karge Bekostigung vom Abte ausging. Bisweilen hatz ten auch Abt und Monche Grund sich über die Klostervogte und welt=

Walter zu beschweren, welche die Lebensmittel in ihre aus-Berwahrung nahmen, davon ihre Freunde und Berwandte ewirtheten, jenen aber so viel oder so wenig gaben, als ihnen te. (S. Lünigs spicileg. ecclesiast. v. Rermes, Urk. 51.) ner wurden Angelegenheiten dieser Art mit Anstand und Beverhandelt, wie folgender Borfall beweist: Die Monche auf öberge bei Halle nahmen sich einst, als ihnen das dargeetränk nicht behagte, mit Gewalt so viel Wein aus dem aß sie sich betranken, und in der Nacht, als wahrscheinlich Schuld Feuer auskam, nicht im Stande waren beim Loschen leisten. Das Kloster brannte nieder. (S. Chronic. Montis 1199.)

, wo von der Beköstigung der Kloster die Rede mar, scheint paffende Drt zu fenn, etwas von der Gastfreundschaft zu er= wozu sich die Klofter verpflichtet fühlten. — Wir haben oben n Bande p. 166 ff. einen Artikel gegeben, überschrieben: nbschaft im Leben ber fruheften Christen," und dort gu ben Diefer veranderten Sitte vom 4. Sahrhundert abmarts auch erleben angeführt. Wir nehmen hier ben Faden jener Untervieder auf und bemerken darüber Folgendes: War die Gast= ft in dem Privatleben ber fruhesten Christen, wo sie in tlei= ieinden von Augen oft hart bedruckt lebten, ruhmlich geubt wor= erlor fie fich auch nicht, als bas Chriftenthum gur Staates d erhob. Mur murde fie bei vollig veranberten Sitten und n mehr Sache ber driftlichen Dbrigkeiten und befonbers ber Spier ift es, mo mir eine fehr ruhmliche Seite bes Monch= rvorheben muffen. In der guten alten Beit der Benedictineriehrte fich nicht nur durch Fleiß und Sparfamkeit bas Rlofters , sondern sie theilten auch gern und willig von ihrem Ueber-Da fand ber mube Wanderer im Rlofter ein willtommenes ind bessere Kost, als die Monche sich selbst gestatteten, da man ben Kranken Pflege und Heilung, da klopfte der Arme grige nie vergeblich an die Rlofterpforte. Un berfelben faß ein strenger und frommer Monch, welcher alle Pilger, Urme ende aufnahm und fie erft ins Bebetzimmer führte, bann ins ier, wo man ihnen die Bufe musch und Rahrung reichte. trenge Orden ließen auch Weiber bis ins Dratorium fuhren, in die Bellen; strengere Orden ließen ihnen ben Bedarf an leichtem Dache gegen Regen geschütten Plat vor bas Rlofter Einsiedlern, die abgelegen in Sutten oder Sohlen wohnten, alle Sonntage zu gemeinsamem Gottesbienst ins Rlofter farde das Effen gewöhnlich auf ganze Wochen hinaus geschickt Personen aus Rlostern und Stiftern, mit denen man r Berbindung stand, hatten naturlich doppelte Unrechte auf liche Behandlung. Damit sich aber Unberechtigte nicht unter Borgeben einschleichen mochten, mußte sich jeder über seine durch schriftliche Zeugnisse seiner Dbern ausweisen. le Gastfreundschaft der Rloster wurde auch nicht selten von Sei=

se Gastfreundschaft der Klöster wurde auch nicht selten von Seistaien gemißbraucht. Man brauchte nicht blos List, sondern walt, um in die Klöster aufgenommen zu werden, so daß diese

fich königliche und kaiserliche Freibriefe geben ließen, um gegen willkuhrliche Einlagerung und Behandlung von Beamten, Abelichen und Pralaten geschützt zu seyn. Ueber Nahrung und Wohnung hinaus verlangten manche Uebermuthige auch Rleider, Pferde, Lastchiere, Reise geld und dergleichen. Wenn die Konige selbst so versuhren (so hatte Heinrich IL von England seine Pferde in mehrere Abteien einzestellt. Die Abtei von St. Albans hatte einen Gaststall auf 300 Pferde), wenn sie nicht blos sich, sondern auch gleich den Abelichen ihre Pferde, Hunde und Jagdvögel in die Kost gaben, dann halfen freilich weltliche Schutzmittel nicht mehr aus, und man griff zu den oft wirksamern geistlichen Strafen.

Die Ankunft so vieler Gaste vertrug sich oft nicht mit bem bes harrlichen Stillschweigen, welches manche Regel verlangte. (Clas Se schichte von Würtemberg II. 48. - Urban IV. gab fremden Minden, wenn sie in ein Rlofter nach Compiegne tamen, die Erlaubnif zu reben, ob es gleich ihr Gelubde fonft unterfagte.) Dan hatte aber Die Beichensprache burch die umftandlichsten Borfchriften und fleifige Uebungen auf einen hohen Grad der Bolltommenheit gebracht. gab es Beichen (meift durch Sande und Finger) für alle Egwagen, Getrante, Rleidungestude und bergleichen. Gin Finger unter bas Auge gelegt bebeutete g. B. Rirschen, ber fleine Finger an bie Lippen gelegt bedeutete (ein Angedenken an saugende Kinder), Milch u. f. m. ift im Gangen genommen, wenn nicht ein Orden dem überspannteffen. Kanatismus huldigte, die Rrantenpflege der Rlofterbewohner zu rub Man hatte gewöhnlich eigene Rrankenzimmer, und bie Rran tentoft mar eine beffere als die gewohnliche Mondstoft. Darum fehlte es auch nicht an Fallen, wo fich Monche frant ftellten, um auf einige : Beit beffer verpflegt ju merben. - Geben wir auf einen anbert Punct über, der im Monches und Ronvenleben nicht unerheblich war, námlich

VI) auf die Bleidung derfelben. — Auch hier mas fen wir der Regel Benedicts den Lobspruch ertheilen, daß sie bas Ber munftige und 3medmaßige anordnete. In Benedicte Regel Cap. 65. (f. Holsten. Cod. regular. P. II. p. 51 seqq.), überschrieben de vestinrie et calciaries fratrum, heißt es: "Die Rleibung folle nach bem "Rlima eingerichtet fepn, zwei Capuzen, eine rauhe fur ben Winter "und eine glatte für ben Commer, und zwei Tuniten bes Bechfels "und bes Baschens megen maren hinreichend, eine Jade gur Arbeit, "dann Strumpfe und Schuhe. Auf Farbe und Stoff fei teine Ruch "ficht zu nehmen, sonbern zu taufen, wie es am leichtesten und moble "feilsten zu haben sei. Die Rurze und Lange der Rleidung solle ber "Abt bestimmen. Bei dem Empfange der Rleidungestude mußten bie "alten zurückgegeben werden, um fie unter die Armen zu vertheilen. "Reiner folle ein Stud tragen, welches er nicht vom Abte empfangen "habe." Aus diefer Anordnung fieht man, wie Benedict gleich weit entfernt war von dem Cynismus und der mystischen Tandelei ber Mons de im Driente, wie sie Caffian Schildert und auch von ber fpatern armfeligen, bem Rlima widerfprechenben Rleidung der Franciscaners, Barfüßer = und Rapuginer = Monche. Gine mertwurdige Stelle über bie agpptischen Asceten, welche bie Worbilder aller Monche in ben übrigen

indern waren, findet sich in Sozomenus h. e. III. 13. hier heißt 1: "Bur Zeit bes Constantius entstanden eine Art Monche, Die sich Tabennisiten, von ber Insel Tabenna, nannten, und bie den Glias uchjuahmen suchten. Ihr Dberhaupt war Pachomius. Gie trugen felle, theile ihren Gifer anzuzeigen, bem Glias nachzustreben; theils m barguthun, wie bereit fie maren, allen Sinnengenuß zu betam= Ferner trugen fie Unterfleider ohne Mermel, um anzudeuten, af ihre Sande frei von allem Unrechte und von aller Beleidigung maten. Ueber ben Ropf hatten sie eine Rapuze gezogen (xovxovlior), magu zeigen, wie einfach ihr Leben fei, weil man fonft den Ropf ber Amber mit einer folchen Rapuze bedecte, um fie gegen die Sige und bie Ritte zu fichern." - Ueberdieß hatten fie noch einen Gurtel um bie mben und eine Art Mantel um die Schulter, avaßodacor, Umwurf, um i beweisen, wie bereitwillig fie maren, Gott zu bienen und feinen Befehl Buführen. - Dieronymus aber vergleicht bie Asceten, welche Rapu= m wie die Rinder trugen, mit Uhu und Gulen, ep. XXII. ad Eustach.

Bir haben deshalb diese Stelle im Auszuge mitgetheilt, um zu igen, wie die frühere schwarmerische Ueberspannung der Monche im wiente doch auch in der spatern Zeit im Abendlande Nachahmer fand, is aber von dieser Verirrung der alte Benedictinerorden freizusprechen ist.

Betrachtet man die Monchefleidung im Allgemeinen, fo lagt fich m ihr behaupten, daß sie in Form und Schnitt etwas Alterthumli= es bat und einfach und weit ift. Die Farben find meift bunkel, bwarg, grau, braun, wechselt aber auch zuweilen mit weiß ab. He ermangelt ber Runftform, ift abnlich einem in gleicher Weite mabfallenden Sade (daher Monchstutte), und ist wohl mit aus em Kleide der Bugenden in der alten Kirche zu erklaren, ins der Monchestand nach ben Aussprüchen berühmter Rirchen= beer ein fortdauernder Bufftand senn sollte. — Wie wir bereits feben haben, legte Benedict in feiner Regel teinen besondern Berth auf die Rleidung; biejenige, bie er vorschrieb, mar ungefahr bie racht der damaligen Landleute. Spater jedoch nahmen fie mehr eine leichmäßige Tracht an. Gie fleibeten sich in weiße weite Rutten mit witen Mermeln, nebst einer weißen Ropftappe, Die oben gang zugespist Das Schulterkleid mar schwarz. Co sieht man sie auf Gemal-Je mehr aber in ber Folge ein Orden fich burch Strenge ausnjeichnen suchte, desto mehr machte er dies auch bemerkbar in ber Meidung. Demuth und Entsagung sollte auch das außere Gewand medrucken. Darum entbehrten auch die Monche mancher Orden folder Rleidungestude, welche die Laien für unentbehrlich hielten, ober Te trugen dieselben von einer Beschaffenheit und auf eine Urt, die sehr mbequem maren. Uebrigens murbe es fast unmöglich senn, bie verdiebenen Ruancen ber Donchekleidung barguftellen, wie febr fie fich uch im Wesentlichen immer ahnlich bleibt. Um besten wird man bieß inseben, wenn man Werke, wie "Selpot's ausführliche Geschichte aller zeiftlichen und weltlichen Kloster= und Ritterorden," zur Hand hat. bier tonnen bas eben Gesagte bie mannigfaltigften Abbilbungen am Wir wollen daher nur einzelne Bestandtheile der besten erläutern. Bondetleidung besonders betrachten, entweder, weil wir fie so ziemlich bei allen Ordensleuten wiederfinden, ober weil fie an merkwurdige Siegel Handbuch IV.

Eigenthumlichkeiten ber Monchsgeschichte erinnern. Wir machen ben Anfang mit ber Kopfbedeckung. Schon Cassian ergablt von ben Monchen seiner Beit, daß sie eine Art großerer Saube, die bis an bie Schultern reichte, getragen hatten, wie sie ungefahr fleine Rinder bei Nag und Nacht zu tragen pflegten, um bamit findliche Ginfalt und Unschuld anzuzeigen. Man nannte sie Cucullus. Wichtiger hat sich aber in dieser Beziehung die Benennung capa, cappa, capitium, caputium gemacht, wovon bas spatere Rapuze abgeleitet wird. nimmt an, daß eine Art Dberkleid auch unter ben Laien gewöhnlich gemesen fei, deffen fich Beiber und Manner bei unfreundlicher Bitterung bedienten, besonders aber Raufleute auf ihren Reisen. Un dies fem weiten Rleide mit eben so weiten Mermeln fei am Salfe eine Ropf. bedeckung angenaht gemesen, die man zurückschlagen ober auch bei ungunftiger Witterung über Ropf und Gesicht ziehen tonnte. queme und nichts weniger ale lupuriose Rleidung hatten die Monche angenommen und auch ba beibehalten, mo dieselbe burch die mechselnbe Mode bei den Laien langst ungewöhnlich geworden sei. Wie aber biese Rapuze Beranlaffung murde, daß ein gang neuer Sprofling des Frans ciscanerordens unter dem Namen der Kapuziner entstand und so wichs tig in ber Monchswelt murde, ist von uns oben p. 24 in der ersten Abtheilung d. Art. gezeigt worben. Die Kapuziner unterscheiden sich von den übrigen Franciscanern burch nichts, als durch ihre fpigig gugebenbe Rapuze und burch ben langen Bart. Uebrigens haben Die graue, wollene Rutte alle Franciscaner mit einander gemein, so wie den Strick um ben Leib, an dem ein knotiger Beifelstrick hangt, und die runde und turge Kapuze. Man leitet das Wort Kapuze mohl am naturlichsten von caput ber, indem es Ropfbebedung bezeichnen follte; mehr fern fcheint die Ableitung von dem altdeutschen Pappen, b. i. bedecken, ju liegen. Uebrigens findet man bei Helyot I. 1. 7r Band mehrere Franciscaner = und Rapuzinermonche, theils mit, theils ohne Mantel . und hut abgebildet, welche Rleidungestude sie auf Reisen tragen durfs ten. Wenn man Rapuze und Strick ausnimmt, hat die Tracht etwas Mehnliches bei ben heutigen Griechen, Turten und bei ben polnischen Buben. Wir gehen zu einem andern Rleidungsftude der Monche über, welches besonders im Carmeliterorden eine große Rolle gespielt hat,

das Scapulier. Darunter versicht man benjenigen Theil eines Monchekleides, welcher ohne Aermel ift (daher auch Armiclausa genannt) und blos aus zwei Lappen von Tuch besteht, wovon der eine über die Schulter, ber andere über die Bruft hangt. Es hat feinen Namen von Scapula, das Schulterblatt, und fonnte darum Schulterfleib heißen. Es ist ein Bestandtheil der Monchekleidung in mehrern Drben, und geht bei den eigentlichen Ordensleuten bis auf die Ruse, bei ben Laienbrudern aber nur bis an die Anie. Dieses Scapulier hat befonbers im Carmeliterorben eine große Rolle gespielt. Wenn biefer Drben an Unverschamtheit im Lugen alle andere übertroffen hat, fo bat er bieß auch in Absicht auf bas Scapuliermahrchen bewiesen. alter Drbensgeneral ber Carmeliter, Simon Stoch ober Stock in England, fo ergabit man, habe die Jungfrau Maria gebeten, den Carmelitern, die von ihr den Damen führten, ein Gnadenzeichen zu geben. Die Jungfrau fei ihm erschienen und habe bas Scapulier in ber Dant

allend zu ihm gesagt: Dilectissime fili, recipe hoc tui ordinis Scapulate meae confraternitatis signum, tibi et cunctis Carmelitis zivilegium, in quo moriens acternum non patietur incendium, ecce signum salutis, salus in periculis, foedus pacis et pacti sempiterni. Diese Erscheinung soll sich 1251 zugetragen haben, und gleich darauf hi Simon zu einem Sterbenden gerufen worden, der mit der Berweiftung ringend von Gott und ben Sakramenten nichts habe boren wollen, und immer gerufen habe: Ich bin verdammt! Sobald aber Ewd über diesen Ungludlichen bas Scapulier geworfen, sei er ruhig gworden, habe die Rirchensakramente empfangen und bald barauf feinen Sift aufgegeben. Ja, er sei auch nach seinem Tobe erschienen unb pbe versichert, daß es wohl um ihn stehe, indem er durch das Sca= pulier, als durch einen Schild den Nachstellungen des Teufels entgan= sen sei. — Außer dieser Erscheinung sollen sich noch mehrere ahnliche jugetragen haben, und man beruft sich besonders auf eine Bulle des Papstes Johann XXII., in welcher vorgegeben wird, daß ihm ebenfalls die heilige Jungfrau als Carmeliterin erschienen fei mit bem Berprechen, die Carmeliter und die Bruder des Scapuliers follten nicht linger, ale bis zum nachsten Sonntage im Fegefeuer bleiben, wenn fie namlich das Scapulier bis an ihren Tod trugen, die Reuschheit bewahrten, die canonischen Stunden abwarteten und sich alle Mittwo= ben und Connabende des Fleisches enthielten. Zwar hat es auch nicht ber romifchen Rirche an einsichtsvollen Rirchenhistorikern gefehlt, bie Diefe Mahrchen in ihrer mahren Gestalt zeigten, wie g. B. ber Parifer Theolog Johannes Launon; deffen ungeachtet aber hat man nicht aufgehört, die Sache als historische Wahrheit zu betrachten, und noch 1751 murbe Regensburg und an einigen andern Orten ein 500jahriges Scapu= lierjubilaum gefeiert. Ihre anfange weiß und braun gestreiften Mantel vertauschten sie mit gang weißen, unter benen sie sonft schwarze, kit der Mitte des 15. Jahrhunderts aber kastanienbraune Rutten trugen. In jenem gestreiften Mantel sieht man sie auch bei Selpot abge= bildet und unter den Abbildungen selbst liest man, daß dieselben von Semalden entnommen sind, welche in den Kirchen der Carmeliterkloftet sich befinden. Die Zeichnung Thl. I. p. 370 foll von einem Gemalde in einem Rlofter zu Untwerpen entnommen fepn.

llebrigens entstand auch noch eine Brüderschaft vom Scapulier beiberlei Geschlechts, die sich zur Ehre der Maria verbanden, woschentlich einmal oder mehrmals zu fasten, täglich das Naterunser und Ave Maria oft zu beten und am Halse zwei kleine Stücken und die bunkelbraunem, nur von den Carmelitern consecrirtem Tuche korm eines Scapuliers zu tragen. Diese Scapuliergesclischaft der incht jährlich an dem davon benannten Feste, am 16. Inlius, in einer besondern Kirche zum Gebete. Vergl. Joh. de Launoy distent. duplex (die erste) de origine et consirm. privilegiati Scapulatia Carmelitar. Lugd. Batav. 1642. Uebrigens sindet sich in Müller lerik. d. Kirchenrechts und der rom. kathol. Liturgie p. 251 in den Roten eine Conjectur über den Ursprung des Scapuliers, die nicht undahrscheinlich ist. "Das Scapulier," sagt hier Müller, "war eine "Int Schürze, welche die Benedictiner zuerst, wahrscheinlich zur Scho-

"meliter verkleinerten baffelbe und machten es zu einem Zeichen "Berehrung der Mutter Gottes. Auf den beiden Lappchen, die r "ben Schultern auf Brust und Rücken herabhingen, wurden Liber gemalt."

Die spätern strengen Orden gestatteten, was die Unterkleiber ( betrifft, entweder gar keine, oder nur hanfene Hemden und solche,

von grobem Beuge verfertigt maren.

Auch die Fußbekleidung ist im Monchsleben nicht unbeachtet Cassian bereits schildert die agpptischen Monche als solche, nur Sandalen getragen ober vollig barfuß gegangen feien. verstandenen Aussprüchen Jesu, z. B. Matth. 10, 9-10, nahm ! spåtere Riosterschwarmerei biesen Umstand wieder auf und suchte au darin ein besonderes Berdienst. Jedoch bilden die sogenannten Barf Bermonche feinen besondern Orden, sondern es giebt nur in mehre Bettelorben , z. B. ben Carmelitern, Franciscanern, Augustinern, Co gregationen von Barfugern und Barfugerinnen. Auch theilen fie fi wieder in ftrenge und minder ftrenge Barfuger ein. Die lettern tr gen nur Sohlen auf dem Fußblatte, die mit Bandern um den ubi gens nadten Fuß befestigt sind; die erstern gehen gang barfuß. gehoren z. B. die Alcantariner, nach der Reform Peters von Alcai Man findet diese noch haufig in Spanien und Portugal, se tener in Italien.

Hier ware auch der Ort noch, von einem Bestandtheile der Monch tracht zu sprechen, nämlich von der Tonsur, weil diese vom Klosterl ben ausgegangen ist und sich auf den übrigen Klerus verbreitet ha Allein da das dahin gehörige Material einen größern Raum einnimm und wir den gegenwärtigen Artikel nicht allzusehr erweitern wollen, werden wir weiter unten einen besondern Artikel geben, auf welcht wir hiermit verweisen. Was die Abbildung der Monchstracht betriff sist im Sanzen genommen das mehrmals angeführte Werk von Ploot immer noch brauchbar, obgleich illuminirte Kupfer die Sache nomehr veranschaulichen würden. Uebrigens ist freilich der Kritik di Verfasser nicht immer zu trauen, und mehrere Abbildungen mögt darum auch nur Kinder der Phantasse, nicht aber der Wirklichkeit, sem Dieß gilt besonders von den Abbildungen der geistlichen Ritterordel von welchen ebenfalls in einem besondern Artikel die Rede sepn wird.

Wir theilen hier eine Stelle aus Raumers Geschichte ber Hohe stausen 6. Bb. p. 281 und 82 mit, weil sie einiges Licht auf di Rleiderwesen der Monche im Mittelalter wirft. "Die Fragen über k, "Kleidungen," heißt es hier, "wurden mit großem Eiser behande "und wenn Kloster und Orden sich hierbei in die Quere kamen, "entstand heftiger, selbst die zur papstlichen Entscheidung hinangett "bener Streit. Das Recht der Ersindung, des ungestorten Besitz, der Borzug größerer Heiligkeit und Entsagung wurde geltend gemac "In den Kleidern konnte man Orden, Abtheilung, Würde so erkennte, wie Regimenter und Offiziere in unsern Tagen. Nur daß man singest in Pracht, Farben und Stickereien überbietet, während dame, "Irmuth, Entsagung, Einsachheit auch in der Kleidung überall sich zeig "sollte. Viele Kirchengesete, welche den Gebrauch bunter Zeuge, ker "barer Pelze, goldener Ringe und dergleichen gar oft untersagen, ber

"sen jeboch, daß es nicht an Uebertretung jener Grundfage fehlte. "Die Borfchriften erstreden sich über alle Theile ber Bededung, von "den Fugen bie gum Ropfe. Satrene Semden gog man in ftrengen "Drben auf den blogen Leib, und wer dieß nicht ertragen konnte, follte "grobe, ungefärbte, wollene Rleider tragen. Sanfene und leinene Sem= "ten galten ichon fur uppig und murben ofterer verboten, als erlaubt. "Es durfte den Papften nicht für zu geringfügig erscheinen,. Rleiberord= "nungen für einzelne Rlofter zu bestätigen und festzusegen, welche Stude "leiner Rleidung der Monch des Nachts anbehalten und welche er ausziehen mußte. Nach Ort und Lage warb von ben Papften bisweilen "des als Ausnahme gestattet, mas bie Regel verbot. Den Monchen "eines falt liegenden Rlofters erlaubte g. B. Innoceng IV. marmere "bute zu tragen; ben Ginsiedlern im Schwarzwalde erlaubte Sono= "tins III. vom November bis zum April Schuhe anzuziehen. "uber beschwerten sich indeß die andern Ordensbruder so lange und so "lant, bis jene Erlaubniß allen ertheilt murbe. Manchmal scheinen bie "Anfichten über Werth und Bedeutung gemiffer Kleidungsstucke gemech= "felt zu baben. Co heißt es z. B. an einer Stelle: Die Pramon= "ftratenfer follten teine Handschuhe tragen, damit sie über solchen aus-"zeichnenden Dut nicht stolz wurden, und ein andermal dagegen ver-"fattet ein Papft bem Vorfteher eines Rloftere in Magbeburg Sand= "fcube ju tragen, bamit bie ju beiligen Dingen geweiheten Sanbe "nichts Fremdartiges berühren oder durch Site und Ralte leiden moch= "ten." - Ueberhaupt durfte man gewiffe Kleidungestucke ohne Erlaub= nis ber Papfte nicht anlegen, und diese belohnten ausgezeichnete Mebte bamit, fo wie man wohl jest mit Orden und Uniformen belohnt. Mitta, Dalmatika, Sandalen, Ring, Stab, Handschuhe wurden dann mit geistlichen Deutungen und Ermahnungen in der Regel zu großer Freude der Begnabigten überfandt. — Auch die Aebte hatten Ginfluß auf die Fertigung befferer oder Schlechterer Rleidung. Wenigstens marb ums Jahr 1219 dem Borfteber des Klosters auf dem Petersberge vorgeworfen, er laffe nicht um streng heiliger Bucht willen, sondern aus Beig feine Monche halb nact ohne hemben und hofen einhergehen. Segen folche Migbrauche suchte und fand man Sulfe bei ben kirchli= den Dbern, welche aber auch, um Uebeistande anderer Urt zu vermei= ben, untersagten, statt der Rleidung baares Geld zu geben. uben über

VII) zu der Strafdisciplin in den Klöstern. — Eie zeigt uns das Klosterleben in seiner dustersten Schattenseite. Denn wie unparteisch man auch die darüber vorhandenen Nachrichten prüsen mag, immer wird man urtheilen mussen, daß sich darin ein Pleine licher, in falscher und abenteuerlicher Frömmigeteit befangener Geist ausdrückt, nicht minder ein Despotismus, der aus wohlberechneter Klosterposlitik einen selavischen bis zum Stumpfsinn führensten Gehorsam fordert und endlich eine raffinirte Grausamkeit. Es wird nur der Erwähnung einiger Thatsachen bedürsen, um diese Anklage zu rechtsertigen.

Daß sich viel Kleinliches, ben Geist einer falschen und überspann= tin Frommigkeit Uthmendes, in der klosterlichen Strafdisciplin zeigt, ift einerfeits leicht erflatlich, andrerfeits aber auch obne Schwierigfeit mit vielen Belegen barguthun. Ale bas Rlofterleben fich zu bilden anfing, maren bereits mande falfte Unfitten und mande überfpannte Ibeen in bas driffliche Leben übergegangen. Dabin gehort g. 28. bas Getet iden als opus operatum für verbienflich ju balten, bas Wefen ber Fremmigkeit mehr in einem außern Ceremonienbienfte und in torperlicher Abrodtung zu suchen. Go lobenswerth in mehr als einer Beziehung Benedicts Regel ift, fo verleugnet fie boch in biefer Dim ficht ibr Beitalter nidt. Gie forbert bereite, baf nach bem lesten Gottes. bienfte, Completorium genannt, Miemand mehr mit einem Andern fprechen felle, baf, mer auf ein gegebenes Beiden nid: fogleich beim Gottesbienfte ober bei Tifte, erfteine, mer beim Borlefen einen Febier mas de und fich nicht fogleich bemutbige, mit erniedrigenden Strafen gu belegen fei. - Berordnete bod iden Benebiet, bag fammtliche Pfalmen in einer Bede mußten gefungen merben, ja, bag mebrere in berfelben Bode wiederhalt merten follten. Die fest fcon bieg ben Babn bor eus, bas Gingen und Beten, aud nur verrittet, menn es aud nichts gur Erbebung und Beredlung bes Gemuths beitrage, iden verbienftlich fei und Geit mobigefällig made. Roch viel meiter gingen in biefer Sinfict bie fratern Deben. Wir beben bier Einiges aus ber Alofter bisciplin ber Carmeliter aus. Go murben g. B. in ben Cloftern ber thereffanifden Reform geringfügige Rleinigkeiten mit barten Strafen belegt. Eine Monne, wenn fie ein Wellden langer gearbeitet batte, als bas Gebet befahl, mufte gur Peniteng ganger 14 Zage in ber Rude ale Mage tienen, und gmar obne Stapulier, eine emfindliche Strafe in biefem Orben. — Antere verleren auf gange Monate Gig und Stimme im Capitel, weil fie einer Procession bes Allerheiligften burd eine Rige in ber Wand verfichlener Weife gugefeben batten. Dad andere murben mit Gefangnif geutraft, menn fie nur einen bals ben Bogen Papier obne Erlaubnis genommen hatten. - Gin Mond, ber gu fpat lautete, mußte gur Etrafe von Mittemacht bis Mogen auf ber Erbe liegen. - Ber über Sifde bie Mugen ein wenig auff beb, und fie nicht beftanbig recht budmauferifd niebergeidlagen bielt, ber mufte fich gefallen laffen, baf. man fie ibm mit ber Gerviette ober bem Schffelenche gubend. Auf bem geringften unverfichtigen Licheln frant eine Poniteng von vierzehntägigem Faften bei Baffer und Brob, alle brei Tage Geifel und bie gange Beit obne Grapulier gu geben.

Unfere Bedauptung jedoch wird fich nem mehr betbatigen, wenn wir, ohne mihfam ein Beispiel zu suchen, bei ber Stufenfolge ber sogenannten Sundenschulden im Caemelitererden verweilen. Diet untersteidet man nämlich die eulpa levis, media et gravis. — Bon ber erften Classe, welche unschuldige und oft gang unwildutiliche Pandslungen als straftar bezeichnet, wollen wir dier gar nicht sprechen und sogleich zur Culpa media übergeben. Diese Classe fast folgende Uebentretungen in sich: Wenn man erft zum erften Plalm zum Chore kommt, — wenn man entweder im Capitel (Berlammlung) ober bei ber Pandaubeit, ober bei der Prodigt sehlt. — menn man anders lieft, oder singt, als die Regel besteht, — in dem Capitel obne Erlandust rebet, wern man ehne Neth in das Baddaus ober in die Lückf geht, — sin dem Capitel obne Erlandust.

ft bie Strafe eine Geißelung vor ber ganzen Bersammlung von ber Ind bes Superiors ober der Superiorin, je nachdem die Verbrechen n einem Monche = ober Monnenkloster vorkommen. -Eine schwere Shuld ober eine Bergehung von der dritten Classe ist, wenn man im Sprachzimmer, felbst ohne zu sprechen, erscheint. Die barauf gefette Strafe efteht in drei Geißelungen vor der vollen Berfammlung und brei Tage jaften bei Wasser und Brod. — Die Schuld steigt, wenn man ohne kaubniß nicht allein in das Sprachzimmer geht, sondern auch daselbst Die auf diese schwere Gunde gesette Strafe ist sehr hart und bruthigend. Gine Monne, die sich Dieses Berbrechens schuldig ge= micht hat, foll fich auf den Boden niederwerfen und bemuthig um Begebung flehen. Gie foll ihre Schultern entblogen und die Beifel, Diel und so scharf es die Priorin fur gut finden wird, zur Strafe ir ihre Miffethat empfangen. Darnad, wenn ihr geboten worben ufzustehen, foll sie in eine, ihr angewiesene Celle sich verfügen, ihres lmtes verluftig fenn, keinen Git und Stimme in bem Capitel haben, uegenommen zu ihrer Unklage, und foll bie unterfte ober lette von Um fenn, bis zur volligen Bufung ober ganglichen Genugthuung für me Bergehung. Bei ber Mahlzeit foll fie fich gang nackend, nur mit rem Mantel bedeckt, mitten in dem Refector auf Die Erde legen und ichts als Waffer und Brod haben. Wenn die ordentlichen Tageget= m (horae canonicae) und das Gratias Dadymittags gehalten mird, fo A fie vor der Thur bes Chors auf der Erde hingestreckt liegen, bag ie Schwestern über sie hingeben und fie mit Fugen treten. Ronche von der theresianischen Reform in allen Stucken übertrieben tilig und streng fepn wollen, fo sind sie es auch in den Bugubungen. le begnügen sich nicht mit den in fast allen Orden üblichen Bußca= iteln wochentlich einmal vor dem Prior, sondern sie haben auch noch unter nich einen sogenannten Liferer, dessen Umt unter ndern ift, daß er alle Abende in dem Refectorium eine Gemiffeneruge ber Bugvermahnung über die taglichen Gundenschulden anstellen muß. Die Fratres muffen fie mit Demuth und mit Freuden annehmen und E Dantfagung bafur bem Prior bas Scapulier tuffen. Und biefe lebung ist nicht etwa blos ein übermäßig verdienstliches Werk (opus Pererogationis, fondern es ift unter andern in ben Sagungen mit ngeschrieben. Mehreres ber Art findet man in ber Histoire generale les Carmelites in Muffon's pragmatischer Geschichte ber Monchsorben. lengstlich, scrupulos und einen Aberglauben verrathend, der bisweilen Wit an Albernheit grengt, ift bas Ceremoniel bei gottesbienstlichen andern Berrichtungen, wovon wir schon hin und wieder in diesem Indbuche Beispiele angeführt haben, besonders Thl. 1. p. 27, wo von m Vorschriften die Rede ist, die sich auf die Administration der Erharistie beziehen.

Noch starker aber tritt in dem Monchsleben ein Despotismus herzet, der aus wohlberechneter Klosterpolitik einen sclavischen, dis zum Emmpffinn führenden Gehorsam fordert. Die Stimme des Superiors ist Gottes Stimme, dieß war der oberste Grundskhaft in allen Orden. Selbst wenn der Befehl unvernünftig, rasend and gar gottlos ist, muß blindlings gehorcht werden, so hieß es wenigs kus den strengern Carmelitern und Carmeliterinnen. Die Supes

riorin besiehlt, eine Rate solle die Chorlection in Tenebris singen, so muß die Rate singen (Annales des Carmes déchaussés de France I. 1. c. 63. p. 118), sie besiehlt die Schüssel zu essen, sie besiehlt die andern Nonnen zu verwunden, zu verstümmeln, ja gar zu todten

u. f. w., fo muß die Monne gleich ohne Widerrede gehorchen.

Und eben so wenig barf ber leibenbe Behorsam fehlen; bein es ist unmöglich, daß die leidende Obedienz (der Befehl der Dbern) etwas gebiete, mas bose sei, so heißt der Wenn die heil. Dbedienz befahl, daß man trant seyn sollte, so mußte man frank seyn, ungeachtet man sich wirklich ganz wohl befand. Man legte sich, man ließ die Aber offnen, man nahm Arznei, man hatte Fieber, man wurde aus Gehorsam gern geftorben fenn. Und fo umgekehrt mußte man aus Gehorfam auch ge-' fund werden, wenn man wirklich noch fo krant war (lbid. 1. 11. c. Meußerst streng mar ber Gehorsam besonders in ben erften Rlostern ber theresianischen Reform. (Man vergl. mas oben p. 32 ff. über diesen Orden gesagt worden ift.) Wenn sich z. B. ein Frater conversus von ungefahr mit lauter Novigen in einem Kloster allein befand, hielt er, um seinen Rang zu behaupten, indem ihm von fei= nen Untern eben fo ftrenger Gehorfam gutam, ale bem Generale felbft von den übrigen, mit den Novigen Capitel, horte ihre Beichte und strafte fie berb mit Beigeln, mabrend eines Miserere und de Profundis. - Ein anderer Frater machte eine faure Miene über ein unerhort schwarzes und hartes Stud Brod, das ihm zur Portion gereicht mar. Sogleich ließ ihm der Superior bas Ordenskleid ausziehen, ibn in ben Stall bringen, an die Rrippe binden und Stroh und Safer freffen, wie ein Maulesel. (Histoire générale de Carmes etc. c. 13.) Ein anderer legte fich aus Gehorsam auf Disteln nieder und lag fo 10 - 12 Stunden. Eben solche harte Forderungen machten einzelne Orden in -Absicht auf bas Schweigen, indem sie zu einem ganzlichen ober zu einem Stillschweigen auf gemisse Beit verpflichteten. Jene Gattung ber Ascese, die im Schweigen etwas Selbstverleugnendes und Berdienstlb ches fand, ift uralt und dem heidnischen und judischen Alterthume nicht unbefannt. (Man bente hier an das Schweigen ber Ppthagoraer und ber Effder, wie von Ginigen behauptet wird.) In der driftlichen Lounois wiederholt es sich und in dem frühern agpptischen Anachoreten: und Monchsleben vermied man wenigstens bas überfluffige Sprechen. Auch Benedict in seiner Regel Cap. 42. verordnet: Nach dem letten Sottesbienfte, Completorium, foll niemand mehr fprechen, außer wenn ein Fremder noch ankame oder der Abt noch einen Auftrag zu ertheis len hatte. Auch die Uebertretungen bes ganglichen ober nur auf eine gemiffe Beit befohlenen Stillschweigens murbe ungemein hart bestraft. Dieser fanatische Gifer im Stillschweigen schuf in den Rloftern eine ziemlich ausgebilbete Beichensprache. Man hatte verabrebete Merkmale. Die Stimme, das Wasser, das Brod, das Scapulier, die Beifel, den Ruden u. f. f. 3. E. den Novizenmeister zu nennen, machten fie ein Rreug, wie bei bem Segensprechen, - bas Sandefalten bedeutete Die Beit jum Beten, die Sand auf der Bruft bezeichnete eine gewiffe Nothburft der Natur, das Blasen in die Finger hieß Lichtangunden u. s. w.

Ungereimt und narrisch erscheint auf ben ersten Unblick allerbings biefer geforderte und geleistete Gehorfam; allein er mar in ber klofter= lichen Politit wohl berechnet. War diefer Gehorfam einmal fest begundet, so konnte man die Religiosen gebrauchen, wie man wollte; sie waren bloße Werkzeuge in der Hand ihrer Superioren. wan bei den Religiosen übrigens gar fehr, indem man diesen Gehor= um nicht als ein menschliches Gefet, sondern als einen Gottesbienft wiftellte, mithin als eine Art Selbstverleugnung nach dem Grundsate: Die Stimme des Obern ift Gottes Stimme. - Uebris get gewann man baburch nicht wenig in ben Augen ber Laien, wenn ich in Rloftern Leute erblickten, Die fich um Gottes willen auch einem immerlichen blinden Gehorsame unterwarfen. Rurg dieser Despotiss und verschaffte dem Orden drei wichtige Vortheile, strenge Ord= nung in dem Innern, stete llebung in der Selbst= verleugnung und großen Ruhm und Beifall bei den Caien.

Doch auch selbst von garte und raffinirter Graufam Peit laßt sich die Plosterliche Strafdisci= plin nicht freisprechen. Wir kommen hier noch einmal auf bes Geißeln zurud. Dieß mar ein freiwilliges und von diesem haben wir bereits gesprochen; es war ferner ein burch die Constitutionen gebotenes und mithin gesetymäßiges. So verrichteten es z. B. die Monche Montage, Mittwochen und Freitage nach den Kompleten, Rennen aber überdieß noch in der Adventszeit alle Ferien oder Feiertage und zwar mit Ruthen. Es gab aber auch ein zuchtigendes Gei= fin, und von diesem soll hier, wo von der klosterlichen Strafdisciplin bie Rede ift, gehandelt werden. Dieses Geißeln als Strafe hieß mit einem befondern Namen die Disciplin. Sie wurde bei geringfügigen Bergehen verordnet. Sie erfolgte fast allemal bei den sogenannten Emitelbeichten (culpae) der Novizen. Die Art, wie diese unvernünfs is Bufübung geschehen soll, ift auch genau vorgeschrieben. Derjenige Rovize, welcher die Geißel empfangen foll, muß niederknien, er muß finen Gurtel und Rock losmachen und den Rucken entblogen, um die biligen Schläge der Geißel ober der Ruthen zu empfangen. ma es geschehen ift, muß er bes Novizentneisters Capuliersaum mit wier Demuth tuffen, um fur die Strafe zu banten. Dabei fehlt es bihnlich nicht an heiliger Nacheiferung. Den übrigen Novizen würde men es als Lauigkeit und als einen Mangel der Undacht auslegen, mm fie einen ihrer Bruder allein geißeln ließen, ohne ihm Gesellschaft Pkisten. Sie bitten sich vielmehr eine gleiche Gnade aus und erhal= Fie leicht. Und finden fich teine von freien Studen, fo erfest der Roizenmeister den Mangel gewiß durch seinen Befehl. Man schlug mineder die obern Theile des Korpers, vorzüglich die Schultern und m Ruden, aber auch Brust, Oberarme, Hals und Kopf wurden Dieß hieß die obere Disciplin (Disciplina sursum auch meundum supra im besten Monchstatein), ober man schlug die untern Beile und die Lenden (bieß war die disciplina deorsum, secundum ), beren sich meistens die Weiber bedienten. Nimmt man nun an, bas gesegmäßige Geißeln immer und immer wiederkehrte, daß in ben meisten spatern Bettelorden Monche und Nonnen im freiwilligen Geißeln sich zu überbieten suchen, ja, daß es selbst sehr oft als Stradisciplin verhängt wurde; so kann man kaum begreifen, wie ein so ches Verfahren ohne Nachtheil für Gesundheit und Leben lange fortg seht werden konnte. Entweder man muß annehmen, daß dieses Ge seln mehr Form als Ernst war, oder man muß glauben, daß dwenschliche Körper bis zu einem hohen Grade von Gefühllosigkeit abgistumpst werden kann.

Behen wir nun, um ben versprochenen Beweis zu führen, ; einem andern Orben über, es fei der fpatere Franciscanerorden. Ben man dem vorchristlichen Alterthume fehr haufig den Bormurf macht bag es im Bestrafen ber Berbrechen und namentlich bann, wenn Di fethater vom Leben gum Tobe follten gebracht merden, fehr graufan gewesen sei, so weiß man nicht, ob daffelbe nicht in noch bobern Grade von der klofterlichen Criminaljustig im Mittelalter gilt. wohnlich hatte jeder Orden seinen Criminalcoder und dieser mar beson bers forgfaltig, aber mit barbarischer Strenge abgefaßt. Ermagt ma bas Berhaltniß des Berbrechens zur Strafe, fo ichaubert man, wi 3. B. Entweichungen aus dem Rlofter, Ungehorsam gegen Die Dben und bergleichen auf das Graufamfte geahndet murden. Man ubte in bet Wohnungen des Friedens, der bruderlichen Liebe und der Frommigfeit eine Sarte, die der burgerlichen Criminaljustig in Form und Ausubum nicht nur nicht nachstand, sondern sie oft selbst überbot, da jene öffentlich diese aber im Beheimen an folden Orten vollzogen murbe, mo man be Schreien und die Schmerzenslaute des Gemarterten nicht verstehen konnt

Torturen von mehr als einer Urt sind in dem Strafcober & Franciscaner erlaubt und vorgeschrieben. Daß personliche Rache be Rlofterobern oder verlaumderische Infinuationen oft Ungluckliche in eine Berbacht brachten, wo man die Tortur anwenden durfte, wird baran wahrscheinlich, daß man ein gerichtliches Berfahren anordnete, but welches folder Willführ und Schandlichkeit follte entgegengetreten wet ben, eine Absicht aber, die selten erreicht und ofterer vereitelt murd Man sieht daraus, mas sich die Bruder in einem Orden einander selb zutrauten. Wir ermahnen nur einige Strafarten, wie fie, aus be Quellen geschöpft, in der pragmatischen Geschichte der vornehmfte Moncheorden (v. Muffon) im VI. Cap., überschrieben Rlofterzuch erzählt merben. — Wir heben hier zuforderft die fogenannte Bei Beltortur aus. Diese ist etwas ganz anderes, als die sogenann Disciplin. Gie besteht in einer Beigelung durch frembe Safide. Richter bestimmt die Bahl ber Hiebe und das Instrument, womit b Inquisit gepeitscht werden soll. Bald geschieht es mit Stricken, bal mit Riemen, bald mit Spiggerten, bald gar mit Drahtketten. Scene Diefer Beigelung ift furchterlich. Der Pater Provinzial zahlt b Streiche selbst an einem Rosenkranze ab und zählt so langsam, de man zwischen jedem Streiche ein halbes Ave Maria beten fann, un der Bruder Peiniger peitscht so derb, daß der Inquisit, der doch wol ans Geißeln gewöhnt ist, bisweilen schon bei den ersten Streichen ei lautes Geschrei erhebt. Selten kommt der Delinquent anders aus di fer Scene, ale mit Blut und Wunden bedeckt, in der traurigen G stalt eines, der Spiestruthen gelaufen ist. Wer dachte hier nicht unwil kuhrlich an die russische Knute auf Tod und Leben? — Gine ande t Tortur nennt man die Tapillen. Es sind kleine Knochel, sich in den Fußen einiger Thiere finden und ben Barfeln abn= Sie werden mit einem Stude Holz von 3 oder 4 Schub, bie Italiener Stangetta nennen, von beiden Seiten auf Die Des Inquisiten getrieben, um biefen empfinblichen Theil gu und einen entsetlichen Schmerz zu verursachen.

ich eine der harten schweren Torturen ift die Feuertortur. sten Zeiten mar sie Grausen erregend. Der Inquisit mußte sich in das Torturgemach fegen. Man entblogte ihm die Rufe und ! ihm die Fuffohlen mit einer Speckschwarte.' Dann feste man ten mit glubenden Roblen vier Boll oder eine Band breit von isohlen und sengte und bratete bie Fuße, baß das Fett beraus-Diese Procedur hat man abgeschafft. Soll und muß etwa noch zertortur gebraucht merden, so besteht sie bei den ehrmurbigen en barin: Man nimmt abgehartete Gier und macht Dieselben nden Waffer heiß. Diese siedend heißen Gier wickelt man in Tucher, stedt sie bem Inquisiten unter die Uchseln und lagt fie do durch unter ben Armen halten. Wenn ber Delinquent bas nicht bekennt, fo wird die Procedur wiederholt. Gin Superior ua erfand diese Tortur, und da er die Folter und selbst die alte obe umsonst versucht hatte, gelang es ihm durch diese die it heraus zu bringen. Schon beim britten Credo bekannte ber ient, der einen Mord begangen hatte, und entdeckte zugleich alle ldige, da fie dann fammtlich zu den Galeeren verurtheilt murden. ne ber schauberhaftesten Strafarten mar in den Franciscaner= das sogenannte Begraben in pace. Die hat man einer furchts' Sache einen mildern Namen gegeben. Man verstand darunter endigbegraben der Monche und Nonnen. Den Ursprung leitet m Driente her. Die alten Romer nahmen Diese Strafart von tfern an und übten fie an unteufchen Beftalinnen.

emeiniglich mar die Strafe mit Pomp und Ceremoniel verbun= mit sie mehr Schrecken und Grausen verurfachen mochte. g die Degradation. Der Berurtheilte verlor den Monchestand, nn er ein Priester mar, zugleich seine Priestermutbe. 'onche = und Priesterhabit gehorte, wurde ihm ausgezogen, und quifit mußte fich auf die Delinquentenbant fegen. Gegen ihm g die Ordensregel, welche er übertreten hatte, und die ihn jest und verdammen follte. Um ihn her waren alle Religiosen bes und sangen im tiefen Trauertone ben 108. Pfalm. 3wischen Berfe machte man eine lange Paufe. Inzwischen jog man ihm h übrigen Kleidungsstücke aus und zerriß sie. Man schnitt ihm nd Haare ab, man schabte ihm die Haut von den gingern, man hm die Tonsur, indem man die oberfte Haut mit einem Scheerdermesser abloste, um ihm auf gewisse Weise Die Consecration zu nehmen, die er bei seiner Profeg und Ordination erhalten

- Und nun führte man ihn in pace.

achdem die Degradation des Monchs geschehen und das Urtheil ien worden, begleitete man ben Degradirten in Procession zu Bis auf den Rock entkleibet ging er dahin. euzträger mit umgekehrter Kapuze, hinter ihm die Kirchendiener

mit ausgeloschten Lichtern, bei biesen zwei andere Geistliche bas Rauch. faß und den Weihkessel tragend. Auf dem Wege ging man mit lang-famen, pathetischen Schritten. Alle Bruder schritten mit eingedruckter Rapuze einher, die Augen zur Erbe geworfen, bas Geficht voll Besturzung und Trauer, die Hande unter das Scapulier gesteckt. Sie fangen Sterbelieder und Todtenmeffen im traurigen flaglichen Tone. Wenn man enblich an dem zu feiner Ruhe bestimmten Orte ange kommen war, sang man noch bas Libera, besprengte ihn mit Weihmaffer und raucherte. Man gab ihm ein Brod von zwei ober drei Pfunden, einen Topf mit Baffer und ein brennendes geweihetes Licht. Und nun fentte man ihn in eine Gruft, welche in Form eines Brunnens ober vielmehr in Form eines Grabes ausgehöhlt und von Sobald der Ber allen Seiten bis auf ben Eingang vermauert mar. brecher hereingelassen worben war, mauerte man ben Gingang ber Gruft zu und ließ ihn darin umkommen. Die graufamfte, schrecklichfte Itedesart von der Welt! Gie hat etwas noch Schrecklicheres, als die Strafen der Bestalinnen. — Und das Geremoniel! - Man tann sich nichts fo Trauriges, so Schaudervolles benten als dieg. Niemand. konnte der Feierlichkeit ohne Wehmuth beiwohnen, jeder Bruder fcmamm bei einer so tragischen Scene in Thranen. Dag diefe und ahnliche-Nachrichten von ber flofterlichen Strafgerechtigkeit keineswegs übertriet. ben sind, hat noch die neueste Zeit gelehrt. Als die Franzosen auf spanischem Boden Rrieg führten, fanden sie in den von ihnen befette Rloftern nicht nur die scheußlichsten Gefangnisse, sondern auch Folten kammern und Marterwerkzeuge, die man anderwarts gar nicht kannte.= In Llorente's Histoire critique de l'inquisition d'Espagne, Paris 1815. Deutsch von Sock, 4 Bande, Gmund 1821-22, findet met vieles hierher Gehörige.

Mur der in Wahn und Irrthum befangene Zeitgeist mag folde Straf = und Tobesarten entschuldigen, eine erleuchtete Zeit schaubert bil bem Gedanken, daß ein solches Berfahren an Orten Statt finden konne . te, welche ausschließend die Wohnsige der christlichen Liebe und From migkeit senn sollten. — Roch eine Frage brangt sich une, ben Rinden einer spatern Zeit, unwillführlich babei auf, namlich: Wie konnte big burgerliche Obrigkeit dergleichen Greuel dulben? Die Klosterdialette hatte sich auch hier vorgesehen. Gie argumentirte so: Ein Rlofter muß das Recht über Leben und Tod in Unsehung seiner Glieder haben-Ein Religiose wird durch Ablegung seines Gelübdes ein burgerlich Todes (civiliter mortuus), durch seine Gelubde bort er auf ein Mitglied be Staats, ein Burger des Reichs zu fenn. Indem alfo ber Landesber einen Orden bestätigt, so muß man annehmen, daß er das Majestättereinen Unterthanen, der Religiose wird, dem Pralaten über gebe. Hierin liegt ber Grund, warum jeder Orden, jedes Rlofte feinen Rerter hat, hierin der Grund, marum jeder Orden fein before beres peinliches Recht und seinen eigenthamlichen Criminalcober hat. Dank fei es der fortgeschrittenen burgerlichen Gesetzebung, daß wenis stens in einigen gandern Guropa's bergleichen Grundsage nicht mebe beachtet werden.

Muffen wir auch auf das Verdienst Verzicht leisten, eine et

boffen wir boch, daß der Leser von uns auf einen Standort versett morben sei, von wo aus er wenigstens einige lehrreiche Blicke in das innere eigenthumliche Leben der Klosterwelt wird thun konnen. Mehr in dieser Hinsicht zu liefern gestattet die Beschaffenheit und der Zweck dieses Handbuchs nicht.

Bereits in dem ersten Abschnitte dieses Artikels haben wir gezeigt, in welchem Verhältnisse die Monche und Nonnen der frühern Jahrz hunderte ungefähr zum Klerus und zum Staate standen. Diese Unterzindung wird aber noch anziehender für den spätern Zeitraum des Mitzulaters senn, wo das Klosterleben seine eigenthümliche Form und weiteste Ausdehnung erhielt. Wir sprechen also noch

VIII) Von dem Verhältnisse der Aldster zu der Abrigen Welt. — Ganz natürlich nimmt unsre Darstellung den Gang, daß wir das Berhältnis der Klöster A. zu dem übrigen Klerus

und B. zu ben Laien beachten.

A) Verhaltniß zu dem übrigen Klerus, und zwar a) zu den Pfarrern und Weltgeistlichen. Ursprüng= lich waren die Monche von der Welt, ja von allen geistlichen Rechten und Geschäften fo abgesondert, daß sie mit den Pfarrern und Geelen= sergern in gar teine Berührung tamen. Allmalig aber anderten sich bie Berhaltniffe. Mancher hielt es fur heilbringender im Rlofter zu beichten, taufen und begraben zu laffen. In folchen Fallen follte nach Berichrift der Rirchengesete der Weltgeistliche seine Gebühren unverfürzt erhalten. Allein dieß mar theils nicht zu controliren, theils verfuhren Laien und Monche dabei mit wenig Gewissenhaftigkeit. Dagegen führ-Weltgeistlichen Beschwerden ungefähr in der Art: "Das ten die "Menchegelubde vertrage fich nicht mit bem außerlichen, geschäftigen "Leben eines Seelensorgers, nicht mit Ginnahmen für firchliche Berrich= "tungen, nicht mit der Anmaßung, keinem Bischofe ober kirchlichen "Dbern unterworfen zu fenn. Auch begnüge man sich nicht damit, im "Rlofter felbst dem Weltgeistlichen zu nahe zu treten, sondern man "trachte auch auf alle Weise barnach, in ben Besit von Pfarrstellen zu "tommen, und diese vom Rlofter aus versehen zu laffen. Durfe boch "den Gesegen nach tein Weltgeistlicher zugleich Abt, Borfteber ober "Rond fenn, warum also sollten diese ein Recht haben, aus ihren "Auffen herauszutreten?" (Thomassin. P. II. l. 3. c. 19.)

Auf den Grund solcher vielfach und laut ausgesprochenen Klagen, lette Papst Calirtus II. noch im Jahre 1122 der altern Unsicht geswis, fest: Daß kein Monch Beichte horen, Kranke besuchen, die lette Delung reichen und öffentlich Messe lesen durfe; und noch 1197 bestimmte Alexander III., daß die zum Kloster gehörige Gemeinde durch einen vom Bischofe abhängigen Geistlichen verwaltet werden solle.

Runmehr ertheilten aber die anfänglich wohl höflich ersuchten Bisseife bisweilen jene Rechte, und dann war für den verlassenen Weltsgeiftlichen nur im fernen Rom Hulfe zu suchen, wo sich die Unsichten almalig immer günstiger für die Klöster gestalteten. Gleichzeitig mehrte sich durch Erwerbungen, durch Berleihung von Gütern u. a. m. die Bahl der Pfarreien, für welche Klöster Patronatsrechte auszuüben hatztm, und hiefür wußten sie sich die nothwendige Beistimmung der Bischofe zu verschaffen, die später, wie wir unten sehen werden, sich

auch biesen wiberseten ober papstliche Entscheibungen erlangen konnten. Auch erschien es nicht unnaturlich, daß die, oft am besten unterrichterten, am meisten dabei interessirten Monche alle ihnen weltlich angehörenden Gemeinden, auch geistlich versorgen mochten. Deshalb gab schon Urban II. (aber wohl nur im einzelnen) die Erlaubniß, Pfarreien mit Monchen zu besetzen; und Alexander III. verordnete im Jahre 1179 ganz allgemein, daß diese den Bischosen vorgestellt und in den von ihrnen abhängigen Kirchen angenommen werden dursten. Denn wenn auch manche Klöster, als solche durch papstliche Freibriese ganz dem Einsstusse Beischose entzogen wurden, so blieben doch die übrigen Kirchens und Klostergemeinden gewöhnlich ihrer Aussicht unterworfen. Rur ausnahmsweise ward dem Bischose untersagt, einen vom Kloster als

tuchtig in Worschlag Gebrachten noch besonders zu prufen.

legien, welche die Papste den spätern Bettelorden ertheilten, so erlangt man das wahre und kurze Ergebniß: Die Weltgeistlichen wurden durch die Klöster im hohen Grade beein-trächtigt.

man nun dieg und Mehnliches, besonders aber die ausgedehnten Privi-

b) Don dem Verhältnisse der Klöster zu den Bischofen und Erzbischofen. Die Bischofe und Erzbischofe behaupteten: Das Gelubbe des Gehorsams, welches der Monch und der Abt ablege, gehe ohne Ausnahme auf alle geistliche Dbern und bie Rlofter maren ihnen unbebenklich in jeglichem unterworfen. Auch fins ben wir, daß fie ihre Beistimmung gaben zu Unlegung von Rioftern und jur Berauferung von Grundstuden; bag Gefchente von Geiftlichen ober Laien an Rlofter ihrer Genehmigung bedurften; daß sie die eigens machtige Uebung von Pfarrrechten, die eigenmachtige Abfetung von Weltgeiftlichen burch bie Mebte untersagten, daß sie folche Geiftliche weiheten, gleich den übrigen behandelten, ja alle, urfprunglich einem Bischofe zustehenden, kirchlichen Sandlungen im Rlofter vornahmen. Sie verwilligten ferner den Rloftern Ablaß auf 41 Tage für Pilger und andere, welche Geschenke barbrachten; ber Erzbischof von Mains gab sogar einem Abte das Recht, die Inful zu tragen.

Dieß mar allerdings bie Praris der fruhern Beit, wie wir mehrmals gezeigt haben. Allein spater entstand einerseits Unzufriedenheit ber Monche felbst über jene gesetliche Abhangigkeit, und umgekehrt griffen die Bifchofe über bas gerechte Maag hinaus. Dieraus entstanb nun Streit aller Art, und berjenige, bei dem beide Theile Sulfe fuchs ten, war der Papft. Achtet man nun auf diesen Rampf zwischen Bischofen und Klostern, so neigte sich gewohnlich ber Gieg auf bie Seite ber Rlofter. Wenn namlich bie Papfte auch anfange ben altern Unsichten gemäß bem Bischofe bie herkommlichen Rechte zuwiesen, fo fcbien es ihnen boch feine Berlegung ber Rirchengesete, wenn fie Rlofter unmittelbar in Schut nahmen, gleichsam für bieß ober jenes Rlofter Bischof wurden und beffen Rechte und Pflichten übernahmen. fruhern papstlichen Schupbriefe behalten zwar immer bie Rechte bes Bifchofe unangetaftet vor; aber ein, auch nur bedingt freies, mit Rom in nabere Berbindung getretenes Rlofter, murbe weniger nachgiebig und wollte feinen jahrlichen Bins nicht umfonft borthin entrichten. Der Papft war zugleich ein machtigerer und boch auch wiederum ein ents



mterer Oberer. Das reizte bie Rlofter fich ihm anzuvertrauen, und ieberum erhöhete er gern feine geiftliche Macht und feine weltlichen nnahmen. Dierzu tam, daß viele Grunder von Rloftern gleich an= ngs beren Freiheit vom bifchoflichen Ginflusse ausbedungen. 23. die fo machtige und weit verbreitete Congregation von Clugny ein dem Papfte unterworfen. Ferner gab es Gegenden, die teinem ifcofsfprengel bestimmt jugewiesen ober unangebaut maren; mithin unte bier von Gingriffen in die bestehenden Rechte nicht die Rede Der manches Rlofter blieb seinem weltlichen Stifter, dem Roine, unterworfen, ohne Dazwischenkunft eines Bischofe ober Erzbischofe. Been endlich auch beren Rechte in Freibriefen vorbehalten, fo erzeugten 16 Bann, Interbict, zwiespaltige Bischofes und Papftmahlen u. a. idegenheit und Bormande, fich einem Ginfluffe zu entziehen, welcher z nachfte, wie der brudenbfte mar. Und wenn gleich dem Bischofe nige Rechte und Geschäfte verblieben, welche tein anderer in den Rloen vornehmen tonnte, fo murbe boch beren innere Gefetgebung im= er freier, und felbst in Sinsicht jener Geschafte ertheilte ihnen ber apft oft die Erlaubniß, sich an einen andern Bischof zu wenden, im alle ber bes Sprengels unangenehme Schwierigkeiten mache.

Durch diese und andere einwirkende Ursachen kam es nach und bahin, daß die ganze Rlostergeistlichkeit eine für sich bestehende steperschaft, und alle Unterordnung unter Obere, die, ihres Ordens und den Papst ausgenommen, hörte auf. Rlostergeistlichkeit und Weltzisstlichkeit standen als zwei selbstständige Halten der Kirchenwelt einz wer gegenüber, und vom Mönche auswärts durch Prior, Abt und sugregation stieg die eine, von Weltgeistlichen auswärts durch Bischof und Erzbischof stieg die andere Reihe hinauf bis zum Papste, dem kellvertreter Christi auf Erden. Die Ehrfurcht vor der Heiligkeit der tinche und ihres Standes, ihre Erhebung zu den höchsten Stellen zweiten Reihe, selbst zum papstlichen Stuhle, ihr großer weltlicher est und ihre Kenntnisse, der Bortheil des Papstes und tausend anz Wründe wirkten mit dazu, daß auch das bischösliche und erzbischöfz be Ansehen durch die Klosterwelt beeinträchtigt wurde.

c) Von den Verhältnissen der einzelnen Klöster z den Congregationen und größern Ordensversindungen. Der Mangel, welcher durch die Aussoliteister zu den Bischofen entstand, wurde zum Theil aussitätt durch die enge Verbindung der ersten unter einander und durch eineuen, mit mannigfachen-Verfassungen versehenen Genossenschaften, wie unter dem Namen von Congregationen oder von besondern den, der abendländischen Klosterwelt ein neues Leben und eine versierte Bedeutung gaben.

Fast allen klösterlichen Einrichtungen lag namlich im westlichen wopa die Regel des heiligen Benedict zum Grunde; alle hatten in ther Beziehung etwas Gleichartiges und Gemeinschaftliches. Aber ves Kloster stand übrigens einzeln für sich und es fehlte ganz an versstungsmäßiger Verbindung und Unterordnung. Diejenigen Verbinzungen, welche aus Freundschaft und vertragsmäßig zwischen einzelnen löstern ober auch mit Stiftern geschlossen wurden, hatten nur den veck einer wechselseitigen, gastlichen Aufnahme ihrer Slieder, des wechs

selseitigen Lesens von Seelenmessen bei Tobesfällen, ber Mittheilungen von Leichenreben und bergleichen. - 3m 9. Jahrhundert finden fic querft Spuren von Genoffenschaften, jedoch ohne schnelles Bachsthum, und nur der Umftand, daß mehrere Rlofter oft einem Abte untergeords net, daß ben Mutterfloftern ein großer, bisweilen fogar brudender Ginfluß über die Tochterklofter eingeraumt murbe, deutet ben Uebergang gu umfassenden Berbindungen an. Bulett mar es aber fehr deutlich gu fühlen, baß eine engere Gemeinschaft großere Rraft gebe, und bie Rla= gen über die Ausartungen vereinzelter Monchetlofter brangten zu Befferungen, welche theils in Erneuerung und ftrenger Befolgung ber beruchtigten Regel, theils in Aufstellung von Berfaffungsformen liegen mußten, an benen es, im engern Sinne, bisher ganz gefehlt hatte. ber entstanden nun mehrere große und berühmte Benoffenschaften, benen fast ohne Ausnahme die Regel des heiligen Benedicts jum Grunde lag; die Bufape derfelben betrafen größtentheils bas Ginzelne des täglis chen Lebens. Bielleicht murde man hierbei nur angstlicher und einseis tiger, wo man glaubte vollkommener zu werden. Dag aber die lange vernachlaffigte Regel nun, des neuen Gifers halber, in ihren Saupts theilen wieder befolgt murde, mar gewiß ein Geminn.

Die alten Benedictiner schlossen sich größtentheils an eine ober die andere von den neuen Genoffenschaften an, und wenn auch nicht mehr alle durchaus gleichformig waren, so blieb doch allen eine Grundform und die fruber gang lofe Berbindung des Gangen mard in ben einzelnen Genoffenschaften weit enger; fie erhielten einen Mittelpunct mit größerer Gewalt, einen oberleitenben Abt, oder eine oberleitenbe Behorbe und Hauptversammlungen oder Generalcapitel nach mannigfal-Die höchste tiger Weise und mit verschiedenen Rechten und Pflichten. Gewalt im Orden, gewöhnlich also ber Abt bes Hauptklofters und bie Hauptversammlung, trat in die Rechte des Bischofs. Jener visitirte alle Rlofter, ohne seine Erlaubniß fanden teine größern Unleihen, teine Beraußerungen, Befetungen und Ginfetungen fatt, ihm gelobten bie einzelnen Borfteher Gehorfam u. f. w. Jedes Rlofter mußte bie allgemeinen Berfammlungen beschicken, um über bas Beste des Drbens gu berathen, Beschlusse zu erfahren und ihnen zu gehorchen. Die Rechte und Borguge bes Stammflosters und bes hauptabtes maren mithin fehr bedeutend, und sie mußten sich überdieß auch mohl Geschente und Wortheile außerer Urt zu verschaffen. Undererseits machte aber befonbers das Abhalten der Generalcapitel bem Stammklofter große Roften und Auslagen, so daß die Cisterzienser schon im Sahre 1152 festsetz ten, niemand solle über eine gewisse Bahl Pferde und Diener mitbringen oder über die gesetliche Zeit verweilen. Wer diese Gesetz übertrat, mußte fasten, und Wein ward wahrend ber Zeit so zahlreichen Besuches gar nicht gereicht.

Offenbar gewann durch diese Einrichtung das Klosterleben an Zussammenhang und Haltung, und wenn auch die Aussicht vom Mittels puncte her nicht blos streng, sondern bisweilen auch etwas willkührlich war, so rettete doch auch die Kraft und der Schutz des einigen Sanzen vor vielen erheblichen Gefahren. Nur diesen großen Genossenschaften und den Papsten verdankten es die Kloster, daß sie nicht schon damals größtentheils aufgelöst und secularisiet wurden. Welche Macht, Aus-

•

breitung und Ginfluß aber folche Congregationen haben mußten, geht baraus hervor, bag g. B. unter bem Rlofter Cave (im Ronigreiche Reapel) 120 Riofter und 330 Rirchen ftanden (Helyot V. c. 26.). Der Orben ber Pramonstratenser gabite 80 Jahre nach feiner Stiftung 24 Landschaftsmeister, 1000 Aebte, 300 Propfte, 500 Monnentiofter u. f. m. (Bergl. Planck Geschichte ber Gesellschafteverf. III. 2. 497.) Die meiften Rlofter maren flug genug, ben Bortheil gut erkennen, mel= der aus bem Berhaltniffe ju dem großern Gangen fur fie entstand. Singelne suchten indeffen jest eben so von ben Drbensverbindungen frei ju werden, wie fruher von dem Ginfluffe der Laien und der Bifchofe. Be einer folchen Bereinzelung boten jedoch mit Recht die Papfte nicht be Sand, fondern fie traten, wenn etwa die Schluffe der Dauptverfemmlungen nicht gehörig gehalten wurden, bestätigend und verscharfend hingu.

Innoceng III. verordnete, daß die Rlofter einer ganbichaft, welche in teiner Gefammtverbindung ftanden, bennoch alle brei Jahre Berfammlungen unter ber Leitung von zwei Cisterzienserabten halten follten, welche fich noch zwei andere Mebte gum Beiftand mahlten. Uebrigens wollte biefer große Papft, baß folche Beauftragte, baß überhaupt bie Ginwirtung des Ordenslebens teineswegs die Rechte ber Bischofe vernichten, fondern eine mechfelfeitige Beobachtung, eine verdoppelte Bachfamteit eintreten, und gegenseitige Bemerkungen und Beschwerben gur Entscheis bung an ibn tommen follten. Diefer Gedante mard jeboch nachher nicht weiter ausgebildet, er tam nicht allgemein zur Unwendung. Dhne papfliche Genehmigung butfte Niemand eine neue Genoffenschaft bilden, und da die bisherigen jedem 3mede zu genügen schienen, fo verbot Innoceng III. im Jahre 1215 auf der lateranischen Rirchenverfammlung ein für allemal bas Errichten neuer Orben.

d) Dom Derhaltnisse der Rlofter zum Papfte. Die Freibriefe, melde bie Papfte ben Kloftern ertheilten, enthielten anfange faft nur geiftliche Befehle gegen Willtuhr und Gewalt; allmablig aber wuche die Bahl der Bestimmungen und der positiv zugespro= chenen Rechte über alle Erwartung, ja über billiges Maaß hinaus. Folgende Puncte find aus folden Freibriefen bergenommen :

ma) Der Bischof darf sich nicht in die Wahl des Abtes mischen, für feine Berrichtungen (Beibe, Ginfetung, heiliges Del u. f. m.) tein Gelb verlangen, teinen Bann fprechen gegen Monche ober gegen Leute Des Rlofters, welche mit bem Behnten in Ruchtand bleiben. Bas ber Bischof etwa verweigert, wird ber Papft geben, wenn man

fic unmittelbar an ihn wendet.

bb) Rein Bann, tein Interdict gilt für bas Rlofter, wenn nicht der Panft bieg ausdrudlich befiehlt.

06) Der Papft halt über die Unverleglichkeit der Rlofterguter und Rraft jeden Gingriff in diefe Bergunftigungen.

dd) Das Rlofter barf Geistliche und Laien aller Urt aufnehmen.

ee) Das Zeugniß der Mondye gilt in ihrer eigenen Sache. Sie tinnen fich durch teine Burgichaft verpflichten.

ff) Sie find frei vom Behnten und Auflagen, frei von ber welts lichen Gerichtsbarteit und ber Pflicht, auf ben bischeflichen Synoben p erfcheinen. Auch follen biefe Spnoben nicht im Klofter gehalten Siegel Dandbuch IV.

werben, ober ein Bischof sich aus anbern Grunden und zu andern Zweden felbst einlagern.

gg) Riemand darf innerhalb bes Alosterbezirts Rapellen, Got-

tebader und bergleichen anlegen.

hb) Das Kloster darf jeden bannen, der ihm zu nahe tritt, und bie hiervon benachrichtigten Bischofe sollen diesen Bann anerkennen.

ii) Es darf Kirchen bauen und mit Kreuzen bezeichnen, Geschenke und Bermachtniffe annehmen, ohne daß Laien ober Pralaten berechtigt waren, Abzuge zu machen.

kk) Mehrere Rlofter erhalten für bie sie an gewissen Lagen Be-

fuchenden, Ablaß auf zwei bis sieben Jahre.

Man sieht aus diesem kurzen Auszuge, wie groß die Begunkisgungen waren, welche die Kloster durch papstliche Freibriese erhielten. Man wurde jedoch dessen ungeachtet irren, wenn man glauben wollte, dieselben seien im vollen Umfange beachtet worden. Die kaien nannsten entweder dergleichen Freibriese erschlichen, oder sie bezweiselten übers haupt die schrankenlose Vollmacht des Papstes. Von den kaien mußten darum oft die Kloster am meisten leiden, ehe der entsernte Papst zu Pulse kommen konnte. Wiederum blied diesem oft nichts übrig, als seine Husse durch Vischosse und Erzbischosse zur Vollziehung bringen zu lassen, welche sich natürlich in solchen Fällen nicht sehr beeilten, die

Laien zu bannen und die Geiftlichen abzusegen.

Endlich mar ber papstliche Schut felbst nicht ohne Unbequemlich-Buvorderst mußte das Kloster in der Regel eine jahrliche Abgabe übernehmen, welche von einem Golbstude bis 12 und auch wohl hoher hinanstieg. Pierzu tamen bie Rosten ber Ausfertigung und ber bei jedem neuen Papfte gefuchten Erneuerung der Freibriefe, die Roften ber nothwendigen Reisen nach Rom u. a. In unruhigen Beiten gablte man zwar oft viele Jahre lang teine Abgabe nach Rom, aber sie wurde Darum nicht geschenft, sondern in gunftigen Zeiten beigetrieben. Uebris gene steigerten sich die papstlichen Unmagungen immer bober. Die anfangs höflichen Empfehlungen zu Pfrunden wurden allmablig Gebote, die man nicht umgehen durfte, ohne mohl gar gebannt gu merden, und aus dem Gide, welche Bischofe und Aebte seit dem Anfange bes 18. Jahrhunderts bem Papste schwuren, ließ sich allerdings Unterwerfung jeglicher Art herleiten. Go erfuhren benn auch die Rlofter, daß die papstliche Bevormundung, die ihnen früher so mohlthatig gemefen war, hochst brudend und lastig werden fonnte.

B) Don den Derhaltnissen der Blöster zu den

Laien.

a) Ju den Landleuten. Im allgemeinen läßt sich turz behaupten, daß sich die Klosterbauern besser befanden und milder behans delt wurden, als die der Laien und selbst der Stiftsherren. Es war kein Einzelner im Kloster so bestimmt zum Eigennutz angeregt, es hatte kein Einzelner bei etwaigen Erpressungen so bestimmten Vortheil, und zu christlicher Milde trieb die geistliche Stellung, das Klostergesetz und das Klostergesiebe. Auch hier galt das Sprüchwort: Unterm Krummsstabe ist gut wohnen.

b) Von dem Verhältnisse der Klöster zu den Städten und Bürgern. Das es die Bürger bei bem allge-

n Sinne der Zeit nicht an Chrfurcht gegen die Klöster und an tungen haben fehlen laffen, ift fo gewiß, als daß aus ben Gigen: anspruchen und Wechselverhaltniffen Streit entstehen mußte, ins: ere wenn Rlofter Rechte der Burger und der Stadtobrigkeit für ltend machten, oder in diefer Sinficht Freibriefe bei weltlichen eistlichen Dbern auswirkten. Go hatte z. B. bas Kloster Belphan eine große Bahl Handwerker, Bierbrauer, Weinschenken m. in ber Stadt Freisingen, welche in Sinsicht auf Rlagfachen, ind Abgaben und bergleichen viele Borrechte vor ben Stabtburverlangten. Eine folche Burudfetung und nachtheilige Stellung nsicht ihres Gewerbes wollten diese naturlich nicht dulden, und lofter fand gerathen in Manchem nachzugeben, besonders aber bie erei in seine eigenen Mauern zu verlegen. Umgekehrt finden sich iele, wo Stadt = und Dorfgemeinden Anspruchen entsagen und icoppen nebst ben Stadtgrafen bas Nothige hierüber beglaubigen. ere pommersche Stadte (so Barth und Kprig) ließen sich im Jahre vom Fürsten von Rugen versprechen, daß ohne ihre Bustimmung en Mauern und auf ihrem Gebiete tein Kloster durfe angelegt Strenger, als je bie deutschen Stadte, verfuhren bie tischen, besonders nach bem Conftanger Frieden, gegen die Rlofter, schränkten ihre Rechte so viel nur moglich, und verlangten, baß den öffentlichen Lasten unentgeltlich nach Araften beitragen möchten. c) Von dem Verhaltnisse der Aloster zu dem Ein fehr großer Theil ber Rlofter erwuchs unmittelbar aus Stiftungen und Schenkungen der Edeln, Grafen, Fürsten und je, und nicht minder oft dankten jene ihre Erhaltung dem Schute ben Schutbriefen berfelben. Andererfeits gereichten bie Rlofter auch zu großem Bortheil, und so wie man in unsern Tagen wohl bie den heere jum Unterkommen nachgeborner abeliger Sohne gehalat, so erfüllten bie Rlofter bamale im verdoppelten Daage Diefen , weil sie nicht blos die Sohne versorgten, sondern auch fur die heiratheten Tochter eine Zuflucht eröffneten. Hierauf hatte jedoch inglich der Abel kein ausschließendes Recht, und erst spater ver= e man zur Aufnahme in einzelne Klofter bie Geburt von abelichen Daß aber die bei Stiftung eines Klosters vorbehaltenen en vorzugsweise diesen gegeben murben, versteht sich von felbst. solches Vorrecht wurde auch zugestanden, wenn Meltern ihre Rin= wenn fich alte tinderlose Cheleute in ein Rloster eintauften. blich nun die Berhaltniffe von dieser Seite erschienen, so maren och zuweilen bedenklich, ja gefährlich. Bedenklich war es, wenn Noster an Adeliche Geld lieh; denn der eine oder der andere Theil te über zu niedrige oder zu hohe Zinsen und Bergutungen zu kla= Bedenklich mar es, Grundstücke bei Geldvorschuffen als Pfand eben ober zu nehmen; benn oft ließ man die zur Ginlofung ge-Frist verstreichen und einer von beiden Theilen litt bedeutenben aben. In den Zeiten der Kreuzzüge hatten jedoch die Kloster weit Bortheil, ale Schaben bei folden Geschaften, indem der Pfandt oft nicht zurudfehrte, und bann bas Grunbftud fur ben geringen nbschilling dem Darleihenden verblieb. Mur schwiegen die Beribten teineswegs immer ftill und hatten gern bem Rlofter alles wies ber abgenommen, mas ihre Borfahren biefen überlaffen hatten. Nict felten mußte bann ber Abt in ben mittlern Ausweg willigen und bem Fordernden einen Theil der Guter als Lehn zurudverleihen, oder felbft eine Abgabe übernehmen. Bon hier mar ber Uebergang ju heftigen Markgraf Otto von Meißen hatte ums Jahr 1190 Magregeln nabe. bem Rlofter Belle zum Beil seiner Seele 3000 Mart Silber gegeben. Als aber deffen Cohn Albert, der mit dem Bater in 3wift gelebt hatte, nach Belle tam, forderte er bas Geld zurud. Boll Bertrauen auf die Beiligkeit des Ortes legten es die Monche auf dem Altare ber Mutter Gottes nieder, allein Albert nahm es unbekummert mit binweg. — Defters gingen aber auch die Unbilden von dem Adel aus. Die Rlofter mußten dann Geld gahlen, Lehne geben, Land abtreten, Jagdbienfte leiften, Sunde futtern, theure Regentleiber taufen u. a. m.; und je friegerischer die Beiten, besto mehr Willführ, schon um beswillen, weil dann die geiftlichen Begenmittel am wenigsten Eindruck machten. Wechselte Macht und Ginfluß, fo tam freilich oft die Reihe fchmeren Bufens an die Abelichen, und Bergabungen an dieselben, Lehne und bergleichen wurden ihnen nicht blos wieder abgenommen, fondern sie mußten noch überdieß zugeben und Rirchenstrafen leiden.

- d) Von dem Verhaltnisse der Alofter zu den Kloster = und Schutyvoigten. Da wir Mehreres über biefen Gegenstand bereits in dem Artifel: Rirchliche Beamte, Die nicht blos liturgische Geschafte verrichteten, und auch nicht immer Rleriter waren. 28d. II. p. 428 ff. erinnert haben, fo tonnen wir uns hier turger faffen. Schon fruh entstanden, wie wir dort gesehen haben, in ben bischöflichen Sprengeln sogenannte Detonomen, benen Die Berwaltung ber firchlichen Guter anvertraut mar. Gie mußten, wie wir bort gefehen haben, Rleriter fenn. Die anfanglichen Rlofter mit noch beichranttem Eigenthume mochten biefe Ginrichtung von ber fpater fogenannten Weltgeistlichkeit angenommen haben. Allein als die Rlofter mehr Eigenthum erhielten und großere Gemeinheiten fich bildeten, anberte fich dieß. Das Gelübde schied die Monche einerseits von der Belt, andererfeits aber standen fie mit den Weltlichen in fo vielen Berbaltniffen (in hinficht auf Rechtspflege, Steuererhebung, Steuerzahlung und bergleichen), baß sie Laien gur Uebernahme folder Geschafte auffuchen mußten. Doch mehr bedurften fie eines angesehenen, machtigen Mannes, der sie gegen Angriffe schubte und ihre Fehden führte. lich maren fie burch ihr Grundvermogen, ihre Lehne und bergleichen zu Reichsbienst und Rrieg verpflichtet, welchen ber Rlofter:, Raft = ober Schutvoigt übernahm. Mithin erscheint beren Daseyn so nothwendig, als heilbringenb. Aber aus nahe liegenden Grunden artete biefes Berhaltniß nur zu leicht und zu oft aus. Es wurde zu weitlauftig fenn, alle biefe Ausartungen befonders aufzugablen. Folgende aus Rlagichreis ben, Freibriefen und Bertragen mit Schupvoigten entnommene Puncte werfen ein naberes Licht über bas gange Berhaltniß.
- 1) Niemand soll sich zum Boigt aufdrängen (ein Abelicher, ber sich aufdrängte, ward vom Erzbischofe gebannt. Gudeni cod. I. 466.) Mißbrauch der Stelle beendet das Anrecht.
  - 2) Niemand soll die Schutvoigtei an einen Dritten veräußern,

vertauschen ober verpfanden; Niemand sie theilen ober einen anbern jur Geschafteführung bestellen.

- 3) Die Boigte sollen ihr Amt nicht in ein erbliches verwandeln, ober gar ein Weiberlehn daraus machen. Sie sollen kein Erbrecht an geist: lichen Grundstucken erwerben.
- 4) Der Boigt darf die Unterthanen nicht besteuern (wie dieß zur Berdoppelung des Druckes wohl geschehen war), er darf sie nicht schlaz gen oder sonst übel behandeln; er darf kein Gericht halten ohne Zuziez bung der Schöppen, welche in der Regel aus Leuten des Klosters gezummen werden.

5) Er hat kein Gericht über die Monche; ja innerhalb des Rlofint besteht ein Bezirk, wo allein der Burgbann des Abtes gilt.

- 6) Der Boigt darf kein Land in Zins austhun, keine heimgefals kenen Grundstücke in Besitz nehmen, keine Pachter, Meier, Schulzen und Dienstboten ansetzen oder absetzen, keine Bugen eigenmächtig aufstigen, Lieferungen oder Vorspann verlangen; er darf sich innerhalb des Alosters nicht anbauen und daselbst wohnen.
- 7) Ueber die Sonderleute, d. h. diejenigen, welche unter bem Abte fteben, hat er gar kein Recht.

8) Er barf Leute nicht (wie es manchmal geschah) qualen, bis fie auswandern, nicht ihre dadurch erledigten Sofe in Besitz nehmen.

9) Die Uebung peinlicher Gerichtsbarkeit verbleibt in der Regel bem Boigte; aber er soll sich mit dem dritten Theile der Gerichtsein= mhme begnügen. Er soll, so seten andere Verträge fest, nur auf Betlangen des Abtes und mit dessen Zuziehung Gericht halten.

10) Er wird nur verpflegt, wenn er im Kloster etwas zu thun

bit; teineswegs aber wird ihm Effen zugeschickt ober nachgeschickt.

11) Es wird bestimmt, wie viel der Boigt erhalten soll, Geld, Bein, Bier, Fische, Fleisch, Ganse, Huhner, Eier, Kase, Gebühren, Wahrtsgeld, Schnarwerk, Nachtlager u. s. w. Trop aller dieser und Unlicher Bedingungen sehlte es doch oft den Klöstern an Macht, sie wirecht zu erhalten, und nur selten ersetzen reuige Boigte auf dem Todbette den angerichteten Schaden oder entsagten ihren Unsprüchen. Inch achteten die Nachsolger nicht immer die Bewilligungen ihrer Borpinger. Waren jene minderjährig, und gelang es dem Abte die Borpinger. Waren jene minderjährig, und gelang es dem Abte die Borpinger. Weren bieselben zu erhalten, so wurde, wo nicht bleibender Vertheil erstritten, doch einstweilige Ruhe herbeigeführt.

Wie viel eine Schuhvoigtei einbringen konnte, geht, um ein Beis in zu geben, daraus hervor, daß der Herzog von Bahringen für die St. Gallen im 12. Jahrhunderte 4400 Mark Silber bot, und in noch mehr lieferten im Verhaltniß manche kleinere Kloster, so daß diesem Wege mittelbar ein Theil der geistlichen Guter und Eins

Minen in weltliche Sande gurud flog.

e) Von dem Verhaltnisse der Aloster zu Konisen und Kaisern. Die Kaiser stifteten viele Klöster vom Reichsten und Erbgute, und wirkten nicht selten bei den geistlichen Obern dahin, die große Vorrechte bekamen oder dem Papste selbst unmittelbar mittworfen wurden. Dazu boten diese nicht allein gern die Hand, sendern stellten auch wohl im Allgemeinen den minder willkommenen kundsatz auf: Stiftungen, die im Wesentlichen unmittelbar unter

ben Ronigen stanben, mußten auch unmittelbar bem Papfte unterworfen senn. Vorsichtige Kloster ließen sich gern vom Raiser und vom Papfte Freibriefe geben, und insbesondere ihre gegenwartigen und tunf= tigen Besitungen bestätigen; dann fehlte, wie sich auch die Zeiten stells ten, die Sulfe selten gang. In der Regel mar es Gewinn, fich ohne Zwischenperson an den Ronig wenden, ihm leisten, liefern und gablen ju durfen, obgleich Rlofter fich, auf den Fall plotlich eintretender Bes fahr, auch wohl die Erlaubniß ausbedungen, einstweilen einen nahern Schutherrn anzunehmen. Im nothigsten war Diefer oft in Italien gegen die Stadte; benn die taiserlichen Freibriefe galten bafelbst meniger als in Deutschland. Im Gangen betrafen diese Freibriefe vorzugsweise die weltlichen, wie die des Papftes bie firchlichen Rechte, g. B. Lehnsmannen durfen ohne Unfrage bem Rlofter Schenkungen machen, bas einkommende Wehrgeld gehort dem Abte und den Monchen, nicht dem Boigte. Das Rlofter foll, wenn ber Raifer in der Rabe Dof balt, nicht mit Einlagerung beschwert werben, und ift nur im Nothfalle verpflichtet, seine Gesandten aufzunehmen. Innerhalb einer bestimmten Bannmeile barf tein Bergog, Graf ober Martgraf Gericht halten, Leistungen verlangen oder sich sonst einmischen. Das Rlofter ist frei von Bollen für alles, mas es tauft und vertauft, oder menigs ftens für feinen Bedarf an Wein und Lebensmitteln u. f. m.

Dhne die Gegenwirkung der Kirche durften dennoch die meisten Kloster, schon während des Mittelalters, allmählig in weltliche Hande gekommen senn. So hatte, um nur ein Beispiel anzusühren, Wilstelm I. von England bei seinem Tode (außer dem Erzbisthume Cansterbury und den Bisthumern Salisbury und Winchester) zwolf der reichsten Abeien unbesetzt in seiner Hand. Noch öfterer bewirkten Konige die Besetzung der Abteien entweder auf lobliche oder auf tadelnswerthe Weise. So wurde z. B. auf Otto's I. Empfehlung ein zwolfziähriges Mädchen Aebtissen, und umgekehrt konnte Friedrich I. bes haupten, daß nach der Abnahme des königlichen Einslusses, viel schlechetere Personen als vorhet, zu geistlichen Würden und Aemtern kämen.

f) Von der Gerichtsbarkeit der Kloster. Der allgemeine Grundsat, das Geistliche für ihr Gut und für ihre Persos nen von jeder weltlichen Gerichtsbarkeit frei seien, nahmen auch die Rloster und Monche für sich in Anspruch, und machten ihn in demsselben Maaße geltend, wie jene. Nicht selten erstritten sie ebenfalls für alle ihre Leute die eigene Rechtspslege, und wo man die Befreiung von den Rechtssprüchen der höchsten Landesbehörden noch nicht einraumte, ließ man sie doch für die niedern Stellen gelten. Wie durch die von den Königen bewilligte Bannmeile aller weltliche Einsluß innerhalb der selben aufhörte, ist schon gezeigt worden. Ohnedieß befreieten Gelübde und Kirchengesetze die Mönche von manchen Formen, denen sich Laien unterwerfen mußten; doch waren jene, wenn sie über ihre Mitbrüder zeugen wollten, zum Eide verpflichtet, sobald ihn die Gegenpartei nicht erließ.

Trot aller Begünstigungen mußten die Kloster oft sehr langwies rige und kostspielige Processe führen, und Abeliche und Städte erschwerzten (über jene Vorrechte zornig) auf alle Weise deren Fortgang. Nun nahm sich der Papst zwar der Kloster gegen die Laien bei allen Fragen

sweilen ebenfalls druckende Folgen. Dieß ergiebt fich fogar aus papfts ben Freibriefen, wonach der Abt und die Klosterleute nicht von papsts ben Gesandten außerhalb eines gewissen Sprengels und nicht über ze bestimmte Entfernung von ihrer Heimath vorgeladen werden sollen.

Der Umfang der von kaien an die Kloster ausdrücklich überlassenen erichtsbarkeit war nicht immer gleich; auch ist der Gerichtsvoigt nicht ten vom Klostervoigte verschieden. Vereinigten sich beide Uemter in ver Person, so gestaltete sich Manches anders, als im umgekehrten wie. In der Regel hatte kein Kloster den Blutbann, sondern liezme die Verbrecher an die nächsten Zentgerichte ab, doch sindet sich, if ihnen (trop des Grundsases: die Kirche trachte nicht nach Blut), ie handhabung der peinlichen Gerichtsbarkeit nicht selten verliehen wurde.

Die Rlofter behaupteten, daß Berbrecher eine sichere Buflucht in ren Mauern finden mußten, und Laien, die fich g. B. im Jahre 240 daran nicht tehrten, mußten in einem englischen Rlofter Rirchenife thun und murden gegeifelt. Mehrmals baten Monche Berbrecher m Tode los und fleideten fie ein; ja Ronig Roger von Sicilien gab im Abte von Cava das außerordentliche Recht, daß er Berbrecher, Die m Tode verurtheilt worden, begnadigen durfe, sofern er ihnen be= igne oder an den Ort ihrer Saft tomme. Begunstigt maren auch bie lofter, was den Reichsbienst und die Lehnsverhaltniffe betrifft. lofter hatten Leben und gingen zu Leben, und mußten im Nothfalle me Rloftermannen stellen. Auch die Steuerfreiheit genoffen sie in eben m Maaße, als sie überhaupt von der Rirche und für die Rirche verlangt urbe. Jeboch geriethen fie hier oft mit Bifchofen und Beltgeiftlichen in bilision, und kaiserliche und papstliche Zustimmung mußte in manchen Faln mit ichweren Roften ertauft werden. Bon Grundftuden, welche ein lofter urbar machte, brauchte es in der Regel keinen Zehnten an Welt= istliche zu geben. Ausdehnung des Zehntrechtes auf ungewöhnliche kgenstande gelang den Rloftern selten. Co sagten z. B. Die Fischer, 16 man in ben Niederlanden den Heringszehnten verlangte, sie woll= n lieber die Monche decimiren. - Mit den Burgern in ben Stadm wechselten gute und bofe Berhaltniffe. Das, mas man bem Rlos t, fo lange es Burgerhaufer und Stellen felbst befaß, zugebilligt ute, hielt man mit Recht fur erloschen, wenn diefe wieder in Laien= Im Bangen befaß die Rloftergeiftlichkeit so viel Unfem und Gewalt, daß sie Unbilliges in der Regel zurückweisen, ja sich meilen dem Billigen entziehen konnte; wenn sich aber, mas seit der Mitte bes 13. Jahrhunderts ofter vortam, Konige und Papfte über number Besteuerung vertrugen, und einer dem andern sein Theil abgab, b hatten alle Auskunftsmittel ein Enbe, man mußte gehorchen. lalest sei noch die Rede

g) von der Gewalt, die man oft gegen Klöster insübte. Obgleich aus dem Bisherigen hervorgeht, daß das strenge Recht nicht immer gegen die Klöster beachtet wurde, so geben wir doch uch einige Beispiele von frevelhafter gegen sie ausgeübter Willführ. Bie sehr man sich davor fürchtete, zeigen papstliche Freibriefe, worin es kist: Niemand solle in den Klöstern stehlen, rauben, Feuer anlegen, Renschen gefangen nehmen oder tödten. Und in der That kam es

mehrere Male so weit. Ein Abt z. B. beklagte sich bei Innocenz III., daß ihn die Ministerialen eines Grafen thatlich gemishandelt hatten. Im Jahre 1231 vertrieben Unberechtigte alle Monche aus einem baierisschen Kloster und sehten sich darin fest, die Herzog Otto sie bezwang und einige aushängen ließ. Richard köwenherz erpreste auf das gewaltssamste viel Geld von den Eisterziensern, nachher aber kam es ihm nicht darauf an, vor den versammelten Aebten, angeblich knieend um Berzeihung zu bitten; nur an Rückgabe des Erpresten war nicht zu denken.

Am årgsten ging es indessen wohl in Italien her. So verbrannten Uebelthäter im Jahre 1106 die Saaten des Klosters Farfa, plunberten dasselbe, machten aus den heiligen Gewändern Soldatenhosen,
setten einem Esel die Abtomübe auf, redeten ihn spottend an: Gebtden Segen, Herr Abt! Hierauf zwangen sie einen Monch, die Schamtheile und den Hintern eines Esels zu kussen, schaukelten einen andern
nacht mit einem alten Weibe in eine Grube, schaukelten eine Nonne
hin und her, nachdem sie dieselben bei den Beinen ausgehangen hatten.
In solchen schandbaren Fällen waren die hartesten Kirchenstrasen nicht
zu streng. Bisweilen aber hatten doch die Päpste Veranlassung, eine
zelne Mächtige zu schonen, oder ihr Bann blied lange ohne Wirkung.
Auf Mantua z. B. lastete, well einige im Kloster geplündert hatten;
das Interdict vom Jahre 1244 bis 1277. Man wollte keine Genuge
thuung leisten, oder die Unschuldigen konnten sie nicht erzwingen, obekman brachte überhaupt den Spruch nicht schnell in Erfüllung.

### Musit,

wit im Kultus der Christen bereits im Artikel Gesang die Rede gewesen ist.

I. Name und Begriff der Instrumentalmusik und r Gebrauch bei gottesdienstlichen Feierlichkeiten im heid=
schen und jüdischen Alterthume. II. Dieser Analogien
t christlichen Vorzeit ungeachtet findet man doch im
ristlichen Alterthume mehr den Gesang als die Instru=
mtalmusik ausgebildet. III. Nur nach und nach ge=
innt diese Gattung der Tonkunst im christlich=kirchli=
m Leben Eingang und ihre höhere Ausbildung gehört
whr der neuern und neuesten Zeit an.

Literatur. Gerbert de cantu et musica sacra. Typis San minis 1774. Tom. 1. p. 37 seqq., besonders aber Tom. 11. 1. 111. L& überschrieben: De organis aliisque instrumentis musicis in Bingh. L. l. Vol. VI. p. 26, wo einiges von Label der musicae theatralis beim Hieronymus vorkommt. ---Micia de politia eccles. Tom. I. p. 256. — Blackmore 1r Thl. 1925. — Flügge's Gesch. des deutschen Kirchen: u. Predigtw. Thl. 1. 1925. — Forkel Gesch. der Musik. Lpz. 1788. 2 Thle. 4. — J. E. er Geschichte des christlichen, insbesondere des evangel. Kirchengesangs k Rirchenmusst von Entsteh. des Christenthums an bis auf unsere Quedlinb. 1834. 8. — Für das Neuere besonders das nügliche ent: Encyelopabie der gesammten musikalischen Wissenschaften, ober mallerikon der Tonkunft, bearbeitet von Fink, de la Motte Fouqué, Pr. Peinroth u. a., unter Redaction des Dr. Gustav Schilling. 4 Bde. chhabet. Ordnung. Stuttgart bei Köhler 1835. Es gehören bes mbers hierher die Art. Musik, Instrumentalmusik, — Blaßinstrus Drgel, - Cantaten, - Miffen, - Motetten, - Cans wien u. a. Als chronolog. Leitfaden, um die allmählige Ausbildung Instrumentalmusit nachzuweisen, ist auch sehr brauchbar: Geschichte ber europäisch = abendländischen ober unsrer heutigen Musik, Darstellung ihres Ursprungs, ihres Wachsthums und ihrer stufenweisen Entwickes lung. Von den ersten Jahrhunderten des Christenthums bis auf unsre Beit. Für jeden Freund der Tonkunst, von R. G. Riesewetter. Leipzig bei Hartel 1834. 4.

1) Name und Begriff der Instrumentalmusie und ihr Gebrauch bei gottesdienstlichen Seierlichs Peiten des heidnischen und judischen Alterthums. -Es ift befannt, daß das dem Griechischen entlehnte Wort Dufit ursprünglich von sehr weiter Bedeutung mar. Die. Griechen verftanden darunter die fogenannten Mufentunfte, vorzüglich Tontunft, Dichttunft und Redekunst. Spater wurde der Name Must blos auf die Runft burch Tone bas Gemuth angenehm anzuregen übergetragen, und ichieb sich bald in die Botal = und Instrumentalmusit. Erftere besteht aus Ionen ber menschlichen Stimme, lettere wird blos von musikalischen Instrumenten ausgeführt. Daß alle Inftrumentalmusit ursprunglich eine Nachahmung des menschlichen Gefanges fei, tann, wo nicht hiftorifd, boch wenigstens physiologisch und philosophisch erwiesen werben; benn die Tone ber menschlichen Reble flangen bem Dhre zu lieblich, als daß ber Mensch nicht hatte auf die Erfindung tommen tonnen, burch ben Rlang todter Korper Tone hervorzubringen. Bahrscheinlich entftand unter allen mufitalischen Instrumenten die Flote zuerft, indem Leute, melde im Freien lebten, zufällig ein ausgehöhltes Rohr an ben Mund fetten und durch Ginblasen des Athems einen Ton aus demfel-Die Entstehung der Saiteninstrumente als mehr zuben lockten. —

sammengesetter Rorper, gehort einer spatern Beit an. Wie dem nun auch fei, so ift wenigstens so viel gewiß, bag muffe Kalische Instrumente, Blag: und Saiteninstrumente, schon im vorchrifts lichen Alterthume bei Beiden und Juden in vielfaltiger Anwendung vorhanden maren. Griechen und Romer bedienten fich ihrer bei ihren Gastmablern, bei Leichenbegangnissen, im Rriege und auch bei ihren gottesbienstlichen Sandlungen, z. B. bei feierlichen Opfern. sonders ausgebildet zum religiofen Gebrauche erscheint die Instrumen talinusit bei den Juden. Durch David murde sie mit dem Tempels cultus in mehrseitige Berbindung gebracht. Es führten Die Leviten, in verschiedene Classen abgetheilt, die heilige Musit bei feierlichen Opferhandlungen aus. 2 Chron. 29, 25 ff. 80, 21. 35, . 15. 1 Macc. 4, 45. Auch die Propheten Scheinen die Instrumentale musit bei ihren Bortragen benutt zu haben, vergl. 1 Sam. 10, 5., fo wie fie fich in einzelnen Fallen burch biefelbe zu Beiffagungen begeisterten, 2 Ronig 3, 75. Nach Forkel Geschichte ber Musik I, 146. war die Mufit der Bebraer febr einfach, und es fehlte ihr bas, was die heutige musikalische Theorie Parmonie zu nennen pflegt. Die gange musikalische Runft der Debraer wird sich also auf den Bortrag gewiffet einfacher und wenig geregelter Melodien beschrantt haben und von bet ber alten Griechen und der heutigen Drientalen (Niebuhr's Reisen L 175 f. Bolnen Reisen II. 325.) im Wefentlichen nicht fehr verschieden Man Scheint besonders eine helltonende Musit geliebt gewesen sepn. ju haben. Fur die Tempelmusit geht bieß aus ber Beschaffenheit ber Instrumente (Saiteninstrumente, Floten, Cymbeln und bergleichen) ber

. Im Allgemeinen wird man aber bie hohen Borstellungen, welhier und ba über die hebraische Musit, besonders aber die Tem. musit, geaußert worden sind, fehr herabstimmen muffen, obicon eine popfende und vollig klare Darstellung der musikalischen Runft ber braer bei der Mangelhaftigkeit der blos gelegentlichen Notizen fic : wird geben laffen. Ift man boch felbst über die Dufit ber alten niechen noch zu keinem Resultate gelangt. Das wenige uns Bekannte durch Combinationen mehr ober weniger gludlich in Busammenhang tracht. G. Martini Storia della musica. Bologn. 1757. 4. I. C. mqq. — Fortel Gesch. ber Musit I. p. 99 f. — de la Motette a Constant traité sur la possie et la musique des Hebreux. Paris Sonne de musica Judaeorum in sacris. Hefniae 1724. - Pfeiffer über die Musik der alten Hebraer. Erlang. 1779. 4. kalfchut Form ber hebr. Poesie p. 329 ff. und Geschichte und Würgung der Musik bei den Hebraern. Berlin 1829. 8. — P. J. ineiter, Darstellung der hebr. Musik. Bonn 1834. 8.

Die musikalischen Instrumente der Israeliten zerfallen in brei insen. 1) Schlag: und Bewegungsinstrumente, Tamburin, Beden, itangel; 2) Blaßinstrumente, Floten, Trompeten, Horner; 3) Cism, Harfe u. s. w. Das Beste über diese Instrumente findet man wit zusammengestellt in Winers biblischem Reallerikon, zweite Aufl.

mitel: Musikalische Instrumente p. 145 ff.

II) Dieser Analogien im judischen und beidnis den Rultus ungeachtet, findet man im driftlichen literthume doch mehr den Gesang als die Instrumentalmusik ausgebildet. — Bon der Ausbildung des schanges im driftlich = tirchlichen Leben haben wir in dem Artikel Ges 🞮, der in Psalmodie und Homnologie zerfiel, ausführlich gehandelt, woegen wir hier barauf zurudweisen. Daß man in den erften drifts ben Jahrhunderten teine Spur von Instrumentalmusit findet, laßt sich mehr ale einem Grunde nachweisen. Die gedrückte Lage ber fruhes Bekenner Jesu erlaubte dieß schon nicht, da sie ihre gottesbienftlichen Insammlungen fehr oft nur im Berborgenen und gerauschlos halten muß= Ein anderer Grund lag auch in ber angstlichen Beforgniß, nichts vom ben . und Beidenthume anzunehmen, eine Beforgniß, die auch noch ben vorherrichend blieb, ale das Christenthum mit Conftantin fich zur Cattereligion erhob. Daraus lagt es fich auch erklaren, daß bei ben, Eheil febr umftandlichen, Befchreibungen bes Gottesbienftes in Cons minopel, Jerusalem, Antiochien u. f. w., boch nie eine Spur von mumentalmusik vorkommt. Deffen ungeachtet hat man behauptet, minzelne berühmte Rirchenlehrer bereits die Instrumentalmusit im Milichen Rultus erwähnt und empfohlen hatten. Allein betrachtet Diefe Stellen etwas genauer, so ergiebt sich bald, daß sie nicht tirchlichen Gebrauche, sondern vom Privatgebrauche sprechen. Bas We Stelle aus Clemens Alexandrin. Padagog. 1. 11. c. 4. betrifft, fo mittet er, daß ein Christ nicht sundige, wenn er sich beim Singen ther Cither ober Leier bebiene. Diese Meußerung aber, wie man aus bem Conterte fieht, bezieht fich blos auf ben Privatgottesbienft. Gben fo berhalt es sich auch mit einer Stelle des Chrysostom. zu Pf. 150. -Mit besonderem Nachdruck hat sich Duranbus auf den Julianus Salt=

carnassis berufen, ber zu Anfange bes 6. Jahrhunderts lebte, als wels cher geschrieben haben soll, daß zu seiner Zeit schon Orgel : und Insstrumentalmusik üblich gewesen sei. Allein betrachtet man die Stelle genauer, so sagt Julian bei Erklarung einiger Worte Hiods Cap. 30, 31. weiter nichts, als daß musikalische Instrumente gar wohl beim Gottesdienste gebraucht werden könnten, zumal, da dieses schon im Tempel zu Jerusalem geschehen sei. Aus diesen Worten läßt sich doch nicht der Beweis suhren, daß Instrumentalmusik bereits damals üblich gewesen sei. Wir gehen darum auch sogleich zu der Wahrheit über:

III) Die Instrumentalmusik im driftlich - kirche lichen Leben hat sich nach und nach verbreitet und gehört ihrer höhern Ausbildung nach der neuern und neueften Jeit an. - Ale einleitende Borbereitungen fann man ansehen den allmählig üblich gewordenen Gebrauch der Drgel (f. barüber ben bef. Art.), deren man fich schon bediente, um bamit in der Rirche ben gregorianischen Gefang und die Chorale zu begleiten. Bu Unfange bes 16. Jahrhunderts fing man ben Figuralgefang in der Rirche an, ben ums Sahr 1440 ein gemiffer Englander, Damens Dunftaph, in folche Ordnung gebracht haben foll, daß man von det Beit angefangen, Lieder in verschiedenen Stimmen, nach Bag, Tenor, Alt, Discant, in lieblicher Harmonie abzusingen. Wernsborf hat in seiner Dissert. de primordiis emendatae per Lutherum religionis Tom. IV. G. 9., Die verbefferte Rirdenmufit unter Die Praeludia Der Rirchenreformation gerechnet. Wie Luther die Musit im firchlichen Leben beforderte, und die nuchterne Trodenheit der Reformirten und die Berachtung aller Dufit mancher Fanatiter nicht theilte, haben wir im Artifel Gefang gezeigt, und mehreres der Art tommt auch im Artifel Orgel vor.

Die Erfindung der Mensuralmufit bewirkte, daß auch ber Choral im bestimmteren Beitmaße vorgetragen murbe, und bilbete bie Barmonie weiter aus. Run murben Singchore nothwendiger, und der Befang vorzüglich in Italien zu mehrerem Glanze bes religiofen Rultus angewendet. (G. die oben angeführte Encoklopabie Artikel Italienische Die Orgeln wurden seit dem 15. Jahrhundert immer volls tommener und auch andere Instrumente in der Rirche eingeführt, gegen welche, so wie überhaupt gegen die neuere Figuralmusit, die in der Instrumentalmusit eine vorzügliche Stute fand, sich ofters eifernde Stimmen in der Rirche erhoben. Doch maren fie größtentheils gegen den Migbrauch der Figural = und Instrumentalmusit gerichtet, und vermochten diese nicht aus der Rirche überhaupt zu verbannen. neue Periode der Rirchenmusik eröffnete sich im 15. und 16. Jahrhuns bert, und wurde durch große Meifter in ben Niederlanden, in Stallen, Frankreich und Deutschland verbreitet. Bekannt find Luthere Berdienfte um ben beutschen Rirdgengefang, für welchen er besonders burch feinen Kreund Sanffel wirkte. Bom 17. und 18. Jahrhundert an wurde bie Rirchenmusit immer glangender und immer mehr durch weltliche Musit verfälscht.

Die Klage über die unvollkommene Aussührung der Kirchenmusik, welche man häusig mahrnimmt, muß indessen von der Klage über Aussartung der Kirchenmusik überhaupt unterschieden werden. Da es der

Rirchenmusik ift, die Herzen ber Buborer zu Andacht und eit gu stimmen, fo muß sich ber Rirchenstyl burch Ernft, t, Erhabenheit und murdige Haltung, durch Entfernung aller Runsteleien, schwierigen Laufe und Coloraturen, die allein n, die außere Fertigkeit der Sanger und Spieler zu zeigen, innung weltlich fußer, uppiger, leidenschaftlicher ober fcher= lodien von dem freiern und ungebundenern Style ber weltlis t, besonders vom Theaterstyl, welchen man bem Rirchenstyle it, unterscheiden. In Rudficht des Technischen und Akuftis bert die Kirchenmusit große Ginsicht, weil großere Gattungen onie und zu schnelle Modulationen in den nachhallenden Ge= ser Kirchen leicht undeutlich vernommen und mißtonend mer-In der romisch = tatholischen Rirche bat die Rirchenmusit ihre i Formen des Tertes, welchen fie fich fester anschließt, g. B. ber Messe ober Missa, die Offertorien, Te Deum, Salve, Pfalmen u. f. m. - Bei ben Protestanten bingegen bas Dichter und Componisten neue Formen erlaubt, und es wechbem gewöhnlichen Gottesbienfte jum Theil jene genannten teinisch gefungen mit beutschen Motetten, Cantaten, Drato-Die nabere Charafterifirung genannter Rirchenftude findet man en genannten Encotlopabie in ben Artt. gleiches Damens), in stern, besonders wenn sie dramatisch sind, sehr oft der Ueber= ie Opernmusit bemertt worden ist. Die größern neuern Com= ind: Palestrina, Allegri, Durante, Morales, Lolli, Scar-undo Lasso, Caldera, Leo, Pergolesi, Handel, Bach, Graun, melli, Stulzt, Rerl, Rolle, Naumann, Schulz, Rungen, poler, Mich. und Jos. Sandn, Mozart, Bogler, Cherubini; die lettern von Mich. Sandn an nicht immer dem galanten weltlichen Musit ausgewichen. Auch haben wir treffliche m Homilius, Telemann, Schmittbauer, Schuster, Doles, dicht, Fisch, Weinlig, Abt, Stadler, Dangi, Winter, G. r. Schneiber u. A. - Siller: Bas ift mabre Rirchenmusit, 89, und Woglers beutsche Rirchenmusit, Munchen 1807.

# Nächtlicher Gottesdienst (Wigilien)

## im dristlichen Kultus.

I. Begriff, Rame, Ursprung und Feier der Vigilien. II. Verschiedene Beurtheilung der Vigilien von Seiten berühmter Kirchenlehrer und Bemerkungen über die Vigilien der Arianer. III. Allmählige Veränderungen, die mit den Vigilien vorgingen und theilweises gänzliches Aufhören derselben. IV. Vigilien in der hentigen christlichen Welt.

Monographien. Vertraugott Klepperbein de ritu vigiliar. saero et profano. Vitebergae 1685. — De vigiliis, eine Abhandl, sieht in den observ. eccles. Pfanneri. — De saeris nocturnis Aut. M. Joh. Georg. Weber. Lips. 1719. — Ueber die Bigilien. In den Nordalbingischen Blattern Hft 5. Hamb. 1821. p. 301 ff.

Allgemeinere Schriften. Bingh. Origin. Vol. IX. p. 45. und p. 146. — Baumgartens Erläuterung der christl. Alterth. p. 324 f. — Augusti in s. Denkwurdigkt. handelt nicht im Busame menhange barüber, sondern nur gelegentlich in mehrern Theilen s. Busches. — Schöne's Geschichtsforschungen über die kirchl. Gebräuche III. Thl. p. 258 ff. — Rheinwalds kirchl. Archäologie (mehr kurze Ins

deutungen) p. 169-198. 289.

1) Begriff, Name, Ursprung und Seier der Dis gilien. — Die Gewohnheit der frühern Christen bis tief in die Nacht im Gebete, mit Gesang oder bei andern gottesdienstlichen Ermunterungen in den kirchlichen Bersammlungen zu verweilen, oder vor Tagesandruche in gleicher gemeinschaftlicher Absicht zusammenzukommen, nennt man mit einem gemeinschaftlichen Namen Bigilien (vergl. den Artikel Agape Nr. 11.). Wahrscheinlich gab zu diesem Namen jene Selbstbeherrschung Beranlassung, die um christlicher Andachtsübungen willen sich auch den Schlaf versagen konnte. Nocturnae proces deste nirt daher Du Fresne s. h. v. die Vigilien, quidus veteres olim Christiani vacadant. Sie haben die Analogie des jüdischen und heidnisschen Alterth. für sich. Die Juden singen nämlich jedesmal ihren Tag mit dem vorhergehenden Abende an, daher auch die Feier ihrer Feststage immer vom Sonnenuntergange des vorigen Tages gerechnet wurz

. 2 Buch Mos. 12, 6. 4 Buch. Mos. 29, 5. (S. d. Art. h in Winers bibl. Realler.) Auch die heidnischen narrezides wenigstens spater mit ale Borbilder dienen. Bas nun die ves Namens Vigiliae betrifft, so giebt dafur Chrysostom. hom. erb. Jes. ungefahr benfelben Grund an, ber bereits von uns worden ift. Ambrosius hingegen zu Pf. 119. B. 147. leitet men von der Gewohnheit Jesu her, die Racht im Gebete gugus Jeboch ber Grund biefer nachtlichen Undachteubungen liegt ber, sie maren bei der fruhesten Berbreitung des Chriftenthums rt ber Nothwendigkeit, indem bie neuen Bekenner Jesu, durch und heidnische Berfolger gezwungen, ihre gottesbienftlichen Beringen auf die Nachtzeit verlegen mußten. Darauf beuten schon Stellen hin, Act. 12, 12. 20, 7. 30h. 20, 19. Daffelbe sich auch aus andern Zeugnissen. Plinius in dem bekannten r. ad Trajan. nennt diese Berfammlungen nocturnos und ante-1, und mas wohl zu ermagen ift, die altern Apologeten ver= n sie nur als ein Wert der Rothwendigkeit, nicht aber als Indie für alle Zeiten Empfehlung verdienten. — Sei es nun, in aus Gewohnheit biefe nachtlichen, religiofen Busammenkunfte vonnen hatte, ober daß die Nacht überhaupt die Gemuther feierlimmt und zur Undacht erhebt, kurz man findet auch da noch t dieses nachtlichen Gottesdienstes, wo die Christen nicht mehr ußen ber in ihrem außern Rultus gestort maren. — Unfangs man die Nacht vor jedem Conntage, wenigstens in einzelnen ven, so gefeiert zu haben. Allein von dieser Sitte wich man hin ieder wohl fruh schon ab, theils weil ein gewisses Uebermaaß ndachteubungen in Berbindung mit bem Sonntage veranlaßt theils weil sich die festlichen Tage ohnehin vermehrten, theils ch auch bereits bittre Rlagen über die Migbrauche der Bigilien nen ließen: Nach Aufhoren ber sonntaglichen Bigilien blieben e Bigilien vor den hohen Festen und vor Epiphanien und Him= et noch gewöhnlich. Besonders war berühmt die sogenannte igilie, von welcher ausführlicher gehandelt worden ist in dem Art. tum magnum Nr. II. b. Borzüglich erhielten fich noch lange igilien an den Denktagen ber Martyrer. (G. ben Artitel Marfte.) Ja auch auf besondere Beranlassungen wurden zuweilen m gefeiert. Go veranstaltete ber Kaifer Constantin nach Been= j der nicanischen Spnode in seiner neuen Sauptstadt einen solnachtlichen Gottesbienst, wobei er in der ganzen Stadt Bacheund Fadeln anzunden ließ, damit, wie Euseb. vita Const. '. 22. sich ausbruckt, bie Nacht heller zum Durchwachen sei, n die Sonne zu erleuchten im Stande ware. — Was nun die berfelben anbetrifft, so versteht sich von felbst, daß Anfangs, als ihristen nur nachtlicher Gottesdienst zu halten vergonnt mar, alle parts ermahnten Bestandtheile ber öffentlichen Gottesverehrung, als 18, Gebet, Predigt und Abendmahlsfeier, in denselben üblich ma= Dieß mag auch noch lange der Fall bei den Bigilien an den Pretfesten und vor den oben genannten Festtagen der Fall gewesen wofür sich mehrere Zeugnisse anführen lassen. Bei ben Sonnigilien mag man aber schon fruh die Liturgie abgekurzt und in gemisse Gebete und Gefange verwandelt haben. Die Bigilien waren in diefer Gestalt nur eine Art von Salbfeier, bestehend in Psalmodie, Hommologie und einigen Gebetsformularen. Die fich barauf begiebenben firchlichen Ausbrucke werden im nachften Abschnitte ihre Ertlas

rung finden.

II) Verschiedene Beurtheilung der Vigilien von Seiten driftlicher Kirchenlehrer und Bemerkungen über die Vigilien der Arianer. — In der Periode von Constantin bem Großen bis auf Gregor den Großen (zu Ende bes 6. Jahrhunderte) mogen diese Bigilien noch fehr im Gebrauche gewesen fepn, daber wir fie auch von berühmten Rirchenlehrern bes 4. und 5. Jahrhunderts ermahnt finden. Schwankend erklart fich darüber Bofilius, der in feinen Reben am Ofterfeste Die vorhergebenden Bigilien bald lobt, bald tabelt, je nachdem er von dem dabei Borgefallenen unterrichtet worden mar. Standhafter im Lobe derfelben ift Chryfoftomus, welcher ber Bigilien baufiger in feinen Somilien ermahnt und sie αγρυπνίας auch διηνέχεις στύσεις και παννύχους nennt. Er stellt die Vigilien als etwas fehr Loblices und Berdienstliches vor und ver gleicht die, welche daran Theil nahmen, mit ben Schaaren der Engel, welche stets ben Thron Gottes singend und preisend umgeben. fangen die Peere ber Engel den Preis, auf der Erde thaten es bie Menschen in Chore getheilt in der Rirche u. f. w. - In Afrika was ren die Bigilien ebenfalls ublich; benn Augustinus fagt: "Das Bolt "habe bie gange Nacht mit bem Bischofe in der Kirche burchmacht und "feine Mutter fei dabei zugegen gemesen." — Um mertwurdigsten ift jeboch ber Streit, ber zwischen Bigilantius und Dieronpmus über bas Abschaffen ober Beibehalten der Bigilien geführt murde. Bigilantius, jener freisinnige Presbyter, bas sittliche Berberben in ber Rirche, und besonders bei dem Rlerus, schon damals erkennend und bitter tadelnd, führt, wie es scheint, unleugbare Thatsachen davon an, daß die Bis gilien burch viele schändliche Handlungen ber Bollerei und Bolluft maren entweiht worden. Dagegen bietet hieronymus alles auf, um ben Tadel des Bigilantius zu enteraften. Die Ausschweifungen jener Leute, entgegnet er, burften frommen Menichen nicht zugerechnet werben. In Dem Commentar über Dan. 4, 13. nennt er die Bigilien, wie Chryfostomus, eine Nachahmung von Engeleverrichtungen. Doch warnt er in einem Briefe an seine Freundin Lata, sie solle in den Bigilien ihre Tochter teinen Finger breit von sich laffen. - Aus einem andern Schriftsteller bes 5. Jahrhunderts, Sidonius Apollinaris 5. B. 17. Br., erfahrt man, baß jest noch die Bigilien vor ben Festen der Martyrer gefeiert murben.

Im Beitalter bes Chrpfoftomus verbienen auch noch bie Bigilien ber Arianer ermahnt zu werben, welche selbst zu einem gefahrlichen Aufruhre Beranlassung gaben. Die Arianer durften innerhalb ber Ringmauer keine Kirchen haben, sie versammelten sich daher an wo chentlichen Festtagen, b. i. am Connabende und Conntage, in einem Saulengange der Stadt und sangen Wechselgesange, welche die Grund fate ihrer Lehre enthielten. Diefes trieben fie den großten Theil der Nacht hindurch. Mit der erften Morgendammerung zogen fie, derglei= chen Wechselgesange singend, zu ben Thoren hinaus, nach ben Orten, wo sie ihre Versammlungen zu halten pflegten. Da diese Gesange

Stellen gegen bie Gleichwesenheit bes Sohnes enthielten, im ft die Strophe wiederholten: "Bo sind die, welche sagen: b eine Kraft!" fo befürchtete Johannes Chrpfostomus, die en unter feiner Gemeinde mochten baburch von der Rirche werben. Er stellte baber mehrere von feinen Leuten auf, nfalls in ber Nacht Symnen fangen, um ben Bemuhungen er entgegen zu wirfen und die eigenen Mitglieder im Glauben Dbgleich diese von Chrpfostomus getroffene Ginrichtung maßig ichien, fo entstand boch ein gefährlicher Aufstand barum bie nachtlichen Berfammlungen ber Rechtglaubigen gum Gleichwesenheit des Sohnes glanzender und wurdevoller zu satte bie Raiserin Euboria silberne Kreuze, auf welchen Bache= nnten, auf ihre eigenen Rosten machen laffen. Dies ents ven Unwillen der Arianer, die beshalb in der nachsten Racht fruhr erregten, wobei nicht nur der Rammerer ber Raiferin, wurde, sondern auch mehrere Menschen bas Leben verloren. wurde der Raifer febr aufgebracht, und unterfagte den Aria= tig ihre Symnen offentlich ju singen. Jedoch muffen bie ioch lange, mo fie es ungehindert thun konnten, Die Bigilien n haben; benn ungefahr ein Jahrhunbert spater finden wir, borich, der Gothenkonig, (indem die Gothen und andere germa-Westamme bem Arianismus anhingen) diesen Bigilien beium feinen Gifer fur ben Glauben ju zeigen. Bergl. Giboefe I. B. 2r Br. - Dieg mag auch ber Grund fepn, mar-Bigilien felbst in ber rechtglaubigen Rirche trop aller Rlagen Rirchenlehrer und Synobalbeschlusse langere Zeit fortbauerten. htete ben Arianern nachzustehen, Die mit ihren nachtlichen ehrungen und ihren ichonen Symnen allgemeinen Beifall

Allmählige Veränderungen, die mit den en vorgingen, und gangliches, theilweises ffen derfelben. - Es mußten doch zu schreiende Diß= vei ben verschiedenartigen Bigilien sich gezeigt haben; benn 35. Can. des Conc. Eliber. a. 306. wurde den Frauenzim= brudlich verboten an den Bigilien Theil zu nehmen; denn es : Placuit prohibere, ne feminae in coemeterie pervigilent, saepe sub obtentu orationis latenter scelera committunie nach und nach die Bigilienfeier abgeandert und endlich in lanbischen Rirche größtentheils abgeschafft murbe, zeigt Polygil. de rer. invent. 1. 111. c. 8. Nach einer Berordnung 6. Jahrhunderte durften die Bigilien nicht mehr auf freien 3. B. auf Rirchhöfen, gehalten werben. Allmablich fing man Sonntagevigilien ju beschränken, und verwandelte sie in welche Sonnabends am Enbe bes Nachmittags gehalten ober in einen Fruhgottesbienft (officium matutinum, metten). Daraus erklaren sich auch in ber spatern Rirchen= es Abendlandes die Benennungen officia matutina et vesperrae lucernales, psalmi matutini et vespertini und derglei: bis ins 13. Jahrhundert find die Bigilien im Abendlande fast abgeschafft, wenn man etwa bie Rlofter und einzelne Cathes Danbbuch IV.

bralfirchen ausnimmt. Man hatte nach und nach statt ber Sonnabendsvigilien das Sonnabendsfasten eingeführt, was aber die griechische Kirche stets gemisbilligt hat, wie sie denn auch immer einige Bigilien vor
ben hohen Festen die auf den heutigen Tag beibehielt. Noch ist zu
bemerken, daß die römische Kirche das Wort Bigilien in einem eigenthumlichen Sinne entweder von dem ganzen officio pro defunctis,
oder von einzelnen Liedern und Sebeten braucht. Du Fresne s. h. v.
Vigiliae i. e. officium, quod pro defunctis canitur, quomodo etiamnum
appellatur. Bergl. über diesen Sprachgebrauch den Artikel Berstorbene.

IV) Digilien in der heutigen driftlichen Welt. -Nur noch schwache Spuren find jest in bem driftlichen Rultus von ben alten Bigilien vorhanden. Das Meifte davon hat fich jedoch noch in der griechisch = tatholischen Rirche erhalten. Dier werben noch von den Priestern und den sogenannten Calogeris die Festvigilien gefeiert. Doch es giebt auch noch einen jahrlich wiedertehrenben Morgen = und Nachtgottesbienft in ber griechischen Rirche am Charfreitage und am Sonnabende vor Dftern, von welchem bas Rothige bei ben befonbern Artiteln Charfreitag und Sabbat. magn. erinnert worden ift. In ber romisch = katholischen Rirche ift bie Sache so gut wie verschwunden, boch ber Name Bigilie in der Bebeutung als dies profestus, b. b. Tag por einem Sefte, belbehalten worben. Nur etwa die Weihnachtevigilie ober auch Mette ift bavon ausgenommen, boch foll in einigen Cathes dralkirchen und Klostern die alte Bigilienfeier noch übrig sepn. Daß in der protestantischen Rirche bie Bigilien nicht ganglich abgeschafft find (wiewohl die symbolischen Bucher sie mehrmals unter ben abzw Schaffenden Digbrauchen mit aufführen) beweifen unter andern die Chriftmetten, welche in vielen protestantischen Landern noch bis auf ben ben tigen Tag gewöhnlich sind und über deren Migbrauch so febr getlagt wirb. Doch hat in ben neuesten Beiten ein Gottesbienft in ben Abendstunden am Vorabende des Neujahrstages hin und wieder im protestantischen Deutschland viel Beifall gefunden. Auch fand der Ber faffer in einer gang neuen Schrift (Effen bei Babeder 1830: Fliedners Collectenreise nach Solland und England zc.) ben Umftand erwähnt, daß in der reformirten Rirche in Solland bergleichen Abendgottesdienfte gewöhnlich und zahlreich besucht maren. Schubert in seiner Schrift: Schwedens Kirchenverfassung fagt p. 418 1. Thl.: "In vielen Dre-"vingen find bie Christmetten am erften Sefttage Fruhmorgens um 6 "Uhr noch gewöhnlich und die Erleuchtung der Rirchen wird einer Reb "henfolge nach von den Dorfern bestritten." Bekanntlich sind auch in ber Brudergemeinde nachtliche Andachten eingeführt und bie Charfer tage : und Oftervigilien werden mit großer Felerlichkeit gehalten. 21mb die Neujahrsvigille ist sinnreich und erbaulich angeordnet. Schulze von der Entstehung und Einrichtung ber evangel. Brubergen. p. 148. Will man übrigens eine warme Bertheidigung des nachtle chen Gottesbienftes lefen, fo finbet man fie in Porfte Mpfteriofophie 2. Thi. 1827. p. 617—25.

### Marrenfeste,

besonders im spätern, christlich = abendländischen Kultus des Mittelalters.

L. Name, Begriff, Ursprung und allmählige Ausübung dieser Feste. II. Welche Narrenfeste und auf velche Art man sie besonders im spätern Mittelalter zu viern pflegte. III. Bemühen der kirchlichen Gesetzgebung, viese unwürdigen Feste zu verdrängen.

Literatur. Jo. Beleth de divin. offic. c. 72. — G. Dumadi Rationale div. offic. l. VII. c. 15. — Mémoires pour servir l'histoire de la fête des foux, qui se faisait autresois dans pluseurs églises, par M. de Tilliot à Lausanne et à Genève 1751. Die Hauptschrift über biesen Gegenstand). — Du Fresne Glossar. v. Calendae seu festum Calendar., auch s. v. Cervula. — Meizus Geschichte des Mittelalters 2. Bd. p. 246 ff. — Flogels Gesch. in tomischen Literatur enthält verhältnismäßig nur wenig über diesenstand. — Schröch's christl. KG. Thl. 28. p. 271 — 73.

I) Name, Begriff, Ursprung und allmählige lusbildung der Narrenfeste. — Man versteht darunter mobien auf kirchliche Feste und Feierlichkeiten durch lustige Schwänke niedere Possenreißerei, besonders von Seiten des untern Klerus. wan diese Feste besonders von den heidnischen Saturnalien herzute, die am 1. Januar die Römer feierten, haben wir im Artikel weidungssest Thl. 1. p. 208 sf. gezeigt. Dort ist auch von uns ankt worden, daß die anfangs geringere Jahl der Christen in der der zahlreichern heidnischen Bevolkerung diesen festlichen Tag we der zahlreichern heidnischen Bevolkerung diesen festlichen Tag gegen heidnische Ausschweifungen zeigen wollten. Ja, es soll wir ein Spott und Hohnseitungen siegen wollten. Ja, es soll wir ein Spott und Hohnseitung rein christlich wurde, so hörte zwar den zweichwand und die Bevolkerung rein christlich wurde, so hörte zwar den Zweichwand und die Bevolkerung rein christlich wurde, so hörte zwar den Zweichwand und die Bevolkerung rein christlich wurde, so hörte zwar den Zweich des Festes auf; aber das Spottfest blieb, so wie Manches den den alten Saturnalien, weil sich das Bolk ungern Feste der Freude

und Ergöhlichkeit nehmen lief. Schwieriger jeboch ift ber Umftanb gu erklaren, wie es tam, daß man bergleichen Poffenreißerei in die Rirden verlegte und folche von bem niedern Rlerus geubt murbe. Berfaffer hat niegends in den Quellen, die ihm zu Gebote fanden, etwas darüber finden tonnen. 3mar fagt Fuhrmann in feinem Dandworterbuche ber driftlichen Religions = und Rirchengeschichte in bem turgen Artifel Marrenfest: "Als seit dem 12. Jahrhundert sich die "Ritterspiele auch in die Rirchen einschleichen wollten, scheint es, bag "bas Marrenfest, welches die Diaconen und Cubdiaconen und ber nies "bere Klerus fogar in den Rirchen gab, entstanden ift." Wenn nicht vielleicht unter Ritterspielen bier etwas anderes zu verfteben ift, als bie fogenannten Turniere, Die boch unmöglich in den Rirchen gehalten merben tonnten, fo weiß der Berfaffer teinen flaren Ginn in diefer Meuferung zu finden. Er vermuthet vielmehr, bag bas alte Dobnfeft ber Caturnalien von Ceiten ber geringern Chriftengahl unter einer noch gablrels chen heibnischen Bevolkerung fich besonders in Berfpottung priefterlicher Rejerlichkeiten bemertbar gemacht habe. Dief trug man auf ben drifts lichen Klerus über, und die Geschmadlofigkeit des Zeitalters, fo wie ber ju gleicher Zeit beliebte Gebrauch geistlicher Comodien in Rloftern und von gaien aufgeführt, erklaren bas Uebrige.

11) Welche Narrenfeste und auf welche Art man sie besonders im spätern Mittelalter zu feiern pflegte! - Co wie diese Feste nicht allenthalben einerlei Namen hatten, fo wurden fie auch nicht allenthalben um diefelbe Zeit gefeiert. Gewöhnlich beging man die Narrenfeste um Beihnachten und Reu-Bie an ben Caturnalien ber jabr, wie die alten Saturnalien. Remer die Sclaven die Rolle ihrer Berren übernahmen, fo fpielten an den Narrenfesten die Diaconi und andere geringere Bedienten der Rirchen und in den Rloftern die Laienbruder die Personen ihrer Bor gefetten. Man mahlte in ben Rloftern einen Abt und an ben Rirchen einen Bifchof, ober Ergbischof, ober Papft ber Rarren, je nachbem eine Rirche einem Bischofe, ober Erzbischofe, ober bem Papfte gehorte ober unterworfen mar. Diefen neuermablten Abt ober Bifchof u. f. w. betleibete man mit allen Insignien ber nachgeafften Burbe, führte ibn unter großer Begleitung in die Rirche und ließ ihn alle beilige Dandlungen der Person verrichten, welche er vorstellen sollte (vergl. die oben angeführten Mémoires von Tilliot p. 5-7), so daß er zulett felbft ben Segen ertheilte. Die Begleiter und Gehilfen deffelben bestanden aus jungen Beistlichen, welche auf die seltsamste Art verkleidet, und entweder mit Masten bedeckt ober mit allerlei Farben bestrichen waren. Dieser wilde Haufe trieb schon auf dem Wege nach der Kirche den frechsten Muthwillen, der in der Rirche und bei dem Rudzuge aus ber Kirche einen beinahe unglaublichen Grab erreichte. Wahrend ber angebliche Bischof alles, mas den Christen des Mittelalters heilig und ehrmurdig war, nachaffte, tangten die Perfonen feines Gefolges bie unguchtigsten Tange, sangen die unguchtigsten Lieder, spielten auf bem Altare mit Burfeln, agen Burfte ober andere Ledereien, und marfen altes leber oder andere ftinkende Dinge in das Rauchfaß. Wenn man aus der Rirche zurudtehrte, so tangte und schrie man immer fort, und manche Geistliche ober auch Laien, die sich in den rasenden Bug misch=

ten, entkleibeten sich auf öffentlicher Straße ganzlich. Sehr oft sette man den Bischof oder Erzbischof und Papst der Narren auf einen eleuden Karren, von welchem man auf die Vorübergehenden Schimpfenden und Koth herabwarf.

Wie des Festes der Narrendischofe, so erwähnt jener Zeitraum ines gewissen Selessestes, das zwar kein gottesdienstliches war, aber boch von den Seistlichen in den Kirchen gefeiert wurde. Es gehört, wie das oben beschriebene Fest, zu den Beweisen von dem damaligen infin Verfalle der Religion, weil man eine possenhafte Darstellung in beiligen Dinge zur wilden Volksbelustigung entweihte. Seit dem Lahrhundert ward es angeblich zum Andenken des Esels, auf wels im Christus in Jerusalem einzog, besonders in franzosischen Kirchen, wWeihnachten geseiert. Auch erhielt sich diese irreligiose Sitte viele Jahrhunderte. Das Fest hatte sogar seine eigene Liturgie von Gesanz wu, welche Du Fresne im Glassar. a. v. Fest. Asinor. p. 402 segq. nittheilt. Bei der Einsuhrung des mit einem Chorhemde bedeckten siels in die Kirche ward ein possenhaftes Lied gesungen, wovon wir ber einige Strophen mittheilen.

Orientis partibus Adventavit asinus Pulcher et fortissimus Sarcinis aptissimus Hé, Sire Ave Hé.

Hic in collibus Siosen Enutritus sub Ruben Transiit per Jordanem Salut in Bethlehem Hé, Sire Ave, Hé etc.

(Das Lied sindet sich bei Tilliot p. 14—16.) Am Ende der Cerezweie schrie der Priester dreimal wie ein Esel und das Wolk antworzte dreimal darauf in eben dem Tone. Vergl. Flogels Geschichte des Grotesk: Komischen p. 167—70. — Teutscher Merkur 1784. IV. p. 79—85. — Hübeli's Vorlesungen über die christl. KG. 2tes Hst. 197—99. — Schroch. Thl. 28. p. 273. Vergl. auch den Art. Palmfest.

III) Bemühen der kirchlichen Besetzgebung, dies leunwürdigen Seste zu verdrängen. — Die Mißbrauche wie waren so groß, daß sie auch in den finstersten Jahrhunderten Bernunftigen und Gutgesinnten auffielen. Concilien, Papste und Sahrment an, und diese Berbote murben fast in jedem Menschenalter wiebolt. Solche Berbote aber hatten eben so wenig Wirkung, als bie ndern zügellosen Festen ober verberblichen Mißbräuchen. deuenseste bauerten allenthalben bis in das 16. Jahrhundert fort, und 15ten behaupteten selbst Geistliche, daß das Narrenfest eben sowohl, bas der Empfangnis Maria von Gott gebilligt sei, und nicht me= beilfame Wirkungen hervorbringe. "Unfre Borfahren," fagten Bettheidiger der christlichen Saturnalien (Tilliot aus dem Ger-1. 30), "waren große und ehrwurdige Manner. Diese haben bas Marrenfest aus weisen Grunden eingesett. Lasset uns leben, wie sie, bann auch thun, mas sie thaten. Wir feiern das Marrenfest,

"um uns unschuldig zu ergößen, damit die Narrheit, die uns "boren wird, wenigstens einmal im Jahre recht ausbrechen i "Fässer mit Wein wurden springen, wenn man ihnen nicht von "zu Zeit Luft ließe. Wir alle sind alte Fässer, die schlecht gedu "sind, und welche der Wein der Weisheit wurde springen ma "wenn wir ihn durch eine unaushörliche Ausmerksamkeit im D "Gottes fortbrausen ließen. Man muß ihm disweilen einige i "Erholungen geben, damit er sich nicht ohne Nugen verliere." Aehnliche Gründe sührte man auch für das Eselssest an.

Von Rom aus kam man selbst zur Einsicht, wie höchst un

Von Rom aus kam man selbst zur Einsicht, wie höchst unslich diese Feier sei. Der papstliche Legat ließ im Jahre 1191 durch Bischof zu Paris Do und einige Domherren dieß Fest ausheben. Pariser Spnode verbot es ebenfalls, dennoch erhielt es sich noch lang 13. und 14. Jahrhundert, wenn es auch gleich die Sorbonne 1444 tersagte. Selbst 1530 gab es noch in England einen Knabenbi Mehrere Kirchenverordnungen rügten es vergeblich. Endlich verboi Concil zu Basel in der 21. Session mit Nachdruck diesen Mistr so wie alle Jahrmärkte und Schmausereien in den Kirchen. Nies sprach übrigens stärker dagegen, als der vortrefsliche Nicolaus Clemangis in seiner Schrift: De novis velebritatibus non institue

# Delung, lette.

I. Der Begriff der letten Delung, wie ihn die romische Kirche bestimmt, ist weder im R. T. noch im hriftlichen Alterthume gegründet. II. Warum und wann nahm der einfache und alte Gebrauch des Salbens die Gestalt des Sakraments der letten Delung an, und wie berhalten sich hier die romische und griechische Kirche zu einander? III. Eigenthümliche Grundsätze, nach welchen dieses Sakrament in der romischen Kirche verwaltet wird. IV. Unsichten seit der Reformation von dem Sakramente der letten Delung und theilweises Fortbestehen desselben in der heutigen christlichen West.

Literatur. Allgemeinere Schriften, die nebst andern archäologisch=christlichen Gegenständen von der letzten Delung handeln. Die meisten Schriften der Art zebenken der letzten Delung als eines spätern Gebrauchs nicht, wie 3. Bingham, Blackwore, Baumgarten, Rheinwald. Schone in seiz um Seschichtsforschungen 1. Thl. p. 392, und 3. Thl. p. 450, erwähnt twas Weniges. Weitkäuftiger und gründlich handelt davon Augusti in kinen Denkwürdigkeiten Thl. 9. p. 464—493.

De sacramento Monographien. extremae Auct. Hartmanno Springlio Tigurino. 1613. - Ph. Faber dispuut. theol. de restitut, et extrema unetione. Vened. 1625. Fol. --A Dallaci de duobus Latinor. ex unctione sacramentis, confirmabine et extrema unctione disput. Genev. 1659 (jeigt, daß die the Delung aus ber Bibel nicht bewiesen werben tann, und daß sie nd in den ersten Jahrhunderten gar nicht üblich war). — J. Mabillon de extrema unctione in der Praef. ad Acta SS. ordin. Bened. Secul. I. Paris 1668. Fol. p. 47 seqq. — Jo. Launoi de sacramento unetionis infirmorum. Paris 1673. — Samboeuvius (De sainte Beuve) de extrema anctione. Paris 1686. — Sacror. elaeochrismatwv myrothecia tria. Auctore Fortunate Seacchi. Rom 1625. 3 23 de. 4. Amsteled. ap. Francisc. Haltmann. 1710. Fol. (Ein Bert, morin fast alles Mammengetragen ist, was man über ben Gebrauch bes Dels findet.) -

Christ. Kortholt dissert. de extrema unctione in dissert. Al Baron. D. VI. p. 163 seqq. — Agnello Onorato Diss. dell' est ma unzione, o sia dell' antico e lodevol rito di s. chiesa n amminiaatrare all' infirmi la s. unzione prima di dar loro il tico. In Dissertazzioni ecclesiast. del medesimo. (Lucca 1737. p. 114 - 137. - A. J. Rosshirt expositio doctrinae cathol. sacramento extremae unctionis. Würzb. 1791. 4. — J. F. Greb de sacramento extremae unctionis. Ebendas. 1797. 4. — Jos. & fer bie Krankenolung in ihrer bibl. und hiftor. Begrundung. Regel 1831. 8. — Eine specielle Monographie, bas Gebetol ber griechis Rirche betreffend, ist von Chr. Sonntag Animadversiones in Me phanis Critopuli Conf. eccl. oriental, c. XIII. de Euchelaeo. dorf 1696. — In alleiniger Beziehung auf die in ber beil. Sd ermahnte Salbung und die Stellen Mrc. 6, 18., und Jac. 5, insbesondere J. And. Schmid De curatione morborum per ole Jena 1695. 4. (auch in seiner Decas dissertat.). - Cornel. He doctrina S. Jacobi Apostoli de extrema unctione aegrotorum. 16 - Conr. Ikenii de unctione aegrotor. precibus juncta et mu offensionum confessione. Bremae 1749.

I) Der Begriff, wie ibn die spatere romif Kirche von der letten Gelung bestimmte, ist wel im M. C. noch im dristlichen Alterthume gegri det. - Noch ein neuer Schriftsteller über Die fatholischen Rird gebrauche, namlich Grundmayr in feinem oft angeführten liturgife Lexikon ic. p. 251, nennt die lette Delung ein heiliges Sakrament, Salbung mit dem geweihten Dele, welche der Priester an dem Ro an ben Sanden und Füßen eines gefährlich krank liegenden Christen : Einsetzung Christi und der Berordnung der Rirche vorzunehmen pflege. Wie immer, so suchen auch hier bie liturgischen Schriftsteller ber romise Rirche diese religiose Feierlichkeit aus bem N. T. ober wenigstens dem driftlichen Alterthume abzuleiten; allein beides wohl nicht großem Glude. Buvorderst beruft man sich hier auf zwei Stellen N. T., auf Mrc. 6, 13. und Jac. 5, 14 f. Jedoch in der erf Stelle ist von munderbaren Heilungen der Apostel die Rede, wo Salbung Nebenfache mar, und in ber lettern Stelle mird die Seil nicht vom Salben, sondern nach 5, 14. ausdrücklich vom Gebete Wenn aber auch biefe Stellen fo viel beweifen, daß man damaliger Zeit dem Dele eine besondere Kraft zuschrieb, so bezog t boch offenbar diese Rraft auf die Heilung ber Krankheit selbst, r aber auf religiose 3mede, am wenigsten auf die Bubereitung gum C ben. Daß man aber das Salben als ein Heilmittel gebrauchte, sich aus der Gewohnheit bes ganzen Drientes, so wie ber Juden besondere nachweisen. In der Rurge findet man barüber viel Belehrer in Winers biblischem Reallerikon unter ben beiben Artikeln Arzneiku Salbung. — Wie wenig aber bas spatere Sakrament, Die 1 Delung, sich biblisch begrunden lagt, eben so schwer und fast 1 schwerer ift es ben Bertheidigern ber fieben Saframente geworden, lette Delung aus bem driftlichen Alterthume abzuleiten. Im Al meinen berief man sich barauf, daß ja der Salbung häufig genug ben Schriftstellern ber frubern Jahrhunderte Ermahnung gesch

lein protestantischer Seits zeigte man immer flegreich, bag entweber efe Stellen von ber Salbung bei der Taufe ober Confirmation bans in, oder aus schriftlichen Ueberreften entlehnt feien, beren Unachtheit b entschieden nachweisen lasse. Ausführlich und grundlich findet an diese Behauptung ausgeführt in Augusti's Denkwurdigk. Thl. 9. 469, und man gewinnt durch ihn das Ergebniß, daß das Sakraent der sogenannten letten Delung erft eine Erfindung des spatern littelalters sei. Im ganzen genommen mochte sich hier nichts lefferes sagen lassen, als mas von Flügge: Geschichte des deutben Rirchen = und Predigtmefens 2. Thl. p. 68 bemerkt worden f: "Go wenig es sich auch behaupten laßt, daß schon die alte Rirche des Sakrament der letten Delung als solches und in ber spatern Form tannte, so wenig lagt sich boch auch leugnen, daß sie bie Rrans ten zu falben pflegte, um die Kranken für biefe Welt zu erhalten. Es war eine Salbung der Kranken mit Del überhaupt, aber keine lette Delung, die man kannte und anwandte, und am wenigsten ein Batrament, das man ihnen mittheilte. Es war ein Ritus, ben man von den altesten Beiten an beibehielt, ber aber bis ins Mittels Alter herab nur die Genesung des Kranken und nicht seine kunftige Seligfeit jum 3mede hatte. Gben fo menig follte fie bienen bem "Rranten Bergebung seiner Gunden zu verschaffen. Gie tonnte ben "Catechumenen eben sowohl als den getauften Christen ertheilt werden, "mo Laien konnten sie in frubern Beiten so gut ertheilen, als Gelfts Darum (prach man auch nur von der unctio infirmorum et "energumenorum, und nicht von der unctio extrema oder exeun-"tium, wie die tribentinische Spnode bas Sakrament auch nannte."

II) Warum und wann nahm der alte Gebrauch bes Salbens die Gestalt des Salraments der legs un Delung an, und wie verhalten sich hier die ro= nische und griechische Kirche zu einander! i mehrern der sieben Sakramente, welche die romische Rirche ans mmt, nicht gang leicht nachzuweisen, wie und warum sie sich so ge= me ausbildeten und gestalteten. Dieg gilt auch von der letten Des Im Allgemeinen mochten sich nun folgende Ursachen anführen im: Die mpstische Deutung ber Rirchengebrauche murbe, wie wir fint schon bemerkt haben, fruh vorherrschend im driftlichen Rultus. bald ging man einen Schritt weiter, und was man früher nur Wifch gedeutet hatte, bem schrieb man bald eine hpperphysische Rraft P Damit vereinigte fich bas Bestreben, ben Stand ber Rieriter im: mehr zu heben und ihn als recht eigentlich vermittelnd zwischen und den Menschen zu betrachten. Mit diesen allgemeinen Grunm, woraus sich die eigenthumliche Gestaltung des Sakraments der dem Delung erklaren lagt, stimmt überein, was Balch in seiner Enkitung in die Religionsstreitigkeiten außerhalb der romischen Kirche ft (2. Thi. p. 405 f.). "Die lette Delung," bemerkt er daselbst, mach und nach aufgekommen. Den Gebrauch ber Salbung, ber miemliche Zeit gebauert hatte, wollte man nicht gern abkommen las-Me. Gleichwohl aber, ba man fah, bag biefer Gebrauch wie vort nicht mehr die Wirkung that, so war man barauf bedacht, die Bache in eine andere Form zu bringen. Man fing an, ihm eine

"andere und zwar eine geiftliche Wirkung für die Seele beizulegen, "weshalb man sie auch auf die Zeit verlegte, wann das Lebensende "berbeikommen wollte."

Die eigentliche Ausbildung aber biefes Saframents ruhrt von ben Scholastifern her, besonders durch das Bemuben des Petrus Comban bus Sentent. I. IV. distinct. XXIII. Thom. Aquin. I. IV. distinct, 23. — Hugo de St. Victore de sacrament. l. II. c. 2 — 3. u. a. Bon ihnen wurde biefer Gebrauch als Saframent ausgeprägt, und zwar in der Reihe als das fünfte, und jest scheint auch der Rame unctie extrema entstanden zu fenn, ba fruberbin nur bie Benennung visitatio et unctio infirmorum gewöhnlich mar. Vom 12. Jahrhundette an ift diefer Ritus in der abendlandischen Rirche fast allgemein ge brauchlich, und bildete fich im Fortgange der Beit so aus, daß 1409 Papft Eugenius IV. auf dem florentinischen Concil die fich darauf beziehenden Lehrfate bestätigte, und verordnete, bag bie lette Delung als Saframent angesehen werden solle. Ja hier tommen ichon befons dere Einzelnheiten vor, indem verordnet wird, daß man dazu Dlivendl, von einem Bischofe geweiht, nehmen foll. Auch find die zu falbenben Blieber naber bezeichnet, fo wie bie Formel, momit dies geschehen soll. Dieß alles bestätigte spater bie tribentinische Rirchenversammlung. Des felbst helft es Sess. XIV. can. I. Si quis dixerit, extremam unctionem non esse vere et proprie sacramentum a Christo Domino nostre institutum et a beato Jacobo apostolo promulgatum, sed ritum tantum acceptum a patribus, aut figmentum humanum, anathema Jedoch ift zu bemerten, daß trob diefer Spnodalbestimmung bie Lehrer der romifchen Rirche nie gang einig über ben Urfprung, die Wirfung und die Ausübung dieses vermeintlichen Saframents gewes fen find.

Was nun die griechische Rirche betrifft, so hat sie wenigstens ein ähnliches Saframent, welches sie aber nach ihrer Praris Euchelneon -Gebetol, nennt. Man nimmt dazu reines Baumol und ichreibt bie fem Gebrauche bie Wirtung zu, daß es die Gunden bei wirklich Buf fertigen wegnehme (Goar ad Eucholog.), und auch zuweilen bie Ges sundheit wieder schenke. (Bergl. Jeremias in Actis Wirtemberg. p. 79 und Conf. Graec. p. 181.) Auch die Griechen leiten ihr Euchelaion aus den oben angeführten R. T. Stellen Mrc. 6, 17. und Jac. 5, Allein auch sie vermögen nicht ein Zeugniß dafür aus bem driftlichen Alterthume anzuführen, sondern sie berufen sich nur auf bie gar nicht bestrittene Tauf = und Confirmationesalbung, wie Sonntag in ber oben angeführten Monographie de Eucheines p. 16 segg, gezeigt hat. Heineccius I. I. Thi. 2. Cap. 6. p. 197 f. hat gut darge than, daß im Beitalter wenigstens ber frubern griechifchen Rirchenvater biefes Saframent nicht habe Statt finden tonnen, ja etwas Aehnliches von biefem Gebrauche hatten jene felbst an den Balentinianern und andern Baretitern ale Aberglauben gemigbilligt, wie man fich aus Irenaeus adv. haeres. t. 1. e. 18. Epiph. haeres. 36. u. w. úber zeugen tonne. Db sich nun aber gleich auf biese Art beweisen last, Daß die Griechen ihr edzekacor meder biblisch noch alterthumfich docus mentirt nachweisen konnen; so erfahrt man boch nicht, in welche Beit ber Anfang Diefes Ritus zu feten fenn mochte. Go viel ift gewiß,

baf Johannes Damascenus, ein Hauptgewährsmann ber griechischen Dogmatit, von diefem Gebrauche gar nichts weiß. Daß nun, wie Biele haben behaupten wollen, die griechische Rirche diesen Gebrauch påter von ber tomischen entlehnt habe, widerlegt Bellarmin. de exrema unctione febr bestimmt, wenn er fagt: Accedat denique testimaium ecclesiae Graecae, quod ideo pondus suum habet, quis, em constet, Graecos non accepisse suos ritus a romana ecclesia, raesertim ab annis plus quingentis, quibus a nobis separati fuesat, certum est, ea in quibus convenimus, esse antiquiora schissatibus et hacresibus, quae postea natae sunt. Man urtheilt darum m Allgemeinen wohl richtig, daß die Lehre vom edzelacov ber spatern Beslogie in der griechischen Rirche nach Joh. Damascenus angehore. Benn aber bei ben irenischen Bersuchen, die abend = und morgenlans ifche Rirche wieder mit einander zu vereinigen, besonders von Seiten der tomisch = Ratholischen ein großes Gewicht barauf gelegt wird, daß beibe firchen in der Lehre von den Gaframenten und in der Bahl berfelben bereinstimmten; fo ift dieg überhaupt und befonders in Beziehung auf ie lebte Delung ungegrundet. hier weicht die Praris ber griechischen tirche wefentlich von ber abendlandischen ab, indem die Griechen nicht is auf die lette Todesstunde warten, um die Delung anzuwenden. Die brauchen vielmehr bas Del sogleich, wenn Jemand von einer trantheit befallen wird, so daß fie oft biejenigen Rranten salben, bie isch in bie Rirche geben tonnen. Much finden fie nichts Unschickliches arin, bag fie diefe Salbung an einem und bemfelben Denfchen fo oft viederholen, ale er von Reuem frant wird. Daher hat es auch nicht m Theologen der romifchen Rirche gefehlt, welche die Griechen eines lftergebrauchs biefes Saframents beschulbigten. S. Launoi de saramento unctionis infirmorum. Auch haben die Polemiter der romis hen Rirche nicht Urfache ein fo großes Gewicht auf die Uebereinstim= sung ber Griechen mit ben Abenblandern in Absicht auf die Giebenabl ber Saframente zu legen, indem biefe teineswegs fo groß ift, als san vorgiebt, theils auch viel fpater und nie gang übereinstimmend Statt gefunden hat. Bergl. Martène de antiq. eccles. ritib. 1. 1. VII. ant. 2. Bas hingegen den Aberglauben betrifft, welchen bie Briechen bei biefem Gebrauche zeigen, fo scheinen fie bie Romifch= tatholischen noch zu überbieten.

III) Eigenthumliche Grundsätze, nach welchen bas Saframent der letten Delung in der romischen

Birche verwaltet wird. — Diese lassen sich beziehen

a) auf die Personen, welche fahig sind, die lette Delung mempfangen. Die Taufe ist hier ein Saupterforderniß, so daß alle Ingetaufte, alle Nichtchristen von der letten Delung ausgeschlossen verden. Dahin rechnete man auch Kinder, die noch nicht zum volzen Gebrauche ihrer Vernunft gelangt waren. Wahnsinnige, die ihres Berstandes ganzlich beraubt sind, unbußfertige Missethäter, die wegen hwerer Verbrechen zum Tode verurtheilt worden waren, alle Menzchen, welche sich im Zustande vollkommener Gesundheit und Kraft efinden. In diesen Grundsähen blieb man sich so ziemlich gleich. Ils Regel wurde angenommen, daß die communionsfähigen Kinder uch die lette Delung empfangen konnten, selbst wenn sie noch nicht

wirklich communiciet hatten. Da man nun spaterhin bie Communion schon im 7-8. und 9. Jahre gestattete (f. den Artifel Abendmahl), fo beschränkte man auch bier bie frubern Perceptionstermine auf biefes Alter. Doch blieb man fich hier nicht gleich. Spnodalstatuten aus bem 13. Jahrhunderte segen auch das 14te, zuweilen das 15. Lebens jahr fest. Wenn übrigens bie furiosi und dementes ermahnt werben, fo nahm man bavon Fiebertrante und vom ploglichen Babnfinne Ergriffene aus, zumal wenn ihr anderweitiger tadellofer Bandel bekannt war. Dag man aber ichweren Berbrechern die lette Delung verfagte, erklart fich aus bem Umftanbe, bag diese Feierlichkeit gewöhnlich mit ber Absolution und Gucharistie verbunden murbe. Mußte man nams lich Jemanden wegen Berbrechen, die mit Rirchenbuße und Ercommunitation verbunden maren, die Absolution versagen, so galt dief auch nothwendig von der letten Delung. Daraus bildete fich nun ein ans berer allgemeiner Grundsat, namlich ber: Wer im articulo mortis absolvirt und zur Eucharistie zugelassen wurde, der tonnte auch das Satrament ber Sterbenben empfangen. Darin liegt auch ber Grund, marum man darauf bestand, daß die lette Delung erst auf die Abso-Lution und Eucharistie folgen sollte. Was nun

b) Ort und Jeit betrifft, so hat sich auch barüber ber Matur der Cache nach eine festere Observang in ber romischen Rirche gebilbet. Wenn man hier nur Schwachen und Rranten bie lette Delung reicht, fo fallen von felbst festgefette Termine meg und ber Grab ber Krankheit bestimmt dieselben. Auch wird jest des Kranken Bob nung und das Krankenlager felbst als ber naturliche Drt vorausgefest, mo diefes Satrament empfangen wird, fo daß auch von ber letten Delung der Name Privatsakrament paffend ift. - In der griechischen Rirche mußte dieß andere fenn, ba es hier gebrauchlich mar, auch ben Befunden, besonders am grunen Donnerstage und ohne vorhergegangene Bufe bas Euchelaeon ju ertheilen. S. Leo Allatius de consensu etc. l. III. c. 16. Auch außer dem grunen Donnerstage follten fid) die Candidaten dieses Sakraments, wo moglich in der Rirche ein finden und aus Metrophanes Critopulus, Goar und aus andern fpatern Schriftstellern über die griechische Kirche sieht man, bag bie Paus blung gleichsam nur als Ausnahme von der Regel Statt gefunden habe. Beigt fich nun auch in der lateinischen Rirche fruberhin etmas Aehnliches, fo hat man hier spater die lette Delung immer als ein Sacramentum privatum und domestieum betrachtet. Doch icheint bie Sitte, bas Del am grunen Donnerstage ju weihen, fich aus fruherer Beit herzuschreiben und mit ber griechischen Kirche zu harmoniren. — Db die Krankensalbung wiederholt werden durfe, ift bejahend durch bie Beschlusse des Conc. Trident. beantwortet. Deffen ungeachtet ift bie Frage von tatholischen Theologen aufe Neue aufgefaßt worden, inbem hier einige Sakramente bald nicht wiederholt merden, wie bei der Zaufe, Ordination und Confirmation, bald aber auch wiederkehren, wie bas Sakrament der Bufe und der Eucharistie, weshalb auch die extrems unctio ftete mit diefen zwei letten Saframenten in genaue Berbinbung gesetzt wird. Jedoch finden nach Durandi ration. divin. offie. .1. 1. c. 8. zwei Beschrankungen Statt, namlich, daß die lette Delung an einem Individuum binnen Jahresfrist nur einmal vollzogen werden rten barf. Daß dagegen hier die Griechen eine Wiederholung uns

entlich gestatten, ift aus bem Dbigen flar.

c) In Beziehung auf die Frage, von wem dies Satrament zu verwalten sei, stellen die romische unb rcifche Rirche nach Jac. 5, 14. den allgemeinen Grundsat auf: nister hujus sacramenti sacerdos est, worunter in ber romifchen the ber Bischof mitbegriffen ift. Die Griechen urgiren den Plural is πρεσβυτέρους της εχκλησίας, und folgern baraus, daß nicht ein, Dern mehrere, und gwar fieben Priefter biefes Caframent abminiftris t follen. Um das Rothwendige Diefer Siebenzahl zu erweisen, icheint m fich eben nicht gludlich auf die sieben Todsunden, auf die sieben iben des heiligen Beiftes berufen zu haben. Den neuern Schrifts Bern über die griechische Rirche, welche behaupten, daß es mit diefer iebenzahl nicht so genau genommen werde, widerspricht Leo Allatius e. 1. 3. c. 16., indem er zeigt, daß drei Priester nur die geringste bi bei ber Salbung sei und blos fur ben Nothfall erlaubt werbe. icht nur in Conftantinopel, sonbern auch in anbern Rirchenordnungen mbe eine jede, von weniger als brei Prieftern ertheilte Salbung für gultig erflart, und felbft mit der Abfetung bestraft. Auch im Dcci= nte muffen fruberhin mehrere Salbungspriefter vortommen, indem tter andern die Baldenfer diefen Gebrauch auch beshalb tadelten, ill babet mehrere Priester nothig maren. Dieg mag aber die Beit rubren, wo in Absicht auf die Deffentlichkeit ber Salbung eine abn= be Praris im Morgen = und Abendlande Statt fand. Spater aber, s in der romischen Rirche die Salbung ein Sacramentum privatum urbe, bildete fich die Dbfervang, daß nur ein Priefter die Salbung verrichten habe, mit mehrern scharfen Rebenbestimmungen aus. arum heißt es in ber Agenda Colon. eccl. 1614. p. 104: Quams autem plures sacerdotes ad precandum adesse possint, unus men idemque sit oportet, qui infirmum ungit et formae verba vountiat. Naber wird ebenbaselbft noch bestimmt, daß der eigents be Paftor, unter beffen Parochie ber Krante gehort, die Delung zu wichten habe, es fei denn, daß er einem anbern befähigten Rleriter ign den Auftrag gebe. Diefe Berordnung ift in fofern zwedmaßig zu mnen, ale badurch das Parochialverhaltniß, besondere durch die Mons p, weniger gestort werben tann.

neuts unterscheiden die Casuisten und Scholasis er eine materiam remotam et proximam. Jene t das Oleum benedictum, diese die unctio ipsa, oder der actus setionis. Am grunen Donnerstage hat der Bischof eine dreisache kelweihung vorzunehmen. 1) Oleum pro infirmis, 2) Oleum I ehrisma, 3) Oleum ad Catechumenos. Die Art, wie dieß schieht, sindet man in dem oft angesührten Lerison von Grundsapr, Artitel gruner Donnerstag. Noch weitläuftiger verbreitet ch darüber ein früherer liturgischer Schriftsteller der romischen Kirche vonor. Augustodun. 1. 3. c. 80—82. Dieses am grunen Donnerzuge zum Behuse der letten Delung geweihte Del wird in einer

Flasche aufbewahrt und für jeden nothigen Fall das Erforderliche dat aus genommen. Reicht es nicht aus, so kann der Geistliche etwa frisches Olivenol dazu thun und mit dem bereits consecrirten vermischen hier weichen die Griechen abermals ab, indem das Salbol für jeder besondern Fall consecrirt wird, und zwar von sieben, im Nothfalle aud nur von drei, Priestern. S. die oben erwähnte Wonographie von Sonntag de Euchelaio p. 31. Nach Metrophanes Eritopulus nehmer

die Griechen auch zuweilen Wein zu ihrem Euchelaion.

e) Auch endlich in der Art, wie die lette De lung ertheilt wird, findet man bei Griechen und Lateinern verschiedene Bebrauche. Folgende fieben Theil werden nach den Decreten der florentinischen Rirchenversammlung anne 1429 gesalbt: 1) Oculi. 2) Aures. 3) Nares. 4) Os. nus - propter quinque sensus. 6) Renes, ubi est sedes concupiscentiae. 7) Pedes ob vim progressivam et executionem. auf hat man fich in der Regel in der romischen Rirche beschrantt, boch ift es jur Sitte geworden, Statt ber Nieren die Bruft gu falben. Bergl. Bellarmin in extrem, unet. c. X. p. 1290. - Allgemeiner druckt sich das Conc. Trident, Sess. XIV. c. 1. aus, wo das vom Bischofe geweihte Del die Materie des Saframents heißt, wodurch die Gnadenwirtung des beiligen Geiftes abgebildet werde. Die Form aber bestehe in den Worten: Per istam unctionem indulgeat tibi Deus, quidquid peccasti per visum, auditum, gustum, odoratum et tactum. Sonach murbie funf Sinnesorgane ju falben fepn. muß fich bie Praris auch noch fur Sande und Fuße entschieden haben, wie man dies aus dem Artikel lette Delung mahrnehmen kann. ben Rleinigkeitsgeift biefer Rirche in folden Dingen kennen gu lernen, will der Berfaffer nur folgende Borte aus dem genannten Artitel ausbeben: Einem franken Priefter werden die Bande bei Ertheilung Dies fes Saframents nur von außen gefalbt, weil felbige icon bet ber Priesterweihe von innen gesalbt worden sind.

Db man gleich auf ber florentinischen Rirchenversammlung anne 1429 bas verschiedene Ritual beider Rirchen bei der letten Delung fir unwesentlich erklart hatte, so protestirten doch bie Griechen bagegen feit 1442, wo fie bas florentinische Concordat wieder aufhoben. Biewell einzelne spatere Schriftsteller über die griechische Rirche in Beschreibung bes Salbungerituale abmeichen, stimmen fie boch barin überein, bas fie bie Rreugesform bei ber Salbung an den verschiebenen Rorpertheis len abzubilden suchen und eine fiebenfache Salbung vorziehen, wie fich bas weiter unten ergeben wird. Dbne Rudficht auf bas übrige, oft willführliche und lokal verschiedene, Ritual zu nehmen, fällt es auf, daß die romische Rirche als formula solennis nur eine deprecatoris mablt, ba fie fonft einen gemiffen Absolutismus bei Bermaltung bet Saframente liebt. Bellarmin de extrem. unct. c. 7. p. 1266, giebt bavon ben Grund an, weil dieß Saframent fei quasi poenitentia quaedam infirmorum, qui non possunt jam facere opera poenitentiae. Ideireo, fabrt er fort, hoe interest inter haec duo sacramenta. quod in sacr. poenitentia requiritur confessio et satisfactio et proinde opera laboriosa ex parte suscipientis sacramentum: unde ibi est justitia et miscricordia, in hoc autem sacramento est sola Dei

isericordia et ideo dicitur: Indulgent tibi Deus etc. bergleicht man nun die Praris beider Kirchen in Absicht auf das Rizielle dieses Saframents, so muß man an der griechischen Liturgie den harafter des Erbaulichen und Biblischen, hingegen die lastige Lange rselben tadeln. Lobenswerth ist in der romischen Kirche die zweckmasge Kurze, bei welcher im Nothfalle noch Auslassungen erlaubt sind.

IV) Ansichten seit der Reformation von dem jakramente der letten Delung und theilweises ortbesteben desselben in der heutigen driftlichen tirche. - In Luthers Bekenntniffe vom Abendmable Christi, seiches man seine große Confession zu nennen pflegt (f. Luthers Shrift nach ber Walchschen Ausgabe p. 1118 ff.), erklart sich Luther igendermaßen barüber: "Die Delung ließe ich geben, wenn man fie Bach bem Evangeliften Mrc. 6, 15. und Jac. 5, 14. hielte, und sie bei ben Rranten mit Gebet und Ermahnung verbanbe. Aber ein Sakrament daraus zu machen ift nichts, eben so wenig als Che, Priefteramt und Buge eine find." - Auf abnliche Beise erklarten t auch reformirte Theologen, obgleich unter andern Sugo Grotius vergl. Schrödh's KG. seit ber Reform. Thl. 5. p. 318) die lette telung, wenn auch nicht als Saframent, both als symbolischen Gemuch beibehalten wiffen will. In bem protestantischen Rirchenspfteme ndet sich also die lette Delung nicht mehr, wohl aber in der griechische nd romifch statholischen Rirche und bei einigen fleinern morgenlandis ben Christenparteien. Da wir schon bin und wieder die Praris der bmifchen Rirche in Absicht auf dieß Saframent mit geschildert haben, ste fie größtentheils noch jest Statt findet; so wollen wir nur Einiges ven ber Dbfervang ber neuesten griechischen Rirche anführen, weil sie mefentlich von dem romischen Ritus abweicht. In Schmitt's Darftels ting der griechisch = russischen Rirche, Mainz 1826. p. 220 heißt es so: wird ein Tisch gesetzt und eine Schuffel mit Weizen barauf. Auf den Weizen wird eine leere Lampe gestellt und sieben tleine Ruthen, am Ende mit Baumwolle zusammen gebunden, werden zur Balbung des Kranken in den Weizen gesteckt. Das Evangelium wird darauf gelegt und eine Rerze oder ein Licht wird jedem Priester Beben. — Sieben Priester stehen rund um ben Tisch in ihrem Malmion. Der erfte Priester nimmt bas Rauchfaß nebst dem Rauch-Date, und berauchert den Tisch rund umber, wenn das Del darauf t, und die zu falbende Perfon entweder in der Rirche oder in dem Privathause gegenwärtig ist. Sodann sett er sich an ben Tisch, bem Gesicht gegen Often, und fangt an und fagt zc." Run folgt mwedmäßig lange Liturgie, die, ob sie gleich auch Schmitt im buge gegeben hat, noch anderthalb Druckbogen einnimmt.

# Drbalien,

oder Gottesurtheile im öffentlichen Leben der Christen, besonders im Mittelalter.

I. Begriff, Rame und frühes Vorhandensehn der Ordalien bei mehrern Völkern des Alterthums, besonders bei den Germanen. II. Uebersicht der wichtigsten Gottesurtheile bei den Germanen besonders im Mittelater. III. Verhältniß der Kirche zu den Gottesurtheilen. IV. Schlußbemerkungen.

Citeratur. Eberh. Rud. Roth de more, quo rei olim apud plerosque Europae populos, per ferrum candens, ardentes prunas rogamque probabantur. Jen. 1676. — Phil. Grossgebauer de examinis. Germanor. vet. Vimar. 1699. — W. Juch de modis probandi innocentiam apud veteres. Jen. 1709. - Christ. Ebeling de provecatione ad judicium Dei seu de probationib., quao olim fiebant per juramentum, duellum, per ferrum candens, per aquam ferventem et frigidam, per symbolum crucis, per sortem, per cruentationem cadaverum occisorum et per citationem ad tribunal Dei. Lemge 1711. — Dissertations sur les épreuves superstitieuses appellés jugements de Dieu. S. Mémoires de Trevoux. 1711. p. 1026 seqq. — Jo. Ihre de judiciis Dei. Rostock 1752. — Chr. Grübel de probatione liberor. per aquam. Jen. 1671. — Jo. Schmid probatio rer. dubiar. per aquam facta. Lips. 1685. — Chr. Ludw. Lieberkühn de offa judiciali; Anglo-Saxonib. consuetud. 1771. — J. T. Eckard de ritu antiquissimo per ignes et carbones candentes incedendi. Isen. 1791. — Jo. Andr. Schmidt de rita probandi innocentiam per Eucharistiam. Helmst. 1713. Selden de modo probandi innocentiam per duella. Lond. 1610. 1712. S. Seldeni Opera. Tom. III. - Fr. Majer Geschichte ber Ordalien, insbesondere der gerichtlichen Zweikampfe in Deutschland. Jena 1794. — Zwicker über Die Orbale. Gottingen 1818.

Goldasti rer. Alemanicar. Tom. II. p. 139 seqq. — St. Baluzi Capitular. reg. Francor. Tom. II. p. 639 seqq. — Eckharti comment. de rebus Franciae orientalis. Tom. II. p. 923. — Mart.

'erberti Monumenta vet. liturg. allemann. T. II. p. 553 seqq. — r. v. Raumers Gesch. der Hohenstausen und ihrer Zeit. Bd. 1. p. 53. Bd. 3. p. 415. Bd. 5. p. 269 ff. Bd. 6. p. 150. — 1c. Grimms deutsche Nechtsalterthumer. Gottingen 1828. p. 903 s 57. Auch ist der Art. Ordalien von Wilda in der Encyklop. von sch und Gruber. Zte Section D—Z. Leipzig, bei Brockhaus.

33. febr fleißig gearbeitet.

1) Begriff, Name und frühes Vorhandenseyn r Ordalien bei mehrern Völkern des Alterthums, zmentlich bei den Germanen. - Wenn von Ordalien Rebe ift, fo muß man wohl unterscheiben bie Cache und ben Da= Jene ift uralt und vererbte fich auf die meisten Bolter bes terthums. Diefer hingegen stammt von den Germanen ber, und ielt erst in spaterer Zeit das lateinische Burgerrecht als Substantiv : 1. und 2. Declin. Ordela, ae und Ordelium, i. Jedoch ist bie-Name mehr in der neuern Zeit in Gebrauch gekommen und die einisch schreibenden Schriftsteller bedienen sich mehr bes Ausbrucks lieium Dei. Dieses ist die eigentliche Uebersetzung des altdeutschen, bsischen und frankischen Wortes Ordel, Ordeal, Urdel, Urtelli craus sobann Urtheil geworden ift). Die beutschen und englischen pmologisten sind zwar in der Ableitung und darin verschieden, ob s Wort aus Or ober Ur (welches nach ihnen entweder Groß er Gott - ober das Cette bedeutet), und Dol, Duel, Dele, tjablung, Darstellung, Bescheid u. f. w., oder ein vocab. radicale m originale fei; aber in dem Begriffe stimmen alle überein, baß arunter die Entscheidung der Wahrheit und des lectes durch die Gottheit verstanden werde. — Bet sich über die Gottesurtheile und die verschiedenen Arten derselben ben alten Gloffarien und antiquarischen Werken naher zu unterdaten wünscht, muß (ba die Rubrik ordalium in vielen ganz fehlt) We attitel Judicium Dei, Examen pedale ignis, examinatio, purpio, oder auch ferrum, aqua (fervida, frigida), Duellum, Cam-Pienes u. a. vergleichen. Doch findet man in den meisten der angebiten jahlreichen Monographien, eine ziemlich vollständige Bufam= menfiellung. Ordalien finden wir selbst bei ben mit den edelsten Un= ausgestatteten Menschenstämmen und mit staunender Bewunde= bemerken wir, daß sie sich auch bei biesen lange Jahrhunderte much erhalten haben. Mus einer Reihe lehrreicher Nachweisungen, Brimm (in f. Grammat. II. p. 783 ff.) gesammelt hat, wollen nur Einiges hervorheben. Ordalien maren felbst ben Griechen nicht In einer Stelle des Sophofles (Antig. v. 264.) wird des Engent des geglühten Eisens (µύδρους αίρεῖν χεροῖν), und des Durchgehens burch die Flamme (noo diequeiv) erwahnt. — In Si= eilen war ein eigenes Gottesurtheil bei der Diebstahlsbeschuldigung wich, welches mit der germanischen kalten Wasserprobe einige Aehnlichkit bat. Der Angeklagte mußte sich namlich durch einen Gib reiz Nigen, der auf eine Tafel geschrieben, in einen heiligen See (lacus Palieor.) geworfen wurde. Schwamm die Tafel, so galt dies als Zei= den der Unschuld, sank sie unter, so war der Diebstahl und Meineid erwiesen und ber Ueberführte wurde in dem Gee ertrankt, weil er es Siegel handbuch IV.

gewagt hatte, die Gotter als Zeugen seiner Unschuld anzurusen. Aehne liches wird auch von einer Quelle in Ephesus erzählt. Eine Jungsfrau, die ihre Reinheit beweisen wollte, stieg mit einer Tasel, worauf die eidliche Versicherung geschrieben war, um den Hals gehängt, in die Quelle, deren Wasser kaum die Mitte ihres Knochels berührte. War sie schuldig, so hob sich das Wasser die stur Tasel empor. Es erinnert dieß an die cristliche Eidesleistung an dem Grabe der Märtprer, welche selbst Augustinus in dem Glauben, daß an der heiligen Statte der Meineid sogleich bestraft werden wurde, empfahl.

Bei keinem Bolke find aber bie Ordalien mehr ausgebildet, mehr verbreitet, als bei den Indiern. Ihre Gesetbucher enthalten baruber febr ausführliche Borfchriften und fie find bei ihnen noch fortwährend im Gebrauch. In den Asiatic researches V. 1. p. 389 findet fich barüber eine fehr interessante Mittheilung von Warren Saftings, in welcher auch ausführlich zwei Beispiele von Gottesurtheilen, die im Jahre 1783 in Benares angestellt murben, erzählt werben. Außerbem werben bafelbst neun Arten von Gottesurtheilen angegeben und naber beschrieben, 1) durch die Bage, 2) durch Feuer, 8) durch Baffertauchen, 4) durch Gift, 5) durch Trinten von dem Baffer, worin bas Bild einer Gottheit gemafchen worden, 6) durch Reis, 7) burch fieben= bes Del, 8) burch glubendes Gifen, 9) durch ein silbernes und eifernes Bilb. Ginige biefer Proben ftimmen fast gang mit benen überein, welche wir weiter unten als die bei den germanischen Boltern üblichen, tennen lernen werden. Dahin gehort bas Tragen bes glubenden Gifens, ferner die Probe bes fiedenden Deles, welche fich von bem germanischen Reffelfang nur baburch unterscheibet, bag bei biefem fiebenbes Baffer genommen murbe, und der Befchulbigte einen Ring ober Stein hervorholen mußte. Die Reisprobe ift bas judicium offae ber Angels fachfen. Die Baffertauche bat einige Aehnlichkeit mit ber germanischen, kalten Wasserprobe. Bei den Indiern mußte ber Angeschuldigte fich eine durch bas Abschießen und Wiederholen von Pfeilen genau bes stimmte Beit unter bem Baffer halten; bei ben Germanen murbe es als ein Beichen der Schuld oder Unschuld angesehen, je nachbem bet Angeklagte auf bem Waffer schwamm ober unterging. Das Gottes urtheil durch das Dervorziehen eines filbernen oder eifernen Bildes aber, wobei biefes fur die Schuld, jenes fur die Reinheit zeugte, ift nichts anberes, als eine Entscheidung durch bas Loos in einer etwas verans berten Form. Das Gotteburtheil burch bie Bage erinnert an bas Wiegen der heren im spatern Mittelalter. Bei ben Inbiern wurde ber Ungeflagte zuerft auf einer berichtigten Wage genau gewogen, bann bie Anklage auf ein Papier geschrieben, ihm auf bas haupt gelegt und er für schuldig gehalten, wenn fein Gewicht baburch vermehrt wurbe. Eine fehr bemertenswerthe Erscheinung ift es, bag man bei ben ver-Schiebensten Bolfern in der verschiedensten Beit den Gebrauch berfelben Mittel zur Wiederherstellung von Recht und Unrecht, Unschuld wieder findet, die Art ber Anwendung biefer Mittel, um bas burch zu der einen ober andern Ueberzeugung zu gelangen, aber bages gen oft febr verschieden, bier und da felbst schwankend ift. Auch unfre beilige Schrift ermabnt eines bei ben Debrdern üblichen Gottesuttheiles,

weburch man bie Schulb eines bes Chebruchs angeklagten Beibes zu

emitteln suchte. 4 B. Mos. 5, 24 - 28.

Alle Notizen über die Gottesurtheile bei fremden Boltern sind aber mabgerissen, zu durftig und zum Theil auch zu unsicher, um und bes Wesen dieset für die Aulture, Religions = und Rechtsgeschichte wichsigen Segenstandes genauer erkennen zu lassen. Die Geschichte der Ordalien bei den Germanen kann diesen Mangel gleichsam ersetzen. Es durfte aber dabei zweckmäßig sepn, erst die einzelnen Gottesurtheile, welche im Mittelalter üblich waren, durchzugehen, weil sich, wenn dies seschehen ist, nicht uninteressante Bemerkungen anknüpsen lassen.

II) Uebersicht der wichtigsten Gottesurtheile ber Germanen im Mittelalter. — In den oben augeführe was beutschen Rechtsalterthumern p. 911 ff. werden die verschiedenen

Arten ber Gotteburtheile folgenbermaßen aufammengeftellt.

I) Feuerurtheil (judicium ignis).

1) Die bloge Sand ins Feuer halten.

2) Im blogen Dembe burch einen entflammten Holzstoß gehen.

3) Ein glubendes Gifen mit blogen Danden tragen ober mit blogen Fugen betreten.

II) Bafferprobe (judicium aquae).

1) Mit heißem Baffer (aqua forvida s. calida).

2) Mit taltem Baffer (aqua frigida).

III) Kreuzurtheil (judicium crucis).

IV) Kampfurthell (judicium pugnae, s. duelli, s. campi).

V) Bahrgericht.

VI) Geweihtet Biffen (judicium offae).

Diese Classistation scheint aber barum tabelhaft zu sepn, weil sie nicht vollständig genug ist. Es sehlen namentlich die norten namens (werten Sametorum, sortitia divina) und das judicium encharisticum, weiches man nicht ganz zweilmäßig unter das judicium offan rechnen wirde. Beibe Arten der Gottesurtheile sind durch hohes Alter und binsigen Gebrauch in der Kirche so merkwürdig, daß sie in einer Darsstellung der kirchlichen Alterthumer auf keinen Fall mit Stillschweigen pu übergehen sind. Auch haben wir bereits in einem Kleinen Artikel, iberschrieben: Aben dmahls gericht, das judicium encharisticum weitlänstiger behandelt. Wir machen den Ansang mit der

#### I.

### Sortitio sacra.

Schon das Heibenthum sah sich genothigt, um in den Wechsel und die Zufälligkeit des Menschenlebens einen gewissen Hatt zu bringen, ein die Schickale bestimmendes Wesen anzunehmen. Db dies selen poloa, sutum, rozń, fortuna, vor u. s. w. genannt wird, macht teinen Unterschied, da es immer dieselbe Idee ift, aus welcher dieser Glaube hervorgeht. Es ist das Mistrauen in die eigene Kraft und das Gefühl der Unzulänglichkeit der menschlichen Weisheit zur Bestimmung und Leitung unsers Schickals. Timor est, gai facit Dess, sagten die Alten mit Recht; den ohne das Abhängigselstgeschift

und das Bewußtseyn unster Unvollsommenheit und Schwäche wurde es teinen Schicksaleglauben geben. Das Christenthum hat durch die aus dem A. T. aufgenommene Lehre pon der Vorsehung (πρόνοια) dem Schickssaleglauben seine höchste Einheit und Vollendung gegeben. Durch die Lehre von der Providentia specialissima und von dem concursus Dei tritt das Christenthum mit dem menschlichen Leben in eine so enge Verbindung, daß der alte Spruch: Omnia cum Deo, et nihil sine eo in Ersüllung geht.

In wiefern nun, trot bes Glaubens an gottliche Provibeng, bennoch bas Loos sowohl im A. als D. T. als Schicksalsentscheidung gebraucht werbe, ift gezeigt in Winers biblischem Realleriton Artitel Loos. Im N. T. tommt Act. 1, 15-26. bas bekannte Beispiel vom Matthias vor, welcher an die Stelle des erhangten Judas Ischarioth, um die Zwolfzahl ber Apostel zu erganzen, gewählt murbe. Die Bahl ber beiden Apostels = Candidaten, des Joseph Barfabas, mit dem Bunamen Justus und des Matthias geschieht weder durch die Gemeinde, noch die Apostel, sondern durch Loos. Die Erzählung ist zu bestimmt, als daß bie Cache zweifelhaft fenn tonnte. Es war tein Suffragium, fon: dern ein Sortilegium. Der ganze Busammenhang zeigt beutlich, baf bier teine menschliche, sondern eine gottliche Bahl, oder ein Gottes urtheil, wie es unter andern auch 1 Chron. 24, 5. vorkommt, Statt fand. Die Alten stimmen auch barin überein, bag biese Bahl bes Matthias eben so eine außerordentliche und gettliche sei, wie die bes Apostels Paulus Act. 9., daß aber dieß weber eine Borfchrift noch ein Erempel der Nachahmung für ben gewöhnlichen Gang ber kirchlichen Bermaltung fei. Go bemertt Hieron. Comment. in Evangel. Joh. L. Nec statim debemus sub hoc exemplo sortibus credere, vel illud de Actis Apostolorum huic testimonio copulare, ubi sorte in Apostolatum Matthias eligitur. Cum privilegia singulorum non possint facere legem communem. Man findet auch in der alten Rirche felten ein Beispiel der burchs Loos gewählten Rirchendiener. Artifel Rlerus Dr. IV. Bahl ber Kleriter. - Nur bann pflegte man bei der Bahl zum bischöflichen ober geistlichen Umte zum Loofe feine Buflucht zu nehmen, wenn man fich über die Auswahl mehrerer gleichzeitig und übereinstimmenb gemahlter Individuen nicht vereinigen tonnte. Diese Art der sortitio mar also feine andere, als die auch burgerlichen Leben gewöhnliche Entscheidung zweifelhafter Falle, welche auch Augustin 180 ad Honor. und de doctr. christ. I. L. c. 28. für erlaubt halt. Bergl. Joh. Petr. de Ludewig dissert. de sorte suffrag. eccl. Observat. T. IV. Obs. XIII.

Bon bem auch bei den Griechen und Romern in vielen Fallen und Lebensverhaltnissen gebrauchlichen Sortilegio (χρησμωδία, δαβδομαντεία) kommen häusig Beispiele unter den Christen, sowohl bei dem Bolke, als bei der Geistlichkeit, vor. Doch werden sie in der Rezgel als heidnischer Aberglaube verboten. Bei den spätern Romern waren besonders die Sorten Virgilianae sehr beliebt, wodurch ein zufällig aufgeschlagener Bers des Dichters Birgilius, als ein Drakelspruch irgend eine Sache oder Frage entschied. Spartian. vit. Hadrian. p. 9. Lamprid. vit. Alexandr. Sev. c. 14. Die Christen ahmten diese Sitte nach und glaubten dabei recht christlich zu handeln, wenn

sertes Sanctorum, auch wohl Sortes Evangeliorum. Bon dem dabei iblichen Berfahren giebt Gregor. Turon. hist, Franc. l. IV. c. 16. Rachricht. Allein sowohl Concilienschlusse, als auch berühmte Kirchenschrer, haben verordnet und gewünscht, daß diese Gewohnheit abges hafft werden möchte.

Dennoch lehrt die Geschichte, daß man zu allen Zeiten oft über die kenzlinien hinausgegangen ist, und daß es mehrere kirchliche Parteient weben hat und noch giebt, bei welchen auch über Dinge, welche nicht a edige Kategorie gehören, eine regelmäßige und feierliche Loosbestimsung Statt sindet. Es ist bekannt, daß dieß namentlich unter die genthümlichen Einrichtungen der Brüdergemeinde gehört, und daß sonders die bei ihr eingeführte Cheverloosung die meisten Beschwerben 20 Vorwürfe veranlaßt hat.

Aber die sortitio sacra kommt auch noch in einem andern Sinne ir, nach welchem sie vorzugeweise in die Rategorie ber hier vorzüglich ichtigen Gottesurtheile gehort. Es ist namlich eine uralte Gewohn= it, geheime Bebrechen durche Loos ju entbeden. Schon im U. T. iden wir mehr als ein Beispiel, worunter die Jes. 7. 1 Sam. 14, ?. und Jon. 1, 7. erzählten Falle die merkwurdigsten sind. Auch id die besondern Belehrungen durch das Urim und Thummim! Mos. 28, 15—30. 3 Mos. 8, 8. 4 Mos. 27, 21. 1 Sam. 14, 7 ff. 22, 10. 23, 9-12. 28, 6. u. a.), welche vorzugeweise bas ilige Loos heißen, hierher zu rechnen. Ungeachtet biefes biblifchen rundes aber migbilligte in ber Regel die Rirche Diefes Erforschungs= ittel der Wahrheit, und es ward gewöhnlich erinnert, daß solche Berordentliche Schickungen Gottes nicht zur Nachahmung zu empfeht feien. Mur als Ausnahme murbe biefes burch burgerliche Berfaf= agen und Gefete erlaubte Berfahren auch firchlich gestattet, jedoch r als judicium Dei vulgare, nicht aber eanonicum. In bem cto Childeberti et Clotarii heißt es: Si servus in furto fuerit relpatus, requiratur a domino, ut XX. noctes ipsum in mallum besentet, et si dubietas est, ad sortem ponatur. Man bediente aber beim Borlesen nicht blos, wie beim Phopopia der Steine, igeln und Zettel, sondern auch der Pfeile (Ezech. 21, 21.). stere schon Sitte der Araber und Hebraer (Hof. 4, 12.) war im ittelalter gewöhnlich. Die Stabe wurden Toni (welches so viel als eali, virgae, bedeutet) genannt. Ueber bas Berfahren hierbei giebt wri Hierolexic. s. v. Teni p. 814 folgenden Bericht: Teni metawice sortes significant, ut in Frisiis legib. Tit. XIV. §. 1. retur; iis enim baculis optantium sortes detegebantur, hoc nempe ido, quando inter varios de aliquo delicto imputatos, nesciebapraecise, quis corum vere deliquerat, tune omnes ad ecclem ferebantur, ibique, si duo suspecți erant, duo baculi super are ponebantur, unus scilicet cum signo crucis, alius vere simx, et lana munda conspiciebantur. Interca infamati Deum orait, ut corum protensam innocentiam protegeret, ac ad altare edens sacerdos, et si ejus copia non esset, innocens puer sorte ucebat unam ex illis virgis; et si extrahebatur virga eruce 12t2, tune illi duo, vel si plures ibi infamati, omnes innocencomos se purgare ab imputato delicto tenebantur, et quet erant imputati, tot virgae cum singulorum nominibus inscriptae sub es munda lana tegebantur, et denuo mittebatur sers, et ille reus delicti declarabatur, cujus nomen prius prodibat. Quae superstitiona ignorantia a gentilibus originem traxerat, ut colligitur ex supra dictis Frisiis legibus. A sacris canonibus tanquam secularis purgatio prohibita est.

### П.

### Die Abendmahlsprobe.

(S. den eigenen Artikel Abendmahlsgericht 1. Bd. dieses Handbucht p. 72 und 73.)

#### Ш

### Die Basserproben.

Die beiden Arten, die heiße und kalte Wasserprobe (judicium fervidae seu calidae aquae), haben zwar ein gemeinschaftliches Element, sind aber sonst in mehrern Puncten so von einander unterschieden, daß man die heiße Probe sogar unter die Feuerprobe rechnete. In mehrern Ordnungen bei Martene Tom. III. p. 460, 475, 490 u. a. wird judicium sorventis aquae ganz in die Kategorie mit der probatio serri candantis, vomerum u. s. w. geseht. Wir handeln von jes der besonders.

1) Von dem Gottesurtheile durch heißes Waßer sindet man die häusigsten Zeugnisse und Beschreibungen, und et scheint im 8. und 9. Jahrhunderte vorzugsweise in Frankreich einheis misch gewesen zu sepn. Auch ist es gerade diese Probe, wozu die Kirche am häusigsten ihre Zustimmung gab, und wobei die Geistlichen

ale Praparanten und Affistenten geschaftig maren.

Rach Baluxii Capitul. Rog. Franc. T. II. p. 632 seqq. Eckhart Comment. de rebus Franc. T. II. p. 923 seqq. u. a. war die Procedur diese: Wenn von den geistlichen und weltlichen Gerichten auf diese Probe erkannt war, so wurde der vermeintliche Delinquent, welcher drei Tage zuvor blob Fastenspeisen genossen haben durfte, in die Kirche geführt, wo er niederknieen mußte, während der Priester drei Gestete um göttlichen Beistand bei dieser Prufung sprach. Rach beendigter Wesse ward er zur Communion zugelassen, nachdem ihn der Priester zuvor seierlich ausgesordert hatte, lieber die Schuld zu bekennen, als sich der Gesahr des Gottesgerichts auszusehen. Wenn der Inquistsschwieg, so wurde ihm das Abendmahl mit den Worten gereicht: Dieser Leib und das Blut unsers zern Jesu Chrisstisse der heute zur Probe.

Nach der Communion beginnt nun die eigentliche Ceremonie. Dem Inquisiten werden von einem Exorcisten oder Diaconus reine Kleider angezogen, das Evangelium und heilige Krenz zu tuffen und geweihtes Basser zum Tripten gegeben. Babrend deffen fingt der Pries

: furge Litanei, und fpricht folgenben Erorcismus über bas in teffel gegoffene Waffer. Exorcizo te, creatura aquae, in Dei patris omnipotentis et in nomine Jesu Christi, filii lomini nostri, ut fias aqua exorcistata, ad effugandam omtestatem inimici, et omne phantasma diaboli, ut, si hie qui manus in te missurus est, innocens exstiterit de hac unde reputatur, pietas Dei omnipotentis liberet eum, et, d absit, culpabilis est, et praesumtuose in te manum mittere uerit, ejusdem omnipotentis virtus super eum hoe declarare r, ut omnis homo timeat et contremiscat nomen Sanctum Domini nostri, qui in Trinitate perfecta vivit et regnat,

eus per infinita saecula saeculorum. Amen.

erauf wird unter einem langen Gebete bas Feuer unter bem ngemacht, und so lange unterhalten, bis bas Baffer zu fieben Die liturgischen Schriften enthalten besondere Borfchriften rfichtemagregeln, wonach dem Berbachte bes Betruge oder artis ae vorgebeugt merden foll. Bergl. ben Ordo XII. bei Martene , eben fo Ordo VI. p. 474. - Wenn nun ber fiedenbe Reffel uer genommen murde, so warf ber Richter einen Ring ober n benfelben, welchen ber Inquisit, nachbem er guvor bas Paer gebetet und fich mit dem Rreuzeszeichen gefegnet, mit blofer herausholen mußte. Man nannte bieß in Deutschland ben Igriff oder den Resselfang. S. Abelungs Glomar. '. I. p. 318. — Schmidt KG. V. p. 165. Sobald dieß ge= wurde die Sand forgfältig eingewickelt und versiegelt. 1 drei Rachte vorüber maren, murde die Entsieglung vorgenom= ind der Inquisit, wenn bie Sand unverlett mar, für unschulárt.

Der Probe des kalten Wassers wurden gewöhnlich und Morder, spaterhin am haufigsten Wahrsager, Bauberer, u. f. w. unterworfen. Daber entstand die Benennung deren= Der Inquisit murbe entfleibet und mit einem Strice um ben im ihn wieder herauszuziehen, ein, oder auch mehrere Male affer geworfen, mobei bas Unterfinten für Beweis ber Unichuld, hwimmen aber fur Beweis der Schuld gehalten murbe. as Officium ecclesiast. Dabei mar im Wefentlichen baffelbe, wie vorigen Probe. Ein jejunium praevium von brei ober mehrern ward erfordert. Im Ordo III. bei Martene p. 461 wird bie itung so angegeben: Quicunque judicium aquae frigidae vult Judicium accipiant homines, qui suspectionem habent de trocinio, aut de ipsa falsitate corum. Advocati autem illofantes, qui mittendi sunt in aquam, cum diligentia custo-Item non sit in eis ulla phantasia Diaboli, illorumque corigenter lavent, non solum caput sed etiam pedes. t illi, qui mittendi sunt in aquam XL. diebus. In Anses er Missa und Communion ift teine Beranderung. Das Waffer Im Ordo V. bei Martene p. 470 ist bie enfalls erorcisirt. gehorige Formel zu finden.

la diese Probe nicht in der Kirche vorgenommen werben konnte, en die Priester unter Absingung der Litanei und Besprengung mit Weihwasser den Inquisiten dis zu dem dazu bestimmten Ort begleiten. Ob die Probe in einem Flusse, See, Teiche und der gleichen geschehen sollte, ist aus den liturgischen Schriften nicht sicher zu bestimmen. Man scheint dazu besondere Wasserbehalter (laeus) gehabt zu hahen. Der Ordo III. dei Martène p. 463 sagt: Aqua non sit currens, nec soctens, nec tenebrosa, sed suavis et clarissima. Eine nähere Beschreibung giebt Ordo IV. idid. p. 467. Ita missa expleta homo praedictus in ecclesia non solum laneis vestidus, verum etiam semoralidus, et accingatur circa renes nove panno linteo, ne pudenda ejus videantur, cooperiaturque ad horam sive tempus pallio, vel cappa propter frigus et sic ad locum aquae cum processione et letania ducatur, donec dicatur agnus Dei, usque miserere nobis.

Lacus autem aquae duodecim pedes mensuratos habeat in prefunditate, viginti vero circumquaque in latitudine et usque ad summum aqua impleatur. In tertia vero parte foveae fustes fortissimi cum oleta fortissima ponantur desuper, ad sustinendum videlicet sacerdotem aquam benedicentem, et judices desuper assistentes, et hominem intraturum in aquam cum duodus vel tribus hominibus eum ibidem demittentibus.

Außerdem wird noch erinnert, daß nicht nur der Inquisit, sonder auch die Personen, welche ihn ins Wasser werfen und wieder heraus ziehen, nüchtern seyn sollen.

#### IV.

### Zeuerproben.

Die allgemeine Benennung war: Judicium ignis, judicium igneum s. ignitum, probatio per ignem, examen ferri candentis u. a. Folgende Arten dieser Proben werden unterschieden:

1) Die bloße Zand mußte eine bestimmte Teit ins Seuer gehalten werden, ungefähr auf die Art, wie es die alte Geschichte von C. Mucius Scaevola (Liv. hist. lib. II. c. 12) erzählt. Blieb sie unversehrt, so war die Unschuld erwiesen. In des ripuarischen Gesetzen, Tit. XXX. g. 1. XXXI. g. 25., wird davon gehandelt; aber von einer Concurrenz der Geistlichen sindet man nich gends etwas erwähnt.

2) Der Inquisit mußte mit bloßem semde durch einen brennenden zolzstoß gehen, und, wenn er strunschuldig gehalten seyn wollte, von den Flammen unverletzt bleiben. Eine solche Probe bestand im Jahre 1057 der florentinische Mond Peter (welcher davon den Namen Petrus igneus erhielt), um seinen Drdensbruder von dem Vorwurse einer ungerechten Klage wider ihren Bischof zu besteien. Diese Probe wurde vom Volke erzwungen-Schröchs KG. Thl. 23. p. 53—55. Eine Beschreibung der Proces dur bei dieser Probe steht bei Martine Tom. III. p. 458—59.

In dem Processe des berühmten Dominikaners Hieron. Savonarola sollte im Jahre 1498 ebenfalls eine solche Feuerprobe, welcher sich bei streitende Mönchsparteien unterwersen sollten, Statt sinden, und zusch

ech der ausdrücklichen Erklärung, daß, obgleich die Kirchengesetze ergleichen Proben zu verbieten schienen, in einem außerordentlichen alle, von einem solchen Mittel, die Wahrheit zu erfahren, Gebrauch macht werden durfe. Der Tag dazu war schon angesetzt (der 7. pril 1498), der Staatsrath versammelt und das Feuer angezündet, der beide Parteien machten Ausslüchte wegen des Crucisires und der weiheten Hostie, und so unterblied dieses Gottesurtheil zum großen tiffallen des Bolks, welches seinen ganzen Unwillen auf Savonarola auf, den es für den Schuldigen erklärte. Die ganze Procedur wird wechte K. aussührlich beschrieben. Andere Fälle wirklich abges wer Proben dieser Art hat Grimm p. 912 angeführt.

III) Die Probe des glubenden Lisens (ferri canmatis), welche Grimm p. 913 ff. nach den verschiedenen Gewohnheis
n der Franken, Sachsen, Friesen u. a. beschreibt, war von dope

ilter Art.

- 1) Eine im Feuer geglühte Eisenmasse von bestimmter Schwere bis 3 Pfund Gewicht) mußte mit bloßen Handen bis an einen wissen Punct getragen werden. Auch dafür sindet sich ein officium veles. bei Martène Ordo VII. p. 475—76, welche mit dem judicio pase serventis übereinstimmt und nur in einigen Stücken abweicht. n den meisten Schriften ist diese Art gemeint, wenn vom judicio mit eandentis und judicio ignis die Rede ist.
- 2) Der Inquisit mußte mit bloßen Füßen über eine bestimmte nyahl glühender Pflugschaaren schreiten. Man nannte dieß judicium vonerum ignitorum, oder auch examen pedale, und es wird dasselbe uch in Martène Ordo VIII. p. 477 und XV. p. 490 erwähnt. Die omeres werden in der Regel zu 9, zuweilen zu 6, oder auch wohl zu 2 angegeben. Bei Ehebruch und Mord pflegte man auf diese Probe 1 ertennen. Conc. Mogunt. sub Rabano c. 24. u. a.

### V.

### Das Kreuzurtheil.

Ueber bas judicium crucis sind die Meinungen verschieden. Das Bahrscheinlichste ist, daß es eine Art von Wettkampf zweier streitenden dersonen oder Parteien war, wer am langsten mit ausgebreiteten Arsma vor einem Kreuze stehen konnte, ohne sich zu bewegen oder die Ima sinken zu lassen. Bei verwickelten Streitigkeiten über Besitz, Eigenthum, Grenzen u. s. w. scheint man diese Kreuzprobe am hausigken angewandt zu haben. Als eine Entscheidung zwischen uneinigen iheleuten erlaubt diese Probe das Conc. Vermer. a. 751. c. 17., aber los in dem allgemeinen Ausdrucke: Exeant ad crucem.

Wenn dieses Gottesurtheil, wie Grimm p. 927 vermuthet, urs runglich heidnisch war und unter Handaushebung und wahrscheins Anrufung heidnischer Götter begangen wurde, so begreift man um eher die wiederholten kaiserlichen Verordnungen Ludwigs des Fromsten und Lothar's I., welche die Abstellung befahlen. Sancitum est, t nullus deinceps quamlibet examinationem crucis sacere praesuat, no Christi passio, quae glorificata est, cujuslibet temeritate

contemtui habeatur. Auch ist es wohl baber und wegen ber Achmlichkeit mit bem Zweikampfe zu erklaren, daß man in den liturgischen Buchern keine Spur eines offic. eccles. findet.

#### VI.

## Gottesurtheile burch 3meitampf.

Es ist schon bemerkt worden, daß die Kirche zu keiner Zeit die barbarische Sitte des Zweikampfe, welcher in den Kirchengesehen außer den Namen Monomachia und Duellum, auch den Ramen judicium pugnac et campi und judicium sanguinis (wobei die alte Regel gilt: ecclesia non sitit sanguinem) führt, gebilligt oder gestattet hat. Das canonische Recht Deeret. P. II. c. II. qu. 5. erklärt sich ganz bestimmt dagegen. Andere Berordnungen sprechen die Misbilligung viel härter und bestimmter aus. Das Deeret. des Conc. Trident. Sess. 25. a. 19. beruft sich auf die alten Kirchengesehe und kann als die Quintessenz derselben betrachtet werden.

Da wir uns hier weber mit einer Geschichte bes Duells überhaupt, noch mit einer Darstellung ber im Mittelalter so gewöhnlichen, gerichtlichen Zweikampfe zu beschäftigen haben, so begnügen wir uns mit einigen Bemerkungen über bas Berhaltniß ber Kirche und ber Seistlichen zu bieser Nationalsitte.

Dbgleich es nicht an Beispielen fehlt, bag einzelne Geiftliche und Monche, wie an andern Gottesurtheilen, fo auch an ben gerichtlichen Bweitampfen, ungeachtet aller Berbote, einen thatigen und perfonlichen Untheil nahmen (benn da bas Duell hauptsachlich als ein Borrecht bet Freien und Ebeln galt, fo scheinen ehrgeizige Bischofe und Pralaten, welche in andern Studen ben Rang der hohern Stande batten, fic auch biefes angeblichen Stanbesvorrechts bedient zu haben), fo verdies nen diefe Ausnahmen boch weniger Aufmerksamteit, als die Sitte, bas bie Beiftlichen in den Sallen, mo fie fur ihre Person ober bie Chre ihres Standes und Ordens tampfen follten, einen Stellvertreter ftellen Dergleichen Stellvertreter murben Campiones, jumeilen auch Pugiles genannt und maren anfange blos zur Bertheidigung ber Rechte ber Weiber, Unmundigen und Schwachen bestimmt. Mit biefen mur ben die Beiftlichen in eine Rategorie gefett und ihnen gestattet, ibre Sache burch Stellvertreter ausfechten zu laffen. Dit Decretal. Greg. 1. V. tit. XIV. de Clericis pugnantibus in Duello enthalt zwei Betordnungen von Alexander III. und Colestin IIL Die erfte verbietet ben Beiftlichen ben Zweitampf ichlechthin, bas zweite Gefet unterfatt auch selbst die beliebte Stellvertretung. Nach Decretal. Greg. lib. V. tit. 35. c. 1. follen ber Kirchenguter wegen überhaupt teine Duelle gestattet werden. Die Geschichte aber lehrt, daß dieses Berbot baufig übertreten wurde.

In den liturgischen Buchern findet man keine Spur von irgend einer kirchlichen Theilnahme an diesem Gottesurtheile. Denn die zuweilen erwähnte benedictio armorum, gladii, vexillorum u. s. w. bezieht sich nicht auf den Privat = oder gerichtlichen Zweikampf, sondern auf die Waffenweihe der für Vaterland, Religion und Kirche Areitenden Krieger.

#### VII.

### Das Bahrgericht.

iefes Gottesurtheil murbe erkannt, wenn bei einer verübten viel Berbacht gegen ein ober mehrere Individuen vorhanden 1 legte ben Ermorbeten auf bie Bahre (baher bie Benen= ium feretri), und befahl dem vermeintlichen Morder, bag er Sand bie Wunden ober den Rabel bes Entfeelten berühre gewisse Formeln ausspreche. Wenn nun aus den Wunden Schaum floß, so hielt man bieß fur einen Beweis ber ) fing sogleich die Specialuntersuchung an. Dft aber genügte n, wenn der Todte die Gesichtsfarbe mechselte oder die Bunde anfing. Es wird bemeret, daß viele Berbrecher in Diefen sogleich des Mordes schuldig bekannt hatten. - Rach 930 - 31 gebenkt zwar tein altes Gefet diefer Prufung; iber auf einem alten Volksglauben, ben schon die altdeut chte (Mibelungen 984-86 und Imein 1355-64) ermabr Deutschland mar biefes Gericht, welches auch judicium (vom Bluten ber Wunden) genannt wurde, besonders in td Schottland gebrauchlich. Eine nabere Beschreibung giebt ttele Tractat von des Bahrrechts Natur, Eigenschaften, Art i91. — J. G. Schottelii Tractat von unterschiedlichen Rech= itschland. 1649. p. 84 - 101. - Bon einem firchlichen i diesem Gottesurtheile finbet man teine Spur.

### VIII.

### )ie Probe des geweihten Bissens.

gleich, wie Majer (Geschichte ber Orbalien p. 67 ff.) und lechte = Alterthumer p. 932) annehmen, bas judicium offae it der Abendmahlsprobe verwechselt sen mag, so ward boch el ein Unterschied gemacht. Aber auch Schmidts Bermui. V. 169): "Die Probe mit einem geweihten Biffen Brob ngland bei ben niebern Beiftlichen gewöhnlich und gefehlich - die Priester reinigten sich dagegen durch das Abends · burfte nicht richtig fenn. Denn es wird immer als ein allgetfahren angegeben, daß man den eines Diebstahls Berbach-Stud Brod oder Rafe, welches zuvor benedicitt worden, ju in der Ueberzeugung, daß der Schuldige nicht vermögenb baffelbe hinunter zu schlucken und bei fich zu behalten. Probe unter besonderer Concurrenz der Geistlichen Statt gee und gleichsam eine tirchliche Sandlung gewesen fei, tann daraus schließen, daß sich bei Martene Tom. III. p. 477 ff. es officium ecclesiae dafür findet. Beispiele der Anmen: Probe, unter andern auch von einem Grafen Godwin, der Berschluckung bes geweihten Biffens gestorben sepn foll, bat e (Glossar. s. v. cornsuaed) gesammelt. Die Rebensart, der Biffen im Salfe steden bleibe," welche noch im gemeis nen Leben üblich ist, soll von diesem Orbale herstammen. S. Chr. L. Lieberkühn Diss. de offa judiciali Anglo-Saxonum. Hal. 1771.

### IX.

### Der Gottesfriede.

Unter bem Namen Pax Dei ober Treuga ober Treua (Trevia, Treva, Trevé), welches man mit dem deutschen Worte Treue für gleich halt, entstand im 11. Jahrhunderte in Frankreich, England und Deutschland eine von der Kirche ausgehende Anstalt, welche den wohlt thätigen Zweck hatte, das Faustrecht zu beschränken und mit den Godtesurtheilen schon dadurch in Verbindung gesetzt wurde, das diesenigen, welche eines Friedensbruchs verdächtig waren, sich durch ein Gottesger richt reinigen mußten. Man nannte dieß de Treuga (pace Dei se expurgare). Wer desselben überwiesen wurde, ward mit der Ercommunication bestraft. Das Conc. Tulugiense um 1045 bei Petr. Marca de concord. sacerdot. l. IV. c. 14. Tom. II. p. 279 verordenet: Si quis autem intra hanc praedictam Trevam Domini aliquod malum alicui secerit, in duplum ei componat et postea per judicium aquae frigidae Trevam Domini in sede S. Eulaliae emendet.

Auch mit dem schon viel altern Asplrechte der Kirchen ward die Treuga Dei in enge Verbindung gesetzt und die Asplfreiheit (vorzugs: weise pax Dei genannt) wurde nicht blos auf den Altar und bas

Innere ber Rirchen beschrantt.

Man bestimmte Anfangs für den Gottesfrieden die letten Tage jeder Woche. Außerdem die ganze Advents = und Fastenzeit, so wie alle besondere Feste, z. B. Marientage und dergleichen. Aber man sah sich bald zu Restrictionen genothigt und für jede Woche nur die Zeit vom Sonnabend Abend bis Montag früh festzuseten. Die noch jett nicht ungewöhnlichen Sonnabends = Vespern und Montags = Frühr

betstunden scheinen noch aus dieser Zeit herzustammen.

Dbgleich aber die meisten Beschlusse ber Synoden nicht nur die papstliche Consirmation (unter andern eine feierliche von Urban II. im Jahre 1093 und 1095), sondern auch die landesherrliche Billigung und Unterstützung erhielten, so konnte dieser Gottesfriede sich dennoch nicht lange behaupten. Im 12. und 13. Jahrhunderte bildeten sich unter dem Namen Confratriae und Confraternitates religiöse Privatzgesellschaften, deren Zweck die Aufrechthaltung des Gottesfriedens war und zum Theil erreicht wurde. In Deutschland ward erst durch den von Maximilian I. im Jahre 1495 eingeführten allgemeinen ewigen Landfrieden dem Faustrechte und den Gottesurtheilen eine dauerhasse Grenze gesetzt. Henke's KG. Thl. 3. p. 9.

Einige, seltener ermahnte Gottesurtheile übergehen wir hier und verweisen auf Augusti's Denkwurdigkeiten 10. Bb. p. 302. — Grimm 1. 1. p. 932 und Blunt über ben Ursprung rel. Ceremonien und Ge-

brauche ber rom. kathol. Kirche 1826. p. 84 - 85.

III) Verhältniß der Kirche zu den Gottesurs theilen. — Man hat, um dieß Verhältniß zu bestimmen, zwei gleich unrichtige Urtheile zu vermeiden: 1) daß die Gottesurtheile erst ine Erscheinung und ein Product des Mittelalters seien, und 2) daß sie ein neues Institut aus der Kirche hervorgegangen waren, um den instuß des geistlichen Standes zu vermehren und der Hierarchie als ne Stütze zu dienen. Das Unrichtige der erstern Ansicht haben wir reits gezeigt, und dargethan, daß Gottesurtheile schon vor der christlism Zeit gewöhnlich gewesen seien. Die zweite Behauptung würde ir durch die oben erwähnte heilige Loosung gerechtsertigt werden könzen. Bei dieser nämlich läßt sich theils ein kirchlicher Ursprung, theils we Billigung und Empfehlung durch die Kirche nachweisen, obgleich wih hierbei der vor und außerchristliche Gebrauch als eine Restriction westehen werden kann. Aber gerade dieses Punctes erwähnen die wisten Schriftseller gar nicht; und die Behauptung, daß die Berufung of ein Gottesurtheil eine Ersindung der Geistlichen sei, verliert das uch noch mehr an Wahrheit.

Die bessern Schriftsteller, wenn sie sich auch nur im Allgemeinen nit ben Ordalien beschäftigen, haben doch richtig anerkannt, theils, if fie ichon vor bem 8. Sahrhunderte vorhanden maren, theile, daß ie Rirche fie nicht erfand und empfahl, sonbern nur bulbete, um ben berglauben der Zeit und die National = Vorurtheile so viel als möglich n gugeln. Schon Schrockh KG. Thl. 23. p. 286 ff. führt ein Bei= nel aus dem 6. Jahrhunderte aus Gregor. Turon. de mirac. 1. II. . 19. an, und raumt ein, daß die Papfte in der Regel bis ins 13. jahrhundert die Gottesurtheile gemißbilligt und untersagt hatten. Biefelers Lehrbuch der AG. II. Bd. 1. Abtheil. 2. Ausg. p. 269 heißt 8: "Seit der Mitte bes 9. Jahrhunderts fingen die Beiftlichen, der Robbeit des Zeitalters nachgebend, an, bas in der beutschen Rechts= pflege eben so alte als wichtige Ordale, welches sie bis bahin meist abersehen, zum Theil gar gemißbilligt hatten, unter ihre Aufsicht zu gleben und entzogen durch milde Handhabung deffelben dem Aberglaus ben gewiß manche Opfer." - Man kann bamit auch folgenbe Meuerung in Fr. von Raumers Geschichte ber Sobenstaufen Thl. V. p. 70 vergleichen. "Mit noch größerem Eifer, als gegen ben Beweis burch Kampf, erklarten sich die Papste gegen Gottesurtheile (Innoc. . V. 107. XI. 46. XIV. 138.) und straften die Priester, welche Aabei hulfreiche Sand geleistet hatten. Allein sie konnten ihren Wil= len nur in ben geistlichen Gerichten burchseten, und wir finden mabmad bes 12. und 13. Jahrhunderts noch manches Beispiel, daß Beiftliche durch ihre Theilnahme den Gottesurtheilen hohere Feierlich= hit gaben." (Würdtwein nov. Subs. VII. 90. X. 11. Monum. Die V. 238.) - Gewiß mußte schon beim Kampfe mancher Un= ficbige leiben, noch weniger tonnen bie Gottesurtheile, fofern man nicht fr jedes ein Wunder annehmen will, für ein taugliches Beweismittel plien und mit Recht hat die Kirche zur Berwerfung falscher Wunder Magewirkt. — Bergl. Thl. VI. p. 150.: "Bon ben Gottesurtheilen, melde die Laien vertheibigten und anwanden, mabrend die Rirche und "befonders die größten Papste, auf alle Weise widersprachen und sie aus "Allen geiftlichen Gerichten verbannten."

Was nun diese Manner, die Geschichte des Mittelalters darstel= kad, gut zeigen, daß die Kirche in Beziehung auf die Ordalien dem Beiste der Zeit habe nachgeben mussen, dies laßt sich auch zum Theil aus ber Natur ber Sache barthun. Sollte wohl die Kirche, wenn ihr die Frage vorgelegt wurde: ob Gottesurtheile überhaupt möglich seien, diese geradezu verneinen? Wenn sie dies aber nicht konnte, ohne den Glauben an die fortwährende Wunderwirkung, wovon doch so vieles in der Kirche abhing, aufzugeben, so mußte sie natürlich in Verlegenheit kommen, wenn von ihr eine nähere Erklärung und eine genaue Bestimmung der Fälle, wo die Wunderwirkung angenommen und wo sie verworfen und geleugnet werden sollte, forderte. Zedes Gottesurtheil mußte, wenn nicht Täuschung oder Verug vorauszuseßen war, als eine in keinem natürlichen Zusammenhange und Causalnerus stehende Handlung, oder als eine menschliche Einsicht und Kraft übersteigendes Wunder anger nommen werden. Wie sollte man aber das Leugnen der Wunder in einem Zeitalter erwarten oder fordern, wo alles auf den Wunderglaw den gebaut war?

Wir führen dieß nicht in der Absicht an, um die Gottesurtheile, — deren verderblicher Einfluß zu offendar ist, als daß es erst einer besow bern Beweissührung bedürfte, in Schutzu nehmen, sondern blos um zu verhüten, daß man der Kirche des Mittelalters nicht mehr Schuld aufbürde, als sie wirklich hat, und daß man nicht Forderungen aus sie mache, welchen sie unter jenen Umständen und Verhältnissen schwerzlich ganz genügen konnte. Es blieb ihr kaum etwas Anderes übrig, als sich der bürgerlichen Gesetzebung des Staats anzuschließen oder vielmehe sich derselben zu unterwerfen.

Will man sich belehren, wie die Papste im Mittelalter größten = theils den Ordalien nicht gunstig waren, wie aber berühmte Erzbischisse = sich bald bafür, bald dagegen erklarten und oft selbst in Conslict mit = ber weltlichen Regierung geriethen, so sindet man dieß gut gezeigt bei Zugusti in dessen Denkwürdigkeiten p. 260 ff. Sein Gewährsmann = ist besonders Grimm in der oben angeführten gründlichen Schrift.

IV) Schlußbemerkungen. — Diese mögen sich zuröder berst beschäftigen a) mit der Grundidee der Ordalien, dem leichten Mißbrauche derselben, so wie mit dem Bestreben neuerer Gelehrten, ihnen eine möglichst milde Seite abzugewinnen. b) Mit der Frage, wie man die Nachrichten zu beurtheilen habe, daß das in den Orden lien Gesorderte wirklich geleistet worden sei, ob es gleich nach physischen Gesehen unmöglich scheint. c) Allmähliges Aushören der Orden lien in der christlichen Welt, ihr Fortbestehen aber bei nicht christlichen Wölkern selbst die auf den heutigen Tag.

a) Alle Ordalien beruhen auf dem Glauben, daß Gott die Wahn heit enthüllen, die Unschuldigen beschützen, den Schuldigen bestrafen werde. Wie wahr nun auch dieser Glaube an sich sepn mag, sobald man alles auf dem Wege gewöhnlicher Wirkungsgesetze von Seiten Gottes und der Menschen erwartet, so verhält es sich doch bei den Ordalien ganz anders. Hier wird ein Glaube an eine gerechte und heilige Vorsicht vorausgesetzt, der alle Augenblicke, für jeden einzelnen Fall Wunder thut. Ein solcher Vorsehungsglaube ist aber weber in der Schrift gegründet, noch kann sich mit ihm die gebildete Vernunkt befreunden. Daher ist auch diese Grundidee rein heidnisch, und et läst sich daraus der bessere sittliche Instinct der meisten Papste und hochgestellter Geistlichen gegen die Ordalien einigermaßen erklären.

be fic bas Licht ber Wiffenschaften verbreitete, besto mehr mußte d ber Wahn bei ben Ordalien hervortreten. Schabe, bag fie burch bts anderes, als zunachst durch die Tortur erfest wurden. incher Unschuldige mußte ein Opfer Diefes Bahnes werden, ba man einer folchen Probe unterwarf, bei welcher er nach bem ge= bnlichen Lauf der Dinge immer als schuldig erscheinen mußte. Belingen ober Diflingen ber Ordalien, einzelne Bufalle abgereche t, immer von benen abhing, welche die Borbereitungen zu biefen mben trafen, fo mar dadurch dem Betruge und ber Tude ein weites n geoffnet. Auch murde badurch meit über die Gebuhr gestraft, 1 ber Ausgang einer folchen Probe an fich ichon oft mit bedeutenden immergen verbunden mar und den Berluft ber Gefundheit des Leibes theiführte, indem er nachher noch ben Lohn für feine Schuld gu mfangen hatte; ja, es trat zuweilen eine breifache Strafe ein, weil ich einigen Rechten ber Frevel, welcher baburch verübt murbe, bag er b auf bas Beugniß ber Gottheit zu berufen gewagt hatte, noch benbers bestraft murbe.

Grimm und einige andere neuere Gelehrte, die fich geschichtlich it ben Ordalien beschäftigten, haben alles versucht, denselben eine ilbere Unficht abzugewinnen. Gie stellten barum bie Bermuthung a, bag Gotteburtheile nur felten Statt gefunden hatten. Allein bieß mu theils nur auf gemiffe fpatere Beitalter, theils nur auf die Freien ngenuos, liberos) bezogen werben. Die Leibeigenen und Diener murm haufig, theile fur fich felbft, theile ale Stellvertreter ihrer Berrs beften diesen Urtheilen unterworfen, und es zeigte sich auch hierbei z Bermandtichaft mit bem romischen Torturgefete, welches die quaeie in servos in caput Domini erlaubte. Dag die Ordalien fonft infig gemefen fepn muffen, tann man ichon aus ben tirchlich = litur= fchen Berordnungen erfeben, weldze barüber vorhanden find. Marme (de antiq. ritib. eccles.) hat unter ber Rubrit de variis judiciis probationibus ad detegenda occulta seu dubia crimina 15 verpiebene Ordines ad faciendum judicium mitgetheilt. Ueber ben Beitmet, wo das Officium judicii divini abgeschafft worden sei, fehlt es t ficherer Austunft. Die meisten liturgischen Schriftsteller fagen blos, if diefes officium abgeschafft sei, ohne etwas über ben terminus a no gu bemerten. Es scheint, bag bie Abschaffung nicht burch ein fonderes Gefet, sondern burch eine allmählige Condescendeng zu bem beifte und Beschmade bes Beitalters erfolgt fei.

Der Milberungsgrund, daß die Gottesurtheile selten angewendet wechen seien, durfte demnach nicht von großem Gewichte senn. Rur wiel läßt sich mit Gewißheit behaupten, daß baraus, daß die Kirche is Gottesurtheile unter ihre Aufsicht und Leitung stellte und sich auf den Fall eine Concurrenz dabei vorbehielt, mehr Bortheil, als Nachteil entstand. Es ist wenigstens bemerkenswerth, daß diejenigen Arten Sottesgerichtes, wobei die Kirche mitwirkte, immer mehr gemildert und zuleht ganz abgeschafft wurden. Dagegen war es nicht möglich, en Zweikampf, welchen die Kirche zu allen Zeiten misbilligte und mit er Ercommunication bedrohte, auszurotten. — Eine in Beziehung zie Drbalien nicht uninteressante Frage ist,

b) wie man die Erzählungen zu beurtheilen

habe, daß das in den Ordalien Geforderte wirklich geleistet worden sei, ob es gleich nach physischen Besetzen unmöglich scheint? Sehr viele Falle erzählt z. B. die Geschichte von dem glucklichen Ausgange der Feuer= und Baffer-Es ware gewiß unhistorisch, sie alle zu verwerfen. Wenn aber hier ein glucklicher Ausgang oft Statt gefunden hat, wie ist dieß zu erklaren? Bekannt ist die Idee Montesquieu's (Esprit des loix L XXVIII. c. 17.), ber burch die harte Saut der Germanen das Rathfel losen will. "Wir Manner, sagt bei biefer Gelegenheit Wilba (im Art. "Drdalien bei Ersch und Gruber) konnen uns die harte Saut der alten "Deutschen schon gefallen laffen; ob aber unfre Frauen damit gufrieden "fenn murben, ihre Borgangerinnen eben fo feuerfest fich vorzustellen, "wollen wir dahin gestellt fenn laffen. Die Frauen aber maren es, bie "gerade am häufigsten einer solchen Probe sich unterwerfen mußten, mab. "rend die Manner zu dem Schwerte griffen." Allein tonnte Montes quieu's Urtheil nicht felbst in Absicht auf Die Frauen Bahrscheinlichkeit behalten, wenn man ermagt, daß nach alten Berichten die Laft ber Beschäfte bei ben Germanen vorzugeweise auf den Frauen lag, Die Manner hingegen, ihre Waffenubungen abgerechnet, mehr in Dufiggang lebten.

Wiarda (Anmerkk. zu Asagab. 2. Abschn. §. 28.) meint, bas Gifen sei bei diesen Proben so glubend, das Waffer so siedend nicht gewesen, wie wir es uns wohl benten. Er fuhrt fogar eine Stelle aus dem altfriesischen Landrechte an: die Knecht drage dat hete yseren van ter vonten (Zaufstein) to dem Altaer. Dat glogente yseren is verboden. - Die Stelle steht indeg unter so vielen andern vereinzelt und rathselhaft; sonft wird immer ausbrudlich gefagt, daß bas Gifen gang glubend, bas Waffer recht siedend fepn foll. Deffen ungeachtet mochten wir Miarda's Meinung nicht unbedingt verwerfen. gludliche Ausgang einer solchen Probe mochte badurch bewirft worden fenn, bag die Priefter, welche bas Bange leiteten, die in einiger Ente fernung ftebenden, im Gebete versunkenen Beugen zu tauschen mußten, indem man bas Gifen oder Baffer nur icheinbar zu einem fo boben Grade erhitte, ober wenn dieß geschehen mar, doch wieder tunftlich eine rasche Abkühlung bewirkte, ehr die Probe vor sich ging. Nach einigen Anordnungen über die Ordalien sehen wir, daß der Reffes eine Beit lang, ehe der Beklagte hineingriff, vom Feuer genommen murbe, eben fo bas Gifen, ehe man es bemfelben barreichte. Wir find über biefes alles so im Allgemeinen unterrichtet, daß hier ein weites Feld für Möglichkeiten und Bermuthungen bleibt. Undere Gelehrte baben gemeint, bag man noch auf andere Weise ben Beklagten in gewiffen Fallen gegen bie fast unvermeiblich scheinenben Folgen einer folden Gottesprobe ju ichugen und ein icheinbares Wunder ju wirfen gewuft babe. Man tann ihnen beistimmen, ohne daß man die vorher gebende Ansicht gerade zu verwerfen braucht; denn nach Beschaffenheit der Ums stande mag man sich bald auf diese, bald auf jene Beise zu helfen gesucht haben, wenn man es nicht für rathlich fand, die Sache ihren Sang geben ju laffen. Daß man im Mittelalter Mittel gekannt bas be, sich gegen Brandschaben zu schützen, durfte taum bezweifelt werben. Trotula, ein Argt ber salertinanischen Schule, theilt ein Recept mit,

Sustinet omne judicium aquae et ignis. Eben so Albertus Magnus: Si vis in manu tua portare ignem, ut non offendat, accipe calcem dissolutam cum aqua fabarum calida et aliquantulum magrancalis et aliquantulum malvavisci et permisce illud cum eo bene et deinde line. — Auch Schmidt in seiner AG. Thl. 5. p. 178 be-Auffallen muß es, so viele Beispiele erzählt zu finden, bag die Feuerprobe glucklich bestanden worden sei. Unstreitig muß man Mittel gekannt haben, um die Saut gegen ben Brand zu sichern. (Rad Dermbftabt's Bulletin des Neuen und Wiffenswurd. Thi. 10. p. 280 bestehen diese Mittel in Alaun, Schwefelsaure und Seife.) Des Bolt schrieb ben unerwartet glucklichen Ausgang eines Ordales, s fei eines Rampfes ober anderer Probe, wenn ber Beklagte nach ber gemeinen Meinung schuldig mar, den Teufels = und Herenkunsten zu. Das dadurch der Schuldige sich auch gegen die gefährlichsten Proben ficher ftellen tonne, bezweifelte man nicht. Daber machen auch bie vergeschriebenen Formeln, mit welchen man ben Teufel aus bem Feuer cher Baffer, beffen man fich bedienen wollte, austreiben follte, einen mefentlichen Bestandtheil ber alten Gottesurtheils = Ritualien aus. einer derselben heißt es unter andern: Et si ex hoc scelere culpabilis fuerit et per aliquod maleficium aut per herbas aut per diabolicas incantationes hanc peccati sui culpam occultare voluerit vel tuam innocentiam contaminare vel violare posse se crediderit, magnifica tua dextra hoc malum evacuet et omnem veritatem demonstret. Wir machen am Schluffe biefes Artifels noch aufmerksam enf das

c) allmählige Aufhören der Ordalien unter den germanischen Volksitammen auf ihr Sortbeste= ben bei nicht dristlichen Völkern selbst bis auf den bentigen Cag. Gin Beitpunct des Untergangs ber Ordalien in den gemanischen Staaten überhaupt, ober auch nur in einzelnen Landern, lift sich um so weniger angeben, als die gesetzlichen Aufhebungen der Debalien doch nicht immer das wirkliche Berschwinden derselben zur Folge hatten. Im Allgemeinen kann man sagen, daß seit bem 14ten Jahrhundert die Ordalien seltener wurden und im 15ten fingen sie m burch ben zunehmenden Gebrauch des canonischen Rechts, welches jur Ablehnung des Berdachtes andere Mittel, besonders ben Reini= gungseib, einführte, noch mehr aber durch ben allgemein verbreiteten Sebranch des romischen Rechtes nach und nach zu erloschen. Nur des Bahrechtes bediente man sich im 16. Jahrhundert und selbst noch im 18. Jahrhundert fogar bis auf die neueste Beit herab. (Dieß findet man gut nachgewiesen in dem oben angeführten Art. Drbalien in der allges meinen Encyllopabie von Ersch und Gruber p. 490.) Der fortbauernde Slaube an Bauberei erhielt in Berenprocessen die Probe des kalten Baffers. Die vermeintlichen Heren murden auf das Waffer gelegt, wenn fie ichwammen, für überführt erflart. Ja es murbe bei beufelben außer dieser Probe, die man das Berenbad nannte, web die im 17. Jahrhunderte in Preußen, in den benachbarten Ge= genden felbst noch in der erften Salfte des 18. angetroffen wird, jus weilen auf die Berenwage erkannt. Man wog sie namlich und utlarte fie, wenn fie ein ungewohnlich leichtes Gewicht hatten, für Siegel Dandbuch IV.

schulbig. Diese Thorheiten horten allmählig auf, als es Thomasius gelungen war, ben Glauben an Heren fast ganz zu verbannen. Als eine Seltenheit verdient erwähnt zu werden, daß noch 1728 zu Szegedin in Ungarn eine Wägung mehrerer Heren vorgenommen wurzbe. Demnach ist, diese wenigen, jest ebenfalls erloschenen Ordalien abgerechnet, das Ende des 15ten und der Anfang des 16. Jahrhunzberts als der letzte Zeitpunct des Ordalienunfugs in Europa sestzuseten. Doch an ihre Stelle führte das römische Recht, wie wir bereits der merkt haben, ein eben so abscheuliches Beweismittel in peinlichen Processen, nämlich die Folter, ein.

Noch jest findet man die Ordalien bei vielen außereuropaischen Boltern. So halten die Senegambier in Afrika den wegen Berbrechen verbächtigen Personen ein glühendes Eisen an die Zunge; einige Weger auf der Rüste von Guinea geben denselben Kräuter und Rinden von gewisser Art in die Hände, und glauben, daß die Schuldigen sie daran verbrennen. Die Einwohner von Siam und Pegu haben die Probe des kalten Wassers. Die Tschuwaschen und Oftiaken im affates schen Russand verbinden das Gottesurtheil des geweihten Bissens mit dem Eide; die Chinesen haben die Feuer- und Wasserprobe. Die und sten Ordalien aber sind bei den Hindus, im indischen Archipelaguische

in Kongo u. a, D.



## Orbination.

sprung, Bedeutung und Alter dieses Gebrauchs. ie Ordination zu verrichten hatte, wann und vöhnlich vollzogen wurde. III. Personen, welschristliche Alterthum die Ordination verweigerte de es dazu befähigt hielt. IV. Gezwungene erholte Ordination. V. Ordinationshandlung dei übliche Formulare und nach und nach eingestäuche. VI. Einfluß der Reformation auf die nöseierlichkeit. VII. Fortdauer derselben in der hristlichen Welt.

atur. Allgemeine Werke. Bingh. Origin. zerzhrern Stellen, die wir bei den betreffenden Fallen besons n werden. Schöne's Geschichtsforschungen über die kirchzuche 1. Thl. p. 182 ff. 2. Thl. p. 312 ff. — Augusti's eiten 9. Bd. p. 338 ff. — Binterims Denkwürdigkeiten athol. Kirche 1. Bd. 1. Thl. p. 257—455. 2. Thl.

iellere Schriften. A) Romische Kirche. Jo. mentarius historic. ac dogmatic. de sacris ecclesiae orsecundum antiq. et recent. Latinos, Graecos, Syros I. III. Paris 1655. Bruxell. 1689.; nebst mehrern hierz Schriften. Antwerp. und Amsterd. 1695. Fol. — De ionibus et ordinationibus ex antiquo et novo ecclesiae e M. Francisco Hallier sacrae theol. Paris. Doct. et ocio Sorbonico. Lutet. Paris. Sumptib. Sebastiani Cragr. regii 1636. Fol. 2. Tom. ed. 3. Rom. 1749. 8 Vol. tet sich sehr aussührlich über die Ordinationsseierlichseit; von historischen Unrichtigseiten und römischen Borurtheis talis Alexander dissert. Vl. de septem diaconor. elections it. ecclesiast. Tom. I. p. 123. seqq. (Die bogmatischen er das Saframent der Ordination können wir wohl bil-

otestantische Kirche. Antonii v. Dale dissertatioiquitatib. quin et marmorib. cum Romanis, tum potis-

simum Graecis illustrandis inservientes, cum figuris aeneis. Amstelodami 1702. (Es wird gezeigt, wie viel aus dem vorchristlichen Alterthume auch in Beziehung auf die Ordination in die christlichen Airche übergegangen sei.) — Ge. D. Ziegra de inauguratione et consecratione sacerdotum Hebr. Viteb. 1682. — Chr. Zoega de unctione sacerdotis summi. Lips. 1689. — Jo. Hülsemann de ministro consecrationis sacerdotalis. Lips. 1658. (eine furze afademis sche Schrist). — Historie der Ordination der Kirchendiener. In Unschuld. Nachricht. Jahrg. 1705. p. 838 ff. — G. Ch. Götze diss. de conformitate ecclesiae apostolicae et evangelico-lutheranae in constituendis ministris. Lips. 1724. 4. — H. Scholliner de magistratuum ecclesiae origine et creatione. 1757. 4. — Fordiger de munerid. ecclesiast. aetate Apostolor. Dis. I. Lipsiae 1776.

1) Ursprung, Bedeutung und Alter dieses Bebrauchs. - 3m Allgemeinen läßt fich ber Urfprung Diefer Sitte aus bem Umftanbe erflaren, bag bereits im vorchriftlichen Alterthume feierliche Weihen zu wichtigen Memtern gewohnlich waren, wozu fich bie Belege in den Staatsverfassungen Griechenlands und Roms fin= ben. Allein bas Borhandensenn Diefer Feierlichkeit lagt eine noch nabere Erklarung zu, namlich aus bem jubifchen Alterthume. bie Bucher Mosis erwähnen eine gemisse Borbereitung zu bem Priefterthume, und 4 B. Mos. 3, 3. heißt es ausdrucklich: "Das find "die Namen der Sohne Aarone, bie zu Priestern gesalbt waren und "ihre Sande gefüllt jum Priefterthume." Daher haben auch grunds liche Forscher der judischen Alterthumer biefen Umftand gut beleuchtet, wie z. B. Selden de synedr. hebr. l. II. c. 7. und Vitringa de synagog. vet. l. III. P. i. c. 13. — Wenn also die Apostel mit gemiffen einfachen Feierlichkeiten zu einem driftlichen Lehramte weihten, fo thaten fie bieg nach hertommlicher Sitte unter ihren Boltsgenoffen. Es war also die sogenannte Ordination ein rein apostolischer Gebrauch und bestand in der Sitte, Jemanden nach vorherges gangenem Sasten, Beten und gandeauflegen zu einem Lirchlichen besonders aber zu einem Cehr amte feierlich zu weihen. Biele haben zwar versucht, diesen Gebrauch von Jesu felbst abzuleiten. Allein genau genommen that Jesus weiter nichts bei der Unnahme seiner Schüler, als daß er ben Ruf an sie ergeben ließ, sie mochten ihm nachfolgen, ohne baß er ihnen eine besondere Weihe mahrend seines Wandelns auf Erden ertheilte. Einige berufen sich auf Jo. 20, 22., wo von Jesu erzählt wird, er habe feine Junger mit besondern feierlichen Worten angebiafen; allein dieß scheint nur eine Worbereitung auf den Empfang bes heiligen Geiftes gemesen zu sepn; benn die eigentliche Weihe empfin= gen die Apostel erft nach seiner Simmelfahrt, am Pfingstfefte. bie Wahl des Matthias, um ben Judas Ischariot zu erfeten, wurde ohne eine besondere Einrichtung vorgenommen. Deutlicher aber tritt Diefer Gebrauch hervor Act. 6, 1-7. 8, 15-17. 13, 8 segg. 14, 23. — Ueberhaupt finden wir in ber gangen Upostelgeschichte, bag bie Upostel nur solchen Personen die Sande auflegten, welche sie fur fabig und murdig hielten die Ausbreitung der Lehre durch Wort und That Denn bag bie Auflegung ber Sande feine bloge Befta: an befordern.

ber Taufe mar, wie Manche behaupten wollen, sehen wir aus Zeispiele des Simon zu Samaria, welcher zwar die Taufe, nicht vie Sandeauflegung empfangen hatte, welche er für schnobes laufen wollte. Auch der Schabmeister aus dem Mohrenlande, Philippus getauft und belehrt, erhielt nicht das Auflegen ber Undere verhalt es sich aber mit Barnabas und Saulus nach eits Act. 13, 3. angeführten Stelle, die mahrscheinlich, obgleich ie Beit nach ihrer Taufe, feierlich von den Aposteln geweiht mur-Eben so Act. 14, 23., wo gesagt wird, daß Paulus und Barin Untiochien durch Auflegung der Sande Presbyter anstellten, n sie juvor fasteten und über sie beteten. In dieser Einfachheit Die driftliche Lehrerweihe bis auf die Zeiten Constantins bes Grotyedauert zu haben. Was die lateinische Benennung Ordinatio , so fommt sie schon bei Tertullian de praescript. haeret. c. r; jedoch kann dieß Wort aus Profanscribenten nur erft burch lebertragung und Beranderung des Sprachgebrauchs abgeleitet , indem es bei ben Romern nie von Prieftern, fonbern nur Ragistratspersonen gebraucht wird (vergl. Ernesti ad Sueton. espas. c. 28.)

1) Wer die Ordination zu verrichten hatte, wo vann sie gewöhnlich vollzogen wurde. — Auf e Frage laßt sich im Allgemeinen bie Antwort geben, bag vorise der Bischof zu ordiniren hatte. Dieser Umstand ift auch rklarbar. Die ersten Bischofe maren mohl meistens von ben n eingeset, und fruh hatte man sich gewöhnt, sie als Nachfol= unmittelbaren Schüler Jesu anzusehen. Ja glaubte man doch the haufig, daß die Bischofe, wie die Apostel, nicht nur außeriche Geistesgaben empfangen hatten, sondern daß sie diese auch : mittheilen konnten. Wie naturlich war es barum, daß man die Bischofe mit bem Geschafte bes Ordinirens beauftragte. iun aber ichon um ber Natur ber Sache willen als bochft mabrch angenommen werden muß, dieß bestätigen auch Rirchenvergen und Zeugnisse der Rirchenvater. Bu ben erftern gehoren Nicaen. (a. 325.) c. 19. — Antiochen. (341.) c. 9. Chalns. (a. 451.) c. 2. — Carthag. III. (a. 392.) c. 45. — IV. 9.) c. 8. — Aber auch die Rirchenväter bezeugen bieses. haeres. 75. n. 4. T. I. p. 908. führt es als eine Ungereimts 3 Urius an, daß er die Presbyter und Bischofe einander gleich= wollte. Ja auch burch Spnodalbeschlusse wurde die von einem ter verrichtete Ordination für ungultig erflart. Conc. Sardic. c. 19. — Conc. Hispal. II. (a. 619.) c. 5. Athanas. contr. p. 732 — 784. und öfterer. Wenn daher teine andern Grunde ben maren, womit sich z. B. in der protestantischen Kirche die rechtfertigen ließe, daß nicht immer Beiftliche von boberem Range dination verrichteten; so murbe bas Berufen auf bas dristliche um hier seines Zweckes verfehlen. Man scheint daher jenen en Episkopalen, wie Bingham, Dobwell, Pearson, Unrecht zu wenn man ihnen Ginseitigkeit in Dieser Beziehung von Seiten tesbyterianer und anderer Protestanten vorwirft. Die Prapis der Rirche spricht im Allgemeinen für die festgehaltene Observang.

Eine andere Frage jedoch ist, ob ber oben angeführte Grund, warum den Bischöfen die Ordination ausschließend übertragen wurde, auch in spätern Zeiten bei veränderten Ansichten, noch so zwingend sepn konnte.

Anlangend ben Det, wo die Orbination verrichtet wurde, fo gilt auch hier im Allgemeinen, bag es nur ber gemeinschaftliche Berfammlungsplat der Christen, die Rirche, mar. Daher bilbete fich schon frub ber Grundsag: Ecclesia unicus ordinationis locus. Selbst die Ausnahmen, die man dafür anführt, bienen zum Beweise biefes Grund fates; benn fie werden mit großer Digbilligung erwähnt. S. Socratos hist. eccles. 1. IV. c. 29. Bon den Zeiten, als sich der Klerus in die ordines superiores und inferiores zu scheiden anfing, wurde es allmählig üblich, nur bie erstern am Altare und im Chore, lettern aber außerhalb beffelben und in ber Safriftei ju orbiniren, 'mebei jedoch immer die Kirche ber gesetzliche Ort ber Ordination blieb. Damit hangt aber noch die Observang zusammen, daß jeder zu Orbis nirende für seinen Sprengel und in bemfelben geweiht murbe. zugeweise galt auch bieg wieber von bem Bischofe, obgleich auch bies selbe Norm für Presbpter und Diaconen angenommen murbe. No vage quis ordinetur, war barum hier bie formula solemnis. 33 Beziehung auf die Verordnungen des Conc. Nicaen. wird noch bis auf den heutigen Tag in der tatholischen Rirche die Regel beobachtet, daß bie Bischofe in ihren Metropolitan = oder Rathebralkirchen die Do bination empfangen. Daraus lagt sich auch in mehrern protestantischen Landern die Observanz erklaren, daß die Ordination nicht immer in ber Pfarrkirche bes Ortes, sonbern in ber Rirche, an welcher ber Orbinaotr angestellt ift, gehalten wird.

Was nun die Beit der Ordination betrifft, so hat Bingh. Antiquitt. Tom. II. p. 177 seqq. grundlich gezeigt, daß in den erften vier Jahrhunderten teine Spur einer fest bestimmten Beit gum Drbb niren vortommt, sondern man verrichtete diefen Beihegebrauch bann. wenn ihn kirchliche Bedurfniffe forberten. Daffelbe findet auch in Beziehung bes Ordinationstages Statt. Auch von diesem zeigt Bingham, baß bis ins 4. Jahrhundert jeder Wochentag bazu gewählt werden! Mag man auch spater bin und wieder ben Sonntag befont bere bazu schicklich gefunden haben, so ist dies boch nicht als allgemeine Observang anzusehen. Daraus laffen sich auch die verschiebenen Angaben bes Orbinationstages erflaren. Bald fpricht man von bem Cons abende, bald vom Sonntage und andern Wochentagen. Nach Renaudet (Coll. Liturg. Orient. Tom. 1. p. 415) ift bei ben Drientalen ber regele maßige Orbinationstermin ber Conntag, Thomassin. discipl. P. II. L. t. c. 87. Tom. IV. p. 532 heißt es bagegen: In Oriente nulla certa sunt ordinationum tempora etiam nunc. Quilibet dominicus dies vel festus dominicis aequandus, ordinationi apud Graecos dicatur. sicuti usus erat. — In Beziehung auf die Tageszeit und Stunde, wird bald ber Morgen, bald ber Abend angegeben, je nachbem bie Abendmahlefeier, welche immer genau mit der Ordination verbunden war, begangen murbe. Jedoch scheint Bingham mehr die Morgenzeit als Observang fur bas Ordiniren angunehmen, indem er unter andern erzählt, dem Novatian fei es zum Vorwurfe gemacht worden, baf er ωρφ δεκάτη, h. e. quarta pomeridiana, und zwar von hominibus

temulentis et crapula oppressis sei orbinirt worben. S. Euseb. hist. eecles. 1. VI. c. 48. Uebrigens laft es fich nicht verkennen, bag im Bangen genommen bie Rachrichten über bie Beit ber Orbination abs marts vom 4. Jahrhundert fparfam, ungenügend und menig übereinftimmend find, weshalb auch Augusti in seinen Denkwurdigkeiten Thl. 9. p. 410 ff. einiges Licht über biefe bunteln Puncte gu verbreiten Er nimmt an, daß die hohen Festvigilien als die alten firirten Orbinationstermine anzusehen seien. Die alte Rirche hat es geliebt, nicht nur die Eucharistie, sondern auch die Taufe mit der Orbination in Berbindung zu seten, und die Benennung dies natalis, von der Bifchofsweihe gebraucht, sprechen diese Beziehung deutlich aus. Befenders tommt hier das Sabbatum magnum oder die Oftervigilie in Betracht. In der That spricht auch Leo der Große in der 81. Epistel sing beutlich bavon, indem es dort heißt: Quod a patribus novimus case servatum a vobis quoque volumus custodiri, ut non passim diebus omnibus sacerdotalis vel levitica ordinatio celebretur, sed post diem Sabbati ejusque noctis, quae in prima Sabbati lucescit. exordia deligantur. - Much fur Pfingsten finden sich abnliche Binte. Spater, als man die Ueberlabung der Bigilien mit gottesbienftlichen handlungen vermeiden wollte, ober als die Feier berfelben ichon in Abnahme tam, scheint man die jejunia quatuor temporum zu Ordinationsterminen bestimmt zu haben. G. Thomassin. P. II. L. II. c. 12. Tom. V. p. 64. — Mus biefer Conjectur murde fich ergeben, bag man fruber bie feierlichen Bigilien, fpater bie Beit ber quatuor jenuniorum temporum ju Ordinationsterminen bestimmt habe. aber tomme, bag man jest besonders die Bischofsweihen an einem Aposteltage (eine gewiß nicht unschickliche Wahl bes Tages) vornehme, das man sich namentlich in der romischen Rirche selten mehr an die ebemaligen Quatembertermine bindet, und daß Bischofe zu jeder Beit bie ordines majores und minores ertheilen, bavon gesteht auch Augusti teinen hinlanglichen Grund angeben zu tonnen.

III) Personen, welchen das driftliche Alterthum die Ordination verweigerte oder welche es dazu bes fabigt bielt. - Belch einen hohen Begriff die aufblubenbe christliche Rirche gleich Unfangs von der Burde eines Klerikers befonders in den bobern Abstufungen hatte, tonnen wir unter andern auch aus ben Borfichtsmaßregeln beurtheilen, die man zu nehmen pflegte, ehe Jemand ordinirt murde. Bingh. Antiquit. I. III. c. 3. hat das dahin Setorige auf einen breifachen Gesichtspunct zurückgeführt. Er behauptet nimlich, daß dabei in Betrachtung komme 1) ratio fidei, 2) ratio merum et 3) ratio externi status et conditionis ordinandorum. Da es aber noch einfacher scheint, das Regative und Positive zu nennen, was von der Ordination ausschloß ober dazu befähigte, so wollen auch wir biefe Ordnung befolgen. Jedoch tonnen wir hier turger fenn, in= bem berfelbe Gegenftand in bem Artitel Klerus, in ber Abtheilung Dr. VI., überschrieben: "Befolgte Grundsage vor und nach ber Bahl "ber Rleriker," ausführlich abgehandelt haben: Nur um das Nothige auch hier leicht überblicken zu tonnen, wollen wir uns einer gedrang= ten Rurge befleifigen.

Regativ betrachtet verweigerte man bie Orbination 1) den Bei-

bern; 2) den Katechumenen; 3) den Reophyten; 4) den Energumenen und Büßenden; 5) denen, welche auch nach der Taufe noch fortsuh ren, ein lasterhaftes Leben zu führen; 6) den sogenannten Clinicis 7) den Sclaven; 8) den Verstümmelten und besonders Eunuchen 9) den Bigamis; 10) den von Kehern Getauften; 11) den Advotaten; 12) Manchen, die zu gewissen bürgerlichen Aemtern verpflichte waren und unter dem Namen der Curialen oder Decurionen bekannsssind u. s. w. Man vergl. den Artikel Klerus Nr. VI. — Bingh. Antiquitt. l. III. c. 3. — Augusti's Denkwürdigkeiten Thl. 9. p. 361 ff. In solgenden Denkversen sind die meisten der jeht genannten Falle berücksichtigt.

Aleo, venator, miles, caupo, aulicus, erro;
Mercator, lanius, pincerna, tabellio, tutor;
Curator, sponsor, conductor, conciliator [proxeneta.]
Patronus causae; procuratorve forensis.
In causa judex civili, vel capitali,
Clericus esse nequit, Canones nisi transgrediantur.

Was nun die positiven Eigenschaften anbelangt, die man als befähr gend zur Ordination voraussette, so sind es folgende: 1) Ein ber stimmtes Lebensalter, aetas canonica; 2) eine strenge Prüfung vor der Ordination; 3) ein allmähliges Aufsteigen von niedern zu höhern Greden, besonders von den Zeiten an, wo man ordines inferiores und superiores zu unterscheiden ansing; daher die besondern Kirchenverodenungen über die gradatio, Stufenfolge, und die interstitia, Zwischen räume; 4) jeder Geistliche soll für eine bestimmte Stelle ordinirt werden; 5) die Forderung, daß jeder in der Dioces, in welcher er ordinirt wurde, bleibe, und in keine andere übergehe, auch nicht mehr als ein Amt bekleide; 6) die Tonsur (s. den Artikel Tonsur). Auch über diese positiven Regeln bei der Ordination eines Klerikers ist weitläustiger gehandelt worden im Artikel Klerus Nr. VI.

IV) Gezwungene und wiederholte Ordination - Wie fruhzeitig man auch schon die Erscheinung in der Rirche mabe nimmt, daß man fich von allen Seiten zum Klerus brangte, fo febil es doch besonders im Laufe der erften vier bis funf Sahrhunderte nicht an Beispielen, daß einzelne Manner, besonders zum Spiftopate mit Gewalt gezwungen werden mußten. Bingh. l. l. l. IV. c. 7. p. 189 führt die Beispiele eines Paulinus, Cpprianus, Gregorius Thaume turgus, Evagrius und Ambrosius u. a. an. Das Bolk namlich, welchet damals den lebhaftesten Untheil an den Bischofswahlen nahm, wa oft mit folder Liebe und foldem Bertrauen gegen einzelne Individuet erfüllt, daß man seinem Buniche, biese zu Bischofen zu ermablen, nach geben mußte, wenn auch Manches babei nicht in gehöriger Ordnun Forschen wir nun nach den Grunden dieser Erscheinung, so lie gen sie zunadift wohl in jenem bessern Sinne, der das apostolisch Mort beherzigte: "Wer ein Bischofsamt sucht, begehrt etwas Wich tiges." Die Bischofe jener Zeit namlich gehorten wenigstens einen großen Theile nach zu den edelften Gliedern der Christengemeinden man mag nun ihre wissenschaftliche Bildung oder ihren sittlichen Cha racter murbigen. Much konnte bie Furcht vor den Berfolgungen, w gewohnlich die Bischofe am meisten zu dulden hatten, mitwirken. Di

iber nicht auch eine gewisse geheuchelte fromme Demuth dabei mit batig mar, wie fo oft in ber fpatern Beit, baruber tann ber Befchichts= breiber nur Bermuthungen, nicht aber Gewißheit aussprechen. leber die wiederholte Ordination findet jedoch eine verschiedene Praris Statt. War namlich Jemand von einem keterischen und schis= natischen Bischofe ordinirt worden, so hielt es die rechtgläubige Partei ir nothig, diesen noch einmal zu ordiniren, wenn er sich an ihre lichengemeinschaft anschloß. Co mußten die Bischofe und Presbyter, ie von dem ichismatischen Bischofe Meletius ordinirt morben maren, m Befehl ber nicanischen Rirchenversammlung von Reuem Doch gab es auch Augustinus. Go fchreibt Augustinus watr. Parm. I. II. c. 13 .: "Es ware bie Ordination der Donatiften "natmäßig gemesen, und sie selbst hatten als Rleriter ber Rirche in "keer amtlichen Stellung dienen konnen, wenn sie wieder zur Einigs "keit derselben zurückgekehrt waren." — Was nun aber von Schiss matikern galt, das galt auch von benen, die von sogenannten Regern mbinirt worden waren. Die griechische Kirche hielt streng auf diese Magregel, und im 3. Jahrhunderte mar es durchgangige Praxis, we= ber die Taufe noch die Ordination der Reger für gultig zu halten. Jedoch fanden auch hier Ausnahmen Statt, movon unter mehrern anben Beispielen nur Folgendes angeführt werden mag. Unifius, Bischof Ebeffalonich, nahm nebst feinen Provinzialbischofen diejenigen auf, bie Bonosius, ein kegerischer Bischof in Macedonien, ordinirt hatte, un dadurch die Partei des lettern zu schwächen. Man finbet barin bei diefer Gelegenheit ein gewiffes fluges Bequemen ber rechtglaubigen Sie verwarf bald die Ordination der Reger, bald ließ sie die= felbe gelten, je nachdem es dem gemeinen Besten der Kirche zuträglich ibien oder nicht. S. Blackmore's christl. Alterth. 1. Thl. p. 264 ff.

V) Ordinationshandlung selbst, dabei übliche Sormulare und nach und nach eingeführte Gebräu= be. — Es ist wohl nicht zu bezweifeln, daß auch abgesehen von der patern Nebenidee eines Sakraments, die Ordination doch fruh schon is ein ausgezeichneter kirchlicher Gebrauch galt. Dieß ergiebt sich un= Er andern auch aus dem angelegentlichen Bemuben liturgischer Schrift= fellet, das dabei übliche außere Ritual sorgfältig zu beschreiben. Mefte Schilderung der Ordinationsfeierlichkeit befindet sich in ben Contitut. Apost. 1. VIII. c. 4. und 5. Im Auszuge in deutscher Ueberbung hat das dort aufgezeichnete Ritual und die Gebetsformulare Musti in seinen Denkwurdigkeiten Thl. 9. p. 440 ff. mitgetheilt. Da wird dem Ganzen wegen seiner Ginfachheit und Zwedmaßigkeit t leicht seinen Beifall versagen konnen. Die Ordinationshandlung der genauer zu beschreiben, wie sie sich in der Folge immer mehr meiterte und ausbildete, wurde allzuviel Raum einnehmen. legnügen uns darum außer dem, mas früher ermahnt worden ift, hier we die Schriften anzuführen, wo man sich in der lateinischen wie in ber griechischen Rirche über biefen Gegenstand naber belehren fann. In der romischen Kirche gehört hierher das oben angeführte Werk: Morinus de sacris ecclesiae ordinationibus. (Diese Schrift ist unter mbern auch darum merkwurdig, weil ber Berfaffer in derselben bie erschiedenen Ansichten der Scholastiker über die Sakramente und namentlich über ben character indelebilis nachweist.) Edm. Martene de sacris eccl. ritibus l. 1. P. II. Edit. Rotomag. 1700. p. 387—595. Es sind 23 Ordines; davon enthalten Ord. 1—18. die abends ländischen und Ordo 19—23. die griechischen und orientalischen Wistuale. Eusedius Renaudot Liturgiar. Oriental. collectio Tom. I. Paris 1716. p. 467 seqq. enthält den bei Morinus und Renaudot sehlenden alexandrinischen Ordinationsritus.

Dag man es bei einer Feierlichkeit, die fo hoch geachtet wurde, wie bie Ordination, nicht an mancherlei Gebrauchen wird haben feblen laffen, lagt fich ichon von felbst erwarten. In der That ging ihr auch fcon eine gewiffe ernste Borbereitung vorher, die besonders in Gebet, Bugubung und Faften bestand. Wir haben in bem Artitel Rierus, wo von ben Erforderniffen gum geiftlichen Stande weitlauftiger bie Rebe ift, einer theils miffenschaftlichen; theils sittlichen Prufung Er mahnung gethan. Much bie Tonfur (f. ben Artitel) tann in ber romb schen Kirche als Vorbereitung auf die ordines minores angesehen wer ben. Befonders ertont ichon aus früherer Beit, g. B. aus bem Beite alter Leo bes Großen, eines Gelasius, bas Gebot, bag bie Beiftlichen follten jejunia jejunantibus ordinirt werden. Ja in den Beiten, me das Monchsleben schon mehr ausgebildet war, pflegten sich besonder die Bischofe den Tag und bie Nacht vor ihrer Ordination in einem Rlofter vorzubereiten. Wenn wir jest noch Giniges von ben Orbines tionegebrauchen anführen, so wollen wir auch hier teine erfchopfenbe Befchreibung geben, fondern nur Giniges, und zwar allgemein Ueblie ches, anführen. Dahin durfte zunachst gehoren

a) das Auflegen der gande. Da biefer Gebrauch uns mittelbar aus bem apostolischen Zeitalter abstammt, fo barf man fic nicht mundern, wenn man mit einer gemiffen Allgemeinheit baffe Nannte man doch deshalb die ganze Handlung zeigo Feole und xeigororla, und brauchte sie Unfangs gang spnonpm mit ordi-In der Folge aber unterschieden die alten firchlichen Schrifts steller zwifchen beiden fo, daß zeigo Jeola von der gewöhnlichen Sand auflegung bei andern religiofen Feierlichkeiten, g. B. bei ber Taufe, Confirmation u. f. w., gebrancht murbe, dagegen zeigorovia von ber Ordinatio proprie sic dicta. S. Suiceri thesaur. Tom. Il. p. 1517. Es fehlt nicht an Zeugniffen, daß eine Ordination ohne Handauflegen, wo nicht für ungultig, doch wenigstens für etwas Ungewöhnliches gehalten wurde. Daber konnte Bellarmin de sacr. Ord. I. 1. c. 9. wohl sagen: Manus impositionem ad essentiam S. ordinis pertinere. Auch hielt man besondere Bestimmungen für nothig, wie diefe manuum impositio una et simplex oder duplex, triplex u. s. w. seps follte, wie damit das Signum crucis zu verbinden fei. Es follte nie ein bloges signum ohne Worte und Formeln fenn, damit es nach bet Regel des Augustinus gehe: Accedit verbum ad elementum (s. signum) et fit sacramentum.

b) Die Salbung. Wie offen auch Schriftsteller aus ber romischen Kirche gestehen und protestantische Theologen grundlich bewiessen haben, daß sich von der sogenannten unctio keine Spur dis zum 9. Jahrhundert sinde, ja, daß sie in der orientalischen Kirche niemals gewöhnlich gewesen sei; so hat doch der neueste Bearbeiter der christis

aber nicht auch eine gewisse geheuchelte fromme Demuth babei mit thatig war, wie fo oft in der fpatern Beit, barüber tann ber Beschichts= fcreiber nur Bermuthungen, nicht aber Gewißheit aussprechen. -Ueber die wiederholte Ordination findet jedoch eine verschiedene Praris Statt. War namlich Jemand von einem keterischen und schies matischen Bischofe ordinirt worden, so hiett es die rechtglaubige Partei fur nothig, biefen noch einmal zu ordiniren, wenn er fich an ihre Richengemeinschaft anschloß. Co mußten die Bischofe und Presbyter, bie von dem schismatischen Bischofe Meletius ordinirt worden maren, ut Befehl ber nicanischen Rirchenversammlung von Neuem orbinirt Doch gab es auch Augustinus contr. Parm. I. II. c. 13 .: "Es ware die Ordination der Donatisten "rechtmäßig gemesen, und sie felbst hatten als Rleriter ber Rirche in "ieder amtlichen Stellung bienen tonnen, wenn sie wieder zur Einig-"feit derfelben zuruckgekehrt maren." - Das nun aber von Schismatifern galt, das galt auch von benen, bie von fogenannten Regern ordinirt worden waren. Die griechische Rirche hielt ftreng auf biese Mafregel, und im 3. Jahrhunderte mar es durchgangige Praris, meber die Taufe noch die Ordination der Reger für gultig zu halten. Bedoch fanden auch hier Ausnahmen Statt, wovon unter mehrern anbern Beispielen nur Folgendes angeführt werden mag. Unifius, Bifchof ju Theffalonich, nahm nebst feinen Provinzialbischofen diejenigen auf, bie Bonofius, ein keterischer Bischof in Macedonien, ordinirt hatte, um baburch die Partei bes lettern zu ichwachen. Man findet darin bei Diefer Gelegenheit ein gewiffes kluges Bequemen ber rechtglaubigen Sie verwarf bald die Orbination der Reger, bald ließ fie die= felbe gelten, je nachdem es dem gemeinen Beften der Rirche guträglich ichien oder nicht. S. Bladmore's christl. Alterth. 1. Thl. p. 264 ff.

V) Ordinationshandlung selbst, dabei übliche Kormulare und nach und nach eingeführte Gebräuche. — Es ist mohl nicht zu bezweifeln, daß auch abgesehen von der spatern Rebenidee eines Sakraments, die Ordination doch fruh schon els ein ausgezeichneter kirchlicher Gebrauch galt. Dieß ergiebt sich un= ter andern auch aus dem angelegentlichen Bemuben liturgischer Schrift= feller, bas dabei übliche außere Ritual forgfaltig zu beschreiben. Alteste Schilderung der Drbinationsfeierlichkeit befindet sich in ben Constitut. Apost. 1. VIII. c. 4. und 5. 3m Auszuge in deutscher Ueber= iqung hat das dort aufgezeichnete Ritual und die Gebetsformulare Maufti in seinen Denkwurdigkeiten Thl. 9. p. 440 ff. mitgetheilt. Ran wird dem Gangen wegen seiner Ginfachheit und Zwedmaßigteit zicht leicht seinen Beifall versagen konnen. Die Ordinationshandlung eber genauer zu beschreiben, wie sie sich in ber Folge immer mehr emeiterte und ausbildete, wurde allzuviel Raum einnehmen. begnügen uns darum außer dem, mas fruher ermahnt morden ift, hier aur die Schriften anzuführen, wo man sich in der lateinischen wie in ber griechischen Rirche über biefen Gegenstand naber belehren kann. In der romischen Kirche gehort hierher das oben angeführte Wert: (Diese Schrift ist unter Morinus de sacris ecclesiae ordinationibus. andern auch darum merkwurdig, weil der Berfaffer in derselben bie verschiedenen Ansichten der Scholastiker über die Sakramente und namentlich über ben character indelebilis nachweist.) Edm. Martene de sacris eccl. ritibus l. 1. P. II. Edit. Rotomag. 1700. p. 337—595. Es sind 23 Ordines; davon enthalten Ord. 1—18. die abends ländischen und Ordo 19—23. die griechischen und orientalischen Ristuale. Eusebius Renaudot Liturgiar. Oriental. collectio Tom. L. Paris 1716. p. 467 seqq. enthält den bei Morinus und Renaudot sehlenden alexandrinischen Ordinationsritus.

Dag man es bei einer Feierlichkeit, Die fo hoch geachtet murbe, wie die Ordination, nicht an mancherlei Gebrauchen wird haben fehlen laffen, lagt fich schon von felbst erwarten. In der That ging ihr auch ichon eine gemiffe ernste Borbereitung vorher, die befonders in Gebet, Bugubung und Fasten bestand. Wir haben in bem Artitel Rlerus, wo von den Erforderniffen zum geistlichen Stande weitlauftiger bie Rebe ift, einer theils wissenschaftlichen; theils sittlichen Prufung Er mahnung gethan. Auch die Tonfur (f. den Artitel) tann in ber romis schen Rirche ale Borbereitung auf die ordines minores angefehen wer ben. Besonders ertont ichon aus fruherer Beit, z. B. aus bem Beits alter Leo des Großen, eines Gelafius, das Gebot, bag bie Beiftlichen follten jejunia jejunantibus ordinirt werden. Ja in den Beiten, mo das Mondeleben ichon mehr ausgebildet mar, pflegten fich besonders die Bischöfe den Tag und die Nacht vor ihrer Ordination in einem Rlofter vorzubereiten. Wenn wir jest noch Giniges von ben Orbina tionegebrauchen anführen, fo wollen wir auch hier teine erfchopfenbe Beschreibung geben, sondern nur Giniges, und zwar allgemein Uebliches, anführen. Dahin durfte zunachst gehoren

a) das Auflegen der gande. Da diefer Gebrauch uns mittelbar aus bem apostolischen Beitalter abstammt, fo barf man fic nicht mundern, wenn man mit einer gemiffen Allgemeinheit bafür Nannte man doch debhalb die ganze Handlung zeigo Geola und reipororla, und brauchte sie Unfange gang spnonpm mit ordi-In der Folge aber unterschieden die alten kirchlichen Schrifts steller zwifchen beiden so, daß zeigo Deala von der gewöhnlichen Sand auflegung bei andern religiofen Feierlichkeiten, z. B. bei der Taufe, Confirmation u. f. w., gebraucht murde, dagegen zeigorovia von ber Ordinatio proprie sic dieta. S. Suiceri thesaur. Tom. II. p. 1517. Es fehlt nicht an Beugniffen, daß eine Ordination ohne Sandauftegen, wo nicht fur ungultig, boch wenigstens fur etwas Ungewohnliches gehalten wurde. Daber konnte Bellarmin de sacr. Ord. i. 1. c. 9. mohl fagen: Manus impositionem ad essentiam S. ordinis pertinere. Auch hielt man besondere Bestimmungen für nothig, wie Diefe manuum impositio una et simplex oder duplex, triplex u. f. w. feps follte, wie damit das Signum crucis zu verbinden fei. Es follte nie ein bloges signum ohne Worte und Formeln fenn, damit es nach ber Regel des Augustinus gehe: Accedit verbum ad elementum signum) et fit sacramentum.

b) Die Salbung. Wie offen auch Schriftsteller aus ber romischen Kirche gestehen und protestantische Theologen grundlich bewiessen haben, daß sich von der sogenannten unctio keine Spur dis zum 9. Jahrhundert sinde, ja, daß sie in der orientalischen Kirche niemals gewöhnlich gewesen sei; so hat doch der neueste Bearbeiter der christis

den Archaologie in ber romischen Rirche Binterim in seinen Dentwurdigfeiten 1. Bb. 1. Thl. p. 477 - 89 bas Alter biefes Gebrauchs ntwes hoher hinauf zu stellen gesucht. Allein theils wird auch burch riefe Deduction Binterim's fur bas hoher hinaufzusegende Alter biefes Sebrauche nicht viel gewonnen, theils gesteht er felbst, bag er in feis um dictum probans, worauf er fich beruft, eine gewaltsame Berans erung der Leseart vornehmen muffe, woraus die unsichere Basis der untersuchung hervorgeht. Es durfte baher bie Bermuthung meteftantifcher Archaologen vieles für fich haben, bag ber Urfprung Mie Sitte besonders in das Zeitalter Gregor des Großen falle, mo fo vieles aus der levitischen Berfaffung heruber genommen und mit ber driftlichen Liturgie verbunden murbe. Seit bem 9. Jahrhunderte inden wir in der lateinischen Rirche bie Salbung bes Bischofs und Dusbyters eingeführt, und zwar mit bem Unterschiebe, bag ber Bischof m haupt und Sanden, der Presbyter aber blos an beiden Sanden efaibt wurde.

c) Kreuzeszeichen und der Friedenskuß. Beibes indet sich auch bei andern religiosen Feierlichkeiten, jedoch wird es bei ver Ordination besonders hervorgehoben. Man s. Chrysostom. hom. is. in Mth. Dionys. Areopag. de hier. eccl. c. 5. Uebrigens herrschte von jeher über die Zeitmomente, wann, und über die Zahl, wie oft siese Kreuze zu machen seien, Verschiedenheit in der orientalischen und uchdentasischen Kirche. Schon die Constitut. Apost. l. VIII. c. 5. wahnen, daß der Neugeweihte vom Consecrator umarmt wurde und ven Bruderluß erhielt.

Ma Brudertuß erhielt.

d) Uebergabe der heiligen Kleinodien, Gerasche und Kleider. Da wir von jeder Abstufung des Klerus eigene kaitel gegeben haben, so ist auch dort jedesmal erwähnt worden, was eine Epistopate, Presbyteriate, Diaconate u. s. w. nach und nach Beziehung auf den oben angeführten Punct üblich geworden ist. Dier sei nur noch so viel erinnert, daß auch dieser Gebrauch seinen L. A. Ursprung nicht verleugnen könne, und daß er sich im Gregoria:

Michen Beitalter besonders ausbildete.

VI) Linfluß der Reformation auf die Ordinastions feierlichkeit. — Erwägt man die Grundsäte der Reforsmatoren von der christlichen Freiheit, besonders in Absicht auf das Kirskenceremoniel, erinnert man sich an ihre abweichenden Ansichten des pither üblich gewesenen Begriffes eines Sakraments; so kann man som daraus auf einige Beränderungen schließen, die nun nothwendig und in Absicht auf die Ordinationsseierlichkeit eintreten mußten. Wir wesen die Divergenzpuncte zwischen der griechisch und römisch zathozlischen Kirche (weil beide hier ziemlich zusammenstimmen) und der voteskantischen Kirche in dieser Beziehung, wenigstens in einigen Puncten, nachweisen.

1) Die romische Kirche nennt die Priesterweihe nicht nur ein Batrament (in dem ihr eigenthümlichen Sinne), sondern behauptet uch von ihr, daß durch sie besondere Gnadengaben und ein character indeledilis mitgetheilt werde, weshalb sie auch als wesentlich nothwendig zu betrachten sei. — Luther hingegen erklärte anfangs die Ordisaation gar nicht für nothwendig, und unverhohlen hatte er in seinen

frühern Schriften (g. B. an den Abel ber deutschen Nation) bie Behauptung aufgestellt, dag durch die Taufe alle Christen zu Priestern geweiht worden maren, und daß bas Caframent ber Beihe blos eine Erfindung des Papftes fei. Da er jedoch die Migbrauche mahrnahm, welche Schwarmer und Fanatiker besonders mit der driftlichen Freiheit auch in Beziehung auf bas Lehramt trieben, fo überzeugte auch er fic bavon, wie nothig es fei, einen driftlichen Lehrstand beigubehalten, ihm aber die Gestalt zu geben, die dem Geifte bes Evangeliums angemeffen und ber Ginfachheit ber altern driftlichen Rirche abnlich mare. Mit dieser gewonnenen Ueberzeugung mußte sich aber auch die Ansicht bilden, bag eine besondere Berufung und feierliche Ginmeihung jum driftlichen Lehramte, wenn auch nicht im Ginne und Beifte ber romis fchen Rirche, doch hochft zwedmäßig und nothwendig fei. Diese Uns sicht ging darum auch in bie symbolischen Bucher der lutherischen und reformirten Rirche über. C. Apolog. A. C. Art. VII. p. 204. Schmalcald. P. III. art. 10. p. 334. Conf. Helvet. I. (a. 1536.) art. XVIII. p. 55 - 56 und ofterer. Als ein nühlicher und erbaulis cher Gebrauch, ber in der Ginfachheit ber alten Rirche beigubehalten fei, hat man darum ziemlich allgemein die Ordination unter ben Pros testanten betrachtet. Es tommen beshalb auch wenig Beispiele von der entgegengesetten Unsicht vor, wovon Flügge in seiner Geschichte bes deutschen Rirchen = und Predigtwesens Thl. II. p. 255 eine anführt. Ein gewisser Fredericus in Pommern in der Mitte des 16. Jahrhunberte hatte, ohne ordinirt ju fenn, fein Umt angetreten. deshalb abgeset, welches Berfahren auch nach der Entscheidung bet Wittenberger Theologen (1555) gebilligt und der Umstand besonders hervorgehoben murbe, daß eine gute Kirchenordnung die Drbination nothwendig voraussete. Bei dieser Gelegenheit fagt Flugge: "scheint auch der einzige Streit über die Drdination gemesen gu fepn. "Die lutherische Rirche hat sie als firchlichen Gebrauch beibehalten, und "nur den Aberglauben davon entfernt, den die fatholische Rirche damit ver-"bunden hatte. Gie betrachtet fie als eine feierliche Sandlung, woburch "ben berufenen Predigern das Recht ertheilt wird, ihr Umt zu vermals "ten. Ift nun auch nach ben bemertten Grundfagen bie protestantifche "Rirche weit entfernt, mit der Ordination die Ertheilung besonderer "Gnadengaben, eine potestas spiritualis ex opere operato und ben "character indelebilis, anzunehmen; so will sie boch dieselbe nicht als "einen blogen Gebrauch angesehen miffen. In den alten Rirchenordnun-"gen und Agenden wird bei berselben von einer besondern Wirtung "bes heiligen Geistes gesprochen, weshalb auch hier der Gefang vorzugs-"weise gewohnlich mar: Romm heiliger Geift. Diese Unsicht scheint "sich auch dadurch in der Praris zu bestätigen, daß die in der protes "stantischen Rirche übliche offentliche Degradation eines Predigers in "peinlichen Fallen zwar einerseits zum Beweise bient, ber character "indelebilis wetde verworfen; andererfeits aber auch bafur fpricht, bas "man die Ordination nicht fur einen blos willführlichen Gebrauch ans "gefeben miffen will."

2) In der romisch = wie in der griechisch = katholischen Kirche wird bei jeder Abstufung zum Klerikate die Ordination ertheilt, so daß es eben so viele Ordinationen als Stufen und Classen des geistlichen vie vielen neuen, zweckmäßigen Orbinationsformulare zeugen, wie theils in den bessern Kirchenordnungen, theils in homiletischen zinen niedergelegt sinden. Ja auch an einzelnen, trefslichen Gezeitsteden, die Ordination betreffend, sehlt es so wenig, daß ihr vohl der Borzug vor allen andern zugestanden werden mußzaupt macht man die Erfahrung, daß in der ganzen christlichen uer nicht nur die Nühlichkeit und Unentbehrlichkeit eines bestimmshr= und Predigtamtes, sondern auch eine feierliche Einweihung derpslichtung dazu anerkannt wurde. Es bleiben also nur als r der Ordination übrig die Anabaptisten, die Quaker und andere kleine Secten, die den Grundsatz ausstellen, daß es zum keines besondern Standes und keiner eigenthümlichen Sendung inweihung bedürse.

bie romische Bischofsweihe allerdings etwas Imponirendes habe. Allein, genau genommen, breht fich boch nur alles um Anfichten und Borrechte, die weder aus dem driftlichen Alterthume noch aus der Bibel gerechtfertigt werden tonnen. Ein von der Dierarchie erzeugter Aberglaube fpricht fich unvertennbar aus, wenn man auf die Liturgie achtet, wie sie noch jest bei Bischofsweihen vorgeschrieben ift. Auch ift bas Reierliche babei gleichsam erschopft, mahrend bie niebern ordines in dieser Sinsicht nur flüchtig und mechanisch behandelt merben. Weniger überladend, und dabei doch auch gewiß erhebend und erbaus lich, find die Gebrauche bei der Ordination unter ben Protestanten; sie nahern sich wieder der Einfachheit in der apostolischen und erften driftlichen Rirche und find ungefahr folgenbe: Der Canbibat wird gewöhnlich an bem Orte, wo das Consistorium ift, und zwar am baufigsten, an einem Wochentage ordinirt. Das Pauptgeschaft verrichtet gewöhnlich babei ber nach bem Bertommen bestimmte Drbinator, indem er entweder in einem fur diesen 3med abgefaßten Formulare, ober auch in besonders ausgearbeiteter freien Rebe ben Reuermablten an seine Pflicht erinnert und ihm bann die Sand auf bas Saupt legt. Diesem folgen mehrere Geistliche nach, bei dieser Sandlung Affiftenten genannt, welche ebenfalls die Sand auf bas Saupt des Ordinanden legen und ihm entweder einzeln, ober im Ramen aller einen Glude und Segenswunsch zurufen. Alsbann communicirt ber so feierlich geweihte Prediger offentlich und die gange Sandlung wird mit Gefang und Gebet geenbigt. Go scheint sich im Allgemeinen bie Orbines tionsfeierlichkeit in der lutherischen Rirche mohl nicht febr unterfchieben zu haben.

VII) Sortdauer dieser Seierlichkeit in der bew tigen driftlichen Welt. - In allen ben bekannten Rirchen fostemen, deren Berfassung sich vollkommener ausgebildet bat, finden wir gesehliche Borfchriften gur Ausübung ber Drbinationsfeierlichkeit. Dahin gehort in ber romischen Rirche Conc. Trident. Sess. XIV. c. 8. - Die Liturgien in ber griechischen Rirche Schreiben nicht mies ber die Formen für die verschiedenen Rlerifer = Abstufungen vor, moven man die Belege findet in einer neuern Schrift. S. Joseph Schmitt's Darstellung ber morgenlandisch = griechisch = russischen Rirche. 1826. — In der Epistopalkirche in England gehoren hierher bas Book of common prayer, und auch eine neuere Schrift über bie Nationalkirche in Schottland, von Gamberg erzählt, wie sich bort ber Actus ber Weihe zu einem geiftlichen Amte gestaltet. Nicht minber fehlt es an gefetlichen Borichriften bagu in ben altern und neuern Agenben ber lutherischen Rirchen, wie z. B. auch die neufte, preufie fche Agende beweift. In mehrern deutschen Landern und Stadten, g. B. in Sachsen, Sannover, Braunschweig, Seffen, Solftein, Dame burg u. f. w., fo wie in ber norbischen lutherischen Rirche Dormegens, Danemarts und Schwebens, murbe die Ordination immer als eine aus gezeichnete Feierlichkeit betrachtet. Ja man hat auch in solchen Gegenben ber lutherischen Rirche, wo noch die Ordination inter privatos parietes, in der Safriftei, in ber Wohnung bes Drbinators u. f. m. geschah, biesen Uebelständen abzuhelfen gesucht. Bon den Fortschritten, bie unfre Beit in biefer Dinficht gemacht bat, mogen unter anbern

auch die vielen neuen, zweichmäßigen Orbinationsformulare zeugen, wie sie sich theils in den bessern Rirchenordnungen, theils in homiletischen Magazinen niedergelegt sinden. Ja auch an einzelnen, trefslichen Geslegenheitsreden, die Ordination betreffend, fehlt es so wenig, daß ihr bier wohl der Borzug vor allen andern zugestanden werden muß. Ueberhaupt macht man die Erfahrung, daß in der ganzen christlichen zeitdauer nicht nur die Nühlichkeit und Unentbehrlichkeit eines bestimmsten Lehr = und Predigtamtes, sondern auch eine feierliche Einweihung und Berpflichtung dazu anerkannt wurde. Es bleiben also nur als Gegner der Ordination übrig die Anabaptisten, die Quaker und duige andere kleine Secten, die den Grundsatz ausstellen, das es zum keines besondern Standes und keiner eigenthümlichen Sendung und Einweihung bedürfe.

#### Drgeln

#### in ben Kirchen.

I. Ein musikalisches Instrument unter dem Ramen Organon war schon früh bei den Alten bekannt. II. Späterer, ungewisser Anfangspunct des kirchlichen Orgelgebrauchs. III. Verschiedene Urtheile über die Zustässigkeit desselben. IV. Schicksale des kirchlichen Orgelzgebrauchs durch die Reformation und in unsern Tagen.

Monographien. Fr. Blanchini dissert. de tribus generib. instrumentor. musicae veterum organicae. Rom. 1742. (In drei Abschnitten. Der erste handelt von den Blasinstrumenten der Alten, der zweite von den Saiten : Instrumenten und der dritte von Instrumenten, welche geschlagen werden.) — G. C. Müllers historische philosophisches Sendschreiben von Orgeln, ihrem Ursprunge und Geschrauche in der Kirche Gottes. Dresden 1748. — Chrysanders histor. Nachr. von Kirchenorgeln. Rinteln 1755. 8. — J. Ulrich Sponsels Orgelhistorie. Nürnberg 1771. 8. — D. B. de Celles Geschichte der Orgeln. Aus dem Franz. übers. Berlin 1793. — J. W. Fischers Geschichte und Beschreibung der großen Orgel in Bressau. Ebend. 1821.

Allgemeinere Werke. Bingh. Origin. Vol. III. p. 275.

— Baumgartens Erläuterungen z. p. 395. — Hospin. de origine et progressu etc. templor. I. I. c. 11. de origine Organor. Musicor. in templis, quae Germani dicunt Orgeln. — F. G. Walebii compend. antiquit. ecclesiast. p. 455. c. XIX. de instrumento musico, speciatim de organis musicis. — Schöne's Geschichtsforsch. Thl. 3. p. 212 und 213. — Augusti's Denkwürdigkeiten 11. 29. p. 423 ff. — Rheinwalds kirchl. Archäologie p. 265. — F. Rester der musikalische Kirchendienst. Iselohn 1882. 8. Vergl. Augen. Literaturzeit. 1834. I. p. 363. — Augem. Kirchenzeit. 1834. Rt. 128. — Sonst enthalten auch die meisten der oben p. 105. angessührten Schriften über Kirchenmusik Notizen über die Orgel.

1) Lin musikalisches Instrument, Organon genannt, war schon fruh bei den Alten bekannt. — Das vieldeutige Wort ögyavor kommt bei den Alten überhaupt für er wahrscheinlich die Redensart entstanden ist: Die Orgel lagen. Mit der Zeit wurden die Tasten schmäler und man schob, zwischen die diatonischen Tone die Semitonia ein. Auch der linz Hand gab man durch Versertigung eines neuen Klavieres Beschäfzng. Den jetigen Grad von Bolltommenheit konnte jedoch die el nicht eher erreichen, als dis im 17. Jahrhundert von Christ. rner die Windprobe erfunden worden war, durch welche bei allen igen ein völlig gleicher Druck des Windes erreicht werden kann. gl. Sponsels Orgelhistorie. Nürnberg 1771, und Antony's gesttliche Darstellung der Entstehung und Vervollkommnung der Orgelste. Münster 1882.

III) Verschiedenes Urtheil über die Julässig= it des kirchlichen Orgelgebrauchs. — Es ist mertbig, daß die Orgel als musikalisches Instrument wie im Allgemei-, so im Einzelnen fruh schon Widerspruch fand. ich = griechische Kirche hat die Orgel zu allen Zeiten verschmaht, und nur aufe Theater und ins Concert verwiesen, weshalb sich aber h hier der Rirchengesang nie so ausbilbete, wie in der abendlandi= n Rirche. Einzelne berühmte Manner in ber bamaligen Beit schei= mit Unrecht der Orgelverachtung angeklagt zu werben, in Wahr= t aber gilt es von dem schottischen Gistercienserabt Aelredus ober lredus im 12. Jahrhundert, welcher in seiner Specula caritatis 1. c. 23. sich unter andern so außert: Unde cessantibus jam typis figuris, unde in ecclesia tot organa, tot cymbalae? Ad quid, o, terribilis ille follium flatus, tonitrui potius fragorem quam is exprimens suavitatem? Ad quid illa vocis contractio et inetio? Hie succinit, ille discinit, alter medias quasdam notas idit et incidit. — Betrachtet man aber diese, Stelle genauer und Busammenhange, so wird doch auch hier mehr ber Digbrauch als nutliche Gebrauch ber Orgel getabelt. Dieß gilt auch von ben chandlungen des Tridentiner Concils. Ginige Mitglieder hielten bie strauche fur so groß, daß sie lieber auf gangliche Entfernung der iet aus der Kirche, wenigstens in der Messe, antrugen. Zwar ging er Worschlag nicht durch; aber er veranlaßte doch folgende gewiß amágige Verordnung Sess. XXII. c. 9. p. 163: Ab ecclesiis no musicas eas, ubi sive organo sive cantu laseivum aut impua aliquid miscetur, item seculares omnes actiones, vana atque o profana colloquia, deambulationes, strepitus, clamores arnt, ut domus Dei vere domus orationis esse videatur ac dici mit. Dieg Decret mard vom Papste Benedict XIV. im Jahre 1749 8 neue eingeschärft. Auch in protestantischen Kirchenordnungen fehlt nicht an Borfchriften über zwedmäßiges Orgelfpiel und Warnungen : Mißbrauch. S. Hanauische Kirchenordnung 1659. — Je mehr aber die Orgeln vervollkommneten und den Rirchengesang immer hr ausbilden halfen, haben auch Dichter der frühern und der gegen= tigen Zeit in Lobpreisung der Orgel gewetteifert. Un die Orgel wfte sich auch die neuere Legende von der heiligen Cacilie als Orgel= inderin und Patronin des Gesanges, deren Gedachtniftag den 22. wember gefeiert wird. Dieser Tag wird zu London durch ein gro= Musikfest, so wie auch auf ahnliche Art in manchen Rlostern

11 **-**

unter bem Namen bes Cacilienfestes begangen. Allein historische seit fehlt dieser Legende ganz und gar, wenn man die Chron berücksichtigt; denn der Martyrertod der heiligen Cacilie fällt i Regierung des Kaisers Alexander Severus, mithin in die erste des 3. Jahrhunderts, wo vom kirchlichen Gebrauche der Orgeln gar nicht die Rede war. Sehr richtig sagt darum Fischer in der schrift p. 6. "Cacilie hat die Orgel nicht erfunden, "gespielt, nicht geliebt, denn sie hat sie gar nicht gekannt." Ueb sinden wir trefsliche Oden auf die Orgel von Dichtern aus der schen und aus der protestantischen Kirche. Wie bekannt sind hie Namen eines Pope, Zacharia, Ramler, Herder, E. Schulze, Shbriand, v. Wessenberg u. a. — Wir können uns nicht enthalte lettern schönes Gedicht auf die Orgel hier mitzutheilen.

Wunderschön im hochgewollten Dom Schwebst du, wie ein Sternenchur am himmel. Deiner Tone seierlichem Strom Weichet ehrfurchtsvoll das Erdgetümmel, Ueber die Gemeinde sleußt er hin, Läutert, stärft und abelt ihren Sinn.

In ber frommen Einfalt schwaches Lieb, Könst du Kraft die Herzen zu durchdringen. Dem Gesang, von Liebe sanft entglüht, Siebst du Flügel sich zu Gott zu schwingen. Tempel und Semeinde schwebt empor, Mitzusingen scheint der Engelchor.

Mit der Allgewalt der Harmonien Leitest du, wie Bäche die Gefühle, Haß und Reid erlöschen, Sorgen fliehn, Staubbewohner stehn verklärt am Ziele; Sünder füllst du mit der Wehmuth Schmerz; Wenn du jubelst, jubelt jedes Herz.

Peiliger bem Perzen wird bas Fest, Wird ber Trauertag durch beine Rlange. Pier am Brautaltar wie Frühlingswest, Wie im Pain ber Nachtigall Gesange, Künden sie, gleich Donner und Orfan, Dort am Grab, ben Sieg des Geistes an.

IV) Schicksale des kirchlichen Orgelgebra durch die Reformation und in unsern Tagen Bir haben oben gezeigt, dag beim Beginn ber Reformation bi geln schon weit in ber abenblandischen Rirche verbreitet maren. L bei seiner Borliebe fur Dufik und fur den Rirchengesang, konnt fanglich tein Feind berfelben fenn, baber auch in ben Rirchen, bie an die Lutheraner übergingen, die Orgeln nicht nur beibehalten, bern auch in den neuerbauten lutherischen Rirchen mit großer kenntniß erbaut und angebracht wurden. Dieses herrliche Attribu Rirchen behielt also die lutherische Rirche mit der romisch = fatho gemeinschaftlich. Die großen, zum Theil weltberühmten Rirchen tatholischen Christenheit ermangeln auch eines gewissen Orgellurus In der Peterstirche ju Rom giebt es nicht nur mehrere Orgeln, dern unter biefen auch vielleicht die größte; denn sie hat 100 f men. Die berühmte Rirche im Etcurial in Spanien hat außer

anberweitigen verschwenberischen Pracht, auch 8 Orgeln. — Unbers verbielt es fich mit ber reformirten Rirche, die ihrem Grundfate gemäß, in ihren Rirchengebauben die hochste Ginfachheit zu erstreben, sich eben nicht gunftig fur bie Orgel erklarte. In biefem Beifte find auch bie Borte gefchrieben in bem oben angeführten Werke von Sofpinian C. XI. de origine, organor. musicor. in templis p. 74, wenn et fest: Organorum usus adversatur doctrinae Apostolorum; 1 Cor. 14. De hoe nihil jam dicam, quod turpia et obscoena saepe sono aganorum exprimuntur, ut carnis potius voluptati, quam aedificationi spiritus serviant. Vidi ego aliquoties magna cum admiratime plurimos e templis exeuntes, quam primum dulcis organorum mas cessasset. - Moch ftarter ertlart fich gegen bie Orgeln Erasmus in feinen annotat. ad 1 Cor. 14., wo er, nachdem das vermeint= lid Unanständige der Orgeln von ihm gerügt worden ist, mit ben Borten schließt: Praestaret itaque multorum doctrina et pietate elebrium virorum judicio organa hace auferri ex templis. Semis stmaßen hat sich biefer Drgelhaß in ber reformirten Rirche erhalten, menn man etwa einige Gemeinben in Deutschland und in ber Schweiz ausnimmt. Doch mehr aber ift bieg ber Fall bei ben Puritanern und Dusbyterianern in England und Schottland, fo wie bei allen ben fleium Parteien, die ben offentlichen Gottesbienft geringschaten. findet man eher alles in den Rirchen, als eine Orgel. - Gang anbes verhalt es fich bagegen in ber romifch = fatholischen und lutherischen Riche. Hier ift die Drgel beim Gottesdienste im hohen Unsehen und Ogeltunftler und Orgelspieler von berühmten Ramen reichen bis auf bie neuesten Zeiten berab. Ja bie kleinste Dorftirche bestrebt fich ein Whee Instrument zu besiten, und daher mag es auch kommen, baß bit Rirchengesang bei ben Lutheranern ben bochsten Grab von Bollbmmenheit erreicht hat.

#### Ostiarien

im frühern und spätern christlichen Kultus, besonder des Abendlandes.

I. Begriff, Name und Anfangspunct dieses kirchlichen Amtes. II. Nicht unwichtige Geschäfte der Ostigrien, besonders während der Arcandisciplin. III. Aushiren dieses kirchlichen Amtes in der griechisch=katholische und Fortdauer desselben in der römisch=katholischen Kirch

Literatur. Bingh. Antiquitt. eccles. l. III. c. 1. ober Vc II. p. 35—38. — Baumgartens Erl. ber christl. Alterth. p. 132-34. — Augusti's Denkwürdigkt. 11. Bd. p. 238—39 (verhältni mäßig wenig). — Schöne's Geschichtsforschungen Thl. III. p. 109 — Binterims Denkwürdigkeiten Bd. 1. Thl. 1. p. 308 ff. — St

ceri thesaur. unter dem Worte Θυρωρός.

1) Begriff, Name und Anfangspunct diese Pirchlichen Amtes. — Ostiarien nannte man in der christlich Rirche biejenigen Individuen, welche die Rirchthuren auf = und zu schließen hatten, und dafür sprgen mußten, daß überhaupt alles bei achtet wurde, mas zur Zeit, mo sich ber Gottesbienst in bie Mie Catechumenorum und Fidelium schied, nothig mar, um gute auf Ordnung vor und in den Rirchen zu erhalten. In der fruhesten b bedruckten Rirche waren sie vielleicht die vom Bischofe gewählten Vertre ten, welche den übrigen Glaubigen den Ort und die Zeit der gottesbien lichen Bersammlungen im Geheimen ankundigen mußten, die Thu öffneten und zuschlossen. Die Bischofe mogen sich ihrer zu verschie nen Verrichtungen bedient haben, weswegen sie auch zuweilen Curso genannt werden, wie Baronius ad a. 51. n. 12. aus bem Briefe Ignatius an den Bischof Polycarp beweist. — Was nun früher Noth eingeführt hatte, bas murbe nachher ein besonderes firchlid Umt und ein Ordo. Nach Eusebius Rirchengeschichte VI. c. 13. denkt ihrer Cornelius, Bischof zu Rom († 257). Es wurde a als Anfangspunct diefes kirchlichen Amtes das britte Sahrhunt angunehmen fenn. Tertullian und Cyprian ermahnen beffelben n nicht, wohl aber Epiphanius in ber Schrift: Expositio fidei n. XX tas Conc. Laod. (a. 361) can. 24. und das vierte Conc. Carthag. (a. 399) spricht von diesem kirchlichen Amte als von einem, das in der Kirche schon lange bestanden habe. Diese Thurhuter werden in der Kirchensprache des Occidents und Orients Ostiarii, Janitores, Mulwzol, Ingroßerer Bahl mogen sie jedoch in der griechischen Kirche zuch ihres Bestehens angestellt gewesen senn; denn Theodor. Studit. (ep. 34. Fol. 346. edit. Sismond.) erwähnt einen Hebdomadamis Ostiariorum. In dem Euchologium wird dem Ostiar das Amt bigelegt, den Stab des Bischoss zu tragen. Ostiarii baculum Ponkiei praeserunt (Goar. Fol. 225.).

II) Micht unwichtige Beschäfte der Oftiarien, besonders während der Arcandisciplin. — Es ist nicht unwahrscheinlich, sagt Augusti in seinen Denkwürdigkeiten Thi. 11. p. 239, bag man die von David fur bie Stiftshutte angeordneten Thurbuter fur den Dienst ber driftlichen oxnen herubergenommen habe. Dann ginge ber Ursprung noch über bas apostolische Zeitalter hinaus. Bei der Arcandisciplin war das Umt eines nulwoos ober Jupwoos, wie in ben heidnischen Dofterien, von feiner geringen Wichtigkeit, und Wher mare auch das große Unsehen dieses Umtes in der alten Rirche mertlaren, fo wie ber Umftand, daß bie orientalifche Rirche ungefahr um die Beit, wo die Arcandisciplin aufhorte, dies Umt wieder ab-In Dieser Zeitperiobe hatten die Dftiarien nicht nur die Rirchen auf= und zuzuschließen, sondern auch die verschiedenen Abstufungen der Chriften, als Catechumenen, Bugende, Energumenen, fo zu beauffich= igen, daß fie ihren bestimmten Plat in den gottesdienstlichen Bersemmlungen erhielten und zu der festgesetzten Zeit dieselben wieder verliefen. Bingham jeboch 1. 1. p. 37 macht bagegen bie boppelte Ausdaß eine solche Aufsicht gar nicht nothig gewesen sei, indem in der afritanischen Rirche und auch andermarts Catedyumenen, Bu= imbe, Saretiter, Juden und Seiden an der Missa Catechumenorum bitten Antheil nehmen burfen; es habe also einer solchen angstlichen Beauffichtigung nicht bedurft. Uebrigens fei auch das, mas hier ben Dffiarien zugeschrieben werbe, anderwarts gang deutlich ben Diaconen ufgetragen gewesen. Allein bagegen läßt fich erwiebern, baß, so lange 20th ein Unterschied zwischen ber Missa Catechumenorum und Fidebim Statt fand, auch Personen vorhanden senn mußten, die Unbe= figte und Nichtberechtigte von ben kirchlichen Mysterien zurüchielten. Uch fiel das Ostiariat in die Zeit, wo die Diaconen vornehmer wurund manche von ihnen fruher verrichteten Dienste neu geschaffenen, Abern Kirchendienern überließen. Man vergleiche den Artikel Diaco= ans, wo wir biefes Umstandes Ermahnung gethan haben. dies Baumgarten 1. 1. sehr gut hervorgehoben. Die Orhination ber Dstiarien, welche das Conc. Carthag. IV. c. 9. beschreibt, ist nicht viel verschieden von der, wie sie noch jett in der romischen Rirche Statt fintet und mie wir fie balb weiter unten schildern werben.

III) Aufhören dieses kirchlichen Amtes in der griechisch=katholischen Kirche und Fortdauer deselben in der römisch=katholischen Kirche. — Nach dem im Jahre 592 im Trullo zu Constantinopel gehaltenen Concil

horten die Ivowool in der griechischen Kirche auf. Auch dieser Um stand spricht wieder für die obige Behauptung, daß besonders di Ostiarien zur Zeit der Arcandisciplin von besonderer Wichtigkeit waren benn gerade gegen das Ende des 6. Jahrhunderts hörte der Unterschie der Missa Catechumenorum und Fidelium auf. Bergl. den Artike Disciplina arcani. Uebrigens gingen im griechischen Kirchenspsteme di frühern Verrichtungen der Ostiarien auf die Subdiaconen über (s. der Artikel Subdiaconen.)

Anders verhielt es sich hier im Abendlande. Bekanntlich schieden sich in beiden Kirchenspstemen des Worgen und des Abendlandes die ordines majores und minores aus, wie wir im Artikel Klerus gezeigt haben. Im Abendlande rechnete man zu der untersten Stufe der Ordinum minorum das Ostiariat, wie dieß auch noch jest üblich ist. All die Mysterienform aufhörte, mußten sich auch die Geschäfte der Ostiarien andern. In späterer Zeit war ihr Amt, die Kirchen und Altän an den Festtagen zu zieren, Obhut über die Kirchhöfe und Gräber zu halten, am grünen Donnerstage die nothigen Vorkehrungen zur Seg-

nung und Weihe des Chrifams zu treffen u. bergl. m.

Die Weihe der Ostiare geschieht auf folgende Art? Der Archi biacon ruft zuerst alle zu Weihenden herbei, bann verliest der Notal die Namen derselben, und nachdem alle niedergekniet, giebt bet Bischof folgende Ertlarung: Suscepturi filii carissimi officium Ostisriorum, videte, quae in domo Dei agere debeatis etc. auf reicht er jedem Einzelnen die Rirchenschluffel dar, welche jeder mi der Sand unter dem Gebete: Sic agite etc. berührt. Nach diesen Acte führt der Archidiacon (oder Ceremoniar) solche zur Kirchthure und läßt sie daselbst zu = und aufschließen, auch reicht er ihnen ein Glock chen zum gauten und Berühren bin, und führt sie bann zum Bischof wieder zurud. Nachdem sie vor demfelben niedergekniet find, fprich Diefer mit der Inful und gegen die Weihcandidaten gewendet: Deun patrem omnipotentem etc. Nach diesem Gebete legt der Bischof di Inful wieder ab, und betet in der Richtung gegen den Altar: Ors mus, flectamus genua, Levate. hierauf wendet er fich zu den Ge weiheten, welche knien, und spricht ohne Inful: Domine, sanct Pater omnipotens, acterne Deus, bene†dicere, dignare hos famu los tuos etc.

Uebrigens ist noch zu bemerken, daß zwar der Ostiarien Drbi
ber geringste unter ben kleinern Weihen ist, jedoch immer ehrenvoller
als das jehige Kusteramt, welches darum mit dem Ostiariate nich
verwechselt werden darf. Der Ostiarius gehört im wahren Sinne zun
Klerus, der Kuster aber ist nur ein Diener der Geistlichen. Vergl
was im Artikel Klerus Bd. 8. über die niedern Weihen der romischer
Kirche Nr. 2. p. 7 ff. gesagt worden ist.

# Palmsonntag, Palmfest.

I. Bedeutung und Alter dieses Tages. II. Verspiedene Namen desselben. III. Eigenthümliche Gewohnsiten und Feierlichkeiten am Palmsonntage. IV. Wie ieser Tag noch jetzt in der dristlichen Kirche gefeiert werde.

Literatur. Jo. Frider. Mayer Ecloga historico-theologica e dominica Palmar. Gryphiswaldiae 1706. 4. — Hospinian. l. l. 55. — Joach. Hildebrandi de diebus fest. libellus p. 64. — ndreas Schmidii histor. sestor. et dominic. p. 113. — Baumgars Erläuterung der christl. Alterthümer 1c. p. 358 — Augusti's Denktrigkeiten aus der christl. Archäologie 2. Bb. p. 44 ff. — Schöne

eidichteforschungen 3. Thl. p. 262.

1) Bedeutung und Alter dieses Tages. enntag Palmarum follte an den feierlichen Ginzug Jesu in Jerusalem dan bie Berherrlichung beffelben vor feinem Leiben erinnern. Ce rf nicht befremden, wenn die Christen auch bas Aeußere jenes feierjen Einzuge Jesu nachahmten, und durch Palm = ober andere grune wige diefen Tag besonders auszeichneten, wenn man ermagt, baß es iddischen wie im heidnischen Rultus nicht an sprechenden Unalogien lte. Wer mußte hier nicht unwillführlich an die Lulabin (להלברך) Baiogoola bei ben Juben nicht nur am Laubhuttenfeste, sondern t am Feste der Tempelweihe, bes Pascha's u. a. benten? S. 2 acc. 10, 6. 7. 1 Macc. 13, 51. Apoc. 17, 9. Joseph. Archaeol. III. 13. 6. III. 10. 4. Josephus braucht die Ausdrücke gulogogla, resois ex goirixwr xal xitelwr. Mit bieser zudopoela hat man m jeber die atheniensische oozogogia verglichen. Bergl. Hugo Gromad Mt 21. und Paulus Commentar 3. Thl. p. 138—39, wo noch merkt wird, daß, nach der Bolkssitte betrachtet, Hosanna mit unserm rat analog ist.

Was das Alter dieses Tages betrifft, so zeigt sich hier eine große erschiedenheit zwischen der griechischen und lateinischen Kirche. Die tere hat den Palmsonntag schon entschieden im 4. Jahrhundert (nach semanni Bibliotheca Orient. Tom. I. p. 23 seqq. fing die Feier ses Tages im Orient erst 498 an), und zwar als Fest (coprn) f eine ausgezeichnete Weise geseiert, wie dieß das Beispiel des Epianius beweist. Auch tommen in den griechischen Kirchenvätern sehr

häufige Beziehungen und Anspielungen auf dieses Fest vor, wenn sie auch nicht besonders davon handeln. Bemerkenswerth ist auch die Sorgfalt, womit die Griechen das Palmfest von der großen Woche abzusondern und diese erst mit dem darauf folgenden Montage anzufangen pflegen. Dieß geschieht besonders deswegen, damit an diesem

Tage auf keinen Fall gefastet werbe.

Wenn bagegen Hildebrand de diebus festis p. 64 in Begiebung auf die lateinische Kirche sagt: Post Epiphanium ejus meminit Maximus Taurinensis, qui circa med. sec. V. editis homiliis claruit; fo bes ruht diese Behauptung auf einem Irrthume. Unter ben Somilien bes Marimus, Bischofs zu Turin, befindet sich allerdings eine, welche ben Titel hat: Dominica in ramis Palmarum. Allein sie handelt nichts weniger als vom Palmfeste, sondern ift eine gewöhnliche ascetische Betrachtung über Pfalm 22. Mein Gott, mein Gott zc. Der Titel ift von einer spatern Sand gang dem Inhalte ber Homilie zuwider beigefügt worden. Bergl. Hofpinian I. I. p. 55. - Augusti's Dentwurdigkeiten x. 2. Thl. p. 45 f. Weder bei Leo, noch Augustin, noch Chrysologus, noch Cafar von Arles ist eine Homilie ober Ermahnung Diefes Lages anzutreffen. In den ersten sechs Jahrhunderten fehlen darum Sputen von diesem Feste in der lateinischen Rirche und außer einigen Unden tungen in Ambrofius Briefen unter andern im 33. Briefe ad Uxorem, ist Beda Venerabilis ber erfte Somilet, welcher biefe Materie abhandelt. Im Beitalter Carle bes Großen ift der Palmsonntag ichon allgemein eingeführt. Dennoch ift es auch in ben spatern Beiten Rirchenftpl geblieben, nicht festum Palmarum, fondern lieber Dominica Palmarum, zuweilen auch in palmis, in ramis palmar. und olivar. zu fchreiben. Dieraus ergiebt fich von felbst, mas von ber Behauptung bes Polydor. Vergil. (de rerum invent. 1. VI. c. 8.) zu halten fei, welcher bie Feier dieses Tages von einer wirklich apostolischen Ginsegung ableitet.

11) Verschiedene Namen des Palmsonntags. -

Dahin gehoren

1) Dominica Osanna oder Hosianna. Hildebrand de dieb. festis p. 65—66 giebt bavon folgende Erklarung: Diese Benennung ist hergenommen aus dem 118. Psalm, welcher bei den Juden am Laubhüttenseste abgesungen wurde. Un jedem der sieben Tage, wo dieß Fest geseiert wurde, hatte man einen eigenen hymnus, welcher Hosianna genannt wurde, weil sich jeder Vers mit diesem Worte schloß, etwa wie in unsern alten Kirchenliedern Halleluja oder xique Elengov. Auch die Juden psiegten an diesem Tage Palme, Olivene, Myrtene oder Weibenzweige in den Halleluja voor mannten solche Zweigbuschel wieder Hosianna, weil sie, so oft des Wort Hosianna im Hymnus vorkam, diese Buschel zu schwingen und zu bewegen psiegten. Wie leicht und natürlich diese Sitte aus dem Judenthume in die christliche Kirche übergehen konnte, ergiebt sich von selbst.

2) Pascha floridum, les Pâques fleuries, Dominica florum, der grune Sonntag, der Blumentag — alles entsprechend der Dominica palmarum, in ramis palmarum, oliverum arborum, gestationis ramorum, τὰ βαΐα, βαϊφόρος ξορτή, δοχοφορία

(s. Dresser und Jo. Fasoid Graecor. vet. iepologia p. 186.).

3) Dominica Compotontium, sowohl in Beziehung auf e Taufe der Catechumenen, welche an diesem Tage das Symbolum

itgetheilt erhielten, als auf die Absolution von Rirchenstrafen.

4) Dominica indulgentiae und indulgentiarum it Beziehung auf die Loslassung der Gefangenen, Erlaß der Schulzn, Absolution der Bußenden u. s. w., welche an diesem Tage anges ndigt ward. Bergl. de dom. Palmar. p. 8, woher wohl auch die enennung evapyelisuos entstand.

5) Dominica capitilavii als Vorbereitung auf die Ostersmen (f. Pamelius ad Tertull. de baptismo); auch als Reinigung ber vom Schmuz ber Fasten, nach Alcuin, Rhabanus Maurus u. a.

i. Mayer l. l. p. 6.

6) Bei den Griechen war auch der Name: Sonntag des Lazarus brauchlich, dessen Auferstehung den Tag zuvor gefeiert wurde.

III) Ligenthumliche Gewohnheiten und Seiers

ichkeiten am Palmsonntage. — Dahin gehören

a) die Sitte am griechischen Kaiserhose an diesem Tage goldene Münzen und andere Geschenke uszutheilen, und diese erhielten, wie das Fest selbst, den Nasen Bata, d. h. Geschenke am Palmseste. Dieselbe Sitte herrschte wie den Patriarchen zu Constantinopel. S. Luitprandi rerum bei den Patriarchen zu Constantinopel. S. Luitprandi rerum beuropae imperatoribus et regibus gestarum l. VI. c. 5. Hildemud l. l. p. 65. Mayer de dom. Palmar. p. 7. Nach Nicotas H. III. 2. und Casali de ritib. Christianor. p. 815, wurden an diesem Tage von den griechischen Kaisern arme Mädchen ausgestattet.

mahnung verbienen auch in dieser Beziehung

b) die Palmprozessionen, welche in vielen antiquarischen driften ichon von Gregor bem Großen abgeleitet werben (f. unter andern ildebrand a. a. D. p. 64). Allein in ben Schriften Gregors findet h weber eine Homilie, noch sonst ein Zeugniß barüber; es sind baber ohl diese Prozessionen mehr in bas Mittelalter herabzusegen. Auf se frubere Beit berfelben lagt fich auch baraus nicht schließen, weil fie iter in Palaftina, auf bem claffischen Boben bes Christenthums bei n romisch = tatholischen Christen bortiger Gegend gewöhnlich maren. meise. Quaresme (welcher im Unfange bes 17. Jahrhunderts als mmissar. apostol. in Palastina mar) giebt in seinem Buche: Elusationes terrae sanctae Tom. II. l. 4. c. 11. p. 888 seqq., eine echreibung ber bortigen Palmprozessionen. Allein sowohl aus dieser Mift, ale auch aus Paulus Sammlung ber merkwurdigsten Reisen in m Drient 2. Thl. p. 50 ff. und Thl. 6. p. 280 ff. ergiebt sich, daß bie muciscaner ober Minoriten, welche viele Jahre das berühmteste Etabliffemt in Jerusalem und Palastina hatten, ihre europäischen Institute f ben Boben des heiligen Landes zu verpflanzen suchten. Nach der lest angeführten Stelle aus Paul. Samml. zc. erzählt der Reisende, tephan Schulz, welcher am 7. April 1754 bas St. Salvatorsifter zu Jerusalem besuchte, daß er biefe Prozessionen nicht mehr funden, und auf sein Befremben die Antwort darüber erhalten habe: Begen des Gespottes ber Griechen, und wegen vieler baber entftan= bener Unruhen seien diese Prozessionen bereits seit etlichen Jahren interblieben."

c) In bas Mittelalter gehort nicht minder ber Aufzug mit bem fogenannten Palmesel. Bier Anaben mit Chorroden zogen einen bols zernen geschnitten Gel, worauf ein Beiftlicher in besonderer Rleidung faß, welcher die Person Jesu vorstellen mußte. Dabei lautete man mit ben Gloden, bas rex gloriae wurde angestimmt, und dem, ber auf bem Efel faß, mit Palmzweigen allerlei Chrenbezeugungen gemacht. Diese Sitte, wie sie im Schoose ber Rirche felbst oft getabelt wurde, erregte besonders auch bei den Turken einen großen Widerwillen gegen Daber fagt Hildebrand de dieb. festis p. 65, von einer solchen Palmesel : Prozession: Fama est, fuisse Cracoviac aliquando Turcicos legatos, qui cum spectassent, sublatis manibus clamaverint: Quam impii estis, vos Christiani, qui asinum aderatis! Eine abnliche Beschuldigung der Turten gegen die Christen führt Mich. Gerveto in feiner berüchtigten Schrift de Trinit. err. edit. 1551. I. 1. p. 12 an. Man tonnte leicht versucht werben, ben Grand biefer Gewohnheit aus den erften Jahrhunderten abzuleiten, wenn man an den alten Vorwurf der Onolatria, welche bie Deiben ben Christen machten, und woher bie letten auch ben Schimpfnamen Avinarii erhielten. Allein Tertullian giebt eine fo genügende Ertlarung bavon, Apologet. c. 16., bag man von diefer Bermuthung abfteben muß. Er zeigt namlich, wie damale oft die Christen von ben Deiben mit ben Juden verwechfelt wurden. Bon den lettern hatte Cornelius Tacitus, und vor ihm noch Posidonius und Apollonius falschlich vorgeges ben, daß fie einen golbenen Gfeletopf im Tempel ju Berufalem verehrt hatten, weil unter Mofes Unfuhrung durch Sulfe ber Efel Bafserquellen in ber Bufte entbedt worden maren. Uebrigens bat biefe Sitte ber Dichter Reogeorgius (ober Kirchmeier geboren gu Straubingen 1511, + 1578) in seinem Regno Papistico I. IV. mit scharfet Laune geschildert.

IV) Wie dieser Tag noch jest in der christlichen Kirche gefeiert wird. — Das Festliche, was die griechische Kirche schon früh diesem Sonntage gab (vergl. Rr. I. dieses Artisels), hat sie auch in der neuesten Zeit gewissermaßen beibehalten. Dies sieht man unter andern daraus, daß am Palmsonntage nicht die gesmeine Liturgie des Chrysostomus, sondern die des heiligen Basilins gewöhnlich ist, deren sich bekanntlich die griechische Kirche nur an ausgezeichneten Festlagen bedient. S. Deineccii Abbildung der alten und neuen griechischen Kirche 8. Thl. p. 227. — Schmid historia seutor. et dominicar. p. 113, sagt mit Hinweisung auf Leo Allatius: Etiam Graeci hunc diem celebrant magnae pompae apparatu ramis oliva-

rum palmisque in cruces et alias formas confectis.

Was die romische Kirche betrifft, so ist wohl nenerlich in ben meisten katholischen kandern die anstößige Sitte des Palmesels abgesschafft worden. Dagegen ist hier aus dem Alterthume beibehalten worden die Palmweihe und die Palmprozession, wovon zwei neuere Schriftsteller aus dieser Kirche folgende Nachricht ertheilen: "An biesem "Tage fängt der Gottesdienst mit der Weihung der Palm = oder Olis, venzweige an, oder wo diese seltener sind, bedient man sich anderer "um diese Zeit grunender Zweige. Die zu weihenden Zweige werden "vom Priester dreimal mit Weihwasser besprengt und dreimal beräu-

"dert. Rach vollendeter Palmweihe geht der Erste vom Klerus zum "Altar und giebt bem Priefter einen geweihten Palmzweig in die Sant. "hierauf wendet sich ber Priester vor bem Altar gegen bas Bolt unb "theilt die Palmzweige aus, namlich zuerst dem Geistlichen, der ihm "ben Palmyweig reichte, bann bem Diacon und Subbiacon, ferner "ben übrigen Geistlichen nach ihrer Rangordnung, endlich bem ge-"sammten Bolte. Alle beugen bei dieser Feierlichkeit bas rechte Knie, "tuffen ben Palmzweig und die Hand bes Priesters (mit Ausnahme "ber Pralaten). - Dierauf folgt unmittelbar bie Prozession. Priefter legt Beihrauch in das Rauchfaß. Der Diacon wendet fich .um Bolte und spricht: Lasset und in Frieden mandeln! Der Chor \_mtwortet: Im Ramen Chrifti. Amen. — Der Atoluthus mit bem "rauchenden Gefaße geht voraus, ihm folgt ber Subbiacon in seinem "gewöhnlichen Drnate, ber bas Rreuz (in ber Mitte von beiben Uto-"luthen mit brennenden Rerzen) trägt; dann ber Klerus, endlich ber "Priefter mit bem Diacon gur Linten. Das gesammte anwesende Bolt "begleitet ebenfalls die Prozession. Alle tragen Palmzweige in San= "ben. - Das Rreug ift mit-einem blauen Velum bebeckt. Bahrend "der Prozession fingt ber Chor wenigstens einige ber vorgeschriebenen Antiphonen. Wenn bie Prozession zur Rirche zurudtommt, so geben einige Sanger in die Rirche hinein, die Thure aber wird geschloffen, Jur Erinnerung, bag une Menschen ber himmel burch bie Gunbe "Abams verschlossen worden sel. Rachdem der Priefter dreimal an die "Thure geftogen hat, offnet fich biefelbe wieber, womit angebeutet mer-"den foll, daß ber himmel durch den Tob Jesu wieder eröffnet mor-"ben fei." S. die heilige Charwoche nach dem Ritus der romisch= tatholischen Rirche, zweite rechtmaßige Auflage. Munchen 1818. p. 81 ff. in ben untergesetzten Noten. In diesem Buche findet man nicht um Die oben mitgetheilten historischen Rotizen, sondern auch die an biefem Tage gewöhnlichen Gebete, Antiphonen und Gefange. ibliche Hymnus gloria, laus et honor etc. foll von Theulphus, Bis schof von Orleans, im 9. Seculo, verfertigt worden senn. — Franz Grundmapr's liturgisches Lexikon ber romisch = katholischen Rirchenge= brauche, unter bem Urtitel Palmfonntag.

In der protestantischen Rirche ift der Palmsonntag burch nichts vefentlich von den andern Sonntagen unterschieden. Sie hat die evans gelifche Pericope mit ber griechischen und romischen Rirche gemein. Un einigen Orten hat man die Confirmationefeierlichkeit auf ben Palm= fontag verlegt, und hin und wieder haben sich im protestantischen Deufchland, g. B. in Thuringen, ein und bas andere Boltsspiel, wie bes laufen nach bem Brautbett u. a., erhalten. Auch endigt sich we= nigftens fehr häufig in der deutsch = protestantischen Rirche bas tempus chenum mabrend ber Fastenzeit mit bem Palmsonntage, und bie Aufgebote nehmen mit biefem Tage wieder ihren Anfang. Augufti's Dent-

windigkeiten 2. Thl. p. 56 ff.

## Papalsystem,

oder kirchliche Monokratie im Abendlande, erkämp durch die Bischöfe in Rom.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Gründung un Wachsthum der papstlichen Monokratie im Abendlant 11 Jahrhunderte hindurch. III. Höchster Gulminations punct der papstlichen Macht im 12. und 13. Jahrhunderte und wichtiger Einfluß derselben auf kirchliche, wauf weltliche Ungelegenheiten. IV. Allmähliges Sinke der papstlichen Macht vom 13. Jahrhunderte und mestens ungünstige Schicksale derselben die auf unsere Lag V. Vergleichender Rückblick auf die morgenländische Schwsterkirche und ihren gegenwärtigen Justand. VI. Ein Stimme aus der römisch=katholischen Kirche selbst, weche Unsicht man noch jest in derselben von dem Papstu hegen pflegt.

Literatur. Man findet in Walchs Biblioth. theol. Vol. II p. 519—38, in Ersch Lit. der Theol. 2. Ausg. Mr. 1967 —76, Winers theol. Literat. 8. Ausg. Abschn. 17. 5. 6., und in Stäudtin Geschichte und Literatur der KG., die vielen zur Gesch. des Papstigehorigen Schriften. Wir bemerken hier nur folgende: Unpartelise Historie des Papstihums u. s. w. von einer Gesellschaft gelehrter Raner in England, herausgeg. von F. E. Rambach, 2 Theile. Mas und Leipz. 1766—69. — Jul. Aug. Remers Geschichte des Ursprung und Wachsthums des Papstthums. Braunschweig 1770. — Gescher Entst., des Wachsth. und der Abnahme der papstl. Universalme archie aus dem Ital., mit historischen Anmerkungen. Frankf. a. A 1795. — Vergl. Tyge Rothe von der Hierarchie und der papstlich Gewalt u. s. w. 2 Bande. Copenhagen 1781. (Beide bilden den Austand der Wölker in Europa.) — L. Meisters kurzgefaste Eschichte der Hierarchie und ihrer heil. Kriege. Zürich 1788. — D

- Hierarchie und ihre Bundesgenossen in Frankreich. Aarau 1823. Spirtlers Gesch. des Papstth., herausgegeb. von Paulus 1826. L. Ranke die rom. Papste, ihre Kirche und ihr Staat im 16. und 17. Jahrh. Hamb. 1834—36. 3 The. 8. Schröckh Thl. 17. p. 3—79 u. a. m. St.
- 1) Linleitende Bemerkungen. Genau genommen gehort der Papft auf dem bochften Culminationspuncte seiner Macht und feines Unfehens, nicht mehr bem driftlichen Alterthume, fondern bem Mittelalter an, wo er zu ben anziehenbsten Erscheinungen gehort, bie im Gebiete ber Geschichte sich bemerkbar gemacht haben. Allein wir haben im Artitel "firchliche Berfassungsformen" gezeigt, wie die fichliche hierarchie anfangs Demokratie, bann Aristokratie, spater Dlis probie und zulest im Abendlande Monofratie murde. Bis zu diefer fich nach und nach ausbildenden Berfassungsform durch die Person des rimifchen Bifchofs tamen wir in jener Untersuchung und verfprachen in einem besondern Artikel wenigstens in allgemeinen und gedrängten Umriffen die firchliche Monofratie im Abendlande nach ihrem Entstehen, ihrem Bachsthume, ihrer erreichten Sohe und ihrem allmähligen Sinken m fchildern, ein Berfprechen, bas wir auch darum lofen muffen, weil in Diefem Dandbuche fehr oft in Beziehung barauf gesprochen werben mußte. Der billige Leser wird hier nicht eine in extenso gegebene Geschichte ber Papfte erwarten, sondern nur mehr in gedrangter Rurge die Umtiffe biefes aufsteigenden und nach und nach wieder verfallenden Baues. Es wurde ja ein ganges Buch erforderlich fenn, wenn wir auch nur bie vorzüglichsten Memorabilia Papalia anführen wollten. Rubrit "einleitende Bemertungen" fcheint es ju gehoren, etwas ju erinnern von dem
- 1) Namen des Papstes. Das Wort Papst (unrichtig Pabft, ist aus nanna ober nannas entstanden und bezeichnet einen Bater. In ben altesten Beiten nannten bie Gemeinbeglieber ihren Beiftlichen und Seelsorger ihren Bater. Es war also ein Chrenname. Richt blos der Erzbischof und Patriarch, sondern auch der Bischof bieß in ben altern Beiten Bater. Es lagt fich aus der Geschichte nachwei= fen, daß bis zu Unfange des 6. Jahrhunders hin Papa der alte gemein= schaftliche Rame aller Bischofe, selbst bes ju Constantinopel und nicht ber eigene Chrenname bes romischen Bischofs mar. Schwerlich ift ber buntle und verworrene Brief bes romischen Bischofe Siricius (reg. 381-98), worin sich berfelbe Papst Siricius an die Rechtglaubigen annt, in ben Concil. general. Tom. II. p. 1028 seq., und in Edinemanns pontif. Roman. epist. genuinis Vol. I. p. 436 seq. 140 - Der Bischof zu Licinum, Ennodius, ein kriechender Schmeichler ber romifchen Bischofe, mar ums Jahr 510 ber erfte Schriftsteller, ber den romischen Papft vorzugsweise Papa und Dominus Papa nannte (Shrockh Thl. 22. p. 23 — 24). Außer Caffiobor folgte ihm in ge= tunner Beit keiner hierin; in Stalien indeß wurde es nach und nach allge-Im Jahre 680 jedoch wurde noch der Wischof von Alexandrien auf ber fechsten allgemeinen Synobe Papa genannt. Geit bem Jahre 660 verlangten indeffen bie Papfte biefen Titel fur fich ausschließenb, um bas mit ihrer Burbe verbunbene Unsehen zu erhalten. Sugor VII. hat bieß auch in seinen Dictaten D. 11. bestätigt. C6

kam fo weit, bag sowohl bie Bischofe als auch bie Kaiser ben Papst Papam universalem, Papam totius orbis, und wie ber Erzbischof Theotmar von Salzburg im Jahre 901 an Johann IX. schrieb, universalem papam, non unius orbis, sed totius orbis nannten. Nicht lange aber genügte bem Papfte bas einfache Chrenwort Papa. Schmeichler nannten ihn bald Pontisex Maximus, Summus, Pater patrum, bald universalis Patriarcha, g. B. Stephanus Metrop. von Lariffa im 5. Weil die Bischofe das Chrenwort: Seiligkeit, so Nahrhundert. wie bas Pater beatissimus haufig erhielten und auch Papit Anastaffus, den Bischof von Jerusalem, Johannes, in einem Briefe an denfelben fo titulirte, fo kann es gar nicht befremben, wenn sich die Papfte vorzugs weise Ihre Seiligkeit nennen ließen. Bergl. Jo. Diccmann de vocis papae aetatibus. Dissert. II. Viteb. 1672. - Schroch Ihl 17. p. 23. Thi. 19. p. 276. Thi. 22. p. 44, 50, 417. — Schi zere Staatsanzeigen Sft. 19. (1783) p. 265 - 72. Sier fcheint auch ber Ort zu fenn, um vorläufig noch etwas zu erinnern

2) von der papftlichen Bleidung. Im britten Banbe biefes Sandbuche, wo wir p. 51 ff. von der Amtetracht der Geifiliden in der romisch = tatholischen Rirche gesprochen haben, haben wir die papstliche Rleidung nicht besonders hervorgehoben, weil sie im 2000 ! fentlichen mit dem bischöflichen Umteornate übereinstimmt. Hier wol len wir nur bas Wenige anführen, mas auch in diefer Beziehung bem Papfte eigenthumlich ift. Laffen wir hier einen Schriftsteller aus bet romischen Rirche selbst sprechen. (Joh. Andr. Mullers Lerikon bes Rirchenrechts und ber romisch = katholischen Liturgie 4. Bd. p. 171 ff.) "Die papstliche Rleidung ist von der bischöflichen nicht fehr verschieden; "boch andert sie sich bisweilen. Das Pallium tragt ber Papft ju je-"der Beit und überall, mahrend die Metropoliten fich beffelben nur an "bestimmten Festagen und bei gewissen Rirchenfeierlichkeiten und in "ihren eigenen Diocesen ober Rirchen bedienen burfen. — "papstlichen Drnate gehoren 1) eine weißseidene Toga; 2) purpurfat "bene Schuhe, worauf ein goldenes Rreuz eingestickt ift; 3) ein Barett "oder eine Rappe, die über die Ohren geht; 4) ein Rochett (Rochetta) "von Carmelin; 5) ber Rragen; 6) das Cingulum; 7) die Stola mit "den 3 Rreugen verfehen, welche auf beiben Seiten herabhangt und mit "Cbelfteinen verziert ift; 8) ber rothe papstliche Mantel; 9) die Mitra."

"Die gewöhnliche Rleidung, welche ber Papft alle Tage tragt, if "ein Chortleid von weißseidenem Stoffe, ein Unterfleid von feinerem "leinenen Zeuge und eine Kappe von rothem Sammt. Die Farbe "andert fich nach den Festzeiten. An Oftern, Pfingsten und Marien-"festen ift dieselbe weiß, im Advent und zur Fastenzeit violet, und

"am Charfreitage wie bei ben Seelenmeffen schwarg."

II) Grundung und Wachsthum der papftlichen Monokratie in den ersten 10 driftlichen Jahrbum berten. - Urfprunglich nahmen alle einzelne Mitglieder ber Gemeinden, wie wir bereits im Artitel "Rirchliche Berfaffungsformen" gezeigt haben, an allen fie betreffenden Angelegenheiten Ebeil, b. b. jeder gab feine Stimme, wenn Zeltefte gewählt, Fehlende von ber Rits chengemeinschaft ausgeschloffen ober bisher Bugende wieder aufgenommen werden sollten. (Demokratische Zierarchie.) Als aber bald

Semeinben einen größern Umfang erhielten, tam bie Regierung Leitung berfelben in die Banbe ihrer Borfteber, b. i. ber Bischofe Das Butrauen ber Gemeinbe gur Geschicklichkeit, Rechtenheit und gum Muthe ihrer Borfteber ging leicht in eine Unter= ang über, und ihr Umt gab ihnen ein nicht unbedeutendes Unfewenn sie Geschäftsgewandtheit und Begeisterung für ihren Beruf en Tagen der Gefahr zeigten. Da es mehrere Presbyter in einer einde gab, erhob sich bald ber erfte, gewöhnlich auch ber alteste Daraus, und weil die Presbyter nicht alles be= en tonnten, erwuchs biejenige Perfon, welche über biefelben gefest e, der Bischof. (Aristofratische zierarchie.) Dieser fich als oberfter Borfteber der Gemeinde sowohl über jene, wenn leich im 2. Jahrhundert noch einigen Untheil an den kirchlichen legenheiten behielten, als auch, und mehr noch über bie untern Hichen und Laien. Das Concil zu Laodicea im Jahre 864 gebot 1. geradezu biefe Unterwerfung ber niedern Geistlichen unter bie Der Stadtbischof erhob sich über den Landbischof. Die Bi= : ber Hauptstädte wollten die Dberaufsicht über die Bischofe Elei= Stadte und auf dem Lande haben und erhielten den Damen ropoliten. Die Bischofe ber vier ersten Stadte des romischen Reichs ionstantinopel, Antiochien, Alexandrien und Jerusalem und im iblande ju Rom, maßten sich über ihre Collegen in anbern Stabten auf bem Lanbe ben Dberrang an, und wurden Patriarchen. igardische Bierarchie.) Schon ber romische Bischof Bictor ben Jahren 192-202) ambirte eine Herrschaft über frembe, über iffatischen Gemeinden, die er sammtlich als haretische in den Bann Bon Rom aus wurde die Meinung vertheidigt und von Ire-: empfohlen, die Apostel Petrus und Paulus hatten die vorzüg= ze Macht ber romischen Rirche begrundet. Der romische Bischof wirb im Streite über die Regertaufe im Jahre 256 beschuldigt nach Dberit über andere Bischofe gestrebt zu haben; benn Coprian ließ in dies Sahre eine Rirchenversammlung zu Rarthago halten, auf welcher einer Unrebe an die Bersammlung sich kraftvoll barüber außerte, keiner unter ihnen sich zu einem allgemeinen Bischofe (episc. mor.) aufwerfen, daß tein Bischof ben andern richten und ftrafen und könne. (Allmählige Vorbereitung zur kirch= en Monofratie im Abendlande durch den Biof zu Rom.) — Die romischen Bischofe wußten in dem ersten Streite, in ber Ofterstreitigkeit und in ben arianischen Zwisten Butachten und ihre Urtheile allmählig geltend zu machen. Auch Bewohnheit, ihre Stimmen einzuholen, murbe nach und nach jum Die Schmeicheleien, die man ihnen sagte, bilbeten sich zu thensartikeln. Bon ben vier Patriarchen wollte ber romische bie Stelle um so mehr haben, ba der Bischof zu Constantinopel dem schen an Ehre und Macht gleich, über die Bischofe zu Rom und mdrien erhaben sepn wollte und nur nach ihm auf den Rang Unb machte. Dies wurde ihm auch im Jahre 451 auf dem chalces ichen Concil verstattet, und sein Rang und gleiche Macht nach romischen bestätigt. Deshalb übergab ihm der Raiser bie Diocesen Affen, Pontus, Thracien unmittelbar. Die Bischofe von Ephesus, egel Dandbuch IV.

Casarea, Heraklea verloren baburch bie Rechte höherer Didcesan » Meztropoliten. Sie sollten von ihren Metropoliten, diese aber und alle Bischofe unter den benachbarten barbarischen Bolkern von constantinopolitanischen Patriprchen selbst ordinirt, und die Klagen gegen gewöhnsliche Metropoliten beim höhern Metropoliten oder beim Patriarchen

zu Conftantinopel angebracht werben.

Allein dieser überstrahlende Glanz bes lettern war bem romischen Bischofe unausstehlich. Satte fich boch felbst Dieronymus bem Damasus sowohl perfonlich als brieflich unterwurfig bewiesen. Rein Wumber, daß die Anmagungen immer zunahmen. Wenn der Patriard gu Conftantinopel beshalb feinen ergbischoflichen Sie für ben erften bielt, weil ber Raifer ber gangen Chriftenheit in Reu : Rom (Bogang) seinen Sig habe, so berief sich Rome Bischof auf die Aeußerung bes Erlofers Mt. 16, 18-19. Beibe fampften mit fteter Giferfucht um ben Primat. Der eben so berrschsuchtige als tubne Bischof von Rom, Leo I., verwarf die Gleichstellung der Rechte und der Macht des Des triarden zu Constantinopel und bes Bischofs zu Rom in bem 20ften Canon des Concils zu Chalcedon im Jahre 451. In der Streitigfeit mit bem Bischofe von Arelate, Hilarius, wirkte er im Jahre 445 bei bem Kaifer Balentinian III. Die Berordnung aus: daß nach dem Borguge bes heiligen Petrus, burch bie Burbe ber Stadt Rom und burch bas Ansehen — einer heiligen Synobe — ber Primat des apostolischen Stuhls befestigt worden sei; es durfe sich also Niemand ertuhnen ohne Genehmigung biefes Stuhles etwas Unerlaubtes vorzunehmen. nur alebann werbe überall ber Rirchenfriede beibehalten werben, wenn bie ganze Rirche ihren Regenten anerkenne! - Bie Diefes Streben nach Dberrang für bie abenblanbischen Bischofe bem romischen Bifchofe gelang, so neigte fich auch im Rampfe mit ben Patriarchen zu Comstantinopel das Uebergewicht allmählig auf die Seite bes romifchen Bischofe. Bas bazu beitrug, war theils ber Ruhm, ben Rom als Hauptstadt der bekannten Erdenwelt Jahrhunderte hindurch behauptet hatte, theils der Rang, den die Gemeinde gu Rom unter allen driftlichen Gemeinden behauptet hatte, theils ber bobe Reichthum an Befigungen ober liegenden Grunden, theils die fortgehenden breiften Attentate der romischen Bischofe auf Herrschaft, die sich dieselben bei jeder Belegenheit über die Fürsten anmaßten. Gie wollten in Rirchenange legenheiten bes Drients und Dccidents auf Concilien und burch Machtfprude finaliter entscheiben und alle Rirchenamter befegen. Die Schwierigkeiten noch so abschreckend seyn, mit aller Berebsamkeit, List und Gifer verfolgten sie ihren 3wed. — Aber auch die Bische zu Conftantinopel maßten sich ben Titel ofumenischer Bischofe an. Gegen das Ende des 6. Jahrhunderts befchuldigten deshalb die rimifchen Bifchofe ben Patriarchen Johannes Jejunator, bag er beim Gebrauche biefes Titels herrschsüchtige Absichten bege; und als er fich im Jahre 587 auf einer Kirchenversammlung zu Constantinopel den Titel beilegte, erklarte Roms Bischof, Pelagius II., diese Spnode, wenn fie gleich vom Raiser bestätigt mar, für strafbar und ercommunicirte ben Patriarchen. So bauerten die Streitigkeiten über Namen und Titel zwischen Rom und Constantinopel fast bis ins 10. Jahrhundert fort. Erk im Jahre 1224 boten der griechische Raiser Bafilius II. und fein

Patriarch dem Papste Johannes XIX. den Bergleich an: Die Kirche ju Constantinopel solle in ihrem Kirchsprengel die allgemeine heißen, die romische aber in der ganzen Christenheit diesen Namen führen. — Doch fehlte es fortdauernd weder an Eifersucht noch an Widerspruch.

Im oftfrantischen und angelfachsischen Reiche wurde Roms firch= liches Oberregiment zuerst gegründet. In Deutschland war Bonifaz (Binfried) ein machtiger Beforderer beffelben. Seit dem Jahre 728 machte er fich wieberholt mit einem Gibe verbindlich, die beutschen Bifchofe gum Gehorsame gegen den Papft burch Gibe zu verpflichten. Richt minder erhöhten und befestigten Missionen in auswärtige Reiche, bes Aufdringen der Rirchensprache und des romischen Rituals die Macht ber romifchen Bischofe. 216 Pipin ber Rleine gegen bas Enbe bes 8. Jahrhunderts einen ansehnlichen Landstrich von Stalien jum bleibenben (anfänglich freilich nicht unabhängigen Besite) bem romischen Bifchof Stephan II. gab, stieg sein Unsehen als weltlicher Farft noch biber. Bas unter Carl bem Großen nicht gelang, bas gludte unter feinen fcwachen Nachfolgern Lubwig dem Frommen und Carl bem Roms Bischofe maßten sich schon im 9. Jahr-Dicen besto mehr. hundert ein vormundschaftliches Recht über die Raifer an. meren Befiger ber italienischen Krone murben von ben Romern und einflußreich von dem Papfte erwählt. Dennoch ging es den Papften mit Errichtung ber kirchlichen Monarchie zu langsam. — Nun aber tamen gegen die Mitte des 9. Jahrhunderts die erdichteten und verfalfchten Decretalen der romischen Bischofe im Pseudo = Isidor Borfchein, in welchen es von den Zeiten der Apostel an, bis ju Unfange bes 7. Sahrhunberte in fo vielen Urfunden mit Nachbruck einsefcharft wurde, daß der romifche Bifchof der oberfte herr, der Gefet geber und Richter ber gangen Welt fei, ohne beffen Genehmigung weber Spnoben und Concile, noch die Metropoliten etwas Gultiges beranstalten tonnten. Gie wirften auf bas vortheilhafteste fur bie Dierarchie. Denn sobald biese Sammlung von Rirchengeseten als acht engenommen wurde, und offentliche Auctoritat bekam, wurden auch die Grundfage, welche die Sierarchie erhoben, in den Gemuthern befefigt, da fich nun die Papfte mit allen ihren Unspruchen auf vorhandene gefetliche Bestimmungen berufen tonnten. Namentlich machte ber ftolze Bifchof Micolaus I. im Jahre 857 von ihnen Gebrauch. benn im 9., 10. und 11. Jahrhundert das Streben ber Papfte, sich ver aller Staatsgewalt unabhangig zu machen und bas Supremat über fle pa behaupten, immer sichtbarer. Daraus, so wie aus einigem Unbem, was noch im 11. Jahrhundert geschah, last sich bie außerorbent= lice Dacht ber Papfte in den folgenden Jahrhunderten erklaren. Ge= ben wir barum über auf ben

den Macht im 12. und 13. Jahrhundert, und weis sen ihren wichtigen Linfluß nach auf Lirchliche, wie auf weltliche Angelegenheiten. — Bor und während des von und bestimmten Zeitraums bestiegen ausgezeichnete Manner den papstichen Stuhl. Gregor VII. (Papst von 1073—85), der an Geist und Kraft alle übertraf und den Pien der Weltherrschaft mit bewuns dem würdiger Folgerichtigkeit durchzusuhren begann; Urban IV., der

12\*

durch Gegenpapst Clemens III. mehrere Male aus Rom vertrieben, dennoch 1088 — 99 mit vielseitigem Einstusse und seltenem Rachbrucke regierte; Alexander III., der während seiner Regierung 1160—81 zwei Gegenpapste überlebte und den dritten stürzte, die Könige von England und Schottland zum unbedingten Sehorsam in kirchlichen Sachen brachte, sich vom Kaiser Friedrich I. die Steigbügel halten ließ und die Verfassung der Papstwahl sest bestimmte, und Innocenz III., dessen Regierung 1198—1216 das Papstchum auf den höchsten Gipfel der Macht und Würde brachte. Was die Papste früherer Jahrhunderte nur in einzelnen Fällen versucht hatten, machten diese großen, ihren Beitgenossen überlegenen Männer durch dreistes Umsichgreisen und bes harrliches Fortschreiten in Einem Geiste zur Regel. Zuvörderst übten

fie ihren gewaltigen Ginfluß aus

a) auf den Klerus und die Kirche überhaupt. Sie knupften die Geistlichkeit bes westlichen und mittlern Europa burch die Einführung einer neuen Gidesformel, burch die Nothigung gum Colibat und durch die Investitur, welche den Lehneverband der Bis schöfe mit ihren Fürsten trennen follte, und unter Innoceng III. in willkuhrliche Berfügungen über kirchliche Burben und Pfrunden aus artete, gleich Bafallen und eigenen Beamten mit unaufloelichen Banben an ihren Stuhl. Sie brachten vermittelst ihrer Legaten und Runtien bas bischöfliche Recht der Entscheibung in firchlichen und Chesachen und bas ausschließende Beiligsprechungsrecht in ihre Gewalt, und geben ber papstlichen Burbe baburch bas Gewicht ber einzigen Beibebebott in der Welt, von welcher alle geiftliche Gewalt und Amtsbefugnif and Die gesammte Rirche machten sie sich endlich als einzige ausschreibende Borfiger der Concilien und Nationalspnoben, beren Beschläffe nur durch papstliche Bestätigung gultig werden sollten, und durch bie nach und nach immer tubner vortretende Behauptung der Infallibilität ober der Untrüglichkeit ihrer Aussprüche völlig unterthan, und schufen sich durch den klugen Gebrauch der Monche = und besonders der Bet telorden, eine geistliche Milig, bie, weil diesen Orden bie Inquisition, das Beicht = und Predigtwefen und ber öffentliche Unterricht auf Com len und Universitaten in die Sande fiel, bas geschickteste Bertzeng ihrer Politit und eine ber ftartften Stuben ihrer Macht geworden ift. Nicht minder mar auch in biefer Periode der Ginfluß der Papfte wichtig

b) auf weltliche Angelegenheiten. Das Gelingen ihrer unumschränkten, geistlichen Oberherrschaft gab ihnen den Wuth auch nach der weltlichen Souverainität zu streben. Doch sind die weld lichen Hoheitsrechte des Papstes viel spätern Ursprungs, als die römisschen Hofschriftsteller behaupten wollen. Die Schenkung Constantins des Großen betraf kein Landesgediet, sondern nur einzelne Sedaude und Güter bei Rom; durch Pipins Schenkung erhielt der Papst nur das dominium utile, d. h. die Nuhung der ihm anvertrauten Ländereien, ward aber daburch Basall der franklischen Könige und dann der dentschen Kaiser, welche die landesherrlichen Rechte über das papstliche Gebiet ohne Widerspruch ausübten und die in das 12. Jahrhundert keine Papstwahl ohne ihre Bestätigung gelten ließen. Erst Innocenz IIL sehte es durch, daß Rom, die Marken und die mathildischen Erbgiter ihm als souverainen Landesherrn 1198 huldigten, womit auch der letzt

laiserlicher Gewalt über Rom und ben Papst verschwand. Gunenheiten hatten bem romischen Stuhle mehrere Ronigreiche gins-England befand fich, feit es driftlich war, Polen und Unbem 11. Jahrhundert, die Bulgarei und Aragonien feit bem ves 13. Jahrhunderts, bas Konigreich beiber Sicklien, deffen che Konige schon Lehnstrager bes Papftes wurden, feit 1265, ne IV. es aus Sas gegen die Hohenstaufen, bem Sause , in diefer Abhangigkeit; ja felbst der Drient wurde unter be Herrschaft gekommen sepn, wenn der Erfolg der Rreugohnehin im Abenblande manche ben Papften vortheilhafte g bes burgerlichen Wefens und Privateigenthums veranlaßt, ieniger vorübergehend gewesen maren. Innoceng III. durfte . B. Johann von England, ab = und einsegen und alle Welt b des Papstes Gnaden, die Könige hießen des Papstes Sohne jurcht vor den Folgen des Interdicts, das er als Statthalter er ungehorsame Fürsten und ihre Reiche aussprach, die Empos der Bafallen, die schlecht geordnete Berfassung der Staaten großen Mangel ber Gesetgebung unterwarfen bie Regenten rhunderte von selbst der Vormunbschaft eines herrn, deffen Biege ber neuen Staatstlugheit, beffen Macht und Ansehen Baffen bes Geistes, unter bem Schute ber offentlichen Dei= des Aberglaubens unwiderstehlich war. Richt mit Unrecht ber bas Papstthum feit jener Zeit eine Universalmonarchie und die Carbinale als Rathe, Die Legaten in ben verschiedes en der Christenheit als Bicekonige, die Erzbischöfe und Bis Prafecten und Unterprafecten, die Pfarrer als Polizei und te, und die geiftlichen Orben als das ftebenbe Deer des romi-:hirten betrachtet, bessen Wint über mehr benn 800,000 in tufungen unter die Bolter vertheilte, vollig in fein Intereffe , unbedingt gehorfame, und burch alle Mittel der Religion janatismus machtige Diener gebot. Wie schäblich nun auch !spstem auf das religiose Leben ber Bolter einwirkte und freie vicelung hinderte, fo hatte boch biefes Priefterregiment gur ig rober Fürsten und Bolter an Gesetlichteit und driftliche hlthatig beigetragen, um in einer Zeit, wo Rechte erft entie Rechtsgrunde entlehnen gu tonnen.

Allmähliges Sinken der papstlichen Macht. Jahrhundert, und meistens ungünstige zle derselben bis auf unsre Lage. — Frankes, das zuerst mit Erfolg gegen den Papst in die Schranken Philipp dem Schonen fand Bonisaz, einer der kühnsten züthigsten Papste, seinen Meister, und seine Nachfolger bliez nd der Dauer ihrer Residenz zu Avignon 1807 — 77 unter m Einstusse. Offenbar litt die Selbstständigkeit der Papste Umstand, daß sie nun an eine bestimmte politische Partei waren, wenn sie auch die kräftig erwordenen Borrechte ihres ich sortwährend in allen Gegenden der abendländischen Christenzten. Doch tiefer sank ihr Ansehen, als 1878 neben dem italienisise Urban VI. von den französischen Cardinalen ein Graf von

Genf unter bem Ramen Clemens VI. jum Papfte gewählt murbe und jeber nicht nur feinen eigenen Ginfluß auf die feiner Partei ergebenen Rationen, namlich der italienische über Italien, Deutschland, England und die nordischen Reiche; der frangofische über Frankreich, Spanien, Savopen, Lothringen und Schottland behauptete, sonbern auch in eben fo unversöhnlichen Nachfolgern fortlebte. Der offene Aemterhandel, die schändlichen Erpressungen und niedere Rante, worin die meisten dieser Gegenpapfte einander überboten, gaben ben Borlaufern ber Reforma: tion in England und Bohmen, Wicliffe und huß, gerechten Grund ju Beschwerben und ju ben Forderungen einer Rirchenverbefferung. Awar gelang es ber Kirchenversammlung zu Constanz, das große Schisma : burch Absetung ber beiden Gegenpapfte zu endigen; allein ber 1417 an ihre Stelle gewählte alleinige Papft Martin V. tam in ben Befit ber Rechte und ber Macht seiner Vorganger, ohne die Mißbrauche ber selben abzustellen, und selbst die noch deutlichern Reformationsbecrete ber Rirchenversammlung zu Basel wurden burch bie Lift und Beharrlichteit bes fich gegen ben Willen biefer Concilien behauptenden Eugen IV. aus dem Saufe Urfini, der von 1433-47 Papft mar, größtentheils untraftig gemacht. Frankreich gewann er schon 1489 burch die pragmatische Sanction, welche die Freiheiten ber gallitanischen Rirche begrundete, und burch Unterhandlung mit ihm und feinem Rachfolger, bem als Freund ber alten Literatur und Beschüter ber gelehrten Flucht linge aus Griechentand verbienten Nicolaus V., brachte Meneas Spl vius als Gesandter Kaiser Friedrich III. 1449 bas Wiener Concordat ju Stande. Warum aber darin ben Beschwerden ber deutschen Ration so wenig abgeholfen und das papstliche Interesse so sorgfältig wahrze nommen war, mertten die von dem Schlauen Unterhandler Meneat Splvius zur Annahme überrebeten beutschen Fürsten erft bann, als letterer Carbinal und 1458 unter dem Namen Pius II. selbst Papk In diefem Concordate hatte ber Papft die Beftatigung bet Annaten, bas Recht die Pralaten zu confirmiren und unter vielen andern Borbehalten auch die Papstmonate, oder die nicht mehr nach ben Erledigungestellen, fondern nach den Monaten ber Erledigung, beren seche in jedem Jahre ihm vorbehalten waren, mit ben Stiftem abwechselnde Berleihung der Pfrunden gewonnen. Durch allmählige Ausbehnung biefer an fich schon betrachtlichen Bortheile, die auch ans dere driftliche Reiche unter andern Titeln gewähren mußten, hatten bie Papfte es noch im 15. Jahrhundert wieder fo weit gebracht, daß ihnen die volle Balfte der Einkunfte des Dccidents unter mancherlei namen jufiog. Sulfe gegen die Turken mar der gewöhnlichste Bormand, wom jedoch nur felten etwas von diefen ungeheuern Summen angewendet wurde. Denn theile mußte bie Gunft ber Parteien in Rom, unter welchen die alten Geschlechter der Colonna und Urfini seit lange bet wetteiferten, ertauft werben, theils nahmen die Bedurfniffe ber Ber wandten fo viel weg, daß fur bag allgemeine Beste der Christenbeit wenig übrig blieb. In der Sorgfalt für seine Familie trieb es kein Papft weiter, als Alexander (1492 — 1503), bessen Staatskunst ber Religion und Moral eben fo fremd mar, wie fein Leben. Sein Rade folger Julius II. 1503—13 wandte nicht minder jede Kraft auf politische Bandel und ben Rrieg mit Frankreich, in welchem er fein Deer

ritterlich anführte, aber trot seiner Kanonen vor Bapard fliehen mußte. Bum Glück für ihn und seinen Nachfolger Leo X. wurde Maximilian durch außere Umstände, endlich durch seinen Tod gehindert, mit dem Linfalle einer Bereinigung, der papstlichen und der kaiserlichen Krone unf seinem Haupte hervorzutreten.

Durch den Umstand, daß Destreich, Frankreich und Spanien um ie Lombardei und Reapel tampften, und sich baher wechselsweise um ie Freundschaft des Papftes bewarben, hatte deffen politische Bebeumeg gegen das Ende des 15. Jahrhunderts von neuem jugenommen, is bas nicht mehr zu wehrende Wordringen bes Beitgeiftes ein Ereigberbeiführte, an welchem Leo's X. Staatstunft scheiterte. Luther, wingli und Calvin maren die Perolde, die fast die Balfte bes Dccients vom Papfte loeriffen. Bas frühere Jahrhunderte der Unwiffenheit em Papfte zugestanden hatten, bestätigte die tribentinische Rirchenvermmlung und die Gesellschaft Jesu (vergl. ben Artitel Monchthum in iefem Bande p. 40 ff.) trat als eine Schutwehr um feinen Thron, velche die Spuren der Reformation in den tatholisch gebliebenen Staas en ju vertilgen, und mas in Europa verloren worben mar, burch Riffionen unter ben Beiben gu erfeten ftrebten. Doch meber biefe were Stuge, noch bie Staatstunst schlauer Papste, wie Clemens VII., Redici, 1523-34, den bes Raisers General, Rarl von Bourbon, 1527 n die Engelsburg trieb, und Paul III., Farnese, 1584 — 49, der einem Sause Parma und Piacenza erwarb, noch bie monchische Rirchs ichkeit Pauls IV., Caraffa, 1555 - 59, noch die Mäßigung Pius IV., Bebiei 1559 - 66, der sich bis zur Werwilligung bes Relches für die mstischen Bohmen herabließ; ober bie Anmagung und Sarte Pius V. 566 - 79, ber burch feine, bes stolzen Dominitaners und muthen= m Regerrichters, ber er vorher gewesen, volltommen murdige Rachtwhisbulle (In coena Domini) Fürsten und Wolfer emporte, obgleich ine raube Sittenstrenge ihm gur Chre der Beiligsprechung verhalf; mer die gemeinnütige Thatigkeit Gregors XIII. 1572 - 85, welcher er Welt den verbesserten (Gregorianischen) Ralender gab, ober die legentengroße und Weisheit Sirtus V. 1585 - 90; das Glud Cleens VIII., Aldebrandini, 1592-1605, der 1597 Ferrara gum Rirs mfaate folug, noch endlich die Gelehrfamteit Urbans VIII., Barbes ei, 1623-44, ber Urbino baju brachte und bie Bewegung ber Erbe n die Sonne von Galilei abschmoren ließ, - vermochte bas alte meben eines Thrones wieder herzustellen, auf dem in der Regel nicht n Religion, sondern die Politit des Eigennuges und der Berrichsucht, m im 16. Jahrhundert auch meift der Schwäche und Beschränktheit gierte. Bergebens erneuerte man in Rom die Sprache Gregors VII. 10 Innocenz III.; auch in tatholischen Staaten wurde der Unterschied t Kirchlichen Angelegenheiten von den politischen schon beutlich genug griffen, um die Einschrantungen des papstlichen Einflusses auf e lettern zu migbilligen. Seit der Mitte des 16. Jahrhuns rts wurde tein deutscher Kaiser mehr vom Papfte getront; die Fürm, die ihm seine Politit abgelernt hatten, entzogen sich seiner Bor= undschaft, die Nationalkirchen gewannen ihm Freiheiten ab, die er rgebens streitig machte, und der westphalische Friede, den der heilige tuhl nie anerkannt hatte, gab einer Dulbung, die mit ben Grund:

lehren bes Papismus in grabem Wiberfpruche fteht, eine offentliche von allen europäischen Dadchten verburgte Geltung. Unter folde Umftanben tonnte nicht mehr von Erweiterung ber papfilichen Dacht fonbern nur von Anstalten gegen ihren ganglichen Berfall bie Red seyn, und der Statthalter Christi ber, da er anfing, sich ben Inech ber Anechte zu nennen, herr aller herren warb, mußte fich nun i bie Rolle eines Unterbruckten fugen. Der Jansenismus raubte ibn einen bebeutenden Theil der Niederlande, seine Bullen galten auße dem Kirchenstaate nichts mehr ohne die Genehmigung der Könige, bi Abgaben aus fremden Reichen gingen immer fparfamer ein, in Frant reich und balb auch in Deutschland wurde er bas Biel bes Biges, un bie wurdigen Manner, die den heiligen Stuhl im Laufe bes 18. Jahr hunderts gierten, der gelehrte Lambertini 1740 - 58, und ber aufgi klarte Ganganelli 1769 — 74 mußten die Schuld ihrer Borfahren id Ben, und sich die Achtung, die biese ertrott hatten, burch Gebull Nachgiebigkeit und perfonliche Verdienste sich zu erhalten suchen. mer ging es ihren Nachfolgern. Pius VI. 1775-98 murbe nat bittern Erfahrungen von ben Schritten ber Aufklarung, gerabe als be Tod Josephs II. ihm neue Hoffnungen gab, Zeuge von der Revolution welche die frangofische Rirche von ihm lostig und ihn feiner Staate beraubte. Pius VII. 1800 - 23 mußte seine personliche Freiheit un ben Befit bes verkleinerten Rirchenftaates burch ein zweibeutiges Con corbat mit Bonaparte und burch schmählige Erniebrigungen ertaufer um 1809 beibes zu verlieren.

Er verbantte seine Wiederherstellung im Jahre 1814 nicht feines gegen Napoleon geschleuberten Bannstrahle, sondern der Berbindun der weltlichen Machte, unter welchen zwei Reger (England, Pres Ben) und ein Schismatiker (Rugland) sich befanden. wohl erneuerte er nicht nur bie Inquisition, den Jesuiter = und ander geistliche Orden, sondern auch Forderungen und Grundsage, Die be liberalen Ideen und Beschluffen seiner Befreier entgegen maren. ben Cardinal Consalvi protestirte er am 14. Juni 1815 gegen bi Wiener Congresbeschlusse, welche Avignon, Ferrara und die seculariff ten Besitzungen ber katholischen Kirche in Deutschland betrafen. lich beutlich sprach sich in seiner ganzen Regierungsweise die Absid aus, ben Geist des 11. und 12. Jahrhunderts zurückzurufen, und b Sauptmarime bes romifchen Sofes, von feinen Behauptungen un Ansprüchen nie bas Mindeste aufzugeben, sondern nur die gelegene Be abzuwarten. Im gleichen Geifte regierten Pius VII., Rachfolge Leo XII., Annibale della Genga, 1823-29, Pius VIII., 1829-31 und Gregor XVI., Mauro Capellari, geboren ben 18. September 176 zu Belluno im Gebiete ber Republit Benedig, ber am 3. Februar 183 jum Papste ermablt marb. Leo XII. ermablte ihn jum Vorstand be Collegiums ber Propaganda und verlieh ihm 1825 die Cardinalswurd In der vielbewegten Beit, an dem Tage, wo in Modena ein offen Aufstand erfolgte, ber in ben folgenden Tagen mit reißenber Schne ligfeit um fich griff, auf ben papstlichen Stuhl erhoben, mar er feine Augenblick verlegen um bie zu ergreifenden Magregeln. Umfichtig, fit in die Beit zu fchiden, waren taum die brobenbsten Gefahren befe tigt, als er mit Berordnungen und Bullen hervortrat, welche ber Geiste der Rachtsmahlbulle verwandte Grundsate enthielten, und in jeder Wendung die Absicht verriethen, den Geist, der die Reformation bervorgerusen, anzugreisen und jedes Aufstreben der Volker zu benuhen, um die Fürsten zum gemeinsamen Widerstand gegen höhere Geistesentwickelung m reizen. In dem Augenblicke, wo der Verfasser dieß schreibt (Januar 1838), sah sich die preußische Regierung genothigt, den widerspenstigen Bischof von Coln, Freiherrn Droste zu Vischering, gewaltsam von seinem Unte zu entsernen, über welche Maßregel der Papst in einem öffentlichen Schreiben sich sehr ditter erklärt. Noch ist der genannte Erzbischof in gestantlicher Haft, und die Zeit muß lehren, wie dieser Kampf der preußischen Kegierung mit dem papstlichen Stuhle wird ausgekämpst werden.

Der Berfasser kann sich nicht enthalten im Auszuge die originelle wie characteristische Schilderung mitzutheilen, die man in Spittlers beschichte des Papsthums über die Gründung, das Wachsthum und des akmahlige Sinken der papstlichen Monokratie im Abendlande sindet. Bas wir in allgemeinen Umrissen dargestellt haben, theilt er in sechs berioden und bezeichnet den Geist jeder einzelnen nach der ihm eigen=

simlichen Darftellungsweise also:

Erste Periode. (Vier erste Jahrhunderte der christlichen Zeitzuchung.) Der Papst ist nicht viel mehr, als der Pfarrer, Superinzundent der Kirche von Rom. Man sieht noch gar nicht, daß so etwas werden könne, was es nachher ward. Ein Knabe ohne große hoffnung in dieser Periode, daß er je zum Manne werden würde.

Indette Periode. (Bom Ende des 4ten bis zum Ende des a Jahrhunderts.) Der Knabe wächst allmählig heran. Es glückt ihm bie und da einen der Streiche zu machen, die den künftigen Mann meindigen; aber ein paarmal leidet er dafür Züchtigungen, daß man sauben sollte, die Lust zu weitern Bersuchen wurde sich verlieren. Bas wäre aus dem armen, bald nachher so trohigen Bischof geworden? Bielleicht ein Hoscaplan Sr. lombardischen Majestät, wenn sich nicht der Räuber der franklischen Krone, Pipin, seiner angenommen hatte.

Dritte Periode. (Bom Sten bis zu Ende Jehrhunderts.) Indeß die Religionslehre selbst bas untennbarfte Bewebe elender Spigfindigkeiten und aberglaubischer Gebrauche wirb, ticheint mit bem unerwartet gludlichen Erfolge ber Schwarmer aus Reca. Der Bischof von Rom, weil seine Nebenbuhler durch Muhawie Glud fast gang entfraftet find, wachst und steigt ununterbrochen Wer, theils unter bem Schute ber Pipinischen Usurpatorefamilie, theils w von Bufallen begunftigt, welche nicht das Wert seiner Politik wen. So wie überdieß durch Monche, Sandelsverkehr und Auftlamg genauerer Busammenhang unter ben verschiedenen europäischen Richen entsteht, bekommt er feine Wirkungssphare. Richt an der inmm Rraft, blos an den Communicationslinien hatte es ihm bisher Der Papft entschlupft allmablig bem Gi. -Die Unruben bes frankischen Reichs begunstigen seine Eristenz. Das Ungluck ber wientalischen Kirche, die unter dem Drucke der Araber und Türken fuft, verschafft ihm manchen Zumache, indes de außer Italien oft faft angebetet wird, wird er in Italien oft tobtgeschlagen, und auch jene Inbetung hat ihre Perioden. Europa war in diefer Beit ungefähr auf m Stufe der Aufklarung, daß es, ohne den Wiberspruch zu fühlen, ben Vicegott manchmal peitschte, wie der Kamtschabale seinen G

prügelt, wenn er glaubt, er habe ihn nicht erhort.

Vierte Periode. (Das 12te und 13. Jahrhundert.) A ist die Zeit der vollkommen blühenden Macht des Papstes. Derjer welcher in der Mitte dieser Periode regierte, hat dieselbe aufs Ho

gesteigert, Innocens Ill.

Sünfte Periode. (Das 14te und 15. Jahrhundert.) E felige Beiten bis auf ben Einbruch ber großen Reformations = Calam Der Papft ift lange Zeit im Dienste bes Konigs von Frankreich, es war ein faurer Dienst, den der heilige Bater seinem erstgebor Sobne thun mußte. Der arme Papft! Er muß sich in Diefer riode auf Gelbschneiberei legen, in der That aus Bedürfnis und er an ein gutes Leben gewöhnt mar. Ginen folchen toftbaren Menfe gu erhalten, mar im 13. Jahrhundert für Europa theuer genug. 9 tamen ihrer bald zwei, bald ihrer brei auf. Man war genothigt vollige Reduction und Caffation mit ihnen vorzunehmen; aber ber, man endlich für paffabel erklarte, befferte sich doch nicht. So la es blos bem Dogma galt, und bas Berberben blos theologisch ift, ben es die Ronige geduldig. Als aber die Papfte zu begierig Unterthanen bas Geld nehmen und als es bald der Papfte meh giebt, ba fångt man an Bersuche zu machen, ob bie Feffeln abgen fen werben tonnen. Johann XXI., Spnode von Coftnig.

Sechste Periode. (Bon Luther bis auf Joseph II. 1517—1782.) Ein Augustinermonch zu Wittenberg bringt mit Etes Hulfe zu Stande, was Kaiser und Könige nicht vermochten. versührt dem Papste den größten Theil seiner Unterthanen; aber di sichert sich durch tausend krumme, fromme und unfromme Kunste übrigen noch mehr. Die Spnode von Trient soll den alten Schabeilen, aber der Schade selbst wird badurch nur krebsartiger. Franzosen sprechen zwar viel davon, wie sie nicht verbunden wären, Papste zu gehorchen; aber es war nur ein Prolog zu ihrer unterthäni Sclaverei. Seitdem die Jesuiten begraben sind, mag der Papst auch Testament machen, und unser jeziger Kaiser Joseph II. hat ihn der Müberhoben, den schicklichen Zeitpunct zur Verfertigung desselben festzuset

Bei dieser Gelegenheit kann sich der Verfasser nicht enthal Siftorifer zu marnen, aus den Greigniffen ihrer Beit Baticinien die Bukunft zu stellen. Satte Spittler unfre Beit erlebt, er wi fich überzeugen, daß ber Papft noch immer nicht geneigt fei, Testament in dem Sinne zu machen, wie Spittler im Zeitalter sephs meinte, daß es der Papft werde machen muffen. Etwas Me liches ift auch Tzschirner, bem geistvollen Fortseter ber Schrock's Birchengeschichte, begegnet. Er mar ein Zeitgenoffe bes machtigen f poleons und erlebte ben Zeitpunct, mo ber Papft aus der Reihe u licher Fürsten gedrängt und zu einem bloßen Bischofe herabgewür wurde. Er schildert jenes Ereigniß auf folgende, auch ber oratorise Schönheit nicht ermangelnde Urt: "Go trat ber Papft aus ber R "europaischer Fürsten heraus und ward genothigt sich mit ber Wi "bes erften Bischofs seiner Kirche zu begnügen. Die Beit bauete "Reich, die Zeit hat es wieder zerstort; denn sie schafft sich, mas "bedarf und streift veraltete Formen ab, wie ein langgebraud Das Fundament seines Reichs, der Glaube an die überSnadenfülle des Nachfolgers Petri und an seine Gewalt
und zu losen, war langst erschüttert, ein zusammensinkenude wurde es nur noch von morschen Saulen gestützt, längst
feinem Falle entgegen. Darum erregte sein endlicher Unters
t Staunen und Verwunderung, noch lebhafte Theilnahme.
oliken trauerten nicht, die Protestanten freueten sich nicht,
versuchte es, seinen Fall aufzuhalten, und, gewöhnt an den
ntergehender Reiche, sah man mit Gleichgültigkeit das Unbe geschehen. Als man aber erfuhr, daß der unglückliche
ter einer starken Bedeckung von Cavallerie und Geneb'armes
enz und Turin nach Grenoble im südlichen Frankreich abgeden war, da mußte man das Loos derer beklagen, in denen
Formen untergehen."

rner selbst erlebte es noch, daß seine historischen Combinadie Zukunft übergetragen, ihn getäuscht hatten. Jedoch
Blaube fest, daß das Papstthum mit seinen eigenthümlichen
im Rampfe mit der fortschreitenden Zeit dennoch untergeUnsere Zeit mit dem oben erwähnten Ereignisse des Erz-

n Coln giebt biefer Unsicht neues Interesse.

ergleichender Rückblick auf die morgenlans 3dwesterkirche und ihren gegenwärtigen Wenn im Abenblande ein gludlicher Umftand nach n die Macht Rome von Beit zu Beit fteigerte, wenn felbst scheinende Ereignisse, wie der Ginfall rober Barbaren in n papstlichen Ginfluß erhöhte und fluge Inhaber des beiligen Beitereignisse zu benuten verstanden; fo finden wir von n das Gegentheil im Morgenlande. Ertensiv verlor die grieitalische Rirche burch große allgemeine Calamitaten. Bu iete gehorten bis in das 7. Jahrhundert außer Oftillprien, lichen Griechenlande mit Morea und dem Archipel, Rlein= ien mit Palastina, Arabien, Aegypten und zahlreiche Ge= i Mesopotamien und Persien. Allein burch die Eroberungen und seiner Nachfolger verlor sie seit 680 fast alle ihre Pro-Asien und Afrika und selbst in Europa wurde die Bahl ihrer burch die Turken im 15. Jahrhundert beträchtlich vermindert. sich burch den mit Feuer und Schwert verbreiteten Islam pere Sahrhunderte gerechnet gleichsam eine neue chriftlich= leographie und Statistift. Es war daher nur eine theilmeise ing, daß ber griechischen Rirche mehrere flavische Bolterschafs esonders die Ruffen, zufielen, welche der Großfürst Wladis rilige 988 zur Unnahme bes griechischen Glaubens nothigte. so wenig erhob sich auch intensiv die griechisch = tatholisishe in mag nun bieg Wort auf ben besondern Ginflug des Rle= taate ober auf die theologische Gelehrsamkeit und religiisse · und Bergensbildung der griechlichen Rirchengenoffen begie= ehrgeizigem Aufstreben ber Patriarchen hat es in fruhern, tten zwar auch nicht gefehlt; aber nie erlangten fie ben Gin= ier Bischof von Rom. (Bergt. den Artikel Patriard.) Anch ben außern Unfallen, die den Drient erschütterten, Die Rit-

denobern mehr auf bas Erhalten bes Wenigen beschrantt, als bag fie auf Erweiterung ihres Einfluffes hatten benten tonnen. In ein untergeordnetes, ja drudendes Berhaltnis gerieth die griechische Rirche burch Die turkische Botmaßigkeit und auch die Staatsgewalt in ber ruffisch= griechischen Rirche hat es verftanden, das Unfehen des Rierus für fich unschablich zu machen. Die bochfte firchliche Wurbe, bie Patriarchenwurde (f. ben Artifel Patriarch) in ber griechischen Rirche, bob Peter ber Große auf, weil sie ber Patriarch Niton (gestorben 1681) angebs lich gemißbraucht hatte, indem er unter die nach Abrians Tobe 1702 gur Bahl eines neuen Patriarden versammelten Bischofe mit ben Worten trat: "Ich bin neuer Patriarch!" und 1721 das ganze Riv chenregiment seines Reichs einem Collegium von Bischofen und weltik chen Rathen unterwarf, das erft zu Mostau, jest zu Petersburg, feinen Sit hat. Es ift barum auch ber politische Ginflug ber griechischen Beiftlichkeit von bem 7. Sahrhundert abwarts nie bedeutend gemefen, und ift es auch in diesem Augenblide nicht.

Auch die miffenschaftliche Bildung des Klerus, wie wir mehrmals in biefem Sanbbuche zu zeigen Gelegenheit hatten, fteht auf einer niebern Stufe. In ber Dogmatit ift man genau genommen bei 300 hannes Damascenus geblieben, und ber Rultus und bas Rlofterleben in diefer Rirche hat eine gewiffe erstarrte Form angenommen, uber welche bei der eingeriffenen Unwissenheit des Rlerus und des Bolts mit angstlicher Gemiffenhaftigfeit gewacht wirb. Der Gottesbienft ber grie chischen Rirche bleibt fast gang bei außern Bebrauchen fteben; Predigt und Ratechefe machen ben geringften Theil bavon aus. In ber Tinte predigen nur die hohern Geistlichen und in Rugland war unter bem Baar Alerei im 17. Jahrhundert das Predigen fogar ftreng verboten. Die Liturgie besteht übrigens außer der Messe, welche als bie haupt fache betrachtet wird, im Borlefen von Schriftstellen, Gebeten und De ligenlegenden, und im Berfagen von Glaubensbetenntniffen ober Spris chen, welche ber Liturg ober Priester anfangt und bas Bolt im Che fortfest und beendigt. Die Rlofter folgen mehrentheils der ftrengen Regel des heiligen Basilius. Beobachtende Reisende selbst noch in ber neuesten Beit tonnen barum ben Mangel der religiosen Boltsbilbung in der griechischen Kirche nicht traurig genug schildern. übrigens interessant sepn, noch zu vernehmen, wie fich die Unficht von bem Papstthume in der romisch = fatholischen Rirche selbst in unfem Nagen gestaltet hat, nachdem es durch die großen Greignisse nach bem Sturze Napoleons wieder ins Leben trat. Wir führen baher auch gum Schlusse Dieses Artikels an:

VI) Eine Stimme aus der romisch : Patholifden Birche selbst, welche Ansicht man noch jett in der felben vom Papste zu hegen pflegt. — Unfre Nachrick darüber ist entlehnt aus dem mehrmals angeführten Lexikon des Riv chenrechts und der romisch = tatholischen Liturgie von Dr. Andres Muller, Domvifar ju Burgburg. Erschien ju Burgburg 1831 Ants

tel Papft. — Der Berfasser ertlart fich alfo:

Papst ift das Oberhaupt der Patholischen Kir che, der Mittelpunct der Glaubenseinheit. der Nachfolger des heiligen Petrus, der Stellvertreter und Sirtenamtes in der katholischen Kirche. jemeines Oberhaupt ist schon nach der Natur und der Verfassirche nothwendig. Nach der Lehre der Katholiken ist dieß mb zwar nicht vermöge blos menschlicher, sondern göttlicher ung in dem Primate Petri, welchen Jesus diesem Apostel, 18. und Joh. 21, 15., mit dem Rechte der Nachfolge übersat, wesentlich begründet.

e Rechte bes Papstes zerfallen in wesentliche (jura pri), welche entweder auf gottlicher Anordnung beruhen, oder mit
imate verbunden werden, oder die zur Erreichung des Zwecks
— zur Erhaltung der Einheit im Glauben und in der Vernothwendig sind — und in zufällige (jura accessoria andaria), die zwar nicht unmittelbar mit dem Primate zusamzen, noch vom Anfange an mit demselben verbunden waren,
ich theils durch einen Zusammensluß verschiedener Umstände a worden sind, theils auf Gewohnheiten, Vorbehalten und beruhen.

Die wesentlichen Rechte des Papstes sind: Das Recht zu fordern, daß alle Kirchen der Christenheit mit dem Mittelpuncte der Einigkeit in steter Vereinigung stehen in bleiben.

Das Necht der Oberaufsicht zur Erhaltung der Einigkeit im 1, in der Sitten und in der allgemeinen Disciplin. Daher cht, auf die Kirchenversassung und auf die bestehenden Canones ordnungen gegründete Vollzugsconstitutionen zu geben, so wie cht auf Besorgung der außern Kirchenangelegenheiten, und auf g derselben durch Abschließung von Concordaten mit den weltzkächten.

Das Recht, von allen Bischofen und Kirchenvorstehern über die zund Sittenlehre, wie über alle auf die Einigkeit der Kirche iehenden Angelegenheiten Berichte abzusordern. Da es eine de Pflicht des Kirchenoberhauptes ist, für die Erhaltung der t der Kirche zu sorgen, so muß dasselbe auch genau den Zurt Christenheit kennen, um die Hindernisse beseitigen zu können, der Kircheneinheit entgegenstehen. Dieses Recht stellte selbst us nicht in Abrede. Beispiele von Relationen der Bischose an pst kommen schon in den ersten christlichen Jahrhunderten vor. chteten die numidischen und afrikanischen Bischose (286) über ihnen gefasten Conciliendeschlüsse an Stephan I.; eben so in die Bäter des Concils von Arles (814) an den Papst Splund jene des Concils von Sardica an den Papst Julius I.

Das Recht, Legaten und Runtien zu schicken, welches gleichfalls Obsorge der Kircheneinigkeit fließt. Denn da Relationen nicht vollständig genug sind, oder, wenn Parteien entstehen, sogar seyn können, so wird es oft nothig, Legaten in die Provinzen den, um die obwaltenden kirchlichen Angelegenheiten im Ramen pstes an Ort und Stelle besorgen oder ordnen zu lassen.

Das Recht, allgemeine Concilien zusammen zu berufen, auf

benselben ben Worfis zu führen, bann beren Beschlusse zu bestätigen,

so wie auch felbige zu promulgiren und zu erequiren.

6) Das Recht, bei entstandenen Glaubensstreitigkeiten provisorissche, dogmatische Entscheidungen zu geben. Dier können nämlich nicht sogleich Concilien zusammen berufen werden; es kann daher das Riechenoberhaupt in Nothfällen, um die Glaubenseinigkeit zu erhalten, innerhalb der durch die heilige Schrift, Tradition und allgemein anerkannten Kirchensahungen festgesehten Grenzen provisorische, allgemeine Decrete erlassen; dogmatische Kraft erhalten aber solche erst dann, wenn die Uebereinstimmung der Kirche hinzugekommen ist. So traf der Papst nach der Säkularisation in Deutschland provisorische Anordnungen, wobei sich berselbe nach der allgemeinen Kirchenlehre und den canonischen Sahungen, oder, wie das baiersche Concordat sich ausbrückt: juxta canones nunc vigentes et praesentem ecclesiae diseiplinsm sich benahm.

7) Rücksichtlich der Gewähr der Kirchengesetze steht dem Papste wermöge des Primats das Recht zu, zu wachen, daß dieselben in voller Kraft erhalten und befolgt werden. Das Kirchenoberhaupt kann die semnach die Kirchenvorsteher zur Erfüllung ihrer geistlichen Amtspflich = ten anhalten und als Custos ober Vindex Canonum rein kirchliche — Mittel da anwenden, wo es die Aufrechthaltung der Canonen erfor —

bert. Eine Folge biefes Rechts ift

8) das Devolutionsrecht, vermöge dessen ber Papst die Fahrlassig = Reit der Kirchenvorsteher in Erfüllung ihrer oberhirtlichen Pflichten, = unter Beobachtung der hierarchischen Stufenfolge, erganzen kann.

9) Das Recht, Jene, welche sich von ihren Kirchenvorstehern in ihren geistlichen Verhältnisse gekränkt glauben, kirchlich zu schützen; desgleichen das Recht, in reingeistlichen Sachen Appellationen anzunehmen, we nach die Verufung an den Papst in letter Instanz geht. Jedoch werden meist auf besonderes Ansuchen salvo jure summi Pontificis judices in partibus vom Papste ernannt, welche als papstliche Bevolks mächtigte dieses Recht ausüben.

10) Das Recht, in Befolgung ber Kirchengesete, wenn es bie Nothwendigkeit erheischt, oder wenn ein besonderer Rugen zu erwarten

ift, zu dispensiren.

11) Das Recht, die Kirche und Bischofe bei Verletzung ihm Rechte zu vertreten.

II) Die zufälligen Rechte des Papstes sind:

1) Das Recht der Bischofe in Folge des Informativ = und Destitioprozesses zu bestätigen und gultige Postulationen zuzulassen, wie and die Bevollmächtigung zum Antritte und zur Ausübung des bischoflichen Borsteheramts zu ertheilen. Dieses Recht übten ehemals die Metropoliten aus, durch Gewohnheit aber wurde es ein papstliches Reservet.

2) Das Recht, die Cardinale zu ernennen.

3) Die Bischofe auf andere Site zu versetzen, so wie auf ein geschehenes Ansuchen die Uebersetzungen solcher um eines besonders Eirchlichen Nutens willen zu gestatten.

4) Das Recht, bischöfliche Coadjutoren zu seten ober auf gesche-

benen Borfchlag folde zu bestätigen.

5) Die Abdankungen und Resignationen ber Bischofe anzunehmers-

6) Das Recht, erledigte Bisthumer ober Bezirte, wo Glanbige, ier teine Bischofe sind, durch apostolische Bikare verwalten zu lassen.

7) Das Recht, die Bischofe nach vorhergegangener Untersuchung, iche in ber Regel der Metropolit, und wenn es diesen selbst betrifft, anderer vom Papste ernannter Spnodalrichter leitet, ihrer Würde entseten.

8) Das Recht, neue Bisthumer zu errichten ober bestehenbe zu milen ober zu vereinigen. Gegenwartig werden diese Angelegenheiten Benehmen mit den obersten Staatsbehorden eines jeden Landes icaftigt.

9) Das Recht, den Bischöfen vor ihrer Consecration den Gib der

mue und bes Gehorfams abzufordern.

10) Das Recht ber Selig = und Beiligsprechung.

- 11) Das Recht, von den papstlichen Borbehalten zu absolviren.
- 12) Das Recht, von den Ordensgelübden und dem Colibate zu idinden.
- 13) Das Recht, geistliche Orden einzuführen, zu bestätigen ober nichteben. Jedoch kann ebenfalls dieß nur im Einverständnisse mit n Staatsregierung geschehen.

14) Das Recht, den Erzbischofen ober auch gewissen Bischofen

s Pallium zu verleihen.

15) Das Recht, reservirte Benefizien nur mit landesherrlicher kenehmigung zu vergeben, was aber auch rucksichtlich auswärtiger Kir= jenpfründen concordatmäßig zustehen kann.

16) Das Recht, Ablasse zu ertheilen und Annaten und Taren

n erheben.

17) Das Recht, den Bischöfen die sogenannten Quinquennalietaltäten, wie auch ihnen das Recht zu gewissen Dispensationen, bfolutionen und Entscheidungen zu ertheilen.

18) Das Recht, allgemeine kirchliche Festtage anzuordnen, abzu=

sbern ober abzuschaffen.

19) Das Recht, die Reliquien der Heiligen zu prufen und ihre ussetzung zu gestatten.

20) Die oberfte Leitung der Missionsanstalten. Endlich gehört

ich hierher

21) das Recht, gewisse wichtigere Gegenstände, causao majores nannt, sich allein vorzubehalten. — Außerdem hat man auch Papste

111) gewisse Chrenrechte zugestanden:

a) ben Vorzug ber Weihe und ben Vorrang vor übrigen Bischos und kirchlichen Personen, weß Namens und Standes sie immer magen;

d) Zu den besondern Ehrenbezeugungen gehören die Gesandtschafsa, welche theils die Regenten sowohl in kirchlichen als auch in polischen Angelegenheiten, da der Papst auch Regent vom Kirchenstaate, am papstlichen Hofe unterhalten, theils dem neuen Papste zur ersicherung ihrer Ergebenheit und Treue zuzusenden pflegen; dann der ierliche Empfang mit Prozessionen vom Klerus und Volke, wie

bie Erwähnung seines Namens im Meßcanon und in öffentlich

IV) Weitere besondere Rechte des Papftes sind a) Als Patriarch des Occidents übt er über die Kirchen desselbe patriarchalische Rechte.

b) Als Exarch ober Primas von Italien hat er über bie itali

nischen Bischofe Die erarchalischen Rechte;

c) als Erzbischof der suburbanischen Provinzen übt er die erzt

d) als Bischof von Rom bie bischoflichen Rechte über bie rom

sche Diocese aus.

e) Der Papst ist auch vermöge seiner ihm zuständigen Weltlick keiten und nach seinem eigenen Staatsgebiete Regent, und es steht ihm nach dieser Eigenschaft die weltlichen Hoheitsrechte im Rirche staate zu.

Die Gewalt des Papstes nach seiner Eigenschaft als Kirchenobe haupt ist eine geistliche; er bedient sich daher zur Durchsetzung geistlich

Birchlicher Zwede nur canonischer Strafen.

Während der Erledigung des papstlichen Stuhls verwalten & Cardinale den Kirchenstaat in der Art, daß der Ordnung nach täglidrei neue Cardinale, nämlich ein Cardinal Bischof, ein Cardinal Priester und ein Cardinal Diacon in die Verwaltung eintreten. I die eigentlichen Rechte des Primats, wie in die papstliche Jurisdicts können sie sich nicht einmischen, weil diese personlich sind. Rur bischsten Rothfalle ist eine Ausnahme zulässig.

## Parabolanen

## in der frühern christlichen Kirche.

Literatur. Bingh. origines eccles. Vol. II. 1. III. c. 9. 5. 1—4. — Baumgartens Erläuterung ber christ. Alterthümer p. 140. — Schmidts Kirchengesch. 3. Thl. p. 78 und 74. — Jo. Christ. Harenberg de parabolanis vet. eccl. christ., quorum in codice Theod. Justinian. contracta injicitur mentio. Brunsvici 1748. 4. Steht auch in den Miscell. Lips. 1750. (Hier werden sehr unwahrscheinlich die Parabolanen für Aerzte gehalten.) Du Fresne glossomm ad Seriptores mediae et insimae latinitatis bei dem Worte parabolani und Suiceri thesaur. cccles. ebenfalls unter dem Worte

παραβολά τοι.

Bu dem niedern Klerus rechnete man an einigen Orten auch bie fogenannten Parabolani, Rrankenwarter, beren man fich besonders in Beiten bediente, wo pestartige Krankheiten herrschten. - Wann fie aufgekommen find, lagt fich nur vermuthen, nicht aber genau bestim= Buerft werben sie öffentlich ermahnt in den Gefegen bes jungern Theodosius, doch so, das man schon ihr früheres Borhandensenn daraus abnehmen tann. Bahricheinlich ift auch ihr Ursprung auf bie Beiten Conftantins des Großen zurudzuführen. — Ungezwungen laßt fich der Name von παράβολος, audax, temerarius, ableiten, indem dergleichen Krankenwärter Leute sepn mußten, welche bei ihren Berrich= tengen die mahrscheinliche Tobesgefahr nicht fürchten durften. mart es auch Duaren. de Minist. et Benefic. l. 1. c. 19. belani ideo fortassis dicebantur, quia παράβαλον ἔργον tractabant, Le rem periculi et discriminis plenam. Auch die Pestarzte hießen perholani ober parabolarii. Damit stimmt nicht minder ber Sprach= estrand bei Profanscribenten überein, welche bas Wort παράβολος ben benjenigen brauchten, die, wenn teine Miffethater vorhanden mam, bei offentlichen Schauspielen mit wilben Thieren tampften, unb dagu besonders erkauft und genahrt wurden. Socr. h. e. l. 7. c. 22, Anglog ift es in biefem Ginne bem lateinischen bestiarius. Rudficht auf diesen Sprachgebrauch erklaren auch Manche Phil. 2, 80. - Als Rleriker werden sie besonders in Alexandrien ermahnt, wo sie ans ben niebern Boltsclassen ermahlt murben. Die Bischofe und bie ibrigen Lebrer bedienten fich ihrer bei Pesterantheiten, um bie Armen und Kranken ber Rirche zu verpflegen. Aus bem ephesinischen Concil Siegel Dandbuch IV.

449 erhellt; bag auch gu Ephesus bergleichen Parabolanen vorbai Einige Beispiele zeigten jeboch, bag fie als bem Klerus gehörig und mahrscheinlich genau mit bem Interesse ber Bischofe bunden, fehr gefährlich fur die burgerliche Rube werden tonnten. ben Streitigkeiten, Die in Alexandrien zwischen bem Bischofe Cpm und bem taiferlichen Gesandten Dreftes sich entspannen, machten fich febr berüchtigt, so wie auch auf ber Rauberspnobe zu Ephe Daber batte schon Theodosius im Jahre 416 ein Geset gegen sie lassen, worin verordnet wurde, daß sie nicht mehr zu ben Kleri gerechnet werben follten, ihre Bahl folle auf 500 beschränkt fenn man folle nicht reiche Leute, sonbern nur arme bagu nehmen. einem spatern Gefete vem Jahre 418 wurde ihre Angahl auf festaesest, und ihre Wahl bem Bischofe überlassen; auch murben angewiesen, seinen Befehlen zu gehorchen. Cod. Theodos. 1. 16. 2. de episc. leg. 42 seqq., auch hernach im Codice Justinianeo! tit. 3. de episcop. leg. 18. Ihre Spur verliert fich jedoch balb ber, und in ber Folgezeit möchten etwa eine, wiewohl entfernte, A tichkeit mit ihnen haben bie fogenannten Pestgesellschaften, die eigenen Prediger, Aergte, Leichenbestatter und bergleichen hatten.

## Patriard.

I. Rame und Begriff. II. Wann und durch welche Beranlassung sich die Patriarchenwurde gebildet habe. III. Vorrechte und Amtspflichten der Patriarchen. IV. Orze, wo sich die Patriarchenwurde in ausgezeichzetem Ansehen erhielt. V. Von den Patriarchen wabhängige Bischöfe. VI. In wiesern diese kirchliche Burde noch jest in der driftlichen Welt übrig sei.

Citeratur. J. Morini Exercitatt. eccl. et bibl. (Diss. I. de Patriarch. et Primat. origg.). Paris 1669. Fol. - Thomassin Vetus et nova disciplina I, 7 - 20. - J. Guil. Janus de originibu patriarcharum christianorum diss. 2. Viteb. 1718. 4. ---Bingham Origg. eccles. Vol. 1. lib. 2. c. 17. — Bieglers Berfuch dner pragmat. Gefch. der tirchl. Berfaffungsformen in ben funf erften Jehrh. p. 164 ff. - Gesch. ber firchl. Gesellschaftsverf. von Planck 1. 23b. 3. Periode Cap. 7. und 8. - Gifenschmibts Geschichte ber Richendiener p. 60. — Schone Geschichtsforschungen über bie fircht. Gebräuche 3. Thl. — Schmidts KG. 3. Thl. — King Gebr. und Geremonien der griech. Rirche p. 407 ff. — Stäudlins firchl. Geos saphie und Statistik. 2. Thi. p. 694. — Augusti's Denkwurbigkt.

**26.** 11. p. 127. 149—51.

1) Name und Begriff. - Der Rame ift aus bem Jubenthume entlehnt, aber unter ben Christen in ben erften Jahrhunderten noch nicht üblich gewesen. Salmasius de primatu c. IV. p. 48. behauptet zwar, ber alexandrinische Bischof sei schon zu Habrians Zeis ter Patriarch genannt worben. Aber wenn man bie Stelle naber betrachtet, auf die er sich beruft; so sieht man, daß von dem judischen Patriarchen die Rebe ift, welcher zuweilen auch feinen Gis zu Alexans brien hatte. Rach ber Berftorung Jerusalems und bes Tempels horte bie hohepriefterliche Burde unter ben Juben auf, bafür aber hatten ste Oberaufseher oder Obervorsteher zu Babylon, Alexandrien und viels leicht noch in einigen Hauptstädten des Orients, welche den Namen Petriarchen führten, und von dem Raifer in ihrem Amte bestätigt murden. In der erften Salfte des 5. Jahrhunderts aber borte diefer Titel und biefe Burbe unter ben Juben auf, ging aber auf die Montanis ften über, welche diese Benennung für ihre oberften Aleriter annahmen, 13\*

Hieron. ep. 54. Balb barauf gefiel aber biefer Titel auch ben Recht glaubigen so sehr, daß sich ihre Bischofe wechselsweise selbst so nann= ten. Co nennt Gregor von Nagiang bie Bischofe, welche unter ber Regierung bes Constantius verfolgt worden waren, Patriarchen. Much in einer Trauerrede auf seinen Bater, ber nur Bischof in ber fleinen Stadt Nazianz gewesen war, bedient er sich besselben Ausbrucks. Desgl. Socrates hist. eccles. V. 8. - Was jeboch eine langere Zeit als willführlicher Sprachgebrauch gegolten hatte, wurde spater burch gesetliche Autoritat von einigen Primarbischofen vorzugeweise und im engern Sinne gebraucht. Auf diese Weise ist bas Wort Patriarch zuerst gebraucht worden auf der Spnode zu Chalcedon 451. Act. III. p. 295. Aus Sofrates Rirchengeschichte, welcher um bas Jahr 440 fchrieb, lernt man, daß fich innerhalb bes Beitraums von 70 Sahren vom Conc. Constant. a. 381 bis zum Conc. Chalced. a. 451 biefer Sprachgebrauch im engern Sinne also bildete.

11) Wann und warum sich diep atriardenwurde gebildet habet - Auch hier haben Baronius und anten Schriftsteller seiner Rirche die Behauptung gewagt, daß bie Patriarden selbst aus der apostolischen Rirche abzuleiten seien. Allein dafür laft fich tein historischer Beweis führen, wenn man bie unachten Briefe ber ersten Papfte ausnimmt. Einige nehmen bie Beit vor, Unben unmittelbar nach bem nicanischen Concil an. Allein vielleicht ift auch hier das Wahre ausgemittelt, wenn man zugiebt, daß die Patriarchenwurde ber Sache nach ichon fruher bestanden habe, bag aber die gesetliche Bestätigung in spätern Rirchenversammlungen zu suchen fei, und zwar allmählig vom Concil. Nicaen. bis Chalcedon. 451; benn auf ben in diesem Beitraume gehaltenen Synoben finden wir die meis sten Bestimmungen, angehend bie Patriarchen in der driftlichen Rirche.

Bas nun die Urfachen der gesteigerten Metropolitanwurde in eingelnen Individuen betrifft; so tann man außer dem Sange jener Beit, ben Rlerus immer vornehmer und glanzender zu gestalten, auf ben

Umstand aufmerksam machen:

1) Daß alle bie spatern sogenannten Patriarchen schon in frit hern Beiten großere Auszeichnung vor ben übrigen Metropoliten genof fen, die theils in der Beruhmtheit ihrer Bohnorte, theils in bem größern Umfange ihres Sprengels einen Grund hatten. Dieg gilt namentlich von ben brei Bischofen ju Rom, Alexandrien und Antie-Den erften erkennen ichon ju Ende bes dritten Jahrhunderts die Bischöfe der 10 Provingen, die man Suburdicarias nennt, den zweiten bie 6 Provinzen, in welche Aegypten eingetheilt mar, und den dritten bie 15 Provinzen, die den sogenannten Drient aus machten, als ihren Metropoliten an. Als großere Metropoliten betrachtet fie barum auch bie Synobe von Nicaa, und ber babin geborige sechste Canon beweist wenigstens so viel, daß es sich mit diefen brei großen Bischofen gang anders verhalte, als mit den übrigen Metropos liten. Much ift nicht zu überseben, baß schon die Spnobe von Arles 814 den fehr bezeichnenden Namen majores dioecesium episcopi von ihnen braucht, und bag sie auch bin und wieder Exarchi, Archiepiscopi genannt worben sind.

2) Auch bas bamals in ber Rirche nicht ju vertennenbe Streben,

die Einrichtungen der weltschen Obrigkeit nachzuahmen, trug unstreitig zur Ausbildung der Patriarchate bei. So hatte Constantin der Große die Eintheilung des romischen Reichs eingeführt, daß er vier praesectos praetorio verordnete und denselben große Districte anvertraute, die wies der ihre besondere Didcesen unter sich begriffen. Daher wurde dieß auch von den Bischosen derjenigen Orte nachgeahmt, wo diese praesecti praetorio ihren Sis hatten. Doch läßt sich daraus nicht einzig und allein die Entstehung der Patriarchate erklären, wenn man in Erwägung zieht, was Ziegler und Planck dagegen erinnern. Mehr noch trug gewiß dazu bei

3) die geflissentliche Erhöhung bes Bischofs von Constantinopel. Die morgenlandischen Raiser, bestrebt, ihre Residenz zur Hauptstadt der Belt zu erheben, suchten auch den hier lebenden Bischofen einen bes fenbern Borrang zu verschaffen. Besonders gilt dieß vom Raiser Jufti= mian Cod. Just. 1. tit. 11. c. 24. Rein Wunder also, daß alle bie größern Metropoliten, die zeither mit Constantinopel auf einer Linie ober felbst bober standen, nach gleicher Auszeichnung ftrebten. zeigen auch die Spnodalbeschlusse jener Zeit, wie alle die nachherigen Patriarchen ihr Interesse zu forbern verstanden. — Uebrigens bleibt es eine eigene Erscheinung, daß die andern Metropoliten das Empor= ftreben dieser einzelnen ihrer Standesgenoffen so ruhig ertrugen, und es lagt fich bieg theils aus ber bamaligen ungunftigen Stellung ber romifchen Bifchofe, theils aus bem großen Uebergewichte ber faiferlichen Macht erklaren. Jedoch hat es an feinblichen Reibungen beshalb in ber Folge nicht gefehlt, und in ber Gifersucht der Patriarchen zu Rom und Constantinopel liegt ein Grund, warum sich spater Die lateinische und griechische Rirche von einanber trennten.

111) Vorrechte und Amtspflichten der Patriarschen. — Will man die Vorrechte und Vorzüge der Patriarchen kurz bestimmen, so kann man sagen, sie standen zu den Metropoliten in bemselben Verhältnisse, wie diese zu ihren untergeordneten Bischofen. Im Allgemeinen läßt sich von den Vorrechten der Patriarchen, die übrigens nicht zu seder Zeit und an allen Orten gleich waren, ge=

fcichtlich Folgendes nachweisen:

1) Die Patriarchen ordinirten alle unter ihnen stehende Metropoliten, sie selbst aber empfingen die Ordination von einer Didcesansprode. Conc. Chalced. can. 28. Just. Novell. CXXXI. c. 3., wo si heißt: Ipsum vero (Patriarcham) a proprio ordinari concilio.

2) Sie besaßen die Macht alle ihre Metropoliten und Provinzial=

- 3) Es stand ihnen frei Appellation von den Aussprüchen der Retropoliten und Provinzialspnoden anzunehmen und das Urtheil derziehen aufzuheben. Conc. Chalced. can. XVII. Cod. Just. 1. 1. tit. IV. c. XXIX.
- 4) Sie konnten die Administration der Metropoliten untersuchen wie siehelben mit kirchlichen Strafen belegen, wenn sie sich der Ketzez wien oder einer übeln Verwaltung schuldig gemacht hatten. Auch die en Metropoliten untergeordneten Bischofe durften sie auf ähnliche Art ehandeln, wenn es schien, als habe man von Seiten der nächsten Zehörde eine strafbare Nachsicht gezeigt. Just. Novell. e. XXXVII.

Erzbischöfen in Portugal und Indien und vor allen portugiefischen Granden. Das alte Erzbisthum von Portugal wurde baburch gang aufgehoben und eine Menge anderer Bisthumer betam er zu feinem Sprengel. Der Patriarch in Lissabon ift eigentlich portugiesischer Papft Wenn er gottesbienstliche Handlungen verrichtet, so ift er wie ber Papf gekleibet und seine Domherren wie die Carbinale. Selbst bem romi schen Stuhl schien bieß Patriarchat mehrmals gefährlich zu werden. — Die Erzbischofe von Benedig und Aquileja führen nicht minder ben Patriarchentitel, boch sind sie nicht wie in Lissabon über die andem Erzbischofe gesett. Dem Range nach stehen in ber romischen Rirche Die Carbinale noch über ben Patriarchen. - In der griechischen Rirche unter turkischer Dberherrschaft hat bis auf die neuesten Beiten ber De triarchentitel fortgebauert. Mit bem meisten Glanze bat sich bis ver wenig Jahren ber Patriarch zu Constantinopel erhalten. Er war bas Dberhaupt aller griechischen Christen im turtischen Reiche, Die Pfott felbst ertheilte ihm ben Rang eines Pascha von drei Rosschweifen, und er wurde felbst vom Sultan eingesett. Auch führte er ben Titel deumenisch fort. Bei dem neuesten Rampfe ber Griechen gegen bie Pforte murbe auch ber Patriarch zu Constantinopel ein Opfer ber tim Bischen Grausamteit, und ben neuerlich vom Gultan ernannten De triarchen ertennen die fampfenden Griechen nicht an. Bas die Patriav chen zu Jerusalem, Antiochien und Alexandrien betrifft, Die auch bil auf die neueste Beit fortgebauert haben, fo ist taum noch ein Schatten ehemaliger Große vorhanden. Es find jest oft nur bloße Titel ohm Einkunfte, ohne Bischofe, über welche fie eine Aufficht führen konnten. Sie tamen fonft mit Erlaubniß bes Patriarchen in Conftantinopel dorthin, wo auch die von Alexandrien und Jerusalem eigene Wohnun gen und Rirchen haben. Buweilen versammelten sich alle vier bafelbi und bezeugten ihre Gemeinschaft feierlich und öffentlich. Welche Ber anderungen die griechische Rirche im turtischen Reiche burch die neueftet Ereignisse erfahren wird, muß die Folgezeit lehren. — Ein noch gri Beres Unfehen hatte bas im 16. Jahrhundert entstandene Patriarde uber die ruffifch = griechische Rirche in Mostau, welches aber Peter be Große eben deshalb wieder abschaffte und in eine heilige Spnobe ver mandelte. - Auch die besondern Rirchen im Driente, g. 28. be Armenier, Abpffinier, Jacobiten und Maroniten, geborchen eigenet Patriarchen.

# Petrus und Paulus.

### Collectivseier beider Apostel.

I. Nachrichten über die Lebensumstände beider Upostel nach dem N. T. und nach der Tradition. II. Ursachen, Alter und Tag dieser Gedächtnißseier. III. Besondere Festseier, die man zu Ehren a) des Petrus,
b) des Paulus noch außerdem veranstaltete. IV. Diese
Collectivseier in der heutigen christlichen Welt.

Literatur. Cave antiquitt. apostol. p. 218. — Andreas Wilkii Eogropaglas pars posterior continens sesta XII. apostolor. in den Abschnitten: Petrus und Paulus. Jena 1696. 8. — Hospinian. de origine Festor. etc. p. 116. — Joachim Hildebrandi de diedus sestis libellus p. 102—3. — Schmidii histor. sestor. et deminicar. p. 154. — Heortologia etc. auctore Guyeto etc. l. 2. e. 23. — Start's Kirchengesch. des ersten christl. Jahrh. 2. Thl. (Sesch. des Petrus p. 12 ff.) (Sesch. des Paulus p. 219 ff.) — Tagusti's Denkwürdigkeiten 3. Thl. p. 175 ff.

1) Nachrichten über die Lebensumstände beider Apostel nach dem N. T. und nach der Tradition. — Purus Πέτρος (aram. Κηφᾶς κριώ) Joh. 1, 43. eigentlich Simon, iner der 12 Apostel Mt. 10, 2. Er war der Sohn eines gewissen 3mas, Joh. 1. 43., aus Bethsaida, Joh. 1, 45., und trieb das Fischerwerbe, Mt. 4, 18. Mr. 1, 16., wurde aber zeitig durch seinen Bruder meas mit Jesu bekannt, erlangte bessen volles Zutrauen, Mr. 5, 37. 17, 1. 26. 37., hauptsächlich megen seines unerschütterlichen Glauan Jesu Messaswurde, Mt. 16, 18. Dieser Glaube verließ ihn bei der Gefangennehmung Jesu nicht, Petrus folgte nebst Johans allein ins Haus des Hohenpriesters, Joh. 18, 5., verleugnete per hier seinen Herrn und Meister, Mr. 14, 66 ff. C. A. Huth Petrus non Petra. Erlang. 1757, was man nicht zu hoch aufnehmen buf, da ein offnes Bekenntnis viel geschadet und nichts genutt haben winde, schloß sich aber balb mit erneutem Muthe an Jesum an, und var nach dessen Himmelfahrt für die Sache des Christenthums in Impalem und in dem jubischen Lande mit dem seltensten Gifer thatig. det. 2, 14. 5, 1. 8, 18. etc. Nach ber Hinrichtung des altern Jacobus wurde auch er verhaftet, Act. 12, 1 sogg., entfam aber glucklich, Act. 12, 3 segg., und bereifte nun bas Ausland (nach Euseb. 3. 1. 4. Epiph. haer. 27. Rleinasien), um bie driftliche Lehre, gw nachst jeboch nur unter ben Juben, zu verbreiten (baber anoorolog τής περιτομής Gal. 2, 8.). Im Jahre 52 war er wieber auf bem Apostelconvent zu Jerusalem, wo er in Bezug auf die Beibenchriften fehr liberale Unfichten außerte, spater aber im Jahre 53, Gal. 2, 11 segg., zu Antiochia von Paulus wegen übertriebener Rachgiebigfeit gegen frenge Jubendriften offentlich getabelt murbe. Bergl. E. G. A. Boeckel de controversia inter Paul. et Petrum Antiechiae oborta. L. 1817. Weiter ist von Petrus Thaten und Schich falen aus den D. E. Buchern nichts bekannt. Die Rirchenvater fügen aber noch eine Reise des Apostels nach Rom hinzu, ohne jedoch über bie Beitbestimmung vollig einig zu feyn. Buerft fagt Euseb. Chron. g. 2. Jahre des Kaisers Klaudius (3. 43) Πέτρος ὁ κορυφαΐος την εν Αντισχεία πρώτην θεμελιώσας έκκλησίαν είς Ρώμην απεισι κηρύττων το ευαγγέλιον; allein diese Nachricht muß aus einem doppelten Grunde fehr zweifelhaft erscheinen, 1) weil Petrus nach Act. 12. erft nach dem Tode Jacobus bes Meltern, d. h. im vierten Regierungsjahre bes Claudius, Jerusalem verließ; 2) weil bie Rotig von der Grundung ber Antiochischen Gemeinbe, mit welcher ber Aufenthalt bes Petrus in Rom hier in Berbindung gebracht wird, mit Act. 11, 19 seqq. nicht wohl vereinbar ist. Eusebius schöpfte aber offenbar seine Angabe aus Clemens Alexandrin. (Euseb. h. c. 2, 14. 15.), und biefer ging von einer Bemerkung Juftine bes Martprere, Apolog. 1. c. 26. p. 69, aus, die auf einem durch Untunde der Sprache veranlagten Difverftande beruht, indem diefer Rirchenvater eine Inschrift, welche bie romische Gottheit Semon anging, auf Simon ben Magier beutete. Run hatte Petrus einst diesen Simon öffentlich gedemuthigt, Act. 8, 18 sogq., dieß feste man mit ber Rotig bes Simon in Berbinbung, und so bilbete fich eine Sage von einem Aufenthalte bes Petrus in Rom unter Claudius, aus beffen Beiten bie obengenannte Inscheift herrühren follte. Bergl. Sug Einl. II. 49. - Gang verschieden aber von dieser Angabe ift eine andere Notig bei Iren. haeres. 8, 1. und Euseb. 4, 23. (nach Dion. Corinth.): daß Petrus und Paulus gw fammen in Rom fich aufgehalten und ben Martprertod gelitten haben. In feiner Chronit fest Gufebius diefe Begebenheit ins 14. Regierungs jahr Neto's, vergl. Lactant. mortt. persec. 2. Tertull. praescriptt. 86. Alles reducirt sich also auf das Zeugniß des einzigen Dionpsius, der erft um 170 lebte, und beffen Glaubwurdigkeit keineswegs bollig ent schieben ift. Bon polemischen Rucfichten gegen die romische Riche aber, welche befanntlich ben Petrus jum erften Bifchof Roms (f. van Til de Petro Romae martyre, non pontifice L. 1710) macht, und hierauf den Primat des Papftes grundet (Schroch RG. VIII. 144-167. — Zaccaria de Petri primatu Rom. eccl. ab ec condit. Rem. 1776. 8.) brauchen dergleichen 3meifel um fo meniger auszugeben, be biefer Primat, auch alle historische Boraussehungen jugegeben, bennoch ein Unding bleibt. Bergl. M. Butschany Untersuchung ber Borzüge des Apostels Petrus. Hamb. 1788 und bazu Eichhorns Bibliothet 13. 660 ff.; besonders aber Bretschneiber Dogm. 11. p. 764 und 808 ff. — Spanheim de sicta prosectione Petri in urbem Roman. — Eichhorns Einleit. I. 561. III. 203. 603. — kilchth. van theol. Letterk. 1806, vergl. L. L3. 1808. Nr. 180., und im Allgemeinen über den Apostel Petrus Winer's bibl. Realler. 2. Ausg. Thl. 2. p. 276—83, wo auch noch andere Schriften verzeichnet sind.

Paulus, eigentlich Saulus, Apostel Jesu und Berfasser mehrerer im R. E. Canon befindlicher Briefe, war ein Jude aus dem Stamme Benjamin (Phil. 3, 5.), und wurde ju Tarfus in Gilicien geboren (Act. 19, 11. 21, 39. 22, 2.). Sein Bater, welcher das romifche Bingerrecht besaß (Act. 16, 87. 22, 27.), bestimmte ibn zu einem Rabbi und fandte ihn baber fruhzeitig nach Jerusalem, bem Hauptsis ber jubifchen Gelehrsamkeit, wo Paulus ben Unterricht bes berühmten Camaliel genoß (Act. 5, 34. 22, 3.), und durch ihn der Secte der Pharifder einverleibt wurde; nebenbei hatte er jedoch auch nach bamas lger Sitte ein Handwerk gelernt, nämlich das der Zeltweber sunvomeoc Act. 18, 8. Die Berbreitung der driftlichen Lehre in der Haupts fabt, welche immer ftarter hervortrat, jog bald bes jungen Pharifaers Aufmertfamteit auf fich; fein feuriger, halbe Magregeln verschmabenber Charafter rif ihn gur entschiedensten Indignation bin, und im Gifer fix die alte, von Gott felbst sanctionirte Lehre tannte er tein angelegentlicheres und Gott mohlgefälligeres Geschäft, als die Unhänger der wwen Secte überall aufzusuchen, ber strafenden Gerechtigkeit zu übergeben und bei ihrer hinrichtung felbst thatigen Antheil gu nehmen. Act. 8, 1 seqq. 9, 1 seqq. 22, 3 seqq. 26, 9 seq., 1 Cor. 15, 9. 1 Zim. 1, 18., Act. 16, 10. 22, 20. — Bald fchrantte feine Beletenwuth sich nicht mehr auf Jerusalem ein; mit einer Bollmacht bes Gynedriums verfeben trat er eine Reise nach Damastus an, wo die were Behre viele Freunde und Bekenner gefunden hatte, um auch diefe m verberben (Act. 9, 1 sog.). Doch bem Ziele seiner Reise schon nabe, fieht er fich auf einmal von einem himmlischen Phanomen umleuchtet; besinnungslos und geblendet fintt er zu Boden und wird in bas Baus eines Christen, Ananias, gebracht. Dier tommt ber Ent= foluf, den jene Erscheinung mit übermenschlicher Rraft in ihm gewedt hatte, zur völligen Reife; er laßt sich taufen und wibmet von um an, als nachgewählter Apostel, seinen Feuereifer mit eben ber Unermublichfeit ber Ausbreitung des Christenthums, wie er ihn vorher ber Unterdruckung beffelben gewidmet hatte. Die Erhebung bes Chris fuchume zu einer Universalreligion ward burch ihn entschieden; er ist Meftel der Seiden im umfaffendften Sinne (L. F. Cellarius de Paulo tiam profan. apostolo coque ad hoc munus obcundum maxime Moneo. Viteb. 1776. - F. E. Wilmsen de sapientia Christi in seligendo ad Apost. gentt. munus Paulo conspicua. Hal. 1756.) Die von ihm gur Berbreitung ber driftlichen Lehre unternommenen Reifen erable die Apostelgeschichte seines langjahrigen Freundes und Begleiters Entas; boch muffen mit ben Dachrichten berfelben einige Binte bes Apostels selbst in seinen Briefen (vergl. 1 Cor. 15, 82. Gal. 1, 17. 2 Cor. 1, 28 ff.) verbunden werden, und hiernach durfte bas offents liche Birten Pauli unter folgende Rubriten, Gal. 1, 17., zu ordnen fenn. Rach einem turgen Aufenthalte in Damastus begiebt fich Paus

lus nach Arabien, von ba wieder nach Damastus, barauf bas erfte Matiwieder nach Jerusalem, wo er mit zwei Aposteln Bekanntschaft macht, bann nach Tarfus, von bort nach Antiochien, wo er nebft Barnabas ein Jahr lang mit bem gludlichsten Erfolge bas Chriftenthum predigt, hierauf mit einer Collecte wieder nach Jerusalem. Raum ift er in Untiochien wieber angelangt, fo wird er nebst Barnabas von ben Aeltesten ber Gemeinbe jum Beibenmissonar ordinirt, und tritt nun unverzüglich feine a) erfte Diffionereise an. Die Sauptorte, bie fie berührte, maren Celeucia, Coprus (Act. 13.), Perge in Pamphylien, Antiochia in Pisidien, Iconium, Lyftra und Derbe; von let term Orte ging ber Rudweg nach Attalia und von ba gur See nach Antiochia. Die Ankunft judenchriftlicher Rigoristen erregte Spaltungen in ber Gemeinde, meshalb Paulus und Barnabas nach Jerusalem jum Apostelconvente reisen, Act. 15, 2. Gal. 2, 1. Rach ihrer Burucktunft unternimmt Paulus mit Silas b) die zweite Missionsreise. Diese geht durch Sprien und Gilicien nach Derbe und Lpftra (Act. 16.), dann nach Phrygien, Dalmatien, Mpsien, Bithpnien, Troas, Macedonien, Philippi, Amphipolis, Apollonia, Theffalonich, Berda, Korinth, Ephefus; hier schiffte fich Paulus ein und tommt über Cafarea nach Intiochia zurud. c) Dritte Missionsreise nach Galatien, Phrygien (Act. 18.), Ephesus, Troas, Macedonien, Achaja, Rorinth, von be wieder nach Macedonien, mo fich der Apostel zu Philippi einschifft und zum Ofterfeste in Jerusalem anlangt. Auf allen biefen Reisen war er von erbitterten Juden und felbft von Beiden fast ununterbrochen verfolgt worden, hatte aber immer theils burch eigene Befonnenheit, theils burch Unterftugung ber Chriften ihren Nachstellungen zu entgeben gewußt; allein in der judischen Sauptstadt fanden seine Seinde Gele genheit, ihn verhaften zu laffen; er murbe nach Cafarea abgeführt, vom Proconsul Felix und spater vom Proconsul Festus verhort, dann, weil er als romischer Burger an ben Raiser appellirte, nach Rom eingeschifft. Auf dieser Deportationsreise litt er bei Malta Schiffbruch, tam aber im Frühlinge bes folgenden Jahres in Rom an, wo er in weitem Arrest gehalten murbe. Hiermit schließt die Apostelgeschichte. weitern Schicfale bes Paulus tennen wir blos aus unverburgten tichlichen Sagen; er soll namlich zu Rom auf freien Fuß gefest, spater aber baselbst noch einmal gefangen genommen, und endlich unter Reco mit Petrus zugleich bingerichtet worden fenn. Die Sauptftelle, welche dieses meldet, ist bei Euseb. H. E. 2, 22. 25., doch druckt sich Euses bius sehr behutsam aus, indem er ausbrucklich sagt: Loyos exes, es geht bie Cage. — Im Allgemeinen find über bas Leben des Paulus zu vergleichen: H. Witsii Melctemata Leidensia Herborn. 1717. 4. - Paley Horae Paulinac aus dem Engl. m. Anmert. von Sente. Helmst. 1797. 8. — J. T. Hemsen der Apostel Paulus. Gott. 1830. 8. — R. Schrader ber Apostel Paulus Th. 1 — 3. Leipz. 1830 ff. 8. - Reander Geschichte ber Pflanzung des Christenthums I. 68 ff. -Tholuck in ben theol. Studien und Kritiken. 1835. p. 364. — Co. Rollner über den Beift, die Lehre und das Leben des Paulus. Rohr's Magaz. abgebruckt. Neust. a. d. D. 1835. 8. und Winers bibl. Reallepikon. 2. Ausg. 11. p. 245 — 63, wo auch die specielle Literatur fast vollståndig verzeichnet ift. .

1) Ursachen, Alter und Tag der Gedachtniße dieser beiden Apostel. — Wie schon in bem Artikel rerfeste angebeutet worden ift, mar ber Martyrertob, ben Petrus laulus in Rom erbuldet haben follen, Die nachfte Beranlaffung er besondern Gedachtniffeier beiber Apostel. Feierte man, auch m die Berfolgungen aufgehort hatten, immer noch mit befonderer dnung die Dent = ober vielmehr Tobestage gewöhnlicher Martyrer gelnen Stabten ober gangen Provingen, wie leicht ift bann ber ang zu einer folden Gebachtniffeier ben Petrus und Paulus nb. Darum ift auch biefe Collectivfeier entschieben bie altefte; Die Homilien von Maximus von Turin, Ambrosius, Leo dem n, Augustin, Chrosostomus beweisen, daß sie ichon am Ende des ind in der erften Salfte des 5. Jahrhunderts fehr weit verbreitet Unter der Regierung bes Raisers Anastasius († 510) wurde bieft in Constantinopel eingeführt, und Theodor Lector 1. 2. Col-. erzählt, daß der romische Senator Festus, der von Rom als bter an ben tafferlichen Sof geschickt worden war, ben Raifer gue rung diefes Feftes ermunterte, welches in Rom fehr heilig ge= Der Kaiser fugte sich auch biesem Wunsche, weil ihm en bamaligen Beitumftanden an bem guten Ginverftanbniffe gwis Rom und Conftantinopel fehr viel lag. Mus diefem Umftanbe iber auch zugleich, daß in Rom die Gedachtniffeier der Apostel s und Paulus fehr alt mar, wie bieß bereits in dem Artitel prer Dr. 1. angebeutet worden ift. Auch Chrpfostomus Homil. Opp. T. V. edit. Savil. murbe eine frubere Feier Diefes Festes : griechischen Rirche voraussegen, wenn nicht viele an ber Aechtheit en zweifelten. - Fruber maren bie griechischen Rirchenvater in jung auf beide Apostel gleich beredt, und auch von ihnen murbe s mit ben ausgezeichnetsten Lobspruchen beehrt. Außer vielen ans Stellen beweisen dieß Cyrill. Hierosol. Catech. Xl. 3. und Ca-XVII. 22. Sparfamer aber murbe man in ben Lobpreisungen elligen Petrus in der griechischen Rirche, als die Lateiner vom 5. undert an den Primat Petri besonders hervorhoben. 3mar liegen de Briechen dem Petrus die Binde = und Loseschluffel, aber bie ing derfelben beschrantten sie mehr auf die zukunftige, als auf genwartige Welt. Der Glaube an Petrus, als Pfortner bes rels, wurde bei allen Parteien ber orientalisch = griechischen Rirche jemein, daß wir benselben als ein vorzügliches Stuck des Aberns an ihnen getabelt finden. S. J. Conr. Dannhauer de relig. witar. Argentorat. 1687. p. 29. Es ist also nicht Undank geen Apostel Petrus, mas man biefer Rirche vorwerfen tann, sonzur Borficht gegen bie pratenbirten irbifchen Rachfolger berfelben. einer gludlichern Ausbildung ber hierarchie in Conftantinopel man vielleicht zu Rom in Absicht auf Paulus ein gleiches Berbeobachtet haben. — Die Gesammtkirche bes Alterthums stimmt aberein, daß am 29. Juni der Martyrertob beider Apostel, wels fie gu Rom unter Mero's Regierung erlitten, zu verherrlichen fei. einige lassen die Hinrichtung des Apostels Paulus einen Tag , am 30. Juni, wo bie Commemoratio Pauli angeordnet ift, such noch eine langere Beit spater fallen. - Beit mehr Schwies rigkeiten verursacht bas Jahr ihres Tobes, indem bald 64, bald 67, bald 68 nach Christi Geburt dafür gehalten wird. Die meisten nehmen die Mittelzahl 67 an. Ueber die Art des Todes sindet man übereinstimmende Nachrichten bei den Alten. Das Supplicium Pauli bestand in der Hinrichtung durchs Beil oder Schwert, woster man Rom. 8, 35. und in andern Stellen Andeutungen und Weissergungen fand. Bei Petrus fand die Kreuzigung Statt, und Tertullian, Augustin, Hieronymus und besonders Maximus Taurinensis (s. dessen Hung Petrus nicht nur Jesu ahnlich gewesen sei, sondern daß er auch

für fich ausbrucklich um diefe Todesart gebeten babe.

Eine eigene Erscheinung ift es, baf ber folgenbe Tag (30. 3mm) noch besonders dem Andenten des Apostels Paulus gewidmet ift. Er führt übrigens nicht den Namen Festum, sondern blos Commemoratio ober Celebritas S. Pauli. Es entstand baber bie Frage, ob biefer Nag eben so beilig zu feiern sei. Dieg leugnet gewiffermaßen Gavanti thesaur. sacror. rit. Tom. II. p. 252. Indeffen wurde boch biefer Dag haufig als eine Fortsetzung bes vorigen betrachtet. Diefer Anficht ist Baronius Annotat. in Martyrolog. Rom. gunstig, wenn er fast: Summus Pontifex obire pridie Pontificias functiones in utrague ecclesia S. Petri et S. Pauli, ob distantiam vero locorum consultins visum est, duobus diebus integrum de iis agere festum. Mit em bern Worten aber heißt bieß nichts anderes, als bag man ben Peter Paulstag als ein hobes Fest von zwei Tagen gefeiert bat. Rur ver mied man dabei die gewöhnliche Terminologie von ferin prima et secunda, um nicht ben brei boben Dauptfesten, festis dominicis, ge nabe zu treten. Mit Baumgarten I. I. p. 308 anzunehmen, baf bie Collectivfeier bes Petrus und Paulus an die Stelle bes beibnifden Festes, welches bem Bercules und ben Musen gewidmet mar, getreten fei, mochte boch in diefer Beziehung zu weit bergeholt fenn.

III) Besondere Seier, die man zu Ehren der bei den einzelnen Apostel A) des Petrus, B) des Pan

lus veranstaltete.

A) Petrus. Noch außer bem allgemeinen Denktage biefes Apostels in Bereinigung mit dem Paulus entstand im Laufe der Beit die besondere

a) Stuhlfeier Petri. Schon früh wurde es in ber chifte lichen Kirche Sitte, daß jeder Bischof den Stiftungstag seiner Kirche feierlich beging. S. Hospin. l. l. p. 48, und vielleicht ist auch schon früh der Name fostum cathedrae gewöhnlich gewesen, indem cathedra und ooclesia bald Synonyme wurden. Wie leicht konnte man dahre auf den Gedanken kommen, ein ahnliches Fest zum Andenken bes Petrus zu feiern, der als der Stifter mehrerer Kirchen im Alterthume angesehen wird. Besonders aber beschränkte man sich auf Antiochien, als wo Petrus nach der Aradition früher Bischof gewesen senz sell. Daher sagt auch Schmid histor, sestor, et dominicar, p. 104 wehl nicht unwahr: Dicatum hoe sestum suit in genere sundationi oocsesiarum Petri, poston ad ecclesiam Antiochenam suit restrictum, quia primus Petri egressus ad Antiochenos suit. Dieß ist auch bie Meinung Hildebrands l. l. p. 56. Eine, wiewohl sehr verdächtige

8 Alterthums sucht bie Feier ber eathedrae Antiochenae noch naber aufzuklaren. Gie laft bieg Fest vom Statt-Fürften von Antiochien Theophilus (bemfelben, welchem Boangelium und die Apostelgeschichte zueignete, und bessen Sohn Petrus wieber auferwedt haben foll) angeorbnet paterhin von mehrern Gemeinden angenommen worden Daß man, sobald die Idee von einem Primate Petri ins n war, außer . ber Antiochenischen altern Stuhlfeier am , auch auf romische Stuhlfeier bachte, ift mohl nicht gu Redoch ist die lettere (am 18. Juni) die bei weitem nach Bellarmin. de Rom. Pontif. 1. 2. c. 6. hat erst n Sahre 1578 die romische als ein festum de praecepto ogegen Gregor XIII. Die Antiochenische ebenfalls als fostum o bestätigte, so bag also erft von diefer Beit an beide Feste, onft, verwechfelt zu werben, mit einander besteben. Das n 5. Jahrhundert erwähnte Fest ber Stuhlfeier Petri ift allein auf Antiochien zu beziehen. In Rom und Afrika est auch Natale Petri de eathedra, ober auch Festum stri genannt. Nach Meratus in Gavanti thesaur. Il. 221. er lette Name baraus, daß man bieß Fest in der Absicht be, um einen heibnischen Aberglauben zu verbrangen, nach n Speisen auf die Graber ber Berftorbenen brachte, und fic elten Ausschweifungen erlaubte. Allein ba auch bei bem jeste viel Unsittliches übrig geblieben sei, so habe bas Cone. II. a. 570, nach andern 567, im 22. Canon Folgendes Sunt etiam, qui in festivitate Cathedrae Domini Petri bos mortuis offerunt, redeuntes ad domos proprias, um revertuntur errores, et post corpus Domini sacratas ocipiunt escas, contestamur illam sollicitudinem tam am presbyteros gerere, ut quemcunque in hac festiviit, vel, ad nescio quas petras, aut arbores, aut ad mata loca Gentilium penetrare, quae ad ecclesiae xapertinent, cos ab Ecclesia Sancta auctoritate repellant. ie Rettenfeier Petri. Im Lateinischen heißt sie tri ad vincula ober Petrus ad vincula, seltener Festum Petri. Es wird von der tatholischen Rirche am 1. August, tig mit dem Mattabaerfeste, gefeiert. 3wed und Gegenstand uch so nahe verwandt, daß eine Combination beider recht en kann. (S. ben Artikel Mattabaerfest.) Doch aber iltere Fest burch bas hinzugekommene jungere in seiner Feier worden zu fenn. Hildebrand I. I. p. 102 segq. hat aus tion. divin. officii I. VII. e. 19. folgende vier Grunde pelde katholische Schriftsteller für die Rettenfeler Petri nams 1) Bum Unbenten an bie Retten, welche ber auf Bes obes ins Gefängniß geworfene Petrus an sich trug, Act. Bur Erinnerung an die Fesseln, welche bem Apostel gu Nero's Regierung angelegt wurden. Unter Alexander I. ein Wunder diese Retten gefunden und als ein Beiligthum iten aufbewahrt worden fenn. Daher wird Alexander fo-Stifter bes Festes gehalten, mabrend Andere ben Bischof

Splvester (im Jahre 825) bazu machen. 3) Unter Kaiser Theodositü bem Jüngern soll, in Beziehung auf die vorgefallenen Wunder und un die Calendas Augusti (Triumph des August über die Cleopotra), welch der dabei herrschenden Ueppigkeit wegen auch Gula Augusti hießen, zu verdrängen, diese Solennität im Jahre 439 angeordnet sepn. 4) Ab diesem Tage wurden dem römischen Bolke die Ketten Petri deshall gezeigt, um seierlich an die dem Petrus von Jesu ertheilte Binde = um Lösegewalt zu erinnern, und um es zu ermuntern, den Petrus anzurusen die Fesseln seiner Sünden zu lösen. Dieser allegorisch zwystische Grundringt den wackern Hildebrand l. 1. so in Eiser, daß er in die Wort ausbricht: Vorum valde vereor, ne Pontificii, dum catenas Petradorant, catenis tenebrarum vinci mereantur. — Aus dem zeithe Gesagten ergiebt sich, wie wenig Uebereinstimmung dieß Fest betreffend selbst in der römischen Kirche angetrossen wird.

B) Paulus. Das man ihm besonders noch eine eigenthümlich Feier bestimmte, und dieselbe auch nach der Reformation in der protestantischen Kirche beibehielt, dieß läst sich aus dem oben Gesagten recht gu erklären. Der Peter=Paulstag wurde doch vorzugsweise immer um dem Petrus gewidmet. Die Protestanten seierten die Pauli commomoratio am 30. Junius gar nicht, und dadurch würde verursacht worden sein sehn, daß gerade der Apostel, der doch aus so vielen Rücksichten bei den Griechen und Protestanten in dem höchsten Ansehen sieht, kirch lich vernachlässigt worden wäre. Die Protestanten fanden es dahn nach ihren Grundsässen gerathen,

Pauli Bekehrung (Festum Conversionis Pauli)

am 25. Januar aus bem romischen Rirchencalender in den ihrigen aufzunehmen, ba et einen so merkwurdigen Wendepunct in dem Schickfale des Apostell betrifft und sich blos auf die bekannte Erzählung in der Apostelgeschicht grundet. Bor bem 12. Jahrhundert findet fich jedoch teine beutlicht Spur dieser Feier. Hospinian, Schmid, Baumgarten u. a. setes beshalb erst den Anfang derselben ins Jahr 1200, wo Innocenz IlL. wie aus bessen Epistola ad Episcop. Wormatiens. Decretal. lib. I. erhellt, daffelbe verordnete, ober wie Baronius behauptet, wieber ber stellte. Dieser lettere ift namlich ber Meinung, bag unser Sest frubet gewöhnlich gewesen, aber seit bem 9. Jahrhundert außer Gebrand gekommen fei. Er beruft sich auf die Homilien des Augustinus unt Beda als vollgultige Zeugnisse. Allein aus dem Erstern tann nur fe viel geschlossen werden, daß man die Betehrungsgeschichte bes Apostell Act. 9. in den Kirchen offentlich vorgelesen und als Text zu Predigtes benutt habe. Solcher Predigten tommen in den Werten des Augustinus mehrere vor, 3. B. Serm. de Sanct. 14. Serm. de verbis Apostolor. 8. 9. 10. Lib. L. Homil. Serm. 17. Serm. de diversis 84 - 36. Aber maren auch diese Stellen alle acht, so murbe fich bod aus keiner das Daseyn eines besondern Festes erweisen lassen. kann Beda, welcher sich in Unsehung bes Stoffes auf Augustin be ruft, als Beweis gelten, bag man wenigstens in manchen Gegenben ein Fest dieser Urt gekannt habe. Bei bem, mas zeither angeführt mor ben ift, lagt es sich auch erklaren, wie ein solches Test, wenn es auch hin und wieder üblich war, allmählig in Vergessenheit gerathen konnte. Seit dem 13. Jahrhundert wird aber diese Feier immer allgemeiner, und schon das Concil. Copriniacum a. 1250 oder 60 erwähnt derselben ausdrücklich. Clemens VIII. († 1592) erklätte die Conversio Pauli für ein Festum duplex majus, und nahm eine Homilie von Beda in das Breviarium auf. S. Gavanti Thesaur. s. rit. Tom. II. p. 222. Wie dieses Fest dazu komme, unter die Witterungskritestien gerechnet zu werden, läßt sich nicht bestimmen. Es scheint aber dieser Volksglaube schon sehr alt zu sepn. Matth. Dresserus liber de sestis died. Christianor. et Ethnicor. Lips. 1560 hat p. 24. folgende Buse, auf diesen Umstand sich beziehend, mitgetheilt:

Clara dies Pauli, bona tempora denotat anni: Si fuerint venti, designat proelia genti, Si fuerint nebulae, pereunt animalia quaeque, Si nix, si pluvia, designat tempora cara.

IV) Die Collectivfeier beider Apostel in der heutigen driftlichen Welt. — In dem griechischen Fest= canon ift noch jest auf den 29. Juni der Martyrertod Petri und Pauli wegeichnet (ή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου αποτομή), aber an die Stelle der in der romischen Rirche üblichen Commemoratio Pauli am 30. Juni findet man hier die collectio duodecim Apostolorum angeführt. S. Seineccii Abbilbung ber alten und neuen grie= hischen Kirche 3. Thl. p. 208. — Was nun die romische Kirche betrifft, so ist aus leicht erklarlichen Ursachen bie Collectivfeier bes Petrus und Paulus ein allgemeines Fest, und feitdem man auch hier eine Berminderung ber Feiertage für nothwendig hielt und die andern Aposteltage aufhob, wird ber Peter : Paulstag gleichsam als eine Commemoratio omnium apostolorum angesehen. G. vollständiges katholisch= liturgisches Erbauungsbuch von K. W. W. 2. Bb. 1. Abtheil. p. 177. Prag 1796. Auch fagt Grundmapr in seinem liturgischen Lexikon ber romisch = katholischen Rirchengebrauche. Augsburg 1822: Die Rirche feiert diefen Festtag mit einer Bigil, Fasten und Dctav den 29. Juni. Db aber bieß außer der tatholischen Rirche in Deutschland in andern tatholifchen gandern üblich fei, hat ber Berfaffer aus Mangel an Nachrichten über die gegenwartige Festfeier in der romischen Rirche nicht ermitteln tonnen. Bahricheinlich verursachen auch hier ortliche Observanzen manche Ausnahmen. — Die oben erwähnte Stuhlfeier bes Petens ift noch jest in dem romischen Rirchencalender doppelt verzeich= mt, namlich Stuhlfeier bes heiligen Petrus zu Untiochien ben 22. Februar und Stuhlfeier bes heiligen Petrus zu Rom ben 18. Januar. Aufer Rom und andern einzelnen Orten sind jedoch biese Festtage gegenwärtig mit ben nachsten Sonntagen verbunden und nicht burch eine besondere Feier ausgezeichnet. Auch die angeführte Rettenfeier des Petrus am 1. August ist wohl mehr ein Localfest in Rom; in ben griechischen Menden ift fie auf ben 16. Januar verzeichnet.

Bas die protestantische Kirche betrifft, so hat sie zwar, wie in bem Artikel Apostelfeste erinnert worden ist, mehrere Aposteltage beis behalten, aber doch auch hier ihre gewöhnlichen Grundsätze befolgt. Benn der Peter : Paulstag in der romischen Kirche als ein hohes Fest von zwei Tagen gefeiert wurde, so feierten ihn die Protestanten

Siegel Danbbuch IV.

nur am 29. Juni, und zwar eben so einfach wie die andern Apo Die in der remischen Kirche gewöhnliche Commomoratio Paul hier gar nicht Statt, wohl aber die Bekehrung Pauli am 2 nuar, weil diese sich rein auf die Erzählung Act. 9. gründete. aber auch in der neuern Zeit in der protestantischen Kirche di der Aposteltage theils große Beränderung erlitten, theils ganzlic schafft worden ist, darüber ist zu vergleichen, was am Schlu Artikels Apostelseste erinnert wurde.

# Pfingsten.

I. Pentecoste, Quinquagesima im weitern, l. Pentecoste im engern Sinne. III. Eigenthüm= ihkeiten des Pfingstchlus vor den übrigen Festchclen. V. Religiös=abergläubische Gebräuche und Volksvergnü= ungen des Mittelalters und der neuern Zeit, die mit em Pfingstfeste in Verbindung stehen. V. Wie sich die Isingstfeier in unsern Tagen gestaltet.

Literatur. Dan. a Virg. Mariae de festo Pentecostes in in. Specul. Carmelit. Tom. II. p. 503 seqq. Antw. 1680. Fol. sac. Faustius dissert. de Pentecoste. Argentorat. 1690. 4. b. Wildvogel diss. de eo, quod justum est circa festum Pente-Jen. 1691. 4. — Michael Hoynovius de Festo Pentecostes. egiomont. 1693. 4. — J. Elias Reichardt disp. de Pentecoste. mae 1693. 4. — (J. And. Schmid) Progr. de Pentecoste veteri Quinquagesima paschali. Helmst. 1710. 4. --J. And. Danz rogrammata 5 de festo judaico Septimanarum abrogato, et surroto in ejus locum festo Pentecostali Christianorum. Jena 1715 -18. 4.; auch in J. Gerh. Meuschenii N. T. ex Talm. illustr. lips. 1736. 4.) p. 751 seqq. — J. Christ. Hebenstreit dissert. de 'entecoste Veterum. Lips. 1715. 4. — Christ. Reuter diss. de eo. nod theologice sanctum justumque est circa tempus Pentecostale. ervestae 1718. 4. und: Repetita assertio ejus, quod in nupera disat fuit disputatum de sanctitate temporis Pentecostalis. Ebend. 1718. 4. — J. D. Winckleri oratio de iis, quae circa festum Intecostes sunt memorabilia. Ed. 2. Lipsiae 1785. 4.; auch in men Disquisitt. philol. (Hamburg 1741. 8.) p. 209 - 266. acd. Gottl. Clauswitz de analogia Pentecostes Vet. et N. Testa-Halae 1741. 4. — E. F. Wernsdorf de quinquagesima Mehali. Lips. 1752. 4. — J. H. Heinrichs de prima festor. Penbecestal. celebratione ab Apostolis instituta etc. ad Act. 2, 1 -18. Vid. N. T. Koppianae edit. Vol. III. P. II. Gotting. 1812. 1. 310 — 334. — Hospinianus de origine festor. etc. p. 86. — Mildebrandi libellus de diebus festis etc. p. 88 seqq. — Schmidii historia festor. et dominic. etc. p. 141 seqq. — Bingh. I. I. Vol. D. p. 120 segg. — Augusti Dentwurdigkeiten zc. Thl. 1. p. 166 ff. Th. 2. p. 343 ff. 384 — 393. — Schone Geschichteforschungen über bie kirchl. Gebräuche 1. Thl. p. 351—53. 3. Thl. p. 282—83.

1) Pfingsten im weitern Sinne. — Im weitern

Sinne brauchte man bas Bort nerrexoorn (aus welchem unftreitig das deutsche Pfingsten entstanden ist) von den 50 Tagen unmittelbar nach dem Auferstehungefeste. Der lateinische Rame für diesen Beitraum war Quinquagesima paschalis, jum Unterschiebe eines Conntage in der Saften, der schlechthin quinquagesima genannt wurde. Der Anfangspunct der driftlichen religiofen Feier diefer 50 Tage laßt fich nicht genau nachweisen, boch muß sie balb nach bem apostolischen Beit= alter Statt gefunden haben, indem im 2. Seculo Irenaus und Tertullian ihrer schon gedenken. Letterer in seinem Buche do idololatria fpricht zu einem Chriften: "Bei ben Beiben tommt jeber Feiertag "nur einmal vor, bei dir alle Tage. Nimm die einzelnen Feiertage "der Bolter, reihe sie an einander nach der Ordnung, so werden sie "boch die 50 Tage (Pentecoste) noch nicht voll machen können." — Ein Zeuge aus dem 3. Seculo ist Drigenes, welcher, indem er bie wenigen Feste ber Christen hernennt, auch noch nertexooth bingufügt. Im 4. Seculo spricht dafür das Conc. Iliber. can. 43. und Conc. Nicaen. c. 20. und Ambros. Serm. 61. sagt ausbrucklich: "Sammt-"liche 50 Tage sind gleich dem Pascha zu achten und als Sonntage "zu feiern." - Dicht minder laffen fich auch hierher gehörige Stellen aus hieronymus und Chrysoftomus beibringen. Deffen ungeachtet tann boch diese funfzigtägige Feier nicht als eine apostolische Ginrich= tung gelten, wie Ambrosius und Hilarius in prologo in Psalmos wollen, welche diese Feier theils von Jesu, theils von den Aposteln ableiten; benn Tertullian, welcher bem apostolischen Beitalter viel naber stand, erklart bie quinquagesima nur aus der Tradition und Dbfervang der Rirche, indem er de corona milit. c. 3. ausdrücklich schreibt: Harum et aliarum ejusmodi disciplinarum, si legem expostules scripturarum, nullam invenies. Traditio tibi praetendetur auctrix, consuetudo confirmatrix, et fides observatrix. Rationem traditioni, consuetudini, fidei, patrocinaturam aut ipse perspicies, aut ab aliquo, qui perspexerit, disces.

Sammelt man nun die Nachrichten, wie die altere christliche

Rirche biefe 50 Tage feierte, so ergiebt sich Folgendes:

1) Man zeichnete während dieses Zeitraums wiederum einzelne Wochen aus. Dahin gehört die nächste Woche nach Ostern, mit welcher theils das neue Kirchenjahr begann, theils auch die Getauften noch weiße Kleiber trugen, zum Sinnbilde ihres reinern, edlern, christichen Lebens. Acaxacriouós oder réa hieß diese Woche bei den Griechen, Septimana in aldis bei den Lateinern. Dann schied man auch eine Woche aus mitten in den 50 Tagen und sing sie an von der seris quarta, der vierten, die wieder dahin in der sünsten Woche. Diese erhielt den Namen uesonerrexostn. Leo Allatius sagt von dieser Woche: Duas mutilabat hebdomades, primam cauda, alteram capito. Suicer in seinem thesaur. unter dem Worte nertexostn sührt eine Stelle aus Chrysostomus Homilien an, wo dieses Wort ebenfalls vorkommt. Man soll diese mittelste Woche darum mehr ausgezeichnet baben, weil sie gleichsam beide Feste, Ostern und Psingsten, einigte.

2) Die ganze Zeit während der Quinquagesima wurde nicht gefastet, noch kniend gebetet, weil es lauter Tage einer heiligen Freude sepn sollten. S. Tertullian de corona c. 3. Conc. Nicaen. c. 20. die Båter der rechtgläubigen Kirche auf diese Sitte angelegentlich nd mit Allgemeinheit halten, so ist wohl zu vermuthen, daß dadurch n scharfer Gegensatz zu gewissen häretischen Gebräuchen sollte angeutet werden. — Auch sang man in diesen Tagen wieder das Halzuja in den Kirchen, welches in den Fasten nicht geschehen durfte.

gustin. tractat. 17. in Johannem.

3) Es war alle Tage Gottesbienft, und es ift nicht unwahrschein= , daß auch täglich bas Abendmahl genoffen werben konnte. Ams. comment. in Luc. c. 1. fagt baher: Omnes quinquaginta dies pascha celebrandi sunt, et sunt tanquam dominica. — In dies Tagen pflegte man vorzüglich die Apostelgeschichte vorzulesen, und ir aus dem Grunde, weil dadurch die Wahrheit der Auferstehung u kräftig bestätigt worden sei, indem alles, was sich mit den Upon ereignete, für die Gewißheit diefer Thatfache fpreche. Chrysostom. n. XXXIII. in Genes. p. 369. Augustin. tractat. 6. in Joh. -as aber die Feier von der Arbeit anbetrifft, so ist diese gewiß nur befchrankterm Sinne zu nehmen. Man verftand barunter mohl nur einzelnen Tagesstunden, wo der dienenden und arbeitenden Classe aubt wurde, an dem offentlichen Gottesbienfte Theil zu nehmen. ne gangliche Feier von ber Urbeit schien theils wegen ber Berhalt-Te der Armen, theils aber auch wegen der Christenverfolgungen nicht tatt finden zu konnen, indem fich durch gangliche Arbeitelosigkeit die briften vor den Nichtdriften wurden ausgezeichnet haben. Hierzu mmt der Umstand, daß auch die übrigen burgerlichen und gerichtli= m Geschäfte während dieser Tage nur mit Ausnahme der Woche b Dftern ihren ungeftorten Fortgang hatten. Ausbrucklich fagt baber ugustin Sermon. 17., gehalten am Sonnt. in albis: Peracti sunt ies feriati, succedunt jam illi conventionum, exactionum et liti-Deffentliche Lustbarkeiten und Schauspiele maren bagegen moten. Cod. Theodos. l. 15. tit. 5. de spectaculis leg. 5.

4) Die Taufe wie die Abendmahlsfeier waren in der Quinquatima besonders gewöhnlich. In Beziehung auf die erstere sagt daher ertullian, de baptismo c. 16.: Diem baptismo solenniorem Pascha mestat, exinde Pentecoste ordinandis lavacris latissimum spatium 4, quo et Domini resurrectio inter discipulos frequentata est et metia Sp. S. dedicata. Was die Abendmahlsfeier betrifft, so erklärt in die Spnode zu Elvira can. 21. denjenigen für einen lauen Chris

m, der nicht mahrend dieser Zeit das Abendmahl feiere.

5) Man erwies sich mahrend ber Quinquagesima besonders wohls Lig gegen die Armen. Lactant. de vero Dei cultu c. 12. Auch wen ofters Sclaven freigelassen. Bergl. G. N. Ittig de veteri in-Lipsiae 1700.

6) Die christlichen religiosen Versammlungsorte wurden mit Maien wahren grünen Zweigen ausgeschmückt, welchen Gebrauch einige von kaubhüttenfeste der Juden, andere aber noch wahrscheinlicher von ka Floralien der Romer ableiten. Vid. A. L. Königsmann de antimitate et usu betulae pentecostalis frondiumque sacrar. Kilon. 1707.

Forscht man nun nach den Urfachen, warum das christliche Alterschum diese Tage einst so feierlich auszeichnete, so findet man ihrer mehrere angegeben. Chrysostomus hom. 8. de resurrect. deutet hin

auf die große Wichtigkeit der Tage, die Jesus nach seiner Auserstehm noch mit den Jüngern verledt habe, indem er sagt: Nam in dom nica rosurgens Salvator reversus ad homines est et post resu rectionem tota quinquagesima (potiorem illius partem intelligit resurrectione ad ascensionem) cum hominidus commoratus er Necessarium ergo, ut acqualis sit corum sestivitas, quorum acqualis sanctitas est. — Ambrosius hingegen und Augustin suchen de Grund dieser Feier in dem Bestreben einen recht auffallenden Contra zwischen der Quadragesima vor dem Pascha und der Quinquagesim nach dem Pascha zu bewirken. Augustin. tractat. 17. in Joh. sa daher: Cum labore celebramus Quadragesimam ante Pascha, eu laetitia vero tanquam accepta mercede Quinquagesimam post Pascha. Auch konnte die ausgezeichnete und zugleich heitere Feier de Quinquagesima zum Theil auch einen jüdischen Ursprung haben, inde die ersteuliche Zeit der Frühernte bei den Juden in diese Tage siel.

11) Pfingsten im engern Sinne. — Nach und na verlor fich die alte Feierlichkeit der Quinquagesima, theils weil die Ba anberer Fefte gunahm, theils weil es an Bifchofen zu fehlen anfin welche im Stande gewesen waren, oder sich hatten bequemen wolle an jebem diefer Tage einen Bortrag an die Berfammlung zu halte Außerdem tonnten auch die großen Bolterummalzungen und ber Berfe bes romischen Reichs bazu beitragen. Die Aufmerksamkeit richtete fi nun ausschließend auf ben Schluß ber Quinquagesima ober auf bi 50sten Tag nach Oftern, wo die Thatfache ber heiligen Geschichte, d fogenannte Ausgießung bes heiligen Beiftes und mithin ber wund volle Anfangspunct der schnell ausgebreiteten Religion Jefu hervorgeh ben wurde. Mit Sicherheit kann man wohl annehmen, daß di Pfingstfest in diesem engern Sinne schon am Ende des 4. Jahrhu berts besonders, wenn auch nicht mit volliger Allgemeinheit, gefeit wurde. Die Homilien bes Epiphanius, Gregor von Myssa und R giang, Chryfostomus u. a., beren Mechtheit teinem Zweifel unterlieg sind hinlangliche Zeugnisse für diese Feier. Und wenn auch aus d sem Zeitraume noch hin und wieder Zeugnisse fur die fruhere Qui quagesima vortommen, so lagt sich dies entweder aus ber Observa einzelner Orte und aus dem Umftande erklaren, daß eine frubere Si gewohnlich auch noch eine Beit lang mit neu beginnenden Ginrichtu gen fortwahrt. Bu Augustin's Beiten muß die Quinquagesima ich weniger beachtet gewesen sepn; benn er rechnet sie nicht mehr zu d allgemeinen, auf alte Tradition gegründeten Festen, wenn er sag Illa autem, quae non scripta, sed tradita custodimus, quae quide toto terrarum orbe observantur, dantur intelligi vel ab ipsis Aş stolis, vel plenariis Conciliis, quorum est in ecclesia saluberrii auctoritas, commendata atque statuta retineri, sicuti quod Dom passio et resurrectio et ascensio in coelum et adventus de co spiritus sancti anniversaria solemnitate celebrantur, et si qu tale occurrerit, quod servatur ab universa, quacunque re diffunc ecclesia. (Epist. 118. ad Januar. c. 1.)

In diesem engern Sinne als Fest zum Andenken an die A gießung des heiligen Geistes wird es von Gregor Nazianz theils enu mia, theils huéga nrevuatos genannt, s. Gregor. Naz. oratio

de pentoc. Da wenigstens zum Theil bieses Fest seinen Ursprung bem Judenthume zu verdanken hat, wie sogleich gezeigt werden soll; so ist es nicht unwahrscheinlich, daß man es sieben Tage lang seierte, wovon der erste der seierlichste war. So währte auch eigentlich die Pentocosto der Juden nur einen Tag, obgleich das Opfer sieben Tage dars auf wiederholt wurde. Daher sagt Hebenstreit de pentocosto Voterum p. 6: Praeterea cortum est, senescento aevo ita decrevisso Pontecostos celebritatem (nämlich von den 50 Tagen), ut ad soptem dies reciderit, donec denique triduanis absolvedatur. Das Lettere pschah auf der Synode zu Cosinis 1094, wo auf den Antrag des bestnitzer Bischofs, welcher mit Vollmacht Urbans II. diese Synode seit, die dreitägige Feier des Oster: und Pfingstseltes beschlossen wurde.

Bas nun den Ursprung dieses Festes betrifft, so will Augusti tenfelben fast einzig und allein aus dem Judenthume ableiten, indem n sich auf die damals immer mehr vorherrschende Marime beruft, im Indenthume Borbilder zu finden, die burch das Evangelium Jesu im bibern Sinne vergeistigt und verwirklicht worden maren. Und in ber That fehlt es auch nicht an Stellen, Die bieses zu bestätigen scheinen. 60 sagt Augustin contr. Faust. l. 32. c. 12. Pentecosten, i. e. a passione et resurrectione Domini quinquagesimam diem, celebrawas, quo nobis sanctum spiritus paracletum, quem promiserat, misit: quod futurum etiam per Judaeorum pascha significatum est, sum quinquagesimo die post celebrationem ovis occisae, Moses ligito Dei scriptam legem in monte accepit. Legite evangelium \* advertite ibi spiritum sanctum appellatum digitum Dei etc. Eine wch beutlichere Bergleichung zwischen bem jubischen und driftlichen Mingsten findet sich auch bei Hieronymus ad Fabiol. §. 7. Utraque (legis promulgatio) facta est quinquagesimo die a paschate, illa in Sina, haec in Sion. Ibi terrae motu contremuit mons, hie domus Apostolorum: ibi inter flammas ignium et micantia fulgura, turbe ventorum et fragor tonitruorum personuit, hic cum ignearum visione linguarum, sonitus pariter de coelo, tanquam spiritus vehebentis advenit; ibi clangor buccinae legis verba perstrepuit; hic the evengelica Apostolorum ore intonuit. Allein obgleich diese mehrere ahnliche Stellen den judischen Ginfluß auf die driftliche Mingstfeier bethätigen; so wirkte boch zu einer genauen Ausscheibung Pfingstfestes als eines Tages, wo sich die driftliche Welt aus-Wießend an die fogenannte Ausgießung des heiliges Beiftes erinnern Mte, besonders mit das Unfampfen der orthodoren Rirche gegen den antanismus. Montans schwarmerische Ansichten von jenem Paraklet, Issus ben Seinigen verheißen hatte, konnten wohl eine Urfache in, daß man auf das Act. 2. Erzählte eine schärfere Aufmerksamkeit ichtete. Bon den frühern Feierlichkeiten der Quinquagesima blieb em Pfingstfeste im engern Sinne eigenthumlich

1) daß auch jetzt eine feierliche Taufzeit gewöhnlich blieb. Leo

M. ep. 2, 20. Gelas. cp. 9.

2) Wurde nicht minder das Abendmahl vorzugsweise an diesem keste gehalten. Das Conc. Agath. (a. 506) can. 18. verordnet daher, daß jeder Laie, der für einen katholischen Christen gehalten sepn will, en Ostern, Pfingsten und Weihnachten das Abendmahl genießen soll.

3) Auch bas srühere Ausschmüden der Hauser und Tempel mit Blumen und Zweigen am Psingstseste blieb und in Burtorfs Synagog. Jud. c. 20. p. 443 sindet man folgende Bemertung: Mos ille Christianorum, quod sesto Pentecostes senestras, domos et templa gramine, sloribus et betulis viridantibus ornent, a Judaeis descendit ad Christianos. Hi enim in laudem legis ejusque memoriam pavimenta aedium, plateas et synagogam gramine perspargunt, sasciculos ramusculorum viridium passim senestris apponunt, corollas virides capitibus impositas gestant, quia illo tempore, quo lex in monte Sinai tradita est, omnia suerant slorentia et viridantia, id quod colligunt ex Exod. XXXII. 3.

111) Ligenthumlichkeiten des Pfingsteyelus vor den übrigen Sesteyelen. — Das Pfingstfest als festliche Beit, die mit einer Vor= und Nachfeier verbunden ist (Festeyelus), hat

zuvorderst die Eigenthumlichkeit,

- 1) daß er weit junger als die übrigen Festepelen ist. In Bergleichung mit Weihnachten und Ostern muß der Pfingstevelus in der Form, welche er gegenwärtig in der ganzen abendländischen Kirche angenommen hat, als der jungste angesehen werden. Denn er ist vor dem 13. und 14. Jahrhundert nicht abgeschlossen worden, wie dieß aus Alcuins Homiliarium erhellt, welches weder von einem Trinitatissseste noch von den darnach benannten Sonntagen etwas weiß, sondern die auf Pfingsten solgenden Sonntage bis zum Advent herab nach diessem Feste benennt und als Dominica prima, secunda, tertia etc. post Pentecosten aufzählt. In der römisch=katholischen Kirche ist zwar später die Rechnung nach Trinitatissonntagen angenommen; doch sindet man in den liturgischen Schriften und Breviarien die alte Ters minologie noch häusig. Dagegen hat die protestantische Kirche die Trisnitatiss=Romenclatur allgemein in ihren Kirchencalender ausgenommen.
- 2) Hat der Pfingstenelus auch das Eigenthumliche, daß die abendund morgenlandische Rirche in Absicht auf die Dctave Dieses Festes von einander abweichen. Die erfte schließt mit dem Trinitatisfeste, welches aber die griechische Rirche nie feierte, sondern dagegen das Fest allet Heiligen. Auch werden in derfelben Rirche die folgenden Sonntage nicht nach bem Pfingstfeste gezählt, sonbern von ben evangelischen Lectios nen, welche die Kirchenordnung vorschreibt (f. den Artikel Sonntag Mr. 3.). Man vergl. Leo Allatius de dominicis et hebdomadibus recent. Graecor. c. XXXI - XXXIV. Die evangelische Pericops für den Conntag nach Pfingsten, Joh. 3, 1 — 15., wurde zu eines Beit gewählt, wo man noch tein Trinitatisfest kannte, und der Inhale derselben beweist, daß man die Lehre von der Wiedergeburt und Ers neuerung in eine genaue Beziehung mit dem Feste bes heiligen Geiftes sette. In der griechischen Rirche verrath die Schluffeier ein spateres Beitalter, wo fich ber Beiligendienst schon allgemeiner verbreitet hatte-Als aber seit dem 14. Jahrhundert in der romischen Kirche der Pfingscyclus durch das Trinitatisfest seine Octave erhielt, so anderte man aud die evangelische Perikope, und mahlte statt Joh. 3, 1 - 15. Mt. 23, 18 - 20. - Bu den Eigenthumlichkeiten des Pfingstenclus gehort,
- 3) daß, wenn die beiden ersten heiligen Zeiten, Weihnachten und Oftern, auf das Erdenleben Jesu hinweisen, das Pfingstfest mit seinem

Introitus, und besonders in der lateinischen Kirche mit seiner Octave, tie überirdische Berherrlichung des Heilandes und den Ursprung der dristlichen Kirche andeuten. Man feiert hier mehr den in den Himmel erhodenen und zur Rechten Gottes versetten Heiland, wie er die Berheißung von dem zu sendenden Paraklet erfüllt und als unsichtbares Oberhaupt die von ihm gestiftete Gemeinde regiert. Dieser Ansicht semaß scheint auch die römische Kirche zur Pfingstoctave glücklicher das Trinitatissest gewählt zu haben, welcher ein reines Dogma ohne historische Thatsache zum Grunde liegt; es ist die Tiefe der Gottheit, welche hier, wie die Spistel Pericope Rom. 11, 88—86. sich ausbrückt, zwar nicht ergründet, aber doch geahnet werden soll. Offenbar ist darum das festaller Heiligen in der morgenlandischen Kirche von der Idee, welche dieser zum Grunde lag, abgewichen, und hat den Stoff derselben erweitert.

IV) Linige mehr religios = aberglaubische Ges brauche und Volksvergnügungen des Mittelalters und der neuern Jeit, die mit dem Pfingstfeste in

Derbindung stehen. — Dahin gehört

1) der Migbrauch mit der Caube feit den Teiten des Mittelalters. Sehr viele Stellen in den Kirchenvatern belehren uns, daß man nach Mt. 3, 16. die Taube als Symbol des beiligen Geistes ansah. Go sagt Chrysostomus Hom. XII. in Matth.: Christus quidem in natura nostra, sed spiritus in columbae specie Mehrere Stellen der Art s. Suiceri thesaur. s. v. nepeστερά. Darum darf es une nicht mundern, wenn Durandus rat. div. offie. VI. c. 107. von feiner Beit, dem Mittelalter, fagt, wo der Got= tesdienst immer sinnlicher murbe: Tunc (beim Schlusse der Missa) etiam ex alto (Kirchengewolbe) ignis projicitur, quia S. S. descendit in discipulos in igneis linguis, et etiam flores varii, ad denotandum gaudium et diversitatem linguarum. Columbae etiam per ecclesiam dimittuntur, in quo ipsa S. S. missio designatur. — Daffelbe beinahe erzählt auch Hildebrand de diebus festis p. 89: Pentificii codem die solent albas columbas funiculis constrictas per templa sua emittere et in medio templo ligneam columbam suspendere, quae sit symbol. S. S. — Noch jest muß etwas Aehnliches in ber romischen Rirche bin und wieder üblich seyn, wenn anders der Repricht Glauben beizumeffen ift, die Grundmapr in seinem liturgi= ichen Lexikon der romisch = katholischen Rirche Augeburg 1822 am Ende bet Artifels Pfingsten ertheilt : "Uebrigens wird die Sendung des heis "ligen Beiftes nach jedes Landes Gewohnheit an diesem Zage meiftens "in Zigur einer Taube ober feuriger Bungen vorgestellt."

Bu den Volksbelustigungen zur Zeit dieses Festes gehören besons ders in Deutschland die Pfingstmaien und die Pfingst oder Maienzien. Was die erstern betrifft, so läßt sich vielleicht ihr Ursprung aus den frühesten Zeiten des Christenthums ableiten. In der ersten Kirche, wo man noch teine besondern Tempel hatte, pflegte man bei den Gräbern der Martyrer Gottesdienst zu halten und um dieselben grüne Bäume zu pflanzen. Nach der Zeit, als ordentliche Gebäude zu gottesdienstlichen Versammlungen üblich wurden, kam es auf, diesselben mit grünen Zweigen, besonders am Pfingstfeste, zu schmücken, wozu nicht unwahrscheinlich die Worte des 118. Psalms: "Schmückt

"bas Fest mit Maien," Beranlassung gaben, indem biefer Buruf wegen der Jahrezeit besonders am Pfingstfeste feine Anwendung fand. Bu Ende des 11. Jahrhunderts mag diese Sitte allgemein gewesen fepn, wie es lehrt A. L. Königsmann in disputat. de antiquitate et usu betulae pentecostalis. Kiel. 1707. Auch vergl. man Andr. Rivini diatr. de Majumis, Maicampis et Roncaliis etc. in J. G. Graevii Synt. var. dissertatt. Utr. 1701. 4. - Birten hat man wohl beswegen bagu genommen, weil diese Art Baume überall leicht zu haben find, und weil auch ihr Geruch fehr angenehm ift. Wegen des großen Dis brauchs durch Waldbeschäbigung murbe biese Sitte in neuern Zeiten besonders in dem protestantischen Deutschland verboten, in Sachsen erschien 1715 ein ausdrücklicher Befehl beshalb. — Auch die Daien tange im Freien find noch bin und wieder ublich, boch mochten biefe, wenn sie aus dem Alterthume herruhren sollten, mehr von den beidnis schen Majumis abzuleiten sepn. Cfr. Codex Theodos. XXV. 1. 1-2. und Suidas, wo eine turze Erklarung darüber gegeben wird. schmidts Geschichte der Sonn = und Festtage. Leipz. 1798. p. 227, me noch andere abnliche Gebrauche erzählt merben.

Nicht minder rechnen auch einige hierher bas Bergnügen des Begelschießens, welches an manchen Orten um die Pfingstzeit angestellt wird. Mehrere Gelehrte des 17. Jahrhunderts erklaren den Ursprung desselben daraus, daß es von den Heiden zur Verspottung des heiligen Geistes aufgebracht worden sei, der bei der Taufe Christi in Gestalt einer Taube sich geoffenbart habe. Den Ungrund dieser Behauptung aber sucht in einer besondern Gelegenheitsschrift zu zeigen Paul. Christ. Gilbert de Opredotogopolia 1714. Ueberhaupt ist es dem Verfasser nicht gelungen, etwas Gnügendes über diesen Gebrauch historisch bei

bringen zu konnen.

V) Wie sich die Pfingstfeier in unsern Tagen gestalte. — Als ein hohes ober Hauptfest wird Pfingsten auch jest noch in der driftlichen Welt gefeiert. Man erinnert fich dabei an die den Schulern Jesu ertheilte und bestätigte Berheißung von ber Sendung eines hohern gottlichen Beiftandes, burch welchen fie fabig fenn follten, bas Christenthum leichter und glucklicher zu verbreiten. Pfingsten gilt baber allen firchlichen Parteien als Fest der driftlichen Religionsstiftung. Jedoch ift es im Meußern minder feierlich ausge zeichnet, als die andern hohen Feste, Weihnachten und Oftern, wie Dies ein flüchtiger Blick auf die Festlehre ber griechischen, romischen und protestantischen Rirche zeigt. Die reformirte und jum Theil auch bie lutherische Kirche feiert Pfingsten zwei Tage lang, manche reformirte Gemeinden, g. B. in Lubed, nur einen Tag, einige wenige lutherifche Lander Deutschlands drei Tage. Mehr dem Namen nach findet in bet romischen Rirche auch die Pfingstvigilie noch Statt, in ber Wirklichteit wird sie in der griechischen Rirche gefeiert, jedoch größtentheils-auch hier nur von den sogenannten Calogeris. Um Sonnabende vor Pfingsten ift auch jest noch die feierliche Wasserweihe in der romischen Rirche gewohnlich, im Allgemeinen aber find Die Feierlichkeiten weit einfachet als in fruherer Beit. Ginige ortliche, einzelne Observanzen tonnen biet naturlich nicht in Betrachtung fommen.

# Philippus und Zacobus.

### Gebächtnißseier derselben am 1. Mai.

I. Nachrichten von beiden Aposteln im N. T. und nach der Tradition. II. Ursachen der Zusammenstellung beider Apostel und Alter ihrer Gedächtnißseier. III. Wie dieser Tag in der heutigen christlichen Welt begangen wird.

Literatur. Cave antiquitates apostolicae S. Andreas Wilki Eootopoagia etc. p. 158 seqq. — Hospinian I. I. p. 81. — Isach. Hildebrandi libellus de diebus festis p. 86. — Schmidif bistoria festor. et dominicar. p. 135. — Heortologia etc. auctore Guyeto etc. I. 2. c. 28. — Starks Geschichte des 1. christl. Jahrstunderts 2. Thl. (Philippus p. 182 ff., Jacobus p. 163 ff.) — Augusti's Denkwürdigkeiten. 3. Thl. p. 201 ff.

I) Nachrichten von beiden Aposteln im N. T.

und nach der Tradition.

A) Philippus, einer der Apostel Jesu aus Bethsaida, und mahrscheinlich wie seine übrigen Collegen von niedriger Abkunft und von niedrigem Stande. Außer Mt. 10, 3. Mrc. 3, 10. Luc. 6, 14. und Joh. 1, 44. kommt er auch noch Joh. 6, 5. 12, 20. und 14, 8. Da Petrus und Andreas zwar früher gemahlt wurden, aber erft weter sich der Gesellschaft Jesu anschlossen, so kann er als der erste weter ben beständigen Aposteln betrachtet werden. Mehr läßt sich aus ben Dr. D. von ihm nicht erzählen, desto reichhaltiger, aber zugleich ent besto widersprechender ift die Tradition. Eine alte Nachricht in Cotelerii Patr. Apostol. T. I. p. 272 nennt seinen Bater Philosanos feine Mutter Sophia, und behauptet, daß er ein Fuhrmann gewefen fei. Scothien, Borberasien und Phrygien werden als seine Provingen genannt. Fabricii Cod. apocr. N. T. P. II. p. 758. Niceph. hist. 1. 2. c. 39. Simon. Metaphr. in Actis Philippi. In dem letten Laube foll er zu Sierapolis gestorben fenn, ob als Martyrer oder eines natürlichen Todes bleibt unentschieden. Tillemont memoires eccles. T. L. P. III. p. 956 segq. — Start's Geschichte der christl. Rirche bes 1. Jahrh. 2. Thl. p. 138 ff. Daß er verheirathet gewesen und Rinber hinterlassen habe, bezeugen Euseb. H. E. III. c. 81. und Clem.

Alex. Stromat. III. p. 448. Bergl. J. A. Schmid de apostolis uxoratis. Im Allgemeinen kann über das Leben dieses Apostels Winer bibl. Realler. im Art. Philippus Nr. 6. Thl. II. p. 297 f. verglichen werden. Von den Actis Philippi uud dem sogenannten ltinerario oder Circuitu dieses Apostels ist noch ein Fragment bei Anastasius Sionita ausbewahrt. Fabricius Cod. apoer. N. T. P. II. p. 806. Einige gnostische Secten, besonders die Leviten, bedienten sich eines Evanges siums des Philippus. Epiph. haeres. XXVI. c. 15. Der evangelissche Tert aus Joh. 14, 1—14. erwähnt blos den Philippus, ohne des Jacobus zu gedenken.

B) Jacobus, und zwar der jungere, Sohn des Alphaus und ber Maria, Mt. 15, 40. 16, 1., ebenfalls Apostel, Mt. 10, 8., vgl. Mrc. 3, 18. Luc. 6, 15. Act. 1. 13. Daß diefer von Jacobus bem Meltern, von welchem in einem besondern Artifel die Rede war, verschieden sei, ist keinen Zweifel unterworfen. Aber eine andere Streit frage entsteht in Beziehung auf diesen Apostel, ob Jacobus, ber Sohn des Alphaus, mit dem άδελφος του χυρίου einerlei Person sei. Die Ibentitat beider hat man bald behauptet, bald bezweifelt. Jedoch ift bas Erstere ofter von neuern Interpreten geschehen. Achtet man auf das, was besonders Winer in seinem biblischen Reallerikon I. p. 621 beibringt, so ist es wohl keinem Zweifel unterworfen, daß Jacobus der άδελφός χυρίου bei Paulus mit bem Jacobus minor eine Perfon fei, und biefen Jacobus hat man auch unstreitig fur ben Berfaffer bes bekannten katholischen Briefes zu halten. Bon diesem Apostel ham deln barum bestimmt Mt. 10, 3. 27, 56. Mrc. 3, 18. 15, 40. Luc. 6, 15. Apostelg. 1, 13., und mahrscheinlich auch die Stellen 1 Cot. 15, 7. Gal. 1, 18. 19. 2, 12. Apostely. 12, 17. 15, 13. 21, 18. Die alteste Tradition nennt ihn Bischof von Jerusalem und legt ibm den Beinamen: & Sixaeog, bei. Bergl. die Relation des Begeftpont bei Euseb. H. E. II. c. 25. Derselbe Hegesippus berichtet weiter, bas die Pharisaer und Schriftgelehrten, aufgebracht über die große Angahl von Juden, welche durch ihn jum Christenthume maren bekehrt wor den, seinen Untergang beschlossen und vollzogen hatten. Man habe ibn von der Binne des Tempels herabgesturgt, und als er von diesem Falle noch nicht todt mar, mit Prugeln und Steinen getobtet. Rach Start scheint ein bekehrter Jude Berfasser dieser abgeschmackten Legende beim Degesippus zu fenn. Bu ihrer Bertheidigung aber schrieb Faber eine gelehrte Schrift: Eusebianae de Jacobi, fratris Jesu, vita et morte narrationis partes quacdam explicantur et defenduntur. Ausbac. 1793. 4. Bon besonderer Wichtigkeit ift, daß auch Josephus Antiquitt. 1. XX. c. 9. die Hinrichtung des Jacobus durch den Sobens priefter Ananus auf eine im Wesentlichen übereinstimmenbe Art ergabit. Bergl. Scaliger Animadvers. ad Eusebii Chron. p. 191. — Jo. Clerici Hist. eccles. duor. prim. secul. p. 414. — Mosheim de rebus christ. ante Const. M. p. 94 - 96. - Starte Befch. ber driftlichen Rirche des 1. Jahrhund. 2. Thl. p. 165 ff. Im Allgemeinen vergl. Winer's bibl. Reall. I. p. 620 ff. Ueber Die apolenphischen Schriften, welche ben Namen des Jacobus führen, namlich das Prot-Evangel. und die Liturgia S. Jacobi find Fabricii Cod. apocr. N. T. P. Ill. p. 35 seqq. — Cave antiquit. apost. und Tillemont Mémoir, eccles.



I. 16., wie auch Beausobre histoire de Manieh. Tom. I. qq. zu vergleichen.

Urfachen der Jusammenstellung dieser beioftel und Alter ihrer Bedachtnißfeier. trus und Paulus zusammengestellt werben, so find bafür außere Grunde vorhanden (f. ben Art. oben p. 201). on und Judas konnte theils ber Umstand, daß sie Brutheils die Tradition von ihrem gemeinschaftlichen Tobe stung kommen. Aber bei Philippus und Jacobus ift kein trhaltniß nachzuweisen. Die altern Schriftsteller schweigen Wilke in feiner oft genannten Eoproypapla s. festa duostolor. p. 167 führt Folgendes gur Erlauterung an: tperiobe, wo man mit aberglaubischer Gorgfalt Die Reliquien tprer und Beiligen aufzusuchen angefangen habe (er nimmt bie 4. Jahrhunderts an), sei auch der Leichnam des Philippus capolis nach Rom gebracht, und in einer Gruft mit ben Gees Jacobus vereinigt worden. Spater, im 6. Jahrhundert, romische Bischof Pelagius die von ihm erbaute Rirche den posteln Philippus und Jacobus gewidmet, und daraus laffe Busammenstellung erklaren." — Go geringfügig nun auch mb ift, fo muß man ihn boch in Ermangelung eines andern ichtigen halten. — Ware übrigens diese Rachricht mahr, so barauf auch bie Bermuthung grunden, bas man fruh ichon oftelpaare einen besondern Denttag gewidmet habe, von welspater auch bie Spur wiederfindet. Das Fest aller Apostel ber Folge (f. ben Artitel Apostelfeste) wenig Beifall mehr, intte man es blos auf die beiben Schuler bes herrn, auf und Jacobus, ein. Db es aber fruber nur Local : oder Pros , ober allgemeines Fest gewesen sei, last sich aus Mangel an ben Nachweisungen nicht flar genug machen. Bei ben Spa= t Philippus in großem Ansehen, weil sie glauben, baß bie, nt Joh. 12, 21. zu Philippus gesprochen: "Wir wollten ern sehen," Spanier gewesen waren. - Die orientalische icht hier von ber romischen baburch ab, baß sie die memoer Apostel trennt, und für den Philippus als Denktag ben mber, für Jacobus hingegen den 28. October bestimmt.

Seier dieses Cages in der heutigen driftliselt. — Diese erläutert sich aus dem, was am Schlusse

16 Apostelfeste erinnert worben ift.

# Presbyter.

I. Begriff und Bedeutung dieses Kirchenamtes im apostolischen Zeitalter. II. In den darauf folgenden Jahrhunderten.

Etteratur. J. Morini exercitatio de Presbyteratus materia et forma. In fein. Commentar. de sacr. eccl. ordinat. P. 3. (Amst. 1696. Fol.) p. 102 — 124 und Exerc. de Episcopis et Presbyteris multisimul sacrificantibus, et eucharistia post ordinationem presbytent data. Cbenbas. p. 124 - 132. - Jac. Boileau de antiquo Presbyterorum jure in regim. eccles. Taurin. 1678. 8. - Matth. Zimmermann de Presbyteris veteris ecclesiae commentariolus. Annaberg 1681. 4. und de Presbyterissis veteris ecclesiae commentarislus. Ebendas. 1681. 4. — Mich. Hentschen de Presbytererun clericorum dignitate et potestate ordinandi ex jure divino et astiquitate ecclesiae et hac occasione de episcopis, presbyteris chorepiscopis. Rost. 1682. 4. — H. Dodwell diss. de Presbyteris doctoribus, doctore audientium et legationibus ecclesiasticis in feis. Dissertatt. Cyprian. (Oxon. 1684. 8.) p. 107 — 129 und Diss. de potestate Presbyterii sede episcopali vacante. Ebendas. p. 192-198. — Matth. Laroquanus de sacerdotibus secundi ordinis. 💃 fein. Adversar. sacr. (Lugd. Bat. 1688. 8.) p. 244 - 251. - J. G. Zschoerner Schediasma philol.-theol. de Presbyteris politicis. Lips. 1727. 4. — Die wichtigsten Streitschriften über den Unterschied de Bischofe und Presbyter in der alten Kirche haben wir schon oben beim Artikel Bischöfe Thl. 1. p. 228 f. verzeichnet.

Allgemeinere Werke. Camp. Vitringa de Synagoga vet. Lib. III. P. I. c. 1. — J. Bened. Carpzov Exercitt. in epist. ad Hebr. ex Philone p. 499. — J. Fr. Buddeus Eccles. apostol. a. 6. — Cp. Matth. Pfaff de origine jur. eccles. p. 45. — J. H. Böhmer Jus ecclesiast. Lib. II. tit. 24. §. 28. — Bingham Origines Vol. I. p. 266 seqq. — Baumgarten Erläuter. der christl. Altertip. p. 94 ff. — Schöne Geschichteforschungen Bd. 1. p. 246—49. Bd. 8. p. 96—98. — Eisenschmid Gesch. der Kirchendiener Ahl. 1. p. 67 ff. — Augusti Denkwürdigkeiten Ahl. 11. p. 170 ff. — Stäublik Kirchl. Geogr. und Statistif. Ahl. 1. p. 129. §. 1. p. 188. §. 5 ff.

I) Begriff und Bedeutung dieses Birchenamtes

kolischen Teitalter. — Wie beinahe im ganzen be, so stand auch das Alter bei den Hebraern wegen der n Lebenserfahrungen in hohem Ansehen. Daher wählte man dorstände und Richter seit den frühesten Zeiten aus den Alten. Ite selbst ein Collegium von 70 Aeltesten, das ihm in der Leitung des Bolts beistehen sollte. (S. den Artikel Alter in il. Realleriton.) In der Folge aber wurde diese Benennung Titel, und man brauchte sie von Vornehmern und Einz, von Inhabern gewisser Ehrenstellen, weil diese Einsichten n und Einfluß auf Andere gewährten. Gerade so brauchen t ihr Senator, die Araber ihr Scheich, die Engländer ihr

Darum wurde auch das hebraische pript und das griechische os im Zeitalter Jesu bei den Juden gebraucht, theils von ern des Spnedriums oder des hohen Rathes zu Jerusalem, !1. 21, 23. und öfterer; theils von den Vorstehern der judizigogen, welche mit dem äqxiovvaywyög die Aufsicht über Ordnung und Disciplin der Spnagogen führten, Luc. 7, 3. 1. 395. Da man in der ersten christlichen Kirche die Spnaziassung zum Muster nahm, so nannte man auch die von in erwählten Vorsteher der ersten Christenvereine Aelteste,

Diese maren aber nicht immer zugleich Lehrer, gerabe wie ichen Synagoge; baber man sie auch wohl nicht unschicklich zierende und lehrende Presbyter eintheilen kann. Die leh= Sboter bießen bei ben Juden Pannasse, bei ben Christen sfangs Didastalen. Paulus municht ben Presbytern auch it, Tit. 1, 5., obgleich die Geschichte lehrt, baß sein Wunsch A verwirklicht werden konnte. Sie waren übrigens bei be-Bemeinden angestellt, und hatten mithin nicht einen folden chen Beruf, wie die Apostel und andre von ihnen belegirte araus läßt es sich auch erklaren, warum sich ber Apostel in feinen beiben letten Briefen den Ramen Presbyter beis chrieb sie vermuthlich in spatern Lebensjahren, wo er nicht erreiste, sondern in Ephesus vielleicht die Geschäfte eines besorgte, und barum nannte er sich auch nicht mehr Apostel, Daß man im apostolischen Zeitalter Enloxonog Porepos spnonym gebraucht habe, darüber, fo wie über bas liche dieses Sprachgebrauchs, vergleiche man ben Artikel Bi= Um die Verrichtung ber Presbyter ober Aeltesten in ber lichen Rirche richtig zu beurtheilen, barf man nur unterfubem Synagogenvorsteher oblag. Das Geschaft ber judischen n ber Spnagoge war: bie nothige Anstalt zu treffen, baß ung mit Ordnung vor sich ging, über die Sitten ber Dits wie über außere Bucht zu machen, bie Ungehorsamen zu befonders den Bann oder die Ausschließung über sie auszu= ib bie Reuigen wieder aufzunehmen, vortommenbe Streitig= hlichten, Bortrage über bas Gefet und bie heiligen Schriften und enblich bas Bermogen ber Synagogen zu verwalten. ber Presbyter in ben erften driftlichen Gemeinden erforberte e Dienstleistungen; baber tann man ihre Amtepflichten im n Beitalter beziehen:

a) auf die gottesdienstlichen Zusammenkunfte. Bier hatten fie auf Drbnung zu feben und fur religiofe Erbanung mittelbar und unmittelbar gu forgen. Damit stimmen auch bie Rachrichten überein von Juftin dem Martyrer und Tertullian. Der erfte Apol. 1. c. 87. ergablt, die Christen hatten sich an jedem Sonntage in frommer Absicht versammelt, ber Borfteber (nooeorws) habe über verlesene Abschnitte der heiligen Schrift gesprochen und alebann bas offentliche Gebet so verrichtet, daß die übrigen entweder nur guhörten ober felbst mitsprachen. Damit stimmt auch Tertullian überein, Apologet. c. 39. p. 98. Jeboch pflegten auch die christlichen Aeltesten, wie in ben judischen Spnagogen, nach dem Berlesen ber biblischen . Abschnitte biejenigen aufzurufen, welche offentlich lehren wollten. Sanze beschloß bann bet Gemeinbevorsteher mit einer herzlichen Et in mahnung. Bingh. Vol. VI. p. 122. Db sie bas Taufen ausschlie Bend in diesem Beitalter verrichteten, lagt sich schwerer bestimmen, ale daß sie die Feierlichkeiten bei der Gucharistie leiteten. Cfr. Clemene Rom. ep. ad Cor. §. 40 — 42. Justin. Mart. Apol. 1. c. 55.

37

b) Abgesehen von ihren Berrichtungen in den gottesbienftlichen Bersammlungen hatten ichon die Apostel ben Presbytern eine Stimme zugestanden, wenn es galt zwedmäßige Ginrichtungen in ben einzelnen Gemeinden zu treffen und über Gegenstande zu berathichlagen, die bas Wohl ber gesammten neuen driftlichen Religionsgesellschaft betrafen, Act. 15, 6. 23. 16, 4. Besonders lag ihnen die Gorge ob für Die Armen und Kranken der Gemeinde, Jac. 4, 15., und Paulus er mahnt sie, Act. 20, 25., darum gur Thatigkeit, damit es ihnen nicht an Mitteln fehle ber leidenden Armuth Beiftand gu leiften. 3n Ge hülfen ihrer Wohlthatigkeit machten sie bann gewöhnlich die Diaconen. Micht minder maren fie verpflichtet, über die Reinheit ber Lehre und ber Sitten zu machen. Mannern, die sich in ihren Vorträgen von bem einsachen, fruchtbaren Unterrichte im Christenthume entfernten, sollten sie entgegen wirken, Apoc. 2, 2., und Sittenreinheit überall aufrecht erhalten, Apoc. 2, 14. 1 Cor. 5 Nuch Con. niores censurae ecclesiasticae praesedisse. Dies sind die ersten Speren ber firchlichen Disciplin, die in guter Absicht eingeführt, fpater fo fehr gemigbraucht murbe. Much hatten fie entstandene Streitigfeiten zu schlichten, 1 Cor. 6, 1 - 6., gerade wie die judischen Melteften, bie Dieß Recht mit gewisser Ginschrankung selbst unter der Berrschaft der Romer behaupteten. Joseph. de bello Jud. 1. 2. c. 20. §. 5. Die ben Romern eigenthumliche Politit, den von ihnen beherrschten Boltem gewiffe Gefete zu laffen, tam auch anfange ben Chriften zu Statten. fo lange als man sie noch nicht verschieben von ben Juden ansah, und barum darf es une nicht mundern, wenn wir die Presbyter im apeftelischen Zeitalter mit einer gemiffen obrigkeitlichen Gewalt bekleidet feben. Mus allem biefen ergiebt fich, bag in ben erften Jahrzehnten bes Chris stenthums bie Presbyter viel Mehnliches mit den judischen Spragegenvorstehern hatten, und bag der Name Bischof und Presbyter gleiches Unsehen genoffen. Allein

11) nach dem apostolischen Teitalter gedieb es bald dahin, daß die Presbyter in ein untergeord netes Verhaltniß tamen, und die zweite Abftues Blerus nach den Bischöfen zu bilden an= . - So fcmer es auch ift, die Beit, mo diese Beranberung genau nachzuweisen; so barf man boch im Allgemeinen mobl 8 Ende des erften Jahrhunderts annehmen. Bas zu biefem bneten Berhaltniffe ber Presbyter beigetragen habe, ift gum on in dem Artikel Bischof angeführt worden. hier nur noch ertung, daß bie Presbyter felbst durch Leidenschaftlichkeit und au dieser Beranderung beitrugen. Nach bem Singange ber ind Apostelschuler maren die an Burde fonst nicht verschiedes ibpter barum oft uneinig geworden, baß sie biejenigen unter t, welche sie getauft hatten, als ein befonderes Eigenthum en, wodurch nicht nur Zwistigkeiten unter den Rlerikern, fon= unter ben Laien entstanden. Um diese zu beseitigen fah man. thigt die Hauptregierung der Rirche einem Ginzigen unter ben aufzutragen, welcher über bie Gemeinde und bie übrige Beift= ie Aufficht und daher den Namen eines Enloxonog im engern ihren follte. Dieg wird flar aus einer Stelle bes Sierony= er schreibt: "Ein Aeltester und ein Bischof fei einerlei, und b durch Untrieb des Satans Trennungen in der Rirche ent= . , und Einer unter bem Bolte Paulisch, der Andere Apollisch, itte Rephisch heißen wollen, sei die Rirche gemeinschaftlich von Iteften regiert worden. Nachdem aber ein jeder Meltefter bieje= Die er getauft hatte, sich als bie Seinigen zueignete, habe t der gangen Welt beschloffen, daß einer unter ben Aelteften e andern gefett und bemfelben bie Gt ge ber gangen Rirche aut werden sollte, damit auf solche Weise die Trennungen auf= nochten." - Allein ohne Rampf und Widerspruch mar biefe g nicht erfolgt, baber auch bie Briefe eines Clemens von Rom Ignatius voll find von bringenden Ermahnungen, sich diefe ingen gefallen zu laffen und den Bischofen ben schulbigen Ge= att erweisen. Clem. Rom. ep. ad Corinth. c. 2. er Grundsat richtig, daß das, was durch Spnodalbeschlusse eftimmt murde, bereits vorher ichon bin und wieder in Bir= treten fenn mußte, so finden wir ichon im 2. Jahrhundert verordnungen, wodurch ber Bischof als Herr und Gebieter; boter bingegen als Untergebene und Diener betrachtet murben. werben bergleichen Beschlusse im 3. Jahrhundert. Concil. (a. 270) can. 5. Da aber felbst bie berühmtesten Rirchenresbyter waren, so barf man sich nicht wunbern, daß selbst im 4. Jahrhundert ein hieronymus und Chrysoftomus hom. : 1 Timotheus 3. das untergeordnete Berhaltniß der Presbyter r Bischofe migbilligen; ein Umstand aber, ber zugleich auch beweist, bag jenes Berhaltnig bereits muffe ziemlich allgemein funden haben. Was nun ihre Amtspflichten und Auszeich= in diefer mehr untergeordneten Stellung betrifft, so maren ende: Mit Genehmigung ober im Auftrage bes Bischofs fie, er mochte gegenwartig ober abwesend senn (f. ben Arti= sof).

öffentlich lehren und predigen. Im 4. Jahrscheint es schon allgemein üblich gewesen zu seyn, daß dieß Landbuch IV.

Geschäft von ben Presbytern anstatt ber Bischöfe verrichtet wurde. Dieß beweist unter andern Augustins und Chrysostomus Beispiel;

2) taufen und die Katechumenen unterrichten. Daher hatte auch Cprillus, Bischof von Jerusalem, seine Katechesen unstreitig als Presbyter schon verfertigt;

3) das Abendmahl halten und in Abwesenheit des Bischofs auch consecriren. Selbst das öffentliche

Gebet verrichteten fie;

4) die Büßenden wieder aufnehmen und die Getauften confirmiren. Diese Berrichtung wurde ihnen je

boch felten übertragen;

5) die Sand bei der Ordination der Presbyter: mit auflegen, obgleich der Bischof die eigentliche Consecration berrichtete. Conc. Carthag. 4. can. 3. Constitt. eccles. Alexandr. = can. 6. Gratiani decretum dist. 23. c. 8.

· Was die Auszeichnung in ihrer amtlichen Stellung betrifft, fo

tann man Folgendes hierher rechnen.

1) Die Presbyter waren Mitglieder des Senatus ocelesiae, Coscil. eccles., früher Presbyterium, Synedrium presbyteror. Dies Coblegium entschied unter dem Vorsitze des Bischofs über alles, was de Rirchenordnung betraf. Auch für die eigentliche Kirchendisciplin warm sie mit thatig; dieß sieht man aus mehrern Briefen Cyprians, z. B. Br. 6, 14. 28. Epiph. haeres. 57. num. 1.

2) In der Kirche selbst hatten sie solche Site, die man ebenfall throni, und zwar throni secundi hieß, um sie von dem Site der Bischofe zu unterscheiden, der etwas erhabener war. An diesen Bischofsit, thronus medius, sedes media, schossen sich auf beiden Setten die Site der Presbyter an und bildeten einen Halbzirkel, debet

corona presbyteror. Theodoret. h. c. l. V. c. 3.

3) Welch Ansehen die Presbyter in den ersten Jahrhunderten gennossen, sieht man aus den Chrentiteln, die man ihnen eben so wie den Bischofen ertheilte, z. B. προεστώτες, προστάται, duces, gubernatores, vid. Bingham Vol. L. l. 2. c. 19. §. 14. Vorzüglich werden sie von dem Verfasser der apostolischen Constitutionen, vom Origens, Chrysostomus, Basilius mediatores inter Deum et homines genannt.

4) Auch auf Kirchenversammlungen, es mochten Provinzial = ster allgemeine Spnoden sepn, hatten sie Sis und Stimme und kounten nomine proprio das Jus suffragii ausüben. Oft erschienen sie hier als Stellvertreter ihrer Bischofe. Euseb. h. e. l. 6. c. 43. Conc. Illiberitan., wo in dem provemium der Zahl von 36 Presbytern gebacht wird.

5) Selbst in andern Fällen thaten oft die Bischofe nichts eine Vorwissen der Presbyter. So hat z. B. Epprian keine Pppodiecenen ohne ihre Einstimmung ordiniren wollen. Siricius (sec. 4.) bringt Jovinians Sache an die Presbyter ep. 2. ad eccles. Mediolan., wowit

Synesii ep. 57 und 58. zu vergleichen sind.

Aus dem zeither Gesagten ergiebt sich, daß bis zum 4ten und an manchen Orten bis zum 5. Seculo die Stellung der Presbyter, besombers wenn Harmonie zwischen ihnen und den Bischöfen Statt fand, immer noch ein ausgezeichnetes Kirchenamt blieb. Aber von bem ge-

unnten Zeitpuncte an sinkt bas Unsehen und ber Ginfluß der Presbyter nmer mehr, wozu außer andern Ursachen besonders folgende zwei itwirkten:

- 1) Das immer hoher steigende Ansehen der Bischofe, die nun bft ihre Jurisdiction auf die übrigen Bischofe ausdehnten. Wie turlich war es nun, daß sie diejenigen Kleriker beschränkten, von nen sie oft Widerspruch erfahren hatten.
- 2) Der Umstand, das von dem 3. Seculo an der christliche Rles gern wie die judische Priesterschaft wollte angesehen seyn. Dadurch webe es bald gewöhnlich, das man den Bischof mit dem Hohenpries, die Presbyter mit den Priestern, und die untern Kleriker mit den viten verglich. Dadurch kam es allmählig dahin, daß sie ihre früsten Auszeichnungen verloren, und ihnen nur gewisse stungen übrig blieben, denen man nach und nach in der römischen rche eine hohe Wichtigkeit beilegte, und die Weihe dazu selbst zu n Sakramenten zählte. Kleriker nun, die zu solchen liturgischen eschäften geweiht wurden, hießen im engern Sinne Sacerdoten (im emschen Priester, unleugbar aus dem ältern Presbyter entstanden). Is solche bilden sie noch jeht eigenthumliche Abstusungen in der römis zen und griechischen Kirche, wovon sogleich die Rede seyn wird.

Ordination der Presbyter. Es ist bekannt, daß bie rbination in der fruhern driftlichen Rirche blos in Auflegen ber ande und damit verbundenen ichidlichen Gebeten bestand. Go ift es wordnet im Cone. Carthag. 4. can. 3., wo es heißt: Presbyter m ordinatur, Episcopo eum benedicente, et manum super caput us tenente, etiam omnes presbyteri, qui praesentes sunt, manus ms juxta manum episcopi super caput illius teneant. ichft mahrscheinlich allgemeine Dbservang; benn auch in ben aleran= inifchen Rirchenverordnungen finden wir diefelbe Borfchrift. nige altere Gefete ber Rirche, Can. apost. c. Il. Conc. Carthag 3. 45., verlangen, der Presbyter folle nur von Ginem Bischofe ordinirt reben; fo folgt baraus noch nicht, bag nicht auch Presbyter hatten binirt werden burfen, sondern es sollte mohl nur ein Unterschied gwis en ber Ordination bes Bischofs und bes Presbyters Statt finden, bem bei der bischöflichen Weihe brei Bischofe nothig maren. beibeformel eines Presbyters, beren fich Die romifche Rirche noch beent, namich recipe potestatem offerendi sacrificium Deo et celemissam tam pro vivis, quam pro mortuis fommt in den . meun Jahrhunderten gar nicht vor, und es scheint auch teine denbe Formel nothig gewesen zu fenn, indem hier jedem Bischofe me Babl gelaffen wurde. Die in den apostolischen Constitutionen Endliche Formel 1. VIII. c. 16. enthalt die Ausbrucke offerre saeriimm und celebrare missam gar nicht.

Was von diesem Kirchenamte noch jett in der riftlichen Welt übrig sei. Bon der Presbyterialverfassung rersten christlichen Kirche sinden wir noch jett in England eine Nache mung. Hier heißen diejenigen in der englischen Kirche Presbyteriast, die sich den sogenannten Spiskopalen widersetten, die Bischöfe merfen, eine allgemeine Gleichheit der Kirchendiener behaupteten,

15\*

und ben Berfammlungen berfelben alle Gerichtsbarkeit in kirchlichen Angelegenheiten zugestanden. Sie haben ihren Namen baber, weil fie barauf bringen, bag bas Rirchenregiment nur ben Presbytern, b. f. den vorstehenden Aeltesten in Berbindung mit den Religionslehrern, gu überlaffen fei. Es giebt bei ihnen großere und fleinere Presbyterien. In Schottland, wo die presbyterianische Rirche die herrschende ist, giebt es folder größern Presbyterien gegen 70, die fich mit ben Bisthumern ober Diocesen vergleichen laffen. Ihre Borfteber ober Presbyter metden von ben Geistlichen gewählt und haben tein besonderes Dberhaupt, weil Gleichheit unter den Kirchenbienern Statt finden soul. Alle einzelne Prediger in denselben und auch die Rirchenvorsteher, welche teine Beistlichen sind, heißen Presbyteri, so daß sie an die presbyteri regentes und docontes ber alten Rirche erinnern. Uebrigens bat auch jede einzelne Kirche ihr presbyterium, das aus dem Prediger und Borfte ber besteht, und mochentlich eine Sigung balt. Diese Presbyterien insgesammt steben wieder unter Provinzialspnoben, wozu alle halbe Jahre Deputirte geschickt werben. Sie versammeln sich in ber vor nehmsten Stadt der Proving, von welcher bie Spnobe selbft ihren Ramen erhalt. Gewöhnlich machen gegen zwolf solcher größern Presbyterien eine Provinzialspnobe aus. Dann wird jahrlich zu Edinburg eine Generalspnobe ber gangen schottischen Geiftlichkeit gehalten, wogu Die Presbyterien ihre Abgeordneten schicken.

In der römischen und griechischen Kirche schreibt sich von den Presbytern der alten Kirche noch diejenige Abstufung des Klerus her, die unter dem Namen Priester im engern Sinne vorkommt. In jeutt gehört das Sacerdotium zu den so genannten höhern Weihen (ordines majores). (S. Grundmayr's Lexikon der römisch = katholischen Kirchengebrauche, im Artikel Priesterweihe, wo auch die dabei gewöhnlichen Ceremonien erzählt sind.) Nach dem römischen Kirchenrechte ist ein Priester derjenige, der durch die Priesterweihe, welche allein vom Bisschofe verrichtet werden kann, die Befugniß erhält, Messe zu lesen, Beichte zu hören, zu taufen, das Abendmahl und die letzte Delung zu reichen, zu trauen und zu predigen. Diese Priesterweihe wird zugleich als ein Sakrament angesehen, welches characterem indeledilem gewähre, und der Colibat ist damit nothwendig verbunden.

In der griechischen Kirche folgen die Presbyter oder Priester ber Ordnung nach gleich auf die Bischose. Ihr Seschäft besteht meistens in Messe lesen, Beichte horen, taufen, trauen 20., und selten nur predigen sie. Die Priesterweihe sieht die griechische Kirche ebenfalls als ein Sakrament an; jedoch ist den Priestern erlaubt, einmal, und zwar eine Jungfran, zu heirathen. — Auch in der edangelisch zlutherischen Rirche hat man die angestellten Geistlichen, wenigstens noch in der letten Halste des 18. Jahrhunderts, Priester genannt, jedoch nicht im Sinne des A. T. und der heidnischen Religionsverfassung, sondern mehr in der allgemeinen Bedeutung, wo es spnonym mit dem Worte Geistliche ist. Auch versagt die römische Kirche den protestantischen Geistlichen den Namen Priester und will sie nur Prädikanten genannt wissen. Jeht ist dieser Name in der protestantischen Kirche seltener geworden, weil man das Unschiedliche desselben zur Stellung eines Geistlis

in dieser Religionsgesellschaft nothwendig fühlen muß. — Sanz lich sind auch in der evangelisch = lutherischen Kirche die Presbyte= wie sie hin und wieder bei den reformirten Gemeinden angetrosperden, zur Handhabung einer bessern Kirchendisciplin in Vorschlag cht worden. Aber die streitenden Stimmen für und wider sind zu keinem Resultate gelangt, dessen die neueste Geschichte als wesentlichen Veränderung in der außern Kirchenversassung geden= züste.

### Processionen

# im frühern und spätern Kultus der Christen.

I. Name, Begriff, Ursprung und Alter der Processionen. II. Verschiedener Zweck der Processionen und darum verschiedener Eintheilungsgrund derselben. III. Art und Weise die Processionen zu halten. IV. Ihr Besteben noch in der heutigen christlichen Welt.

Literatur. Monographien, a) in der romischen 及irche: Nic. Serarii sacri peripatetici, seu libri II. de sacris ecclesiae catholicae processionibus. Colon. 1607. a. in fein. Berten. (Mogunt. 1611. Fol.) Tom. III. — Jacob. Gretseri libri 2. de eccles. rom. processionibus seu supplicationibus. Ingolst. 1606. 4. a. in seinen Werken (Ratisbon. 1734.) P. V. Tom. I. - Nicolai Sunderi auctariolum ad Serarium Gretserumque de ritu catholicar. processionum. Ipris 1640. 8. — Jac. Eveillon de processionibes ecclesiasticis. Paris 1641. 8. — Christ. Lupi dissert. de sacris processionibus in sein. Operib. Vened. 1724. Fol. — De precessionibus rite celebrandis. Paris 1678. 8. - Ueber ben erftes Ursprung und die Beschaffenheit der Feste, Fasten und Bittgange ber katholischen Kirche. Munchen 1804. Nur dogmatisch ist die Abhande lung: Ueber außerordentliche firchliche Processionen in der Kirchenzei tung für das katholische Deutschland. Jahrg. 1883. Marz. fich tein vernünftiger 3med durch fie erreichen; dagegen Bemertungen ber Redaction.)

b) Monographien in der protestantischen Kirche. Jo. Franci Diatribe duplex de ritibus ecclesiae latinae judaitis it den parergis theologicis, momit Joh. Casp. Kregelii exerc. de processionibus sacris et civilibus Hebraeorum zu vergleichen ist. — Jo. Adolph. Hartmann dissert. de Ambarvalib. Pontificior. Marp. 1740. 4. — Paul Antonii dissert. de sacris Gentilium processionibus Lips. 1684. 4. — J. M. Chladen de stationibus veterum Christia norum. Lips. 1744. 4.

o) Allgemeinere Werke. Mussard's Vorstellungen be bei den Heiden üblichen in die christliche Kirche eingeführten Gebräuch p. 82—98. — Bingh. antiq. eccles. VIII. p. 80 seqq. Vol. V p. 29 seqq. — Blackmore's christliche Alterthümer Thl. II. p. 1

is 18. — Baumgartens Erklarung der christl. Alterthumer p. 442—3. — Augusti's Denkwurdigkeiten 10. Bd. p. 15 ff. — Binterim's denkwurdigkeiten 4. Bd. 1. Thl. p. 555 ff. — Blunt Ursprung relig. eremonien und Gebrauche. Leipz. und Darmst. 1826. Zugabe III.

cocessionen der alten und neuen Beit p. 187.

1) Name, Begriff, Ursprung und Alter der Prossionen. — Ein Schriftsteller aus der romischen Rirche (Muller feinem oft angeführten Lerikon zc. 4. Bd. p. 400) befinirt die Prosionen also: Sie sind öffentliche, unter gewissen stresdienstlichen Seierlichkeiten veranstaltete Aufige, welche nach einer bestimmten form und Ord= ing von einer ober mehrern Kirchengemeinden meinschaftlich an bestimmten Tagen begangen, 18 theils inner=, theils außerhalb des Gottes= infes abgehalten werden. Go lange sie sich nur auf bas mere ber Rirchen beziehen, unterliegen fie blos ber Aufficht und Leis ig ber Rirchenvorsteher; sobald sie aber außerhalb ber Rirchen gehals und in entferntere Rirchorte geführt werben, tritt nebft der firchlis n Aufsicht auch die polizeiliche ein. Daß das Wort processio im besten driftlichen Alterthume in einer andern Bedeutung gebraucht :b, lagt fich aus den altesten Rirchenfcribenten febr leicht barthun. Deessio hieß Anfangs blos ber Besuch ber gottesbienftlichen Beramlungen und die Theilnahme an den firchlichen Religionsubungen. wird allerdings ber hauslichen Undacht entgegengesetzt und eine Geinschaft mit andern vorausgesett, aber ohne die Borftellung einer ondern Feierlichkeit, Deffentlichkeit, Schmuck u. f. w. bamit zu binden. Procedere heißt in dieser fruhern Beit sacris interesse, ra frequentare. Die hauptstellen fur diesen Sprachgebrauch finden bei Tertullian, g. B. in der Schrift ad uxor. l. II. c. 4. p. 189. De praescriptione haeret. c. 48. p. 248. — De cultu feminar. II. e. 11. p. 180. Lieft man namlich diese Stellen genauer nach, ergiebt sich sehr leicht aus dem Zusammenhange, daß hier Processio s bem Befuche ber gottesbienstlichen Berfammlungen im Gegenfate s statio und jejunium im Saufe, fo wie von den visitandis frabus (i. e. Rrantenbesuchen) und dergleichen verstanden merden muß. mehrern Rirchengesegen und Schriften wird Processio

1) ohne weiteres für gottesdienstliche Vermulung gesetzt. Das griechische Wort σύναξις (so viel συναγωγή, σύλλογος, cfr. Suiceri Thesaur. Tom. II. p. 110-11) wird bald durch Collecta, bald durch Conventus, bald red Processio übersetzt. So werden Conc. Laod. can. VII. die orte: περί τοῦ μὴ δεῖν ἐπισυνάπτειν ἐν ταῖς συνάξεσι τοὺς ιλιοίς in der alten lateinischen Bersion ausgedrückt: In prosionibus non liceat psalmos contexere. Und zwar wird diese mennung zuweilen ganz allgemein und ohne besondere Beziehung sie Eucharistie gebraucht. — Bur Beit der ecclesia pressa konnte procedere ad saera freilich mehr insgeheim, als öffentlich gescheit; aber seit erlangter Freiheit der Religionsübung wurde die processio i, was man jest eine Kirchsahrt zu nennen psiegt. In früherer

t wurde jedoch das Wort Processio auch

- 2) häufig von einzelnen religiösen und kirchlichen Sandlungen gebraucht, und bebeutet dann oft so viel, als comitatus, coetus ordinate dispositus et procedens, wenn et auch keine processio plenaria et pompa ist. In der griechischen Ueberssetzung der Novellen, z. B. Nov. LXVII., Nov. CXXIII. a. 32. wird sowohl Litania als Processus durch δημόσια, πρόςοδος übersetzund von jeder Art religiös kirchlicher Feierlichkeiten genommen. Es gehören dahin die processiones sunerales s. sunerariae, Leichenbegangnisse, Leichenconducte, wobei die Comites (eigentliche Leidtragende, Verwandte) und Spectatores unterschieden wurden. (Vergl. den Art. Verstorbene.) Auch die Processiones et pompae nuptiales sind hierher zu rechnen, von welchen wir im Artisel eheliche Verbindung Id. 2. p. 28 gesprochen haben. Noch sindet der besondere Sprachgebrauch Statt, daß
- 3) die Aufstellung und Anordnung der Kate chumenen, sowohl bei der traditio symboli als beim Taufact an den großen Taufterminen und bei der Prasentation als Reophyten am Sonntage Quasimodogeniti processio und processus von den Griechen vorzugsweise πρόβασις genannt wurde. Sten so die Ordnung und Reihefolge der Communisanten bei den Oblationen und der Cucharistie. Alles dieses aber gehörte zur Arcandisciplin, und wurde den Augen der Katechumenen eben sowohl als der Prosanen entzogen.

Nur zur Zeit der Sacrorum publicorum wurde die Bedeutung von Processio

4) als feierliche und öffentliche Aufzüge far gewisse religiose und Pirchliche Twecke vorherr schend, wie dieß Wort noch jett in den Syftemen der griechischen und romischen Kirche gebraucht wird. Dan nimmt gewöhnlich, um ben Ursprung dieser feierlichen Aufzüge pu erklaren, einen breifachen Entstehungsgrund an, namlich bie Unalogien aus dem judischen und aus dem heidnischen Alterthume, so wie befom ders aus der Erzählung des N. T. vom Einzuge Christi in Jerusalem, wie er Mt. 21, 1-11. und in den Parallelstellen beschrieben wird. -Und in der That konnten alle brei Urfachen zusammenwirken. Beit ber Sacrorum publicorum wurde Processio und Processus im alt = romischen Sprachgebrauche genommen, wonach es theils ben Auf marfc bes Deeres, theile ben feierlichen Aufzug ber Confuln auf ben Circus maximus, theils den Gingug der Raifer und Statthalter in ibn Residenzen bebeutet. Die alten Griechen brudten es burch nommy und παραπομπή aus. Die Byzantiner fagten πρόκεσσα und πρόκενσε, und brauchten es sowohl im politischen als im kirchlichen Sinne. S. Steph. Baluzii Miscellan, s. Collect. vet. Monument. Tom. IV. p. 58. Der feierliche und glanzende Aufzug, welchen die Raifer w Constantinopel alljährig an gewissen Lagen zu halten pflegten, bief vorzugsweise πρόκενσος, wie man unter andern aus Leonis Diacen Histor, L. IV. c. 7. p. 64. (edit. Niebuhrii 1828) ersieht. Die heißt es vom Raiser Nicephorus: Πρόχενσον δε κατά την του σωτήρος ανάληψιν κατά το είθισμένον έξω τειχών επί την καλουμένη Πήγην ποιησαμένου του βασιλέως (νεώς δε ταύτη περικαλλής τή Θεοτύχω δεδόμηται) διαμάχητις — συνέβαινειν etc. — Dogleich

ser Aufzug am Himmelfahrtsfeste, und wahrscheinlich nach ber Mutz gotteskirche gehalten wurde, so gehört er doch eben so zu den politiz en Feierlichkeiten, wie der berühmte Aufzug des Doge von Benedig 1 Himmelfahrtstage. Aber die Nach= und Umbildung solcher Feier= 1keiten in kirchliche kann daraus leicht erklart werden.

Solche Aufzüge waren nun die kirchlichen Processiones plenariae pompas solcmnes bei gewissen feierlichen Gelegenheiten, bei der chlichen Feier von Sieges, Danks und Huldigungsfesten, bei der msecration, Inthronisation und Einholung der Bischofe, Metroposuse und Papste. Die Erzbischofe und Bischofe traten hierbei an die elle der romischen Consuln und Kaiser, und es ward dabei alle Pracht Kleidung der Insignien, welche mit der Würde der Kirche nur

mer vereinbar ichien, an den Tag gelegt.

Dem Borwurfe nun, bag man etwas Profanes in bas Christen= m übertrage, suchte man burch die Bemerkung zu begegnen, daß on im A. I. haufige Beispiele solcher Feierlichkeiten vorkamen, wel= : man unbebenklich nachahmen konne. Man berief sich auf die Chore : Canger und Jungfrauen jur Siegesfeier, wie 2 Dof. 15. 1. 20, . Richt. 11, 34. 21, 21. 1 Sam. 10, 5. 18, 6. 7. Ps. 68, 26. Noch mehr Berechtigung und Aufforderung aber glaubte m in ber Erzählung des N. T. vom Einzuge Christi in Jerusalem, t. 21, 1 - 11. zu finden. Solche Freudenzüge murden baber auch 98 Osanna genannt. Bergl. Hieron. ep. 145. Gine vollständige eschreibung einer kirchlichen pompa solennis giebt Polydor. Vergil. invent. rer. l. VI. p. 295-96. Le bestätigt sich dies mnach unfre obige Behauptung, daß sich aus den nalogien des heidnischen und judischen Alter: sums, so wie aus der evangelischen Beschichte des . C., die spätern Birchlichen Processionen genügend : Plaren lassen.

Bie leicht sich nun auch ber Ursprung biefer feierlichen, firchlichen nfzüge nachweisen läßt, so wenig ist man boch über das Alter biefes ebrauchs gleicher Meinung. Gewöhnlich legen tatholische Schriftsteller n tirchlichen Processionen ein bobes Alter bei, und leiten sie theils B bem A. E., theils aus ber apostolischen Traditionsanordnung ab. ugegen haben andere Schriftsteller diefer Confession über diefen Beuftand freier und richtiger geurtheilt. Besonders verdienen die Be= mtungen beachtet zu werben, welche man in Binterims Dentwurdig= ten Ehl. IV. Bb. 1. p. 555 findet. Der Berfaffer fagt bier p. 560: Benn schon die Processionen an sich nicht zum Wesen ber Religion phoren, fo find fie boch mit ber außerlichen Ausübung berfelben febr mg verbunden, baher jebe Religion, die judische sowohl wie die heid= tifche, ihre Bittgange und Processionen hatte. Nach biefen Grund= iten tann man die Processionen von der Epoche ableiten, mo bem Ehristenthume freie und öffentliche Religionsubung gestattet murbe. Ran trifft zwar in einigen altern Rirchenvatern auf Stellen, bie eine Procession auszubruden scheinen; allein wir wollen hiervon teinen Bebrauch machen. In den Beiten ber Berfolgung, wo die Christen aum in ben Grabern und unterirdischen Sohlen ficher maren, barf nan teine Umgange, teine feierlichen Bittgange suchen. Doch ift es "möglich, daß bie Christen in den ruhigen Zwischenzeiten, auch felbft "in den ersten Jahrhunderten bei besondern Anlaffen, ober an ben "bestimmten Tagen, hier und bort einen, obichon nicht febr feierlichen "Umgang, ober eine Procession hielten. Wir tonnen fogar bierfur aus "dem Jahre, wo die Berfolgung Diocletians muthete, ein Beilpiel "aufweisen, bas nicht bestritten werben tann. Als im Jahre 290 ber "Leib des turz vorher hingerichteten Martyrers Bonifacius aus Tarfus "nach Rom gebracht murde, ging ben Ueberbringern die romifche Das "trone, Aglais, mit vielen Rlerikern entgegen. Dies mar gewiß eine "Procession. Aber eine noch fruhere finden wir in ben Dartpreracten "bes heiligen Cpprian. Sein Leib wurde in ber Racht in einem gre-"ben Triumphe bei einem Fadelzuge von der Gerichteftelle in das Dans "bes Macrobius getragen. Dieg geschah in ber Ditte bes britten Jahr "bunberte, im Jahre 258. Dergleichen nachtliche Processionen fcheinen "in damaligen Beiten in Afrita nichts Ungewohnliches gewesen gu feyn. "Denn in den Martyreracten der Beiligen Montanus, Lucius, wich "auch bavon gesprochen. Es unterliegt alfo teinem 3weifel mehr, baf "felbst vor ber Friedensepoche die Processionen in ber Rirche angenem-"men maren."

Dagegen nun erinnert Augusti mit Recht,

1) daß die Beweise aus den Märtyreracten ents lehnt, mit großer Vorsicht zu brauchen sind, und daß es nicht rathsam sei, sich allein darauf zu

berufen;

2) die angeführten Sälle sind alle Begrabnis processionen. Mit diesen aber hat es eine ganz eigene Bewandt niß. Die Heiden hatten schon aus Aberglauben einen gewissen Respect vor den Verstorbenen, und hielten es für große Rohheit und Impletät, die Vegrabnißseierlichkeiten zu stören. Schon in der Formel: Religionem alicui praestare drückt sich diese Gesinnung der Romer deutlich aus. Wir haben auch bestimmte Zeugnisse darüber bei Origines contra Celeum I. IV. c. 18. — Lactant. Institut. divin. I. V. c. 11. — August. de civitate Dei I. I. e. 12. I. VII. c. 24. u. a.

Wenn nun überdieß die Christen bei Bestattung ihrer Tobten fich nach bem Bertommen richteten und ihre Tobtenfeier nicht am Tage, fondern bes Rachts, wie es die romifche Sitte erforderte, veranstalte ten, so mar fur die heidnische Obrigkeit auch nicht einmal ein Schein grund zu einem Berbote vorhanden. Denn ein Leichenconduct mat nach romischen Gelegen so wenig verboten, bag vielmehr bie Unter laffung beffelben fur eine große Unanständigfeit oder mohl gar Ruchte figteit gehalten murde. Wir finden daher auch, daß den chriftlichen Beerdigungen am Tage Schwierigkeiten und Sinderniffe in den Big gelegt wurden. In den Fallen aber, wo man ben Christen die Beerdigung ber Martyrer nicht gestatten wollte, finden wir auch eine bas Darty rerthum felbft nicht scheuende Widerfeglichkeit ber Chriften, und baf fie theils mit Lift, theils mit Gewalt den theuern Ueberreften ber Bew gen ber Wahrheit bie lette Ehre bes Begrabniffes erwiesen. Solde Falle findet man Euseb. hist. eccl. l. IV. c. 15. l. V. c. 2. l. VIL c. 11. l. VIII. c. 6, l. IX. c. 10.

Nun wollen wir zwar teineswege leugnen, bag bie Begrabnif

mierlichkeiten ber alten Christen Processionen genannt werden tonnen, mb auch zuweilen so genannt wurden; aber bennoch ist dieß nicht ber mobuliche Sprachgebrauch.

Man nimmt gewöhnlich an, daß die Arianer Beranlaffung gege= en hatten, bergleichen Proceffionen in ber tatholischen Rirche einzufühm, und wir wurben barum abermals ber Erscheinung begegnen, bag Aretiter Borbilder der Nachahmung bei den Rechtglaubigen geworden Allerdings beruft man sich hier auch auf bestimmte Thatsachen. ins Erzählungen bei Socrat. h. c. l. VI. evel. L. VIII. c. 8. und Sozom. let. erhellt gang beutlich, bag bie Arianer in Conftantinopel, welchen Desbofius der Große blos in den Borftabten ihren Gottesbienft gu inten erlaubt hatte, nicht nur an den Festen, sondern auch am und erften Wochentage, bes Nachts und am Morgen identen pttesbienftliche Aufzüge oder Processionen hielten. Beide Referenten mahnen nicht blos ihrer bas arianische Glaubensbekenntnig ausnadende Bechselgefange, sondern fagen auch gang bestimmt, daß ihre ingenden Saufen aus der Stadt und burch die Stadt zu ihren Beremmlungsorten gezogen maren. Bas find bas anders ale Proceffio= Roch mehr bestätigt bieß bas Berfahren bes constantinopolitani= iden Patriarchen Chrosostomus. Diefer namlich hielt es fur bas Rath= femfte, bas fo viel Beifall findende Beifpiel der Arianer nachquabmen und ben von Brifo geführten und homousiastische Lieder und Antipho= nen fingenden Saufen der Ratholischen silberne Rreuze und brennende Bachsfadeln vortragen zu laffen. Wenn bieß teine Processionen fenn follen, fo mochte man wohl fragen, was fonft diefen Ramen führen Dan tonnte bochftens sagen, daß es teine solche Litaneien ma= un, wie die Buggange vorzugeweise genannt murden, von denen gleich ble Rede fenn wird, fondern daß fie einen andern Charafter und eine polemische Tenbeng hatten. Es tam auch wirklich zwischen den ariani= fen und tatholischen Processionen zu blutigen Rampfen, weshalb der Reifer Arcadius den Arianern dergleichen gottesdienstliche Uebungen unterfagte. Die Ratholischen aber (bieß find bie eigenen Worte bes Bojomenus VIII. 8.), welche auf Diefe Weise und aus diefem Grunde m fingen angefangen hatten, blieben bis auf den heutigen Tag bei Mejet Citte.

So gewiß es nun aber auch nach blesen unverdächtigen Zeugnissen &, daß am Ende des 4. Jahrhunderts die Arianer in Constantinopel west Processionen gehalten und zur Einführung derselben bei den Letolischen Gelegenheit gegeben haben, so wurde es doch voreilig senn, de Arianer überhaupt für die Urheber der Processionen auszugeben. Es fann dieß nur mit Einschräntung auf Constantinopel als richtig ungenommen werden. Es scheint aber, daß manche Schriftsteller aus Besorgnis vor einem häretischen Ursprunge dieses Zeugnis lieber ganz wie Stillschweigen übergangen haben (was auch in der Binterimschen Darstellung geschehen ist); oder daß sie, um das Alter der Processionen tiefer heradzusehen und als eine römische Ersindung darzustellen, zu so gezwungenen und spissindigen Erklärungen, wie sie Bingham macht, ihre Zuslucht nehmen.

Aber diese an sich ziemlich geringfügige Besorgniß ist schon des balb unnothig, weil man schon frühere, und wie es scheint, vom

Arianismus gang unabhängige Spuren biefer Sitte finbet. Es gehört dahin gang vorzüglich das Beugniß Basilius bes Großen. Dieset berichtet (Basil. M. ep. 63. ad Neocaesar. p. 97), daß in seiner Bater stadt der Geistlichkeit manche liturgische Ginrichtungen (g. B. die Noctur nen, die Antiphonen, das Pfalmfingen u. a.) miffielen, weil fie ju Beit Gregor's des Wunderthaters noch nicht eingeführt gemesen maren. Darauf erwiedert er, daß ja auch die Litaneien, deren sie sich jest bedienten, damals (zu Gregors Zeiten) noch nicht gebräuchlich waren. Gelbst Bingham (V. 28.) muß eingestehen, daß diese Litaneien, welche früher nicht bekannt we ren, von den übrigen liturgischen Gebrauchen und ber gewöhnlichen Pfalmodie unterschieden werden muffen. Da nun Gregor. Thaumsturg. um bas Jahr 270 ftarb und biefer Brief im Jahre 874 geschrieben worden (vergl. Roglers Bibliothet ber Rirchenvater Ahl. 7. p. 135 — 136), so muß also die Ginführung diefer Litaneien in Rem Cafarea in die Brifchenzeit von 270 - 374 fallen, alfo weit früher, als in Constantinopel.

Das Ergebniß also unfrer Untersuchung über bas Alter ber Precessionen im Rultus ber Christen burfte sich babin gestatten: Processionen jener Battung, die wir anderwarts unter dem Namen der Supplikationen, Rogationen, Eb taneien besprochen baben, geboren gewiß ichon dem 3. Jahrhunderte an. Ein Beispiel der Proces sionen zur Verherrlichung eines Dogma finden wir im Jeitalter des Chrysostomus, und Processio nen, welche als Dant = und Freudenfefte angeseben werden konnen, bildeten sich von der Zeit an, wo das Christenthum Staatsreligion wurde, febr bam fig und firirten sich bald auf gewisse Teiten, die im Laufe eines Jahres wiederkehrten, oder wur den auch durch außerordentliche Veranlassungen berbeigeführt. Unter bie herrlichsten Processionen diefer Art gehort die vom Raifer Theodofius veranstaltete Siegesfeier, welche von Socrat. hist. eecl. 1. VII. c. 23. beschrieben wird.

verschiedener Lintheilungsgrund derselben. — Uchtet man auf die Schilderung dieser Processionen, so ergiebt sich, bas einige die Absicht hatten, als kirchliche Bitt: und Busgange in Demuth Vergebung der Sünden und Abwendung von Strafen und Gefahren zu erbitten; andere aber als Ausgüge der gläubigen Menge erschienen, welche Dank: und Fresdenstellunger den seite seyn sollten. Bon den erstern haben wir weitläustiger dereits im Artikel Bustage 1. Bd. p. 310 ff. und Litanei 3. Bd. p. 196 gehandelt. Dort haben wir gezeigt, daß diese Tage die Namen supplicationes, rogationes, litaniae etc. sührten. Wir verweisen das auf zurück und haben es hier nur mit denjenigen Processionen zu thun, die als Dank: Freuden: und Verherrlichungsseste gelten sollten.

Diese theilen sich wieder ein in außerordentliche und in solche, bie an bestimmten Tagen im Jahre wiederkehren. Die erstern, veranlast burch wichtige Siege, durch feierliche Einholung hoher kirchlicher Beamtes

mb bergleichen, berühren uns auch weniger. Mehr aber die lettern, mb zwar diejenigen, welche entweder durch Kirchengesetze bestimmt oder urch alte Traditionen und Observanzen empsohlen sind, und, wenn uch nicht allgemein, doch mehrern Gegenden und Didcesen gemeinz haftlich waren, mit einem Worte, die in der alten Kirche üblichen

mptprocessionen.

Einige, wie z. B. Nicol. Scrarius de sacr. process. p. 90-92, ben von einer Sonntagsprocession, welche ber romische Bischof Aga= tos im 6. Jahrhunderte angeordnet haben foll. Allein bas barüber befrate ift entweder nicht flar und beutlich ausgebruckt ober enthalt the biftorifche und fattische Unrichtigteit. Wenn vom Bischofe Agapes efagt wird: Hic constituit processiones fieri diebus dominicis, e tann dies weber so viel heißen, bag jeben Sonntag eine Boltspro= for fepn foll, noch, daß alle Processionen nur am Sonntage gehals m werben follen; denn wider beides ftreitet das Beifpiel ber alten lieche und der taglichen Erfahrung, - sondern nur so viel, daß uch an den Sonntagen Processionen gehalten verben burfen. Um fich von ber Richtigkeit Diefes Ginnes zu berzeugen, barf man fich nur an ben Grundfat ber alten Rirche erin: men, daß an Conn = und Festtagen weder Fasten = noch Bugubungen mgeftellt werden durften, sondern daß sie nur ale Freudentage behan= belt werben follten. Wenn alfo ber fonft fo eigenmachtig und burchmifend handelnde Agapetus auch an ben Sonntagen Processionen merbnete, fo muffen diese einen andern Charafter, als ben ber blogen Bufübungen gehabt haben; benn fonft murbe man ihm von allen Seiten ber widersprochen haben, ba ja etwa 50 Jahre spater einer finer Rachfolger, Gregorius der Große, ungeachtet feines hohen Unfebens wegen feiner Unterbrechung der Quinquagesima fo viel Diffallen Biderspruch erregte. Es bleibt daher nichts übrig, als die Prowiffon der Geistlichen vor dem sogenannten Sochamte ober der Missa relemmis. - Diefelbe Bewandtnig hat es auch mit ben Festprocessioten, deren wir seit dem 6. oder 7. Sahrhundert haufig ermahnt fins Man muß fich nicht burch ben Namen Litaniae taufchen laffen, ber gwar nach bem oben bemertten Sprachgebrauche vorzugeweise von im fogenannten Buß = und Bittgangen gebraucht wird, in welchen men Gott bei gewissen allgemeinen Calamitaten um Bulfe und Erbemen anrufte. Allein nach und nach erweiterte fich die Bedeutung Wes Wortes, und es murde auf alle Processionen, auch auf die überpingen, die mehr Dant: und Freudenzüge maren. Dieß muß man for baraus abnehmen, daß Gregor ber Große von vier Festprocessionen m Ravenna (am Feste Johannis, bes Apostels Petrus, bes heiligen Kollmaris und am Jahrestage ber bischöflichen Consecration, genannt fistalis episcopi) rebet, bei welchen ber Bischof im Pallio erscheint. Rad Anastasii Lib. Pontif. Serg. I. hat Papst Sergius I. (am Ende 165 7. Jahrhunderts) verordnet: Ut in diebus Annunciationis, Nativitatis et Dormitionis S. Dei Genitricis semperque Virginis Mariae k S. Simeonis, quod Hypapantem Graeci appellant, Litania (i. q. Processio) exeat a S. Adriano et ad S. Mariam populus veurrat. Wenn auch biese Berordnung erst von Sergius II. ober us noch späterer Beit herrühren sollte (mas besonders wegen des Feat.

nativitatis et dormitionis nothig scheint), so bleibt es immer ne wurdig, daß schon frühzeitig besondere marianische Processionen nothig erachtet wurden. Sehen wir zu einigen dieser Processionen übie schon in der alten Kirche als Dank und Jubelfeste gefeiert toen. Wir rechnen dahin zunächst

- 1) die feierliche Procession am Palmsonnta (Bergl den Artitel Palmfest.) Bel dieser Procession fand der brauch der Palmen oder anderer geweihter Baumzweige, ber Blun weißen und farbigen Rleider, ber Fahnen und Rreuze (vexilla et e ces, wie es in ben Statuten Lanfranc's vorgeschrieben wird) Si besgleichen bas herumtragen bes Evangeliums (Mart. Gerbort. Lit Alem. Disquis. X. p. 995), die Sitte bes Palmesels in natura in etfigie (vergl. den Artitel Palmfonntag). Wir finden Diefe 9 cession vom Ende des 7. Jahrhunderts an fast allgemein. man an, daß Gregor der Große zuerft in der Quinquagesima Pri fionen eingeführt, fo murbe dieg bald nachher, in Beziehung auf die 640 nun ausgebrochenen Ofterftreitigkeiten, die nachfte Beranlaff au ber burch bas D. T. felbst empfohlenen Palmprocession gege haben. Diese aber murde den Processionen gum Johannisfeste, fo an ben Marien = und Aposteltagen jum Borbilde gedient haben, w freilich der etwas spatere Ursprung diefer Feierlichkeit, vorausgefest t ben mußte - eine Annahme, welche bei ber Unsicherheit ber Racht ten teine große Schwierigfeit haben burfte.
- 2) Die Osterprocession. Sie kann als eine Doppell angesehen werden. Die erfte bezog sich auf die feierliche Taufe, be haupttermin das Sabbatum magnum mar. Da nun jumeilen einem Orte, wie g. B. in Antiochien an Diefem Tage gegen 30 Ratechumenen getauft murben (Chrysost. Ep. 1. ad Innocent. et 1 ladii vita Chrysostom. c. 9.), so lagt sich die Zwedmaßigkeit ober Ri wendigkeit einer burch eine Procession ju bewirkenden Ordnung & benten. Anfangs geschah die Taufe in der Bigilie und murde erft in der Nacht beendet; Spaterbin (nach Ginfuhrung der Rinderta wurde fie in der Morgenstunde gehalten. Auch mit Abschaffung Tauftermine blieb diese Taufprocession und murbe mit den Dfteren sionen vom ersten Oftertage bis zur Octave (ober dominion in al in Berbindung gesett. In Ruperti Tuit, de off. divin. L VII 20. wird die Feierlichkeit ausführlich beschrieben, und c. 21. beift Nos Processionem agimus solemnem, nosque et loca nostra ada gimus aqua benedicta in honorem ejus diei, quo jussi sumus ba sari in nomine patris et filii et spiritus s. Der von Sers (p. 122) angeführte Ordo Romanus hat: Die sancto Paschae duti solemnissimis vestibus omnes Clerici convenientes ad att nem ad S. Mariam majorem, primitus cantent tertiam. Qua fi respersi aqua sancta, quae postridie collecta est in fonte, tam ! quam et omnis populus, procedant cum omni decore, cum erue et thymia materiis, procedentibus etiam sanctis Evangeliis, can tes Antiphonas processionales.

Das Wasserschöpfen in der Osternacht (wovon sich auch noch ber evangelischen Kirche einige Spuren sinden) und die Confecta des Tauswassers fürs ganze Kirchenjahr steht noch in Berbindung dieser alten, schon im 4ten Jahrhunderte allgemein gebrauchlichen

Laufprocession.

Die andere, schlechthin sogenannte Osterprocession, zur Freudensbezeugung über die Auferstehung des Heilandes, hatte ihren Grund in der evangelischen Erzählung, Mt. 28, 7—8., und daher entstand auch die Benennung Galilaea, worüber sich Rupert. Tuit. de offic. divin. L. V. c. 8. so ausdrückt: Locus ille, quo processionem suprema statione terminamus, recte a nobis Galilaea nuncupatur. Bei den Briechen wurde Fer. III. Paschatis vorzugsweise Tadidala genannt, wil an diesem Tage die Hauptprocession war. Gewöhnlich aber sind die Osterprocessionen bei den Griechen regellose Züge und Bolkshausen, wiche unter dem Rusen: Xoiorde avsorn, adnowe ovsern u. s. w. sucherschwarmen und mancherlei Unordnungen verursachen. Um ders seichen zu verhüten, hat man sie im Abendlande ganz abgeschafft, oder wich blos auf einen einsachen Umzug um die Kirche oder um den Altar, vie dei der Missa solemnis jeden Sonntag, beschränkt.

Da wir hier mehr diejenigen Processionen besprechen, welche freude und Dank ausdrücken, so sind die Supplicationes, Rogationes wer Litaniae, welche Mamercus in Gallien und Gregor der Große in Rom in der Woche vor Himmelfahrt zwischen Rogate und Eraudi mordneten, nicht zu berühren, sondern sie gehören zu den beiden Artisten Bußtage und Litaneien, wo auch das Nothige darüber erinnert

sorben ift.

Auch die Fronleichnamsprocession können wir hier übergehen, da wir im Artikel Fronleichnamssest Bd. 2. p. 154 eine Beschreibung bevon gegeben haben. Bekanntlich gehört sie im römischen Katholicis= was zu den glänzendsten kirchlichen Aufzügen. — Auffallend ist es, das in der Binterimschen Darstellung, deren wir oben Erwähnung prihan haben, der Fronleichnams= Procession gar keiner Erwahnung psichieht. Im Mittelalter ist auch noch die Rede

einer monatlichen feierlichen Proces 3) von fion. Rach einer Berordnung von Innocenz III. (feit 1198), in der B beißt: Statuimus et mandamus, ut singulis mensibus semel fiat meralis processio, seorsim virorum, ac seorsim, ubi fieri potue-🎎, mulierum — pro liberando terram sanctam (Harduini Coll. Concil. Tom. VII. c. 5.) soll alle Monate eine feierliche Procession chalten werden. Daß bieß ichon vor Innocentius geschehen fei, wird Binterim bezweifelt, und die Monatsprocession zu den außeror-Michen gerechnet. Das beigefügte: pro liberando terram sanctam — Stat die lette Bermuthung zu begunstigen und nur für ein Zeitalter paffen, wo man hoffnung hatte, Palastina den Saracenen zu ent= Men. Dennoch scheint sie in mehrern gandern permanent geworben per fenn und dieg um fo mehr, da es bei diefer hoffnung nicht heißen bente: Cessante causa, cessat effectus. Uebrigens findet man im Z Jahrhundert kirchliche Berordnungen wegen Monatelitaneien. int schon Conc. Toletan. XVII. a. 694. can. 6. festgesett: Decerminus in commune statuentes, ut deinceps per totum annum in muetis duodecim mensibus, per universas Hispaniae et Galliae provincias, pro statu ecclesiae Dei, pro incolumitate principis setri atque salvatione populi et indulgentia totius peccati et a cunctorum sidelium cordibus expulsione Diaboli, Exomologeses vobis gliscentibus celebrentur, quatenus tum generalem omnipotems Dominus adslictionem perspexerit, et delictis omnibus miseratus indulgeat, et saevientis Diaboli incitamenta ab animis omnium procul essiciat. Aus dieser Einrichtung ist unleugbar der Ursprung der monatlichen oder halben Bustage, wie sie in der evangelischen Kirche hin und wieder sonst gebräuchlich waren, und zum Theil auch wohl noch jest gebräuchlich sind, abzuleiten, nur mit dem Unterschiede, das an die Stelle des Busumganges ein Busgottesbienst gesetzt wurde.

4) Von Weihnachts : Processionen findet man Peine Spuren. Denn die Fer. IV. Nativ. Chr. ober Festum Innoc. sonft im Bisthum Conftanz gewöhnliche in Eckehardi de Casib. S. Galli c. 1. beschriebene, glanzende Procession, mar, wie auch Binterim (p. 569) bemertt, "mehr ein Rinder = ale ein Rirchenfest." Dennoch follte man gerade bei biefem, eine fo große Mannigfaltigfeit barbietenben Festepelus solche Feierlichkeiten am ersten vermuthen. Auch wurde die biblische Erzählung Luc. 2. von den hirten auf dem Felbe und ber Erscheinung ber himmlischen Deere einen hinlanglichen Grund und Stoff zu Aufzügen bargeboten haben. Der Unterlaffungegrund icheint allerdings junachst in der Jahreszeit und im Klima zu liegen, welche in ben Abendlandern, und befonders im Morden, Aufzügen außer bet Rirche nicht gunftig waren. Aber es ift auch nicht unwahrscheinlich, daß in der alten Zeit die Saturnalien, Ludi juveniles und Spectacula ber Beiben, welche die Chriften verabscheuten, eine Beranlaffung mur ben, alles zu vermeiden, mas einer Gleichstellung ber Chriften mit ben Deiden ahnlich feben konnte. Blos bei dem zum Beihnachtscheins noch gehörenden Festo trium regum ober Epiphania findet man etwas einer Procession Aehnliches, namlich den Aufzug der heiligen brei Ro-Uber es zeigt sich fogleich, daß bieß mehr ein volksthumlicher Gebrauch, als eine kirchliche Einrichtung fei. Gelbst die ehemals in Coln übliche Procession an diesem Tage kann nicht unter die lettem gerechnet werden und wurde überdieß nur eine Lokalproceffion fent. Denn nach Herrm. Crombach hist. trium regum. Colon. 1654. L p. 784, mar es ber Magistrat ju Coln, welcher im Jahre 1187 jur Abwendung der der Stadt drohenden Kriegsgefahr das Decret erlief: Ut quotannis in Pervigilio Epiphaniae totus senatus cum XLIV. de plebe, cum Doctoribus, Protonotariis, Secretariis et accensis scu famulis togatis sub Curia collecti Capitolium petant, ibique! fusis consuetis precibus, inde summum templum adeant, Sanctee Tres Reges venerentur et oblatis donis post orationem ad rei memoriam perpetuam honorent, postea ad Senatorium Sacellum ou vi juramenti se conferant: ibi concio solemnis habebitur et sacrum 3 cantabitur ad Dei C. M. S. Dei Genetricis et coelitum omnium gloriam. Bur Beit bes Berfaffers aber muß diefe Feierlichkeit nicht mehr Statt gefunden haben; denn er fest den frommen Bunich bingu: Hace tamen pietas, optandum, ut reviresceret, et hac ratione, velut Clientes, Patroni, suum obsequium personale, ut vocant, exhiberent, quorum praesidio sic aucta fuit civitas et ab hostibus custodita.

Nach Gavanti thesaur. sacr. rit. T. I. p. 162 soll, nach alter Ordnung, jeder Missa solemnis (i. e. principalis et conventualis,

festis solemnioribus cantatur, in qua nihil omittitur, quod unitatem indicandam spectat) eine processio vorangehen. ver darunter blos der feierliche Aufzug des zur Administration gehörigen geistlichen Personals zu verstehen, also dieselbe blos Airche beschränkte processio elevisalis, wie sie jest in der je Fex. V., VI. und VII. Statt findet.

igens muß noch erwähnt werden, daß von diesen kirchlichen ten, die zu einer bestimmten Festzeit im Jahre wiederkehrten, eber völlig allgemein in der römischen Kirche oder doch gemeinzinem Lande begangen wurden, die Localprocessionen noch zu den sind. Fast jede größere Stadt in der katholischen Christenze dergleichen, die sich theils auf besondere Reliquienschäße, Thatsachen der Ortsgeschichte und andere Eigenthümlichkeiten. Dergleichen Processionen waren sonst zu Brüssel, in weldkreuzigung des Heilandes vorgestellt wird; die Procession, die Cinwohnern zu Nivelle jährlich zu Ehren der heiligen Gerzalten wird; die Procession unsers Heilandes auf dem Berge die man am Charfreitage zu Courtrap anstellt; die Procession akranzes, welche von den Dominikanern zu Benedig gehalten uch psiegt man besondere Zeitereignisse durch seierliche Processbezeichnen.

Art und Weise die Processionen zu halten. Diefen Punct findet man manche gute Nachricht bei Binterim 65 ff. Man wird sich über bie große Mannigfaltigkeit und mbeit beim Processionswesen alterer und neuerer Zeit nicht wenn man theils die Berschiedenheit ber Beit, Berfaffung ibfer, politischer und afthetischer Grundfage, theile die verschie= ten und Claffen ber Processionen selbst naber betrachtet. Nirmte fich die herrschende Denfart und der Beitgeschmack beutlin, als gerade bei diefen firchlichen Unstalten, welche ihrer ich mehr ober weniger nur ein Product berfeiben waren. Auch n der Natur der Sache, daß ein kirchlicher Bitt = und Bußbei man in Demuth Bergebung ber Gunben und Abwendung fen und Gefahren erbitten wollte, von einer gang andern theit und Einrichtung seyn mußte, als ein Aufzug ber glauinge, welche ein Dant = und Freubenfest senn sollte. Schon 'ergil. de inventorib. rer. l. VII. p. 895 fagt: At in re seta, saepe publice supplicamus, ut, qui metum malorum reramus supplicando postea optati compotes et securi gaucic Deo gratias agamus. Die Hauptsorge und bas Berdienst : bestand barin, zu verhuten, bag bie Buß = und Bittgange pt in ein bloßes opus operatum ausarteten, theils nicht zu sen Acte der Trauer= und Hoffnungslosigkeit wurden; die nd Freudenzüge sich aber nicht in eine bloße Wolksbeluftis vandelten, wobei des Herrn nicht gedacht und die Demuth wurde. Wenn sich auch nicht behaupten lagt, daß die Rirche Absicht immer erreicht habe, indem sie oft genug burch Un= , Robbeit und Aberglauben vereitelt ober erschwert wurde, fo pr boch wenigstens zu gewissen Zeiten vorgeschwebt, wie aus bandbuch IV.

ben von ihrer Seite getroffenen Anstalten und Ginrichtungen, wenn man sie naher betrachtet, ohne Schwierigkeit zu erkennen ift.

1) Die erste und vorzüglichste Gorge war auf Bestimmung und Erhaltung einer guten Ordnung gerichtet. Dazu gehorte aber zuvorberft, daß die Procession verfassungemäßig verordnet und angekundigt wurde, daß nicht jeder Boltshaufe willführlich fich zu einer Procession ohne Genehmigung und Anführung ber Geiftlichen und ohne Beobach= tung bes vorgeschriebenen Ceremoniels constituiren und nach Belieben ben Bug abkurgen ober verlängern burfte.

2) Bei ben größern Aufzügen wurben nicht nur bie Geschlechter, fonbern auch die Stande und Claffen von einander abgesondert, wie in Gregor's litania septiformis (vergl. ben Artifel Citanei 3. Bb. p. 197 ff.), welche in der Folge hierin als Mufter biente. Bei ben kleinern Processionen murbe blos, wie in ber Kirche auf Absonderung

ber Geschlechter gefeben.

3) Man ging in der Regel paarweise und in einer gewissen Entfernung von einander mit niedergefentten Bliden und ohne mit einam ber zu reben. In bem Ordo eccles. Paris. in Martène de antiq. eccles. rit. Tom. Ill. p. 193 heißt es: In processionibus bini et bini servato ordine et juxta distantia incedant, vultibus in terram demissis, in quibus omnino caveant, ne confabulentur. Sinsichtlich bes paarweisen Aufzugs berief man sich auf Mrc. 6, 7. ober auch wohl

auf 1 Mos. 6, 19 — 20., so wie auf die judische Observanz.

4) In Ansehung der Stelle, welche der Klerus einnahm, findet man nach Berschiedenheit der Zeit und Umstände eine breifache Obser vang. 1) Die Klerisei eröffnete entweder den Bug, so daß der Bifchef ber Erfte war, vor welchem bas Rreug und die Fahnen hergetragen wurden und bann die übrigen Kleriker paarweise und in ihrer De nung folgten. 2) Der sie befand sich in der Mitte des Bugs, so bas bas Bolt theils voranging, theils nachfolgte, und fo am besten in Aufficht gehalten werben konnte. 8) Dber fie beschloß ben Bug, wobei bie untern Kleriker wieder ben bobern vorangingen und ber Bischof bet lette war.

5) Durch bas Monchthum ward bei ben Processionen manche Storung und Abanderung hervorgebracht. Es gab Beiten, wo fich bie Monche bes gangen Processionsmesens bemachtigt und bie Gacular geistlichkeit fast gang verbrangt hatten. Bei ben solennen Processionen entstand nicht seiten ein Rangstreit zwischen Monchen und Pfarrern, und die vielen Bestimmungen in den Ritualbuchern über die Stelle und die Tracht ber Monche bei Processionen ift ein Beweis von ber Wichtigkeit, welche diese Sache erhalten hatte.

Auch bie gahlreichen, mit den Monchborben in Berbinbung- ftes henden Bruderschaften (Fraternitates), 3. B. Fratres Coronae, S. Dominici, S. Martini, Rosarii, Mariani u. a. brachten manche Ber-

anberung und Erweiterung hervor.

6) Fur bie Geiftlichkeit galt nicht nur bie fich von felbft verftehende Borschrift ihrer Amtelleibung, sondern wir finden auch nach Berschiedenheit ber Processionen besondere Bestimmungen. Dant = und Freudenzugen, g. B. Palmarum ober Fronleichnam, muß= ten die Rleriker aller Ordnungen den ihnen zukommenden bochsten

mat, sammt allen Insignien und Attributen, und die Bischofe das allium anlegen. Bei den kleinern Buß: und Bittgangen war das leviale oder die Cappa gebrauchlich, worüber in Gavanti thesaurus lgende Erklarung gegeben wird: Cum igitur processio sit quaedam m populo itineraria conversio, recte pluviale achibetur, quoch, diximus, sanctae conversationis formam designat. Die Rituale de Cerimonialbücher sind reichhaltig an Bestimmungen aller Art, und am sieht daraus die Wichtigkeit, welche auf diesen Punct gelegt wird, wie sich Zweckmäßigkeit und Geschmack darin selten verkennen lassen.

7) Für das Bolt wird bei freudigen Processionen nicht nur eine mandige, sondern auch ausgesuchte und katliche Rleidung erwartet. In Jugend soll in der Regel in weißer and buntfarbiger Rleidung mit Blumen und Kränzen geschmückt erscheinen. Schon im 5ten ab 6. Jahrhundert kommen Beispiele vor, daß die Processions Theilzihmer brennende Kerzen oder auch kleine Kreuze trugen, welche gleichzim zu Amuleten dienten. An die Stelle derselben trat seit dem 13.

ahrhundert der Rosenkrang (f. ben Artikel).

Bei den Supplikationen sollte das Ganze das Ansehen der Trauer nd Buse haben, und sich der Vorschrift und Gewohnheit des A. T. 1 Sack und Asche gehen, nahern. Daher sinden wir, daß alle Theilzehmer in ganz schwarzer oder schwarzgrauer Kleidung erschienen, und zi daher der Name Litania nigra entstand. Desgleichen war gezihnlich die Procession mit entblößten Füßen mitzumachen, und es sird oft gerühmt, daß selbst vornehme Personen und gekrönte Häupter ch nicht schämten, sich solchen Busübungen und Demuthsproben zu nterwerfen. Zur Zeit, wo die Brüderschaften zu blühen ansingen, schienen sie häusig dei den Processionen mit einem Sack angethan, m Rücken entblößt und mit einem Tuche vor dem Munde. Sie urden von der besondern Art ihrer Buse Niniviten genannt. S. Powdor. Verg. de rer. invent. 1. VII. c. 6.

8) Die von Chrysostomus zuerst eingeführte Sitte ber Bortragung is Rreuzes wurde überall nachgeahmt und blieb allgemeine Gitte. a. fie wurde fogar durch Staatsgefete anbefohlen. Es gehort voriglich hierher die Berordnung bes Kaisers Justinians Novell. 123. . 82. Omnibus autem Laicis interdicimus Litanias facere sine metis Episcopis et qui sub eis sunt reverendissimis Clericis. Quas enim est Litania, in qua sacerdotes non inveniuntur et solenses orationes faciunt? Sed et ipsas honorandas cruces, cum quiben et in litaniis ingrediuntur, non alibi, nisi in venerabilibus beis reponi: et si quando opus vocaverit ad litanias celebrandas. asc solum ipsas sanctas cruces accipere eos, qui consuete eas sertare solent et cum Episcopo et Clericis Litanias celebrare, hoc astodientibus sanctissimis locorum Episcopis, aut etiam corum dericis et per loca judicibus. Si quis autem in hoc capitulo praeentis nostrae legis virtutem aut transcenderit aut non vindicaverit, medictas poenas patietur, Monasteriorum et reverendissimorum lonachorum dispositione. Das lettere bezieht sich auf die Rloster: rafen, indem die Rlofter als Buß: und Buchthauser angesehen murden.

Der Kreuzträger hieß Crucifer, Signifer, Vexillisor, zuweilen uch Draconarius (mit Anspielung auf die romischen Draconarios,

und auf den höllischen Drachen, welcher vor dem Kreuze und dem Paniere der Christen flieht). Sewöhnlich wurde ein Diaconus oder Subdiaconus dazu genommen. Auf jeden Fall sollte der Träger in veste subdiaconali erscheinen. Gavanti Thes. T. 1. p. 505.

9) Wenn man den Gebrauch der Fahnen von dem Labarum Constantin's des Großen herleitet, so läßt sich um so weniger dagegen erinnern, da die Hauptinsignie dieser neuen Reichsfahne das Zeichen des Kreuzes war., so daß mithin Fahne und Kreuz dasselbe und das gemeinschaftliche Symbol und Emblem der Christen waren. Auch ist es ein gewöhnlicher Sprachgebrauch geworden, Labarum als gleichbes deutend mit Crux und voxillum ecclesiasticum zu nehmen. S. Du Cange Glossar. s. v. Labifum. Wiederum wird vexillum für Crux genommen. Auch in dem alten Hymnus bedeuten die Worte:

Vexilla regis prodeunt —

nichts anderes, als das Kreuz, welches Christus den Sieger verkündet. Beides, Kreuz und Fahne verbunden, sindet man schon in Gregor. Turon. Histor. Franc. l. V. c. 4. Auch bei Honor. Augustod. de laminar. eccl. l. l. c. 72. wird gesagt: Cum ante nos Crux et Vexilla geruntur, quasi duo exercitus sequuntur, dum hine inde ordinatim cantantes gradiuntur. Späterhin blied dieß immer die vorherrschende Gewohnheit, zumal bei den feierlichen Aufzügen, wo es galt die streitende und triumphirende Kirche darzustellen.

Auf der einen Seite scheint die Einführung der vor dem 9. Jahr hundert unbekannten Erucistre, auf der andern die Idee der Areuzzüge das Meiste dazu beigetragen zu haben, den Fahnen, sowohl bei den Processionen als in den Kirchen, einen Platz zu verschaffen. Sie pflegten vor dem Anfange der Procession über den Altar aufgehangen und nach Beendigung derselben im Schiffe der Kirche oder der Camera paramenti ausbewahrt zu werden. Durandi ration. div. alie. L. L.

c. 8. n. 32.

In den franzosischen und deutschen Schriftstellern des 11ten und 12. Jahrhunderts sindet man oft Fanones ganz unbezweiselt in der Bedeutung von Vexilla ecclesiastica. S. Macri Hierolexic. und Du Cange glossar. s. v. Fano. Die franzosischen Glossardern erklams Fanon und Gangfanon durch la Bannière, also ganz dem Vexille entsprechend.

10) Als eine lobliche Sitte verbient angeführt zu werden, bas unmittelbar nach dem Kreuze das Evangelienbuch (Codex Evangelierum) gewöhnlich von einem Diacon oder Archidiacon, welcher beshalb pracfectus evangelio hieß, zuweilen auch vom Bischofe selbst getragen wurde. Es steht dieß in Verbindung mit der Ordination, wo dem Vischofe feierlich das Evangelium gegeben wird. Es sollte zum Symbol dienen, daß die Kirche auf das Evangelium des Gekreuzigten gegrändet, und daß alle kirchliche Handlungen nach den Grundsätzen des Evangeliums eingerichtet werden mussen.

11) Daß zur Zeit des Mariadienstes auch das Bildniß ber Georóxog herumgetragen und verehrt wurde, kann nicht befremden, da man weiß, daß in dieser Periode Maria beim ganzen Kultus überall die nachste Stelle nach Christus erhielt, und daß dieß, seit Einführung des Sabbati Mariani im 11. Jahrhundert, selbst in der Anordnung der Bochentage geschah. Nach Baronii Anal. ad a. 590 hat Gregor I. werst das Bild der heiligen Jungsrau bei einer feierlichen Procession in Rom rumtragen lassen. In der orientalischen Kirche geschah dasselbe, und sar mit noch weit größerem Pompe. Man pslegte das Bild der heisen Jungsrau auf einem prachtvollen kaiserlichen Triumphwagen hersagusühren. Nic. Serarii de process. sacr. I. I. c. 5. p. 46—47, i. a. Im Occidente pslegte man entweder das Bild der Maria er auch die ganze Sigur derselben in Holz, Metall, Alabaster und gleichen, nach der gewöhnlichen Vorstellung mit dem Kinde auf den men und dem Heiligenscheine, herumzutragen. Es geschah dieß senders an den Mariasesten und am Festo corporis Christi.

12) Bisweilen wird auch eines besondern Christusbildes erwähnt. Binterim p. 569; dieß scheint sich auf Zeiten zu beziehen, wo das neiste noch nicht gebräuchlich war und wo man es noch nicht wagte, Person des Heilandes durch einen lebendigen Menschen darzustellen, e es späterhin in der Comoedia divina, besonders in den Passionszielen und bei den Fronleichnamsprocessionen, wo man ganze biblische eschichten und Gruppen darstellte, zu geschehen pslegte. Bei dem stern scheint man oft die geweihte Hostie für den Stellvertreter Christied die Benennung Festum Corporis Christism eigentlichen Sinne sommen zu haben. Dem Tabernaculo und dem Balbachin wurde ber in Folge dieser Vorstellung, als dem Vehikel des gegenwärtigen

ottes, bie bochfte Chrfurcht erwiesen.

13) Das auch schon frühzeitig Beiligenbilder und Reliquien bei a solennen Processionen von den Mönchen, Klerikern oder den Bisisen selbst herumgetragen wurden, erhellt aus vielen Zeugnissen. 28 Conc. Bracar. III. a. 572. c. 6. beruft sich darauf: Antiqua in e parte et solennis consuetudo scrvaditur, ut in festis quidusque cam Dei cum reliquiis non Episcopi, sed Levitae gestent in meris, quidus et in vetere lege onus id impositum novimus et seceptum. Quod si etiam Episcopus reliquias per se deportare gerit, non ipse a Diaconis in sellulis gestaditur, sed potius lissequa co, una cum populis progressione procedente ad consticula. Sanctarum ecclesiarum sanctae Dei reliquiae per euna episcopum portaduntur. Indes dürste unter der antiqua et solemiconsuetudo wohl nicht eine frühere Gewohnheit in der christlichen che, sondern vielmehr die A. T. Anordnung, nach welcher die Bundade auf den Schultern der Priester und Leviten getragen wurde, berstehen seyn.

Rach den Annalen des Mich. Glycas trugen bei einer wegen beitender Durre in Constantinopel gehaltenen Procession die kaiser: ben Prinzen und Minister Reliquien von besonderem Werthe, worun: auch die epistola Christi ad Abgarum und die sacrae cunarum

ciae, ober die Windeln des Heilandes, gerechnet werden.

14) Für alle Freudenzüge war Gesang, Musik und Glockengeste gefordert, und man berief sich in Ansehung der beiden ersten mete auf die Beispiele des A. T., 2. B. 1 Könige 10., Nehem. u. a. Nach Serarius sind an die Stelle der Tubarum sacerdosium im A. T. die Glocken getreten. Vor Einführung derselben bediepte in sich des Instruments, welches die Griechen ohnavroor (pulsus

lignorum) nennen, und welches ein Bret ist, worauf mit holzernen Hammern oder Rlopfeln geschlagen wird. Die orientalischen Christen haben, da die Türken den Gebrauch der Glocken nicht erlauben, noch bis auf den heutigen Tag keine andere Art, den Gottesdienst oder die Processionen anzuzeigen. Im Abendlande bedient man sich nicht allein der Glocken, sondern auch der Schellen und Rlingeln, um die einzelenen Stationen und Momente allen Theilnehmern naher zu bezeichenen. — Bei vorzüglich glanzenden Processionen bediente man sich auch des Feuergewehrs und Geschützes, um den Effect noch zu verstarzten. In den Ritualbüchern sindet man, wie sich leicht denken läßt, nichts darüber.

15) Bei Buß: und Bittgangen mußte alles, was Freude ausbrückte, wegfallen, — auf dieselbe Art, wie man in der Charwoche das Slockenläuten und das Orgelspielen wegließ — was auch in der evangelischen Kirche hin und wieder, z. B. am stillen Freitage und an den großen Bußtagen gefunden wird. Der barfüßigen Umgange (nudipedalia genannt) ist schon erwähnt worden, so wie des Gebrauchs des Sacks oder Trauergewands. Auch der Geißeln (flagella) sinden wir zuweilen erwähnt. Indeß erlitt der Gebrauch derselben durch den Unfug, welchen die Flagellanten im 13. und 14. Jahrhunderte trieben, große Einschränkungen.

16) Obgleich bas Weihwasser (aqua lustralis a. benedicta) eigentzlich nur zunächst für den Eintritt in die Kirche, so wie bei den priessterlichen Benedictionen bestimmt ist, so sehlt es doch auch nicht an Beispielen des Gebrauchs bei mehrern religiös zirchlichen Handlungen und namentlich auch bei feierlichen Umgängen. Auch dieß bestätigt Serar. l. 1. c. 6. und vergleicht damit eine muhamedanische Sewohnsheit. Cum vinum lege Turcis interdictum sit, eunti ad Moscheam Sultano limpidae vitrum aquae sobrietatis veluti symbolum praeser-

At lustralis aqua nostra nobis acceptae in baptismo semper-

que in omni vita tuendae puritatis monimentum est.

17) Brennende Kerzen und Lampen (cerei et lampades) sind bei vielen Feierlichkeiten gewöhnlich und sollen in der Regel bei Vortragung des Kreuzes oder des Vonerabilo niemals fehlen; aber vorzugsweise sind sie doch Attribute des Festes Maria Reinigung, welches daher den gewöhnlich gewordenen Namen Lichtmeß (Festum s. Missa candelarum), so wie die französische Benennung la Chandeleuse erhalten hat. Es ist für diesen Tag nicht blos die Kerzenweihe (corcorum benedictio), sondern auch die Kerzenprocession (cereorum et lampadum gestatio) angeordnet. Von beiden haben wir weitläuftiger im Artikel Maria Reinigung 3. Bd. p. 228 ff. gesprochen.

18) Als die Hauptsache aber bei allen Processionen wurden boch die Gebete (Preces) betrachtet. Diese Gebete, welche theils recitirt, theils gesungen wurden, heißen vorzugsweise litaniao — ein Sprachgesbrauch, welcher auch in die evangelische Kirche übergegangen ist und der Unterscheidung zwischen großer und kleiner Litanei zum Grunde liegt. Nach der Meinung des Cardinals Bona (do divina Psalmodia Colon. 1677. p. 387) kennt man zwar den Ursprung der Processionen, nicht aber der Gebets und Anrufungsformeln, welche sich ins höchste Alberthum verlieren. Seine eigenen Worte sind: Etsi ergo litania-

rum quarundum, qua processiones sunt, auctor aliquis ex antiquitate proferri possit, non tamen, qua precationes nec qua in iis Sancti exorantur; sed illae ab Apostolicis viris inductae, quovis etiam vetustissimo auctore vetustiores reputantur. Quin docti plorique sentiunt, inter quos Jansenius et Baronius, Christi Domini tempore jam usitatas Hierosolymis supplicationes, in quibus frequentissime suum illud Osanna repetebant. Bon ben Formeln: Hosianna, xuper Elengor u. a. tonnte dies, so wie von den Fürbitten bei der Eucharistie, zugegeben werden, da ihr fruberes Daseyn unter andern aus den apostolischen Constitutionen erhellt. Aber die Invocatio Sanctorum et Martyrum, d. h. die namentliche Anrufung, wie sie noch jest gewöhnlich ift, fammt offenbar aus einer viel fpatern Beit ab, wo die Hagiolatrie noch nicht in ben offentlichen Rultus überge= gangen mar. Der ichon ermahnte Balafried Strabe fagt gang bes stimmt: Litania autem Sanctorum nominum postea creditur in usum assumta, quam Hieronymus Martyrologium, secutus Eusebium Caesariensem, per auni circulum conscripsit, ea oratione ab Episcopis Chronatio et Eliodoro, illud opus rogatus componere, quia Theodosius, religiosus Imperator, in Concilio Episcoporum laudavit Gregorium Cordubensem Episcopum, quod omni die Missa explicata, corum Martyrum, quorum natalitia essent, nomina plurima commemoraret. Und boch ift dieg nur ber erfte Unfang, und die bier erwähnte Commemoratio bezieht sich blos auf die Martyrer, deren Gedachtniß viel fruher in ber Rirche eingeführt war, als die Gebachtniffeier ber Apostel und übrigen Beiligen.

In der Mitte des 5. Jahrhunderts schried Eucherius eine, in vieler Hinsicht lehrreiche, Homilie de Litaniis, worin der Inhalt der Gebete und Fürditten sehr genau angegeben, der Engel und Heiligen aber gar nicht erwähnt wird, wie schon Bingh. Tom. V. p. 31 besmerkt hat. Die altesten Formulare von Litaneien in Deutschland und Frankreich bei Mabillon, Goldastus und Canifius u. a. enthalten gleichsfalls keine Heiligennamen. Vergl. Vinterim p. 578 ff. Auch sehlen sie in den Antiphonen Gregors des Großen für die Litania major, welche auch das Eigenthümliche haben, daß sie, obgleich für die Buse bestimmt, doch nicht die Formel: Kyrie eloison, oder die Uebersehung: Miserere Domine, sondern die Fröhlichkeitssormel: Alleduja, enthalten.

Außer den feststehenden waren aber auch noch andere Gebete und Gesange, nach Verschiedenheit der Processionen und der Zeitverhält= nisse, im Gebrauche. Bei den Bitt = und Bußgesängen bediente man sich in der Regel der sieben Bußpsalmen, worunter nach einem alten Herkommen und nach Alexandrinischer Zählung Psalm 6., 31., 36., 50. 101. und 102. gerechnet wurden. Vergl. Bona Psalmod. div. p. 362—85.

Die Benennung Psalmi graduales (Ps. 119 bis 133.) bezog sich zwar zunächst auf die Messe und das Offertorium, aber auch auf die feierlichen Umgänge. Gavanti thesaur. sacror. rit. Tom. I. p. 91 und 323. Bona Psalmod. div. p. 391 seqq. Und dieß entsprach der hebräischen Benennung Schir hammaaloth (ring in der Bedeutung von Tempelgesängen, Pilgerliedern u. a.

Bei den Fronleichnamsprocessionen waren gewöhnlich: Salve Regina, Vexilla regis prodeunt, Pange lingua gleriosi u. f. w., und andere Kirchenhymnen, so wie die von Thomas Aquinas für dieses Sest eigens gedichtete Sequenz: Landa Sion salvatorem etc. Birchliche Strenge erlaubte biefe Gebete und Gefange blos in ber lateis nischen Sprache. Noch im Jahre 1609 verordnete bie congregatio sacrorum rituum su Rom: In Feste S. S. Corporis Christi non convenit captare paptiones vulgari permone. In neuern Zeiten hat man

fich weniger freng an diese Berordnung gehalten.

IV) Processionen in der heutigen driftlichen Solcher feierlicher Aufzüge von der Rirche veranstaltet, giebt es noch jest im Rultus ber romifch : fatholischen Rirche. Grund: mapr in seinem liturgischen Lexikon ber romisch = katholischen Rirchenge= brauche fagt barum im Artifel Procession: "Derlei Processionen wer-"den das Jahr hindurch mehrere gehalten, besonders aber find allge-"mein folgende fünf: Die Procession am Maria Lichtmeffest mit "brennenden Kerzen; am Palmsonntage mit Palmzweigen; am Tage "bes heiligen Marcus; die drei Processionen in ber Kreuzwoche; und "endlich die Fronleichnamsprocession. Jedoch giebt es noch mehrere "Processionen in einzelnen, besonders größern Städten, die sich auf "ein frubes Berkommen grunden, andere werden auch jest noch veran-"lagt burch Ratur = und Beitereigniffe, und find theils den Supplicas "tionen, theils ben Chren :, Dant : und Freudenzügen beiguzählen." -Auch in der griechischen Rirche finden fie Statt, und Elfner in seiner neuesten Beschreibung ber griechischen Christen in der Turtei sagt in biefer Beziehung: "Processionen balt man auf die Art und in der Menge "nicht, wie man im Papstthume pflegt. Es geschieht zum bochften ein "Umgang in der Kirche oder innerhalb ber Ringmauer auf dem Kirch= "hofe, nicht aber auf den Strafen. Die größte und gewöhnlichste "Procession geschieht mit dem heiligen Brode und Relche in der Rirche. "Um Charfreitage tragen vier Priester Christi Bild auf ein Tuch ge-"malt und an ben vier Enben gefaßt in ber Rirche berum, sein Leiben "und Sterben vorzustellen." — Am Ofterfeste wird bas Gemalbe der Auferstehung Christi getragen, unter Begleitung des Evangelienbuchs, eines Kreuzes, auch mohl mit Bachstergen unter Gingen und Rauchern. Salten an einigen Orten bie Briechen Processionen mit mehr Auffehen und Pracht, so geschieht es wohl aus unzeitiger Nachahmung ber Lateiner. (Best follen die Rivalprocessionen von Seiten der grie= chischen Christen ganglich aufgehört haben.) Der Verfasser glaubte in ber neuesten Schrift über bie griechische Rirche: Leridion ber morgen= landischen Lirche nach ben besten schriftlichen und mundlichen Quellen mit 5 Abbildungen von Dr. Edw. v. Muralt. Leipzig, Wengand'sche Buchhandlung, 1838. (Das Wert besteht aus bem fogenannten Leris dion, welches nichts anderes ift, als eine Reihenfolge turger Artitel ip Beziehung auf ben griechischen Aultus in alphabetischer Ordnung, und mas wichtiger ist aus Briefen über ben Gottesbienst morgenländischen Kirche, in welchen Manches, was im Leridion pur angebeutet ift, weitlauftiger erlautert wird) etwas Raberes barüber zu finden, allein ber Artitel Procession besteht nur aus drei Beilen, und die angezogenen Briefe, Die Diefen Artitel weiter auffollen, sagen kaum so viel, als was von Elsner bemerkt ist.

bill man das Wort Procession von seierlichen Aufzügen im allges brauchen, die von der Kirche veranlaßt werden, so sinden sie h, wiewohl selten, in der protestantischen Kirche. Dergleichen wir 1817 und 1830 bei der Jubelseier der Reformation und ergabe der augsburgischen Consession, aber sie sind nach Zweck rm wesentlich von den Processionen der römische und griechischen mesentlich von den Processionen der römische und griechischen Dichtliche wiederkehrende seierliche onen an bestimmten Festen kennen die Protestanten gar nicht, larialatrie und Hagiolatrie, so wie das Dogma von der Wands und Abendmahle, ihren Grundsähen widerspricht. Auch der seierzig der Herrnhuter nach dem Friedhose am Ostermorgen hat ganz Tendenz.

## Propheten.

## Mitglieder des christlichen Lehrstandes im apostolise Zeitalter.

Literatur. Mosheim de illis, qui prophetae vocantum N. T. Helmst. 1782, auch in s. dissert. ad hist. eccles. Il. 208. — J. G. Knapp de dono prophet. in eccles. N. T. Hal. 14. — Zachariae de donor. prophet. variis gradibus in eccles. cl Goetting. 1767. 4. — Koppe 3. Ercurs zum Briefe an die Exp. 148 seqq. edit. sec. — Winer's bibl. Reallerison II. p. 337 A. Neander Geschichte der Pslanzung des Christenthums Thl. 1. p. und 116. — A. Knobel Prophetismus der Hebraer. Breslau 12 Thle. 8. an verschiedenen Stellen, besonders Thl. 1. p. 95 f. 14 152. 168. 170. 175. Thl. 2. p. 19 f. — Schöne's Geschicht

schungen 1. Thl. p. 245.

Im N. E. werden unter ben Personen, die offentlich in christlichen Versammlungen sprachen und lehrten, auch Propheter nannt, 1 Cor. 12, 28. 4, 29. Eph. 2, 20. Abgesehen von der meinen Bedeutung bes Wortes Prophet im U. und N. T., wovon die Rede nicht fenn kann, muß man den Busammenhang solcher len genau ermagen, wo προφήτης in biefer eigenthumlichen c Bebeutung vorkommt. Diesemnach mag man sich unter Prop folche Christen zu benten haben, Die von eigenthumlicher Begeiste ergriffen und gleichsam überwallend in der Bersammlung auftraten einen extemporirten religiofen Bortrag hielten, ahnlich vielleicht Rednern in Quafergemeinden. Daß das Talent, Bortrage det zu halten, dem lebhaften feurigen Drientalen leichter werden m als bem taltern, ruhigern Nordlander, lagt fich leicht ermeffen. leicht auch hatte schon etwas Aehnliches in ber judischen Sync Statt gefunden und sich hier schon der Rame Prophet fur dergle Bortrage firirt. - In wiefern nun diese Propheten von ben ub Aposteln und Lehrern verschieden maren, lagt sich schwer bestim da hierzu eine genauere Erorterung des dunkeln ylwooais laleir, das προφητεύειν oft entgegengesett wird (1 Cor. 14, 39. Act. 19 erforderlich mare. Das meiste Licht verbreitet über Diesen Gegen die neueste Schrift von Dr. Dav. Schulg: Die Geistesgaben der Christen, insbesondere die sogenannte Babe der Sprachen. Gine i tische Entwickelung. Breslau 1836. 8. Bergl. noch Knobel a. c p. 147 ff.

Mehr in bem gewöhnlichen Sinne, in bem man Propheten von Menschen versteht, welche Lichtblicke in die Zukunft thun, scheint ber Apostel Act. 11, 28. von einem gewissen Agabus zu reden. Dieser agte nicht nur eine große Hungersnoth &p' Thy odxovukvyv, son= ern auch, Act. 21, 10., die Gefangenschaft Pauli voraus. Beibes traf ekanntlich ein. Db nun auch Agabus die Gabe des begeisterten Bor=
ugs besaß und übte, darüber schweigt die Geschichte. Im. Walch issert. de Agabo vate. Jena 1757. 4., auch in den Dissertatt. ad ct. App. II. 131 seqq. — Eichhorn Bibl. der bibl. Literat. VI. 0 ff. — Kühnöl Comment. IV. 408 seqq. — Winer Reallep. 43. — Auch bem weiblichen Geschlechte murben zuweilen prophe= iche Gaben zu Theil, wie Lukas von ben vier Tochtern des Almos wflegers und Evangelisten Philippus erzählt. — Uebrigens muffen ie Propheten teine unwichtige Rolle in ben erften driftlichen Bermmlungen gespielt haben; benn Paulus nennt sie sogleich nach ben hosteln unter ben Mannern, welche zur Belehrung und Erbauung der Bemeinden verordnet maren. Es bleibt übrigens mertwurdig, bag nach em apostolischen Zeitalter tein firchliches Umt mehr mit bem Namen Iropheten bezeichnet wird.

## Quadragesimalfasten.

I. Ursprung und allmählige Ausbildung der One dragesimalfasten. II. Ursachen warum, und Art und Weise wie man sie feierte. III. Welche Spuren davot noch jest in der hristlichen Welt anzutressen sind.

Literatur. Ge. de Dassel de jure temporis quadragesimalis. Argent. 1617. 4. - De quadragesim. varia et multiplici diservatione, apud christianas gentes, comment. Jo. Tilesaci. Stat in dessen oper. var. Parisiis 1621. 8. — Jo. Dallacus de jejunis et quadragesima. Daventr. 1654. 12. — Gisb. Voetii diss. de quadragesima et bacchanalibus, in sein. Dissertatt. select. theolog. P. IIL p. 1383 — 1397. Ultraj. 1659. 4. — J. Launoi de veteri ciborum delectu in jejuniis christianorum et maxime in quadragesima. - Ed. 2. edita Paris. 1663., in sein. Opp. Tom. II. P. 2. p. 655-700. (Colon. Allobr. 1731. Fol.) — G. Green theses de sacris quadregesimae. Viteb. 1674. 4. — J. Jo. Homborg de quadragesima veterum christianorum et ritibus in ea quondam usitatis diss., que etiam de recentiorum Papistar. Graecor. Russor. Syrianor. Georgianor. Maronitar. Jacobitar. etc. passim disseritur. Helmst. 1677. 4. — Kurze Historie der Fastenzeit, in unschuld. Nachricht. v. 3. 1702. p. 146 ff. — J. Schack disp. jurid. de sancto tempore quadragesimae. Gryphisw. 1710. 4. — Delle domeniche di Settuage-sima, Quinquagesima e Quaresima. Steht in Sarnelli lettere eccl-1721 in Venezia. — J. G. Walch de jejunio quadragesimali. nae 1727. 4. - Pet. Zorn quadragesima sacra apostolorum, s. disquis. philol., an apostoli memoriam anniversariam Christi mortul et sepulti, statis et solennibus jejuniis parasceues et sabbati magni coluerint? Sedini 1731. 4. (bringt auch Manches über die Quadre gesimalfasten überhaupt bei). - J. Gli. Ehrlich de quadragesimae jejenio. Lips. 1744. 4. — Hospinian de festis p. 48. — Bingham Origg. Vol. IX. 1. 21. p. 177. — Baumgartens Erlauterungen & p. 828 ff. - Hildebrandi de diebus festis libellus p. 50 seqq. -Schone Geschichtsforschungen zc. 3. Thl. p. 253 ff. — Augusti Dente wurdigkeiten Thl. II. p. 19 - 89.

1) Ursprung und allmählige Ausbildung der Quadragesimalfasten. — Früher schon wurden in der christs

den Rirche jahrlich wiederkehrende Fasttage, gewöhnlich. Befonders aubten die erften Christen die Beit feierlich burch Saften bezeichnen gu uffen, die Jesus im Grabe zugebracht hatte, und zwar mit Bezies ing auf Mt. 9, 15. Mrc. 2, 20. Luc. 5, 36. Darum bauerte bie-Fasten im Anfange auch nur 40 Stunden Tertull, de jejun, c. 2. . Irenaeus ap. Euseb. 5, 24. Spaterhin behnte man aber biefe stage auf 40 Lage aus, mesmegen auch bie machften Wochen von tern lateinisch quadragesima, und griechisch, recompanours hießen. doch nahmen sie Unfangs nicht die volle Zahl von 40 Kagen ein, man gleich den Namen davon, entlehnte, um vielleicht damit auf i 40tagige Fasten Jesu, Elia u. f. m. anzuspielen. Romifche und h einige Schriftsteller aus ber protestantischen Rirche haben bas tägige Fasten als eine apostolische Ginrichtung angesehen. Allein me dieß der Fall gewesen, so murde mehr Uebereinstimmung geherrscht ben, da man doch bald mehr, bald meniger- Wochen und Tage fastete. ich ift bas tein Grund für ben apostolischen Ursprung ber 40tagigen ften, wenn Basilius der Große, Ambrofius, Leo der Große es ein ittliches Institut nennen, da bekanntlich die Rhetorik der Wäter on das mit dem Namen des Gottlichen bezeichnet, mas das Beifpiel su für sich hat. Ja nicht einmal der Ausdruck apostolisch ist ng ftreng zu nehmen, indem hieronymus ausbrucklich fagt: Pracpta majorum leges apostolicas arbitrantur. Soerat. h. e. 5, 22. com. 7, 19. sprachen schon von einer allmähligen Berlangerung bie-Fastenwochen, und beuten auch schon die gemilderte Strenge der= ben an. Etwas spater führte man bas Fasten vor Oftern auf 36 ige jurud, welche in der morgenlandischen Rirche mit ber siebenten oche vor Ostern ansingen, indem hier wochentlich zwei Tage vom sten ausgenommen waren. In der abendlandischen Kirche fing man er erst in der sechsten Woche vor Ostern an, weil hier den Sonn= end mit gefastet murde. Cassian. collat. 21. c. 24. 25. 30. Grer. homil. 16. in evangelia Tom. III. p. 42. Chrysostom. hom. . in Genes. - Gregor in der genannten Somilie giebt auch ben rund an, warum dieß 36tagige Fasten decimatio animae sei genannt nden, indem er sagt: Dum vero annus per 365 dies ducitur, s autem per 36 dies affligimur (i. c. jejunamus), quasi anni stri deeimas Deo damus. Auf biese Art hat bas Fasten vor Oftern Beitalter Gregor bes Großen 36 Tage gedauert, bis es von ihm felbst er wie andre wollen, von Gregor II. im 8. Seculo auf 40 Zage ngebehnt worden ift, um den biblischen Beispielen eines Mofes, ins und Jesus zu entsprechen. 2 B. Mos. 34, 28. 1 Reg. 19, 8. k. 4, 2., so daß nun die Benennung quadragesima buchftablich zu omen ist, da man zuvor dasselbe Wort auch von einer kleinern Zahl n Fasttage vor Ostern brauchte. Was übrigens geschah, um dieser Einihtung später gesetliche Kraft zu geben, ist bei dem Artikel Fasten. munert worden, welcher hier überhaupt zu vergleichen ift.

II) Warum man die Sastenzeit vor Ostern eine seichtet und wie man sie feierlich ausgezeichnet babe! — Nach den Nachrichten, die barüber im christlichen Alters hume vorhanden sind, wurde man dabei von folgenden Gründen geseitet.

1) Man wollte badurch eine erbauliche Erinnerung an das Leiden

und Sterben Jesu beförbern; durch Fasten und Entsagung sollte man gleichsam mit ihm leiden und der Sunde durch Enthaltung, Trauer,

Reue und Bufe absterben.

2) Sollte diese Zeit als Vorbereitung für die Katechumenen und für die Poenitentes und Lapsi benutt werden, weil jene gewöhnlich zu Ostern getauft, diese aber um dieselbe Zeit wieder in die Gemeinsschaft der Kirche aufgenommen wurden. Cyrill. catech. 1. §. 15. Conc. Carthag. IV. can. 55. — Die Poenitentes betreffend: Ambros. ep. 33. ad Marcellin. soror., wo es heißt: Erat dies, quo dominus sese pro nodis tradidit, quo in ecclesia poenitentialia relaxantur.

3) Auch auf die Abendmahlsfeier wollte man baburch vorbereiten, zu welcher die Kirche besonders um die Osterzeit verpflichtete. Chrys.

hom. 52. in cos, qui pascha jejunant.

4) Einen andern Grund aus späterer Zeit führen an Leo sern. – IV. de quadragesima und Cassian collat. XVI. c. XXX.; name lich man habe durch die Fastenzeit ersehen wollen, was die Christen – jener Zeit bereits an freswilliger Strenge in Fasten nachgelassen hätten.

Uebrigens zeichnete man biefe 40 Tage von mehr als einer Seite -

feierlich aus.

1) Man fastete mit vieler freiwilliger Strenge während dieser 40 = Tage in den ersten Jahrhunderten, obgleich die ins 6. Jahrhunderten noch große Freiheit herrschte, indem Rirchengesetze in dieser Hinscht noch nichts bestimmt vorschrieben. Besonders lehren dieß mehrere Stelf fen in den Homilien des Chrysostomus, z. B. hom. 52. in eos, qui pascha jejunant. hom. 16. ad popul. Antioch. und öfterer. Socrates h. e. 5, 22. Sozom. l. 11. Die Art und Weise, wie man fastete, if auch bereits in dem Artisel Fasten beschrieben worden.

2) Durch eine Verordnung Theodosii Magn. in Cod. jur. l. IX. tit. 85. leg. 4. und 5. mußten wegen dieser Fastenwochen alle Crimb

nalprocesse ruhen.

3) Man untersagte die Schauspiele und alle mit larmenden Bergnügungen verbundene Feierlichkeiten, als Geburtstage, Hochzeiten, glanzende Gastgebote Cod. Theodos. l. 15. tit. 5. leg. 5. Gregor. Nazianz. ep. 71. Conc. Laod. can. 52. Auch rechnete man sogar de hin die natales martyrum. Das, was man durch diese einsachen Lebensweise ersparte, wurde den Armen bestimmt. Augustin. Serm. 56. de tempore, Leo serm. 3. de jejun. pentec. Chrysolog. serm. 8. de jejunio et elemosyna.

4) Wenigstens in den Hauptkirchen wurden täglich gottesdienstliche Versammlungen gehalten und das Abendmahl feierte man während der Fastenzeit vor Oftern alle Sonnabende und Sonntage. Conc. Laod. c. 49. Conc. Trullan. can. 52. - Un den übrigen Tagen war an einzelnen Orten auch die missa praesanctificatorum gewöhnlich (s. den

Artifel Meffe).

III) Welche Spuren der Quadragesim alfasten sind noch jetzt in der christlichen Welt anzutreffen!
— Im Allgemeinen kann man von allen drei Kirchenspstemen unswe Beit behaupten, daß sich in ihnen Manches aus der Praxis frühem Jahrhunderte erhalten habe, Manches aber auch verschwunden sei. Im strengsten hat sich die Fastendisciplin der frühern christlichen Zeit erhalten

a) in der griechisch = Patholischen Birche. Bir haben bieß bereits im Artitel Fasten 2. Bb. p. 79 ff. bemerkt, und finden genau genommen daffelbe auch wiederholt in der neuesten bier ber gehörigen Schrift: Briefe über ben Gottesbienft ber morgenlanbis ichen Kirche von Dr. Ebw. v. Muralt. Leipzig, Wengand'iche Buch handlung 1838. Wir wollen, um die Darftellungsweise des Berfaffers bemerklich zu machen, welche zuweilen an bas sublich Mpstische grenzt, nur folgende Stelle im Auszuge mittheilen: "Die gange beilige große "Zeit der 40 Tage soll mit dieser Bahl sowohl das Fasten des Mofes "auf bem Sinai zur Annahme des A. B., als basjenige bes Prophes "ten Elias auf dem Soreb, ba er die Stimme bes herrn im leichten "Saußeln des Windes vernahm nach bem Sturme und Gewitter, als "endlich bas Fasten bes Erlofers selbst auf bem Berge ber Bersuchung "vor dem Anfange der Bertundigung bes R. B. deffelben. Diefe "Quadragesima ift wie ein Behntel bes Jahres bem herrn gewibmet. "aus ber Bahl ber Tage unfere Lebens abgefondert, um unfre Bergen "ibm gum Opfer zu bringen."

"Aber ba in den sieben Wochen mehr benn 40 Tage find, fo "tonntet ihr fragen, von welchem Tage an und bis zu welchem bie "Quadragesima sich erstrecke. Du mußt aber wiffen, daß die Kirche "icon von den Beiten der Apostel an in der Strenge ber Fasten an "ben Connabenden und Conntagen nachgelaffen hat; an jenen, wegen "ber freudenvollen Auferstehung des herrn, an biefen wegen ber Erin= "nerung der Weltschöpfung, und so wirb noch an Diesen beiben Tagen "tein Anie gebogen. Darauf haben einige von ben Batern ber palaftis "nensischen Bufte durch Sinzufügung ber Butterwoche und durch Aus-"schließung sammtlicher Sonnabende und Sonntage die Bahl ber eigents "lichen 40 Tage herausgebracht. Indes versteht die rechtglaubige Rirche "gewöhnlich nur die feche erften Fastenwochen, ohne die Lage bes "Lazarus und ber Palmen, weil biefes Feiertage find, und fo wird am "Sonntage vor den Palmen gefungen: Rach Bollendung der bestimm= "ten 40 Tage lag une auch die heilige Woche beines Leibens schauen, "o Menschenfreund!" (Das Idiomelon im Anfange der Parakcse p. 374 a.) Die großen Tage dieser Woche aber zeichnet die Rirche mit besondern Gebrauchen und Gebeten vor allen andern aus, als bie Krone ber gangen Fastenzeit und bie Borhalle bes Pascha. In Beziehung auf die neuere Praris, bas Quadragesimalfasten betreffend, findet man

b) für die romische Kirche bei Binterim 5. Bb. 1. Thl. p. 169 Folgendes: "Der Aschtag (Aschermittwoche, vergl. den Artikel) "eröffnet die Fasten. Wie in den alten Zeiten die Büßer während "ihrer Bußzeit mehrmals mit Usche bestreut wurden, so fängt die Kirche "die allgemeine Bußzeit auch mit einer Aschehestreuung auf die Häupter "aller Gläubigen an. Dieser Gebrauch ist wahrscheinlich ausgekommen, "nachdem die öffentliche Bußdisciplin gänzlich eingegangen war. Die "Aschehestreuung sah man als eine Einweihung und Introduction in "die Bußzeit an." — Mit dem Anfange der Fasten hörte bei einigen Lateinern und überhaupt bei allen Griechen der Freudengesang Alleluja aus. — Früher verschleierte man die Kreuze und Bilder vom ersten Sonntage der Fasten an; im 15. Jahrhundert begann man dieß

einem Borhange bedeckt, daß er den Augen der Glaubigen die ganze Beit entzogen blied. Peutzutage werden nur allein die Erncisirbilder mit einem Schleier behangen. Diese Ceremonie soll die tiese Arauer der Rirche anzeigen. In Spanien und Frankreich begannen mit dem ersten Fastensountage die seierlichen Bittgange, welche während der ganzen Fastenzeit an den Sonntagen und auch an einigen Wochentagen sortgesett wurden. Die benachbarten Kirchengemeinden trasen zusammen und besuchten gemeinschaftlich die Pauptpfarrkirche drei Tage nach einander, wie die dritte Synode von Braga vorschreibt. Die Wänche hielten diese Processionen durch die Kreuzgänge mit blosen Füsen. — Was nun

o) die protestantische Birche betrifft, so war die soges nannte Fastenzeit durch Mehreres, namentlich in der atteren lutherischen Kirche, ausgezeichnet, was aus schwerer dristlicher Zeit herrstammte. Dahin gehört das noch jeht Statt sindende tempus olansum, das Untersagen der Musik und des Tanzes während der Fastenzeit, so wie der Schauspiele und anderer öffentlichen Belustigungen. Allein in diessen äußern Andentungen der Leidenszeit Jesu ist wenigstens im protessantischen Deutschland eine sehr lare Observanz eingetreten. Tanzemusst, Balle, Schauspiele und dergleichen haben ihren ungestörten Fortgang, kaum das man noch der Charwoche einige Ausmerksamkeit schwarze Altar und Kanzelbekteidung, das Singen von Passionsliedern und das Predigen über Texte aus der Leidensgeschichte erinnern daran, das der Kultus auf das Leiden und Sterben des Erlösers hindeuten soll. Bergl. den Aussach die Keier der Fastenzeit in der deutsch protestantischen Kirche; in der Allgem. Kirchenzeit in der deutsch protestantischen Kirche; in der Allgem. Kirchenzeit. 1884. Nr. 156.

## Reliquienverehrung im Kultus der Christen.

I. Ethmologie, Begriff, Ursprung und hohes Alter der Reliquien. II. Große Allgemeinheit der Reliquiens verehrung sowohl in der katholischen Kirche als auch bei den Häretikern, und geringer Erfolg der Bemühungen derer, die das Uebertriebene und Unstatthafte dieser Versehrung zu beschränken suchten. III. Ursachen der Relizquienvermehrung selbst dis auf die spätern Jahrhunderte herab. IV. Größtentheils nachtheiliger Einfluß der Resliquienverehrung auf das Volks und kirchliche Leben. V. Reliquienverehrung in der heutigen christlichen Welt.

Literatur. Die allgemeinen Schriften über Heiligenkultus f. oben Bb. 2. p. 260 f., andere bei Walch Biblioth. theol. I. p. 203 segg. II. 260 segg. und bei Winer theol. Literat. 3. Ausg. I. p. 478 f. Bergl. auch oben Bd. 1. p. 211 f., Bd. 3. p. 272 und 318. Wir beschränken uns hier auf die Schriften, die (wenigstens vorwaltend) historisch und antiquarisch von den Reliquien handeln; andere (ausschließlich bogmatische) Schriften f. bei Walch a. a. D. I. 203 ff. II. 262 ff. - Agobard de translatione reliquiarum s. martyrum etce-in sein. mehrmals gedruckten Werken, g. B. in ber Ausgabe Paris 1668. 8. Tom. II. p. 123 seqq. - Jac. Gretser de sacris romani imperii sanctorum reliquiis et reliquiarum monumentis. Ingolst. 1618. 4., auch in sein. Opp. — J. Launoi de cura ecclesiae pro sanctis et sanctor. reliquiis ac sacris officiis ab omni falsitate vindicandis. Paris 1660. 8. — Th. Steger de ortu et progressu cultus reliquiarum. Lips. 1668. 4. - J. Mabillon observationes de sanctorum reliquiis in der Praef. ad Acta Ord. s. Bened. Seculi 2. p. 30 seqq. (Paris. 1669. Fol.) und de probatione reliquiarum per ignem in sein. Analect. ed. 3. (Paris 1723. Fol.) p. 568 sogg.; auch gehort hierher feine pseudonyme (unter bem Namen Eusebius Romanus) epistola ad Theophilum Gallum de cultu sanctorum ignotorum. Paris 1698. 4. u. d., auch in ben Analect. p. 552, unter beren zahlreichen Gegenschriften die von Alex. Plounier. Siegel Pandbuch IV. 17

(Rom 1700. 8.) herauszuheben senn durfte. — De la vénération rendue aux reliques des saints. Avign. 1713. 8. — De Cordemoy traité des saintes reliques. Paris 1719. 8. - Petr. Moretti de ritu ostensionis sacrarum reliquiarum diss. hist. - ritualis. 1721. 4. und Supplementum dissertationis etc. nach sein. diss. de ritu variandi Chorale indument. in solemnitat. Paschali Rom. 1732. 4. — J. H. Jung disquis. antiqu. de reliquiis et profanis et sacris carumque cultu. Gotting. 1743. 4. - J. Ach. Fel. Bielcke de Stargard 1745. Fol.; auch in Biedermanni select. scholast. Vol. I. fasc. 2. (Numburg. 1745. 8.) p. 677 — 95. — Bingham Origg. Vol. 10. p. 91 - 95 (fehr wenig). - Jac. Ben. Boffuet's Einleitung in die allgemeine Geschichte der Welt, überf. und vermehrt von J. A. Cramer. (Leipz. 1757 ff. 8.) Thl. 4. p. 285 ff. (recht brauchbar). - Comidt's Sandb. Der driftlichen Rirchengefc. Thl. 5. p. 246 ff. und an andern Stellen. — Augusti Denkwurdia= teiten Bb. 2. p. 268 ff. - Binterim Dentwurdigleiten Ihl. 4. 28d. 1. p. 138 f. Thi. 5. Bd. 1. p. 105 f. Thi. 7. Bd. 1. p. 37 f. (verhaltnismagig wenig). - Die vielfach gefertigten Reliquienverzeichniffe konnen wir hier nicht aufführen. Gin fehr vollständiges lieferte im 8. Jahrhunderte ber Abt Angilbert von Centula; f. Mabillon. Act. Sant, Ord. Bened. Tom. IV. P. I. p. 114 sogg., unter ben neuern ift Fr. Graffer's Reliquienschas ber Christenheit. Wien 1829. 8. mobl am vollstänbigften.

1) Etymologie, Begriff, Ursprung und bobes Alter der Reliquien in der driftlichen Kirche. -Wenigstens in ahnlicher Beziehung, wie man bas Wort reliquiae, (arum, auch neutr. reliquia, or.) im driftlich = firchlichen Sprachge= brauche nimmt, kommt es auch bei romischen Profanscribenten vor. Unter andern wird es hier von den Ueberbleibseln der Aodten und besonders von der Asche gebraucht, die man nach Berbrennung der Leich= name in besondere Urnen sammelte. Go kommt es vor bei Sueton. vit. Octav. c. 100:, wo es heißt: Reliquias legerunt primores ordinis equestris, tunicati et discincti, pedibusque nudis ac Mausoleo condiderunt. Aehnliche Stellen findet man noch Tacit. Annal. III. 4. Virg. Aeneid. V. 47. Cic. leg. II. 22. und ofterer. Dag man einen Unterschied zwischen corpus und reliquiae machte, und unter bem erstern cadaver integrum ober corpus sarcophago conditum, unter lettern aber singulas corporis partes, cineres u. a. verstand, geschah ebenfalls nach bem in den Scriptoribus rei Aug. nicht ungewöhnlichen Sprachgebrauche. Uebrigens werben aber unter Reliquien nicht blos einzelne Glieder und Körpertheile, sondern auch alles, was den Verstorbenen zunächst ange-hörte und als ein Attribut derselben betrachtet wird, verstanden. Daber ift die Definition entstanden: Reliquiarum nomine intelliguntur non solum corpora Sanctorum vel corum partes, sed etiam vestes, baculi, rosaria et alia, corum usu vel attactu sacrata, uti sunt instrumenta martyrii v. c. cruces, funes etc. imo et sepulcra etc.

Das die Reliquienverehrung schon vor und außer dem Christenthume gefunden wird, ist eine zu entschiedene Thatsache, als daß man

den Ursprung berselben bet driftlichen Rirche zuschreiben konnte. Sie findet fich bei mehrern Boltern bes Alterthums, namentlich ben Aegyptern, Griechen und Romern, und ben Christen ift eigentlich nur eine gewisse Korm und ein hoher Grad der Uebertreibung eigenthumlich. Schon Bigilantius im 5. Jahrhundert, 'ein Presbyter aus Gallien geburtig, der aber in Spanien lebte, rugt ben Difbrauch der Relie quienverehrung und beschulbigte bie Christen, welche er Cinerarios (Afchensammler) nennt, baß fie biefe Gewohnheit von ben Beiben ents lehnt hatten. Bergl. die kleine Monographie Vogel de Vigilantio haeretico orthodoxo. Gottingen 1756. Allein ob er gleich von seinem machtigen Gegner Dieronymus jum Schweigen gebracht murbe, fo lehrt doch eigentlich Eusebius dasselbe; benn H. E. l. VII. c. 18. und 19., und 1. VIII. c. 6. giebt er zu, daß die Chriften die Chrfurcht vor den Grabern und Ueberreften ber Martyrer mit ben Seiben gemein hatten, und hofft, daß diefe Uebereinstimmung die Beiden bem Christenthume geneigt machen werbe. Euseb. praeparat. evangelie. XIII. 11.

Andere hingegen leugneten eine Nachahmung ber heiben und leis teten ben Ursprung aus der heiligen Schrift her. Schon die Constit. Apost. l. VI. e. 29. und Cyrill. Hieros. Catech. XVIII. n. 16. berusen sich auf das durch die Gebeine des Propheten Elisa bewirkte Wunder (2 Rog. 13, 21.) und auf die Ehrsurcht, welche König Jossias den Gräbern und Gebeinen der Propheten erwies, 2 Rog. 28, 16. vergl. 1 Reg. 18, 2. 29. — Eben davon handelt auch Jesus Strach. e. 46, 12. 49, 12. (rà dora row noophrow avadakoi de rod ronov avrow). Auf solche Fälle berief man sich am liebsten, um die ben Ueberresten der Martyrer und Heiligen erwiesene Ehrsurcht zu rechtsertigen. In Ansehung der Gewohnheit, die Körper der Martyrer nicht zu beerzeigen, sondern in Hausern auszubewahren, wogegen schon der heilige Antonius im Ansange des 4. Jahrhunderts eiserte (Athanasii vit. S. Antonii Opp. Tom. I. P. II. p. 862) berief er sich auf 1 Mos. 50, 25. und 26. 2 Mos. 18, 19. Jos. 24, 82. und Strach. 49, 18., wo von der Ausbewahrung der Gebeine des Patriarchen Joseph gez handelt wird.

Das die Reliquienverehrung sehr hoch ins driftliche Alterthum hinaufreiche, laft fich schon aus bem abnehmen, was wir von Bigilantius und dem heiligen Antonius erinnert haben. Allein der Beweis lagt fich für eine noch frühere Beit führen. Bereits im 3. Jahrhunberte fand eine Berehrung ber Martyrer=Reliquien Statt. Bur Beit Der Diocletianischen Berfolgung marfen die Beiden zu Mikomebien bie Ueberreste der Martyrer ins Meer, damit ihnen nicht gottliche Ehre erwiesen murbe. Dieg ergahlt Euseb. h. e. VIII. c. 6. Eine folche Bergotterung ber Martyrer machte auch Porphyrius, wie späterhin Rais ser Julian, ben Christen jum Borwurfe. Hieron. contr. Vigilant. c. 9. Julian. Imp. ep. 62. Und in der That fehlt es nicht an Belfpielen eines offenbaren Aberglaubens in Diefem Stude! Bont einemt Rarthagischen Beibe, Ramens Lucilla, wird in Optati Milevit. de schism. Donat. l. f. c. 16. p. 12 ed. Oberth, ergablt: Quae ante spirituelem cibum et potum, os, neselo cujus martyris, si tamen' martyris, libere dicebatur, et cum praeponeret calici salutàri os nescio cujus heminis mortui, et si martyris, sed necdum vindi-

17\*

cati, correpta, cum confusione, irata discessit. Hierbei ist ber Ausbruck martyris necdum vindicati zu bemerken, welcher eine formliche

Prufung der Mechtheit und Anertennung voraussett.

II) Große Allgemeinheit der Reliquienvereh= rung sowohl in der katholischen Kirche, als auch bei den garetikern, und geringer Erfolg ber Bemühungen derer, die das Uebertriebene und Unstatthafte derfelben zu beschränken suchten. — Wie groß und allgemein verbreitet die Reliquienverehrung gemefen fenn muffe, laßt sich schon daraus abnehmen, daß hieruber fast gar tein Streit geherrscht, und daß ein fritisches Werfahren, um zu untersuchen, ob etwas als achte Reliquie angesehen werden tonne, so wie ein absichtli= ches Bestreiten berselben zu ben seltenen Erscheinungen gehörten, und wenn sie auch Statt fanden, boch meistens fruchtlos maren. Auf ben ersten Blid follte man glauben, daß alle Bilderfeinde zugleich auch und in einem noch bobern Grabe Begner ber Reliquien fenn mußten. Und boch ift bieß fo wenig ber Fall, baß wir vielmehr unter ben lei= benschaftlichsten Itonoflasten Die eifrigsten Berehrer ber Reliquien fin= Bei Manchen hat offenbar die Politit hierbei gewirtt, wie bei ben Monarchen, welche den Bilberdienst gang abschafften ober boch beschränkten. Da ihr Berfahren für Impietat und Sacrilegium gehal= ten murbe, so wollten sie biesen Berbacht baburch von sich entfernen, daß sie gegen bie unbezweifelten Reliquien eine besto größere Pietat und Devotion an den Tag legten. Bei andern aber hatte diese Inconfequeng des Werfahrens nicht blos in ber Politit, fondern auch in einer verschiebenen Ansicht ber Sache ihren Grund. Dieß ift ber Fall bei Spiphanius, Chrysoftomus, Augustinus, Sieronymus, Gregor bem Großen und vielen andern Rirchenvatern, welche fich zum Theil febr nachbrucklich gegen ben Gebrauch ber Bilder erklaren und boch ben Reliquiendienst auf alle Weise burch Lehre und Beispiel beforderten. Die Grande für biefe Berschiebenheit scheinen folgende zu fenn:

1) In Ansehung der Bilder hatte man das bestimmte Verbot in ber mosaischen Gesetzebung: Du sollst dir kein Bild oder Gleichniß machen! Und in der That war in dem ganzen Vilderstreite dieses Verbot der Hauptpunct des ganzen Controvers und es tostete den Vilderfreunden nicht wenig Muhe, um über diesen Stein des Anstoßes wegzukommen. Ein solches Verbot der Reliquien aber konnte weder aus dem A. noch N. T. nachgewiesen werden, und man hielt sich daher um so mehr zur Verehrung der Reliquien berechtigt, da sie in der Schrift nicht verboten, vielmehr durch Beispiele des A. T.

empfohlen mar.

2) Die Verehrung der Reliquien hing mit dem tief eingewurzelten Wunderglauben aufs innigste zusammen. Wie nach Augustin (Serm. V. de natali Steph. Mart. Tom. V. p. 1271: Sieut solent apparere sanctorum corpora martyrum, revelatione Dei) die meisten Reliquien durch eine besondere Offenbarung oder durch ein Wunder entdeckt wurden — in welche Kategorie nach Ambrosius auch das von Helena entdeckte Kreuz Christi gehörte —, so wohnte ihnen auch fortwährend eine besondere Wunderkraft bei. Die Reliquien besitzen die Kraft Damonen zu vertreiben, Krantheiten zu heilen, Tobte zu erwecken, Landplagen

abzuwehren, Feinbe zu verjagen, zukunftige Dinge zu verkündigen, bie Unschuld zu beweisen und viele andere Dinge hieser Art zu bewirken. Man vergl. August. de civit. Dei l. XXII. c. 8. epist. 187. Chrysost. Hom. 66. ad pop. Antioch. Hieronym. contr. Vigilant. vit. lilar. u. a. Es ist leicht, eine ganze catena testimoniorum aus den Schriften der berühmtesten griechischen und lateinischen Kirchenväter es 4. und 5. Jahrhunderts zusammenzubringen. In Ansehung der Bilder aber herrschte wenigstens nicht in der frühern Zeit und im Allgesneinen dieser Glaube. In spätern Zeiten, und als Ausnahme in früsern, sindet man erst die Vorstellung von Wunder = und Gnasen bei ldern, welche den Reliquien an die Seite gesetzt wurden, zu welchen man zu wallfahrten und welche man in Procession herumzusengen psiegte.

3) Aber auch abgesehen vom Wunderglauben und blos aus bem unemospnischen und historischen Gesichtspunete betrachtet schrieb man en Reliquien einen großern Ginfluß auf Belehrung und Beforberung ter Undacht gu, ale ben Bilbern. Un ben Reliquien hatte man, wenn ie auch noch so unvollkommen und unvollständig waren, boch immer mas Reelles und Substantielles, mabrend bei ben Bilbern alles nur mbolisch und reprasentativ war. Die Bilder, besonders die historischen, velche hier vorzugeweise in Betrachtung kommen, blieben immer nur Runfiproducte, wobei die großere ober geringere Uebereinstimmung mit ben Driginalen von der Willführ und Geschicklichkeit, so wie vom Seschmade bes Runftlers abhing. Bei ben Reliquien aber konnte man erfichert fenn, ein Naturproduct vor sich zu haben, welches, wenn mch nicht mehr in feiner urfprunglichen Integritat und Form, boch immer noch als Werk und Attribut eines ehemals bestehenben Ganzen betrachtet werden konnte. - Offenbar hat auch Diefer historische Gesichtspunct baju beigetragen, ben Reliquien viele Berehrer zu verschaffen. Auch bat die Sache, von dieser Seite betrachtet, weniger Unftofiges, indem bie Liebhaberei an Reliquien mit dem Gifer zu vergleichen ift, womit Freunde des classischen Alterthums die Ueberrefte ber griechischen, romi= ichen ober germanischen Borzeit zusammen zu bringen bemuht sind, mb fich felbst mit geringfügigen Gegenstanben, Urnen, Bahnen, Knoden, Instrumenten, Fragmenten aller Urt u. f. m., begnugen.

Daß die Reliquienverehrung sehr allgemein verbreitet war, geht ench aus dem Umstande hervor, daß selbst unter den haretischen Parzien keine sich fand, welche den Glauben an Reliquien und den relizien Gebrauch derselben verworfen hatte. Bielmehr übertrafen die

miften die katholische Rirche an blinder Berehrung berfelben.

Legte man nun auf die Reliquien einen so hohen Werth, so sollte man meinen, man wurde mit Kritik und Behutsamkeit dabei zu Berke gegangen sepn, um dem Betruge und dem Eigennute zu steuern. Akein man findet davon nur selten Spuren, und auch diese mehr in frühern Zeiten. Daß einzelne Bischose es mit der Entdeckung der Babtheit ernstlich meinten, läst sich aus dem Beispiele des Bischoss Martin von Tour erschen. Nach Sulpitius Severus machte et wie Entdeckung, daß das Volk seine Andacht an dem Grabe eines Btrascneäubers verrichte, welchen man aus Unkunde für einen Märtprer zehalten und zu dessen Shre ein, von einem Bischose geweihter, Altar

erhaut war. Martinus ließ sogleich biesen Altar zerftoren und Ueberrefte des Pfeudomartprers megschaffen, und brobte allen funfti Berehrern berfelben mit ber Ercommunitation. Diefes Beifpiel ift b merkwurdiger, ba gerade biefer Martinus ein eifriger Reliquienfrei war, und nach seinem Tode (3. 400) selbst bis auf seinen Dal und feine munderthatige Rappe, jur Reliquie mard (f. ben Art Martin ber Beilige). Bon Athanasius ergablt Rufin. hist. eccles II. c. 28., daß er mehrere ihm übergebene Reliquien einmanern ! Es bleibt aber ungewiß, ob er dieß beshalb that, weil er fie fur acht hielt, ober weil er unter ber Sand bem Aberglauben fleuern mol Diefes fritische Berfahren wird aber spater immer feltener und gemo lich berief man fich bei ber Entbedung neuer Reliquien auf eine fonbere gottliche Eingebung und Offenbarung (burch eine Belehn κατ οναρ, εν εκστάσει, eine Angelophanie, Christophanie u. f. t Freilich mar dieß in objectiver hinsicht ein schlechtes Beweismit allein in den Zeiten bes Wunderglaubens war es nicht ohne Wirku und wenn ein frommer Bischof, wie Cyprian, Augustinus, Atha fius, Chrpfoftomus, eine gottliche Belehrung erhalten zu haben glau so wurde in der Regel tein Zweifel in solche Behauptung gefett. vielen Fallen mar auch tein anderer Beweis anwendbar, weil bie & fernung ber Beit und bes Ortes teine nabere Untersuchung und P fung gestattete. Die Stelle bes historischen Beweises vertrat aleb bie authentische Erklarung bes Bischofs ober eines Wunders.

Eben fo verhalt es fich mit ben tabelnben Stimmen gegen Reliquienverehrung überhaupt. Sie maren verhaltnigmäßig felten 1 wurden fast immer bestritten und blieben gewöhnlich fruchtlos. 9 haben bereits von dem Presbyter Bigilantius am Ende des 4. 30 hunberts gesprochen, welcher in einer besondern Schrift die Berehn ber Martyrer und Reliquien angriff, und den Christen (nach Hier contr. Vigilant. c. 4.) den Vorwurf machte: Prope ritum Ger lium videmus sub practextu religionis introductum in ecclesiis, s adhuc fulgente, moles cereorum accendi, et ubicunque pulvis lum, nescio quod in modico fasculo pretioso linteamine circum tum osculantes adorant. Anfangs fand zwar Vigilantius in Gal und Spanien einigen Beifall, allein bald barauf mar von ihm n weiter die Rede. Schwerlich wurde die leidenschaftliche und unbel tenbe Biberlegungeschrift bes Sieropm. fo viel bewirtt haben, w nicht ber Beift ber Beit sich gegen seine Grundsage erklart batte. Erft im 9. Jahrhundert traten Claudius von Turin und ber Ergbis Agobardus von Lyon, indem sie wider Bilder = und Heiligendi schrieben, zugleich als Gegner der Reliquien auf. Aber auch ih schadete Geist und Geschmack bes Zeitalters mehr, als ihre Geg Jonas, Dungal u. a., welche beibes für fich hatten. Im 12. 30 hundert schrieb der frangosische Abt Guibertus eine freisinnige Abha lung unter bem Titel: Libri quatuor de pignoribus Sanctor. 0 ed. d'Achery. 1651. p. 327 - 67, worin er hauptsächlich l. 1. e sogg. und 1. III. die schwache und argerliche Seite der Reliquien ehrung aufdedt. Aber auch biefer Schriftsteller blieb, wie in Schrod Rirchengeschichte Thl. 28. p. 221 - 35 gut gezeigt wird, theile halbem Wege stehen, theils hatte er das Schicksal so vieler and sceimuthigen Schriftsteller, in Vergessenheit zu gerathen. Auch bie Spottereien in den epistolis obscuror. viror. 1. II. p. 43 cd. Roterm. konnten im Ganzen nur wenig wirken. Die Reliquienverehrung erhielt , sich nicht nur, sondern erweiterte sich auch von Zeit zu Zeit. Darum machen wir jest aufmerksam auf die

III) Ursachen, warum die Reliquienverehrung selbst bis in spätere Jahrhunderte herab sich im= mer höher steigerte und an Umfang immer mehr zunahm. Es lassen sich mehrere wirksame Ursachen dieser Erschei=

nung anführen und dahin durfte zuvorderst gerechnet werden

1) der früh schon erweiterte Begriff von Reliquien. Unfange beschränkte fich die Bedeutung von Reliquien ftreng auf die korperlichen Ueberrefte ber Martyrer, und wenn auch in diefer Beschränkung dieselben immer in großer Unzahl vorhanden senn konn= ten, so ware die Reliquienverehrung, wenn man nicht weiter ging, verhaltnigmaßig immer nur eine gemaßigte geblieben. dehnte den Begriff von Reliquien bald auch auf unbedeutende Rleinig= keiten aus, beren sich die Martyrer bedient hatten, ja man trug auch in gleicher Bedeutung den Begriff Martyrer auf biblische Personen bes A. und N. T. über, wodurch nicht nur die Martyrerzahl vermehrt wurde, sondern auch die Gegenstände, die als werthvolle Ueberbleibsel von denselben betrachtet murben. Man bente hier an die Splitter vom Rreuze Christi, an die Ragel von bemfelben, an die Dornenkrone Jesu, m bas Schweißtuch und die Rleidung deffelben. Desgleichen auch bei ben Aposteln und felbst bei Personen bes A. E. Gben so wirkte auf Die Bermehrung ber Reliquien

2) die besonders nach Verbreitung des Islams gewöhnlich gewordenen Wallfahrten nach Palässtina (f. diesen Artikel) vom Abendlande aus. Auch das Geringste, was der Pilger mit von dort her brachte, galt als Heiligthum, das bald den Kirchen geschenkt, bald aber auch als Familienheiligthum aufbewahrt wurde. Die Wundersucht und Leichtgläubigkeit des Zeitalters kamen dazu und nahmen bald höchst unsichere und unbedeutende Kleinigkeiten

als werthvolle Reliquien an. Sierher tann man auch ferner

3) den Umstand rechnen, daß die Seiligenles genden das beliebteste Erbauungsbuch des Volks und in den Klöstern wurden (vergl. den Artikel Legenden). Um ihre Lebensgeschichten so piquant wie möglich zu machen, durfte es wich nicht an wunderthätigen Reliquien von solchen Heiligen sehlen, die, wenn sie auch in der Wirklichkeit nicht vorhanden waren, doch mit shamloser Dreistigkeit erdichtet wurden. Wie reich der Reliquienschat unch von dieser Scite werden mußte, kann besonders der Artikel "Pagiolatrie" lehren, den wir hier zu vergleichen bitten.

4) Im 9. bis zum 13. Jahrhundert erreichte jedoch dieser Unsugden höchsten Grad, und alle Kritik mußte verstummen, als Europatheils durch die Wallfahrten nach dem gelobten Lande, theils durch die Kreuzzüge mit ganzen Restiquienmassen überschwemmt wurde. Durch die Erobertung Constantinopels durch die Lateiner im Jahre 1204 wurde auch in den nördlichen Ländern, und namentlich in Deutschland, ein Relis

quienreichthum hervorgebracht, wovon man früher keinen Begriff gehabt hatte, und womit man alle Hauptkirchen und Palaste reichlich aussstatten konnte. Als die kostbarsten Reliquien Constantinopels giebt der Raiser Alexius Comnenus in seinem Schreiben an die frankischen Grafen und Ritter vom Jahre 1095 solgende an: "Die Saule, an "welcher Christus gegeißelt worden; die Geißel; den Purpurmantel; "die Dornenkrone; der größte Theil des Kreuzholzes mit den Nägeln; "zwölf Körbe Brocken von den fünf Broden und zwei Fischen bei der "wunderbaren Speisung; der ganze Kopf und Bart Johannis des "Täufers und viele andere Reliquien von Aposteln und Märtprern." Wenn auch dieses Schreiben nicht acht oder interpolirt sepn sollte (Schröch Thl. 25. p. 47), so ist doch gerade gegen diese auch sonkt bestätigten Angaben am wenigsten einzuwenden.

Aus diesem Zeitalter rühren auch die vielen Privatsammlungen her, welche unter der Benennung Lipsanothecae (λειψανοθήκαι, auch blos Theca, θήκη), einen Reliquienschrank, ein Reliquiencabinet des zeichnen. Wir haben mehrere Beschreibungen derselben, z. B. von der Sammlung, welche Perzog Heinrich der Löwe im Jahre 1172 aus Constantinopel brachte, und welche zu Hannover ausbewahrt wird. Gerh. Molani Lipsanographia, sive thesaurus Reliquiar. Eleot. Brundlere, als Anhang zu Jungii disquis. antiq. de reliquiis. Vergl. Joh. Phil. Krebs Lipsanotheca Weilburgensis. Wisbad. 1820. p. 3—8.

Aus diesen und andern Ursachen, deren wir noch eine Menge Eanführen könnten, läßt sich die weit verbreitete und übertriebene Relbquienverehrung, besonders im christlichen Abendlande, erklären. Das gaber dadurch dem christlichen Leben mehr geschadet als genützt wurde, Eläst sich leicht zeigen. Darum bemerken wir noch etwas von dem

IV) größtentheils nachtheiligen Linflusse der Reliquienverehrung auf das Volks- und kirchliche Leben. Sie beforderte

a) den craffesten und lächerlichsten Aberglaus ben im Volke, der, wie er dem Beifte des Chriftens & thums vollig zuwider war, besonders zur Verspots tung desselben in neuerer Jeit reichen Stoff darbot. Wir haben schon ermahnt, daß man den Reliquien gleichsam eine alle machtig wirkende Kraft zuschrieb und bas Wolk badurch glauben machte, E baß sie gleichsam ein Prafervativ gegen alle Uebel und ein Sulfemittel feien, bas Berborgene und Butunftige ju entbeden. Aber bie bier ausgesprochenen Behauptungen grenzten oft an bas Lacherliche und laffen sich nur aus dem Geifte einer Beit erklaren, mo Leichtglaubigkeit und Mundersucht vorherrschend maren. — Der Bischof von Jerusalem en laubte allen Pilgrimmen tleine Studden vom Rreuze Chrifti mitzuneb Gleichwohl murde das Holz desselben niemals kleiner. — Eis gleiches Wunder murde von der Erde erzählt, in welche sich die Fultapfen bes Heilandes eingedruckt haben sollen. Jeder, ber nach Jente salem wallfahrtete, wollte etwas von dieser Erde besigen, jeder nahms etwas bavon mit, und bennoch litt sie keinen Abgang; man fab immet dieselben Fußstapfen. Der schreiendste Widerspruch zeigte sich besonders dann, wenn, was nicht felten der Fall war, über eine Duplicitat ober Triplicitat einer und derselben Reliquie sich Streit erhob. Einer der auffale

lenbsten betraf die Ueberreste des Dionysius Areopagita im 10. und 11. Jahrhundert, welche sich die Benedictinermonche in St. Denys in Frankreich und St. Emmeran ju Regensburg mit großer Erbitterung streitig machten, und mobei selbst bie Entscheidung des Papstes Leo IX. als nicht gnugend angesehen wurde. Selbst ein Mann, wie Mabillon (Annal. Bened. T. III. IV.) zeigte hierbei eine einseitige und leidens schaftliche Kritik. Das Urtheil Schrock's (KG. Thl. 23. p. 199) durfte baber febr mabr fenn: "Da von ber Untunft bes Areopagitis "schen Dionpsius in Gallien gar'teine historischen Spuren, von feiner "Bermifchung aber mit bem Dionpfius des 3. Jahrhunderts befto deuts "lichere vortommen, so tann man daraus sicher schließen, daß bie frans "zofifchen und beutschen Donde mit einem tomifch = ernfthaften und "andachtigen Gifer über einen blauen Dunst gestritten haben." -Darf es uns da wundern, wenn Boltaire und ahnliche Geifter, die das reinbiblische Christenthum vom verderbten Rirchenthume nicht zu unterscheiben mußten, das Christenthum mit Recht um solcher Erscheis nungen willen verspotten zu tonnen glaubten? Ein anderer nachtheil der Reliquienverehrung mar,

b) daß sich in die kirchliche Gottesverehrung Ceremonien und Bebrauche einschlichen, die weder das biblische Christenthum noch die Praris der ers sten driftlichen Jahrhunderte für sich haben.

bin gebort,

aa) daß in der romischen Kirche selbft nach eis ner geseglichen Bestimmung in den Altaren Relis quien mussen aufbewahrt werden, und daß dieß noch jegt eine Bedingung bei der Erbauung neuer Altare geblieben ift. Daher heißt es in ber kleinen Schrift von Locherer: Lehrbuch der driftlich = firchlichen Archaologie, Frank furt a. M. 1832. p. 85; Uebrigens mar bie Sitte, die Reliquien der Beiligen zur öffentlichen Schau und Werehrung auf den Altaren aufzustellen, nicht gebrauchlich, vielmehr grub man sie in die Altare ein, wie denn heut zu Tage in ber katholischen Rirche kein Altar, auf bem Meffe gelesen wird, sich vorfindet, in den nicht bei deffen Ginweihung der Bischof Reliquien einmauert, weswegen der Drt, mo dies felben eingemauert werden, bas Grab (sepulcrum) genannt murbe.

bb) Daß die Reliquienkantchen auf und bei dem Altare dem Volke zur Verehrung aufgestellt werden, wobei der Aberglaube von mehr als einer

Seite reiche Nahrung erhält; cc) daß man sie auch bei öffentlichen feierliche Processionen als Gegenstände der Adoration berum trägt;

dd) daß man dem Schwure über Reliquien zuweilen fast noch eine hohere geiligkeit zuschrieb

als über dem Evangelienbuche.

Jedoch ist der kirchliche Aberglaube zuweilen nur temporell gemefen, und Reliquien, die einst in großern Stadten mit großer Chrfurcht betrachtet murden, sind jest ganglich verschwunden. Lokal kann sie in fo fern noch immer genannt werden, weil einzelne Stadte in ber romifche

fatholischen Christenheit auf ihre Reliquien aus fruherer Zeit noch immer viel halten. Bum Beweise kann hier bienen bas Blut des hei= ligen Januarius, bes Schuppatrons von Reapel, bas man jahrlich am erften Sonntage des Maimonates fluffig zu machen fucht. Mehrere Stadte Italiens und Spaniens haben auch solche eigenthumliche Relis quien, an deren Borhandensenn burch besondere Lotalfeste erinnert wirb.

Den schablichsten Ginfluß außerten jedoch bie Reliquien badurch,

c) daß sie zu einem hochst ärgerlichen und be= trügerischen Sandel mit Reliquien Beranlassung aaben. Rlagen barüber tommen ichon in fruhern Beiten vor und fie wiederholen fich immer lauter in der spatern Beit. Schon im 5ten und 6. Jahrhundert tommen viele Beispiele von absichtlichem und gewinnsuchtigem Betruge vor. Gregor. M. Epist. 1. III. ep. 30. ad Constant. Aug. erklart fich gegen bas bei ben Griechen gewöhnliche Berfeten und herumtragen der Reliquien, und erzählt fobann die von einem griechischen Monche versuchte Betrügerei. Nam quidam Monachi gracci ante biennium venientes, nocturno silentio juxta ecclesiam S. Pauli corpora mortuorum in campo jacentia effodiebant atque corum ossa recondebant, servantes sibi dum recederent. Qui cum deprehensi, et cur hoc facerent, diligenter fuissent confessi sunt discussi, quod illa ad Graeciam essent tanquam sanctorum reliquias portaturi. Much das Concil. Caesar. Aug. (Saragossa) a. 592. can. 2. fab fich der überhandnehmenden Betrügereien megen zu der Bestim= mung genothigt, daß die Mechtheit oder Unachtheit der in den Rirchen ber Arianer gefundenen Reliquien einem Gottesurtheile (und zwar der Feuerprobe) unterworfen werden sollte. Dieg geschah auch sonft noch, wie Edm. Martène de antiq. eccles. rit. Tom. III. p. 495 - 96, an mehrern Beispielen zeigt. Er theilt auch eine Beschreibung bes ritus sanctus reliquias probandi aus bem Ritual. Des Monast. Remensis mit. Es heißt in der Oratio unter andern: Domine Deus Jesu Christe — qui sacerdotibus tuis tua sancta mysteria revelasti, et qui tribus pueris flammas ignium mitigasti, concede nobis indignis famulis tuis et exaudi preces nostras, ut pannus iste, vel filum istud, quibus involata sunt corpora sanctorum, si vera non sint, crementur ab hoc igne, et si vera sint, evadere valeant, ut justitiae non dominetur iniquitas, sed subdatur falsitas veritati, quatenus veritas tua tibi declaretur, et nobis omnium in te credentibus manifestetur, ut cognoscamus, quis tu es Deus benedictus in saecula saeculorum. Amen. — Daß bie Monche im Beitalter Augustin's vorzüglich geschäftige Reliquienhandler maren, ift von Schroch in seiner Rirchengeschichte Thl. 9. p. 217 ff. gut gezeigt worden. Wie nun dieß in den spatern Rreuggugen immer mehr der Fall war, haben wir bereits bemerkt. Wenn man die hierher geborigen Erzählungen näher betrachtet, so weiß man in ber That nicht, ob man sich mehr über die Unverschamtheit der Reliquienhandler ober über die Leichtglaubigkeit der Reliquienkaufer munbern foll.

Der Ginfluß ber Reliquien auf die firchliche Runft, ben Ginige boch anzuschlagen suchen, ist genau genommen unbedeutenb. prachtig gearbeiteten Reliquientaftchen, beren Binterim Bb. 4. 1. Thl. p. 133 ermahnt, find wohl nur geringfügige Runftleiftungen gegen Anderes der Art in den Kirchengebauden. Daß die Erucifiebilder, so wie das Sinnbild des Todes in Steletten und Todtengerippen und das in der spatern Zeit so berühmt gewordene Gemalde der Todtentanz aus der Reliquienverehrung zu erklaren sei, ist wenigstens nach Augusti Thl. 9. p. 517 ff. problematisch. Man hatte meinen sollen, daß das Reliquienwesen in seiner Schädlichkeit und Lächerlichkeit im Laufe fortz geschrittener Bildung hatte erkannt werden mussen; allein es behauptet sich noch die auf den heutigen Tag. Darum gehen wir über auf die

V) Reliquienverehrung in der heutigen drifts

lichen Welt. — Sie findet noch Statt

a) im Kultus der griechisch = katholischen Kirche, und ber neueste Schriftseller über die morgenländische griechische Rirche, Meuralt, thut ihrer in einem besondern Artikel "Reliquien" Erwähsnung, und verweist auf den vierten Brief, wo dieser Artikel nähere Erläuterung sindet. Im Ganzen genommen kann man dasselbe Urtheil fällen, was wir über die Hagiolatrie der griechischen Kirche im Bergleich mit der römischen gefällt haben. Die Reliquienverehrung ist bei den Griechen nicht so ausgedehnt wie dei den Lateinern. Wie ihre Heiligenzahl geringer ist, so ist es auch die Zahl ihrer Reliquien. Auch werden sie nicht so zur Schau getragen, da selbst die Processionen in der griechischen Kirche seltener und einfacher sind als in der römischen. Die Ansicht in den Symbolen der griechischen Kirche über die Reliquienverehrung sindet man Conson. orthod. p. 828. — Metroph. Critopul. Conson. p. 125 und 128. — Heineccii Abbildung II. p.

82 ff. Desto mehr halt noch

b) die romische Birche auf die Reliquienvereh: rung. In den Beschluffen der Tridentiner Spnode (Conc. Trident. Sess. 25. de invocatione sanctor.) zeigt fich bas angelegentlichste Bestreben, die Reliquienverehrung aufrecht zu erhalten, und barum wird jedem Bernichter derfelben das Anathema gedroht. Der Grund dieses Benehmens ift auch leicht erklarbar, ba bie Reliquienverehrung mit andern Theilen ihres Rultus genau zusammenhängt, z. B. mit ber Hagiolatrie. Sort ber Glaube an Reliquien auf und die Chrfurcht gegen diefelben, fo ift auch ichon ber Weg gur Geringichagung ber Deiligen gebahnt. Laffen wir auch hier einen Schriftsteller aus der romis fchen Rirche sprechen, um die Praris und Grundfage in berfelben in Beziehung auf Reliquienverehrung in der neueften Beit tenntlich gu machen. Es ift ber oft erwahnte Dr. Andr. Muller in seinem Lexikon bes Rirchenrechts und ber romisch = fatholischen Liturgie, in bem Artifel Reliquien 4. Bb. p. 521 ff., mo er sich also vernehmen lagt: "Der "Rirchenrath von Trient (so bruden sich neuere Schriftsteller in ber "romischen Rirche gewöhnlich aus, statt bie tribentinische Rirchenver-"sammlung) verordnet, daß die Reliquien der Seiligen von den Glau-"bigen stete in Ehren gehalten werben sollen. Auch gestattet er nicht "nur die Berehrung der Bilber der Beiligen, sondern auch die Aus-"setzung ihrer Reliquien, deren Berehrung sich immer auf die Beiligen "und zulett auf Gott bezieht, da sie nur als Werkzeuge der driftli= "chen Tugend und als Tempel des heiligen Geistes, bestimmt zur "tunftigen Auferstehung und Herrlichkeit, verehrungewurdig find. Wir "sollen daburch zur Nachahmung ber schönen Beispiele ber Beiligen,

"wie zu bankbarer Liebe gegen die Heiligen ermuntert werden. Dabei "soll aller Aberglaube fern gehalten, jeder Mißbrauch sorgfältig vermies, ben und der öffentliche Gebrauch der Reliquien erst dann gestattet "werden, wenn sie vom Bischofe mit Zuziehung einiger Theologen oder "Drdinariatbrathe untersucht und mit einer Authentik, daß sie wirklich "Reliquien canonisitter Heiligen seien, versehen worden sind." (Nach dem vierten Lateran. Conc. can. 61. steht das Recht dem Papste zu. Auch besteht zu Rom eine Congregation zur Untersuchung der Autorisation der Reliquien, doch genügt auch die Untersuchung des Bischofs. Concil. Trident. Sess. XXV. de invocat. et venerat. sanctor.)

"Da die Erklarung eines Bischofs über die Aechtheit einer Reli"quie an sich nur auf menschlichen Zeugnissen beruht, so gehört sie auch
"nicht zur Glaubenslehre; die Verehrung der Reliquien ist daher auch
"teine positive, sondern nur eine negative Pflicht, die uns jede Ver"ehrung berselben verbietet, sofern ihre Aechtheit anerkannt ist."

"Man unterscheidet zwischen ansehnlichen Reliquien (reliquiae "innignen), mogu ber gange Leichnam eines Seiligen ober großere Theile "besselben, z. B. bas Saupt, die Bande, Fuße und zwischen weniger "ansehnlichen (minus innignes), ju benen nur fleinere Theile bes Ror-"pers gehören. Die ansehnlichen Reliquien sollen nur in der Rirche, "und zwar in ber Regel auf einem Nebenaltare ober in einer Neben-"capelle, obet in ber Safriftei, niemals aber auf einem Altare, wo "bas Sanctissimum ausgesett ift, in einem eigenen, mit angemeffenen "Bergierungen und Glasscheiben versehenen, übrigens wohl verschloffe= "nen Behaltniffe aufbewahrt, und zur Berehrung ausgesett werben. "Bei der Aussetzung derfelben ift gewöhnlich der betreffende Altar mit "zwei brennenden Rergen beleuchtet, insbesondere findet dieß bei ben "Rreuzpartiteln Statt, jedoch werden hierbei die Rergen auf "sogenannten Kronleuchter nicht angezündet. In dieser Sinficht find "auch die Reliquien eine Zierde der Rirche. Alte Reliquien, wel-"de z. B. bei baufallig gewordenen Rirchen aus bem Sepulcrum ber "Altare genommen werden, find in eigenen Schachteln u. f. w. ber-"wahrt an die bischofliche Beborbe abzuschicken. Die meniger ansehn= "lichen erhalten eine eigene Faffung, welche benedicirt wird, und ton= "nen entweder in eigens dazu bestimmten Behaltniffen in der Sakriftei "ober auch in Pfarr = und felbft in Privathaufern an Schicklichen Deten "aufbewahrt werden."

"Bei jedem neu errichteten Altare muffen Reliquien der Beiligen "eingeschlossen werden, welche sich dann bald über, bald unter dem "Altare, jedesmal aber innerhalb desselben besinden. Dieß geschieht "nach dem Gebrauche der ersten Christen, welche meist ihre Kirchen "und Altare über den Grabstätten der Märtprer gebauet haben. Eben "so muffen bei jedem feierlichen Amte die alldort eingeschlossenen Resuliquien angeräuchert werden."

"Endlich ist auch gebräuchlich, daß die in Kreuspartikeln und ans, bern Behältnissen eingeschlossenen Reliquien den Gläubigen von den "Priestern von der untersten Stufe des Altars aus, zum Kussen dars "gereicht, oder damit das Haupt oder andere Theile berührt werden. — "Der Berkauf und Handel mit den Reliquien ist untersagt. Ein Aus"schreiben der k. k. Regierung unter der Ens vom 10. Januar 1827

"verbietet ben Berkauf ber Kreuzpartikeln und Reliquien, wie auch ", beren Uebertragung an Nichtkatholiken selbst auf bem Wege ber "Erbschaft."

Bei der Reformation wurde mit allgemeiner Uebereinstimmung zugleich mit der Hagiolatrie auch alle Reliquienverehrung (oder wie man sie auch nannte Steletelatrie) abgeschafft und selbst die Lutheraner ließen hier keine ahnliche Restriction und Modisikation eintreten, wie in Ansehung des Bildergebrauchs. Man setze hochstens fest, daß es, wenn kein Aergerniß vorhanden sei, nicht erlaubt sei, die vorhandenen Reliquien auf eine unanständige und schimpsliche Weise zu behandeln. Hierher gehörige Stellen aus den Symbolen der Lutheraner und Resformitten sind Apol. C. A. p. 220 Art. Sm. p. 310. Consess. Helvet. II. c. 4. und 5.

# Ritterorden, geistliche.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Geistliche & orden, die besonders in Palastina während der züge entstanden und unter dem Namen A) der der Ritter, B) der Johanniter=Ritter, C) der Tempseine nicht unbedeutende Rolle spielten.

Citeratur. Allgemeine Werke. Unter ben zal Schriften über Die Ritterorden beben wir nur Die fur unserer wichtigsten aus, und übergeben namentlich fast alle diejenigen, die f blos mit ben geiftlichen Ritterorden beschäftigen: Si. Meyiseri von dem dreifachen Ritterstand und allen Ritterorden der Christi Frankf. a. M. 1598. 4. m. Kupf., und Delitiee ordinum strium, oder zween kurge boch ausführl. Tractate von dem ! Ritterstand zc. Leipz. 1617. 8. m. Rupf. - Aub. Miraei equestrium sive militarium ordinum, libri 2. (Antw. 1609. 4 1638.8.; auch in J. Gruteri Chronicon Chronicor. ecclesiast. lib seqq. (Frankf. 1614. 8.) — Fr. Mennenii deliciae equest militarium ordinum symbola insignia et origines. Ebendas. 245. — Andr. Mendo de ordinibus militaribus disquisitiones theol. moral. et histor. 2. ed. Lugd. 1668. Fol. — Bh. niani historia chronol. dell' origine degl' ordini milit. e di religioni cavalleresche etc. Venez. 1692. 2 Bbe. Fol. m. 5 Ascan. Tamburinius de militaribus ordinibus in sein. Op. Abbat. (Colon. 1691. Fol.) p. 462 seqq. — J. Jo. Zentş equitibus et equestribus ordinibus. Argent. 1698. 4. — I van alle ridderlyke en Krygs-Orden etc. nevens desselfs D Wapens en Zinteekenen, in't koper gesneden door Adr. So beek. Amst. 1697. 2 Thie. 8. — Hermant hist. des religi ordres milit. de l'église. Rouen 1698. 8. m. Rupf. — Au la Motraye tr. de divers ordres de chevalerie in sein. V (La Haye 1782. Fol.) p. 1 seqq. — Ph. Bonanni Ordinum strium et militarium catalogus in imaginibus expositus, cun narratione. Romae 1711. 4. — Hon. de Sainte Marie di tions hist. et crit. sur la chevalerie anc. et mod., secul. et avec des notes. Paris 1718. 4. m. Rupf. — H. P. de I

diss. sur les ordres militaires im Atlas histor. Tom. 7. (Amst. 1720. Fol.) p. 101 seqq. — Diss. sur les ordres militaires in Cerem. relig. de tous les peuples du monde. Tom. 7. P. 2. p. 23 seqq. (Amst. 1743. Fol.) - Hist. des 8 ordres reguliers et milit. des templiers, teutons, hospitaliers et chevaliers de Malthe. Paris 1723. 2 Bbe. 8. — Die in neuerer Zeit erschienenen Schriften über bas Ordenswesen führen wir nicht auf, ba fie fich nur fehr mes nig mit den geiftlichen Ritterorden beschäftigen, blos bie neueste Schrift von C. J. Weber ist anzuführen: Das Ritterwesen und die Templer, Johanniter und Marianer, ober Deutsch = Ordens = Rifter insbesondere. -2. Ausg. Stuttg. 1836. 37. 2 Thle. 8. Auch mehrere der oben unter dem Artikel Monchthum Thl. 4. p. 1 aufgeführten Schriften verbreiten sich über die Ritterorben, besonders ausführlich Belpot, fo wie im Allgemeinen, besonders mas die altere Geschichte der Orden anlangt, die geschichtlichen Werte über die Kreuzzuge, unter denen Wilten's (Leipz. 1807 - 32. 7 Bbe. 8.), und Michaud's (Paris 1812. Ed. 4. 1825 ff. 7 Bbe., Deutsch von Ungewitter, Queblinb. 1828 ff. 7 Bbe. 8.) Werte hervorzuheben find, Bergleichung verdienen.

Deutsche Ritter. Incerti auctoris chronicon ordinis teuton, ex ms. Traject. in Ant. Matthei veteris aevi analect. Tom. 5. p. 617 - 854. (Hag. Com. 1738. 4.) - Pt. de Dusburg chronicon ordinis teutonici, cum ejusdem ordinis privilegiis et entiquitatib. prussicis ed. Cp. Hartknoch. Fkf. 1679. 4. - Raym. Duellii hist. ordinis equit, teutonicor. hospitalis s. Mariae Virg. Hierosol. etc. cum append. bullar. et diplomatum. Viennae 1727. Fol. - C. Bennig Die Statuten des deutschen Ordens, nach den Driginal-Erempl. m. Anmertt., bift. biplomat. Beilagen und Gloffarium. Ronigeb. 1806. 8. — Modus creandi equitem teutonicum, et praesecti equitum sepultura in Matthei veter. aevi analect. Tom. 5. p. 908-27. — Statuta et Acta publica varia ord. teut. in gunige beutsch. Reichsarchiv. - Debita seu statuta equitum teutonicor. ex cod. ms. San-Dorotheano in Raim. Duellii Miscellan. Lib. 2. p. 11 - 64. (Aug. Vind. 1724. 4.) And. Schriften von J. C. Benator, Ch. G. Elleen, R. J. Bachem, Jacobson u. a. Die Schriften über die Herts Schaft bes Drbens in Preugen, Liefland u. f. m. muffen wir bier übergehen.

Johanniter s Aitter. H. Pantaleonis militaris ordinis Johannitarum, Rhodiorum aut Melitensium equitum rerum memorabilium etc. historia nova. Basil. 1581. Fol. m. Rupf. — Jac. Bosio istoria della militia di s. Giovanni Gierosol. Rom. (1584 — 1602.) 1621. 3 Bbe. Fol.; e. franz. Bearbeit. gab unter seinem Namen heraus Pt. Bopsfat, Lyon 1612. 4. u. m. Zusisen und Ansmerkt. von J. Baudoin und F. A. de Naberat, Paris (1629. 1649.) 1659. Fol. — Bm. dal Pozzo hist. della relig. milit. di s. Giov. Gierosol., detta di Malta, dall' a. 1571. sino al 1688. P. 1. Verona 1703. P. 2. Vened. 1715. 4. — René Aubert de Vertot hist. des chevaliers hospit. de s. Jean de Jerus. Paris 1726. 4 Bbe. Fol. m. Lupf.; weniger vollstånd. und ohne Rups. Ebendas. (1727. 5 Bde. 8.) 1761. 7 Bde. 8.; beutsch (von F. J. Riethamsmet) m. Borr. von F. Schiller. Jena 1792. 98. 2 Eble. 8. —

Paoli dell' origine ed instituto del ord. di s. Giov. Rom. 1781. 4. — J. G. Dienemann Nachrichten von dem Johanniterorden 20., herausgegeben von J. G. Hasse. Berlin 1767. 4. m. Rupf. — Est. Falkenstein Gesch. des Johanniterordens. Dresden 1833. 2 Bde. 8. — (Sob. Pauli) Codice diplomat. del s. milit. ordine Gerosolim. eggi di Malta, raccolto da varii documenti di quell' archivo etc. Lucca 1733 — 87. 2 Bde. Fol. — Statuta ordinis s. Joannis Hierosol. Rom. 1584. Fol. — Acta publica varia et statuta ordinis s. Joannis. In Lunig's deutsch. Reichsarchive. Speciellere Schriften von Matth. de Goussancourt, H. Marulli u. a.

Templer. N. Gürtler hist. tomplariorum. Amst. (1691.) 1703. 8. — (R. Glo. Anton) Berf. einer Gefch. bes Tempelherrnor= bens. Leipz. (1779.) 1781. 8.; und: Untersuchungen über bie Bebeimnisse und Gebrauche ber Tempelheren. Dessau 1782. 8. d'Estival hist. erit. et apolog. des chevalliers du temple. Paris 1789. 2 Bbe. 4.; Deutsch Leipz. 1790. 2 Bbe. 8. - R. F. Cramer Gesch. des Tempelritterordens. Leipz. 1806. 8. — F. Gurlitt kurze Gesch. des Tempelherrnordens. Hamb. 1824. 4. — W. F. Wilcke Gefch. des Tempelherrnordens. Leipz. 1826. 27. 2 Bbe. 8. — Eft. Faltenstein Gesch. des Tempelherrnordens. Dresden 1833. 2 Bbe. 8. - Geschichte des Tempelherrnordens, in Justi's Taschenb. Die Borzeit Jahrg. 1821. p. 163 - 815. - P. du Puy hist. de la condemnation des templiers, avec quelques actes. (Paris 1650. 4. 1685. 8. Amst. 1718. 8.) Brüssel 1751. 4., auch in sein. Traites concern. l'hist. de France. (Paris 1700. 12.) p. 1-226, unb in J. A. Thuani Oper. (Lond. 1733. Fol.) Tom. 7. p. 83 seqq.; Deutsch Frankf. 1665. 4. — Ch. Thomasius de templarior. ordine sublato. Halis 1705. 4. — Acta quaedam ad condemnationem ordinis templarior. etc. pertinentia in G. W. Leibnitii mantissa cod. jur. gent. P. 2. p. 76 seqq. (Hannover 1700. Fol.) - F. Nico= lai über die Beschulbigungen, welche bem Tempelherrnorden gemacht worden und über beffen Geheimniffe. Berlin und Stettin 1. und 2. Ausg. 1782. 2 Thie. 8. (Gegenschrift von Buble. Gotting. 1804. 8.) - D. G. Moldenhamer Proces gegen ben Orben ber Tempelheren nach ben Driginalacten. Hamb. 1792. 8. — J. v. Hammer Mysterium Baphometis revelatum in den Fundgruben d. Drients. VI. 1. Wien 1818, bagegen Raynouard im Journ. des Savans 1819. Mart und April, und C. Gruber in ben Fundgruben VI. 4., vergl. Sammers Gegen= rebe ebendas. - J. F. v. Maper neue Revis. der Anklage bes Tem= pelherrnorbens in sein. Blatt. fur hohere Wahrh. Reue Folge I. -Ueber die wiederaufgelebten Templer zu Paris, vergl. Morgenbl. 1833. Dr. 114. Allg. Kirchenz. 1833. Nr. 95. und F. W. Carové ber Def= ffanismus, die neuen Templer u. f. w. Leipz. 1834. 8. - Instituta et regulae ordinis militum templarior. in P. Stellartii regul. ord. monast. (Duaci 1626. 4.) p. 469-489. - F. Munter Statuten= buch des Ordens der Tempelherrn, a. e. alten franz. Handschr. herausg. Berlin 1794. 8. - Das Levitikon, eine Geheimschrift ber Templer u. gleichsam ihr Symbol, hat Gregoire bekannt gemacht in sein. Hist. des sectes relig. Paris 1828. und in e. aussuhrl. Aus. Thilo Cod. Apoer. N. T. L. p. 819 segg. — Ueber bas im Archiv

ber Tempelherren zu Paris aufgefundene start interpolirte Evang. Johans nis, vergl. Gregoire a. a. D. und Thilo a. a. D. p. 819—883. — And. Schriften von Ph. Messie, A. Strauch, J. Cp. Wichmannssbausen u. a.

I) Linleitende Bemerkungen. — Der Verfasser war unschlussig, ob er der oben genannten Ritterorden in seinem Hands buche Erwähnung thun sollte. Allein da sie genau genommen mit dem Mönchthume zusammenhängen, und nur eine eigenthümliche Art desselben bilden; da sie auch mit dem papstlichen Stuhle in Verbins dung standen, der zur Zeit ihres Entstehens so mächtig war, wie in dem Artitel Papalspstem gezeigt worden ist; so glaubte er dieselben wenigstens kurz berühren zu müssen. Pelpot führt ihrer mehrere an, von denen manche vielleicht gar nicht bestanden. Wir thun nur der oben genannten Erwähnung, weil sie im Abendlande mehrere Jahrhunderte hindurch einen nicht unbedeutenden Einstuß auf Kirche und Staat übten.

Unter den geistlichen Ritterorden versteht man Vereine, die Unnahme irgend einer der vorhandenen Mondsregeln sich noch überdieß zur Verpflegung Pranker Pilger, zur Bekampfung der Ungläubis gen und zur Vertheidigung der Kirche verpflichtes ten. Ihr Urfprung fallt in die Beit der Kreuzzuge, mo die abende lanbischen Christen Die Waffen ergriffen, um die beiligen ganber wies ber ju erobern. Gie hatten eine bestimmte Berfaffung, und nahmen entweder die Regel des heiligen Benedicts, oder jene der regulirten Chorherren an, fügten aber auch biefer noch die Belübde bei, die Rirche zu vertheibigen und gegen bie Unglaubigen ftreiten zu wollen. Tendenz dieser Orden wurde sowohl vom Papite ale von den Fürsten und Bischofen gut aufgenommen; insbesondere stellten fie die Papfte unter ihren besondern Schut. Sie waren theils blos nur milf: tairifde Orden, wenn fie allein jum Kriegebienfte, theile Dofpitalorben, sofern fie gur Pflege tranter Pilger, theils gemischte Orben, wenn fie zu bem Einen, wie zu bem Andern verbunden waren. Bebanbeln wir zunächst

A) die Geschichte der deutschen Kitter oder des deutschen Ordens. (Bon ihm kommen auch die Namen vor: Orden der Kreuzherrn, Orden der beutschen Ritter vom Hospital St. Marien zu Jerusalem, Marianer, später auch deutscher Herrnorden.) Es läßt sich die Geschichte dieses Ordens in vier Perioden theilen: 1) Vom Ursprunge des Ordens bis auf seine Berussung nach Preußen. 2) Von seinen kriegerischen Thaten in Preußen als der Blüthezeit des Ordens und seiner vollkommensten organischen Ausbilzdung gegen das 15. Jahrhundert hin. 3) Allmähsliges Sinken des Ordens und ungünstige Ereigenisse Sinken des Ordens und ungünstige Ereigenisse sinken des Ordens und in den Oksees provinzen. 4) Schicksale dieses Ordens in der neuern und neuesten Zeit.

1) Ursprung des Ordens bis auf seine Berus fung nach Preußen. Der erste Grund desselben war nach Jacob Stegel Danbbuch IV. von Bitry (Hist. Hierosolym. c. 66. p. 1085. ap. Bongart. Tom. I.) schon gegen das Jahr 1180 zu Jerusalem gelegt worden. Da nach der Eroberung dieser Stadt viele deutsche Wallsahrer dahin kamen, welsche die Sprache des kandes nicht verstanden, so legte ein frommer Deutscher, der mit seiner Frau daselbst wohnte, ein Gasthaus (xenodochium) an, in welchem er Arme und Kranke von seiner Nation mildthätig aufnahm. Ihrer wurden immer mehrere, daher verband er unter Einwilligung des Patriarchen mit seinem Hospital auch ein Betzhaus, und verpstegte lange Zeit diese Ankömmlinge auch durch gesammelte Almosen. Einige Deutsche widmeten sich ebenfalls ganz diesem Dienste. Unter benselben fanden sich auch Edelleute, die sich nach und nach entschlossen, gleich den Tempelherren auch überdieß die Vertheidigung des heiligen kandes mit den Wassen zu übernehmen, und zum Unterschiebe von andern näheten sie schwarze Kreuze auf ihre weisen Mäntel.

Doch ben eigentlichen Ursprung bieses Orbens giebt Peter von Duisburg, ein Priester in bemselben gegen den Anfang des 14. Jahrbunderts, weit genauer an. (Petri de Duisburg Chronicon Prussiae P. I. c. 1. p. 18 seqq.) Bei ber Belagerung von Acco (ober Pto= lemais), schreibt er, im Jahre 1190 gab es in bem driftlichen Kriegs= beere einige anbachtige Manner aus Bremen und Lubed, welche mit= leibevoll ben traurigen Buftanb ber Kranken bes gedachten Deeres betrachteten und baber in ihrem Belte ein Spital fur fie errichteten. Sie nahmen fie in baffelbe auf und pflegten fie von ihrem Bermogen auf Die liebreichste Art. Der Konig Beinrich von Jerusalem, ber Patriarch und die Bischofe, Berzoge, Markgrafen und viele der vornehmsten Herren, saben diese Anstalt mit so vielem Beifalle, daß sie durch den Derzog Friedrich von Schwaben, beffen Bruder, ben Raifer Dein= rich VI., ersuchten, er mochte bei bem Papste die Bestätigung dieses Pospitals auswirten. Dieß geschah auch. Colestinus III. verordnete, bag im gebachten Pospital die Berpflegungeart der Sospitalbruber gu Jerusalem eingeführt werden, übrigens unter ben Mitgliedern der Ge= fellschaft die Einrichtung der Tempelherren in Absicht auf Kleriker, Rits ter und andere Bruder gelten follte. Bugleich bewilligte er ihnen neben den Borrechten jener beiden Gesellschaften, ein schwarzes Rreuz auf einem weißen Mantel zu tragen. Diefer Umstand gab Berantaffung, die Mitglieder biefes Ordens Rreugherren zu nennen.

Heinrich von Walpot war ihr erster Vorsteher. Die Bremischen und Lübecischen Wallsahrer überließen ihm, als sie in ihr Vaterland zurückehren wollten, auf den Rath der deutschen Großen bei dem Kriegsheere, das deutsche Hospital der Jungfrau Maria zu Jerusalem, d. h. ihr Recht an dasselbe (Potr. de Duiadurg l. l. c. 2. p. 22.)— Nachdem aber Ptolemais erobert worden war, kaufte der Orden nabe an der Stadt einen Garten, in welchem er eine Kirche, ein Spital und ein Wohngebäude anlegte, wo er nehst seinen Mitbrüdern die Kranken wartete. Von dieser seiner Würde nannte sich noch im Jahre 1886 einer aus seinem Geschlechte Siegfried Walpot von Passenheim — Oberster Spittler (Hartknoch ibid. p. 23). Noch blieb der Orden sehr klein auch unter den beiden folgenden Vorstehern. Der vierte derselben, Herrman von Salza, seit dem Jahre 1210, wünschte daher, wenn er auch ein Auge verlieren sollte, denselben nur die auf

in zum Kriege geruftete Bruder machfen zu feben. Aber turze Beit ch seinem Tobe, sagt Peter von Duisburg 1. 1. c. 6. p. 26, gab bereits 2000 beutsche Cbelleute in demfelben. Diefer Berrmann von ulga, wie er überhaupt ein wichtiger, einflugreicher Mann in feinem italter war, ber besonders den Raifer und Papft mehr als einmal t einander aussohnte und ein friedliches Berhaltniß zwischen beiben mittelte, ift auch als die Stute bes Ordens anzusehen. Schon bei sen Lebzeiten erhielt der Orden papstliche und faiserliche Freiheitsbriefe, d ansehnliche Schenkungen in ben Morgenlandern, in Stalien, mtschland und Ungarn. Der Raiser Otto IV. nahm im Jahre 1213 Buter beffelben in Deutschland nicht allein in seinen Schut, fonm erlaubte auch jedem, der Reichslehen besaß, sie in Soffnung gotts jer Bergeltung bem Orden ju ichenten ober ju vertaufen (Appendix selecta Privilegia Pentiff. et Impp. Rom. Ordini Teutonico conssa, n. 12. p. 11 seq. in Duellii hist. Ord. Equit. Teuton.). ledrich II. that seit dem Jahre 1214 eben dieses und noch mehr für 2 Orden. Er nahm ihn dergestalt in die Familie des faiserlichen ofes auf, daß daselbst für deffen Dberhaupt (Magister) und zwei chber immer reichlich geforgt werben follte, fprach beffen Mitglieder n ber Bezahlung der Schulben los, welche fie vor bem Gintritte in n Orden gemacht hatten; und bergleichen mehr (ibid. n. 18-18. 12 segg.). Der Papft Honorius III. ließ in ben Jahren 1220 ib 1221 feche Schutbriefe und Freiheiteurkunden fur ben Orden austigen (ibid. n. 1. 6. p. 1 seqq.). Die Rlugheit und Thatigkeit bes rbensmeisters herrmann trug zu diesem Buwachse nicht wenig bei. efonders aber empfahl er fich mit feinen Rittern bei der Belagerung m Damiette, Diefes Schluffels von Megypten, im Jahre 1219, und re Tapferteit half vorzüglich die Stadt erobern (Oliverius Scholast. Moniens. de captione Damiatae p. 1189 ap. Bongart.). Außerdem mben fie Friedrich II. bei feinem Feldzuge in Palaftina treulich bei, 10 herrmann vermittelte in jener Beit mehr als einmal zwischen ihm nb dem Papfte Frieden und Ginigfeit. Doch vor allen andern bemten sie eine ihnen seit dem Jahre 1220 angebotene Gelegenheit, behm und ansehnliche Guter zu erwerben so geschickt, baß sie noch m Ende diefes Jahrhunderts herren eines großen und blubenden gand= tiche lange der Offfee waren. Mit diefer Begebenheit wurde der mentliche Flor des Ordens vorbereitet, und seine Ausbildung zeigt sich t in ihrer hochsten Vollendung. Es beginnt daher auch mit dieser mebenheit eine neue Epoche der Geschichte des Ordens und er licfert beutlichen Beweis, wie viel vereinte Kraft und gemeinschaftliches treffe in einer Zeit bewirken konnte, wo die Barbarei noch mit ber Hem Gesittung ber Boller rang.

2) Wirksamkeit des deutschen Ordens in Preusen, immer vollkommnere Ausbildung desselhen und die hochste Bluthe seiner Macht gegen das 15. Jahrhundert hin. Der Ruf des Ordens war unter der Leitung dermann von Salza so gestiegen, daß 1225 der Herzog Conrad Rassovien 1225 auf den Rath des Heidenbekehrers Christian, den Wasser und den Papst bat, den deutschen Orden mit der Bekampfung beibnischen Preußen zu beauftragen, wosur er dem Orden das Gulmer

Land abtreten wollte. So ledend biefer Antrag auch war, so nahm ibn herrmann boch erft an, als ihm ber Befit bes Culmer Gebiets burch eine feste Urkunde zugesichert worden mar, auch Raiser und Papst bem Orben alles Land, welches er von ben Preugen erobern wurde, als ewiges Eigenthum jugesprochen hatten. Bahrend biefer Berband= lungen vergingen mehrere Jahre, und erft 1230 begann der blutige Eroberungefrieg, ber erft nach einer funfzigjahrigen Dauer vollig been= bigt murbe. herrmann ernannte einen berühmten Ordensritter, hers mann Balt, zum oberften Befehlshaber gegen die Preugen unter dem Titel Landmeister. Er selbst nahm nicht personlich an dem Rriege Theil, da ihn die Gesammtangelegenheiten bes Orbens und Geschäfte am Raiserhofe fortwahrend beschäftigten, dagegen bewog er mehrere der vornehmften deutschen Fürsten, als ben Martgrafen Seinrich von Deis Ben, die Bergoge von Schlesien und Pommern u. a., mit betrachtlichen Deeren gegen die Preußen ju gieben. Bahrend ber erften biefer Feld= guge erhielt ber Orden auch einen bedeutenden Bumachs feiner Befigun= gen in Deutschland. Schon fruher hatten die Grafen von Sobenlobe Mergentheim dem Orden übertragen, dann war ihnen durch bas Tefta= ment ber beiligen Elisabeth bas Pospital zu Marburg mit betrachtlichen Butern zugefallen, welches fortan ber hauptsit bes Landcomthurs von Deffen wurde. Bei Magdeburg, in Deftreich, Steiermart und Rarnthen erhielt er aufs Reue ansehnliche Besitungen. Endlich trat ber Landgraf Conrad von Thuringen mit 24 Abeligen in den Orden, ben er auch burch beträchtliche Guterschenkungen bereicherte, und burch biefes Beispiel aufgemuntert, melbeten fich viele Abelige aus allen Gegenden Deutschlands zur Aufnahme in ben Orden. Die bedeutenbste Bergroßerung erhielt aber ber Orden 1237 durch bie Einverleibung der Schwertbruber in Liefland, die burch Uebertretung ihrer Ordenbregel fo in Berfall gekommen waren, daß sie ihrem ganglichen Untergange nicht beffer vorgubeugen wußten, als burch ihre Bereinigung mit bem beutschen Orben.

So war der deutsche Orden von einem geringen Unfange bis zu einer bedeutenden Macht gewachsen, als am 20. Marz 1239 der große Herrmann von Salza seine ruhmvolle Laufbahn endigte. Da unter ihm die Verfassung des Ordens erst vollig ausgebildet wurde, und seitz dem in ihren Hauptzügen unverändert geblieben ist; so wird hier der

rechte Drt fenn, einen furgen Umrig bavon mitgutheilen.

Die Mitglieder des Ordens mußten alle freie Deutsche von Abel seyn, und durften keine Verpflichtungen und Verdindungen mit andern Gesellschaften haben. Außer den drei Monchsgelübben, der Armuth, der Reuschheit und des Gehorsams, übernahmen die Ritter des deutschen Ordens auch noch den immerwährenden Kampf mit den Ungläubigen und die Kranken und Armenpslege. Seit 1221 gab es auch noch Priesterbrüder, die den Gottesdienst des Ordens verwalteten, dagegen aber von dem Kampse mit den Ungläubigen und von der Armenpslege befreit waren. Außerdem gab es seit Herrmanns Zeiten auch noch Salbbrüder und Salbschwestern, die nur ein halbes Kreuz trugen und im weltlichen Stande blieben, dagegen aber die Verpflichtung übernahmen, bei jeder Gelegenheit zum Wohle des Ordens mitzuwirken, wogegen sie auch der guten Werte des Ordens theilhaftig wurden. Das Oberhaupt des Ordens war der Gochmeister, doch

regierte er nicht unumschränkt, sondern mit Rath und Beistimmung bes Ordenscapitels, welches er bei wichtigen Ungelegenheiten zusammen= Auch gab es funf Großbeamte des Ordens, bieg maren a) ber Großcomthur, in Friedenszeiten der nachfte nach bem Sochmeister, und bei bem Ableben beffelben Regent bis zu ber neuen Sochmeistermahl, b) der Ordensmarschall, oberfter Befehlshaber im Rriege, Spittler, Dberauffeher ber Hofpitaler, d) ber Trappier, bem bie Bewaffnung und Betleidung des Ordens oblag, e) ber Trobler, ber ben Debensschat verwaltete. Die einzelnen Ordensbesitzungen wurden von Comthuren verwaltet, von denen zuweilen mehrere unter einem Land= comthur fanben. Alle Comthure in Deutschland fanden unter bem Deutschmeister, ber in Marbury seinen Sit hatte, und mit einer gropen, spater felbst bem Sochmeister gefahrlichen Dacht betleibet mar. In Liefland und auch in Preußen, so lange bis die Hochmeister ihren beständigen Wohnsit babin verlegten, stand ein Landmeister an der Spite der Bermaltung, der mit beinah gleicher Macht als der Pochmels ster gebot, boch von diesem abberufen werden konnte. Die Ordens ritter wohnten zu 12, 18, 24 und mehr in Schloffern neben einander. Jede solche Gesammtheit hieß ein Convent, deffen Saupt ber Com= Die übrigen Ordensbruder verwalteten. Pausamter und thur war. waren Rrantencomthure, Ruchen ., Reller ., Fifch ., Mieth ., Futters u. s. m. Meister. Die Lebensweise ber Ordensbruder mar Anfangs fehr streng. Sie durften nichts Eigenes besigen, teine ebeln Metalle an ihren Rleidern oder Waffen tragen, nicht auf Federbetten, in verschloffenen Bimmern und im Dunkeln Schlafen, fich nie ohne Erlaubniß über Racht von ihrem Wohnorte entfernen, ja felbft bas Reden mar ihnen nach dem Abendessen nicht mehr gestattet, wenn es ber Comthur nicht bewilligte. Diese harte Disciplin, weit entfernt von dem Orden abzuschrecken, war vielmehr ein neuer Sporn die Aufnahme zu begeh-Die schwarmerische Frommigkeit ber Deutschen gefiel sich in Ents behrungen, und ihre Begeisterung für ben Rriegeruhm fand nirgends eine glanzendere Befriedigung, ale im Rampfe mit ben Unglaubigen. Daher brangten sich auch die Sproßlinge der vornehmsten Familien zur Aufnahme, die nicht ohne strenge Prufung bewilligt wurde. Das wat auch ber Grund, warum das deutsche Ordenstleid sowohl fur die reinste Ahnenprobe, als für einen außer allem Zweifel ftehenben Beweis von From= migkeit und Tapferkeit galt. Das Orbenskleib mar übrigens schmarz, über welches ein weißer Mantel mit schwarzem Kreuze, welches einen silbernen Rand hatte, eingenaht mar. Der Orden bestand a) aus Rittern (milites), welche zum Kampfe gegen die Ungläubigen und zur Beobach: tung der Regel verpflichtet waren, übrigens nach Art der Kanoniker einzelne Guter erhalten fonnten; b) aus dienenden Brubern (servientos), welche mit Ordenslaienbrudern eins waren, und sowohl gur Beobachtung der Regel als auch zur Leistung von Kriegebiensten verpflichtet maren; c) aus Geistlichen (fratres clerici), welche ben Gottesdienst in den Kapellen des Orbens besorgten. Die Abbildungen der verschiedenen Individuen bieses Ordens findet man bei Helyot III. p. 167 segq. Eine sehr wichtige Schrift für die, welche bie Geschichte bieses Drbens interessirt, und auch für Sprachforscher, ist: Die Statuten bes beutschen Orbens. Nach bem Driginal : Eremplar

mit sinnerlauternden Anmerkungen, einigen historisch soiplomatischen Beilagen und einem vollständigen historisch zetymologischen Glossarium, herausgegeben von Dr. Ernst Hennig, Konigsberg 1806. Das Ganze zerfällt in die beiden Hauptabschnitte: Statuten — Gewohnheiten des Ordens.

Nach dem Tode des großen Herrmann von Salza, 1230, wuchs die Macht des Ordens immer mehr. In der Periode von Salza's Tod bis gegen bas 15. Jahrhundert hin hatte ber Orden manchen ausgezeichneten Sochmeister, aber ber Sit beffelben wechselte oftere. 1291 ging die Stadt Atten nach einer langen Belagerung verloren und mit bem Berluste dieses graßes hatte ber Orden alle seine Besitzungen im Morgenlande eingebuit, und es war teine Aussicht vorhanden, den Ungläubigen bas beilige Land wieber zu entreißen. Bunachst murbe nun der Hauptsit des Ordens nach Benedig verlegt, aber da der Senat biefer Stadt zu erkennen gab, daß ihm der bleibende Hoffit eines umabhangigen Fürsten auf dem Gebiete ber Republik unangenehm sei, fo erfolgte 1809 bie Berlegung bes Hauptorbenssibes nach Marienburg in Preufen, welches von dem allerwichtigsten Ginfluß der nordostlich: europäischen gander mar, ba der hochmeisterliche Dof fich bald zu einem Sipe der Runfte und Wiffenschaften und ju einer Schule feiner Sitte gestaltete. Bon nun an fliest die Geschichte des Ordens mit der von Preußen zusammen, inbem bieß bas zusammenhangenbe hauptland, die übrigen Besitzungen zwar reiche, aber politisch unwichtige Guter Wir fuhren barum auch hier nur bas Sauptergebniß an, namlich, daß der Orden den bochsten Gipfel seiner Macht zu Anfange bes 15. Jahrhunderts erreicht hatte, wo fich feine Besitzungen von der Doer bis jum finnischen Meerbusen erstreckten, und seine jahrlichen Einkunfte auf 800,000 Mark berechnet wurden.

c) Allmähliges Sinken des Ordens und meis ftens ungunftige Ereignisse für denselben bis zur Verlegung des zochmeistersiges nach Mergentheim in Schwaben. Sehr brudent mar im Laufe ber Beit bie Berrs schaft des Ordens in Preußen geworden. Schon früher fast immerwahrend in Rrieg mit Lithauen und Polen vermidelt, gerieth er in Rrieg mit bem ehrgeizigen Blabislam IV. (Jagello), ber beibe Staaten vereint hatte und ben Orden zu unterjochen ftrebte. In der unglucklis chen Schlacht 1410 von Tenneberg blieben ber Großmeister, fast alle seine Ritter und die Salfte des 83,000 Mann starten heeres; ber Rest wurde zerstreut. — Border : Preußen ergab sich im Jahre 1454 an Polen. Auch für hinter : Preußen mußte ber Orden im Frieden zu Thorn 1464 die polnische Lehnsherrschaft anerkennen, und als er sich berselben zu entziehen suchte, gerieth er mit Polen in einen Rrieg, welcher sich damit endigte, daß er auch Hinter: Preußen verlor, wels ches 1525 dem damaligen Hochmeister Markgrafen Albrecht von Branbenburg, als ein erbliches Berzogthum unter polnischer Sobeit ertheilt wurde. Bon jest an horte bie Wirksamkeit bes deutschen Ordens in Preußen auf und wir tonnen nun ju feiner neuern und neuesten Ges schichte übergeben, bie fich

d) bestimmen läßt von der Verlegung des Sochmeisstersiges nach Mergentheim in Schwaben 1527, bis

uf die neuere Jeit. Seit diesem Jahre ist bie Hoch= und Deutschmeisterwurde stets vereinigt geblieben. Walther von Aronerg ethob Mergentheim jum festen Sochmeistersige und starb aselbst 1548. Wolfgang Schuthar, genannt Mischling bis Unter ihm verdorrte der bereits von dem Hauptstamme geunte Zweig des beutschen Ordens in Liefland vollig, indem der Deerwifter Gotthard von Reller Liefland dem Ronige von Polen abtrat 1562 Curland und Semgallen als erbliche, weltliche Herzogs bimer, von Polen lehnbar in Besitz nahm. Georg Hund von Venkbeim bis 1572. Heinrich von Bodenhausen trat die Agierung 1588 an den Coadjutor, Erzherzog Maximilian von Dereich, ab, der 1595 ihm in der Wurde folgte und sie bis 1619 elleidete. Carl, Erzherzog von Destreich, auch Bischof von Breslau Briren seit 1624 folgte ihm, bann Johann Gustach von Weternach bis 1627 und Johann Caspar von Stadion, kaiserlis per General bis 1641. Leopold Wilhelm, Erzherzog von Deftreich, Bischof von Straßburg, Ollmut und Breslau, auch feit 656 Statthalter ber Dieberlande bis 1662. Die Sochmeistermurbe wate nun meiftens bagu, den Pringen bes Saufes Deftreich ober ben m befreundeten Fürsten eine reiche Ginnahme zuzuwenden. Auf abn= iche Art, meistens mit Familiengliedern des Saufes Deftreich, wurdeie hochmeisterstelle beinahe das ganze 18. Jahrhundert hindurch befest. bart, Erzherzog von Destreich, Bruder Raisers Franz IL legte 1804 eine Burde nieder, die nun auf feinen Bruder Unton Joseph Rais w überging.

Schon durch die Besetung des linken Rheinufers von den Franssen hatte der deutsche Orden alle seine auf der linken Rheinseite gestenen Besitzungen verloren, die 1802 im Frieden zu Amiens, ohne wend eine Entschädigung, abgetreten werden mußten. Noch blieben im seine auf der rechten Rheinseite und in den östreichischen Landen windlichen Güter und Comthureien, deren Besitz seit der Auslösung des emtschen Reichs und der Stiftung des Rheinbundes höchst unsicher wede. Endlich hob ein Decret vom 24. April 1808 den deutschen in allen Rheinbundsstaaten auf und sprach die Ordensgüter den in kien zu, in deren Gebiet sie lagen. Die Comthure und Ritter weden mit kargen Jahrgeldern abgefunden. So endete ein Institut, piches einst eine ruhmvolle Stelle unter den europäischen Mächten mahm.

B) Ein anderer Orden, der ebenfalls im Zeitalter der Kreuzzüge Mand, ist der vielnamige Orden der Hospitalbrüder des beiligen Johannes von Jerusalem, der Hospitalenden, Hospitalbrüder, späterhin allgemeiner Ihodiser=, Johanniter=, Malteserritter genannt.— Ind dieser Ritterorden versprach in seinen ersten Unfängen gar nicht und werden, was er wirklich geworden ist. Er wurde in der Mitte 11. Jahrhunderts im Jahre 1048 veranlaßt. Rausleute von Amalsi, ihr neapolitanischen Seestadt, die oft nach Sprien und zu den heilis m Orten in Palästina kamen, wünschten zu Jerusalem eine Kirche im Gottesdienste in lateinischer Sprache zu besiehen. Auf Erlaubuis ist Khalisen erbauten sie dieselbe nahe an der Kirche des heiligen Grabes

und ein Rloster, welches das lateinische genannt wurde. Für die von andern Nationen ankommenden Sdelleute und Geringern, die geldund hülflos waren, oft auch krank in Jerusalem anlangten, wurde neben jener Rirche eine Art von Pospital (xonodochium) angelegt, worin sie aus dem Rloster verpstegt, auch durch freiwillige Gaben der Kausseute von Amalsi unterstüßt wurden. Als Jerusalem in die Gemalt der Christen kam, erhielt dieß Pospital reichliche Sinkunste. Der damalige Vorsteher, Gerhard, und die übrigen Pflegebrüder nahmen 1099 eine Mönchsverfassung an, legten ein Gelübbe ab und hefteten auf ihre Brust ein weißes Kreuz. Seitdem trennten sie sich vom Abte und hießen in der Folge Pospitalbrüder des heiligen Johannes von Jerusalem. Paschalis II. bestätigte 1118 die ihm gemachten Schenztungen und bewilligte ihm seinen besondern Schuß.

Nach Gerhard's Tode im Jahre 1118 wurde Rapmund du Pup (ober de Podio) Vorsteher der Gesellschaft, und durch ihn erhielt sie erst eine dauerhafte Regel. Diese genehmigte im Jahre 1120 Calist II.3 man sindet sie unter andern in dem bekannten Cod. Regg. Monastie. et Canonic. Tom. II. p. 441. Aug. Vindelic. 1769. Nach derselben sollten die Hospitalbrüder die Gelübde der Armuth, der Keuschheit und des Gehorsams ablegen, niemals allein herumgehen, Almosen für die Armen sammeln, tein Geld besihen, und überhaupt der strengsten Mäsigkeit und Zucht unterworfen sepn, auch alle das Kreuz auf ihren Kleidern und Mänteln tragen. Man sieht zugleich, das dieser Orden

aus Prieftern, Laien und Rleritern gusammengefest murbe.

Bereits icon bamale mar ber Orben fo reich, bag bas Dberhaupt besselben (Magister) sich entschloß, von seinem Ueberflusse Buruftungen gur Befriegung ber Muhamebaner gu machen. Der Konig von Jerus salem nahm dieses Anerbieten an und bu Pup theilte daber den Orden in drei Classen ab, in Ritter, Priester und bienende Bruder, von welchen die erstern als Ebelleute, die lettern als Burgerliche in ben Rrieg zogen; die mittlern aber bie firchlichen Geschäfte bes Orbens verwalteten. Diese neue Einrichtung wurde von Innoceng II. im Jahre 1130 gebilligt, ber auch den Rittern ein weißes Kreuz im rothen Felbe gur Sahne bestimmte. Doch führte ber Orben ungeachtet Diefer Berans berung noch in biffem gangen Beitalter ben Ramen ber Sospitalbruber fort. Der Krieg führende Theil besselben that sich schon 1118 unter ber Anführung Raymunds du Pup durch tapfere Thaten oft hervor. Daher bekam ber Orden von dem folgenden Könige zu Jerusalem ansehnliche Geschenke an Gutern und vom Papste Anastaffus IV. im Jahre 1154 einen wichtigen Freiheitsbrief (vergl. Helyot I. l. Tom. ш. р. 73 seqq.).

Eine solche Auszeichnung, verbunden mit den Reichthumern des Ordens, machte es demselben desto leichter sich von den Bischofen in Palastina, besonders von dem Patriarchen in Jerusalem, unabhängig zu machen, aber nicht ohne den heftigsten Verdruß von dieser Seite. Die Hospitalbrüder entzogen nach und nach den Bischofen, wie Wilshelm von Tyrus meldet (Historia belli sacri l. XVIII. c. 8. p. 932 seqq.), ihre Rechte über die Pfarrer und Zehnten. Wenn die Bischofe einen Seistlichen mit dem Banne belegten oder ihm seine Amtsverzrichtungen untersagten, so ließen sie dieses Urtheil gar nicht gelten.

sene irgendwo den offentlichen Gottesdienst verdoten, so achteten ses eben so wenig. Ja es kam sogar zu Thatlichkeiten, und der genannte Wishelm von Tyrus erzählt, er habe viele Bundel gesehen, die man von denen gesammelt hatte, welche von den talitern auf die Pralaten abgeschossen worden waren, und welche vor dem Orte aufgehangen hatte, wo Christus sei gekreuzigt wor Nachdem der Patriarch und die übrigen Bischose oft vergedens ter Rechte gedrungen hatten, reiste endlich jener in einem sast rijährigen Alter, nebst dem Erzdischose von Tyrus, den Bischsim Alto (Ptolemais), Sidon, Casarea, Lydda, Sebaste (ehemals trien) und Tiberias nach Rom, bald nach dem Jahre 1155, um ldrian IV. mehr Gerechtigkeit zu erlangen. — Allein dieser und weisten Cardinale waren, nach der Versicherung des Erzdischoss Im, von den Hospitalbrüdern so tüchtig bestochen worden, das Begner unverrichteter Dinge zurückehren mußten.

Jene waren auch unter ihrem, noch bis zum Jahre 1160 lebens Iberhaupte du Pup immer angesehener, reicher und machtiger ben. Wegen ihrer tapfern Beschützung von Palastina hatten sie ahre 1183 von dem damaligen Könige von Jerusalem die Stadt be erhalten, und bald darauf vermachte ihnen Alfons I., König serusalem, König von Aragon, einen Theil seines Gebiets, wosür migstens durch einen Bergleich im Jahre 1140 wichtige Rechte Bortheile daselbst erlangten. Sie hörten auch, so lange die Kreuzdauerten, nicht auf, ihren Ruhm mit den Wassen in der Hand rmehren. Helyot I. I. Tom. III. p. 77 segg. — Wir geben witern Versolg der Geschichte des Johanniterordens in gedrängter meist nach Helyot und verweilen dann noch auf einige Augens

bei der eigenthumlichen Berfassung deffelben.

tange Zeit wußte sich der Orden durch Tapferkeit und Einmuthigegen die Waffen ber Saracenen und Turken aufrecht zu erhalbis er 1291 aus Palastina vertrieben wurde. Run verlegte er Sit nach Cypern, wo ihm ber Konig biefer Infel bie Stabt on zum Zufluchtsorte gab. Sie blieben daselbst etwa 18 Jahre, t fich der Insel Rhodus bemeistert hatten. Unter dem Großmels ulco von Billaret eroberten sie 1303 diefe Insel, und zwar, wie t wird, durch eine Kriegslist, indem sich einige Ritter, in Schaffelle t, bei Begunstigung eines Nebels unter den übrigen Schafen mit : Pauptstadt schlichen und die Bachen niebermachten. Dier nahbie Mitglieder des Orbens statt des Namens Bruder ben Namen : an und nannten sich von bieser Zeit Rhodiserritter. Gleich versuchten die Turten Rhodus wieder zu gewinnen, sie wurden ganglich zurückgeschlagen. Jest entstanden im Orden selbst Streis Die Ungläubigen wollten fich biefelben ju Rute machen, und m im Jahre 1821 24 Rriegsschiffe aus, um Rhobus zu belagern. Beneralvitar hielt es aber nicht für dienlich ben Feind zu erwars er ließ geschwind vier Galeeren und einige Fahrzeuge ausruften, : nebst feche genuefischen Galeeren dem Feinde entgegen schickte. Ritter griffen ungeachtet ihrer kleinen Zahl die Ungläubigen an trugen ben vollstänbigsten Sieg bavon. Mehrere Angriffe ber Art en in der Folge die Rhobiser zurud; allein 1522 erlagen sie den Angriffen Solimans II. Tapfer wehrte fich auch jest ber Drben vielleicht hatte er fich noch behauptet, wenn nicht ein Portug Anbreas von Amoral, einen Brief an einen Pfeil befestigt, in Lager der Turten geschoffen batte, worin er dem Sultan Die fcmc Stellen der Stadt verrieth. 3mar murde die Berratherei entbedt Amoral hingerichtet; allein die Turken benugten die erhaltenen S richten und die tapferfte Gegenwehr vermochte nicht die Mebergat vereiteln. Die Ritter gingen nun nach Candia, bann nach Bem Rom, Biterbo, vornehmlich aber nach Nigga, Billa Franca und racusa, bis innen Carl V. 1530 bie Inseln Malta, Gozzo und C= unter ber Bedingung eines beständigen Rrieges gegen bie Unglam und Seerauber, und der Rudgabe diefer Infel an Reapel, wenn e-Orden gelange, Rhodus wieder zu erobern, überließ. Unter Lavalette 1568) schlugen sie 1565 einen gewaltigen Angriff Solimans II großem Berlufte gurud und fetten barauf ihre Seetriege gegen Turten, in denen fie allerdings mehrmals bem Untergange nabe fan mit fo viel Tapferteit und standhaftem Muthe fort, daß fie bis 1! fich ohne alle fremde Bermittelung behaupteten. Seit biefer Beit & wo ohne Dazwischenkunft Frankreiche ber Orden mahrscheinlich g unterlegen hatte, maren seine Kreuzzuge zur See bloße Spiegelgefet Die Seemacht besselben bestand 1770 aus 4 Galeeren, 3 Galeot 4 Schiffen von 60 und 2 Fregatten von 36 Kanonen nebft verfi denen kleinen Fahrzeugen. Ordensritter zählte er vor dem Ausbr ber frangofischen Revolution ungefahr 8000. — Unvermuthet b Bonaparte angegriffen ergab fich unter bem Sochmeister Sompefc 10. Juni 1798 Malta ohne allen Widerstand durch verratherische pitulation. Im Jahre 1800 eroberten englische Flotten die Insel t hunger, und ungeachtet im Frieden zu Umiene 1802 bestimmt mi daß sie unter der Garantie einer neutralen Macht dem Orden zu gegeben werden folle, blieb boch England feitdem im Befige berfei Bum Besten des Ordens hatte Hompesch, bald nachdem er D verlaffen, auf feine Burde verzichtet, worauf am 16. December 1 ber Kaifer Paul I. von Rugland zum Großmeister ermahlt wi Allein feine Wahl fand vielen Wiberspruch, auch bei bem Papfte, ber Kurfurst von Pfalzbaiern, Mar. Joseph, hob sogar am 21. Fet 1799, um den Streitigkeiten mit Rugland auszuweichen, den D in seinen Staaten ganglich auf. Nach dem Tode Paule I. erna der Papst den Italiener Ruspoli, + 1803, dann J. Bapt. It masi, ebenfalls einen Staliener, und als dieser 1805 verstarb, Capitel den Bailli Caracioli de St. Elmo, zum Großmeister. Hauptsitz des Ordens war, nachdem ihm Malta entrissen, Catane Sicilien, bis der Papst 1826 dem Capitel und der Regierung etla Ferrara zum Site zu nehmen.

Wir wenden uns nun zur Verfassung des Ordens, wobei abermals Helyot I. I. Tom. III. c. XIII. folgen, und zwar mit

fügung deffen, mas über seine Zeit hinausreicht.

Der Johanniterorden hatte zur Zeit seiner höchsten Bluthe gende Organisation: Der Orden zersiel in drei Hauptclassen, eigentlichen Ritter, welche die Waffen führten, die Gehorsamsbr ober eigentlichen Geistlichen, und die dienenden Brüder oder Wa

trager (Sorvienti d'armi), welche bie Pilger geleiteten und Krante in ben Spitalern warteten. Um Ritter zu werden, mar Beweis des Abels nothig, und zwar mußte jeder Novize in Malta acht Ahnen, in Deutschland felbst fechzehn Uhnen nachweisen (ausgenommen maren die naturlichen Sohne von Konigen und Fursten), um mit vollem Rechte in ben Orden aufgenommen zu werden. Solche Ritter hießen Gerechtigkeite ritter (Cavalieri di giustizia), diejenigen hingegen, bei welchen die Ahnenprobe schwierig war, die aber dennoch in Rucksicht ihrer Berdienste aufgenommen wurden (Cavalieri di grazia). Diese lettern tonnten jedoch nicht ju Orbensamtern gelangen. Perfonen, welche bie geiftlichen Gelubde nicht ablegten, sondern nur dem Drden Beiftand und Treue gelobten, und nach Belieben wieder gurudtreten tonnten, hießen Donaten oder Halbkreuze und trugen nur ein halbes (sechespiziges) Jünglinge von 12-16 Jahren wurden als Pagen bes Großmeisters (deren gewöhnlich 16 maren) angestellt; Diese hießen Minores. Mit dem 17. Jahre konnte der Rovigenstand angetreten und mit dem 18. Profeß gethan werben. Die Ritter legten nach geleifteter Ahnenprobe das Gelubde ab. Der Rovig erschien dabei mit einem langen, schwarzen Talar, Schnabelmantel genannt, befleibet, mit blogem Schwerte in der rechten und mit brennenber Rerge in der linken Sand, vor dem vom Großmeister bevollmachtigten Ritter in der Rirche, mabe rend man aber Deffe las, kniete er vor bem Altar nieder und ließ bas Schwert weihen, horte bann bie Deffe bis jum Ablesen ber Epistel, kniete vor dem Bevollmachtigten nieder, der ihm die Pflichten feines Standes (die fatholische Rirche, so wie Wittmen und Waisen zu schüten und bei den Fahnen des Ordens bis zum Tode auszuhalten) mit= theilte, ihm, nachdem ber Noviz die Rerze abgegeben hatte, bas gemeis hete Schwert, um es in bie Scheibe zu steden, übergab, ihn mit einem Gurtel ale Beichen funftiger Reuschheit umgurten ließ, und einem andern Ritter das Schwert, welches der Novig zuruckgegeben hatte, an beffen Seite zu befestigen befahl. Der Roviz zog es hierauf aus der Scheide, überbrachte es bem Bevollmachtigten und mard bas mit mit acht Schlagen jum Ritter gefchlagen. Der Bevollmachtigte gab hierauf das Schwert zurud und der Ritter schwang es breimal über ben Ropf als Drohung gegen bie Unglaubigen. Der Bevollmachtigte schuttelte nun den Ritter bei ber Schulter, um ihn von dem bisherigen Leben zu einem reinern und hohern aufzuweden, ließ demfelben bierauf die goldenen Sporen anschnallen, und gab ihm eine Rerze, mit der der neue Ritter am Altar niederkniete, den Schluß der Meffe borte und communicirte, hierauf fich wieder vor dem Bevollmachtigten niederwarf, seinen Bunsch, in ben Orden aufgenommen zu werden, wiederholte, auf Befragen des Bevollmachtigten versicherte, daß er tein anderes Gelübde abgelegt habe, ehelos sei, keine Burgschaft für einen andern geleistet habe, und hierauf die Gelubbe des Gehorfams, ber Armuth und ber Reuschheit ablegte. Der Ritter murbe nun von bem Bevollmachtigten als achter Ritter umarmt, mit ichwarzem Mantel, weißem Rreuz und sonstiger Malteserkleidung bekleidet und ihm die große Schnur, an der alle Stufen des Leidens Christi in Abbildungen befestigt waren, angehangen; sie endete in Quasten und hing an der linken Seite herab. Der Ritter nahm hierauf die Kerze wies

ber, kniete vor bem Altar, wo ber Priefter bie gewöhnlichen Gebete uber den Professen sprach, opferte hierauf ein Geldstuck, tuste bem Großmeister oder bessen Bevollmachtigten die Hand, und ward in die Herberge (bas Capitelhaus) geführt, wo er Brod, Salz und Baffer gereicht bekam und von jedem etwas genoß. - Naturlich fiel bei bem Profeß der Beiftlichen und bienenden Bruber der Ritterschlag, Anschnallen der Sporn u. s. w. weg; sonst war aber das Geremoniel ziemlich baffelbe. Die Geistlichen waren entweder Diaconen ober Caplane und wurden jum Dienste ber Rirche von Malta auf 10 Jahre angenommen. Der neue Ritter hatte noch die Ueberfahrtsgebuhren gu gablen, eine Summe von 125 Piftolen, die ehemals der Drben fie die Reise nach Palastina, ober nach Rhobus, welche derfelbe beforgt, bekam, und die noch fortgezahlt wurde, als Palastina und Rhobus langst in der Gewalt der Turken waren. Vier Caravanen ober Rreup guge mußte ber neue Ritter gegen bie Unglaubigen machen, von benet jebe wenigstens ein halbes Jahr dauern mußte. Bon der vierten konnte jedoch der Papst dispensiren. Der Orden beforderte auch Protestanten zu Rittern, ja es tamen im letten Jahrhunderte felbst Falle vor, wo er Personen von griechischer Religion bas Ritterfreuz gab.

Die Ordenstracht mar schwarz mit einem weißen, leinenen, acht spitigen Kreuze auf dem Mantel und auf der Brust. Im Kriege fot ten die Ritter einen rothen Waffenrock mit einem schlichten, nicht gespitten Rreuze auf ber Bruft und auf bem Rucken tragen. Dia Sie hatte gab spåterhin zu der rothen Uniform der Malteser Anlag. sothe Aufschläge und ein weißes Rreuz in ber Gegend bes Derzens auf In den letten Jahrhunderten trugen sie auch auf bet Bruft ein goldenes, weißemaillirtes Rreuz an schwarzem Banbe im Knopfloche, boch bas Ordenszeichen mar nicht vorgeschrieben. Auch bie Beiftlichen und dienenden Bruder trugen bas Rreuz, jedoch nut auf ausdrudliche Erlaubnig bes Großmeisters. — Die verschiedenen 3= dividuen, zu diesem Orden gehörig, findet man ebenfalls abgebildet be-Spelyot I. I. 3. Thi. p. 114 ff. Der vornehmfte Beamte bes Ordent war der Großmeister des heiligen zospitals zu St. 2 Johann in Jerusalem und Guardian der Armes, Jesu Christi. Er residirte zulegt zu la Valette auf Malta und Z erhielt von auswärtigen Mächten ben Titel Altezza eminentissima. Seine Einkunfte bestanden aus 6000 Scubi und ber Drbenstammet : nebst allen Gefällen von den drei Inseln und betrug jahrlich gegen eine Million Gulben. Die weltliche Macht lag größtentheits in seines -Sanden, doch mar er burch die Borfteber ber verschiedenen Bungem beschränkt, welche Gefete gaben, Steuern anordneten u. f. m. Det Großmeister hatte bas Capitel jur Seite, bas aus acht aus ben verfchiedenen Bungen gewählten Abgeordneten bestand. Jeder von densets ben hatte eine und der Großmeifter zwei Stimmen. Außerdem hattes noch zwei der altesten Ritter Gis und Stimme in dem Capitel. Aus Sammtliche Mits ben Abgeordneten wurden die Großmeister gewählt. glieber des Capitele biegen auch Großfreuge, weil fie bas Recht hatten, ein größeres Ordenskreuz als die andern Ritter zu tragen. geordneten bildeten zugleich bie Saupter in ben verschiedenen Bungene indem der ganze Orden in acht Zungen oder Nationen getheilt warDiese waren a) Provence; ihr Haupt hieß Großcomthur und war Prasident des Schates. b) Auvergne; ihr stand der Marschall vor, ber die Landtruppen befehligte. c) Frankreich mit der Ballei Morea, beren Reprasentant der Großhospitaliter war und die Aufsicht über die Lazarethe führte. d) Italien; der Führer dieser Bunge mar Abmiral ober General der Galeeren; nach andern Angaben wechselte jedoch dies e) Aragon, Navarra und Catalonien; ihnen stand der Groß = Confervator ober Drapierer vor, welcher ber Biceprafibent der Rammer war. f) Deutschland; ihr haupt führte ben Titel Grofprior, Groß = Ballet = ober Johannitermeister, mar Reichsfürst, hatte auf bem Reichstage Sit und Stimme und residirte ju Deitersheim, welches ber Pauptort eines Fürstenthums von sechs Dorfern mar und eine eigene Ordensregierung hatte. Ihm war die Aufsicht über die Festungswerke von Civita vechia und Gozzo übertragen. Zu diesem Großpriorat ges horte außer den Prioraten in Deutschland, Ungarn, Bohmen und Danemart, nebft ber Ballei Brandenburg, beren haupt Deermeifter hieß, zu Sonneburg resibirte und betrachtliche Comthureien unter fic hatte. g) Caftilien mit Portugal; ward von bem Grofmeifter repras sentirt. h) Die lette Bunge endlich England, hatte den Turcopalier jum Vorstande, welcher bie Wachen und bie Reiterei bes Ordens beaufsichtigte. - Schon Seinrich VIII. veranlaßte durch Ginziehung ber Guter bes Orbens, bag biefe Bunge ganglich einging. Erft 1782 ward vom Churfürsten von Pfalzbaiern barauf angetragen, baß biefer eingegangene 3meig burch bie Bunge Baiern erfett murbe, und bieg. ward vom Capitel und Papfte bestätigt. Schon 1778 maren bagegen die Besitzungen in Polen und in Lithauen zu einem Grofpriorate erhoben worden, welche spater zu einer formlichen ruffischen Bunge murden. Jebe Bunge zerfallt in mehrere Priorate, diese wieder in Balleien und diese in Comthureien oder Commenden. Man rechnete, bag vor der Revolution 3000 Malteserritter eristirten. Das Wappen des Großs meisters, und somit des Ordens, bestand in einem filbernen, achtedigen Rreuge im rothen Felbe oben mit einer Bergogetrone. Gin Rofentrang umgab das Wappen. Unten bing an bemfelben ein fleineres Malte-Die Umschrift mar: Pro fide. Bon ben oben ermahnten acht Bungen hatte fich, wie wir bemerkt haben, fruh ichon England losgeriffen; die brei französischen gingen mahrend der Revolution ein, die castilische und aragonische mar feit bem Frieden zu Amiens von Malta getrennt; die italienische und deutsche Bunge hatten gleich= falls aufgebort und bas Fürstenthum Deitersheim mar in Folge bes Presburger Friedens und ber Bildung bes Rheinbundes an den Großherzog von Baden gekommen. In Preußen hob der Konig 1810 und 11 die Ballei Brandenburg, bas Beermeisterthum und die Commenben bes Ordens ebenfalls auf und fliftete gur Erinnerung an benfelben den Johanniterorden. Auf diese Weise ift der Johanniterorden, der jest nur noch aus dem Grofpriorate von Bohmen und zwei Grofprioraten in Rufland besteht, für aufgehoben zu achten, und seine Wie: derherstellung um so weniger zu erwarten, da England durch den Parifer Frieden von 1814 im Besite ber Infel Malta bestätigt wirb.

C) Der Tempelherrnorden, Templarii. Dieser geistliche Aitterorden wurde im Jahre 1118 von neun frangosischen

Ebelleuten (unter benfelben mar Sugo von Pagens, Gottfrieb be St. Albemar bie Bornehmsten) zu Jerusalem gestiftet. Sie legten bem Patriarchen baselbst bas Gelubbe ab, daß sie, wie die regulirten Canonici, im Dienste bes Erlosers teufch, gehorfam und ohne Eigenthum leben, die Rreugzüge unterstüten und die Strafen gum Beften der nach Palastina wallenden Pilger von Raubereien reinigen und schützen wollten. Der andere Konig des neuen Reichs daselbst, Balduin II., raumte ihnen eine Wohnung auf bem Plate des vormaligen falomonischen Tempels (daber ihr Name) ein, und forgte mit dem Patriarchen, ben Wornehmen und den angesehensten Geistlichen für ihre Rleidung, welche in einem weißen, leinenen Mantel (feit der Mitte bes 12. Jahr bunderts mit einem achteckigen blutrothen Areuze versehen) und in einem weißen, leinenen Gurtel, welcher auf ihre Berpflichtung zur Reuschheit beuten sollte, bestand. Die Geistlichen hatten weiße, die dienenden Bruber eine graue und schwarze Rleidung. Auf ber Rirchenversamm= lung zu Tropes 1127, und unter Papft Honorius II. bekamen fie erft eine Regel, welche man in Holstenii Cod. reg. monast. Tom. Il. D. 1132-46 und in Wilce's Geschichte des Tempelherrnorbens (bas Pauptbuch über diesen Gegenstand) Bb. 2. p. 203 findet, und das burch eine feste Berfassung und eine feierliche Bestätigung. Der beis lige Bernhard von Clairvaur, auf diefes Concil entboten, wirfte für Diefen Orden und deffen schnelle Berbreitung. Er nahm balb an Mitgliedern, Ansehen und Ginkunften zu. Gegen bas Jahr 1180 waren ichon ber Ritter 800, ber bienenben Bruber aber ungahlige. Ihre Guter in ben Morgenlandern und in Europa waren durch hohe Schenkungen an Saufern, Landereien und Capitalien wirklich toniglich. 3m Jahre 1244 besaß ber Drben 9000 wohlfundirte Balleien, Comthureien, Priorate und Tempelhofe.

So muthig, ja oft glucklich die Tempelherren im Morgenlande fure Beste ber Christen fochten, so fingen boch ichon im 12. Jahrhun= bert die Klagen über sie an. Sie waren übermuthig, entzögen sich dem Gehorsame des Patriarchen zu Jerusalem und versagten den Rirchen den Zehnten. Hatte sie auch der Papft Innoceng III. unmittelbar der papstlichen Hoheit unterworfen, so erklarte sich doch derfelbe 1208 dahin, daß sie diese Borrechte wegen des Migbrauchs zu verlieten werth waren. Laute Rlagen erhoben fich über ihre Anmagung, über ihre Ausschweifungen in Wolluft und Trunt, woher bas Spruchwort tam: Er fauft wie ein Tempelherr. Dem Patriarchen wollten fie nicht Gehorfam leiften, ben Raifer Friedrich II. wollten fie an die Turten verrathen, Ludwig dem Beiligen, Konige von Frankreich, fanben sie nicht nur nicht bei, sondern vereitelten auch die Belagerung bon Damast, die er unternommen hatte. Sie hatten fich dafür drei Rorbe mit Gold von den Belagerten bedungen, diese schickten ihnen aber zum Sohne trei Rorbe mit Rupfer fatt Goldes und Gilbers.

Als sie 1291 aus Palastina weichen mußten, breiteten sie sich überall in Europa, vorzüglich in Frankreich, aus. Ihr Hauptsit wurde bie Insel Eppern, von wo sie ben kleinen Krieg zur See gegen die Caper der Saracenen führten. Sie lebten in Bollerei und Unordnungen. Suchte gleich Jac. Bernhard von Molay den ausgearteten Geist der Ritter zu verbessern, so lag boch diesen mehr an zeitlichen Besitzun-

gen, als am heiligen Grabe. Durch ihr geheimnisvolles Wesen und ihre Berfchwiegenheit bei der Aufnahme und in der innern Berwaltung wurden fie den Fürsten verdachtig. Man beschuldigte sie vieler Berbres chen, Greuelthaten und Regereien, die meift von ausgestoßenen und treulosen Templern herruhrten. Der Orden hatte auch an ben Sandeln des Ronigs Philipp IV., des Schonen, von Frankreich mit bem Papfte Bonifag VIII. gegen den erstern Partei genommen. Papft Clemens V., ein Freund des Ordens, wollte die Beschuldigung untersuchen, welchem aber jener Konig 1807 am 18. October mit Berhaftnehmung bes erwähnten Großmeisters, mehrerer Ritter und aller Tempelherrn in Frantreich, mit Beschlagnahme aller ihrer Guter, mit Wegnahme ihres Dofes, des Tempels in Paris, zuvor tam. Die Untersuchung mußte ber Erzbischof von Gens, ber Inquisitor Bilhelm von Paris gegen fie anfangen. Die Berleugnung Christi und die Berhohnung bes Rreuges mochten bei der Aufnahme von den Novigen als Probe des Gehorfams verlangt worden fenn, aber eine Entfernung vom tatholischen Glauben ift nicht erweislich. Die übrigen Anschuldigungen, daß die Mitglieder ben Teufel verehrt, Bauberei getrieben, und ein Idol, Baphomet genannt, angebetet, die Saframente verachtet, die Beichte den Geiftlichen entzogen und fich unnaturlichen Lastern überlaffen haben, durften sowohl arglistige Berdrehungen der Wahrheit, als auch offenbare Er-Man gab nämlich bichtungen und widersinnig und abgeschmackt fepn. eine goldene Reliquienkapfel, welche die Templer gleich andern orthos doren Ratholiken tußten, für jenen Teufelstopf, ben Baphomet, aus. Weil dieselben in den Zeiten, wo die Transsubstantiationslehre aufges tommen mar, noch nach alter Beife die Elevation bei ber Deffe megließen, so gab man dieß fur Berachtung der Saframente aus. fie nur ihren Geistlichen beichteten, bas benutte man gur Unklage: fie ließen fich von ihren weltlichen Dbern absolviren, und in ihrer ebeln Mannerfreundschaft, die fie verband, fand man eine gefliffentliche Berfuhrung zur griechischen Liebe. Den Ronig geluftete nach ben Gutern bes Ordens. Die demselben ergebenen Inquisitoren (es maren bie den Templern miggunstigen und hamischen Dominitaner) brachten die offents liche Meinung wider sie auf. Die gemißhandelten, gefangenen, durch bie Tortur gequalten Templer mußten allen ben Frevel, wie man ihnen benfelben in ben Munt gab, und welchen fie nie begangen hatten, gesteben, jumal ba ihre Bestätigung folder Anklagen ihnen nur das Leben retten tonnte, und biejenigen, die bas Ungegrundete biefer Beschuldiguns gen betheuerten, hingerichtet murben. - 3mar suchte Papft Clemens V. das Anfangs gar zu willtuhrliche Berfahren gegen sie zu hemmen, übernahm die Inquisition, vernahm felbft ben Großmeister und andere, ordnete dann papftliche Commiffarien bagu an, die ihr Geschaft am 7. August 1809 anfingen. Allein balb bewog ihn der König an der Unterdruckung des Ordens Theil zu nehmen, so sehr es ihn auch Uns fangs verbroß, daß jener der Rirche in ihr Richteramt fiel. Der Pros geß ging gum Schein fort. Konnte man gleich auf ben Orden wenig Gegrundetes bringen, fo ließ boch jener Inquisitor und auch der Konig 1810 54 Ritter lebendig verbrennen. Bis jum 26. Mai 1811 fuhren die papstlichen Commissarien in der Untersuchung fort. Frankreich, eben so verfuhr man anderwarts gegen biefe ungludlichen

Schlachtepfer. Der Papft ermahnte bie übrigen Fürsten Europa's ebenfo die Tempelherrn gerichtlich ju verfolgen. Rael von Sicilien und Provence ahmte Philipps Beispiel nach und theilte die Beute mit dem Papste. In England, Spanien, Portugal und Italien wurden die Tempelherren verhaftet, oder für vollig unschuldig erklart. In Deutsche land wurden nur in einigen Provingen Untersuchungen über fie anges ftellt, in andern aber und in Bohmen nicht. Auf den Synoden ju Salamanca und zu Mainz 1310 wurden sie für unschuldig erklart. Im Jahre 1812 hob der Papft auf der Rirchenversammlung zu Bienne burch eine Bulle vom 2. Marz aus papstlicher Machtvollkommenheit ben Orben formlich auf. Die Ausführung veranlaßte blutige Auftritte. So murben, g. B. ber erwähnte Grofmeifter Molay und ber Grofprior von der Normandie Guido am 13. Marg 1814 auf einer Insel in der Seine öffentlich verbrannt. Die Johanniter erhielten die Guter des Ordens, die Schatze aber an Geld und Rleinodien murben ju einem Kreuzzuge bestimmt. Das Deifte bavon in Frankreich fiel ber Krone gu. Betrachtliche Summen behielt fich ber Papft vor und in Spanien und Portugal wurden von den Gutern neue Ritterorden gestiftet. In Deutschland, wo man sie gerecht und glimpflich behandelte, bielten sie sich am langsten, bie und da noch bis 1319. -Markgraf Wolbemar von Brandenburg übertrug erst 1818 ihre Guter an die hofpitaliter, in welchem Orden viele Templer waren. Die oben angeführten Schriften von C. G. Anton über Die Beschichte bes Drbens und beffen Untersuchung über die Gebrauche und bas Gebeimniß ber Templer, so wie bas Buch des Orbens der Tempelherren, herausgegeben von Munter, haben die Unschuld bes Ordens ermiefen. Dr. Moldenhauer hat in seiner Schrift: Prozeß gegen ben Orden ber Tem= pelherren, aus den Driginalacten der papftlichen Commission in Frantteich u. f. w., Samburg 1792, die Schandlichkeit und Gewaltsamkeit des Berfahrens der frangofischen Gerichte in dieser Sache aufgebeckt. Als der herr von hammer in ben Fundgruben des Drients Bb. VI. 1. Heft, Wien 1818 in dem Auffate Mysterium Baphometis revelatum die Unflage ber Apostasie, des Gogenbienstes und der unnaturs lichen Ausschweifungen der Templer als Gnostiker und Ophiten erneuerte, hat Rainouard (Journal des Savans, Mars 1819) bas Grundlofe berfelben gezeigt und bewiesen, bag unter Baphomet Duhameb au verstehen sei. (Bergl. Raynouard's Monuments hist, relatifs à la condemnation des Chevaliers du temple.) Auch Sploester de Sacp bat im Magan. encycl. 1810. Tom. VI. erwiesen, bag Baphomet nichts anderes als Duhamed bedeute.

Wilde aber in der angeführten Schrift, legt dem Orden wieder Seheimnisse bei, die Kleriker, ein Theil des Ordens, hatten in densselben eine geheime Lehre verpflanzt und sie auch selbst besessen. Rur die Fähigsten unter ihnen waren bei ihrer Aufnahme in einen höhern Grad der Geheimnisse des Ordens eingeweiht worden. Die Verleugsnung Christi und die Anspeiung des Kreuzes waren Zeichen des zweiten Grades gewesen. Die Ritter des dritten Grades waren dann zur Ansbetung des Kopfes, dessen Dasenn in den Generalcapiteln nicht geleugnet werden könne, und zu den lehten zugelassen worden. Muthmaßlich ware in den Jahren 1166—69 unter Philipp von Naplus, die

geheime Lehre im Orben eingeführt worden, welche gnostisch, wiewohl aus Ketereien der damaligen Zeit hervorgegangen sei. Den Deismus hatten die Templer geradezu von den Muhamedanern entlehnt; baher hatten auch einige ben Ropf, ber eigentlich teinen Namen hatte, Baffomet, d. i. Muhamed, genannt. Der Kopf sei aber ein Symbol der Allweisheit des einzigen wahren Gottes, der Gürtel (die Schnur) sef ein Beichen ber Gingeweihten, Symbol ber Reuschheit, und ber Schleier ein Sombol der Verschwiegenheit gewesen. Durch die Berührung bes Idols sei ber Gurtel zum Talisman geweiht worden. Die Obern, besonders der Großmeister, hatten nach den geheimen Statuten die Absolution ertheilen können. Weil nicht alle Templer, sondern nur die Dbern die Geheimnisse bes Ordens gekannt hatten, so hatten bie Aussagen ber Ritter fehr verschieden ausfallen muffen; historisch betrachtet sei die Templerei ein muhamedanischer Gnofficismus u. f. w. (vergl. Hall. Litz. 1829. I. Mr. 41.). Uebrigens hat ber Tempelherrn= orden auch in der neuern frangofischen Maurerei mit feinen Geheima nissen gespukt und Napoleon selbst soll Mitglied eines solchen Tempelherrnordens gewesen seyn. Allein der Ungrund dieser Behauptung wird deutlich nachgewiesen in Lenning's Encyklopadie der Freimaurer 3 Bande, Leipzig 1822 — 28 unter dem Artikel Tempelherren. Wie besonders in Frankreich Jesuiten, St. Simonisten u. a. Versuche gemacht haben, ben Tempelherrnorden zu politischen, theosophischen und mpstischen Zwecken wieder ins Leben zu rufen, findet man, außer in den oben angeführten Schriften, angedeutet in dem encyklopabischen Borterbuche der Wiffenschaften, Runfte und Gewerbe zc. von S. A. Pierer. Altenb. 1834 am Schlusse des Art. Tempelherrn.

# Rosentranz,

oder Werkzeug zur mechanischen Gebetsandacht, besonders im Kultus der rómisch = katholischen Kirche.

I. Begriff, Rame und Ursprung des Rosenkranzes. II. Abergläubische Ansichten vom Rosenkranze im Mitztelalter und einige besondere spätere kirchliche Einrichtungen, die davon ihren Ursprung haben. III. Tadelnde Stimmen über den Rosenkranzaberglauben in früherer und in späterer Zeit, und zwar größtentheils im Schoße der römischen Kirche selbst.

Literatur. Monographien. Cappenstein de ortu et progressu Rosarii. — J. F. Mayeri dissert. de Rosario. Gryphisw. (1708.) 1710. 4. — Halberstädt. gemeinnütige Unterhaltungen 1803.

St. 37—40. — Deutsch. Mertur, 1781. Nr. 3. p. 56.

Allgemeinere Werke. Schöne's Geschichtsforschungen
Thl. 2. p. 169. 70. — Schröck's AS. Thl. 23. p. 154. Thl. 27.
p. 404. Thl. 28. p. 160. 61. — Benedicts XIV. Comm. de featis
Mar. P. IV. p. 222—25. (Hier sindet man auch mehrere Schriften
aus der römisch zatholischen Kirche über den Rosentranz verzeichnet.)
Augusti's Denkwürdigkeiten Thl. 3. p. 118. Thl. 5. p. 133 ff. —
Binterim's Denkwürdigkt. 7. Bd. 1. Thl. p. 93 ff. eine besondere
polemische Abhandlung, von welcher am Schlusse diese Artikels die
Rede sepn wird.

1) Begriff, Name und Ursprung des Rosenstranzes. — Man versteht unter Rosentranzeine Schnur kleiner Augeln von Bernstein oder von anderm Stoffe, auf eine solche Art gereiht, daß erst eine größere und dann zehn kleinere Augeln, sodann wieder eine größere und zehn kleinere Augeln und sofort über zehnmal folgen. Bei der größern Augel, welche durch die Finger gleitet, wird mit dem Crodo angefangen, sodann ein Vaterunser, bei jeder der zehn kleinern Augeln der englische Gruß, und das so oft wiederholt gebetet, bis die Betschnur zu Ende ist oder der Anfangstugel sich naht. Man nannte den großen Rosenkranz (von 150 englischen Grüßen und 50

Baterunser) auch ben Marienpsalter, weil er eben so viel Gruße

nthalt, als im Pfalmbuche Pfalmen enthalten find.

Der gewöhnliche Name dafür ist Rosen Pranz, lateinisch osarium, zuweilen auch Corona beatae virginis, seit dem 13. Jahr: indert gewöhnlich Paternoster genannt, frangosisch Chapelet. Den amen Rofenkrang erklaren gewöhnlich Schriftsteller aus ber romischen irche auf eine sußlich = mpftische ober mabrchenhafte Art. Go fagen fie, osarium fei biefes Wertzeug mechanischer Undacht barum genannt mor= n, weil barin Maria, die Rose von bem jubischen Dorne ber Ge= nstand des Gebets sei. Sie galt ja fur die Rose von Jericho, für : goldene Rofe. Aber ofter noch sucht man biefen Namen mahr= inhaft gu erklaren. Binterim, in ber oben angeführten Abhanblung, lart sich barüber also: "Die Benennung Rosenkranz soll burch eine punderbare Begebenheit entstanden senn, die wir hier mit den Woren Schultings vorlegen. Cum quidam juvenis, qui beatissimae irginis devotione tenebatur, in manus quorundam latronum inciisset, et coronam parvam, quam vocant, ejusdem virginis cum saxima devotione, genibus etiam flexis, antequam ab eis occideetur, recitaret, visa est ipsa beata virgo duabus comitata virginibus ante juvenem adstare et per manus duarum virginum ex nvenis ore duodecim rosas albas et tres rubras colligere, ex quius coronam fecit roseam, quam cum capiti praefati juvenis imesuisset, confestim disparuit et ex miraculo coronae et Rosarii enominationem reliquit." (Tom. IV. Biblioth. eccles. Part. I. **66.**)

Das Mertwurdige bei diefer Allegation ift, daß Binterim nichts niger als Geneigtheit zeigt, bas erflarte Factum unmahrscheinlich zu iben. Jeboch führt er auch noch eine andere Erklarung an, indem fortfahrt: "Die heilige Rosalia, eine Bermandtin Raiser Karls des Broßen, hatte in ihrer Einobe eine Schnur voll fleiner Rorner, Die ie in ihrer Hand trug, woran sie wahrscheinlich auch betete, weil an er Spite ein kleines Kreuz hangt. Auf der alten Abbildung dieser Jungfrau, die in Sicilien sich vorfindet, liest man die Unterschrift: Coronam laudum magnae Dei matri supplex offert et solemnem posteris commendat orandi modum. Der Maler scheint also auf unser Rosentranzgebet hingewiesen zu haben. In der zwolften Abbildung feht man, wie ber himmlische Brautigam die heilige Jungfrau mit duer von Rofen und Gold gusammengeflochtenen Krone ziert, wobei Mese Unterschrift ist: Ab eodem sponso blandiente, modulantibus Angelis, coronas ex auro et rosis contextas recipit, assistentibus A. S. Ecclesiae principibus Petro et Paulo. Bei ber Eroffnung It Grabes fand man bie Schnur mit ben Kornern neben der beili= 1698 Jungfrau liegen." — Der Aame Rosalia, der ihr don Christo überreichte Kranz von Rosen, können Melleicht eine Veranlassung zu der jegigen Benen: sung Rosen Pranz gegeben haben. Andere Bersuche, dies Ramen zu erklaren, find nicht viel glücklicher. Go fagt man, ber Reme Rosenkranz komme daber, weil die ersten Rosenkranze aus Ro= bioli, welches im Driente wachst, ober aus getrockneten, gestoßenen bet fleinen Rugeln vereinigten Rosenblattern gemacht wurden. Der

19 \*

große, vollständige Rosenkranz, Marienpsalter genannt, soll seine Einzichtung von Dominicus erhalten haben. Ueberdieß gibt es auch Refenkranze, die weniger Gebetskügelchen enthalten. Die Franziskaner, die nach der Zahl der (nur ihnen bekannten) Lebensjahre der Maris 72 Kügelchen annehmen, halten ihren Rosenkranz für vollkommener.

Bas nun den Urfprung Diefes Gebetsmechanismus anbetrifft, fo liegt er allerdings im Dunkeln und ben gewöhnlichen Unnahmen lassen fich erhebliche Grunde entgegensegen. Um allerwenigsten hat Die Be hauptung für sich, daß der Rosenkrang schon dem fruhesten driftlichen Alterthume angehore; benn er tann nur bas Erzeugniß einer Beit fepn, wo bereits das Gebet als opus operatum und die Mariaverehrung Den Rosentrang hat so wenig Peter ber Eremit (ju eingeführt mar. Beit des ersten Rreuzzugs im 11. Jahrhundert) aus bem Driente im Abendland gebracht und eingeführt, als ihn der Ordensstifter Dominis cus in den beiden ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts erfunden hat. (Die bießfallsige Legende findet man in Mabillons Prack. d Acta Sanctor. Bened. Sec. V. n. 25., in Mussons pragmat. Go schichte ber Moncheorden Bb. 8. p. 68 f. Bergl. Schroch Ibl. 27. p. 404.) Lange vor dem 10. Jahrhundert war er im Driente gewöhn lich. Als Betschnur stammt er von den Arabern ber, bei welches er in den altesten Beiten und lange vor Muhamed gewöhnlich war Weil der Rosenkranz auch bei andern heibnischen Boltern, namentlich bei ben Kalmucken in Rugland, die denselben in der Sand fuhrte, bei den Mongolen in der Tartarei, bei den Bekennern bes Fo, bi ben Lamas (Priestern) in Tibet, die ihn balb in ber Sand, balb # bem Hale tragen, bei ben Talapoinen (auf ber Halbinfel Indiene), in Konigreiche Ava, in Siam, in China und auch in Japan (wo Bonzen ihr Gebet nach bem Rosenkranze verrichten) bekannt und wahrscheinlich ein alter Gebrauch ift; so muß er im Driente seit uralte Beit eingeführt und barum nicht driftlichen Ursprunge senn. In Am bien behielt ihn Muhamed als eine Landessitte bei, und er ist noch ki den Muhamedanern, selbst bei den Schiiten vorgeschrieben (f. Niebutt ] Beschr. von Arabien p. 67 und 121). Die Christen aber gabes ber Betschnur in Ansehung des Inhalts und ber Wahl der Gebete, sie am Rosenkranze still hersagten, eine umgeanderte Ginrichtung Darauf mag allerdings das Moncheleben im 4. Jahrhundert for vorbereitet und eingeleitet haben. Pallabius in der Lausiaca ericht! aus dem Leben bes Monche Paulus, daß er in feinem gangen Lebel weder ein Geschaft unternommen, noch die geringste Arbeit angeraffe. habe; auch nahm er nicht mehr Speise an, als er an bemfelben Ist" verzehren konnte. Seine Zeit brachte er unter immermahrenden Geb \_ ten zu. Bu biefem Endzwecke hatte er 300 bestimmte Bebete fur jeben Damit er sich nun nicht etwa aus Berfeben in ber Bahl ims. mochte, so trug er 300 Steinchen bei sich im Busen und bei jeben ! Gebete marf er eine bavon meg. Sozom. VI. 29. erzählt baffelbe wat So entsprang aus einem Monchstopfe bie sonderbare Sitte, welche bisher allen Religionen fremd gewesen mar, daß man bem bid. ften und heiligsten Wesen, bem allwissenden Bater, welchen Jesus = im Geifte und in ber Wahrheit verehrt wissen wollte, die Gebete net Zahlen herrechnete. Bald darauf wurde in den Klöstern die Bahl be

ilmen und Gebete festgesett, welche zu jeder Tageszeit hergefagt Wie wenig hatten wohl die verschrobenen schmarmeri= :ben sollten. n Monche an bas Wort bes Herrn Mt. 6, 7. gebacht: "Wenn r betet, follt ihr nicht viel plappern, wie die Deiden, denn fie meis n, sie werben erhort, wenn sie viel Worte machen." - Ja schon altern Ginfiedler und Monche zahlten Gott eine Menge Gebete nach geln vor, die fie ju hunderten bei fich trugen. In den Rloftern man spaterbin jeben Dond, ber fich vergangen hatte, gur Strafe : gewisse Bahl von Gebeten halten; biefe maren aber nur gewohn= das Baterunser und die Pfalmen. 3m 6. Jahrhundert sollen eben= s die Benedictinermonche ihre Gebete nach einer Reihe Rugelchen, an einer Schnur gefaßt maren, bei ihrer Arbeit verrichtet haben. e nun aus dem Rlofterleben manches in bas Leben der Weltgeiftli= und selbst der gaien überging, so konnte es auch mit dieser Ge= Inheit der Fall sepn, und etwas konnten wohl auch die Rreuzzüge beitragen, wo die Abendlander folche Gebetsschnuren bei ben chischen Christen und auch bei ben Muhamedanern faben. rde auch die allmählige Ausbildung des Rofentranges übereinstim= Bis zum 11. Jahrhundert maren es hauptsächlich bas Baterer und die Pfalmen, welche die Andachtigen fo oft wiederholten. Nun nach und nach das fogenannte Ave Maria, b. h. ber Gruß bes gels an die heilige Jungfrau, hingu, wozu man in der Folge auch Worte ber Elisabeth: "Du bift gebenebeiet unter ben Weibern," f. w.; und endlich das Gebet: "Seilige Maria, Mutter Gottes! e für uns arme Sunber, jest und in der Stunde unsers Abster-Amen" gefett hat. Diese sammtlichen Gebete murben, ber quemlichkeit wegen bergestalt geordnet, daß 150 Rügelchen an eine mur gereiht, eben so viele Ave Maria bedeuten, welche wiederum 15 Abfate eingetheilt sind, wo allemal ein Baterunser eingeschaltet ein Geheimniß bes Chriftenthums gur Betrachtung' vorgelegt; ber fang bes gangen Gebets aber mit bem Credo, ober fogenannten wben gemacht wird. S. Mabillon l. l. n. 119-128. Ja um e Zeit waren sowohl in England im Kloster Coventry als auch in nnegau in den Niederlanden Nonnen und vornehme Frauen, welche Ave Maria an einer Schnur von Edelsteinen herfagten. (Bergl. billon's annal. ord. St. Benedicti L. LXIII. Nr. 69. 70. ad an. 14. T. IV. p. 462. — Schröck Thi. 23. p. 154 — 55.) — Daß i von Dominicus der vollständige Rosenkrang ober der Marienpsalter eingerichtet worden, haben wir bereits ermahnt.

Mittelalter und einige besondere spätere kirch= he Linrichtungen, die davon ihren Ursprung has n. — Fast alle die wunderähnlichen Wirtungen, die man den liquien zuschrieb, trug man auch auf den Rosentranz über. Er te z. B. die Teufel vertreiben, ein Talisman wider Zauberei sepn dergleichen mehr. In der Grafschaft Hennegau lebte im 11. brhundert eine gewisse Aba, Gemahlin Dietrichs von Avesnes, weljenen englischen Gruß an jedem Tage sechzigmal betete. Dafür te aber auch die Jungfrau Maria, als Dietrich vor Gottes Gericht erbert wurde, eine Fürbitte für ihn eingelegt haben, eine Erzählung, die so vielen Eindruck machte, daß seit dem Anfange des 12. Jahr hunderts mehrere diese Anrede des Engels zu ihrem täglichen Gebete machten. So kam es, daß Gott und die Maria sich in die Gebets formeln der Christen theilten, und daß diese den größern Theil erhielt, indem man sie mit 150 englischen Grüßen anredete, da nur 15 Batterunser an Gott gerichtet wurden.

Mit dem Rosenkranzgebrauch hingen auch eigenthumliche kirchliche Einrichtungen zusammen, nämlich 1) die Rosenkranzbrüderschaft und

2) bie Feier eines besondern Festes.

1) Mit bem Dominicanerorden murbe besonders bie Rosenfrang bruberschaft verbunden, die sich verpflichtete, taglich eine gewisse Anzahl Rosenkranze abzubeten. Der vornehmfte Beforberer derfelben mar bet treue Gefahrte bes Dominicus, Alanus de Rupe, ber fich fur ben :-Liebling ber Maria hielt, so baß er von ihr bas Geschent, ein bestär diges innerliches Licht bei sich zu haben, und die Gabe, auch felbft bei bem Unblide bes schönsten Frauenzimmers nichts zu fühlen, erhalten te gu haben vermeinte. Man legte ber ermahnten Bruberschaft viele Bunber bei. (Bergl. Muffon's pragmat. Geschichte ber Monchsorben 28b. 8. p. 69 f.) Dieg mar um fo mehr der Fall, als Papft Aleren = ber IV. 1294 berfelben einen volltommenen Ablaß schentte. Dominitanerorden mar aber die Rosentrangbruderschaft fo eigenthumlic, daß nach der Erklarung der Congregatio rituum zu Rom im Jahr = 1747 eine ohne Borwiffen bes Orbensgenerals gestiftete abnliche Ge ! fellschaft ben ihr vom Papfte verliehenen Ablag verlieren follte. -Auch hat man von einem besondern Ritterorden vom Rosenkranze gespro chen; allein Helpot I. I. Thl. 3. p. 306 bemerkt febr richtig: "De "bie Geschichtschreiber bes Dominicanerordens nichts von biefem Ritter "orden erwähnen, was ihnen doch so nahe lag, so zweiste ich, ba "biefer Orden wirklich vorhanden gewesen fei." Etwas mehr histori fchen Grund hat ein Orden bes himmlischen Ordensbandes bes heiligen Rosenkranzes, angeblich 1645 von der Konigin Unna von Destreich, Ludwigs XIII. Wittme und Mutter Ludwigs XIV., gestiftet, und gwar für 50 andachtige Jungfrauen. Allein Helpot I. I. p. 308 zeigt, baf auch dieser Orden nicht fortbestanden habe, so wie er dies noch von einigen andern ahnlichen Stiftungen zeigt. Der Rosenkrang stand fr ner in so großem Unsehen, daß ihm zu Ehren

2) auch ein Sest gefeiert wurde. Wir entlehnen 16 -Nachricht davon aus Mayers oben angeführter Dissert. de Rosario, # Das Rosenkranzfest (Festum Rosarii Mariss) wir nachlesen konnten. am 1. October, für deffen Urheber ber heilige Dominicus 1210 gebeb :ten wird, wurde burch die Bullen Gregors IX. (d. d. 1. April 1575) und Clemens XI. (d. d. 3. October 1716) ber Gesammttirche obne = Ausnahme (absque ulla restrictione) als ein wichtiges Fest sub rita duplici majori vorgeschrieben. In der Ginleitung der Maverfchen Dif fertation werden 47 tatholische Schriften über die Beschichte und Be beutung des Rosenkranzes angeführt. Dann wird p. 44 - 48 wet bem Feste und ben Bruberschaften besselben gehandelt. Ueber bes Erstere wird gesagt: Multum vero promovisse Psalterii Mariani reverentiam maximaque incrementa sumsisse ex peculiaris festi in illius honorem dedicatione, nemo inter Pontificios.

Inprimis vero extollit Dominicanorum ordo. um vocat. illud Gregor. XIII. a. 1573 quolibet I. Octbr. sub titulo: ae de victoria celebrandum, ob victoriam a. 1572 merito Mariani reportatam, dum proelio Navali contra Turcas me pugnatum esset ad Lepantum. Vide Bullam XI. Gre-III. Tom. II. Bullarii Magn. fol. 372. Ista vero in hoc : invicem excitant in Breviario Ord. Praedicator. Lect. IX. arthagenam. Nos fratres carissimi, stolis amicti et offerenas et lilia ex convallibus Sion Diem festum agamus in o et cantico militiae christianae Imperatrici Mariae et trium-Rosarium illius nomini benedictum in perenne trophaeum s et consecremus. Hoc signum B. Dominici Asseclae levate mes et in montibus ecclesiae ipsius mysteria clangite bucarrantes mirabilia, quae in hujusce plantationis horto innoquotidie. Sumite Psalterium, quod est haereditas vestra, s ecclesiasticae melodiae modulantia perfectum. Hujus namntoris fidibus inter insignia Deiparae Virginis praeconia, tinerarii unigeniti per vos exprimentur trophaea, simulque S. Spiritus enunciabuntur charismata, dum mirifica divinae depromentur arcana. Adeo quod in hac una sacri Rosarii terii celebritate totum super excelsae Trinitatis atque immentatis beneplacitum ineffabili modo perficietur. Agite ergo:

Jubilemus exultantes
Virginis encomiis,
Laudem laude cumulantes
Precibus Rosariis,
De Dracone triumphantes
Ejus patrociniis!
Rosa rubo defloratur,
Antiquae propaginis.
Flos de rosa propagatur
Radix novae originis,
Cujus Spina vulneratur
Vulnerator germinis,
Laus tibi, regina, quae Pios coronas
Triumphalis horti liliis et rosis.
Amen.

icherlichste jedoch und Uebertriebenste in Beziehung auf den anz ist damit behauptet worden, daß Maria selbst den Rosenell abgebetet haben. Maper in der Abhandlung de Rosario p. beschuldigt darum die Maria der Idiolatrie und beducirt daraus big, daß die Maria eine Sünderin, wie andere Menschenkinder sewesen sepn, indem sie eben durch das Rosentranzgebet täglich ils sunfzehnmal zu beten genothigt worden sei: Und vergieb ste Schuld!

1) Cadelnde Stimmen über den Rosenkranzsplauben in früherer und in späterer Jeit, und meistentheils im Schoße der römischen Kirche, — Es konnte nicht fehlen, daß selbst aufgeklärte Männer im Mittelalter den Rosenkranzunfug lebhaft tadelten. Wir könnscher gehörige Aeußerungen mehrerer anführen. Wir führen nur olydor. Vergilius, einem gelehrten und vorurtheilsfreien Seistlis

chen in seinem Zeitalter, do rer. invent. 1. VI. c. 19., die S mo er fagt: Hodie tantus honor ejusmodi calculis accessit, modo ex ligno succino, corallino, sed ex auro argentoque fuitque mulieribus instar instrumenti et Hypocritis cipui fucosae bonitatis instrumenti. Dies Ur auch in der romischen Rirche oft wiederholt worden, ob es gle nicht an Bertheibigern bes Rosenkranges gefehlt hat. thesaur. sacror. rit. Tom. II. p. 241 heißt es: Festum Ros duplex majus — — tum, quia festum est Deiparae, tu festum est de praecepto universalis ecclesiae ex Bulla Grege Bei der Reformation ward gegen diefe, bem Alterthum gang Undacht am starksten geeifert, wie man aus Luthers Schrift, augeburgischen Confession und ben schmalkalbischen Artikeln Spaterhin ift bieß seltener ber Fall gemesen, weil bie Sache Protestanten zu wenig Wichtigkeit mehr hatte. Daber tann m behaupten, daß der Rosenkrang in der romischen Rirche beinal Widersacher gefunden hat, als unter den Protestanten.

Um so mehr muß man sich wundern, daß der neueste B ber dristlich= kirchlichen Archaologie in der romischen Rirche, L die Vertheibigung des Rosenkranzes gegen einen Theologen feir fession geführt hat, die eben so reich an personlichen Bitterte arm an trifftigen Grunden ist. Im siebenten Bande namlic Dentwurdigkeiten Theil I. p. 87 polemisirt er gegen ben Berf katholischen Kirche im 19. Jahrhundert, G. L. C. Ropp, sem Buche p. 241 geschrieben hatte : "Der Rosenkrang mar eit "bung, wo bas Bolt nicht lefen konnte, wo es nur fahig wi "bestimmte Angahl von Ave Maria abzukugeln. Kommt nun "wurdigende, unverständige Art und Weise dazu, wie der Ri "vor = und nachgebetet wird, so ist es nur zu oft ein unverst "Geschrei von ben namlichen Worten, wodurch bie Seele te "zur Andacht erhoben wird, sondern das Ganze auf das Gen "vernünftig Undachtigen nothwendig einen übeln Eindruck mache Diese Meußerung nimmt aber Herr Binterim seinem gelehrten genossen sehr übel, und es fehlt nicht viel, daß er ihn der lui Regerei beschuldigt, weil jener sich unter andern auf eine C Baumgarten's driftlichen Alterthumern beruft, wo es p. 54 "Der Rosenkranz ist zur Zeit der Kreuzzüge zu uns gebracht "und stammt eigentlich von den Braminen und Muhamedan "benen berfelbe noch jest ublich ift." Die Bertheidigung bei tranzes von Seiten bes Herrn Binterim ift übrigens fo un feicht und von großer Befangenheit bes Urtheils zeugenb, daß f hatte wegbleiben konnen. Dagegen ermahnen die meisten neue lischen Schriftsteller über die Gebrauche ihrer Kirche des Rose gar nicht, und Locherer, Muller u. a., die der Berfaffer ni übergeben ihn ganglich mit Stillschweigen. Auch wird die Rosenkranzfestes in vielen katholischen Landern unterlassen. griechisch = tatholischen Rirche Ruglands haben nur bie Donche manbriten und Bischofe ben Rosenkrang.

### Sabbathum magnum,

der große, der heilige Sabbath.

I. Bedeutung und Alter dieses Tages. II. Feierliche Sebräuche und Gewohnheiten an demselben. III. Spuzen davon in der heutigen christlichen Welt.

Literatur. G. H. Götze de vigiliis paschalibus veterum ehristianorum. Lips. 1687. 4. — J. Mch. Fischer solennia veteris ecclesiae ante-paschalia. Lips. 1704. 4. — E. F. Wernsdorf de veteris ecclesiae pridie paschal. religione. Viteb. 1772. 4. — Hospinianus de origin. festorum etc. 1611. p. 68 seq. — Joach. Hildebrandi de diebus festis libellus 1718. p. 69 seq. — Jo. Andr. Schmidii historia festor. et dominicar. 1726. p. 121 seq. — Bingh. L. I. Vol. IX. l. 21. c. 1. §. 32. — Baumgartens Erläuterung der christ. Alterthümer. Halle 1768. p. 385 und 388. — Augusti's Denkwürdigkeiten aus der christl. Archäologie 2. Bd. 1818. p. 204 ff. — Schöne Geschichtsforschungen über die kreiclichteiten der Nachtseier insbesondere vergl. Wernsdorf de Constantini M. religione paschali ad Euseb. de vita Constant. IV. 22. Viteb. 1768. 4. — Mch. Ehrfr. Krause de pervigilio paschatis ävaotaoluov, von der Oster-Racht. Lips. 1714. 4.

1) Bedeutung und Alter des großen Sabbaths.

— Der siebente und lette Tag in der Woche vor Oftern erhielt den Ramen des großen und heiligen Sabbaths, und zwar theils, weil man auch hier die Einrichtungen der judischen Kirche nachahmte, theils weil man auch die Ueberzeugung hegte, daß der Tag, wo Christus im Grabe lag und die Höllenfahrt unternahm, einer besondern Auszeichnung werth sei. Er ist übrigens unter allen judischen Sabbathstagen der einzige, den später die christliche Kirche beibehalten und durch eine bessondere Feier ausgezeichnet hat. Schon Tertullian 1. 2. ad uxorem thut dieses Tages gewissermaßen Erwähnung, indem er hier von der damit verbundenen Oftervigilse sagt: Quis circa solemnia paschae uxorem secum pernoctantem serat? Später kommt der Name Sabbathum magnum et sanctum häusig vor, z. B. bei Chrysostom. ep. 1. ad Innocent. Constitut. apost. l. V. c. 18. und bei mehrern

Schriftstellern bes 4. Jahrhunderts. Schon im 2. Jahrhundert fing man an, bie Feier bes fiebenten Tages, bie man fonft neben ber eigentlichen Sonntagsfeier beibehalten hatte, allmählig abzuschaffen und blos ben Sonntag feierlich auszuzeichnen. In Diese Zeit scheint Die allmählige Ausbildung des großen Sabbaths zu fallen. Uebrigens erhielt sich in ber orientalisch = griechischen Rirche die Gewohnheit, den Sonnabend und Sonntag religios : feierlich zugleich zu begehen, am langsten, und bavon fcreibt es fich ber, bag bis auf den heutigen Tag am Sonnabende nicht gefastet werden darf. Daher ist es auch als eine besondere Mertwurdigteit anzusehen, daß der große Sonnabend fowohl für die morgenlandische, als abendlandische Rirche ein allgemeiner und ftrenger Fasttag geworben ift; obaleich beide Rirchen gerade in Absicht auf das Fasteninstitut sehr abwei= chende Unfichten gehegt und langwierige Streitigkeiten barüber geführt Daß die Homileten an diesem Tage bas Dogma von ber Bollenfahrt Jesu-ober die Lehre von der Taufe berührten, lagt fich aus ber Bestimmung des heiligen Sabbaths an sich, so wie aus ber Aaufe erklaren, die an diesem Tage besonders gewöhnlich mar.

II) Seierliche Gebrauche und Gewohnheiten am

großen Sabbathe. Dahin gehoren:

a) ein besonderes strenges Sasten. Freiwillig und burch kein Rirchengeset geboten war Unfangs, wie alles Faften, auch bas am großen Gabbathe. Man fühlte fich bagu aufgemuntert burch die Aeußerung Jesu, Mt. 9, 15. "Es wird aber die Zeit kommen z., alsbann werden sie fasten." Den Denktag, wo Jesus im Grabe gelegen habe, glaubte man auf eine ernste Weise feiern ju muffen. Aus einem Spnodalschreiben des Irenaus, welches Eusebius h. c. 1. V. p. 246 aufbewahrt hat, fieht man, bag zur Beit jenes Rirchenfdriftstellers Uebereinstimmung weber über bie Dauer, noch über bie Form des Fastens an diesem Tage geherrscht habe, welches boch nicht batte ber Fall fenn tonnen, wenn bamals ichon gefetliche Borfcbriften baruber maren vorhanden gemefen. - Bu Ende aber bes zweiten Ge= dums scheint bas Fasten auf einen ober zwei Tage vor Offern mehr allgemeine Gewohnheit geworben zu fepn, so bag man spater, wo bie driftliche Rirche sich immer mehr ausbildete, auch burch gesehliche Borschriften bazu verpflichtete. Tertull. de jejun. c. 2. - Bas nun bie Beschaffenheit bieses Fastens anbelangt, so enthielt man fich mabrend berfelben entweder aller Rahrung vom Morgen bis jum Abende, vid. August. epist. 86. ad Cosul. Ambros. orat. 1. de jejun., mels ches jejunium im engern Sinne genannt wurde, ober man beschränkte fich auf bie sogenannte Terophagie, wo man blos Brob, Salg und Wasser genoß. Vid. Jo. Rudolph. Kiessling. de xerophagia apud Judacos et primos Christianos usitata. Lips. 1740. Ueber die Dauer aber biefer letten Saftengattung ftimmen bie altern Dachrichten nicht ausammen. Die Constitut. apostol. l. 8. c. 18. wollen sie ausgebehnt wissen usque ad nocturnum galli cantum, ungefahr bis zur Mitternacht, andere bis jum Sahnengeschrei am Morgen, noch andere nabmen als Endpunct ben Sonnenuntergang an. Bis gur Mitternacht will der 88. Canon des Concil. Trull. a. 692 bieß gaften ausgebehnt wissen. Das anhaltende Fasten an biesem Tage, so wie am vorhergebenben Charfreitage, nannten bie Griechen uneporege, und die Lateis

ner superpositio, theils wegen ber babei üblichen Strenge und Allgemeinheit, theils auch wegen ber langern Dauer, indem Manche es auf zwei, ja drei Tage ausdehnten. Auch durften diejenigen, die in den ersten Tagen der heiligen Woche nicht zu fasten pslegten, sich wenigstens an diesem Tage einer solchen Uedung nicht entziehen. Cfr. Wernsdorsi de veteris ecclesiae jejunii pridie paschalium religione. Vitedergae 1772, welche Abhandlung auch dei diesem Abschnitte von dem Vetfasser benutt worden ist. — Zu den ausgezeichneten Feiers

lichkeiten biefes Tages gehörte auch

b) ein feierlicher Nachtgottesdienst, die so bes rühmte Oftervigilie. Schon die altesten Schriftsteller erwähnen berfelben, ja, man hatte Urfache die Feier biefer Bigilie fur alter als ben Sonntag und sammtliche Feste zu halten. Aus ben Berichten bes Lactantius und hieronymus ift zu erfeben, bag man in biefer Nacht die Bukunft des herrn zum Weltgerichte erwartete, und fich baher burch Faften, Beten und Singen und anbere geiftliche Uebungen jum wur digen Empfange des herrn vorbereiten wolle. 3m Zeitalter Conftantins und Theodosius des Großen wurde ber Pomp berfelben außerors dentlich vermehrt. Eusebius (de vita Const. M. I. IV. c. 22. vergl. c. 57.) beschreibt die Pracht der Erleuchtung, wodurch Constantin diese mpftische Nachtfeier heller als am Tage zu machen suchte. Auch Gres gor von Ragiang (orat. 42. p. 676) Schilbert bie offentliche Erleuchtung der Stadt (die λαμπροφωρία καί φωταγωγία) als ein offentliches Boltsfest, Gregor. Nyssen. (orat. 4. p. 867), redet von einem Factelscheine, welcher ben Glang der Wolfen = und Feuerfaule übertrifft. Daffelbe bestätigt auch Sofrates (h. e. l. VII. c. 5.), woraus zus gleich ethellt, bag auch bie baretischen Parteien hiermit übereinstimm= Ein Grund, warum man am Ende des 4. Jahrhunderts in Constantinopel den Glanz dieser Oftervigilie zu erhalten und zu vermehren suchte, liegt in einem gewiffen Wetteifer mit ben Arianern, welche burch bie glanzende Urt, wie fie ihre nachtlichen Gottesverebe rungen hielten, vorzüglich durch ihre schonen Symnen allgemeinen Be fall einernteten (f. ben Artitel Bigilie). Fruh aber muffen fich fcon Dipbrauche babei eingeschlichen haben, wie aus Tertullian ad uxorem 1. II. o. 4. erhellt. Schon im Anfange bes 4. Jahrhunderts verbot bas Conc. Eliberitan. can. 35. (a. 305) ben Weibern die Theilnahme an allen Bigilien. Bigilantius griff überhaupt die religibsen Abend . und Nachtfeierlichkeiten aus bem Grunde an, weil fie ber Sittlichkeit ber Jugend und des weiblichen Geschlechts nachtheilig maren, fand aber an hieronymus (adv. Vigilantium) einen eifrigen Gegner. - Ins zwischen murden die Rlagen über die Migbrauche der Bigilien immer Außer Zweifel ist baber ein Berbot berfelben auf bem Concil. Antiseidorense can. 3. (a. 578). Wenigstens galt bieg von Gallien, wo auch die Digbrauche am argsten gewesen zu fenn scheinen. Db nicht aber in Unsehung ber Paschalvigilie, wie schon Bigilantius wollte, eine Ausnahme gemacht murde, mare noch die Frage. In der griechisch sorientalischen Kirche ist biese Oftervigilie immer in großem Unsehen geblieben. Bergl. G. Henr. Götze vigiliae paschales veterum Christian. Lips. 1684. 4. — Krause diatribe de pervigilio paschalis aractaciµov. Lips. 1718. — Vertraugott Klepperbein Siles. Ritus vigiliar. sacer et profan. Viteb. 1785. 4. §. XIII. — Wernsdorf. de Constantini M. religione paschali ab Euseb. de vita Const. M. l. IV. c. 22. hat diese ganze Stelle abdrucken lassen und dieselbe historisch und philologisch erläutert. Was nun die eigenthümzlichen liturgischen Gebräuche am großen Sabbath betrifft, so gehören sie anfänglich wohl meistentheils der Ostervigilie an und nur allmählig, als die Bigilien aufhörten, verlegte man sie auf gewisse Stunden des Tages. Wir wollen ihrer daher auch als einzelne Bestandtheile der

Liturgie in der altern Oftervigilie gebenten. Es gebort babin a) das feierliche Anzunden des cereus pascha-Man versteht barunter eine Wachsterze von bedeutender Große in Gestalt einer Saule, welche in ber Oftervigilie öffentlich in ber Rirche angezündet zu werden pflegte, um Jesu Auferstehung und bie Damit verbundene Ofterfreude anzudeuten. Bergebens bemuben fich mehrere Schriftsteller aus ber romischen Rirche biese Sitte schon aus ben Tagen des beginnenden Christenthums abzuleiten, g. B. Gretser de festis c. 25. Ueberhaupt fehlt es an Beugniffen alter Schriftsteller Darüber, mann biese Sitte zuerft aufgekommen ift. Bielleicht ift fie ein Ueberbleibsel von der Rerzenpracht, die Constantin bei der Ofters vigilie einführte; auch konnte bas Bedürfniß bei nachtlich liturgischen Berrichtungen das Rerzenlicht nothig machen, g. B. bei ber Taufe. Ambrofius, Hieronymus und Augustinus wiffen noch nichts davon und felbst ein Schriftsteller aus ber romischen Rirche Grancolasius Comment. histor. in Brevier. Rom. 1. 2. c. 66. gesteht, daß vor Ennodius, Bischof zu Ticinum im 6. Jahrhundert selten eine Spur bavon angetroffen werbe. Biel zur allmahligen Ausbildung biefer Sitte tonn= ten zwei Umstande beitragen; einmal ber heidnische Gebrauch, nach welchem im Monate Marz, wo sich bas Jahr anfing, im Tempel ber Gottin Befta ein neues Feuer angezundet murbe, wie Macrobius fagt (Saturnal. l. 1. c. 12. p. 242 edit. Gronov.) quasi denuo incipiente gura, servandi novati ignis; theils fonnte auch bas von ben Griechen 🖚 gepriesene Wunder, nach welchem am großen Sabbathe Licht vom Simmel in das heilige Grab falle, auf den cereus paschalis einigen Einfluß haben. Wenigstens fehlt es nicht an Schriftstellern aus der romischen Rirche, welche das Anzunden der Paschalkerze als eine ent= schädigende Feierlichkeit für bas griechische Lichtmunder am beiligen Grabe betrachten. Dahin gehort Caj. Mar. Meratus in notis ad Gavanti thesaur. sacr. rit. p. 1142. Daraus läßt sich auch bas mit ter Beit allmablig angewachsene Geprange bei ber Ginweihung Dferterze ertlaren, wie es jum Theil noch jest in ber romischen Rirche angetroffen wird. Bon dem aberglaubischen Gebrauche bes Agnus dei, welches man auch aus dem Wachse der Paschalkerze verfertigte, wird an einem andern Orte die Rede fenn. Bergl. E. F. Wernsdorfii commentatio de cereo paschali. Viteb. 1777, welche Abhandlung auch hier benutt worden ist. — Bu ben liturgischen Verrichtungen während der Ostervigilie gehörte auch

b) besonders in der griechischen Birchedie Caufe der Katechumenen. Aus einem tragischen Borfalle zu Antioschien, worüber Chrysostom. epist. 1. ad Innocent. und Palladius vita Jo. Chrysost. c. 9. aussührlich berichten, ergiebt sich, wie allges

mein biese Sitte zu Ende des 4. Jahrhunderts gewesen seyn musse. Denn in jener Bigilie, deren Andacht auf eine barbarische Art gestört wurde, erhielten dennoch 3000 Personen die Tause. Dieß ist aber keineswegs von der Kindertause zu verstehen, weil diese in jener Perriode noch außerst selten war. Man pflegte vielmehr aus herrschend gewordenen abergläubischen Vorstellungen die Tause so lange wie mögelich zu verschieden, so daß viele, besonders in gefährlichen Krankheiten, die Nothtause erhielten. Gregor. Nyssen. hielt für nothig dagegen zu schreiben. Man vergl. dessen tractatus in cos, qui baptisma differunt. Von der in der Ostervigilie üblichen Consecration des Tauswassers wird schicklicher beim Artikel von der Tause die Rede seyn. — Bu den

liturgischen Verrichtungen in ber Oftervigilie gehoren

o) die besondern vorgeschriebenen lectiones oder prophetiae. Schon-beim Chrysostomus und Gregorius von Myssa (Orat. 2. Opp. p. 832 vergl. p. 865—66) kommen derz gleichen Lectionen vor, und auch der Name noomyrla wird von ihnen gebraucht, obgleich nach Gregor. Nyssen. zuweilen blos die Auferstes hungsgeschichte vorgelesen wird. In der römischen Kirche heißen sie prophetiae s. lectiones sine titulo. Dieß erklart Durandus I. l. c. 81. so: Carent titulo, quis Christ. caput nostrum nondum redditum est nobis. Leguntur quoque sine tono, quoniam in eis insipientes et Catechumeni simplices instruuntur. Diese Lection wurde unmittelbar vor der Tause oder vor der Consecration des Tauswassers gehalten. Die Zahl berselben war nicht in allen Gegenden gleich; bald waren ihrer 4, bald 12, bald 14, bald aber auch 24 gewöhnlich. Augusti in seinen Denkwürdigkeiten aus der christlichen Archäologie 2. Bb. p. 211 hat 12 dieser Lectionen aus dem A. T. angeführt, und über die Zweckmäßigkeit der Auswahl und der allegorischen Deutung derselben bis p. 214 mehreres tressend bemerkt.

### Schreibekunst

#### im dristlich = kirchlichen Leben.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Geübt und ausgebildet wird die Schreibekunst in Angelegenheiten der Kirche A) als Tachygraphie, B) als Kalligraphie, C) als Steganographie und D) als Epigraphik.

Literatur. Allgemeinere Werke. Hm. Huganis de prima scribendi origine et universa rei litterariae antiquitate liber (Antw. 1617), cui notas, opusc. de scribis etc. adjecit Chr. H. Trotz. Utr. 1738. 8. — Bls. F. Saltzmann de scriptionis antiquae varietate. Lips. 1667 - 70. 5 Partt. 4. - Pt. Holm de scriptura s. scriptione. In Crenii Analect. philol. (Amst. 1699. 8.) p. 387 — 483. — J. Mabillon de variis scripturarum generibus ist das 11. Cap. des 1. Buchs seines diplomat. Werkes, steht auch in D. E. Baringii Clavis diplomatica. p. 57 seqq. — A. Calmet diss. sur la matière et sur la forme des livres anciens, et sur les diverses manières d'écrire, in sein. Comment. littér. sur la Bible. (Paris 1724. Fol.) Tom. I. P. I. p. XL seqq. — J. N. Funccii comm. de seriptura veterum. Rintel. 1743. 8. Andere Schriften f. in Ersch Literat. der Gesch. p. 62 f. Ueber griech. Palaographie insbesondere sind die wichtigsten Werke die bekannten von B. de Montfaucon (Paris 1708. Fol.), G. Placentini (Rom. 1735. 4.) und S. Havercamp (Lugd. Bat. 1736. 8.). Andere minder wichtige Schriften übergeben wir.

Tachygraphie. U. F. Kopp Tachygraphia veterum ex sita et illustrata. Vol. I. II. (a. u. b. X. Palaeogr. crit.). Mannh. 1817. 4. — Bingh. l. l. Vol. U. p. 75. §. 5. hat Einiges hierher Geborige. Dieß ift auch ber Fall in ber andermarts schon angeführten dissert. de Notariis ecclesiae tum orientalis, tum occidentalis. Helmst. 1715. Noch mehr in Zornii dissert. de notarior: primae ecclesiae in consignandis martyrum actis fide spectata in Miscellan. Lips. Nov. Tom. VII. P. III. Allgem. Schriften von J. Eritheim,

Th. Schelton u. a.

Aalligraphie. Ueber Bucher Janbschriften überhaupt von Aug. Fr. Pfeisser. Erlangen bei Palm. 1810. 8. — Bersuch einer Geschichte der Schreibekunst v. Weber. Göttingen 1807. p. 226 ff. Hierher gehoren auch die biblischen Einleitungsschriften, in wiessern sie sich auf die Diplomatik oder Urkundenlehre des A. und R. E. beziehen. Dan. Eberh. Baring Clavis diplomatica. Hannov. 1737. 4. und die übrigen diplomatischen Weike von Gatzterer, Mannert u. a., deren Titel bei Ersch a. a. D. p. 216 ff. zu sinden.

Steganographie. Gust. Seleni Cryptomenystices et Cryptographiae LL. IX. Lüneb. 1624. Fol. — Heidel Steganographia Jo. Trithemii vindicata, reserata et illustrata. Norimb. 1721. 4. — Sam. Porta de occultis literar. notis 1593. — L. H. Hiller Mysterium artis stenographicae. Ulm 1682. 8. — L. Fr. Engelbrecht de arte decifratoria, ejus origine, fatis et cultoribus etc. Helmst. 1747. 4. And. Schriften von J. Tritheim, J. P. Bonnet, Csp. Schott, J. Ep. Wagenseil, J. B. Friederici, Comiers, D. A. Conradi u. a.

Epigraphik. Eine vollståndige Sammlung der christlichen Inschriften fehlt noch. Biele stehen zerstreut in den allgemeinen Inschriftensammlungen von I. Gruter u. a., deren Titel wir hier nicht verze ichnenkönnen. Neuerdings hat Cajetan Marianus sich bemüht, die christlichen Inschriften vollständig zu sammeln. Leider aber ist sein Werk noch nicht gedruckt, jedoch hat Ang. Mai aus dem in der vatikanischen Bibliothek niedergelegten, aus vier Folianten bestehenden Manuscripte, in seiner Nova Collectio Scriptorum Veterum Tom. V. p. 1 seqq. uns acht Capitel als Probe daraus mitgetheilt. Ueber andere handsschrische Sammlungen vergl. Mai a. a. D. in der Vorrede.

I) Linleitende Bemerkungen. — Die Schreibekunst ift zwar tein Erzeugniß bes Chriftenthums, fondern die driftliche Rirche empfing diefelbe bereits in großer Bervolltommnung, als ein Erbe aus dem gebildeten Alterthume Griechenlands und Roms. zu weit führen, über den Ursprung, die allmählige Ausbildung und Bervolltommnung der Schreibekunst bei Griechen und Romern sich bier ju verbreiten. Dur so viel tonnen wir als bestimmt festfegen, das fruber icon, als die christliche Rirche noch eine tampfende war, und auch fpater, mo die sacra publica begannen, die Schreibekunft im Romerreiche schon im boben Grabe ausgebilbet mar, man mag nun Das Lateinische oder' Griechische berücksichtigen. Das das driftlichfirchliche Leben die Schreibekunst nicht nur nicht beeintrachtigte, son= bern fogar in mehr als einer Beziehung felbft erweiterte, lagt fich fcon Daraus abnehmen, daß die driftliche Religion auf heilige Schrift gegrundet ift, und daß die Auslegung berfelben von jeher als die Hauptwiffenschaft betrachtet murbe, theils, bag die Christen vom 8. und 4. Jahrhundert an die treuesten Pfleger der Wiffenschaft und Literatur Mus diesem Gesichtspuncte erscheinen auch die Rlofter als beils fame Institute der Literatur, welche den Namen poorgornornoia recht eigentlich verdienen. Borguglich haben bie Klofter im Abendlande, mo den Monchen bas im Driente so verberbliche Bagiren nicht gestattet war und vor allen Dingen bie Institute nach der Regel des heiligen Benedict sich hier große Berbienste erworben.

Dhne uns nun hier auf bas Technische weitlauftig einzulaffen, worauf, womit und wie man schrieb, bemerken wir nur, daß man in frubern Beiten fich mehr ber größern ober Uncialbuchstaben bediente, und die fleinern oder Cursivbuchstaben, sind erft die gewohnlichen Charactere neuerer Beit. Allerdings mochte bei biefer lettern Schrift mehr Schreibfertigkeit Statt finden konnen, als bei jener. Aber man tann boch nicht geradezu ber Cursivschrift den Borgug vor ben Uncialbuchstaben geben, und wenn auch diese bei ben Romern die ge= wöhnliche ist, so war boch auch jene nicht ungewöhnlich, wie bieß die Ausgrabungen in den untergegangenen Perculanum und Pompeji beweisen, wo man viele schriftliche Ueberrefte mit Cursivschrift geschrieben antrifft. Uebrigens blieb die lateinische Schreibmeise lange vorherrschend im Abendlande, sowohl in kirchlichen Angelegenheiten, als auch in Geschäften und öffentlichen Berhandlungen, theils weil Deutschlands Lehrer, die aus England und Irland tamen, in diefer Sprache fcrieben, theils weil die beutsche Sprache noch zu roh und arm war. Erst unter Carl dem Großen murde fie besonders durch Ottfried gebilbet; im 9. Jahrhundert fing man an fie ju ichreiben, jedoch blos mit lateinischen Buchftaben. Ueberhaupt murben offentliche Schriften, g. B. Befebe, Friedensschluffe und Bertrage nicht nur mit lateinischer Schrift, sondern auch in lateinischer Sprache abgefaßt, weil die Beistlichen, die allein ber lateinischen Sprache machtig maren, sich burch ben Gebrauch Derfelben in dem Alleinbesit ber wichtigsten Staatsamter zu erhalten Die Beit, in der zuerst die deutsche Schrift gewöhnlich ge= worden, fest man gemeiniglich ine 18. Jahrhundert unter die Regierung Raiser Friedrichs II. Unbere nehmen biesen Beitpunct spater an. Die Ausbildung der deutschen Schrift murbe wohl am meisten burch die Buchdruckertunft befordert. Forscht man nun, wie die Schreibetunst im driftlich = kirchlichen Leben von ben fruhesten Zeiten an bis auf die Erfindung der Buchdruckertunft gebraucht murde, fo ergiebt fich, bag man sich ihrer bediente A) als Cachygraphie, B) als Kalligraphie, C) als Steganographie und D) als Epigraphil.

A) Cachygraphie. Die Geschwindschreibekunst im christlich= kirchlichen Leben wurde am frühesten mit geübt. Bingham hat barüber Manches Vol. II. p. 15. §. 5. do notariis überschrieben, zusammen gestellt. Daraus ergiebt sich, daß man sich solcher Geschwindschreiber schon früh unter dem Namen der notariorum (vergl. d. Handb. 2. Bb.

p. 432 f.) bediente,

a) um bei den Verhören der Martyrer und bei der gerichtlichen Procedur gegen dieselben schnell Alles schriftlich aufzufassen, was sie gesagt und geäußert hatten, und solche Nachrichten im Kirchenarchive aufzubewahren. (Bergl. die Art. Martyrer und Martyrerseste.) Das man unter diesen Notarien Geschwindschreiber in solcher Beziehung verstanden habe, ergiebt sich auch aus dem Umsstande, daß sie identisch mit raxvypapor gebraucht werden. Eine andere Bestimmung dieser Tachygraphen war

b) Reden und wichtige Verhandlungen auf den

Aalligraphie. Ueber Bucher Sanbschriften überhaupt von Aug. Fr. Pfeiffer. Erlangen bei Palm. 1810. 8. — Bersuch einer Seschichte ber Schreibekunst v. Weber. Gottingen 1807. p. 226 ff. Diecher gehören auch die biblischen Einleitungsschriften, in wieskem sie sich auf die Diplomatik ober Urkundenlehre des A. und R. T. beziehen. Dan. Eberh. Baring Clavis diplomatica. Hander. 1737. 4. und die übrigen diplomatischen Weite von Gatztenr, Mannert u. a., deren Titel bei Ersch a. a. D. p. 216 ff. in sinden.

Steganographie. Gust. Seleni Cryptomenystices et Cryptographiae LL. IX. Lüneb. 1624. Fol. — Heidel Steganographia b. Trithemii vindicata, reserata et illustrata. Norimb. 1721. 4. — Sam. Porta de occultis literar. notis 1593. — L. H. Hiller systerium artis stenographicae. Ulm 1682. 8. — L. Fr. Engelrecht de arte decifratoria, ejus origine, fatis et cultoribus etc. selmst. 1747. 4. And. Schriften von J. Tritheim, J. P. Bonnet, sep. Schott, J. Ep. Wagenseil, J. B. Friederici, Comiers, D. A. sonradi u. a.

Epigraphik. Eine vollständige Sammlung der christlichen inschriften sehlt noch. Viele stehen zerstreut in den allgemeinen Inspriftensammlungen von I. Gruter u. a., deren Titel wir hier nicht weze ichnenkönnen. Neuerdings hat Cajetan Marianus sich bemüht, die scistlichen Inschriften vollständig zu sammeln. Leider aber ist sein Werk poh nicht gedruckt, jedoch hat Ang. Mai aus dem in der vatikanischen kibliothek niedergelegten, aus vier Folianten bestehenden Manuscripte, keiner Nova Collectio Scriptorum Veterum Tom. V. p. 1 seqq. wie acht Capitel als Probe daraus mitgetheilt. Ueber andere hands heistliche Sammlungen vergl. Mai a. a. D. in der Vorrede.

I) Linleitende Bemerkungen. — Die Schreibekunst B zwar tein Erzeugniß bes Chriftenthums, fondern die driftliche Rir= e empfing dieselbe bereits in großer Bervolltommnung, als ein Erbe us bem gebilbeten Alterthume Griechenlands und Roms. Es murbe # weit führen, über den Ursprung, die allmählige Ausbildung und wollkommnung der Schreibekunst bei Griechen und Romern sich gu verbreiten. Nur so viel konnen wir als bestimmt festsehen, früher schon, als die christliche Kirche noch eine kämpfende war, auch spater, wo bie sacra publica begannen, bie Schreibekunft Romerreiche ichon im boben Grabe ausgebilbet mar, man mag nun Lateinische ober' Griechische berücksichtigen. Daß das christlichchliche Leben die Schreibekunst nicht nur nicht beeintrachtigte, son= ta sogar in mehr als einer Beziehung selbst erweiterte, laßt sich schon weus abnehmen, daß bie christliche Religion auf heilige Schrift ge= andet ift, und daß die Auslegung derselben von jeher als die Hauptmenschaft betrachtet wurde, theils, daß die Christen vom 8. und 4. thehundert an die treuesten Pfleger der Wiffenschaft und Literatur Aus biefem Gesichtspuncte erscheinen auch die Rlofter als beil= me Institute der Literatur, welche den Namen φροντηστήρια recht igentlich verdienen. Vorzüglich haben die Klöster im Abendlande, mo en Monchen bas im Oriente fo verberbliche Bagiren nicht gestattet gebrauchlich wurden; so tann man schon aus diesen und abnitchen Er scheinungen den haufigen Gebrauch der Schreibekunst für kirchliche Daß nun bas tirchliche Schreibmefen anfangs gang Bwede ermeffen. bem burch Griechen und Romer eingeführten Typus folgte, ift nicht nur mahrscheinlich, sondern burch Bergleichung mit altern Schriftmerten aus ber Profanliteratur erwiesen. Die alteften Ueberrefte ber driftlichen Schreibetunft findet man in Ueberschriften, Gemmen, Bafen, Dungen und bergleichen, und wenn auch die altern Pandschriften nicht über bas 7. Jahrhundert hinausgeben, fo tann man boch aus der fpatern Nachahmung auf die frühere Beschaffenheit zurückschließen. Auch lies fert die Profanliteratur Codices aus fruberer Beit, die eine Bergleidung zulaffen. Im Batican find g. B. zwei Banbichriften bes Birgit und Tereng, welche nicht nur fur bie Rritit, fonbern auch fur bie Runfigeschichte, bas Schreibwesen betreffend, fur vorzüglich wichtig gebalten werden. Da eine ausführliche Abhandlung über die Beschaffens beit ber D. E. Sanbschriften, Abbreviaturen, Majusteln und Minusteln, Initialen und Finalen, Randverzierungen, Rasuren u. f. w. in bie R. T. Magogit gehort, fo verweisen wir auf Diese Schriften gurud, und namentlich auf hug's Einleitung ins D. T. - Rur etwas wollen wir hier noch von der Schreibmalerei der Monche im Mittels alter erinnern, die wir mit bem Namen Kalligraphie im engern Sinne bezeichneten. In die Stelle namlich ber fruber üblichen Ralligraphen, bie rein und sauber schrieben, traten in ber Folge bie Monche, vorzüglich in ber Regel bes beiligen Benebict. Bei ihnen war bas Schreibwesen schon in ein gewisses Spstem gebracht; benn nach Erits bemius hatten fie bie Borfchrift: Unus corrigat, quod alius scripait, alius rubro perornet, quod ille emendavit, hic notis distinguat, alius schematibus conglutinet ille, aut liget codicem asseribus; tu aptabis asseres, iste corium, laminas iste praeparet ad ornatum: scindat alius pergamentum, alius purget, tertius lineando scriptoribus aptet, alius 'encaustum, alius pennas ministret. - Zuger ber schwarzen Linte bediente man sich auch ber bunten Linten. baufigsten tommt die rothe Tinte in Sanbschriften vor. find gange Seiten, auch ofters einzelne Stellen, vorzüglich aber ber Inhalt der Sectionen, am allerhäufigsten die Unfangebuchstaben, bamit Man verfertigte fie aus Mennige (minium), ober Tinnober (Cinabaria), ober auch aus bem Safte ber Scharlache beere (Coccus), seltener mohl aus Purpur. Daber ift auch bas Rothe ber Panbschriften sehr verschieden. Zuweilen findet man die rothe Schrift in einer Schönheit, welche in neuerer Zeit nicht wieder erreicht worden ift, so daß ihre Composition für uns verloren gegangen ju fenn Scheint. Gewöhnlich wird in Sanbidriften nur bie erfte Beile ber Bücher ober ber Anfangsbuchstabe, bann bie Bahl ber Capitel und, wie im Coder ber Pandecten, bes Decrets ober ber Decretalen, ober bei Isidore Etymologie u. a. die sogenannten Rubriten roth geschrieben. Die Rubriten erhielten eben baber ben Ramen, so wie rubrum ben Titel ober Inhalt bezeichnet. Der, welcher bas Rothe fdrieb, mar von dem Abschreiber bes Tertes unterschieden und bieg rubricator. Nur bemertte ihm meiftens der Erfte gang unmertlich ben Buchftaben, ben er roth ichreiben oder malen follte, welches noch ofters bei ben ersten Drucken gefunden wird. Es scheinen die gemachten Abschriften, ebe sie dem Rubricator übergeben wurden, dem Abte vorgelegt worden zu sepn, daher manche Handschriften einen Befehl, den Coder nun zu rubriciren, enthalten. Uebrigens zeugt das bekannte ovidische Verschen: nec titulus minio, nec cedro charta notetur, vom Alter dieser rothen Linte. Bei den tabulis ceratis bediente man sich an deren Stelle des rothen Wachses.

Auch mit Gold und Silber fchrieb man, ober belegte die Buchstaben damit. Die verschiedene Art, biese Metalle anzuwenden, beschreibt Montfaucon Palaeogr. Graec. p. 4-7. (Burkh. Gotth. Struve in Actis literariis. Fasc. I. p. 10 rechnet es unter bie verlornen Runfte.) trug man die Goldplattchen mit Gummi, Sausenblase, Entweder Eimeiß auf die vorher grundirten Buchstaben auf, oder man bediente fich eines Pinsels zur vorher chemisch zubereiteten Golbfarbe. aufgetragene Goldplattchen wurde ordentlich geglattet. Möglich, daß es auch mit einem beißen Gifen überfahren murbe. Dan bemertt brei verschiebene Arten in Sandschriften und spater auch in Buchern. erfte und alteste lagt nichts anderes schließen, als daß das Goldplattden auf bas Genaueste mit bem Pergamente vereinigt und bann geglattet worden ift. Dieg ift g. B. im Cod. membr. Nr. 4. ber Rall. Rur bei den größern Initialbuchstaben scheint vorher Farbe gebraucht worden zu sepn. — Die zweite Art ift eine Golbtinte ober fluffige Goldfarbe. Diese wird nicht leicht geglattet, baber sie auch nicht fo fcon in die Augen fallt. - Endlich die britte Art, eine bichtere Golbfarbe, die immer etwas erhoht in die Augen fallt, aber fehr ichon und glanzend, gar nicht hornicht, wie bas gewöhnliche Malergold ift. Bergl. Cod. Erlang. Nr. 1. in 8vo. Berfchiedene Arten Goldtinten besonders der Alten f. in der Martius = Rosenthal . Wiglebschen Magie **Lhl. 5. p. 863, Thl. 9. p. 299 und Thl. 11. p. 286.** 

Durchaus mit Gold geschriebene Handschriften gehören unter die größten Seltenheiten. Meistens sind es nur kirchliche Bucher, an welsche gutmuthige Frommelei oder Wohlhabenheit diese Pracht verschwens dete. Die kaiserliche Bibliothek in Wien besitzt einen goldenen lateis nischen Evangeliencoder mit blauer Einfassung und zwei griechische auf Bioletpergament mit Silber. S. Lamboeii Commont. de Biblioth. Vind. I. 3. p. 15. Das Stift St. Emmeran in Regensburg hat das Evangelium Johannis in Gold. Der Codex argonteus des Ulphilas ist bekannt. In Zürich auf der Rathsbibliothek ist ein silberner Psalter auf violettem Pergamente. Der gallicanische Psalter, wahrscheinlich aus dem 6. Jahrhundert, ist silbern mit untermischtem Golde einzelner Worte.

Weniger selten sind Handscheiften, in welchen entweder nur einige Beilen, z. B. die Anfangszeilen oder auch besondere Worte, mit Gold geschrieben sind. Bu der lettern Art gehört z. B. der Codex Gregorii Nazianz. in der königlichen Bibliothek zu Paris aus dem 9. Jahrhundert, worin die biblischen Sprüche mit Gold geschrieben sind. Aus Pfeisfers (Prosessor und Director der Universitätsbibliothek zu Erstangen) Beiträgen zur Kenntniß alter Bücher und Handschriften, Hof 1783 erstes Stück p. 4, kann man sich belehren, daß es auf der Erstanger Universitätsbibliothek einen Coder der Evangelien giebt, wo die erste Beile eines jeden Evangelisten durchans mit Golde geschrieben ist,

20 \*

und jeder Wers und jede Periode ihren golbenen Anfangsbuchstaben bat. Goldene Buchstaben, fagt Pfeiffer in der angeführten Schrift, find in den Erlanger Sandschriften nichts Geltenes. Rur habe ich fie verzüglich bei biblischen Sandschriften, bei Rirchenvatern und Degbuchern und andern liturgischen Schriften bemerkt. Doch fehlen fie auch bei anbern nicht gang. Unfer Codex Virgilii a. '7. aus bem 18. Jahrbunbert hat zwar nicht in den Buchstaben, mohl aber in der vorgesetz ten Figur des Birgils Gold. In unserm Coder 297 (ein Brev. Sacc. XI.) find mehrere filberne Capitalbuchftaben, die aber gang bleis farb aussehen. Das Alter einer Sandschrift lagt fich nicht baraus beurtheilen; benn wir haben anbermarts einer mit Gold auf bas feinfte Pergament geschriebenen Thora gedacht, welche nach Joseph. Antiq. Judaic. I. 12. c. 2. die Juden bem agpptischen Konige jum Geschenk brachten, und bekanntlich tabelte bereits Dieronymus die Berfcwen= bung, welche man dabei beging. Doch scheint Gold im 10. und 11. Sahrhundert etwas feltener als im 12ten und ben darauf folgenden Sahrhunderten gemesen zu fenn. Die Runft mit Gold zu schreiben hief zovooyoapla und die Schreiber zovooyoapei. Martius : Rosenthal : Wieglebische Magie Thl. 11. p. 286 — 88. — Bor Erfindung der Buchdruckertunft findet man vielen Fleif in talligraphischer Dinficht auf die sogenannten Diffalien verwendet, von denen wir Bd. 3. p. 203 ff. gehandelt haben. Auf ihren Einband, wie auf die Schrift murbe viel Runft verwendet und namentlich in reichen Rirchen katholischer Lander, wie Stalien, Spanien, Portugal, giebt es einzelne Miffalien, die in der Runftgeschichte ortliche Mertwürdigfeit haben.

C) Steganographie - Kryptographie. Diese list fich ber Ratur ber Sache nach mehr vermuthen, als in bestimmten Thatfachen historisch nachweisen. Es ift mehr ale mahrscheinlich, bag fie besonders gur Beit der Artandisciplin üblich mar, nur lagt fich nicht bestimmen, ob das Geheimnifvolle in den Worten oder in besondern buchstabenahnlichen Charafteren bestanben habe. Die Meinung meh= rer ber barüber angeführten Schriftsteller geht bahin, bag man fich einer Art Dieroglyphenschrift bebient habe, welche nur die Eingeweihten verstanden. — Auch mochte man fich späterhin bei vielen Berhandlungen, bei Notariats = und Legationsgeschaften einer gewissen Gebeimfchrift bedienen, wie fie noch jest in ber Diplomatie, d. h. bei dem munblichen und schriftlichen Bertehre ber Staaten unter einander, Statt findet. Allein da die hierher gehörigen Beichen willtuhrlich und befonbers verabrebet maren, fo gelangten fie mohl nur felten zur öffentlichen Renntnif. -- Dehr laßt fich von der Schreibekunft im driftlich-Lirchlichen Leben fagen, wenn wir fie als geubt und gepflegt betrach= ten burch bie

D) Epigraphie, b. h. als Sitte, gewisse Gegenstände, die mit dem kirchlichen Leben in Berbindung standen, mit Inschriften histozischen ober andern Inhalts zu versehen. Bon dieser Sitte sinden wir schon fruh Spuren. Solche Inschriften fanden sich nämlich

a) an Kirchengebäuden, an Baptisterien, an Wohnungen der Bischöfe und sie waren Nachahmungen heidnischer Sitte, nach welcher öffentliche Gebäude besondere Inschriften erhielten. Auch im

Imeen der Kirche waren sie angebracht und man wählte dazu besonders turze und träftige Bibelstellen, oder sie dienten auch dazu, bildz liche Darstellungen in den Kirchen zu erläutern. Davon legt besonders Paulinus von Rola ein deutliches Zeugniß ab, der als einer der größem Bilderfreunde die Kirchen mit Gemälden und Sinnbildern ausschmückte, denen erklärende Unterschriften beigefügt waren. Ueber den kingangen der neuen Basilika in die ältere, waren zur Rechten und inken Kreuze und Tauben mit rother Mennigfarbe gemalt, nebst er Ueberschrift:

Ardua floriferae crux cingitur orbe coronae Et Domini fuso tincta cruore rubet, Quaeque super signum resident coeleste columbae Simplicibus produnt regna patere Dei.

Uebrigens heißt es in der Beschreibung berselben Kirche: "Uußer, den Bildern brachte Paulinus noch eine Menge Inschriften an, daß er selbst befürchtete, die Wänse möchten davon ganz bedeckt werden."

Was nun die Sitte betrifft, biblische Stellen an Wände, Altare, anzeln u. s. w. zu schreiben, so findet sie sich auch in vielen altern therischen Kirchen, und oft sind sie nach ihrem Zwecke sehr glücklich mahlt. So winden sich in der Domkirche zu Bremen an dem Insern der Kanzeltreppe die Worte hinauf: Domino, ladia moa aperias! bierher gehort auch die Sitte,

b) gewisse Weihgeschenke und Votivtafeln in en Kirchen aufzuhängen. Dieß war Nachahmung heibnister Sitte. Es war namlich eine uralte Gewohnheit, verschiedene mehr ver minder kostbare Geschenke als Beweise der Dankbarkeit für geleiste Hülfe oder für empfangene Wohlthaten. So hingen in dem Temsil zu Delphi eine Menge Geschenke, welche Könige und Fürsten wesm erhaltener Drakelsprüche dargebracht hatten. Justin. XXIV. — lemulus hing die Spolien des besiegten Königs in dem Tempel des upiters Feretrius auf dem Capitole auf. Vitruv. VIII.

Am häusigsten wurden Tafeln mit Inschriften oder Gemalben und negleichen sinnliche Vorstellungen an die Saulen, Wände und Pfosten Erwinschten Bieles aufgehängt, B. von jungen Cheleuten, von Eltern, die Kinder erlangt hatten, me Feldherrn nach glücklich beendigtem Kampfe und selbst von Fechtern, mm sie fich in Ruhestand begaben, wie beim Horax. Epist. I. 1.

Vejanius, armis Herculis ad postem fixis, latet abditus agro.

Affelbe geschah auch nach überstandenen Krankheiten oder andern Ge= then, 3. B. 1 Sam. 6, 4 f. a., so von Seefahrern dem Neptun.

Me tabula sacer
Votiva paries indicat uvida
Suspendisse potenti
Vestimenta maris Deo.

Hor. I. Od. 5.

kefe Sitte, Gelübde mit Inschriften aufzuhängen, ging auch zu ben briften über; benn Theodor sagt, daß die gläubig Bittenden durch leihgeschenke avadhuara bezeugen, es sei ihnen Heilung zu Theil geworben; benn einige hangen Bilber von Füßen, andere von Handen auf, die aus Gold oder aus Silber gemacht sind. Eine sehr gelehrte Schrift über diesen Gegenstand ist die von Jac. Phil. Thomassini, episcopi Aemoniensis, de Donariis ac tabulis votivis liber singular. sec. ed. Patavii 1654. — Eben so war es unter den Christen Sitte

c) den Verstorbenen Inschriften auf Sarkophas gen und andern Trauer : Denkmålern zu widmen. Die Denkmaler auf ben Grabstatten ber Christen befinden sich theils an einigen Sarkophagen mit Abbildungen und Symbolen (bie Bich= tigfeit diefer Sartophage für die driftliche Runftgeschichte haben wir bereits im Artitel Malerei p. 296 ff. angebeutet), theils aus Inschriften, wovon die meisten auf Stein, vorzüglich auf Marmor und Biegelstein, ober auf Platten von Elfenbein, Blei ober Erz befindlich find, gleich ben Inschriften ber frubern Griechen und Romer, benen fe auch hierin nachahmten. Dft ift auch auf ber einen Seite ber Platte eine heidnische und auf der andern Seite eine driftliche In= schrift. Dieß mag geschehen sepn, weil man fich in fruhern Beiten noch scheute, das Christenthum offentlich zu bekennen, und befürchtete, in Beiten ber Berfolgung moge bas Grab gerftort werben, baber mar bie heibnische nach außen und die driftliche nach innen gekehrt. In ber Folge nahm man oft bergleichen Platten ober Steine aus Bequemlichteit, um nicht erft andere bearbeiten zu muffen. Die Dentmaler und Inschriften find in hinficht ber Ausführung und Rechtschreibung gemeiniglich sehr vernachlässigt, welches anzeigt, daß fie von gang gemeinen Runftlern mogen verfertigt worben fepn. Auch griechische Buchstaben find zuweilen unter bie lateinischen gemischt, ober lateinische mit griechischen Beichen, g. B.

BALENTINO BENE MERENTI IN PACC. foll heißen: Valentino bene merenti in pace.

Wie schwer es halt, alte eingewurzelte Begriffe und Gewohnheiten gu verdrängen, sieht man ebenfalls aus den Inschriften; benn ein nicht geringer Theil berfelben beginnt mit ben Unfangebuchstaben D. M. Die Manibus, oder O. K. Geots xaray Jorlois, ben unterirbischen Gottern. Ginige befangene Ausleger haben zwar Diese Anfangebuchfta= ben anders beuten wollen, um die ersten Christen nicht als Berehrer ber Manen erscheinen zu lassen; boch mehrere Inschriften, welche die Borter gang ausgeschrieben an ber Spige haben und babei bie christs lichen Beichen führen, beweisen offenbar, daß teine andere Deutung Statt finden tonne. Außerdem aber, daß wirklich noch viele Christen die alten Begriffe von ben abgeschiebenen Seelen hegten, wie man aus einem Beschlusse ber Spnode zu Elvira seben tann, welcher unterfagt, Lichter auf ben Grabstatten anzugunden, bamit bie Geister ber Frommen nicht beunruhigt murben; so mogen die Bilbhauer und andere Arbeiter, welche die Inschriften verfertigten, aus hergebrachter Gewohnheit diese Buchstaben oft ohne ausdruckliches Berlangen Bestellers gesett haben. Eben so findet man aus alter Gewohnheit auf mehrern driftlichen Inschriften bas Tobesjahr durch bas Consulat angegeben. — Auch an lacherlichen Darstellungen fehlt es nicht, so steht unter ber Inschrift

PORCELLA HIC DORMIT IN P. VIXIT ANN. III. M. D. XIII.

bis Bilb eines Schweines. Ueber der Inschrift

ONAGER QUI VIXIT ANNIS XXXVI VIXIT CUM COZUGE ANNOS III COZUX FECIT BENE MERENTL

icht man bas Bilb eines Esels.

Selbst Darstellungen von Nymphen, Genien, Centauren, des pheus, der Pallas, des Herkules, des Apollo nebst andern heidnisten Symbolen kommen auf dristlichen Denkmalern hier und da vor.

Uebrigens wird auch hier der Sachverständige es nicht tadeln, mn wir uns mit diesen wenigen Bemerkungen über christlich zirchste Inschriften begnügen und sie nur in der Absicht anführen, um e Schreibweise der frühern christlichen Zeit damit zu bezeichnen. Die ihl der aufgefundenen christlichen Inschriften ist so groß, daß sie bereits de Bande bilden und die Gründe sich mit ihnen zu beschäftigen, rühren mehr andere Disciplinen, als die christlich zirchliche Altersumstunde. Dieß gilt auch von der Lirchlichen Rumismatik oder Wünzen, die dem christlichen Alterthume angehören und Inspissen und Bildnisse enthalten, welche sich auf kirchliche Gegensinde beziehen. Sie haben hier nur in der Hinsicht Wichtigkeit, um den der Beschaffenheit der ausgeprägten Schrift zu unterrichten, die mn, mit andern Schriftwerken aus demselben Zeitalter verglichen, über zuthümliche Sitten, Ehronologie und dergleichen vielsältig belehren.

Sculptur oder Bildhauerkunft. S. das Rothige dat in bem Attitel Malerei 8. Bb. p. 282 ff.

## Simon und Judas;

## Gedächtniffeier derselben am 28. October.

I. Nachrichten von diesen beiden Aposteln nach der N. T. und nach der Tradition. II. Urfachen der Zisammenstellung beider Apostel und Ursprung shrer Gedach nißseier. III. Wie dieser Tag noch jest gefeiett wetde.

Literatur. Cave antiquitates apostolicae. — Andre Wilkii Fest. Apost. p. 518. — Hospinianus l. l. p. 141. — Jose Hildebrandi libellus de diebus festis p. 111. — Schmidii hister festor. et dominicar. p. 180. — Starks Geschichte des ersten chrischen Jahrhunderts. 2 Thl. Simon p. 193 ff., Judas p. 179 ff. Augusti's Denkwürdigkeiten 3 Thl. p. 206 ff.

1) Nachrichten von diesen beiden Aposteln na

dem M. C. und nach der Tradition.

A) Simon, der elfte unter den Aposteln des Herrn, mar i Bruder bes Jacobus und Judas, ein Sohn des Alphaus und a gleichfalls ein naher Anverwandter Jesu, Mt. 10, 4. Mrc. 3, 1 Act. 1, 13. Er führt den Beinamen Kavavirng, welchen einige v feinem Geburteorte Cana in Galilaa ableiten wollen. Curis und Koecher in Analectis ad h. l. Dann müßte es aber Griechischen vielmehr heißen Karling und Karasoc, vergl. Relat Palaest. p. 978. Andere leiten barum diefen Beinamen von bi hetraischen NID (eifern) ab, welches Wort mit der Endung verseh dem Lylwing entsprechen murbe, welcher Beiname Act. 1, 13. bi Simon ertheilt wird. Dieser Busat murbe sich bann auf bie von Lebensart des Simon beziehen und ungefahr daffelbe fagen, mas I Ausdruck Mar Jacos & redwng andeutet, Matthaus, der zuvor 30 beamter gewesen mar. Die Zeloten, ju welchen diesemnach auch C mon gehort hatte, machten eine judische Secte aus, welche als bi zügliche Giferer für bas mosaische Gesetz wollten angesehen fenn, w welche aus eigener Macht als Privatleute Berbrecher zuchtigten, au Defters gingen sie zu weit und ließen Privathaf wohl tödteten. ins Spiel kommen. Beranlassung zu dieser Secte gab Pinehas 4 A Mos. 25, 7 f., welchen sich auch die ersten Zeloten jum Muster nal men. — Wie sparsam auch die Nachrichten über diesen Apostel it

R. T. find, so weiß besto meht von ihm die spatere Tradition, besonders bei Nicephor. H. E. I. VIII. c. 30. Wie unwahrscheinlich aber diefe Nachrichten an sich und wie wenig übereinstimmend fie seien, wird sich aus bem Folgenden ergeben. Go foll Simon unter andern auch der Brautigam gewesen senn, auf beffen Dochzeit Jesus bas Bunbit ber Bermandlung des Waffers in Wein verrichtete. Die Rirchen: kribenten lassen auch diesen Apostel weite Reisen thun. So soll er mich Megypten, Cprene, Lybien, Ufrita und Mauritanien gereift fenn, mb endlich in Britannien lange Beit auch das Evangelium gepredigt baben. S. Niceph. H. E. I. 2. c. 10. Andere nehmen an, Gimon ei nur von Gaza bis nach Aegypten gereist. S. Dorotheus de duodecim postolis. Noch andere geben ihm den bischöflichen Stuhl von Jerudem und laffen ihn daselbst ruhig kerben. S. Hippolpt, vergl. mit fillemonts Mémoires eccles. I. part. 3. p. 1178, welches mahrscheins ich daber tommt, daß man ihn mit einem andern Gimon verwech: it, welcher bet Rachfolger bes Jacobus mar. Das romifche Breviaiam, f. Breviar. Roman. p. 998 edit. Venet. 1786 vergl. mit bem Meudo = Abdias im Leben ber Apostel, läßt diesen Apostel, nachdem t in Aegypten das Evangelium gepredigt hatte, nach Perfien reifen, 10 er seinen Bruder Judas Thaddaus antrifft, und beide, nachbem 's eifrig das Bekehrungsgeschäft getrieben hatten, den Märtprertod lei= m. - Nicht minder widersprechend und unzuverlassig find auch bie tachrichten über ben Tob biefes Apostels. Auch er muß, um bie postolische Burbe ju behaupten, Martyrer fenn; aber bie Erjahlung on ber Art feines Martyrertobes ift bochft verschieben. Diejenigen, ulche bem Simon die bifchofliche Burde in Jerusalem gufprechen, wilen, daß er bei ber Berftorung biefer alten Sauptstadt, mit ben brigen Christen nach Pella geflüchtet sei und dort auf Unstiften der inden durch den romischen Statthalter ben Rreuzestod gelitten habt nd gwar im 116. Jahre Chtifti und im 120. Sahre feines Alters. laige verlegen diesen Kreuzestod auch nach Britannien, Andere nach mir in Perfien. S. Fortunat. Pictav. Carm. 8, 4. hiftichen Denemalern biefes Apostels weiß die Tradition nichts, mas t der That unter die selteten Ausnahmen zu rechnen ift. 3m Augewinen vergl. über diefen Apostel Winer's bibl. Realter. 2. Aufl. 11. . 541, womit ju vergl. I. p. 663 f.

B) Judas, mit dem Innamen Aephenog (d. i. wohl 195) Berz, Muth, nicht von einem Stadtchen Lebba Plin. 5, 19., im in dieser Stelle haben die Ausgaben ohne Bariante Jebba, und Inddacog (d. i. = 1711 von 1111 Brust, einer der 12 Apostel, Mt. 18. 3. Mrc. 8, 18., vergl. Luc. 6, 15. Act. 1, 13. Joh. 14, 31., binder des jungern Jacobus, mithin Sohn des Alphaus und der Raria und Verwandter Jesu (vergl. Euseb. H. E. 3, 19. 20.). — Beine spätere Lebensgeschichte beruht ganz auf kirchlichen Sagen; nach piechischen und lateinischen Kirchenvätern soll er das Christenthum in Juda, Joumaa, Sprien und Arabien gepredigt und in Persten den Märtyrertod gelitten haben. Niceph. H. E. 2, 40. Ueberschstimmend nennt auch die sprische Kirche ihren Stifter 188 (1871) und giebt ihn für den Apostel Thaddaus aus. Assemanni Biblioth. 1. 317 segg. II. 391 segg. und mehrmals. Damit steht eine

andere Kradition in Berbindung, welche den Khaddas nach Steff reisen, dort viele wunderthätige Heilungen verrichten und den Köni Abgarus mit seinem ganzen Bolte zum Christenthume bekehren läße Eused. 1, 12., vergl. 2, 1. Hieron. ad Mt. 10, 4. Doch ist e möglich, daß unter jenem IR, so wie in dieser Relation unter Gaddasoc, ein anderer Schüler Jesu, der diesen Namen führte, ursprüng lich gemeint war, und die spätere Sage ihn erst mit dem Apost verwechselte. S. Bertholdt's Einl. V. 2672 ff. Dieser Judas ist nu der Ueberschrift zusolge der Verf. des im N. T. Canon besindlichen kleine Briefs. S. Bertholdt Einl. VI. 8179 ff. — Michaelis Einl. I 1489 ff. — Eichhorn Einl. ins N. T. — Harenberg in den Miss Lips. nov. III. 878 seqq. — Hug Einl. II. 296 ff. — Ueber ei angebl. Evangel. des Thaddaus s. Kleuter Apotr. N. T. 67 ff. -

Ueberhaupt vergl. Winer Realler. I. 745 ff.

11) Ursachen der Jusammenstellung beider Aptstell und Ursprung ihrer Gedächtnißseier. — Derund dieser Combination ist entweder die Familienverwandtsches benn nach Mt. 13, 55 sind beide Brüder, und folglich auch Brid (&delpol, Halbrüder, nach Andern Bettern) des herrn; ober 1 Gleichheit und Gleichzeitigkeit ihres Schicksale, nämlich des Märten todes. Gegen das Erstere kann allerdings eingewendet werden, dein ähnlicher Fall vorkomme, welches auch Wilche Fost. Apostole p. 518 ausdrücklich bemerkt. Indessen konnten doch dei Petrus, I hannes, Andreas, besondere Rücksichten eintreten, warum man ih Gedächtnistage trennen zu müssen glaubte. Die Geschichte ihres Withrerthums haben wir bereits vorhin erwähnt. Allein unsere obs Behauptung, daß die Nachrichten davon schon im Alterthume mit übereinstimmend müssen gewesen seyn, beweist auch das griechst Menologium, das für jeden dieser beiden Apostel einen besondern zetag selfsetz, nämlich sur Simon den 27. April und für Judas d. 19. Junius. Ein offendarer Beweis, daß man die Gleichzeitigkeit dachtnisseier entstanden sei, wo sie zuerst begangen wurde, läst saus Mangel an Zeugnissen nicht nachweisen. Die meisten archiel gischen Schriftsteller, die, wenn sie ja etwas von dem Ursprunge die Aposteltages sagen, versehen ihn in das 12. ober 18. Jahrhunders.

111) Bon der heutigen Feier desselben gilt, mas am Schuffe !

Artitels Apostelfeste erinnert worben ist.

## Sinnbilber

## im driftlich = kirchlichen Kunstleben.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Attribute, die den Evangelisten beigelegt werden. III. Sinnbilder, die von lebenden Wesen, Engeln, Menschen und Thieren entlehnt sind. IV. Sinnbilder, die sich auf das Pflanzenreich beziehen. V. Sinnbilder von leblosen Gegenständen der Kunst, des Bedürfnisses u. s. w. entnommen.

Literatur. Außer den im Artikel Malerei p. 297 erwähnten Werken gehört recht eigentlich als liber singularis hierher: Sinnbils der und Kunstvorstellungen der alten Christen, von Dr. Fr. Münter x. Altona 1825, wo das ganze erste Heft von den christl. kirchl. Sinns bildern handelt. — Augusti's Denkwürdigkt. 12. Bd. p. 249 ff. —

Schone's Geschichtsforschungen 3. Bb. p. 482 ff.

I) Linleitende Bemerkungen. — Es war nothwendig, in diesem Handbuche die Archäologie der christlichen Kunst zu berühren. Das wir dabei der Anordnung solgen wurden, welche Münter in den oben angesührten Sinnbildern und Kunstleistungen der alten Christen zc. vorschlägt, haben wir im Artikel Malerei und österer erwähnt. Münster läst die christlichen Kunstwerke (nämlich in Beziehung auf die zeichnenden Künste) in vier Hauptabschnitte zerfallen. 1) Sinnbils der und Symbole; 2) Bilder Christi, der heiligen Jungfrau, der Apostel Petrus und Paulus und einiger andern Heiligen und Märtyzer; 3) biblische Geschichten des A. und N. L.; 4) vermischte Borstels lungen. — Die drei letztern haben wir bereits in besondern Artikeln abgehandelt, wie in den Artikeln Christusbilder, Malerei, und es bleibt uns in diesem Artikel noch übrig, was man Sinnbilder oder kirchliche Kunstsymbolik zu nennen psiegt.

Sinnbild nennt man namlich jeden sinnlich vorgestellten ober abgebildeten Gegenstand, durch welchen ein von ihm verschiedener sinnbilder oder geistiger Gegenstand vorgestellt und bezeichnet wird. Letteres ist entweder ein Gegenstand, welcher unabhängig von einem andern vorgestellt wird, und dann ist das Sinnbild ein selbstständiges und kann vorzugsweise Sinnbild genannt werden; oder nur eine Eigenschaft

eines folden, und in biefen Fallen ift bas Sinnbilb nur ein anhans gendes ober abharirendes, welches man in fofern auch Attribut nennt. Bu ihm gehort benn auch bas Emblem als eine sinnbildliche Bergies rung. — In einem engern Sinne nennt man Sinnbild oder Som= bol einen sinnlich ober bilblich bargestellten Gegenstand, burch welchen ein geistiger Gegenstand vorgestellt oder abgebildet wird, oder, wie Gulzer meint, etwas Allgemeines angebeutet wird, z. B. unschuldige Liebe durch das Sinnbild ber Taube. In diesem lettern Sinne nehmen wir bas Wort Sinnbild vorzüglich hier. Unverkennbar mußte fich burch die biblische Geschichte bes 21. und befonders des D. T., so wie bie im lettern vorgetragene Glaubens: und Sittenlehre ein neuer Ibeen= freis und ein nenes Gemutheleben bilden, sobalb Jemand vom Juden= ober Deibenthume gur driftlichen Unbetungeweise überging (vergl. ben Artitel Runft p. 153 ff.). Wie man nun dieses, durch Religion engeregte Gemutheleben bei den Juden, wie bei den Deiden durch Sinnbilder bemerkbar machte (man bente bei ben Juden an Die Chezubim, an das Urim und Thummim u. a., bei ben Beiden an bas Symbolistren der Raturtrafte, gewisser Eigenschaften, Tugenben ober Lafter,) fo fuchten auch bie Chriften bas, was in ihrer neuen Gottes= lebre bas Gemuth als Glaube, Liebe, Troft und Soffnung befchafe tigte, in Sinnbildern barguftellen, weil fie badurch bem Bormurfe, als naherten sie sich heidnischer Sitte, am besten zu entgeben glaubten. Die Symbolit diefer Art ift barum auch im driftlich = tirchlichen Runft= leben am fruhesten vorhanden, und war auch felbst bei denen in Ch= ren, die fpater fich der Bilderverehrung im driftlichen Cultus abgeneigt zeigten. Die driftlichen Sinnbilber find darum größtentheils ber beiligen Geschichte bes 2. T., ofterer noch bes R. E. entnommen, bangen zuweilen genau mit bogmatischen Borftellungen ber Kirche gusammen und grunden fich auf einzelne D. I. Stellen. Benn man geweilen, was jedoch feltener der Fall ift, sinnbildlichen Borftellungen aus dem frühern Beidenthume begegnet, so geschah es immer wegen einer gewissen Aehnlichkeit, bie davon auch in der driftlichen Anbetungeweife vorlag. Wir werden Dief im gegenwättigen Artitel mehrmals zu bemerten Belegenheit haben.

Forschen wir nun nach den Dentmalern der frühern chriftlichen Symbole oder nach den altern Rachrichten, die darüber Austunft geben und nach den Runstgegenständen, auf welchen sie abgebildet sind, so ist hier ein reiches Erntefeld für die Kunst eröffnet. In dieser Bezies hung sind wichtig einzelne Nachrichten alterer Kirchenväter, Gegenstände der Kunst und des Bedürfnisses, als Ringe, geschnittene Steine, Wünzen, Siegel, Becher, irdene Gefäße, Metallplatten, besonders aber Sartophage, worüber wir im Artitel Malerei (p. 297) ausführzicher gesprochen haben.

Diese Quellennachrichten von den Leiftungen der zeichnenden Kunst, in wiesern sie auch symbolische Darstellungen enthätt, sindet man in den zum Theil sehr kostdaven und theuern Werten mit angesührt, die wir oben im Articel Malerei p. 297 erwähnt haben, und welche von berühmsten, wissenschaftlich gebildeten Kunstfreunden, besonders in Italien, herrichten, als von Bosio, Aringhi, Boldetti, Bottari, Ciampini, Seroup d'Agincourt, Lupi, Buonaroti und anderen. Da wir im Articel Masteri die vollständigen Titel dieser Werke angeführt haben, so weisen

wir hier barauf zurud, und nennen, um ber Rurze willen, in ber fot

genden Abhandlung nur die Ramen der Berfaffer.

Was nun die Anordnung des Stoffs für diesen Artikel betrifft, so glauben wir den Gegenstand am besten erschöpfend darstellen zu tons nen, wenn wir zunächst von den Attributen sprechen, die den vier Evangelisten beigelegt werden, von diesen auf die christlichen Ginnbilder übergeben, die von lebenden Wesen, Menschen und Thieren, entlehnt sind, dann diesenigen berühren, die sich auf das Pflanzenreich beziehen, und den Beschluß mit denjenigen Sinnbildern machen, die von leblos sen Gegenständen, größtentheils Geräthschaften der Kunst und des Bedürfnisses, herrühren.

11) Attribute, die den vier Evangelisten beiges legt werden. — Bon den vier Evangelisten findet man schon in den altesten Beiten zwei verschiedene Arten von Aunstvorstellungen.

1) In Munters Sinnbildern (Seft 1. p. 44) heißt es: Eine zweite spmbolische Borstellung sind die vier Quellen, die aus dem Spügel entspringen, auf dem der Herr auf vielen Reliefs steht, z. B. Aringhi I. 181. — Zuweilen sieht man nur zwei, wie es scheint, doppelte Quellen, (Aringhi I. 183—195). Wollte man dadurch den Unterschied bezeichnen, daß zwei der Evangelien von Aposteln, die zwei ans dern von ihren Schülern geschrieben sind? Die vier Quellen sinden sich auf alten Mosaiken in der Basilica Siciniana (Ciampini Tom. I. p. 76), und in der lateranischen Basilica, nur mit dem Unterschiede, daß nicht Christus, sondern ein Kreuz auf dem Felsen steht, aus dem sie entspringen (Bosius de cruce triumphanto I. VI. c. 12.). Einis gemale steht auf diesem Hügel das Lamm; so auf einem Glase bei Boldetti p. 200. Diese Borstellungen sind es, auf welche Paulinus von Rola in der Beschreibung der Basilica zu Rola Rücksicht nimmt, op. 82., wo es heißt:

Petram superstat ipse, Petra ecclesiae, De qua sonori quatuor fontes meant, Evangelistae, viva Christi flumina.

So richtig aber auch diese Bemerkung ist, so vermist man doch die Angabe des mahrscheinlichen Ursprungs dieser Borstellung, welche im 1 Mos. 2, 10—14., vergl. mit Sir. 24, 32—37., Ezech. 47, 1 ff., Offenbar. 22, 1 f. zu suchen ist.

2) Die zweite Borstellung, nach welcher die Evangelisten besons bere Attribute und Embleme haben, ist offenbar aus Ezech. 1, 5. und Offenbar. 4, 6—7. entstanden. Die résoupa Loa (ein viersach Les bendiges nach Herders richtiger Uebersetzung; denn auch der Mensch und Engel werden unter die Loa gerechnet) werden erklart durch Leur, wespog, πρόςωπον ώς άνθρωπος, ἀετὸς πετόμενος. Im Ezechiel, wie in der Apokalppse sind diese vier Geskalten Embleme und Symbole der gottlichen Eigenschaften: Stärke und Kraft, Schnelligskeit, Weisheit und Schönheit, alles in Beziehung auf die Offenbarung Gottes, wodurch sich diese Eigenschaften den Menschen kund thun. Der chaldische Paraphras sand in diesem Symbol die Geheimzlehre von der Natur Gottes und der Engel, und nannte es das Wert des Wagens (Maasch warcabah).

Doch hatten fie noch nicht das mahre Geheimnif ergrundet und

Dierenpmus sagte: mutas in hujus loci explicatione esse Synagogas. Den vollen Aufschluß gab das Christenthum durch bas Evanges lium, deffen heilige Bierzahl durch obiges Symbol dargestellt werden follte. So sagt schon Irenaeus adv. haeres. I. III. c. 11. Qualis igitur dispositio filii Dei, talis est animalium forma, et qualis animalium forma, talis et character evangelii. Quadriformia autem animalia et quadriforme evangelium et quadriformis dispositio Doch wird hier noch teine Thiervertheilung vorgenommen. Diese aber findet sich schon beim Augustinus, und zwar mit Ermahnung einer Meinungeverschiedenheit. G. August. de cons. Evangel 1. I. c. 60. Opp. Tom. III. P. II. p. 6, wo es heißt: Unde mihi videntur, qui ex Apocalypsi illa quatuor animalia ad intelligendos quatuor Evangelistas interpretati sunt, probabiliter attendisse illi, qui hominem Matthaeo, aquilam Marco, loonem Johanni tribuerunt. Hace autem animalia tria, sive leo, sive homo, sive vitulus in terra gradiuntur, unde isti tres Evangelistae in his maxime occupati sunt, quae Christus in carne operatus est, et quae praecepta mortalis vitae exercendae carnem portantibus tradidit. At vero Johannes super nubile infirmitatis humanae velut aquila volat, et Incem incommutabilis veritatis acutissimis atque firmissimis oculis cordis intuctur.

Sehr früh wurden diese Thiere auf die Evangelisten gedeutet und thnen zu Begleitern gegeben. Wir sinden sie schon bei Ironaous adv. haeres. III. 11. Hieronym. in Exoch. c. 1., jedoch mit Berschiedens beiten. Es gaben nämlich

Irenaus — dem Matthaus — den Menschen — dem Marcus — den Abler — dem Lucas — den Ochsen — dem

Johannes — ben Lowen.

Augustin — bem Matthaus — ben Lowen — bem Marcus — ben Menschen —' bem Lucas — ben Ochsen — bem Jos hannes — ben Abler.

Bieronymus — bem Matthaus — ben Menschen — bem Marcus ben Lowen — bem Lucas — ben Ochsen — bem

Johannes — den Abler zu Gesellschaftern.

Diese Symbole sinden sich aber, wie der Cardinal Borgia lehrt, niegends auf alten Glasscheiben, Sarkophagen, Gemalden oder andern in den Katakomben gefundenen Ueberbleibseln des christlichen Alterthums, sondern kommen erst auf den Mosaiken des 5. Jahrhunderts zum Borschein, von denen Ciampini einige hat. Tom. I. Cap. XXI. Tad. 48. II. Cap. 9. Tad. 20. 21. 36. — Allmählig vereinigte man sich über die Bertheilung der Thiere unter die vier Evangelisten. Die Meinung des Hieronymus ward in dieser hinsicht allgemein angenommen. Ihm solgten Ambrosius, Sedulius, Fulgentius und viele ans dere Väter der lateinischen und der griechischen Kirche, und die spätern christlichen Monumente haben sast ausschließend diese Ordnung beibes halten. Die alexandrinische Kirche stiftete ihnen zu Ehren einen eigenen Vesttag, der huépa rön äswuärw genannt ward.

Jene Mosaiken des 5. Jahrhunderts und eine Münze, von der Paciaudi der Meinung ist, daß sie, nach der Arbeit und dem Metalle zu urtheilen, zur Zeit des Gothenkönigs Baduda, mithin des Kaisers

Justinian im Anfange des 6. Jahrhunderts, geschlagen worden, durften die altesten Kunstdenkmale der Art seyn. Aber auf dieser Münze hat Matthaus den Adler, Johannes den Menschen, jest gestügelt, also den Engel zum Gesellschafter. Mit geslügelten Menschenkörpern und Thier köpfen stellen sie vier wahrscheinlich griechische Gemalde, deren Zeitalter jedoch nicht bestimmt werden kann, in der Stephanskirche zu Bologna vor. Wir haben über diesen Gegenstand zwei gute Abhandlungen. Jacobi Thomasii Insignia quatuor Evangelistar. Lips. 1667. 4. und Corylandri dissort. de Insignibus Evangelistar. Lund. 1765. 4.

III) Sinnbilder, entlehnt von lebenden Wesen, Engeln, Menschen, Thieren. - Im driftlichen Alter thume kommt fehr haufig die sinnbildliche Darstellung der Engel vor, und eine Bermanbtschaft berfelben mit ben beibnischen Genien angumehmen, durfte um fo unbedenklicher fenn, ba die beilige Schrift felbft in ihrer Schilberung ber Mittelmefen zwischen Gott und ben Menschen Dieser Schilderung so gunftig ift, wie schon Pfanner, Cudworth, Dbe und andere auch in Ansehung bes Dogmas bargethan haben. (Man vergl. jedoch die entgegengesette Meinung in der biblischen Theologie von Baumgarten = Cruffus. Jena 1828 p. 279.) Man hat daber gar micht erft nothig, bei ben Angolophanien in ber driftlichen Runftwelt gur Mythologie feine Buflucht ju nehmen, und die geflügelten Geifter in Junglingsgestalt, wie man sie in der driftlichen Rirche findet, für eine Rachbildung ber geflügelten Gotter und Gotterboten, ber Dermen, Ganpmede, Bris, Genien, Pfpchen u. f. w. (vergl. Panofta in Gerhard's Studien, I. [Berl. 1833. 8.] p. 258 ff.) zu halten. Die Bibel A. und R. E. bietet einen reichen Runftstoff fur Diesen Gegenstand bar, und es ift nicht schwer, für jedes kirchliche Engelsbild und Attribut ein biblisches Zeugniß anzuführen. Auf folgende Puncte ist besonders zu sehen:

1) Die Engel werden stets in menschlicher Gestalt, und zwar mit seltenen Ausnahmen, in der Gestalt eines Jünglings vorgestellt. Bon einem weibslichen Engel sindet man nirgends eine Spur, so wie auch alle Namen derselben: Sabriel, Michael, Raphael, Uriel, Tubuel, Raguel u. a. männlich sind. (In der römischen und griechischen Kirche haben blos die Ramen der drei Erzengel: Gabriel, Michael und Raphael eine kanonisch ziturgische Anerkennung gefunden und alle übrigen Engelnamen sind verdoten worden.) — Es werden auch die Ausdrücke vinz und voll Dan. 8, 15. 16. 9, 21. gebraucht, obgleich sonst die allgemein angenommene Meinung war, daß die Engel geschlechtslos (genoris neutrius) wären, was aus Mt. 22, 80. u. a. gesolgert wurde. Das Gesicht und die ganze Sestalt des Engels zeigt Schönheit, Anmuth und Peiterkeit, gepaart mit Ruhe und Würde. Apostelg. 6, 15.

2) Die Flügel der Engel, welche das charactes
riftische und permanende Attribut derselben sind,
haben ihren Grund in Jes. 6, 2. Dan. 9, 21. Apocal. 14, 6. 19,
17. und vielen andern biblischen Stellen, und sollen den Begriff der
Schnelligkeit, und daß sie nicht, wie die Bewohner der Erde, auf einen
gewissen Raum und Schauplaß beschränkt. sind, ausdrücken. Bon
Sechsslüglern sindet man auch Beispiele nach dem Muster der Seraphim
Jes. 6, 2. wo zwei Flügel zum Fliegen, zwei zur Bedeckung des

Angesichts und zwei zur Bebeckung ber Füße bienen, und man scheint diese Abbildung schon frühzeitig auf die fenidea, flabella, gesetzt zu has ben. Constit. Apost. 1. VIII. v. 12. u. a.

- 3) Die Kleidung der Engel ist in der Regel, wie wir sie in vielen Stellen des A. und N. T. im alle gemeinen er Leuxols (Joh. 20, 12), er do Hot. Lauxo (Aot. 10, 30.) oder im besondern (Dan. 10, 5. 12, 6. und Offenbar. 1, 13.) öμοιον νιῷ ανθρώπου ενδεδομένον ποδήρη, καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζωνήν χρυσην angegeben sinden. Der Brustgürtel sehlt fast nie und zuweilen nur dann, wenn der Engel schwebend und Cliez gend dargestellt wird. Auf Epitaphien und Gemalden sindet man oft Engel in kleiner und nachter Figur, und hier tritt der Fall ein, wo die Kunstler sich mehr an die Mothologie, als an die Bibel und kirchliche Tradition gehalten und Genien, Psychen und dergleichen vor Augen gehabt haben.
- 4) Wenn die Engel bald mit dem Schwerte in der gand, bald mit dem Belzweige, bald mit der Bucherrolle, bald mit einem andern Werkzeuge absgebildet werden, so bezeichnet dies die verschiedenen Geschäfte und Berichtungen bei ihrer Aussendung als Werkzeuge der Strafe, bes Friedens u. s. w.
- 5) Unter allen Sculptur: Engeln hat, besonders seit allgemeiner Einführung der Kindertause, der auch in den evangelischen Kirchen zu sindende Caufengel die meiste Allgemeinheit erhalten. Diese Vorstellung bezieht sich offenbar auf Joh. 5, 2—7., wo gesagt wird, daß ein Engel zu bestimmter Zeit das Wasser bewege. Bekanntlich hat von dieser Stelle auch das Tausbecken den Namen xoduushasse erhalten.

Die Abbildungen ber Damonen und insbesondere des Sarsten der bosen Beister, oder des Teufels, sind erst das Wert Spaterer Beiten. Wenigstens mußte bie alte Rirche nichts von jener Mannichfaltigkeit und seltsamen Construction der Teufelsbilder, wie man fie in Rloftern und Rirchen feit bem Mittelalter findet. Man scheint sich Unfange blos mit bem einfachen Bilbe ber Schlange beanugt ju haben. Wenn jumeilen das Bild des Drachen gebraucht wurde, fo geschah dieß gleichfalls nach bem Borgange ber Schrift, welφε δράκων, όφις (άρχαῖος) und διάβολος ober Σατανᾶς spnonpm braucht. Offenbar. 17, 9. 15-17. 20, 2. u. a. Mach ber Bergl. 1 Petr. 5, 8. konnte es auffallen, daß der Teufel entweder gar nicht, ober hochst selten als Lowe (Léwr Wovóperos) vorgestellt wird; allein dieß konnte nicht wohl geschehen, weil die Borstellung von Chriftus, als siegreichem Lowen vom Stamme Juba, Offenbar. 5, 5. vergl. Sof. 11, 10. die vorherrschende geworden war. In Epiph. Physiol. c. I. Opp. Tom. II. wird Christus & νοερός λέων νικήσας, έκ φυλής Tovoa genannt. Wobei Petavius bie Anmerkung macht: In co consistit acoluthia sententiae, quod cum Leo symbolum sit Christi, Christus autem omnium rerum principium, merito a leone sit incipiendum. Es wirb aber überhaupt, wie auch Munter bemertt (Sft. I. p. 87) bas Lowenbild febr felten gefunden und bezieht fich überbieß

auf den Lowengrad Leovreza in den Mithras = Mpsterien. Zuweilen wird der bloße Lowenrachen zur Bezeichnung der Holle und des Satans gebraucht, was vielleicht auf Offenbar. 13, 2. (&5 Léovros) Bezies

hung hat.

Seit bem Mittelalter wirb bas Schlangen = und Drachenbilb fel-Dagegen kommen nun die Figuren von lacherlichen Menschen und verächtlichen Thieren, so wie seltsame und unnatürliche Busams mensehungen verschiedener Thierarten und beren Glieder, zum Bors Dieg beweisen schon die Benennungen, welche der Teufel erbalt: Rex stultitiae, senex stultus, sophista, fur, adulter hircus, simia, ursus, lupus, canis impurus, corvus niger u. a. Als einen Commentar über verschiebene Leiftungen aus biefer Beit tann man folgende Stelle aus Mich. Psellus (de Daemonibus) in Joh. Wieri Werfe de praestigiis daemonum et in cantationib. etc. Basil. 1583 p. 66 betrachten: Daemones licet sexu et propria lingua careant, corpus tamen illud aërium sibi concessum, pro arbitrio, velut nubes vento flante, in varias formas mutant contrahuntque atque extendunt, quemadmodum lumbricis videtur actidere ob substantiam molliorem ductuque facillimam, neque solum magnitudine diversitas in eis accidit, verum etiam figuras, coloresque variant multifor-Corpus enim Daemonis juxta animi sui affectus species colorum mutat, velut et hominis, sed longe melius, et quod animae sit obedientius. Omnia tamen celerius dilabuntur ob corporis mobilitatem tenuitatemque. Sic tanquam vir apparet et mox occurrit ut foemina, leonis more fremit, saltat ut pardalis, latrat ut canis atque ad utris vasisque formam se aliquando transfert. Ebendas. p. 69 wird aus Trithemius angeführt: Daemones nullam figuram magis, quam hominis sibi cooptant. Ceterum quando ad hanc non invenerint concedentem aeris materiem, apparentem formam sibi inducunt, prout contrarius vel humor, vel vapor effingat et sie in forma conspiciuntur plerumque leonis, lupi, suis, asini, hippocentauri, hominis cornuti, etiam caprinis pedibus, quales variis in locis quandoque apparuere. Nach folden Diabolophanien wurden bann Gemalbe und Sculpturen entworfen. Man findet am gewöhnlichsten eine affen = und bockahnliche Figur, so wie auch ber Pferdefuß und die Bogelkrallen etwas Charakteristisches geworden sind. Die Satanisten, Damonen, Robolbe u. f. w., werden auf eine ahn= liche Art, gewöhnlich im verkleinerten Maßstabe und noch mehr carris caturartig bargeftellt.

Was nun die symbolischen Figuren betrifft, die von der Menschenzgestalt entlehnt sind, so gehört vorzugsweise die Person Zesu selbst hierher. Borzüglich reicht die symbolische Abbildung Jesu als des guzten Heils ein verlornes Schaf sucht, theils es wieder gezsunden hat, weit in das christliche Alterthum hinauf. Schone in seiznen Seschichtsforschungen 1. Thl. p. 311 macht es wahrscheinlich, daß diese symbolische Darstellung von den Gnostitern zu den Rechtzläubigen übergegangen sei, und bereits, wie wir im Artikel Abendmahlsgesäse 1. Bd. p. 64 gezeigt haben, erwähnt Tertullian dieses Bild auf Abendmahlstelchen angebracht. Aus Buarotti's Osservaxioni hat Schone 1. l. Abbildungen vom guten Hirten entlehnt, und auf der vierten Sieges Handuch IV.

Steinbrucktafel zum ersten Theile beigegeben. Buerft wird ber gute hirte bargestellt, wie er gleichsam betrubt über bas verlorne Schaf, fich auf feinen Ctab flutt, die Sand trauernd über bas Saupt geftrect, in der Stellung eines Nachdenkenden, wie er ben Entschluß faßt, die übrigen, wie eine gu feinen gugen ruht, zu verlaffen und baffelbe aufzusuchen. Bu biefem Endzwecke ift er boppelt geschurzt, um leichter geben zu tonnen. - In der zweiten Darftellung hat er bas verlorne Schaf wieber gefunden, ben Stab weggelegt, bamit er es bequemer auf den Schultern tragen tonne und bringt es nunmehr zu: ruck; babei ift er nur einmal geschurzt. Uebrigens mußte bieß ein Lieblingsbild von Jesu im driftlichen Alterthume fepn; denn es findet fich häufig auf Sartophagen, Lampen und ahdern Gegenständen vor, die man in Rom in ben Ratakomben und Arppten gefunden bat. Auch Gufebius hat Abbildungen des guten hirten gesehen. Grundet fic nun gleich unleugbar bas Symbol auf bie Johanneische Stelle, wo Jesus fich unter bem Bilbe eines guten hirten barftellt, fo bat man doch über die Bedeutungen beffelben die verschiedensten Meinun= gen gehegt. Richt unwahrscheinlich ift, wie Schone behauptet, baß damit die den heidnischen und gnostischen Myfterten eigenthumliche Idee von etwas Verlornem und Wiedergefundenem angedeutet sei. Dies konnte um so mehr ber Fall sepn, da Idee und Ausbrucksweise im R. T. får bas Bahre biefes Symbols fprechen.

Borzüglich lehrreich über diese symbolische Darstellung des Herrn ist Münter l. l. 1. Heft XV. überschrieben: "Der gute Hitte" p. 60—65. Er schließt den dahin gehörigen Abschnitt mit den Worten: "Wie geseiert dieses Symbol in der alten Kirche gewesen, läßt sich "nicht nur aus der Menge von Abbildungen, die sich erhalten haben, "sondern auch aus dem Berichte des Eusebius schließen, daß Constanzutin, als er seine neue Residenz mit Kunstwerken ausschmückte, das "aus Erz gegossene Bild des guten Hirten über dem großen Spring"brunnen auf dem Foro aufstellte. Es war dieses eine neue, dem von "ihm erkannten Weltheilande dargebrachte Huldigung!" Vergl. Euseb. de vita Constantini III. c. 49. — Von menschlichen Wesen entlehnt

ift auch bas Sinnbild bes

Sischers. Auf einem Sarkophage, der im Batikan gefunden wird, sieht man bei Bottari I. Taf. 42. einen Fischer, der angelt, ein Fisch hat angedissen, zwei heben die Köpfe aus dem Wasser; ein nacktes Kind reicht dem Fischer die Angelruthe. Neben ihm steht ein Storch, vielleicht nur um ein Thier abzubilden, das gleichfalls Fische aus dem Wasser fängt. Prudentius singt:

Piscis item sequitur calamum Raptus acumine vulnifico, Credula saucius ora cibo.

Es ist wahrscheinlich Christus, der hier symbolisch vorgestellt wird. Der Clementinische Hymnus nennt ihn ja Fischer der Sterblichen, und Gregor von Nazianz sagt: Jesus ward ein Fischer, um den Fisch, d. i. den Menschen aus der Tiefe und in die Hohe zu ziehen, der in den unsichern und falschen Wogen dieses Lebens schwimmt.

Auch die Worte Christi zu Petrus und Andreas: 3ch will euch

Renschenfischern machen Mr. 1, 17. konnten zu bieser Borstellung Beranlassung geben. Der Herr fischt selbst seine ersten Zeugen! t den christlichen Sinnbildern von Menschen entlehnt, sindet auch

Dlag der alte heidnische

Orpheus. Dieser alte thracische Sanger und Religionsstifter von den alten Christen gleichfalls in den Epclus ihrer Sinnbilder mommen. Nicht in dem Sinne, in welchem die Platoniker ihn a und in welchem der Kaiser Severus Alexander sein Bild neben Bilde Abrahams und Christi als das Bild des Stifters einer der streligionen der heidnischen, der jüdischen und der christlichen, aufz, sondern gewissermaßen als ein Gegenstück zum guten Hirten. er hatte Schafe, mehr oder weniger gebildete Menschen, die er te. Jener zähmte wilde Thiere, Barbaren (Orphei Argonau-v. 71. 72. 435 seqq.), denn daß auch das Christenthum diesen ndigt ward, bezeugen die Kirchenväter von Frenäus, Origenes und allian an, an mehrern Orten, und sind gleich ihre Behauptungen icht übertrieben, so lag doch ohne Zweisel ihnen Wahrheit zu ide. So als Lehrer und Bezähmer der Barbaren beschreibt auch is den thracischen Hierophanten de arte poetica V. 891.

Silvestres homines sacer interpresque Deorum Caedibus et victu foedo deterruit Orpheus, Dictus ob hoc lenire tigres rabidosque leones.

nen wir bagu, daß in den sogenannten Orphischen Liebern, welche rühern Christen unbebenklich bem alten Sanger zuschreiben und inter andern von Theophilus von Antiochien und Clemens von andrien oft angeführt merden, mehrere Stellen ben Ginen Gott m, fo lagt fiche um fo mehr begreifen, wie die alten Chriften ihn ren Kunstwerken als ein Symbol Christi, des mahren Lehrers der ischen, aufstellen konnten. So giebt ihn uns ein Wandgemalbe Coemeterii Callisti an der Via Appia bei Aringhi I. 321, wo er einer Unhohe die phrygische Mute auf bem Saupte, sigend bie fchlagt, von verschiebenen Bogeln, zahmen und wilden Thieren eben, unter benen besonders zwei Lowen, welche bie Sarmonie fel= Tone herbeigelockt hat, ihm aufmerksam zuhoren. Im Museo ori war eine, in driftlichen Begrabniffen gefundene, Gemme, in be Orpheus eingegraben mar. Aehnliche Borftellungen geben beibe Gemmen bei Lippert und Saffie, und agppische Mungen ber er Antoninus und Marc Aurel, wo Lowen und andere Raubthiere bvogel neben zahmen Sausthieren um ben auf seiner Leier spielen= Orpheus versammelt sind. Ueberall wird er mit der Cither und phrygischen Mute auf bem Haupte vorgestellt, so wie ihn auch die nischen Berfasser beschreiben. S. Philostrati vita Apollonii I. 25. Leier hatte fieben Saiten, welche die fieben Planeten vorftellten, r die Griechen sie nach seinem Tobe unter die Sterne verfetten, Constellation nach ihm benannten, und felbst die ihn umgebenden re, für Bilber ber himmlischen Feuer, ber Gestirne, bielten. Ein tes Bild giebt Aringhi I. 217. Es ist von biblischen Borftellun= umgeben, folglich offenbar christlich und die Wahrheit bestätigenb. man Orpheus und Jesum als Bildner der Menschen mit einan= verglichen habe. Ueber die Vorstellungen von Orpheus vergl.

21\*

auch Bottori II. p. 30 und 43. — In biese Rubrik scheint auch

au gehören

das Sinnbild des Todes. Warum die alten Christen bas schone Bild, womit die Griechen und Romer den Begriff des Todes ausdrückten, den Genius mit der umgekehrten erloschenen Fackel nicht in ihre Aunstallegorie aufgenommen haben, da sie sich doch sonst eten, ist allerdings nicht leicht zu erklären, zumal da Christus selbst Joh. 11, 11. zur Vergleichung des Todes mit dem Schlafe die nächste Veranlassung gegeben hatte und xa Jerder vohr zoema Jac im N. T. eben sowohl, als bei den Griechen vom Tode gebraucht werden. Vielleicht läst sich auch dieses aus der Eigenthümlichkeit der alten Kirche erklären, die den Tod erst als den Anfangspunct des höhern, seligen Lebens betrachtete und ihn darum mehr unter den Bildern der Krone, der Palme und des in den sichern Hafen eilenden Schiffes darstellte.

Nur ein einziges Denkmal mit dem Todtengerippe, als einem Bilbe des Todes im christichen Alterthume, soll vorhanden sepn, und zwar ist auch dieses nicht katholisch, sondern gnostisch und vielleicht heidnisch gnostisch. — Auf einem Magnetsteine sehen wir nämlich den Tod als ein Gerippe. Er steht auf einem von zwei Löwen im vollen Sprunge gezogenen Wagen und halt mit der Rechten die Zügel scharf an; in der Linken hat er die Peitsche. Bor ihm steht ein anderes Gerippe; ein drittes liegt unter dem Wagen. Unverständliche Inschriften mit meistentheils griechischen Buchstaben, die denen auf den Abrazassssteinen ähneln, sind auf diesen Steinen überall angebracht. S. Gorigemmae astriferae II. 248. Augenscheinlich ist es hier der siegende Tod, der König der Unterwelt, wie wir ihn auch im Evangelio des Nicodemus sinden, der mit unaushaltsamer Gewalt über den Trümzmern des Lebendigen dahineilt.

Die von der spätern Kunst angenommenen Bilder des Todes als ein Gerippe, dem man noch dazu Stundenglas und Sense in die Hand gab, sollen aus dem Reliquiendienste entstanden seyn. Vergl. Herders zerstreute Blätter II. 369. Merkwürdig aber ist es, daß dieses Bild des Todes später mehr in der protestantischen als in der römische katholischen Kirche Anklang gefunden hat. — Noch reicher ist die Bahl christicher Sinnbilder entlehnt von

III) der Thierwelt. Bergl, im Allgemeinen die lesenswerthe Abhandlung von J. Ch. W. Augusti über die Kirchenthiere in Lucke's Zeitschrift für gebildete Christen Bd. 8. — Man rechnet zu dies

fem Cyclus

1) die Ameise. Jedoch giebt es der Auctoritäten nur wenige, auf die man sich hier berusen kann. Bei Mamachi III. 94. wird behauptet, daß die Ameise gemalt und in Stein gestochen zu den christlichen Symbolen gehöre. Augenscheinlich das Symbol des emsigen Fleißes nach Salomons Sprüchen 6, 6. 30, 28. Aringhi II. 835. führt aus Plinii hist. nat. XI. 30. an, daß die Ameisen unter allen Thieren allein ihre Todten begraben, wobei er sich auf Hieronymus berust, der von einem Einsiedler Malchus erzählt, wie dieser gesehen habe, daß die Ameisen gleichsam mit Trauergepränge ihre Todten ausetrügen. Einer Abbildung aber erwähnt er nicht. Die Sache bleibt

darum zwelfelhaft. In Ficoronis Gemmae antiquae literatae aliaeque rariores, Rom. 1757. 4. sind auf der zweiten Aupsertafel des ersten Theils ein Paar geschnittene Steine mit Ameisen abgebildet, die vielleicht christlich sind. Eine Abbildung davon sindet man auf den Lithographien zu Munter's Sinnbildern erstes Heft Nr. 1. Die beiden Buchstaben F. und S., welche auf der Gemme mit angebracht sind, können die Anfangsbuchstaben von Namen sepn; vielleicht auch die beiden Worte Felicitas und Salus, welche gewöhnlich die Folgen einer solchen Vorsicht sind. — Ferner rechnet Munter zu den christlichen Thiersymbolen

2) das Linhorn. Diefes schone Thier, bessen Dasepn in der Ratur lange bezweifelt warb, spielt in den Mythen der Boroasteris fchen Lehre eine bedeutenbe Rolle. Munter zeigt gut, bag bas Ginns bild vom Einhorne entlehnt schon bei den Perfern, Aegyptern, vielleicht auch bei ben Juden vorkomme. - Im morgenlandischen Beidenthume mag Reinheit und Starke burch die Borstellung bieses Thieres sombolisch ausgebruckt worden sepn; im Christenthume erhielt es eine gang andere Bedeutung, die fich aus morgenlandischen Sagen über bie Eigenschaften bes Hornes bei bem genannten Thiere gebilbet hatten. Man schrieb namlich biesem Horne bie Gigenschaft zu, alle Gifte un= schablich zu machen und Becher baraus gefertigt, benahmen bem Gifte alle Rraft. Bei ben Christen galt bas Einhorn als Symbol bes Rreugpfahles, mahrscheinlich mit Bezugnahme auf die eben ermähnte Rraft, indem das Rreut auch als Schutmittel gegen physische und moralische Uebel angesehen wurde. Das horn bes Einhorns, sagt Justin ber Martyrer im Dialoge mit Erpphon, tann mit feiner andern Sache verglichen werden, als mit dem Zeichen, welches das Kreuz bebeutet. In demfelben Dialoge heißt es: Unter allen hornern ift bas Einhorn allein das Bild des Kreuzes. Aehnliches ermahnen auch Tertullian und Irenaus.

Weiter ausgebildet wurde die Allegorie, als man vom Einhorne erzählte, es tonne nur eingefangen werben, wenn eine reine Jungfrau ihm ihren Schoof offne; bann tomme es, lege fein Saupt in benfel= ben Schoof, schlafe ein und werde auf biese Art bie Beute ber Jager. Diese Fabel, die Gregorius verwirft,- weil er fie vom Rhinozeros erzählen hörte, berichtet Isidor. Hispal. Orig. XII. 2. gang treubergig. Und so ward denn das Einhorn ein Bild Chrifti, die Jungfrau ward die heilige Jungfrau und das Ganze ein Symbol der Menschwerdung unsers - In der Folgezeit ging es in die Wappen der abelichen Familien über, und ward sogar einer ber Schildhalter bes schottischen, und nach ber Bereinigung biefes Reichs mit England, bes großbritan= nischen Wappens; benn man war mit einem religiosen Ginne bes Bildes nicht zufrieden, jog bie bem Ginhorne nachgerühmte Starte und Tapferkeit mit hinzu und ließ solchergestalt bas Einhorn ein Bild aller friegerischen und sittlichen Tugenben werben.

Das Einhorn allein, an welches die altesten Christen vorzüglich bachten, war kein Gegenstand für Kunstvorstellungen, so einfach diese auch waren; und da unsre Kenntniß derselben sich fast lediglich auf diejenigen beschränkt, die in Rom und im Abendlande gefunden wer-

den, so können wir nicht einmal bestimmen, ob die morgenlandischen Christen bieses Symbol jemals gebraucht haben. Wir finden es zuerst

in Deutschland turg vor ber Karolingischen Periobe.

Das alteste, auf uns gekommene Denkmal ift ein hirtenstab, den entweder der heilige Bonifacius oder ber von ihm als erster Abt ju Fulda eingesette beilige Sturmius befeffen bat und ber noch ju Fulda gezeigt wird. S. Bruns Lebensgesch. des heiligen Sturmius, Fulda 1779. p. 61. In der Krummung dieses Stades kniet das Ein= born vor einem Rreuze. Diefes Dentmal ift also aus bem 8. Jahr= hundert. Man erklart es als ein Symbol ber in einer Einfams keit angelegten Abtei Sulda, weil das Einhorn die Linfamteit liebe. - Gine andere Borftellung giebt ein Ges malbe in einer alten Handschrift, wo ber britte Abt, Ratgar von Fulda, ber im Anfange bes 9. Jahrhunderts lebte, in einem Gebaude mit bem hirtenstabe in ber hand fieht, und neben ihm ein Ginhorn, welches in eine Deerde Schafe hineinspringt und sie in die Flucht jagt. Lin Bild der Vertreibung ausgearteter Monche, die dieser Abt nothwendig fand. Hier ist also bas Einhorn ein Bild flofterlicher Bucht und Reufchheit. - In ben fpatern Runftvorstellungen wird es ungezweifelt auf die unbeflecte Empfangnis Maria angewandt. Einhorner finden fich auf Gemalden des 15. Jahrhunderts, von denen einige ausführlich beschrieben sind (ein solches Gemalde be= findet fich in ber großberzoglichen Bibliothet ju Beimar), bie aber, ba fie unferm Beitalter zu nabe find, hier nicht umftandlich abgebanbelt werden tonnen. - Wir geben über

3) auf die Sische, als ein anderes christiches Sinnbild. Die Worte Jesu zu Petrus und Andreas (Mt. 4, 19. Mrc. 1, 17.): Ich will euch zu Menschenfischern machen, und der wunderbare Fischfang Petri im See von Tiberias, Luc. 5, 2. 7., waren die Beranlassung dieses bei den alten Christen so beliebten Symbols, welches durch die Erinnerung an die Taufe eine um so größere Bedeutsamkeit erhielt. Denn wer zum Christenthume übertrat, ward ins Wasser, das Element, in welchem Fische allein seben können, gestaucht, daher auch die Christen den mystischen Namen Sische, Sischlein, (pisciculi) erhielten. So werden sie in dem alten Hymnus dei Clemens von Alexandrien genannt, wo der Herr anges redet wird:

Fischer ber Sterblichen, Der Erben bes Beils, Der bu aus seindlicher Fluth Mit sußem Leben Die reinen Fische fangst.

(Am Schluffe bes Pabagogen.)

In demselben Sinne sagt auch Tertullian: Aber wir Sischlein werden nach unserm Sische, Jesus Christus, im Wasser geboren; und von der Quintilla, einer gnostischen Lehrein, sagt er: Daß sie es am besten verstanden habe, die Sischlein zu tödten, nämlich die Christen durch falsche Lehren und Abschassung der Tause, welche ihre salsche Lehre verwarf, zu verderben.

Diefer Gebante marb auch oft bilblich ausgebruckt. Wir finben äufig auf Grabsteinen in den Katakomben, einen oder zwei Fische, im Beichen, daß diejenigen, benen sie gesetzt waren, sich jum Chris enthume bekannten. Einzelne bei Aringhi I. 306. II. 12. 151. boldetti p. 360-366, zuweilen mit einem Anter, dem Bilde der offnung, ober auch mit einer Taube, bem Bilde ber Unschuld. mei Fische, um vielleicht zwei driftliche Chegatten zu bezeichnen. iefe fteben gleichfalls zuweilen auf beiben Seiten eines Untere, befonrs auf geschnittenen Steinen, z. B. bei Mamachi I. p. 31; vielleicht ftimmt zu Brautringen driftlicher Berlobten und Chegatten. Auch f Begrabniflampen finden wir fie, Aringhi II. 382. mit dem Mono= imme Christi, und selbst in Blei ausgepragt, mahrscheinlich für arme riften, die teine Roften an einen geschnittenen Stein wenden tonn= Eine solche Borstellung giebt d'Agincourt Livraison II. Tab. III. 25. eine andere Ficoroni Piombi antichi Tab. XXI. 16. h find auch aus den Ratakomben kryftallene Fische zum Worschein tommen, mit eingegrabenen Bahlen, bie Niemand bieber erklart bat. Die Bahlen sind X. XX. XXV. Bielleicht maren fe Fische Tesserae, Ginlafzeichen zu gottesbienstlichen Berfammlunn, besonders in den Zeiten der Berfolgung. Allein nicht blos sich bft nannten die Christen Fische und Fischlein. Much Christus hieß rzugsweise in ihrer mystisch = symbolischen Sprache ber Sisch. a talmudischen Schriften finden wir ben Dessias vorzugeweise an Die Juden sesten ihn mit dem himmelezeichen der Fische Berbindung; denn eine Conjunction der Planeten Jupiter und Sarn in der Constellation der Fische follte ja seinen Tob verkundigen. t der Gemara ift die Rede von den Beichen, die vor feiner Untunft tausgehen sollten. Da ist von הַלְחַמּוֹרת הַלְחַמּ ben Kriegen der Tha: nim, die Rede, und diese בַּבְּרַם ertlart die Gloffe durch דַבְּרַם Fische. n folder Rampf ber Sternbilder, als Bertundiger einer reinen Reli= n, die ben Gogenbienst vernichten soll, wird auch in ben sibplini= en Liedern angedeutet, mo es am Ende des 5. Buchs heißt:

Ίχθύες είςεδύοντο κατά ζωστήρα λέοντος. Die Fische drangen in den Gurtel des Lowen.

in Munder also, daß auch Christen auf dieselbe Idee verfielen, benders ba fie entbedten, daß die Unfangsbuchstaben bes Damens Christi γσούς Χριστός Θεού Υός Σωτήρ das Wort IXOYC Fifth bildes Dieses gab dann zu Afrostichen Gelegenheit, an benen bie spie= ibe Phantafie jener Zeiten großen Wohlgefallen fand. Gin folches rostichisches Gedicht, in dem jede Zeile mit einem Unfangsbuchstaben tfer Phrase der Reihe nach anhebt, haben wir in den sibpllinischen ebern bei Gallaus p. 723. Und ichon Cicero bemerkt bergleichen trostichen in diesen Gesangen, de divinatione II. c. 54. Das Wort KOYD tommt übrigens noch häufig vor auf Steinschriften und auf fungen, zuweilen noch mit bem hinzugefügten Buchstaben N, welches ne Zweifel NIKA bedeuten soll. Auch auf ihren Schildern mieren follen die alten Chriften biefen Ramen eingegraben haben d beshalb des Fischdienstes beschuldigt worden senn, welcher Vorwurf s fo mehr Glauben gefunden haben mag, als das Christenthum aus t Gegenden des Morgenlandes stammte, in benen eben der Dienst der Fischgötter zu Hause war. Auch in den Tauscapellen sollen Fische neben dem Kreuze der Taube und dem Raben aufgehängssepn. — Daß selbst die Lehrer der Kirche dem Erlöser den Fisch gaben, haben wir bereits bei Tertullian gesehen, aber auch aus Stellen bei Augustin und Optatus von Mileve Ersterer sagt de civitate Dei 1. XVIII. c. 25.: IXOYX nomine mystice intelligitur Christus, eo quod in hujus moradysso, velut in aquarum profunditate vivus, h. e. sine esse potuerit. — Optatus aber sagt: Hic est piscis, qui ir mate per invocationem sontalibus undis inseritur, ut, qu

fuerat, a pisce etiam piscina vocitetur?

Nun ward auch der von Tobias gefangene Bunderfisch a ftus gebeutet, und deshalb in der Hand des jungen Tobias al Wir haben mehrere Gemalde bei Aringhi und Buonaroti, bi auf diese Art darstellen. Bon ihm sagt der Berfasser ber Si Promissionibus divinis unter ben Werten des Profper von Aqu Hoc (die Beilung des alten Tobias) egit piscis magnus ex sua, Christus -- qui tributum, pro se et pro Petro et lumen reddidit Paulo, satians ex se ipso in litore disci toti se offerens mundo lx 9 úv. Namque latine piscem sacr majores nostri hoc interpretati sunt, ex sibyllinis versibi gentes, quod est Jesus Christus Dei filius, Sal Piscis in sua passione decoctus, cujus ex interioribus remed tidie illuminamur et pascimur. Ungefahr baffelbe fagt At Sermone IV. de S. S. Petro et Paulo. Auch der anonyme ber unter dem Namen des Julius Africanus vorhandenen Sch bie Begebenheiten in Persien zur Zeit der Geburt Christi ne den großen, am gamen der Gottheit gefan und die ganze Welt, als ob sie im Wasser mit seinem eigenen Sleisch ernährenden Sisch. ubrigens die Bergleichung Christi mit einem Fische ben Beib allein nicht anstößig, sondern sogar gefällig gewesen senn, ba eine Sage von einem heiligen Fische, Unthias, hatten, bem Eigenschaft beilegten, daß, wo er sich im Meere befande, tei heuer zum Vorschein tame: so mogen sie bann vielleicht um ben Ueberminder des Teufels und seiner Damonen mit diesen chen Fische verglichen haben, der in ber verborgenen Tiefe des herrschte, wie bas Zeichen bes Rreuzes in der fichtbaren Natur. überhaupt J. Cyprian de nomine Christi ecclesiastico ac Ίχθύς, piacis. Lips. 1699. 4. und Anselm Cortadoni disc Il pesce come simbolo di Gesu Cristo. In ber Raccolta coli scientif. e filolog. Tom. 41. p. 247-337 (Vened. 17 - Ein anderes driftliches Sinnbild, der Thierwelt entnomme

4) der Jahn. Bei den Griechen war der Hahn das der Wachsamkeit, und kommt häusig, besonders auf Camp Münzen vor. So muß er auch wohl auf einem Gradsteine bei II. 329., und einem andern bei Mamachi III. 93., und Bold gedeutet werden, der einem 30jährigen Christen Donatus glum die Wachsamkeit der Lehrer zu bezeichnei Ien, dem Aringhi zufolge, die alten Christen

auf die Jinnen ihrer Kirchen gesetzt haben, und Aringhi deutet darauf eine Stelle Gregors des Großen l. l. in Exech. homil. 11.: Speculator quippe semper in altitudine stat, ut, quidquid futurum est, longe prospiciat, et quisquis populi speculator ponitur, in alto debet stare, ut possit procedere per providentiam. Daher auch wohl noch der Wetterhahn auf unsern Kirchthurmen abzusleiten ist.

Auch tampfenbe Sahne finden wir abgebilbet. Einmal einen auf einer Glasscheibe bei Boldetti 216. mit ber Inschrift PIEZESES. Die Sahne stehen tampfbereit zwischen zwei geflügelten Genien, Die fie aufzumuntern scheinen, und von denen der eine einen Palmameig in der Sand halt. Dann auch auf einer Marmortafel bei Aringhi III. 329., wo ein figenber Genius einen Sahn an einem Fuße balt, bem ein anderer auf den Ropf tritt. Deben ihm fteht ein Genius, der ein unbes tanntes Instrument hat. Gollten etwa diese Bilder gen Kampf bes Chriften mit seinen Leibenschaften ober gar mit dem Teufel vorstellen? Bei ben Morgenlandern hat ein Damon die Gestalt eines habns und beißt bei den Arabern und Perfern : Dik el Dachin. Allein wie follten wir in romischen Ratakomben Begriffe ber Art, von deren Alter wir nicht eins mal Kenntnis haben, suchen? Roch ift zu bemerken, daß ber Sabn auf den Sartophagen mit Petrus in Berbindung geftet ift, um bamit auf seine Berleugnung anzuspielen. — Als driftliches Symbol aus der Thierwelt kommt auch vor

5) der girsch.

Bie der hirsch schmachtet nach der Wasserquelle, So schmachtet, Gott, mein herz nach dir. Ps. 42, 1. Diese Worte des heiligen Dichters erklaren das Symbol, welches wir ziemlich häusig unter den christlichen Alterthümern antressen. Wir sinzden es auf einem Wandgemalde in einer romischen Katakombe (Aringhi II. 31. und Ciampini II. Tab. 3.), wo zwei hirsche ein Gesäß zwischen sich haben. Häusig sehen wir es auch auf christlichen Grablampen. Ein Gemalde dei Aringhi II. 275. stellt die Taufe Jesu im Jordan vor, an dessen Ufer ein hirsch steht. Aringhi erkennt zwar in diesem hirsche Christus selbst und beruft sich auf die Worte des heiligen Ambrosius: Christus sei in diese Welt wie ein hirsch gekommen (de offic. III. 1.), allein diese Erklarung ist um so gesuchter, da Christus selbst im Jordan steht und der Hirsch sehr leicht auf den Christen gedeutet werden kann, der das Gemalde versertigen ließ.

Wie sehr dieses Symbol in der alten Kirche geachtet war, erhellt daraus, daß Constantin der Große, der seine neue Stadt mit aus den heidnischen Tempeln genommenen Statuen schmudte, auch einen ehermen Hirsch offentlich aufstellte. Romuald von Salerno hat zwar die Nachricht, daß dieser Kaiser silberne Hirsche und Lammer in den Kirzchen aufgestellt habe, ohne jedoch die Quelle anzugeben, aus welcher er diese Nachricht schöpfte. Papst Hilarius schenkte der Johanniskirche in Rom silberne Hirsche, aus deren Munde Wasser in den Taufstein floß. (Anastas. in vita Hilar. Ed. Vignolii romana p. 157.) Munzter zeigt bei dieser Gelegenheit, daß dieses Hirschbild auch später ein beliebtes Symbol geblieben sei, denn er fand es selbst noch in mehrern Dorffirchen Danemarks.

Da die Erklarung bieses Sinnbilbes aus Pf. 42. vollig hinreicht, fo tonnen wir andere, jum Theil febr gesuchte Deutungen deffelben übergeben. Merkwurdig ift es, daß im vorchriftlichen Alterthume der Hirsch als Sinnbild der Zeigheit aufgestellt wird. Man findet Dieg von homers Zeiten an, wo der Uchill dem Agamemnon bas Berg eines Hirsches beilegen laßt. So spottet auch Aristophanes in ben Wolfen V. 352.: Darum haben sie (die Wolken) ges ftern Kleonymos wohl, den Schildabweiser, gefeben, und sind, weil sie diesen verzagtesten saben, zu Birfchen geworden. Und die Hirsche auf der Krone der Rhamnusischen Nemesis beuteten mahrscheinlich auf die schimpfliche Flucht ber Perfer in der Marathonischen Schlacht. Dieser Deutung bedient sich auch Tertullian, der in seiner Schrift: de corona militis, die er, ichon jum Montanismus übergetreten, herausgab, Cap. 1. von ben katholischen Bischöfen behauptet: Sie waren in Frieden Cos wen, in der Schlacht aber girsche.

Daß es aber Christen gab, die am 1. Januar sich in Thiermond besonders in Hirschselle kleideten, und in dieser Vermummung als Bachanten umherliesen, so wie die Ausüge der Heiden in Ziegensellen noch in den letten Zeiten des Heidenthums beschrieben werden, verdient bei dieser Gelegenheit einer Erwähnung. Wahrscheinlich sollten diese Vermummungen symbolische Handlungen seyn. Unser Verichterstatter ist Hieronymus de scriptionibus ecclesiasticis c. 109. Aus ihm ersfahren wir, daß Pacianus, Bischof von Barcelona, aus der letten Halfte des 4. Jahrhunderts ein jest verlornes Buch, Cervus oder Cervulus, geschrieben habe, und aus dem Titel läst sich schließen, daß es besonders Hirschselle gewesen sind, deren jene Christen sich bei solchen Gelegenheiten bedient haben. — In diese Rubrit christicher Sinnbilber gehört ferner auch

6) das Camm. Siehe das Camm Gottes, welsches der Welt Sunde trägt! Joh. 1, 29. Diese Worte des Täufers veranlaßten die ersten Christen zur Wahl dieses schönen Bildes. Sie fanden es auch in der Offenbarung Johannis 5, 6.

Und ich schaut', in der Mitte des Thrones, der Wundergestalten. Und der Aeltesten stand das geopferte Lamm, das hatte Sieben Horner und sieben Augen; dieß sind die sieben Geister des Herrn, Die er über den Kreis der Erde versendet.

Aber sie scheinen bieses Bild, wiewohl es das kamm in seiner Hertlichkeit als Gott mitthronend (overgovog, wie die Griechen sagen) vorsstellt, in ihren Bildwerken nicht berücksichtigt zu haben. Da hingegen bildeten sie den Widder, welchen Abraham anstatt seines Sohnes Isaak auf dem Berge Moriah opferte, und den die alte Kirche für ein Borbild Christi hielt, häusig in den Reliefs, Mosaiken und Gemälden ab, die dieses Opfer vorstellten und in den christlichen Liedern ward Christus oft kamm und Widder genannt. Im Epigramme des Damasus von den Beinamen des Erlösers, heißt er Ovis, Agnus und Aries. Agnus bei Ennodius und ebenfalls Agnus und Ovis bei Orientius.

Nicht allein aber Christus, auch seine Apostel wurden so vorge= siellt. Er ist das Lamm, sie seine Schafe; und wo der gute Hirte

/

gebildet ist, da sind die ihn begleitenden Schafe augenscheinlich seine kenner. Mit dem Namen des Erlosers ist benannt seine Heerde, t ein aller sprischer Kirchengesang. Vergl. Hahn über den sprischen sang in Vaters Archiv f. KG. 1823. III. p. 102.

Die alte Kirche stellt das kamm, wenn es Christus bezeichnen te, gewöhnlich mit dem Kreuze vor. Bald trägt es dasselbe mit a rechten Borderfuß auf der Schulter, bald steht es mit dem Kreuze r dem einfachen Monogramme Christi auf dem Haupte. Aringhi I. 5. II. 203. und auf einem Gemälde bei Bottori II. Tab. 91. ließe sich vielleicht annehmen, daß es, wo es neben Christus auf rkophagen mit dem Monogramme auf dem Haupte steht, jenem schen Liede zufolge, die Heerde Christi, d. i. die christliche Kirche, eute. Auch ward es, wie wir aus des Paulinus von Nola Bezeidung der Gemälde in der von ihm errichteten Kirche des heiligen ir zu Nola sehen, vorgestellt, wie es von Gott gekrönt wird.

In des Lammes Gestalt steht unter dem blutigen Kreuze, Christus, das Lamm, dem gewaltsamen Tod ein unschuldiges Opfer. Welchen der heilige Geist erfüllt mit dem Bogel der Sanstmuth, Welchem aus feuriger Wolke die Krone reicht dem Vater.

Semalde scheint also auch das Kreuz und die Taubengestalt, die das Lamm herabschwebte, vorgestellt zu haben. Wir sinden das nm oft auch auf den Marmorsarkophagen und den Mosaiten, weldie Dome der alten Kirchen schmucken. Auf den Sarkophagen des gewöhnlich von 12 Schasen begleitet, die auf beiden Seiten zen, und in denen sich die Apostel nicht verkennen lassen, wiewohl h einige die 12 Stamme Israels darunter verstehen; welches aber de wahrscheinlich ist, da römische Christen, größtentheils aus den iden, wohl wenig Rucksicht auf die israelitischen Stamme genomen haben, und die Apostel ihnen weit näher waren. Zuweilen steht Lamm auf einem Hügel, aus dem vier Ströme sließen, mit einis Lämmern am Fuße desselben. Zweimal Christo zur Seite. Der igel ist der Berg Gottes, beim Ezechiel 41, 18. das Paradies. Die Ströme sind die Evangelien. Bielleicht dachte man an die Stelle Offenbarung 7, 17.:

Denn sie weibet bas Lamm auf bem Thron und führt zu ben Quellen Sie, aus welchen bas Waffer bes Lebens entspringt.

beschreibt auch Paulinus von Mola ein Gemalbe:

Er steht auf bem Felsen, selbst ber Kirche Fels! Aus welchem tonevoll vier Quellen fließen, Des Beilandes Lebensstrome, die Evangelisten.

Horus, Diaconus zu Lyon, hat ein ahnliches Bild vor Augen:

Schimmernd vom Lichte bes Lammes, ergießen aus Ginem Paradiesischen Quell vier Flusse Jerusalems, Leben.

sius giebt uns in seinem Werke do eruce triumphante 1. VII. 12. eine Borstellung des kammes, das unter bem Hügel des Kreussteht, und aus dessen Seite und vier Füßen fünf Quellen fließen. r sind es die fünf Wunden Christi. Schade, daß das Zeitalter dies Bildes nicht bestimmt werden kann.

Lange war das Lamm in der alten Kirche das Symbol Christi.

Eine ber spätern Vorstellungen besselben ist in einem Semalbe Aringhi II. 203. enthalten aus dem Coemeterio des Marcellinus und Petrus in der Via Ladicana. Christus sist mit dem Nimbus ums Haupt, in dem A und Q stehen, zwischen zwei Heiligen, wahrscheinlich Roses und Elias. Unter ihm das mit dem Monogramm in einem Rimbus gekrönte Lamm auf einem Hügel, aus dem vier Quellen entspringen, zu beiden Seiten vier Heilige, deren Namen über ihnen geschrieber sind, die ihm zujauchzen und Blumen streuen. Die Namen der heiligen sind: Gregorius, Petrus, Marcellinus und Aiburtius.

So ward bann Chriftus unter ber Figur bes Lammes in ber alte Rirche abgebildet, bis das Trullanische Concil (Quinisextum, wie e auch heißt) zu Constantinopel diese Borstellung im Jahre 692 verbol Es scheint, daß die Mystit und spielende Phantasie des Beitalters mi bem Bilde bes Lammes Migbrauch getrieben hat, und bag die Bit bes Concils sich daher bewogen fanden, vorzuschreiben, daß Chriftu nicht anders als in vollkommener menschlicher Gestalt vorgestellt werbe folle. Es ist der 82. Canon dieses Concils, in dem es heißt: "Au "einigen Gemalben ber ehrmurbigen Bilber wird bas von bem ginge "des Borlaufers gezeigte Lamm vorgestellt, das als ein Typus be "Gnabe angenommen ift, und une das mahre Lamm, burch bas Ge "set, Christus, unfern Gott, vorbildet. Wir nehmen also die alte "Typen und Schatten, welche ber Kirche als Beichen und Borbilbe "ber Bahrheit übergeben find, an, schapen bie Gnade und die Bah "heit, diese als Erfüllung der Wahrheit empfangend. Damit nun be "Bolltommene auch mit Farben vor aller Augen bargestellt werbe, b "fehlen wir, daß die menschliche Gestalt Christus, unsers Gottes, b "die Sunden der Welt trug, auch von jest an in den Bildern anftal "bes alten Lammes errichtet (ausgehauen) und gemalt werbe, dam "wir durch dieselben die Hoheit ber Erniedrigung bes gottlichen Worte "erkennen, und zur Erinnerung feines Wandels im Fleische, feim "Leiden und seines selig machenden Todes und der baraus entstanden "Erlofung ber Welt geleitet werben."

Dieser Canon hatte jedoch zunächst nur auf den Drient Git fluß. Denn die römische Kirche verwarf, als ihren Grundsten un Gebräuchen widersprechend, fünf Canones des genannten Concils munter diesen auch den zweiundachtzigsten. Erst Hadrian I. genehmist das Concilium, und bis dahin wenigstens, also die zum Zeitalter Kand des Großen, war die Vorstellung des Lammes nicht in der abendland schen Kirche verboten und das schon erwähnte Gemälde bei Aringlicheint aus jener Zeit zu seyn.

Noch in spätern Zeiten finden wir in der römischen Kirche blamm neben dem Crucifix, das eine mit dem Bilde des Gekreuzigk aus Gold und ein Lamm aus Gold mit Edelsteinen verfertigt, und die Agnus Dei der katholischen Kirche sind allgemein bekannt. (S. bebesondern Artikel.) Wie sehr jedoch die Abbildungen des Lammes zw Aberglauben veranlaßten, beweist unter andern die Leußerung des Karl dem Großen aufgeklarten gleichzeitigen Bischofs Claudius wart, von dem die Waldenser ihren Ursprung herleiten. Isti (deteiner) perversorum dogmatum auctores, agnos vivos volui

ure, et in pariete pictos adorare. — Zuweilen sindet man auch dristliches Sinnbild

7) den Lowen.

Weine nicht, Macht und Gewalt ist worden bem Lowen von Juba, woids Sproßling, zu öffnen bas Buch, die Siegel zu brechen.

Offenbar. 5, 5.

Christus wird durch dieses machtige Thier symbolisch vorgestellt. eits bei den Juden soll das Bild des kowen im Paniere des Stam= Juda gewesen seyn. (Offenbar aus der Weissagung Jacobs 1 Mos. 9., wo Juda ein junger kowe genannt wird); um so leichter es zu erklaren, wie dieses Symbol auf die Christen übergehen ite. Es wird indessen nur selten gefunden; denn die kowen, neben Propheten Daniel, die man oft sieht, gehören nicht hierher. in einherschreitenden kowen auf einem alten Grabsteine giebt Mazzi III. p. 91. Seltener kommt als christliches Sinnbild vor

Einen Ochsen giebt Aringhi I. 323. 8) der Ochse. ien derfelbe II. 153. Auch Bottori Taf. 63. zweimal. Ueber die eutung deffelben ift es schwer eine bestimmte Meinung zu faffen; 2 Aringhi führt eine große Menge von Erklarungen an. Er foll Symbol fenn Christi, der Apostel, ber Bertheidiger bes Glaubens, Gerechten, der Juden, des Evangelisten Matthaus u. f. m. uns des mosaischen Gesets erinnern, bas dem dreschenden Ochsen Maul zu verbinden verbeut (5 Mof. 25, 4.) und worauf ber ftel mit Rudficht auf den Unterhalt ber Religionslehrer 1 Cor. ). 1 Tim. 5, 18. anspielt; so ware vielleicht die Deutung, baß er der Religion unter diesem Bilde verftanden werden, die annehm= So sagt Cassiodor in Ps. 65. boves intelligit praedicatores, pectora hominum feliciter exarantes eorum sensibus coclestis vi semina fructuosa condunt. Eben so im Comment. in Ps. 8. Leichenstein bei Aringhi I. 323. ware bann leicht zu erklaren. Bruftbild ift bie Abbildung eines romischen Presbyters; unter elben die Taube und der Dose, die Charafteristik eines un= uldigen, rechtschaffenen und arbeitsamen christ= jen Cehrers. Daneben Daniel in der Löwengrube und Moses, bas Wasser aus bem Felsen hervorspringen lagt. Symbole des ubens und Bertrauens auf Gott. Dag ber Dchse auch tthaus beigesellt wird, wie Aringhi II. 228. fagt, muß in einer eichenden Borstellung von den Thieren der Evangelisten seinen do haben, die wir nicht mehr kennen (f. die Evangelisten). Die entung des Ochsen als Lehrers findet sich ausgesprochen in einer ion, die ein Christ zu Jerusalem, Namens Lucian, gehabt haben . Ihm traumte namlich, Gamaliel fei ihm erschienen und habe gesagt: Er sei nebst Stephanus, dem ersten Martyrer, Nikobe-8, und einem, Ramens Abibus, nabe bei Caphar Bamala begraund wolle befreit werben. Dreimal erschien er ihm. ten Bision traumte bem Lucian, er gehe zum Bischof Johann von malem, der ihm sage: "Wenn Gott wirklich dir so große Dinge fenbart, so muß ich dir auftragen, mir jenen größern Pflugochsen zu bergeben und dich mit dem kleinern Ochsen zu begnügen." - Beim machen verftand Lucian sogleich, daß ber heilige Stephanus burch den größern Ochsen bezeichnet sei. Baron. Annal. ad a. 445. no. 7 segq.

- Nicht ganz gewiß ift, ob bas Thierbild, entlehnt vom

9) Pelikan, dem christlichen Alterthume angehore. Eine von den Naturforschern unverdürgte Sage behauptet, daß die junge Brut des Pelikans, während sie im Neste dei den Aeltern ist, selbst ihre Aehung suche, indem sie die Fische aus dem Kropssack derselben mit ihren Schnäbeln herausziehe. Daraus scheint eine andere Sage entstanden zu seyn, daß dieser Vogel sich selbst in der Brust verwunde, um seine Jungen mit seinem Blute zu ernähren. Wir können dieses Sinnbild nicht ganz mit Sicherheit zu den christlichen rechnen, ob es gleich entschieden ist, daß der Pelikan im Mittelalter und auch noch in spätern Zeiten zum Symbole des sich für die Erlösung der Menschen aufopfernden zeilandes geworden

ift. Bergl. Jo. Pierii Valeriani Hieroglyphica p. m. 241.

Allein Schone giebt uns in seinen Seschichtsforschungen III. p. 210. Nachricht von Saulenknaufen in ber Rirche bes heiligen Cafarius von Rom, auf denen Pelikane, die sich die Bruft offnen, ju feben sind und zwischen benselben bie agyptische Lotosblume und bie Rose, das Zeichen des Stillschweigens. Dieselbe Kirche bat eine Menge von Bierrathen, Gulen ber Minerva, Sphinre und bergleichen. Es durften also auch Bautrummer von heidnischen Palasten und Tem= peln bei ihr angewendet worden und der Pelikan mithin heidnischen Ursprungs sepn. Sie ift in ber That auch sehr alt und fleht nabe bei dem Locale eines Palastes, den Caracalla bei seinen Babern erbaut baben foll. (S. Martiani Antiq. Rom. Topographia l. IV. c. 7.), baber man auch ihren frubern Namen Aedes S. Caesarii in Palatio, zu erklaren hat, welchen Anastasius im Leben bes Papstes Sergius, der in ihr ermahlt ward, anführt. Auch Papft Gregor ber Große Es gehort bemnach ber Pelifan zu ben ungewiffen erwähnt ihrer. Sinnbilbern im driftlichen Alterthume, ob er gleich im Mittelalter als Sinnbild der aufopfernden Liebe des Weltheilandes besto ofterer vorfommt.

10) Der Pfau. Der geheiligte Bogel ber Juno, ben wir auf bilblichen Borstellungen des Heidenthums so oft antreffen, und ben besonders die Romer auf den Consecrationsmungen ihrer Raiserinnen, so wie den Abler auf benen der Raiser darstellen, mar bereits in ihren Augen ein Symbol ber Unsterblichkeit. Sein mit vielen goldschim= mernben Fleden auf blauem Grunde geschmudter Schweif erinnerte an bie Sterne, und brudte baber bilblich bie Legende ber Mungen: Bideribus recepta aus. S. Rasche Lexic. rei numariae s. v. Pavo IV. II. p. 929. Wir finden auf ben Munzen den Pfau bald stehend mit nachschleppendem oder ausgebreitetem Schweife, bald schwebend mit der Seele ber Raiser, bie er in ben himmel tragt. Buweilen ift er auch als Bogel ber Juno, ein Bild ber ehelichen Gintracht ber Raiferin mit ihrem Gemable, mit der Umschrift Concordia. Borberrschend ift aber bie Ibee ber Unsterblichkeit; und beshalb finden wir den Pfau auf driftlichen Denkmalern vorgestellt. Sein langer Schweif, zumal Der ausgebreitete, unterscheidet ihn fo beutlich vom Phonix, daß er mit diesem nicht verwechselt werden kann. Auch der Drient, besonders der muhamedanische, verbindet ja mit bem Pfau einen bobern Begriff;

n der himmelspfau Thans bag bekischt, ift im morgenlanbischen thus einheimisch, und burfte vielleicht viel alter senn, als der Roran.

Die Kirchenvater nennen zwar den Pfau nirgends ein Bild der terblichkeit; denn dem Hieronymus ist er das Symbol des judischen iks, so wie des demselben eigenthumlichen Stolzes. Indessen muß, den alten Christen eine Idee vorgeschwebt haben, die sie mit dies Bilde verbanden; denn Augustin de civitate Dei I. XXI. c. 4. ient sich des Pfaues, dessen Fleisch unverweslich sei, um zu beweis, daß die Berdammten im höllischen Feuer ausdauern können, is enim nisi Deus creator omnium dedit carni pavonis mortui, putresceret? Quod cum auditu incredibile videretur, evenit, apud Carthaginem nobis cocta apponeretur haec avis, dessen sich sich noch nach Jahressrift erhalten habe. Möglich aber ist es h, daß die alten Christen dieses Symbol, welches ja nichts Abgotzbes enthielt, wie so manche andere aus dem Heidenthume entsat haben.

Wir finden so ben Pfau auf bem Sartophage ber heiligen Conntia zweimal an ben beiden Gden, in ber Mitte ein Lamm, bas ib der Unschuld, die der Unsterblichkeit wurdig macht, und eines nius mit einem Blumengewinde in der Hand. Alles dieses unter Uhornern mit Rebenblattern, zwischen welchen Genien fteben, welche t Trauben beschäftigt sind, Aringhi II. 69. Gben so stehen Lamm Pfau neben einander auf einer Tafel bei Boldetti 36. Den ein= ten ftebenben Pfau mit ausgebreitetem Schweife aus einem romi= n Begrabniffe giebt Aringhi II. 328, jedoch ohne Beweis dafür, i es ein driftliches Denkmal sei; denn der Ort, wo es gefunden tbe, ist allein bafür nicht hinlanglich, ba auch Heiden in den Rata= nben beigesett murden. Stehend auf einem Baume sehen wir ihn f einem Sarkophag, aus dem Coemeterio Vaticano bei Bardo 75, wo Christus mit 9 Aposteln und Johannes und Maria zu ten Fußen abgebilbet find, vielleicht aber ba als bloße Bergierung Sintergrundes. Go auch auf einem Deckengemalde ebendaselbst 251 in einem Zimmer bes Coemeterii Calisti, mo er mit ausgeitetem Schweife, von Laubwert umgeben, auf einer Rugel stehend, t Worstellungen biblischer Geschichten funfmal abwechselt. igincourt ein Gemalde aus dem 4. Jahrhundert mit zwei Pfauen, deren Mitte ein Rreuz steht (Livraison II. Tab. VI. 4.). Derselbe tfaffer führt gleichfalls ein Gemalbe an, aus einer in ber Laurenfichen Bibliothet zu Florenz aufbewahrten sprischen Sanbschrift des T,, die in dem 6. Jahrhundert verfertigt fenn foll, in welcher zwei wen in dem Gebaude stehen, in dem zwei Manner die Handschrift gleichen. Doch durften diese Pfauen bloße Bergierungen seyn ohne Rischen Sinn.

Sogar auf dem Kreuze haben wir einen Pfau. In St. Thomas Indien ward ein Kreuz gefunden, wie Hieronymus Osorius do vus gestis Emanuelis 1. III. und aus ihm Baronius ad an. 57. Idet, worauf eine Taube abgebildet war. Man s. die Zeichnung in where Thina illustrata p. 53. Es ist aber keine Taube, sondern ein un, welcher das Wappen der Stadt sepn soll, die davon selbst ihren men Pfauenstadt hat, wegen der Menge von Pfauen, die sich ehes

bem in ben benachbarten Walbungen aufhielten. Immer aber beutet das Kreuz auf christliche Begriffe Unsterblichkeit durch die Religion. Dieses Kreuz mag dann ein Denkmal der alten indisschen Kirche der Thomaschristen, dieser Colonie der antiochenischen Kirche, sepn! — Aus der heidnischen Anbetungsweise ging als Sinnsbild in die christliche über

11) der Phonix. Dieser Wundervogel des Drients verliert fic in die Racht ber Borwelt. Db er mit bem Simurgh ober ber Anta bes altpersischen Mythus, ben man unter ben Bildwerken zu Persepolis findet, einige Bermanbtschaft habe, wird schwer zu bestimmen fenn, ba wir ihm nichts von der jenem nachgerühmten Beisheit beigemeffen finden und sein Tod ber persischen Sage fremd ift. Babricheinlich erhielten die Perfer diese Dieroglyphe aus Aegypten. Woher fie in biefes Land fruber Bildung getommen, hat noch Diemand unterfucht. In. Aegypten aber finden wir sie auf den Monumenten von Thebais, an ben Tempelmanden von Phila, Theben, Ebfu und Iene. Munter behauptet, nie in Dieber = Aegypten.) Die altern Schriftsteller ermahnen feiner von herobot an. Befonders merkmurdig ift es, daß bet ernste Tacitus von ben geschichtlichen Erscheinungen deffelben spricht, unter Sefostrie, Amasie, Ptolemaus III., ja fogar unter dem Raifer Tiberius. Die uns aufbewahrten Sagen laffen ihn aus Indien tommen und in Arabien sterben. Sein Sohn, so wirb gedichtet, bilbe aus Myrrhen ein Gi, worein er ben tobten Rorper lege. Diese Burbe trägt er auf seinen Fittigen nach Aegypten in den Tempel ber Sonne. Daß bieser Mythus astronomisch ist, leidet keinen Zweifel. Der tobte Phonix ift bie verfloffene Beit, ber abgelaufene Jahr= Cyclus. die Dauer berselben wird verschieben angegeben. Bon ben Aegyptern auf 1461 Jahre, von Andern 5-600, ja 1000 Jahre, nach ben Zwischenzeichen ber Erscheinung bes Phonix. Much fein Rame beutet auf Beitbestimmungen bin, benn poirit ift bas agyptische OCNGI von ENG2, alw, seculum, mit dem vorstehenden Art. O ober II.

Den Juden war der Phonix aller Wahrscheinlichkeit nach bekannt. Wenigstens verstanden viele Rabbinen von ihm die Stelle Siob 29, 18. Ich gedachte, ich will in meinem Mefte erfterben. und meiner Tage viel machen, wie der Chul. finden die angeführte Schriftstelle im talmudischen Tractate Sohar und in andern altjudischen Schriften vom Phonip erklart. Die Rabbinen beschreiben auch seine Gestalt, geben ihm eine Lebensbauer von 1000 Jahren, und betrachten seine Unsterblichkeit, benn sein Tod ift in ib= ren Augen eine Wiedergeburt, ale eine Folge der Enthaltsamkeit, da er im Paradiese nicht vom Baume ber Erkenntniß aß, und ber judische Dichter Ezechiel beschreibt ibn, ohne ihn zu nennen, als ben Konig ber Bogel, mit seinem buntschimmernben Gefieber, ber purpurnen Bruft, dem dunkelgelben Salfe und der melodischen Stimme. Von ben Aegyptern tam die Kenntnig des Phonix zu den Romern, bei benen er auch vorzüglich ein Symbol ber Unfterblichkeit mar, baber ibn der Verfasser des Gedichts de Phoenice aeterna avis nennt. sehen ihn auf Mungen, die Hadrian zum Andenken Trajan's schlagen ließ, auf der Weltkugel mit der Umschrift Saec. Aur. als Symbol bes unter biefem Raifer jurudgefehrten goldenen Beitalters. Und biefes ift

die erfte Borstellung von ihm auf romischen Mungen; welche sich leicht aus der Borliebe, welche Hadrian und nach seinem Beispiele die Romer, für agpptische Religion und Symbole an ben Tag legten, erklaren lagt.

Bon den Heiden ging bas Symbol auf bie Christen über. ift moglich, bag bie Sage von der Erscheinung bes Phonip unter bem Raiser Tiberius die nachste Beranlassung dazu gab. Aber auch ohnehin tonnte ber sich selbst aufopfernde und nach einigen Sagen aus seiner Asche wieder auflebende Wogel in der driftlichen Bilbersprache leicht auf den getreuzigten und auferstandenen Weltheiland gedeutet merden. In diesem lettern Sinne braucht ihn bereits Clemens, Bischof von Rom, in seinem ersten Briefe an Die Korinther Cap. 26. und 26.: "Der alte Phonix," sagt et, "bereitet sich sein Grab "aus Weihrauch, Myrrhen und andern Gewürzen, "in welchen er stirbt. Aus seiner Verwesung ent-"steht ein Wurm, der sich mit den Ueberbleibfeln "des todten Dogels ernahrt, bis ihm die Sittiche "gewachsen sind; dann bringt er das Grab mit den "Bebeinen aus Seliopolis, legt es auf den Altar "der Sonne nieder, und fliegt darauf zurud. Die "ses geschieht nach der Beobachtung der Sonnens "priester jedesmal, wenn 500 Jahre verflossen "find. Konnen wir dann," fahrt Clemens fort, "es für "etwas Großes und Bewundernswurdiges halten, "wenn der Schöpfer aller Dinge diejenigen aufer-"Reben läßt, die ihm beilig und im Vertrauen ei-"nes guten Glaubens gedient haben, da er uns "selbst durch diesen Vogel die gerrlichkeit seiner "Derheißung gezeigt hat?" Pf. 8, 6. 26, 6. Siob 19, 25. u. 26.

Auch Drigenes ermahnt bes Phonip im 4. Buche gegen Celsus, jeboch nur als eines Beweises ber Allmacht Gottes, und Tertullian fagt im Buche von der Auferstehung bes Fleisches c. 18. Et florebit enim, inquit, velut Phoenix (er citirt ben 92. Pfalm, wo von ber Palme die Rede ist, die auf griechisch polvis heißt) id est, de morte, de funere, uti credas, de ignibus quoque substantiam corporis dici posse. Multis passeribus nos antestare Dominus pronuntiavit. non et Phoenicibus, nihil magnum. Sed (beffer scilicet) homines semper interibunt, avibus Arabiae de resurrectione securis. Auf die Auferstehung Christi finden wir den Phonix angewendet von bem Berfasser bes bem Epiphanius von Salamis irrig beigelegten Physiologus, ber diese, nach der Wiedergeburt dieses Bogels nach dreien Zagen, so lauten nämlich einige Sagen, zu beweisen sucht.

Auch zur Aufklarung der mundervollen Geburt Christi gebraucht Gregor von Mazianz in seiner 37. Rede Diesen Mpthus. Derfelbe Bis schof vergleicht außerdem noch mit demfelben bie unbeflecte Jungfrau-

fcaft ber Mutter unfere Serrn:

Wie zur neuen Jugend wenn ber sterbende Phonix Blubet, nach vielen freisenben Jahren im Feuer geboren, Und aus dem alten Staub ein unfterblicher Korper hervorgeht, Also sollen auch ewiglich leben bie Sterbenben, welche Rach dem Könige Christus von glubender Sehnsucht entbrannt sind. Siegel Handbuch IV. 22

ı

Rusinus von Aquileja vergleicht in der Erklärung des apostolischen Symbols die Geburt des jungen Phonix mit der Menschwerdung Christi. Quid mirum, si virgo conceperit, cum Orientis avem, quem Phoenicem vocant, in tantum sine conjuge nasci vel renasci constet, ut semper et una sit et semper sibi ipsi nascendo et renascendo succedat?

Unter allen diesen verschiedenen Deutungen und Anspielungen blieb aber immer in der alten Kirche diejenige vorherrschend, die den Phonix als ein Bild der Auferstehung betrachtete. In diesem Sinne finden wir ihn jedoch nur selten auf christlichen Grabsteinen. Bon der heiligen Cacilia, die ums Jahr 230 gelebt haben soll, wird erzählt, sie habe auf den steinernen Särgen der ermordeten Christen Maximus, Balerianus und Tidurtius einen Phonix als Denkmal der lebendigen Hoffnung, die Maximus von seiner Auferstehung hatte, einhauen lassen. Ihr selbst zum Andenken ließ Papst Paschalis (ungefähr im Jahre 820) eine Mosait verfertigen, auf welcher ein Phonix steht, so wie dieser Bogel auch auf andern unter diesem Papste gearbeiteten Mosaiken zu sehen ist. Die erstgenannte Mosaik stellt ihn auf Palmzweigen stehend vor. Der Name ist ja im Griechischen berselbe und die Palme dachte man sich als einen unsterblichen Baum.

Mehr im romischen Sinne sehen wir ben Phonix auf ben Munzen ber ersten christlichen Kaiser als ein Sinnbild der Wiederherstellung des Reiches durch Constantin und seine Sohne. Die Umschrift ist gewöhntich: Felix temporum reparatio. Der Wundervogel steht mit umpstrahlten Haupte auf einem Felsen, als Symbol der unerschütterlichen Festigkeit des gleichsam wiedergeborenen Reichs. Auf einer andern Munze Constantins, wahrscheinlich des Jüngern, Gloria saeculi virtus Caess. empfängt der Kaiser von der sigenden Roma den auf der Weltzugel stehenden Phonix. Das umstrahlte Haupt, welches das frühere Alterthum nicht gekannt zu haben scheint, erwähnt auch der ungewisse Verfasser des Gedichts de Phoenice, wo überhaupt die Gestalt des Vogels ümständlich beschrieben wird.

Aequator toto capiti radiata corona Phoebei referens verticis alta decus.

So sehen wir ihn auch mit Strahlen gekrönt auf zwei christlichen Bleimunzen bei Ficoroni (Piombi antichi Tab. V. 13. und IX, 9.) Uebrigens hat das Bild bes Phonix in der neuesten Zeit wieder poliztische Bedeutung erhalten. In den Fahnen namlich des neuen griechisschen Konigreichs prangt neben dem Kreuze auch der Phonix. — Unter den christlichen Sinnbildern befindet sich ferner auch

12) der Rabe. In der alten Symbolik war er das Bild der Sunde, welche aussliegt und nicht wieder aufgenommen wird. Daher er auch in einigen Kirchen, besonders in Mailand, im Baptisterio neben dem Kreuze und der Taube abgebildet war. Die Täustinge wurden, wie Ambrosius de initiandis erzählt (vergl. Schöne's Gesschichtsforschungen II. p. 284) ins Allerheiligste geführt, dort entsagten sie dem Teusel (Abrenuntiatio Satanae), man wendete sie dann um, und ließ sie das Tauswasser, die Geistlichkeit und jene Symbole sehen. Darauf legten sie das Glaubensbekenntniß ab und stiegen ins Wasser zur Tause. — Etwas länger werden wir bei einem andern Sinnbilde verweilen mussen, bei

13) der Schlange. Sie war eines ber altesten Symbole bei ben verschiedenen Wölkern, wiewohl mit sehr von einander abweichens den Bedeutungen. In der mosaischen Schöpfungsgeschichte wird ihr tiese Erkenntnis und Werstand beigelegt, jedoch mit List und Verschmists beit vereinigt. Als das Diadem der Iss auf dem Helme der Pallas, und um Apolls Dreisus geschlungen, ist sie das Bild der Weisheit, die das Gegenwärtige und das Zukunftige erkennt, um den Stad des heilgottes gewunden, die Hieroglyphe umfassender und auf die Bestandlung der Krankheiten angewendeter Naturkenntnis, und von Hebe pnahrt, das Zeichen der Gesundheit. Dem Aegypter war sie sogar als Kneph und Agathodamon ein Symbol des Weltgeistes und Weltzshöpfers.

Diese Ibeen gingen jeboch, wenn wir die biblische von Klugheit 26 Lift ausnehmen, nicht in bie Symbolit ber alten Christen über. Bene biblischen Begriffe mußten auch in ben Runftwerken, auf benen ber Sundenfall abgebildet mar, ausgedruckt werden. Als Bild ber Augheit findet sich die Schlange nur einmal in einem Siegelringe bei Aringhi II. 387., in welchen das mit dem Kreuze verbundene Monogramm Chrifti eingegraben ift. Reben bemfelben fteben bie Buchftaben A und  $\Omega$ ; unten um ben Stamm bes Rreuzes ift eine Schlange jewunden, und zu beiben Seiten sieht man ein Paar Bogel, ohne Imeifel Tauben. Eine Unspielung auf die Worte Christi: Seid klug Die Die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben! Worherrschend Mieb aber immer ber Begriff von Licht und Bosheit im Teufel perso= mificirt, ben ja nach dem Beispiele ber spatern Juden fast die gange Mite Rirche, mit Ausnahme der alexandrinischen Schule, die in der Paradiesischen Schlange die Hieroglyphe der Wollust erkannte, für ben Berführer unserer Stammaltern anfah. Und bas Unsehen der Apotappfe, in welcher der bose Geist ofter die alte Schlange genannt wird (XII. 9. XX. 2.), oder auch der Drache, der alte Drache heißt, wo ihr Thron des Pergamen Aeskulaps, als der Thron Satans bezeichnet Dirb, war fur diese Auslegung des Bilbes entscheibend. Wir finden Dieselbe Worstellung auch in den Apokryphen, z. B. in den Acten des Mpoftels Thomas und bei fast allen Kirchenvatern der morgenlandischen abenblandischen Rirchen. Rein Wunder also, daß wir fie auch mf ben altesten christlichen Munzen ausgedrückt sehen. Von ber Art aben wir drei, eine Rupfermunze von Constantin dem Großen, wo Labarum die Schlange gleichsam mit seinem Fuße durchbohrt. Die Inschrift ist: Spes publica, welche namlich auf bie Bestegung alten Schlange durch den im Monogramm über dem Labarum thaltenen Namen Christi gegründet ist. Die zweite und dritte seld = Denare, letztere mit der Umschrift: VICTORIA AUGG. stellt Raiser vor, wie er in der Rechten einen langen in ein Kreuz aus= enfenden Scepter, in der Linken eine Siegesgottin haltend, kraftig bas Haupt einer Schlange tritt. Augenscheinlich ber Gieg bes Ebriftenthums über das Heidenthum, welches die ganze alte Rirche als Bert des Teufels und ber Damonen verabscheute. Diese Mungen thalten außerdem eine Erklarung durch den Bericht des Gusebius, bag Conftantin in seinem Palaste zu Constantinopel, ein Gemalbe habe berfertigen laffen, auf welchem er felbst mit bem Rreuze auf bem

Haupte und einem burchbohrten Drachen vorgestellt worden sei. Euseb. de vita Const. III. c. 3.

Bon der Abbildung Johannes, des Evangelisten, mit einem Becher Weins, aus welchem eine Schlange herausspringt, haben wir

bereits in diesem Handbuche 2. Thl. p. 196 gesprochen.

Daß wir in der Kirche und bei gottesdienstlichen Dingen bas Schlangensymbol nicht baufiger finden, mag vielleicht in den vielen Digbrauchen, welchen baffelbe ausgesett mar, feinen Grund haben. Die Ricchengeschichte macht uns mit mehrern gnoftischen Secten, besonders ben Ophiten ober Schlangenbrubern, befannt, welche von ben Thorheiten, die sie beim Gottesbienste, besonders bei der Abendmablefeier, mit der Schlange trieben, diesen Namen erhielten, und von welchen Epiphanius, Theodoret, Tertullian, Augustinus, Johannes Damascenus u. a. fo viel Bofes berichten. Gie mogen urfprunglich eine acht=religiose Absicht gehabt und durch dieses Symbol an den -Kall und die Erlosung des Menschengeschlechts haben erinnern wollen; allein biefe Dieroglyphit artete balb in Unverstand und Aberglauben In ber alten anonymen Schrift: Praedestinatus, ed. Sirmondi, wird ausbrudlich gesagt, bag die Ophiten, wenigstens ein Theil berfelben, die heilige Schlange ihren Chriftus genannt haben. (Colubrem suum Christum appellant.) Dieg geschah mohl beshalb, meil Joh. 8, 14. die eherne Schlange als Borbild auf Christus vorgestellt wird. Derselbe Verfasser berichtet auch, daß die Bischofe von Chalces bon und Mitomedia die beiligen Schlangen der Ophiten todtgeschlagen haben. S. Mosheims Geschichte ber Schlangenbruder, in dem Berfuche einer unparteiischen und grundlichen Regergeschichte, Selmstädt 1746. p. 110 ff. Es ist baber nicht unwahrscheinlich, daß durch sol che Berkehrtheiten ber Baretiker bas Schlangenfymbol in ber tatholischen Rirche in Diferedit getommen fei. Bu ben febr beliebten driftlichen Sinnbildern, dem Thierreiche entnommen, gehort auch

14) die Caube. Dieser weissagende Bogel der himmlischen Sottin, der den Anhängern des ascetischen Sterndienstes so werth war, wurde auch von den alten Christen nicht verabscheut. Er war ihnen vielmehr merkwürdig als der Bote Noahs aus der Arche, lieb als ein von Christo ausgestelltes Symbol der Unschuld und Redlichkeit (sepd ohne Falsch wie die Tauben! Mt. 10, 16.), hellig als ein Bild des heiligen Geistes in der Taufe Christi. Wir sinden daher oft das Lob der Taube bei den Kirchenvätern. Sie gehörte zu den ältesten christlichen Symbolen, da bereits Clemens von Alexandrien ihrer erwähnt, zugleich auch zu den gewöhnlichsten, indem sie auf Steinen, Mosaiken, Gemälden, Lampen und dergleichen abgebildet wird. Vergl. im Allgez meinen Wernsdorf do simulaero columbae. Viteb. 1775. 4.

Die vornehmsten Bedeutungen der Taube, die sich aus den auf uns gekommenen Werken der Kunft entnehmen lassen, sind folgende:

a) der heilige Geist. Paulinus von Nola sagt in seiner - Beschreibung der Tempel zu Nola und Fondi in ihrer Aspis

Et per columbam spiritus sanetus fluit.

Cyrillus von Jerusalem scheint auf Gemalde anzuspielen, wenn er seine Katechumenen so anredet: Denkt euch die himmlischen Chore und Gott, den zerrn des Weltalls, sigend,

n eingebornen Sobn zur Rechten mitsigend und n Beist dabei. So schwebt er in dem Gemalbe bei Aringhi II. 5, welches die Taufe Jesu vorstellt, in Taubengestalt über seinem upte, gang wie Juvencus in der evangelischen Geschichte 1. 2. 358 fagt:

> Corpoream gerens speciem descendit ab alto Spiritus, aëream simulans ex nube columbam.

ir finden auch die Taube über dem Monogramme Christi auf Grabipen bei Aringhi I. 301. oder auch die Lampen gang in Geftalt er Taube geformt. Dergleichen Tauben pflegte man in bie Graber Martyrer zu legen. Gregor von Tours erzählt, daß ein Dieb eine bene Taube, die im Grabe des heiligen Dionpfius von Paris hing, ie entwenden wollen. Auch legte man zuweilen die Reliquien der irtyrer in goldene Tauben, und vom 4. Jahrhundert an dienten sie n Behaltniffe für geweihte Postien. Gie maren von geringerer ober Berer Rostbarkeit nach dem Werthe des Metalls oder der Arbeit. te fehr schone von Erz mit verschieden gefarbtem Email, bie in einer che zu Dbense gefunden murbe, besitt die konigliche Sammlung ber erthumer in Ropenhagen.

Auch die Altartische hatten neben dem Kreuze hohle goldene und erne Tauben, die man nachher über benselben aufhangte. Severus, Saupt der monophysitischen Akephaler ward in einem Bittschreiben antiochenischen Beiftlichen und Monche an die funfte allgemeine nobe zu Constantinopel (536) angeklagt: Er habe die Altare und igen Gefaße nicht verschont, und die golbenen und filbernen Tauben, über ben Altaren als Bilder des heiligen Geistes aufgehangen ma= , hinweggenommen. Er ward nicht minder beschuldigt, die mit iben geschmückten Taufcapellen biefer Beiligthumer beraubt zu ha= Die Papfte beschenkten die Rirchen mit folden Bilbern. Innoius I. († 417) verehrte der Kirche der h. h. Gervasius und Protaeine Taube von vergoldetem Metall, die 30 Pfund mog, und arius († 467) gab der Kirche bes heiligen Johannes eine ahnliche Gold, 2 Pfund schwer. Die Taube ward in den Taufcapellen zehängt und endlich auch an den Lehrstühlen der Bischofe ange= bt. Man hat einen marmornen Stuhl in ber Ratakombe ber ). Marcellus und Petrus gefunden, auf deffen Spite eine mit m Diadem ummundene Taube steht. Man bachte wohl an Jes. 1. Der Geist des gerrn ift über mir, darum hat ch der Beist des Berrn gesalbt ze. Von den Lehrstühlen i sie auf die Ranzeln, wie wir sie noch so oft in unsern Kirchen n und wie sie bereits in ber Sophientirche zu Constantinopel ange= bt war.

Aus dieser Bebeutung der Taube lassen sich auch die alten Gebe erklaren, mo sie auf bem Haupte ober ber rechten Schulter ft Gregors des Großen sigt, augenscheinlich, um badurch anzudeus daß dieser Kirchenlehrer seine Werte unter ber Inspiration des beis 2 Geistes geschrieben habe. Das eine bieser Bilder findet sich in Arppte der Batikanskirche. Es ist ein Marmorrelief, wo die Taube gleichsam etwas ins Dhr raunt. Das Stud ift aber weit junger, Gregore Beit. — Das zweite Bild hat der Fürstabt Gerbert aus : Handschrift der Bibliothet ju St. Gallen aus bem 10. Jahrhundert

bekannt gemacht. Spaterer Gemalbe ermahnen wir nicht. Diese Dar= stellung entsprang aus einer vom Biographen bes Papstes erzählten Fabel, daß sein Schreiber, als er ihm feine Erklarung bes letten Bedichtes des Propheten Czechiel dictirt, eine von Licht strahlende Taube auf seinem Saupte gesehen, die ihren Schnabel in seinen Mund gestect habe. Eine ahnliche Sage wird von Ephraim bem Sprer ergahlt, der eine Taube auf der Schulter Basilius des Großen gesehen, und mer kennt nicht Muhamebe Taube?

Rein Wunder also, daß die Idee sich sehr lange erhielt, und bag wir auf weit spateren Gemalben, welche allgemeine Concilia vorstellen, die ja im heiligen Geiste versammelt waren, die Taube an der Dede

bes Saals oder der Rirche feben.

b) Die zweite Bedeutung der Taube in ber alten Rirche mar Christus selbst. Dieß sagt Tertullian adv. Valentinianos, ober wer sonst der Berfasser dieser Schrift ist, ausdrücklich c. 2. In summo Christum columba demonstrare solita est, serpens vero tentare. Illa et a primordio divina pacis praeco, ille et a primordio divinae imaginis praedo. Unter ben Chrifto gegebenen Beinamen finden wir auch COLUMBA. Db aber noch Denkmale vorhanden sind, die ibn unter dem Bilde einer Taube vorstellen, findet man nicht ange= deutet. Unter der Taube aber fteht er als bas Lamm Gottes in dem Gedichte bes Paulinus, welches die Mosaiten ber Rirche von Nola beschreibt.

> Pleno coruscat Trinitas Mysterio, Stat Christus Agnus, vox patris coelo tonat, Et per columbam Spiritus Sanctus fluit.

So auch in bemfelben Gebichte:

Sub cruce sanguinea niveo stat Christus in agno Alite, quem placida sanctus perfundit hiantem Spiritus, et rutila genitor de nube coronat.

c) Die Apostel murben ebenfalls als Tauben vorgestellt. In ber angeführten Epistel bes Paulinus heißt es:

> Crucem corona lucido cingit globo, Qui coronae sunt corona Apostoli, Quorum figura est in Columbarum choro.

Derselbe Paulinus erzählt 'auch, daß am Gingange ber nolanischen Basilica zu beiben Seiten rothe Rreuze gestanden mit der Aufschrift:

> Ardua floriferae crux cingitur orbe coronae Et Domini fuso tincta cruore rubet. Quaeque super signum resident coeleste columbae, Simplicibus produnt regna patere Dei.

Welches sich freilich auf fromme Christen überhaupt beziehen kann. Unter den Gemalden der Rirdje zu Mola mar, diesen Bersen zufolge, ein Rreuz, um welches Tauben schwebten, und ein anderes, auf dessen Spiten Tauben standen. Eine abnliche Borstellung, wiewohl aus einer spatern Beit, hat sich noch auf einer Mosait in der Aspis der St. Clemenstirche zu Rom erhalten. Es ift ein gefreuzigter Chriftus; auf den Armen des Kreuzes stehen zwolf Tauben, die zwolf Apostel. Bosius de cruee triumphante l. VI. c. 11.

d) Ueberhaupt bedeuteten die Tauben auch die Gemeinde frommer Christen. Darauf zielen vielleicht die oben angeführ= ten Berfe bes Paulinus, und gang gewiß zwei andere an demfelben Orte:

Nos quoque perficias placitas tibi Christe columbas, Si vigeat puris pars tua pectoribus.

die Unschuld und Liebe sollte ja der Charakter eines Christen seyn! die Taube hat keine Galle, sagt Tertullian (de baptismo c. 8.). Bir haben eine Grablampe, auf der vier Tauben um eine Palme rumstehen und fliegen. Aringhi II. 344. Mamachi III. 95. Vielzicht ein Bild christlicher Familieneintracht.

- e) Christliche Ehegatten. So sehen wir oft zwei Tausmit dem Monogramm in der Mitte. Aringhi II. 12. 119. 151. 1d auf dem geschnittenen Steine am Fuße des Monogramms Christi, n das eine Schlange gewunden ist, zwei Tauben mit einem Gesäß der Mitte, über dem das Monogramm steht. Die Tauben halten eizweige in den Schnäbeln über dem Monogramme (Aringhi II. 848.). vei Tauben, ein Baum in der Mitte (Aringhi II. 325.). Der aum deutet auf Fruchtbarkeit; die Tauben sind das Symbol der ehes hen Eintracht. Wir haben Münzen der Kaiserin Domitia, auf des m ein Vogel, der Taube ähnlich, steht, mit der Inschrift: Conredia. Man hat zwar an die Krähe gedacht, die dem Aelian. histor. simal. III. 9. zufolge, das Bild der ehelichen Treue gewesen seyn U. Aber der Vogel gleicht einer Taube mehr als einer Krähe und e eheliche Liebe der Turteltauben ist sogar zum Sprüchworte geworden.
- f) Tugend und Unschuld einzelner Christen. ieß zu bezeichnen ist die Taube unzählige Male in Grabsteine einge= wen, besonders unter solde, unter benen Anaben und Dabden ru= n, die in fruher Jugend dahinstarben. Auf den Grabern der Jungwen ist sie zugleich ein Symbol der Reuschheit. Wenn der Che= ann fie in das Grabmal feiner Frau, die Frau in den Gedachtniß= in ihres Mannes graben ließ, so bedeutet sie eheliche Treue. Dieses pmbol erhielt sich in Italien bis in die Zeit der Longobarden, die i den Grabern ihrer Todten holzerne Stangen aufstellten. Befonders erkwurdig ist ein Stein bei Boldetti p. 208, wo die Taube den elzweig, das Zeichen des Friedens, im Schnabel, zwischen dem Unfer id dem mit geweihtem Brode angefüllten Relche, gesehen wird. rd dadurch vermuthlich die glaubige Hoffnung der durch den Genuß s heiligen Abendmahls den Christen zugesicherten Unsterblichkeit be= Denn daß diese das Abendmahl felbst als ein Mittel betrach= en, wodurch der Korper physisch zur Unsterblichkeit vorbereitet murde, aus ber Dogmengeschichte bekannt.
- g) Auf den geschnittenen Steinen kommen sehr oft Tauben vor, f einem Delzweige stehend, denselben im Schnabel haltend, auch ne Delzweig. Auch auf Bleisiegeln von Fioroni und unter den ostischen Gemmen bei Macarius und Chislet Tab. V. Zweiersei ist thei zu bemerken:
- a) Daß man nicht überall Tauben von Raben unterscheiben kann. de Gestalt der Bogel ist beinahe dieselbe, und wo kein Delzweig oder Iblatt gegeben wird, ist die Verschiedenheit kaum bemerkbar. Die iben gehören aber zu den mithraischen Mosterien, in denen ein Grad, Rabengrad, Kopaxixá, hieß, und die Eingeweihten Raben, xópaxes, tannt wurden.
  - B) Daß die Tauben, als ber himmlischen Gottin geweihte Bogel,

auch zu ben Symbolen ihrer Religion gehörten. Clarke hat geschnittenen Steinen zu karnea in Cypern gefunden. Sie sime ben Münzen der Stadt Erpr in Sicilien häusig; und gewiß sund von den Steinen, in welche Tauben eingegraben sind, deren man sehr große Menge sindet, und die man alle für christliche hält, Ringen für die Verehrer der Himmelsgötter bestimmt gewesen. Dieicht kann nicht einmal der Delzweig oder das Delblatt für den der lichen Ursprung derjenigen Steine bürgen, auf denen es besindlich id benn auf jenem Steine bei Clarke steht die Taube auf etwas, deinem in ein Blatt auslausenden Zweige sehr nahe kommt.

IV) Christliche Sinnbilder, entlehnt aus del

Reiche der Gewächse.

1) Die Cypresse. Cypressus Diti sacra et ideo sunch signo ad domos posita, sagt Plin. hist. natur. XVI. 10. — Servi ad Aeneid. III. 64. Apud Atticos sunestae domus Cupressi from velantur, ideo, quia hujus generis arbor excisa non renasciti sicut e mortuo jam nihil sperandum, quam ob causam in tuti Ditis patris esse putatur. Will man sich Stellen der Dichter al klaren, in denen von der schwarzen und Trauercopresse die Rede so sindet man Manches gesammelt in G. A. Langguth Antiquital Plantar. fenalium apud Graecos et Romanos. Lips. 1738. p. 69 seg

Die Christen behielten ben in die Nationalbenkungsart übergege genen Begriff, und wir haben noch Denkmaler, auf denen die Coprigeschen wird. Als Bild des Todes sinden wir Copressen auf Gemall und in Stein gehauen. Bei Aringhi II. 340. und Mamachi I. 46 sehen wir einen solchen Baum zwischen zwei Hausern stehen. E andere Erklarung giebt Ambrosius Serm. IV. in Ps. 118. c. 21. Die immer grünende Copresse, die nie ihre Blatter verliert, sei le Bild des Gerechten, und mit demselben vergleicht sie auch Gregor Große in Cantic. I. c. 16., weil ihr Holz der Faulniß widerste Uedrigens sehen wir die Copresse nur selten auf christlichen Denkmale

2) Die Sichte oder Tanne und die Myrthe. Pie feralis arbor et sunebri indicio ad fores posita, sagt Plin. Hi nat. XVI. 38. (Langguth. l. l. p. 28.) Auch dieser Baum verki nie seine traurigen, dunkelgrünen Blätter, und er ward daher als Zeichen beständiger Trauer angesehen. Mamachi sührt ihn unter l Bäumen an, die zuweilen auf christlichen Grabmälern vorkommen. Dasselbe gilt von der Myrthe. Auch diesen Baum, der in Eun zuerst, wie Plinius will, bei Elpenor's Grabe zu Circeji gesehen worl seyn soll (H. N. XV. 29.), und mit dem die Griechen die Gräber Todten schmückten, daher auch Virgil. Aeneid. Vl. v. 441. diesenig die an unglücklicher Liebe verstorben waren, in der Unterwelt in ein Myrthenhain versett — et Myrthea silva teget — nennen Aringhi 389. und Mamachi III. 94. als Todeszeichen auf Denkmälern, jed ohne Abbildungen davon zu geben, oder anzusühren. Sonst war at wie bekannt, dieser Baum der Aphrodite geweiht.

3) Der Delbaum. Der Delbaum wird bereits in dem sichte des Papstes Damasus erwähnt. Da ein Delblatt im Schne der Taube der aus den Gewässern der Sündfluth wieder auftauchen Erde war, und daher häufig in den Vorstellungen Noahs und

Arche vorkam, so war es auch naturlich, baß bie alten Christen ben Begriff des Friedens damit verbanden. Go fagt bereits Tertullian de baptisme c. 8. Olea signum etiam apud nationes deprehenditur. Damit stimmt Ambrosius überein de Noe et Arca c. 19. Aber auch Fruchtbarkeit in guten Werken, Rechtschaffenheit und Unschuld, ein stilles Leben und Barmherzigfeit, werden von den Rirchenvatern unter dem Bilde des Delbaums angedeutet. Sein schones, immer grunes Laub trug bagu bei, ihn zu einem ben Christen beliebten Sombol zu machen, und die oftere Ermahnung beffelben im A. E., besonders in den Psalmen, heiligte das Bild. Wir finden es haufig auf driftlichen Grabmalern. Ginem funfjahrigen Anaben, Calpurnius, fegen bie Aeltern einen Stein. Auf biefem sieht man eine Urne mit dem Monos gramme Christi, und mit zwei Tauben The Seite, von denen jede einen Delzweig im Schnabel über ber Urne halt, Aringhi II. 348. Augens fceinlich ein Bild der Unschuld Diefes Anaben, der felig im herrn ent= schlafen war. Ein anderes Denkmal hat Aringhi II. 325., wo auf jeder Seite ber Inschrift ein Delzweig zwischen zwei Tauben ftebt. Auch hierdurch wird die Unschuld eines achtjährigen Rindes bezeichnet. 4) Die Palme.

> — Palmaque nobilis Terrarum Dominos evehit ad Deos.

Horat. Od. I. 1.

Das Siegeszeichen ber Griechen und Romer unzählige Male auf ihren Denkmalern in Stein und Mungen ausgebruckt. Auch ben Juben nicht unbekannt; benn wir finden die Palme auf den Mungen der Ronige aus dem Stamme Herodes des Großen und auf einem jubi= schen Sartophage bei Lupi p. 177. Den Christen war sie heilig durch Offenbarung Joh. 7, 9., wo die Schaar der Auserwählten, Die vor dem Throne Gottes und des Lammes steht, beschrieben wird als angethan mit weißem Gewand und Palmzweig in ben Sanben. Raum ift auf ben Grabsteinen ein Symbol häufiger, als Palmzweige. Es ift leicht zu erklaren. Die verstorbenen Christen haben ben Tod und ben Erbfeind bes menschlichen Geschlechts übermunden. Bas ber Rame Vincemalas, der zuweilen gelesen wird, im Worte bezeichnet, daffelbe brudt der in ben Stein gehauene 3meig aus. Mur haben wir nicht überall an Martyrer zu benten. Denn wer driftlich lebte, war eben sowohl ein Ueberminder des Teufels, als wer sein Blut für bie Lehre Jesu vergoß. Einzelne Palmzweige finden wir überaus haufig. Es bedarf daher teines Unführens. Merkwurdig ift indeffen eine Grablampe, in deren Mitte eine Palme gesehen wird, mit zwei über ihr schwebenden und zwei neben ihr stehenden Tauben, den Rand mit Weintrauben und Delzweigen geschmuckt (Aringhi II. 344. Mamachi 111. 95). Solche Lampen mit zwei Palmenzweigen tommen ofter vor. Auf Glasscheiben und geschnittenen Steinen finden sich gleichfalls Pals Bon ihnen und allen möglichen Bedeutungen, die ihnen gege= ben werden konnen, haben Aringhi und Boldetti in ihren Werken schon umståndlich gehandelt. Wie aber nicht überall, wo ein Palmenzweig erscheint, bas Grab eines Martyrers angenommen werben barf, so muffen wir auch nicht jedes solche Zeichen für einen Beweis driftlichen Religionsbekenntniffes halten. Denn auch die Beiben

bedienen sich ber Palmen zu ihren Verzierungen, wie noch neuerbings

Millin gezeigt hat (Tombeaux de Pompeji p. 82).

5) Der Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ift der Weingartner. Ich bin der Weinstock, ihr seyd die Reben, sagt Jesus seinen Jungern, Joh. 15, 1 - 5. Diese Worte sind hinreichend das Bild zu erklaren, das wir oft in den Begrabniftammern der alten Christen finden. -Bereits Damasus spielt barauf an, da er Christus Vitis nennt, so wie er bei Drientius Bodruo heißt; und auf einem driftlichen Wandge= malbe sehen wir den jungen Christus in der Mitte judischer Lehrer, umgeben von einem doppelten Halbgirkel von Beinftoden, in deren Blattern theils Tauben sigen, theils Genien beschäftigt sind (Aringhi I. 323.). Ein Paar ander inschriften und Bildwerke giebt Lupi p. 121 und 182. Die erste ift einem dreimonatlichen Knaben gesetzt und hat eine Taube auf einem Delzweige, über welche eine Weintraube bangt. P. 182 stehen zwei Tauben mit bem Monogramme Christi in der Mitte, bei einer Taube und unten die Inschrift: MARTYRI IN PACE. . Besonders bemerkenswerth ift eine Grablampe bei Aringhi II. 351., in deren Mitte der gute Sirt fteht, und beren Rand Beintrau= ben zieren. Gin ahnliches Gemalbe giebt Aringhi II. 15., nur daß dort das Bild von Weintrauben, in benen Genien mit Weinlesen beschäftigt sind, umgeben ift. In diesen Borstellungen ist das Bild Der Weinstock ift Christus, Die Reben sind seine Junger und Schuler. Ein Sarkophag der heiligen Constantia, in dem gleich= falls Weintrauben mit telternden Genien eingehauen find, ift ungewiffer. Eine eingeschränktere Bedeutung der Traube giebt Hieronymus über Umos c. 9. Er glaubt, daß das Blut Christi und der Martprer durch baffelbe bezeichnet merbe. Das mochte denn auch von jenem Grabsteine mit der Umschrift Mattyri in pace ebenfalls gelten. Uebrigens geben die Rirchenvater viele Erklarungen und Deutungen des Weinstocks und ber Trauben. Wir bedürfen aber nur folcher, welche Die Dente maler erklaren, und diese sind gesammelt von Aringhi II. 870. und **B**osio 650.

V) Christliche Sinnbilder, entlehnt von leblossen Gegenständen der Natur, der Kunst, des Be-

durfnisses und dergleichen.

1) Der Anker. Dieser ist ein altes griechisches Symbol, das oft auf den Münzen der Städte vorkommt. Ursprünglich bezeichnete es sichere Seehäfen; dann ward der Begriff erweitert, und der Anker ward das Bild eines blühenden Staats. Häusig sinden wir denselben auf den Münzen der macedonischen Könige von Sprien, weil die Mutter des Seleucus Nicator geträumt hatte, sie habe diesen Sohn vom Apollo empfangen, und habe bei ihrem Erwachen einen im Traume gesehenen Ring, in den ein Anker eingegraben war, im Bette gesunz den; wie denn auch Seleucus einen Unker auf der Hüste als Muttermal zur Welt brachte. Die am Parthenon zu Athen gemalten Anker mit Oliven sollen den Schutz der Athene und des Poseidon angedeutet haben. Ein Symbol der Hosfnung aber war der Anker bei den Griezchen nie. Auch nicht bei den Römern, deren Göttin Spes daran zu erkennen ist, das sie mit der linken Hand ihr Gewand etwas ausbebt. Der

Berfaffer bes Briefes an die Hebraer hat aber dieses Gleichniß schon sufgenommen VI. 19. daher es tein Bunder ift, wenn es bei ven Rirchenvatern gelesen wird. Go fagt g. B. Chrysoftomus Homil. KX. ad Pupul.: Wir wissen, zu wem wir vom Anfang infre Juflucht genommen. — Auch den Glauben vergleicht Ebrosostomus mit dem Unter, welcher überall den ihm anhängenden Beift aufrecht erhalt. Selig, wer seine Hoffnung auf Gott sett; halte ich von allem andern getrennt, an diesem Unter fest. Chrysostom. 100 in Ps. 115. Gine abnliche Erklarung mit der Unspielung auf l Cor. 13, 12. und 1 Joh. 3, 2. giebt Ambrosius zur angeführten Stelle Hebr. 6, 19. Paulinus von Nola ruft seinen heiligen Felix thft mit ben Worten an:

In te compositae mihi fixa sit ancora vitae! bierher gehört gewissermaßen auch der Titel des bekannten Werkes bes Bischofs Epiphanius von Salamis, der Glaubensanker. tralt war Dieses Symbol in der driftlichen Rirche. Es war eins von venen, deren Gebrauch Clemens von Alexandrien den Christen erlaubte rud anrieth, und es hat sich überaus haufig auf den christlichen Monu= menten erhalten, sowohl auf Grab : als auf geschnittenen Steinen Aringhi II. p. 337 und ofter. Boldetti p. 208, 349, 366, 370 mb ofterer. Lupi p. 53, 115, 136). Besonders merkwurdig sind der die Gemmen, auf welchen ein ober zwei Fische neben bem Unter teben, bald mit, bald ohne den Namen Jesu. Auf einem ehernen Ringe bei Boldetti 502. Dr. 28. feben wir den Unter neben einem Schiffe, augenscheinlich um die Hoffnung ber Rirche zu bezeichnen. Er war aber auch ein Symbol der Standhaftigkeit in Leiden, welches ms einer Inschrift bei Boldetti p. 339 erhellt, wo das Monogramm Ehrifti zwischen einer Taube und bem Unter fteht, nebft ben Worten. Panstinae virgini fortissimae, quae vixit ann. XXI. in Pace. — In diese Rubrit gehört ferner

2) das Saß. Ein hochst sonderbares und geschmackloses Sym= bel! Ein Wandgemalde im Coemeteria der heiligen Agnes (Aringhi 4. 91.) stellt einen von zwei Ochsen oder Ruben gezogenen zweirade= igen Rarren vor, auf bem ein großes Faß liegt. Gin anderes im Coemeterio Priscillae, ebendas. 145, zeigt ein großes, von acht Man= bern gezogenes Faß. Worn liegen zwei andere tleinere Faffer. Rachbarschaft eines ganz christlichen Grabgewolbes, in dem der gute Dirte abgebildet ist, und die Tauben an den Seitenwanden dieser tabkammer, machen es wahrscheinlich, daß sie für Christen bestimmt nd. Ein brittes Bild giebt Mamachi III. 91. Zwei neben einander Regende Fasser mit der Ueberschrift: Julio filio pater dolens (Munter bermuthet ein Wortspiel auf dolium anstatt dolens. Man vergleiche and Muratori Thes. Inscr. IV. p. 1928). - Ein viertes stellt ein Bas vor, zwischen zweien Tauben und unter bemselben bas Mono= gramm Christi (Boldetti 164.). Un ein Weinfaß, um anzuzeigen, baß die Martyrer ihr Blut wie Wein vergoffen hatten, lagt fich füg= lich nicht benten. Denn die Romer bewahrten ihren Wein nicht in Faffern, sondern in Amphoris, und die Menge der Martyrer muß auch webeutend vermindert werden. Daher auch die Glafer in Form von fassern, die man zuweilen in den Katakomben findet, nicht dazu Symbol scheint also in der Beschaffenheit eines Fasses gesucht werden zu mussen. Dieses besteht bekanntlich aus vielen kleinen Dauben, die der Faßbinder vereinigt. Es läßt sich daher als ein Bild der Eintracht, entweder der ehelichen oder Familieneintracht, oder auch der kirchlichen denken. So erklärt sich wenigstens jenes, zwischen zwei Tauben über dem Monogramme gestellte Faß. Hier ist es die Eintracht zweier Ehe gatten; und das andere Bild, das die acht mit dem Fortbewegen eines großen Fasses beschäftigten Männer vorstellt, ware vielleicht von der nach dem Tode der beiden Teltern, die einträchtig mit einander geleit hatten, und durch die zwei ruhig liegenden Fasser angedeutet werden, fortdauernden Eintracht ihrer zahlreichen Familie zu deuten.

3) Der Sels. Sie tranken aber von dem geist lichen Sels, welcher mit folgete: das war Christus 1 Cor. 10, 4. Auf diese Worte grundeten die alten Christen ben Namen Petra, Fels, ben fie Chrifto beilegten. Wir finden ibn bereit bei Justin d. M. im Gesprache mit Trophon p. 274, wo Moses auf bem Fels kniend angeführt wird. Irenaus erwähnt feiner mehme Male: Est dominus et Salvator apud Danielem II. lapis sine att nibus, id est, absque coitu et humano natus sanguine de uters virginali adv. Hacres. III. c. 28. und c. 7. Lapis sub persona all hominis introducitur et assumtio carnis humanae significatur in alis Dei. Und Tertull. adv. Marcion. III. 16. Petra enim Christus. -Auch Damasus nennt Jesum Petra und Fons mit Rucksicht auf bes Wasser, welches Moses mit dem Schlage seines Stabes aus dem Feb fen hervorspringen ließ. Denn von diesem Felsen und bem Bunbe des ifraelitischen Gesetzgebers haben wir viele Abbildungen, besonder Band = und Deckengemalbe. Bei Aringhi ift aber auch aus einer romischen Ratakombe ein Grabstein angeführt, auf welchem ein gel angeführt ist, zu dem eine Taube hingeht, mit der Inschrift: Ausnon, qui vixit menses III. Non. Octbr. Das Kind, das zu Jesu seint Buflucht nimmt, wird also hier durch die Taube vorgestellt. chen Allegorien hat auch die weit spatere Mystik angenommen. ben alten Gesangbuchern ber Brudergemeinden find Rupferstiche, bie einen Sels vorstellen, zu deffen Sohlen Bogel hinfliegen. Dabet ber Name Rreugluftvogelein, ben man in altern Schriften Diefer Par tei findet.

4) Die Zustapfen. Auf einem Steine bei Boldetti p. 363, einem andern bei Buonarotti p. 165 und einem dritten bei Schöne Geschichtsforschungen III. Tab. II. n. 87. sinden wir einen Fuß abgebildet, vielleicht als Symbol des Uebergangs in eine bessere Welt und als Ausdruck des Wunsches I. pede fausto oder secundo! Den Abdruck eines Fußes mit der darin eingegrabenen Inschrift: In Deo giebt Boldetti p. 419. Auch sehen wir zwei Fußetapfen bei Lupi p. 69. Es kann vielleicht dadurch der Paulinische Ausdruck 2 Cor. 5, 6. bezeichnet seyn. Wahrscheinlicher ist es jedoch, daß die ixwa Xoiotov, Fußtapfen Christi, 1 Petr. 2, 21. gemeint sind, besonders da der Clementinische Hymnus ihrer erwähnt:

Fußtapfen Christi Himmelsweg! u. f. w. Bie alt die christlichen Steine dieser Art sind, läßt sich nicht bestim= men; gewiß aber find sie nicht fruber, als das constantinische Zeitalter,

in dem die Wallfahrten der Christen anfingen.

5) Das Saus. Die Zeichnung eines Saufes tommt einiges nale auf Grabsteinen vor, Aringhi I. p. 506. II. p. 340, 357. Inter mehrern Erklarungen diefes Bilbes icheint biejenige den Borgug m verdienen, die es von der Rirche herleitet. Go fpricht ichon Paulus l Lim. III. 15. vom Sause Gottes, Irenaeus adv. haeres. igt 1. 3., daß die in der ganzen Welt zerstreute Kirbe gleichsam ein Saus bewohne, und Drigenes beruft sich in ter fiebenten Homilie über das Hohe Lied auf die paulinischen Worte, in benen die Kirche beschrieben wird, die ein geistli= nes jaus und Gottes jaus ift. Auch Cprill von Jerusa: be vergleicht den Unterricht mit einem Gebaube. Chryfostomus nennt Esiche ein von den Seelen der Menschen errichtetes Debaude. Und mit ihnen stimmen Augustin zu Pf. 26. und Siewaymus zu Jef. 65. überein. Diefe Bergleichung ift weit naturlicher, its die mit Christus selbst, wiewohl er in dem anfangs angeführten Epigramme des Papstes Damasus — Domus genannt wird. Man Bunte zwar, da das Saus als Symbol in den Ratakomben gefunden Dirb, es für gleichbedeutend halten mit bem domus aeterna, em bei ben Romern so gebrauchlichen Namen bes Grabes, welcher bon bet ben Hebraern vorkommt (Jef. 14, 18.) und bei Aegyptern, Perfern, Griechen und Romern in ihren Denkmalern, die oft die Form Dalasten und Häusern haben, ausgedrückt wird; solcher Stellen, Die Domus exilis Plutonia Horat. Od. I. 4. nicht einmal zu ermah= Auch auf driftlichen Grabsteinen findet sich zuweilen, obgleich the felten, diefer Ausdruck. Man konnte auch an die Wohnungen bes Baters, Joh. 14, 2., benten. Symbole find ihrer Natur nach mehem Deutungen unterworfen, und keine, bie sich nicht ganz als unna-Ettich ausweist, darf ale falfch und unstatthaft verworfen werben.

Bu verwundern ift es, fagt Munter, daß wir unter den Sym= wien der alten Christen nirgends den Thurm antreffen (Sinnbilder L. Heft p. 56). Allein das Befremben schwinder fogleich, wenn man te Stelle damit vergleicht in Augusti's Denkwurdigkeiten Thl. 11. 1 408, wo von der kirchlichen Baukunft die Rede ift. hier heißt es: Schloffer und Burgen waren von den altesten Zeiten her mit Schirm= Thurmen versehen, und von diesen sind sie auch aller Wahrscheinlich= tat nach auf die christlichen Kirchen übergetragen worden. Uber in wels der Periode dieß zuerst geschehen sei, läßt sich nicht mehr mit Sicher= Deit ermitteln. Nur so viel ist gewiß, daß die christlichen Kirchen den ersten sieben Sahrhunderten ohne Thurme maren, und daß Das ganze Alterthum von folden Thurmen, wie wir fie feit bem 13. Jahrhunderte im Abendlande allgemein finden, burchaus teine

Borftellung hatte."

Ift bieß gegrundet, so tann man es mit Munter nicht weiter befrembend finden, daß im dristlichen Alterthume keine Sinnbilder von Ehurmen entlehnt vorhanden waren.

Besonders mertwurdig ift die Zeichnung eines Hauses auf bem Brabmale eines Christen, Calevius, Aringhi II. 357. Mamachi III. 18.

In ber Mitte steht bas Haus, über ihm hangt bie Bagschale, zum . Gericht über bie Tobten, rechts der fiebenarmige Leuchter, und ein Grabmal mit einer hohen Treppe, auf welcher eine Leiche steht, bie, wie Lazarus eingewickelt zu fenn pflegt, mumienartig betleibet ift, und dem Monogramme Christi in der Luft daneben, jum Beichen, daß der Todte ein Christ mar, links ein herbeischwebender Fisch, daffelbe an= beutend, vielleicht mit dem Nebenbegriffe der ewigen Gluchfeligkeit. So scheint bas Bild gebeutet werden zu muffen. Mamachi erklart bas Saus entweder vom Grabe ober von den bald in Staub aufzulosen= den Leichnam des Todten (wie oxýrwua 2 Petri 1, 15. und olxia τοῦ σκηνοῦς 2 Cor: 5, 1.) den Fisch aber vom Tode, der den Begrabenen unvermuthet überfiel, ber Randelaber aber foll andeuten, bag ein jeber machsam senn, und nach seinem Tobe ben Wint Gottes gur Auferstehung, auf die das Grab Lazari hindeute, erwarten muffe. Dann werde bas gerechte Gericht (burch die Wagschale angezeigt) über fein Schicksal entscheiden.

6) Der Kelch. Eine seltene Vorstellung unter ben Denkmälern bes christlichen Alterthums. Boldetti giebt sie p. 208 f. auf einem Grabssteine, in den eine mit dem Delzweige im Schnabel zwischen einem Anter und dem Relche, stehende Taube eingehauen ist. Im Relche liegen zwei treuzweise eingeschnittene Brode. Die Inschrift: OPOYTO EA EN NAKE zeigt ein junges Alter. Die Brode treuzweis einzuschneiden, um sie desto leichter brechen zu können, war eine römische Sitte, und sowohl Horaz als Martial spielen auf dieselbe an. Ersterer sagt Epist. I, VI. v. 49.

Et mihi dividuo findetur munere quadra.

Letterer Epigr. 1, 76.

Nec te liba juvant, nec secta quadra placentae,

und Epigr. IX, 92.

Secta plurima de placenta.

Wir sehen solche eingeschnittene Brode auch auf einem Relief, welches ein Triclinium vorstellt. Unser Grabstein ist aber unbezweifelt ein christlicher, und es war auch in der alten Kirche gebräuchlich, die Abendmahlsbrode auf diese Weise zu bezeichnen.

Eine ahnliche Borstellung giebt Sirmond aus einer alten Zeich= nung in einer Handschrift des Klosters St. Germain. Der Kelch steht auf dem Altare zwischen sechs kreuzweis durchschnittenen Broden. Dieses scheinen die beiden einzigen, aus altern Zeiten auf uns gekommenen Vorstellungen des Abendmahlkelchs.

Wie kommen aber die Brobe in den zuerst beschriebenen Relch? Sie scheinen auf die in der griechischen Kirche späterhin, ungewiß zu welcher Zeit, aufgekommene Gewohnheit hinzudeuten, Brod und Wein in der Communion zugleich auszutheilen. Bingh. Orig. Eccles. VI. p. 441. — Christoph Sonntag de intinctione panis eucharistici in vinum. Altorsi 1695. Es ware indessen doch möglich, ja es ist sogar wahrscheinlich, daß diese Gewohnheit früher schon in Aegypten Statt gefunden habe. Ein Decretale des römischen Bischofs Julius (337), wiederholt im Concil zu Braga 675, und darum gewiß nicht unacht, an die agyptischen Bischofe, verdammt nämlich

bas Eintauchen bes Brobes in ben Kelch als mit ber evangelischen

und apostolischen Lehre streitend.

Gemalde und Bilbsaulen einer spatern Zeit stellen den Apostel Johannes mit dem Kelche in der Hand vor, und dieser ist sogar ein charakteristisches Zeichen geworden. Das Alter dieser Borstellung ist nicht anzugeben; sie scheint aber selbst junger als die Karolingische Periode zu seyn.

Die Abbildung einer holzernen Statue bes Apostele, bie in ber Cropte der Rathedralkirche zu Lund steht, findet sich auf den Stein= bruden zu Muntere Ginnbildern Taf. II. Nr. 45. Die Abbildung, mo aus bem Relche, welchen Johannes in ber hand halt, eine Schlange herausspringt, ist von uns im zweiten Bande bieses hand= buche Artikel Geburtsfest Jesu p. 196 besprochen worden. Wie aber diefer Relch zu deuten sei, darüber haben sich die Meinungen sehr berschieden gestaltet. "Es ist mir mahrscheinlich," sagt Munter Sinnbilder 1. Heft, p. 67, "daß bieser Becher bei Johannes, als dem "Zeugen des Todes Jesu, der das Blut aus seiner geöffneten "Seite fließen sah, in naherer Berbindung mit dem Bermacht= "niffe des Herrn gedacht mard, wiewohl fein Evangelium ber Gin= "setzung bes Abendmahls nicht gebenkt. Der Reich mar ben Rreugfah= "rern besonders heilig. Im Driente soll der Relch mit der Sostie und "mit zwei Fadeln ein Symbol der Tempelherren gewesen fenn, die den "Apostel Johannes besonders verehrten. Biele Kelche finden sich auch "auf Grabsteinen ber mit Ludwig dem Seiligen aus Aegypten zurud= "gekommenen Rreugfahrer, besonders der Pralaten, die noch auf der "Insel Gozzo bei Malta vorhanden find. Ueberhaupt mar im Mittel= "alter bis zur Reformation ber Relch das Beichen des Priesterthums, "baber wir ihn auf ungahligen Leichensteinen ausgehauen, zuweilen "auch den verstorbenen Bischofen und Priestern ins Grab mitgege= "ben, finden."

7) Das Kreuz. Von diesem haben wir einen eigenen, weit= läuftigern Artikel gegeben, wo auch das Sinnbildliche des Kreuzes zu=

gleich mit berührt worden ift.

8) Die Krone. Es ist hier nicht ber Ort, die Kronen im Hei= benthume, die den Siegern in den Rampffpielen, den verdienten Rriegern, ben Burgern, Magistraten, den Raifern und selbst den Gottern geschenkt murden, und diejenigen, welche die Stephanophoren ale Bei= chen ihrer priesterlichen Burde trugen, zu erortern. Diefer Theil ber Alterthumer ist ohnehin fleißig erortert worden. (S. Jo. Meursii de Coronis. Sorae Danor. 1643.) Außerdem war es auch ein allgemei= mer Gebrauch, Blumen = und andere Kronen bei feierlichen Gelegenheiten gu tragen. Daher mußten auch die Christen fruhzeitig mit bieser Sitte in Berührung tommen, und bei ihrem Abscheu vor allem, was auch nur von fern mit dem Beibenthume in Berbindung tommen tonnte, wurden den minder Aufgeklarten auch die Rronen außerst verhaßt. 3. B. warf zu Rarthago ein Kriegemann, ben feine Borgefetten feines Wohlverhaltens wegen mit einer Krone beschenkt hatten, diese von sich und ward beshalb von den vorurtheilsvollen Chriften getadelt, allein eifrig vertheibigt von Tertullian in einer eigenen Schrift de corona militie.

Dessen ungeachtet nahmen die alten Christen die Krone aus allerlei Laubwerk als Siegeszeichen unter ihre Symbole auf. Es geschieht ihrer ja im N. T. Erwähnung! Die Krone der Gerechtigkeit 2 Tim. 4, 9. Die Krone der Lhre 1 Petr. 5, 4. Die Krone des Lebens Jac. 1, 12. Offenb. Joh. 2, 10. u. s. w. Wir sinden daher das Monogramm Christi vorn in einem Lorbeerkranz befestigt bei Aringhi II. 366., bei Boldetti 808., auch zwischen Palmenzweigen, die aus dem Lorbeerkranz hervorsprossen. Mamachi III. 70. und anderwärts, oft auf Grabsteinen und an Wanden der Grabkammern in vielfacher Verbindung mit andern Symbolen. Aringhi II. 369. 370. Auf der letztgenannten Seite des Aringhischen Wertes steht ein betender Knabe im Kranze.

Es ist Sieg und Siegeshoffnung, Freude und Theilnahme am himmlischen Gastmale (Mt. 8, 11.), welche durch diese Krone bezeichenet werden, bei weitem nicht immer Martprerthum. Wie viele Martprer müßte es dann gegeben haben! Den klarsten Beweis sinden wir auf jenem Steine bei Aringhi II. 370. Da lautet die Inschrift neben dem Kranz, in dem der betende Knabe steht: RESPECTUS QUI VIXIT ANN. V. ET MENSES VIII. DORMIT IN PACE. Bei einem fünsschrigen Kinde war doch an kein Martprerthum zu denken.

Der Kranz mag auch wohl zuweilen wie bei den heiden ein Zeichen des Priesterthums gewesen seyn. Paulinus von Nola sagt Epist. 3. ad Venerabilem socium coronae tuae Patrem nostrum Aurelium ita scripsimus, und Augustin ep. 141. ad Proculianum: Per coronam nostram vos adjurant Vestri, per coronam vestram vos adjurant nostri.

Auch auf Grablampen sehen wir oft bas Monogramm Christi in einem Kranze. Gott allein kann durch Christus die Heiligen und Frommen kronen. Zuweilen steht auch das so gekrönte Monogramm auf der Spite des Kreuzes. Der Sieg des Christenthums durch das Kreuz.

9) Die Leier. Apollos goldene Leier war den ersten Christen nicht fremd. Sie priesen in ihren gottesdienstlichen Versammlungen und in ihrer Hausandacht den Vater aller Dinge und den Erloser aller Menschen mit heiligen Gesängen, und es leidet keinen Zweisel, daß sie ihren Gesang mit Instrumentalmusik begleitet haben, wie schon aus den Worten ädere und pallere Eph. 5, 19. hervorgeht. Wir sinden die Leier unter den Sinnbildern, die Elemens von Alexandrien den Christen für ihre Siegelringe empsiehlt; ein Beweis mehr, daß sie den Gebrauch derselben in ihrem Gottesdienste nicht versaumt haben, und unter den Leiern, die auf geschnittenen Steinen gesehen werden, mögen daher manche christliche seyn, welche jedoch von den heidnischen zu unterscheiden schwer werden dürfte.

Als Sinnbild erklart sich die Leier von selbst. In der Hand des Orpheus, den wir auch auf christlichen Gemälden wahrnehmen, ist sie das Mittel, wodurch die Leidenschaften bezähmt und rohe Menschen zur Bildung vorbereitet werden. Daß sie aber, wie Aringhi 296. will, ein Symbol des Kreuzes Christi sei, ist höchst gezwungen und eine unnothige Deutung, da die natürliche uns so nahe liegt. Viel eher könnte man sie als ein Symbol des christlichen Gottesbienstes und besonders der Lobpreisungen Gottes und Christi betrachten, zu denen

e gebraucht wurde. Bottori glebt Tom. I. p. 122 ben Kupferstich nes großen driftlichen Sartophags, ben er jeboch nicht erflart, wieohl er es verdient hatte. Es ift ein driftlicher Sartophag; benn in er mittelsten Abtheilung sieht man ben guten hirten. Die beiden teliefs gur Rechten und zur Linken find vortrefflich gearbeitet und tonen, sowohl, mas Beichnung, als Composition und Drapfrung ber iguren betrifft, mit ichonen griechischen und romifchen wetteifern. Die gehoren ficher in die fruhesten Beiten ber Rirche, und es ift tein brund vorhanden, der une hindern tonnte, fie fur Werte bes Beitals re ber Antonine zu halten. Rechter Sand fist auf einem zierlichen beffel, unter bem zwei nacte Rinder fpielen, ein junges Beib, bas ie Leier schlägt. Wor ihm steht eine weibliche Figur, die ihr Spiel u verbessern icheint, wie aus ber Bewegung ber rechten Sand mit wei aufgehobenen Fingern abzunehmen ift. Sinter ihm fteben zwei jugend= de weibliche Gestalten, von benen eine ihre rechte Sand ber Leierspielerin uf die rechte Schulter legt. Auf der linken Sand fist gleichfalls auf nem zierlichen Geffel ein mit der Tunica und Toga befleibeter juner Mann mit ausgereckter Rechten, ber in ber linten eine Schriftrolle at; ber britte steht abgewendet. Beide Reliefs gehoren augenscheinlich Das junge Weib spielt die Leier, ber Mann fcheint gu prer Melodie zu singen; die Schriftrollen muffen also wohl die Worte nthalten! Der gute hirt in ber Mitte burgt bafur, bag es nicht seltliche Lieber, sondern driftliche Dymnen find, die fie fingen. Es beint ein hauslicher Gottesbienft gut fepn, in ber Art, von ber Terallien spricht ad uxorem II. 9. Sonant inter duas (conjuges) 'salmi et hymni et mutue prevocant, quis melius Dec sue cantet. Bielleicht Rachahmung ber Antiphonen, Die ber heilige Ignatius zuerft n ber antiochenischen Rirche foll eingeführt haben. Die Danner find Bermanbte ober Freunde, vielleicht Presbyteri ber Rirche und Sausgeoffen. Sclaven tonnen es nicht fenn, ba die Rleibung freie Manner Die Weiber mogen Schwestern und Freundinnen vorstellen. wei von ihnen zeigen wenigstens eine zu große Bertraulichkeit mit ben Spielenden, als daß fie ihre Dienerinnen feyn tonnten. Die beiben linder mogen die übrigen sepn. So weit ift in der Erklarung diefer teliefs alles leicht. Rur ein Umstand macht fie etwas unsicher; bie unge Frau ift für eine Christin nicht züchtig genug gekleidet. at die rechte Bruft entblogt. Diefes aber tonnte ja ein Berfeben ines heidnischen Bildhauers fenn, bei dem ein Chrift den Sarkophag eftellt hatte. Außerbem finden wir ja auch sonft ganz nacte Figuren mter ben driftlichen Bilbern, mannliche oft; abet auch Eva, die Muter des Menschengeschlechts. Sollte indeffen ber gute Birt erft spaterhin n einen ursprünglich beibnischen Sartophag bineingefügt worben fenn, peldes nur burch eine genauere Besichtigung beffelben entschieben meten tann, fo haben boch die Raufer, die Christen maren, fich unter en Borftellungen der beiden Reliefs einen driftlichen Gottesbienft pebacht. Ift aber ber gute Sirte mit ben beiben Reliefs gleichzeitig, o machen bie Schriftrollen in ber Dand ber Danner uns noch auf inen Umftand aufmertfam. Es find Diefe namlich ein Analogon von infern Gesangbuchern. Cajus, Presbyter gu Rom, sagt bei Gusebius th. 5. 28. Wie viele Psalmen und Oben der Bru-Siegel Bendbuch IV.

der giedt es nicht, die vom Anfange an von den Gläubigen geschrieben wurden und theologisiz rend Christus als den Logos Gottes besingen! Daß diese Lieder gesammelt wurden, leidet wohl keinen Zweifel; denn die Christen, welche sie bei ihrem Gottesdienste brauchten, konnten sie unmöglich alle auswendig lernen. Und solche Sammlungen von Sesangen werden auch gewiß zu den heiligen Schriften gerechnet worden sepn, deren Auslieferung die Heiden in den Verfolgungen forderten,

daher sie bis auf wenige Bruchstude untergegangen sind.

10) Der siebenarmige Leuchter. Die Juden hatten bereits den fiebenarmigen Leuchter ber Stiftsbutte und bes salomonischen Tempels auf ihren Grabsteinen. Go finden wir ihn auf einem judischen Denkmale mit dem hinzugefügten Hebraischen wird Friede, bei Lupi p. 177. Er konnte auch in der Folge bei ihnen nicht in Bergeffen= beit gerathen, da er im jest noch vorhandenen Triumphbogen des Nitus zu Rom in Stein gehauen war. Auch die Christen hatten ibn unter ihren Symbolen. Der Brief an die Bebraer gebenkt feiner 9, 10. und die Offenbarung Johannis erwähnt der fieben goldenen Leuch: ter, bie ber Seber erblickte 1, 12. Wir finden ibn aus den Ratatom= ben abgebildet bei Aringhi II. 852. und fehr rob, wie einen Tifch mit amei einander durchtreugenben Sugen, auf dem fieben Lampen fleben, ebendaselbst 357. Auf Grablampen wird er ofter gesehen. Aringhi II. 853., Bolbetti 526., Mamachi III. p. 89. 40. Er ift auch in Ebelfteine gegraben worden, die Ficoroni Gemmae literatae P. II. Tab. 2. und Reland in der Abhandlung: de spoliis templi Hierosolymitani in Arcu Titiano Romae conspicuis gesammelt haben. Diese mogen wohl judifch fenn, eine bei Ficoroni ausgenommen, die außer bem Debraischen bid bas gnostische IAQ hat, und daher mahrscheinlich Basilianisch ist. — Die Worte Christi Joh. 8, 12. Ich bin das Licht der Welt! — werben meistens zur Erklarung des Symbols hinreichen, baber fagt auch Clemens von Alexandrien: Aliud quoque habet aenigma aureum candelabrum signi Christi, non figura solum, sed eo etiam, quod lucem immittit multifariam, multisque medis in eos, qui in ipsum credunt. Dhne 3meifel hat auch deswegen Ennobius von Pavia unter ben vielen Namen Christi ben Namen Lucifer.

Bu einer zweiten Bedeutung gab die Stelle Offenbar. Joh. 1, 20. die Beranlassung: Und die sieben Leuchter bedeuten die sieben Gemeinden. Daher Epprian ad Judaeos c. 20. oder wer sonst dieses Buch geschrieben hat: Sterilis septem peperit, et quae plurimos habedat silios insirmata est. Fisii autem sunt ecclesiae septem. Unde et Paulus 7 ecclesiis scripsit, et Apocalypsis ecclesias septem ponit... et lucerna aeptisormis in Tabernaculo. Diese Deutung konnte aber nur auf die Leuchter mit sieben Armen gehen. Man sindet sie ebenfalls mit sechs und mit fünf Armen.

11) Der Name Christi in Monogrammen. Wenn wir gleich schon im Artitel Kreuz die Monogramme des Ramens Christi mit erwähnt haben, wenn sie ferner gleich nur in einem sehr uneigentlichen Sinne zu den Sinnbildern der alten Kirche gezählt werden tonenen; so haben wir doch geglaubt, ihrer wenigstens turz erwähnen zu

muffen, ba fie auf ben alten driftlichen Dentmalern, ben öffentlichen sowohl als ben privaten, häufiger als andere Beichen und Bilber vortommen. Sie finden sich sehr häufig auf Munzen, an Sarkophagen, auf Grabsteinen, auf Ringen, auf Lampen, glasernen und irdenen Gefagen, und es scheint, ale wenn tein Symbol so oft gebraucht morben mare, um fich Jefu, bes größten menfchlichen Wohlthaters, ju erinnern und um frühere heidnische Bildwerke zu verbrangen, als die-Ce ift auch in der driftlichen Rirche fruh Sitte geworden, ben Namen Christi monogrammatisch auszudrücken. Wie fruh, laßt sich nicht genau bestimmen. Man hat geglaubt ein solches Zeichen bereits in ber Offenbarung Johannis 7, 2. ermahnt zu finden :

> Da sah ich vom Morgen Einen anbern Engel empor sich schwingen, ber hatte In der Rechten des Ewiglebenden Siegel.

Schon Justin ber Martyrer und Clemens von Alexandrien werben als Beugen für biese Sitte angeführt. Ein solches Monogramm murbe von Constantin bem Großen nach seinem Siege über ben Marentius zum Deerzeichen ber romischen Legionen gemacht; benn er wollte es ja am himmel gesehen haben. Das Nothige bavon ift bereits erinnert worben im 3. Bde. d. Handb. Art. Kreug p. 124 ff. Die Formen der Monogramme sind ziemlich abwechselnd einfacher und zusammenge-

setter. Bu ben erstern gehören bie Beichen P umgekehrt C

oder D zu ben lettern 20. D und abnliche.

Mit mubsamem Fleiße hat Munter in feinen Sinubilbern erftes Seft Ro. IV. biese Monogramme bearbeitet, ihre verschiedene Gestalt sorg= faltig abgebildet und mit Bulfe ber wiffenschaftlich gebildeten Runft= forfcher Italiens, als Aringhi, Bolbetti, Bofio, Mamachi u. a., bie Gegenstände und Lotalitäten nachgewiesen, nach welchen sich ber Name Chrifti in Monogrammen abgebilbet findet. Ben also biese Gattung von Sinnbildern besonders interessiren follte, dem ift der angeführte Abschnitt im Munter besonbere zu empfehlen.

12) Das Schiff. Wir trennen bas Schiff von ber Arche, theils weil biefe jum Cpclus der biblifchen Geschichte gebort, theils auch, weil das Schiff in der driftlichen Symbolik Rebenbedeutungen hat,

bie ber Arche nicht gutommen.

In sofern bas Schiff bie driftliche Kirche vorstellt, ist die Alles gorie dieselbe, wie die der Arche. Indessen ist die Gestalt desselben von der vieredigen Gestalt der Arche vollig verschieden. Wir finden es ichen unter ben Symbolen, bie Clemens von Alexandrien ben Chris ften empfiehlt. Er fpricht ba von bem Schiffe, bas mit einem gun= fligen Winde segelt, nicht aber, wie eine florentinische Sandschrift bes Clemens von Alexandrien lieft, himmelan ftrebt, und nirgends seben wir das Schiff, mo es vorgestellt wird, aufwarts gerichtet, wie Glias und Conftantins Wagen, sondern immer durch die Wogen segelnb. So ift es in einen Jaspis eingegraben, ben ber Carbinal Borgia in seiner Schrift de eruce Veliterna als Titelvignette herausgegeben bat, 23 \*

mit dem Namen IHCCY auf bem Rucken der Steine, und auf einer berühmten Gemme, auf der das Schiff von einem großen Fische (wahrscheinlich von Christo) unterstützt wird, wo auf dem Maste und dem Hintertheile zwei Tauben siten, und Petrus auf dem Wasser wandelnd, von Christus gehalten wird, damit er nicht niedersinke, zugleich mit dem Namen IHC. und ISI.

Auch hat sich eine eherne Lampe in der Gestalt eines Schiffs erhalten, auf deren Border und Hintertheile zwei Figuren sigen. Diese beiden Figuren deutet Mamachi auf die Apostel Petrus und Paulus; Münter hingegen glaubt, daß die am Steuerruder sigende Figur Chrisstus, das Haupt und den Herrn der Kirche, die vorstehende den Apostel

Petrus bezeichne, ber in bie Ferne hinschaut.

Alle diese Schiffe haben einen Mastbaum, welcher ber Arche überall fehlt und nach ber Beschreibung im 1 B. M. ber Dastbaum fehlen muß. Auch dieser ward, so naturlich er auch in einem Schiffe war, mpflifch gedeutet. Ambrofius fagt: Arbor quaedam in navi est crux in ecclesia, qua inter tot totius saeculi blanda et perniciosa naufragia, incolumis sola servatur, und in einer andern Rede: Sicut autem ecclesia sine cruce stare non potest, ita et sine arbore navis infirma est. Daber tommt auch bie Querftange im Daft: baum, an welche bas Cegel befestigt war. Den solchergestalt eingerichteten Mastbaum ettennt schon die alteste Rirche fur ein Symbol bes Rriegs. Und ber Titel im Rectangel über bem Daftbaum mit DOMINUS LEGEM DAT. VALERIO. EUTROPI ber Inschrift: VIVAS, macht die Aehnlichkeit mit dem Rreuze, an welches ja Pilas tus ben Titel mit ben in brei Sprachen geschriebenen Namen Jesu 1. N. R. I. hatte befestigen laffen, um so volltommener.

Allein biese Deutung bes Schiffs auf bie Rirche mar bei ben alten Christen nicht die einzige. Wir finden es auch als ein Symbol des Cebens und namentlich des gineilens dessels ben zum Ziele, der Ewigkeit. Diefer Ginn ift augenscheinlich in zwei Grabsteinen, dem erften bei Boldetti I. 360. und Da= machi III. 93. 101. mit ber Inschrift: Flavia secunda, quae vixit ann. XXXIII. Bitorianus bene merent. Conjugi suae fecit. fieht man ein Schiff, bas mit vollen Segeln ins Meer hineinsteuert. Auf dem Mastbaume sist mit ausgebreiteten Flageln ein Bogel, ohne 2meifel eine Taube. Gine abnliche Borftellung eines, von einem brennenden Leuchtthurme wegfegelnden Schiffes giebt Mamachi III. 91. Bolbetti 372. Wo kann es anders aus biefem Leben, in welchem bas Mort Gottes bie Leuchte mar fur bie Pfade bes Bingeschiebenen (Pf. 119, 105) hinsegeln, als in die Ewigkeit? Leichter ware zwar die Erklarung, wenn es jum Leuchtthurme hinsegelte; allein der Schiffefonabel ift bem offenen Meere jugewendet. Gin anderes Chiff, jedoch ohne weitere Bedeutung, finden wir bei Boldetti 362. mit der Inschrift Troximo. So auch 365. ohne Ruber mit der Inschrift: CEPHNIA IIAPGENOC ZHCACA ENIAYTON KAI MI (7) NAZ I ENGAAE KEITAI EN 1PHNH. Hat etwa, well bas Rind so fruh starb, bas Schiff tein Stenerruber und teine Ruber?

Bielleicht ließen sich unter ben geschnittenen Steinen noch manche mit dem Bilbe bes Schiffs finden, die christlich seyn konnen. Denn

ius der Stelle des Clemens kann man wohl vermuthen, daß das Schiff aufig in christliche Siegelringe einzeschnitten ward. Wenn aber kein treuz, keine Taube, kein Monogramm, keine christliche Inschrift dabei leht, haben wir doch keine Sicherheit. Denn bei den Römern war as schnell segelnde Schiff das Symbol des öffentlichen Glücks, wie zun es aus den Münzen Hadrians mit der Legende Felicitati Aug., us den Münzen des gallischen Gegenkaisers Posthumus mit Laetitia ug. sehen kann, und ohne Zweisel hat die Galeere auf den Münzen es Kaisers Severus von Corcyra und der Julia domus von Nicopolis unz dieselbe Bedeutung. Verfolgt man das Vild des Schiffs die in as Mittelalter hinab, so wird man das Vild des Schiffs die in die Hragistit der römisch katholischen Kirche übergegangen ist. Wir sinden k mit dem sischenden Apostel in dem Fischerringe, den die Papste seit und sehen wir das Schiffsein Vetri auf Münzen der Papste Nicound V., Alexander VI. und einiger ihrer Rachfolger.

13) Der Wagen. Boldetti fand im Coemeterio Calixti und

13) Der Wagen. Boldetti fand im Coemeterio Calixti und raetextati das roh ausgehauene Bild eines zweiräderigen Wagens it rücklings gelegter Deichsel, zum Zeichen, daß der Wagen nicht wardt würde; nebenan lag die Peitsche; denn der Wagenführer war icht mehr da, der Lebenslauf war vollendet. Wir brauchen bei dieser lorstellung nicht an die Karren zu denken, in welchen die Leichen

bie Ratatomben geführt murben.

Wirft man nun noch einen prufenden Blick auf die zeither beechteten Sinnbilder zurück, die wir größtentheils dem oben angeführn trefflichen Werke Munters entnommen haben, so überzeugt man h leicht, daß noch viele derselben in den Bildwerken der romischtholischen und der evangelisch = lutherischen Kirche vorhanden sind, und
k eben noch so, wie in frühern Zeiten gedeutet werden.

## Sonntag.

I. Alter und allmählige Gestaltung der Sonntagsfeier. II. Allgemeine Namen für den Sonntag in den
ersten Jahrhunderten. III. Art und Weise, wie der
Sonntag seierlich ausgezeichnet wurde. IV. Spätere
Benennungen der einzelnen Sonntage in der römischen
und in der griechischen Kirche.

Literatur. De Sabbato et die dominico. Auctore Guil. Amerio. Francekerae 1683. — Dies dominicus, s. succincta narratio ex s. scripturar. et antiquitatis patrum testimoniis concinnata et duobus libris distincta. Lond. 1689. 8. - Jo. Sam. Stryk de jure Sabbati. Halae 1702. edit. 5. 1715. — Jo. Dav. Schwerdner vindiciae moralitatis diei dominicae 1703. — Jo. Ge. Abicht de Sabbato Christian. ex histor. N. T. Viteb. 1731. 4. biús diss. a quibusnam dies solis sit consecratus divino cultui, Lips. 1688. 4. — Gf. Wegner deductio et declaratio sententiae Aug. Confessionis de die dominico, originem ejusdem, non institutioni divinae, sed ecclesiae christianae vindicantis. 1702. 4. — E. A. C. Bechers Abhandl. von dem Sabbate ber Juben und bem Sonntage ber Christen. Salle 1775. — K. Chr. Lbr. Francke de dici dominici apud veteres christianos celebratione. Halle 1826. 8. — Hospinianus de origine festor, etc. p. 26. — Joachim Hildebrandi libellus de diebus festis etc. p. 5 seqq. -Schmidii histor. fester et dominic. etc. p. 7 seqq. — Bingh. I. l. Vol. IX. p. 18 seqq. — Augusti's Dentwurdigkeiten z. l. Thl. 16 — 19. III. Thi. 345 ff. — Schone Geschichtsforschungen über bie kirchl. Gebrauche 1. Thl. p. 835 ff. 3. Thl. p. 244 ff. — Fabricii Bibliogr. antiquaria ed. 2. (Hamb. 1760. 4.) p. 452 seqq.

1) Alter und allmählige Gestaltung der Sonnstags feier. — Es ist bekannt, daß die ersten Christen in den Tasgen, wo ihre Anzahl noch nicht groß war, täglich zusammen kamen. Wenn daher in dem R. T. von Versammlungen, die am ersten Woschentage Statt fanden, Act. 20, 7. 2, 1. 1 Cor. 16, 1—2. die Rede ist, so folgt daraus noch nicht, daß damals schon die eigentliche Sonnstagsseier eingeführt gewesen sei. Als aber die Anzahl der Christen zus

nahm, mußten bie taglichen Busammentunfte feltener und bas Beburfniß eines wochentlichen religiofen Weihetages farter empfunden werden. Dag man nun bagu ben erften Wochentag mablte, barauf hatten wohl die Apostel, und namentlich Paulus, Ginfluß. 3mar ist nirgends mit deutlichen Worten angegeben, warum die Wahl vorzüglich auf diesen Tag gefallen fen; benn bie Mehrzahl ber Rirchenvater begnügt fich bamit, zu zeigen, bag Jesus burch seine Ausspruche und Sandlungen bas Borurtheil von der Rothwendigkeit bes Sabbathe widerlegt und die Frei= beit ber an feinen Ort und feine Zeit gebundenen Gottesverehrung gestattet habe. Geine Junger und Berehrer aber hatten den ersten Tag ale den paffenbften gewählt, ohne ein Gefet daraus zu machen. Blos Athanasius spricht von einer Berlegung des Sabbaths auf den Sonn-S. Athanas. homil. de semente Opp. Tom. 1. p. 1060. taq. Allein Bahricheinlichkeitsgrunde laffen fich leicht auffinden, warum Paulus für diesen Tag befonders gestimmt mar. Erwägt man nam= lich die Stellen, wo der Apostel die Wertheiligkeit der Juden auch in Beziehung auf die Feiertage und Sabbathe tadelt, Coloff. 2, 16. Gal. 4, 9 ff., erinnert man fich, welchen boben Werth er auf die Auferste= hung Jesu legte, und wie er unverhohlen den Wunsch ausspricht, die Christen mochten sich je eber je lieber als selbststandig und unabhangig von dem engherzigen Beifte des Judenthums zeigen, fo ift es gewiß nicht schwer einzusehen, warum er eine Berlegung des judischen Sab= baths auf den ersten Wochentag wunschte, und durch sein Beispiel bin und wieder einführte. Aber daß eine fo alte Gewohnheit, wie die Sabbathefeier, fich nicht fogleich ausrotten ließe, mußte Paulus ebenfalls fühlen. Deshalb verfuhr er auch nicht mit fturmischem Gifer, seine Geringschätzung des Sabbathe unter feinen ehemaligen Glaubenegenof= fen an den Tag zu legen, fondern er besuchte felbst auf seinen Reisen am Sabbathe die Spnagogen, wo er so bequeme Gelegenheit fand, bem versammelten Bolte bas Evangelium zu vertundigen. Mit dem jest Gefagten ftimmen auch zwei Erscheinungen in ben Beitaltern überein, Die fich zunachst an bas apostolische anschließen. Es find bie mit Paulus Anfichten übereinstimmenden Zeugniffe ber bamals berühmten Rirchen= lehrer über den ersten Wochentag jur öffentlichen Gottesverehrung und gu gleicher Beit auch die Gewohnheit, besonders im Morgenlande neben bem Sonntage auch noch den Sonnabend zu feiern. Was jene Beugs nisse betrifft, so bemuben sich die Schriftsteller, die dem apostolischen Beitalter noch nahe ftanden, ju zeigen, daß es der Wille Gottes geme= sen sei, die frühere Sabbathseinrichtung abzuschaffen. Schon Barnabas Epist. c. 15. macht barauf aufmertsam, daß Gott im A. T., 3. B. Jef. 1, 13 ff., seine Disbilligung der judischen Sabbathe und Fefte zu verstehen gegeben habe, und sett alsdann hinzu: did xal αγομεν την ημέραν την δηδόην είς ευφροσύνην, εν ώ και Ίησοῦς έχ νεχρών και φανερωθείς ανέβη είς τούς σύρανούς. Auf ahnliche Beise erklaren sich auch Justin ber Martyrer Dialog. c. Tryphon. Jud. p. 34 (edit. Oberthür) Apolog. 1. §. 67. p. 222. Nach Igna: tius (Epist. ad Magnes. c. 9. 10.) ist es ganz unstatthaft, sich einen Berehrer Jesu zu nennen und bennoch an judischen Sapungen zu hal= ten (lovdaileir). Am ausführlichsten aber haben fich Tertullian. adv. Jud c. 4. 5. p. 209 scqq. edit. Rigalt. und Joh. Damasc. de fide

orthodoxa I. 4. c. 24. darüber erklart. — Richts besto weniger laßt fich baber auch die Thatfache ableugnen, bag viele Chriftengemeinden, besonders in der morgenlandischen Rirche, den Sabbath zugleich mit dem Sonntage feierten. Bis ins vierte Seculum herrscht über die Combinas tion biefer beiben Tage ein gemiffes Schwanken. Einige Gemeinden versammelten sich nach altjudischem Gebrauche am Sabbathe, die meis ften aber am Tage bes herrn und viele an beiden jugleich. Eben fo wenig ift auch bas Urtheil ber Rirchenvater über biefe Sitte übereinfimmend. Wenn einige über bie Sabbathefeier neben dem Sonntage nur oberflächlich fprechen oder ganglich stillschweigen, fo migbilligen Uns dere dieselbe, z. B. Origenes contra Celsum 1. 8. c. 21. und ofterer in seinen homilien, und wieder Andere nahmen sie in Schus, g. B. Gregor. Nyssen. Opp. Tom. III. p. 312, wo es vom Sonntage und Sabbathe beißt: Weißt du nicht, daß biese Nage Bruder sind? boch murbe man fehr irren, wenn man annehmen wollte, bag ber Sabbath völlig auf judische Art gefeiert worden fei, und daß er gang das Feierliche gehabt habe, wie ber Sonntag. Bingh. I. I. Vol. IX. 1. 20. c. 8. zeigt mit vieler Genauigkeit, daß teine Spuren von Gefegen vorhanden maren, die auf das Stehen beim Gebete Begiehung hatten ober gerichtliche Berhandlungen und offentliche Luftbarkeiten unterfagten u. f. w. Reuere Bearbeiter ber Rirchengeschichte, wie g. B. Schmidt 1. Thl. p. 850 suchen beide Erscheinungen, die Sonntages feier im apostolischen Beifte und die beibehaltene judische Sabbathefeier baraus zu erklaren, bag fie annehmen, Die Chriften hatten in ber frahern Beit wichtige Urfachen gehabt, nicht mit ben Juben verwechselt zu werben, und barum batten fie im 1. und zweiten Jahrhundert auch fehr barüber gewacht, bag fie fich felbft burch bie Sonntagsfeier bon den Juden unterschieden. Sobald aber diese Grunde nicht mehr wirk fam gewefen waren, batte man aus einer gewiffen Bequemung ben ehemaligen Juden Die Sabbathefeier nachgesehen.

Inzwischen muß aber boch gegen das 4. Jahrhundert die Maxime immer vorhertschender geworden fenn, daß ber Sabbath von der Sonntagefeier zu trennen sei. Darauf arbeitet schon bin das Cono. Eliberit. a. 305. can. 26. Concil. Laodicen. can. 29. (a. 361). Diefen ftimmt auch zusammen Constantine Berordnung bei Euseb. de vita Constantin. M. l. IV. c. 18. Sozom. h. e. l. 1. e. 7. Seboch muß die Bahl ber Gabbathefreunde auch spat noch groß gewesen sepn; benn nach Augustin, hieronymus u. a. zeigen sich am Enbe bes 4ten und in der Mitte bes 5. Jahrhunderts noch Spuren bavon, der tegerischen Parteien nicht zu gebenten, die ba glaubten ben judischen Sabbath beibehalten zu muffen. Spater aber verliert fich immer mehr bie Spur von der Mitfeier des Sabbaths neben dem Sonntage, fo daß der lettere an feierlicher Auszeichnung immer mehr gewann. überhaupt Gf. Wegner diss. hist. theol. de sabbato Christianorum judaico. Königab. 1702. 4., so wie die sogleich unter II. 8. anzus führenden Schriften von Bartels, Hallbauer und Bohmer, nebft Abichts icon oben angeführtem brauchbarem Bertchen.

II) Allgemeine Namen für den Sonntag aus den ersten Jahrhunderten. — Dahin gehört vor allem der Rame:

1) Heles welcon follen fie anzeigen, daß sie nur an Christus, ihr Benennung und Bedeutung Augustin epist. 119. ad Jamer. c. 10—16. Indem die Benennung und sieten fie Benennung und Bedeutung des Benennung bes beiste Benennung bes beitet bei dassen beitet bei Benennung in ber des Benennung bei ber an dem burch judischen Aberglauben entweihten siebenten Tage. b) Der Tag, wo man sich der an demselben erfolgten Auferstehung Jesu und der Ausgießung des beiligen Geistes dankbar erinnern soll. Am aussührlichsten erklart sich ihr diese Benennung und Bedeutung Augustin epist. 119. ad Jamer. c. 10—16. Indem die alten Christen diese Benennung vorzugsweise wählten, wollten sie anzeigen, daß sie nur an Christus, ihr daupt und ihre Hoffnung, hielten, und sich vom Judenthume eben so weit entfernten als vom Heidenthume.

2) Dies solis fommt ebenfalls icon fruh vor, Justin. Mart. - Igel. II. Tertullian. apologet. c. 16. Da im Zeitalter beiber Mans mr bie Benennung der Wochentage nach der Sonne und den Planeten -**Tei den Romern noch nicht im Gebrauche war (s. Handbuch der romis** John Alterthumer v. D. Joh. Bernh. Meper, Erlangen 1818. IL. Bb. - 6), so thut man am besten, diesen Namen allegorisch = mpstisch zu - atlacen von Christus, der Sonne der Gerechtigkeit, und vom Lichte, bas -- Gewiffermaßen beutet barauf Then hin Justinus Martyr Apolog. 1. p. 225, und noch bestimmter r - fact es Ambros. Serm. 62.: Dominica nobis venerabilis est atque -zasiennis, qued in ea salvator velut sol oriens discussis inferor. Senebris luco resurrectionis emicuit; ao propterea ipsa dies ab ho-**Fininibus sacculi dies solis vocatur, quod ortus cam sel justitiac** Christus illuminet. -- Uebrigens jog diese Benennung ben Christen -die Beschuldigung des Sonnendienstes, ήλιολατρείας, zu. Bergl. T'ertallian. apologet. c. 16. und ad nationes c. 13. - Unbere Ramen, bie noch bei den Schriftstellern der ersten Jahrhunderte vorkommen, sind:

3) Dies status, 3. B. Plin. epist. ad Trajan. 1. X. ep. 17., wo hochst wahrscheinlich ber Sonntag zu verstehen ist. lenten sich auch die Christen dieses Ausbrucks vorzüglich in den Fallen, De fie zeigen wollten, daß die Feier dieses Tages von Jesu selbst ober m ben Apostein angeordnet sei. Bergl. J. A. Bartels diss. de stato lie veterum ehristianor. Witteb. 1727. 4. und F. And. Halibauer ristina christianae rei facies a Plinio repraesentata. Jena 1788. 4. år den Sabbath oder siebenten Wochentag hålt mit Andern den dies stus Just. Henn. Böhmer Dissertatt. jur. ecclesiast. (Lpz. 1711) . 5 — 35. Der Name dies panis erklart sich aus der Sitte an dies im Tage bas Abendmahl zu halten und das Brod zu brechen, be-Henders zu der Zeit, wo die Abendmahlsfeier nur auf den Sonntag desde de resurrectionis, fommt vor siéri Basilius de spirit. s. c. 27. Hieron. ep. 27. Auch findet man Die Benennung dies primus und dies octavus. -Wenn endlich manche frubere Schriftsteller, g. B. Gregor. Naz. orat. 43., den Conns tag auch βασίλισσα των ήμερων nennen; so ist dies weniger ein allges meiner Name, als ein epitethon ornans, wodurch man die Heiligkeit und Chrmurdigfeit deffelben bezeichnen wollte.

III) Seierliche Auszeichnung des Sonntags A) nach der Observanz der apostolischen un nach den Linrichtungen der spatern Rirche. Stellen, welche im D. I. Der religiofen Busammentunfte ber Chrif erwahnen, zeigen, daß die judische Spnagogen : Einrichtung großen E fluß auf die offentliche gemeinschaftliche Gottesverehrung der Chrif Sier wie bort maren Berlefen ber Schrift, . gehabt habe. zelne erbauliche Bortrage und Gefang Bestandtheile der iffentlis Gottesverehrung, mit dem Unterschiede, daß fruher auch Dabijen (Liebesmable), damit verbunden maren, Act. 20, 7. Auch aus 1 . 12-14. vergl. mit 9, 20. fprechen bafür. - Bichtige Grimbe m ten aber eine Trennung der Bortrage und bessen, was auf die bauung abzweckte, von ben Agapen nothwendig (f. ben Artikel Ag. Aus Plinius bereits angeführtem Briefe fieht man, bag ju Anfa bes 2. Seculum - wenigstens in Bithpnien - beide Arten von L fammlung getrennt waren. Nach Plinius Nachrichten namlich tam die Chriften an bestimmten Tagen vor Anbruch bes Tages gusamm fangen Loblieber auf Chriftum und verpflichteten fic, teinen Red Diebstahl, Chebruch und bergleichen ju begeben; bann gingen fie an einander. hierauf aber tamen fie vermuthlich am Abende wiebet ? fammen, um Speifen einzunehmen. Bei ben Bufammentunften ! erftern Art fand bemnach teine Abendmahlsfeier Statt. Dasjenl aber, mas von ben Bufammentunften der lettern Art berichtet wi tann fowohl vom Genuffe des Abendmahle, als auch vom Genu einer Agape verstanden werden. Dan sieht auch ferner aus bie Nachrichten, bag bei ben bamaligen bithpnischen Chriften teine Botte und Borlesungen gewöhnlich maren, wenn anders nicht bas gegenfeit Berpflichten zu einem tugenbhaften Leben auf Lehrervortrage zurud führen ift. - Etwas vollstandiger schilbert die Busammentunfte Christen Justin ber Martyrer (Apolog. an Antonin. Pius) in ber er Balfte bes 2. Seculum. ',,Im Sonntage," berichtet et, "kommen "Chriften aus ber Stadt und vom Lande zusammen. Sier werben "Erzählungen ber Apostel ober die Schriften der Propheten verle "Wenn ber Borlefende fertig ift, fo halt ber Borfteber (Presbpter) ( "Rebe, worin er zur Nachahmung jener Tugenden (von denen die t "gelesene Stelle erzählt hatte) ermahnt. Dann fteben alle auf 1 "beten. Rach vollendetem Gebete giebt man fich ben Brudertuß, 1 "hierauf wird Brod, Wein und Baffer gebracht. Der Borfteber fpr "nun, fo wie ers vermag, Gebete und Dantfagungen, und das L "stimmt ihm bei und spricht Amen. Jenes wird hierauf allen An "senden ausgetheilt und den Abmesenden durch die Diaconen geschich Da diese Einrichtung zu Justins Zeiten die gewöhnliche war, so l sich nicht bezweifeln, daß ihr Ursprung schon in fruhere Zeiten fa Sie blieb auch spater die übliche, wie sich in der Folge zeigen w Was nun diese Sonntagsfeier in Beziehung auf die ersten Chri betrifft, so herrschte barüber ein sehr guter Geift, ber burch teil außern 3mang angeregt werden burfte. Man verfaumte nie obne R bie sonntaglichen Berfammlungen, selbst nicht in Beiten beftiger A folgungen, obgleich die Sonntage von den heibnischen Christenfein ju blutiger Rache benutt murben. Lact. instit. div. 1. 5. c.

Euseb. h. c. l. 8. c. 11. Auch die Bigilien und die gemeinschaftlis chen Morgenandachten in jener Beit tonnen bafür einen Beweis abges ben, indem fie theils in der Berfolgungszeit die Stelle ber offentlichen Sonntagsfeier am Tage vertreten mußten, theils auch spater noch gefeiert murben, eben aus bem Grunde, um diefe mehr auszuzeichnen. Rur spater erft mußte sich biefer gute Beift geanbert haben; benn Zwangsgesete sowohl für Kleriker als Laien, welche ben Gottesbienft am Sonntage ohne Roth verabfaumten oder ftorten und entweihten, finden sich besonders in mehrern Spnodalbeschlussen des 4. Jahrhunberts. 3. 33. Cone. Illiberit. can. 21. Cone. Sardie. can. 11. Cone. Carthag. IV. can. 24. can. 88. - Uebrigens murbe bie Feier des Sonntags auch noch baburch ausgezeichnet, daß man ihn immer als einen Tag hoher und beiliger Freude anfah, daber man an demfelben weder kniend beten noch fasten durfte, auch nicht einmal in ber sonst gewöhnlichen Fastenzeit, wie dieß aus Tertullian. de corona militum c. 3. Ambros. de Elia et jejunio erhellt. Beide Eigenthumlichkeiten, bas Richtfasten und bas Unterlassen bes Aniebeugens, murbe megen ber Saretiter, namentlich gegen die Manichaer und Priscillianiften, festgehalten. Ambrossus epist. 83. p. 805 sagt darum: Die Dominica jejunare non possumus, quia Manichaeos etiam ob istius diei jejunia Noch beutlicher ertlaren fich hieruber Augustin epist. 86. damnamus. ad Casul., und befonders Leo Magn. epist. 98. ad Turrib. c. 4. Bie aber spater die Sonntagsfeier immer mehr von ihrer ursprünglis chen Einfachheit verlor, das wird fich bequemer bei einigen andern Artikeln, z. B. Liturgie u. a., nachweisen laffen.

B) Seierliche Auszeichnung des Sonntags von

Seiten der weltlichen Obrigkeiten. Dahin gehören

a) die Verordnungen Constantins, daß man am Sonntage von gewöhnlichen Berufsarbeiten feiern solle, die Werke der Nothwendigkeit und Liebe aus genommen. Euseb. de vita Coust. M. l. 4. c. 18. und Sozom. h. e. l. 1. c. 7. Merkwurdig ift, daß Constantin auch ben Freitag zu einer Art von Feiertag bestimmte, Gusebius Rirchenges schichte 2. B. p. 405 - 6, wovon sich die Spur aber bald wieder verliert. Berordnungen ber spatern Raiser f. Cod. Theodos. I. II. tit. 8. l. 1. Cod. Justin. l. III. tit. 12. L. 12. Bergl. Bingh. Orig. Tom. IX. p. 18 seqq.

b) Le wurden alle gerichtliche Verhandlungen und Verfahren suspendirt und die Schauspiele und öffentlichen Volksbelustigungen aufs Strengste untersagt. Codex Theodos. 1. XV. tit. 5. 1. 2—5. Codex Justin. III. 11. 12. u. a. Nach und nach gingen auch diese kaisers. Berordnungen in die Concilienbeschluffe über. Cone. Aurelian. III. (a. 538.) c. 27. Antissidor. (a. 578.) c. 16. Matisc. II. (a. 585.) e. 1. Moguntin. (a. 815.) can. 87. u. a. Uebrigens hat man bie Bichtigkeit ber Sonntagsfeier in allen folgenden Jahrhunderten gefühlt, welches die wiederholten Rirchen : und Staatsverordnungen in Bezies hung auf dieselbe in allen einzelnen Rirchen beweisen. Wie sich die Anficht unfrer Beitgenoffen über diefe Feier gestaltet habe, barüber ift gu vergl. Abtheil. V. bes Art. Fefte ber Chriften.

IV) Benennung der einzelnen Sonntage in der

romischen und griechischen Rirche.

A) Romische Kirche. Nachdem die dristliche Religion zur Staatsreligion erhoben worden war, und ihre Sicherheit nicht mehr von Außen bedroht wurde, konnte auch selbst eine festere Observanz in Absicht auf die Feste und Sonntagsseier möglich werden. An die nach und nach eingeführten Feste schlossen sich darum auch größtentheils die einzelnen Namen der Sonntage an, und im Abendlande richtete man sich bei der allmähligen Ausbildung des Kirchenkalenders nach folgenden leitenden Ideen. Manche Sonntage erhielten ihren Namen

a) von einem vorhergebenden ober barauf folgenden Sefte;

b) nicht minder von gemissen Ceremonien, die an einzelnen Conntagen üblich waren;

c) eben so oft von den Anfangsworten des biblischen Abschnittes,

mit beffen Berlefen die Liturgie begann;

d) einzelne Sonntage führen auch mehrere Ramen.

Nach diesen Borerinnerungen wird leicht bas Rothige über bie einzelnen Sonntage im Rirchenjahre bemerkt werben tonnen. Bekanntstich fangt die romische Rirche bas Rirchenjahr an mit der sogenannten

Abrentszeit. Dier enthalt das darauf folgende Geburtsfeft Jefu den Grund biefes Ramens, und Abvent brudt hinlanglich ben 3med und den Gegenstand dieser Feier aus. Habet nomen (fagt Hospinian. de origine fest. p. 104) ab adventu Christi in carnem. Etsi enim hoc die Christus homo factus non sit, institutum tamen hoc festum, ut toto hoc tempore, quod est ab hoc die ad Natalom Domini usque, praeparentur Christianorum animi ad sobriam vitam piamque meditationem Nativitatis Christi. — Zuch Abventezeit haben romische, wie protestantische Schriftsteller aus bem apostolifden Beitalter und namentlich von Petrus felbst ableiten wollen, indem fie fich auf Stellen der altern Rirdenvater, g. B. Tertullian adv. Judacos F. 159. Cyprian. tractat. 4. de idolor. vanitate F. 177. et libr. II. advers. Judacos cap. 12. F. 275. beriefen. Allein in diefen Stellen ift, wie der Busammenhang lehrt, von einem driftlichen Dogma die Rede, nicht aber von einer festlichen Borbereitungszeit auf die Weihnachtsfeier. Das alteste Zeugniß fur die Adventszeit murde Maximus Taurinensis aus dem 5. Jahrhunderte liefern, wenn man nicht die Aufschrift zweier von ihm herruhrenden Somilien de adventu Domini als unacht und von spaterer Sand hinzugesett, erkannt batte. Sicherer ift ein Zeugniß aus dem Anfange bes 6. Jahrhunderts. Cons. Herdense a. 524., vergl. Decretal. XXXIII. 9. 4., welches vom Advente bis zum Epiphanienfeste alle Pochzeiten verbietet. Ueber ben Umfang biefer Zeit hat man in der romischen und griechischen Rirche nie gleiche Ansichten gehabt. Die erstere bestimmt nur drei Wochen außer ber Woche, in welche Weihnachten fallt, gur Vorbereitung auf Diefes Seft. Man fcreibt diefe Einrichtung Gregor dem Großen und dem Abte Berno zu, welche vier Wochen als die bochfte Beit festgefest haben. Die drei = und vierwochentliche Zeitrechnung, nach welcher der Udvent immer zwischen dem 26. November und dem 4. December ans fangt, ist nicht nur in der gangen occidentalischen Rirche angenommen, sondern auch von den Protestanten beibehalten worden. Früher gablte

Abventssonntage auch umgekehrt, so daß der, welchen wir den nacht einen, sonst quarta Adventus dominica u. s. w. genannt idt. Amalar. 1. 3. de officio eccles. cap. 40. Daß im Abends in einigen Orten auch sechs Adventssonntage üblich gewesen sind, a baber quadragesima sancti Martini genannt wurden, zeigt Joh. ired. Maier dissert. de dominicis Adventus.

Die Sonntage nach Weihnachten und von dem neuen Jahre, so wie vor Epiph. heißen auch Dominicae infra octavam nativitatis et verweisionis, weil sie vor der Octave dieser Feste oder dem achten Tage nach denselben vorhergehen. Dieser Name ist noch jest in der timischen Kirche üblich. Dagegen nennt sie die protestantische Kirche stechtin Sonntag nach Weihnachten und Neujahr.

Bei ben Epiphaniensonntagen ist die leitende Ibee ein vorherge= mbes Fest. Dieser Sonntage sind mehrere oder wenigere. Es kon= m ihrer sechs eintreten, wenn das Ofterfest sehr spat oder auch nur

ner, wenn das Dfterfest febr fruh fällt.

Der erste Sonntag, welcher auf den letten Epiphaniassonntag folgt, ift Septuagesima. Nach Durandus I. I. libr. 6. c. 23. foll der nische Bischof Telesphorus im 2. Seculo Urheber Dieses Damens n. Er habe ale terminum, von welchem jurudgezahlt werben muffe, 8 Sonntag quasimodogeniti festgefest, wo die Reugetauften meiße eiber trugen. Wie nun die Juden vormals nach 70 Jahren ihre eiheit wieder erlangt batten, fo follten fich die Rengetauften erinnern, fie aus ihrem naturlichen und fundlichen Ctanbe, als aus einer rfangenschaft bes Satans zu ber herrlichen Freiheit des Reichs Christi langt waren. Naturlicher aber und weniger gesucht ift die Erklas ng des Beda und Alcuin, welche annahmen, daß um der quadrasima willen, damit diese Benennung nicht allein stehe, brei vorherbende Conntage quinquagesima, sexagesima und septuagesima nannt worden seien, wobei aber zu bemerken ift, daß die Behnzahl ht ganz ausgefüllt ist, sondern nur als numerus rotundus betrach= werden muß. Protestantische Schriftsteller haben diesen Zusatz von n Wochen zu der quadragesima, aus der Finangspeculation der apfte erklart, damit die Beit, wo Dispensation muffe nachgesucht wern, langer mahre. Die ganze Moche, Die dem Sonntage Septuasima vorherging, führte biefen Namen, und zugleich bieß fie auch rnis privium. Die nachsten Wochentage barauf nannte man fruber es observabiles, die gebundene Beit, weil man da als vorbereitenb m Feste sich aller weltlichen Luftbarkeiten enthalten und befonders igezogen leben follte.

Dom. Sexagesima. Der Name bieset Sonntags erklart sich aus m zeither Gesagten. Grundmapr in seinem mehrmals angeführten piton erklart sich über benselben auf folgende Art: Vor Alters mag hi schon dieser Sonntag in der Fastenzeit enthalten gewesen senn, e dieß altere Nachrichten andeuten. Doch dauerte dieß nur bis in 67. Seculum. Zum Andenken aber der altern Observanz werden die esterlichen Tagzeiten und der Gottesdienst wie in den gewöhnlichen stensonntagen gehalten; obschon von den Religiosen in den Rlostern zemein die Fasten eingeführt und beobachtet wird. Der Gottesdienst id an diesem Sonntage zu Rom in der Paulektrebe gehalten, in

Beziehung auf bas Evangelium vom Caemanne, mit welchem ber Apostel zu vergleichen sei, indem er vorzüglich das Wort Gottes ausgesäet und gepredigt habe.

Die Urfache biefer Benennung foll fol-Dom. Quinquagesima. genbe fepn: Weil man an ben feche Sonntagen, die mabrend ber vierzigtagigen Fasten einfielen, nicht zu fasten pflegte, gleichwohl aber 40 Tage voll seyn sollten; so nahm man die vorhergebende Boche noch bazu. Nun kommen zwar nicht volle 50 Tage vor Oftern beraus; jeboch weil man einmal in Ansehung des vorhergehenden Sonntags ben Mamen Quadragesima gemablt hatte; fo behielt man hier gleichfalls eine runde Bahl, und sagte Quinquagesima, gleich als ob 50 Tage voll maren. Weil aber in frubern Beiten, ebe in ber romifchen Rirche ble Aschermittwoche (f. biefen Artifel) als Anfangepunkt ber Faften eingeführt wurde, eine verschiebene Observang gewöhnlich war, so fing man in einigen Gegenden die Fastenwochen mit biesem Sonntage an, wober fich fein Rame Dominica carnis privium erklaren lagt. wurde dieser Sonntag quinquagesima poenitentiae genannt, und zwar jum Unterschiebe berjenigen Quinquagesimae, unter welcher man bie Beit von Oftern bis Pfingften verftand, und welche Quinquagesima Paschatis ober lactitiae hieß. Den Namen Esto mihi befam biefer Sonntag von dem aus dem 71. Pfalm B. 13. genommenen Gingange, ben man an biefem Sonntage ju fingen pflegte und ber nach ber Versione Itala also sautete: Esto mihi in Deum protectorem etc. gleiche Art erflart fich ber Rame von bem folgenden Sonntage, mit welchem die protestantische Rirche Die Fastenwochen anfangt. Invocavit von Ps. 91. B. 15. invocavit me et exaudiam eum etc. Auch heißt er Quadragesima, weil von ba an bis auf den Charfreis tag inclusive gerade 40 Tage sind, die man in der romischen Kirche gum Saften bestimmt bat.

Eine gleiche Bewandtniß hat es mit der Benennung der folgenben vier Fastensonntage, Reminiscore, Oculi, Lactare, Judica, die
ihre Bezeichnung auf ähnliche Art von Ps. 25. B. 6. Ps. 25. B. 15.
Ies. 54, 1. Ps. 43, 1. haben. — Bei dem Sonntage Reminiscore ist noch
zu bemerken, daß er einer von den sogenannten goldenen Sonntagen
ist, die ihren Namen davon haben, weil in der vorhergehenden Woche
Quatember fällt, welches in den alten Calendern mit goldenen Buch:
staden bezeichnet zu werden psiegte. Mit diesem Sonntage stellt die
römische Kirche das Orgelspielen ein, und zwar soll dieß nach Durandus daher kommen, daß die Kirche gleichsam in dem babylonischen
Gefängnisse sei, worin nach Ps. 137. B. 2. Israel die Harfen und
andere mustalische Instrumente ausgehängt habe.

Der Sonntag Oculi führt auch den Ramen dominica adorationis erucis, weil in der griechischen Kirche das Kreuz zur Anbetung herumgetragen wurde. Daß der Sonntag Lactare auch dominica panis heißt, beruht auf dem Evangelio Joh. 6. von den gesättigten 5000 Mann. — Ein anderer Rame dominica redemtionis ab idololatria oder auch Todtensonntag, wird gewöhnlich also erklärt. Zum Andensten des gestürzten Peidenthums seierte man diesen Tag in Deutschland und mehrern angrenzenden Ländern, vorzüglich gilt dies von Schlesien

und Polen, wo an diesem Sonntage Miezislam I. im Jahre 965 mit feinen Unterthanen fich taufen und die Gogen gerftoren ließ. nun bei ben alten Deutschen ein Goge Thot geheißen habe, so fei nachher, wie einige meinen, ber Sonntag Latare, ber Thotfonntag genannt worden, woraus endlich die Benennung Tobtensonntag ent= fanden fei. Noch jest mag sich bavon die Sitte berschreiben, bag in ben genannten gandern die Anaben den sogenannten Tob austreiben. Sie machen namlich ein Bild von Strob ober einer andern Daffe, welches fie nachher ins Waffer warfen und untertauchen, und nicht unwahrscheinlich deutete man Unfange damit auf die gestürzte Abgotterei bin. S. Paul Christian Hilscher diatribe de dominica Lactare rituque idolum mortis illa die ejiciendi', Lips. 1690. - Jo. Caspar Zeumeri dissert. de dominica Lacture, Jen. 1701. - Ein anderer Rame biefes Conntage ift dominica de rosa, weil an biefem Tage der Papft die golbene Rose, die er in dem Jahre verschenken will, mit vielen Ceremonien in der Peterstirche zu weihen pflegt. Diese mit Diamanten besette Rose wird burch Weihrauch, Weihwasser, Balfam und Bisam wohlriechend gemacht. An dem Tage der Weihung er= Scheint bas Collegium ber Carbinale in einem Drnate, ber bie garbe trodner Rosen hat, und nach der Weihung wird die Rose in offentlis cher Prozession herumgetragen und bem Bolte als eine Starte und Erquidung in ber gaftenzeit gezeigt. Man ichreibt den Urfprung biefer Gewohnheit bem Papfte Urban V. zu, welcher 1866 eine golbene Rofe ber sicilianischen Konigin Johanna schickte, und verordnete, bag jahrlich eine folche Rose geweiht werben follte. Bahrscheinlich aber ruhrt biefe Sitte aus der alten Gewohnheit ber, daß man ben romis ichen Raifern, wie unter andern Constantin dem Großen, Rofen überreichte. — Eine folche goldene Rose schenkte Leo X. im Jahre 1518 bem Rurfürsten Friedrich von Sachsen, um ihn zur Berfolgung Luthers angureigen. Da er aber seinen 3med nicht erreichte, so schickte er eine andere golbene Rose an den Konig von England Beinrich VIII., Der gegen Luther ein besonderes Buch und zwar in sehr heftigem Tone geschrieben hatte. — Anbere Ramen bieses Sonntags, 3. B. Mediana, Mittfasten, atra erklart man baburch, bag biefer Sonntag in die Mitte ber Fastenzeit fallt, und daß um diese Beit in ben Rirchen die schwarze Bekleidung der Altare u. f. w. gewöhnlich mar.

Der Sonntag Judica führt seinen Namen ebenfalls daher, weil die alte Kirche an demselben ihren Gottesdienst mit den Worten aus Psalm 43, 1. ansing: Judica me domino etc. Zuweilen brancht man auch von diesem Sonntage den Namen Mediana, weil er auf die Woche fällt, welche vorzugsweise mediana hieß. Du Fresne Glass.

Lat. Tom. II. P. I. p. 169.

Palmsonntag (f. ben eigenen Art.)

Große Woche, besgleichen.

Gruner Donnerstag, besgleichen.

Charfreitag, besgleichen.

Großer Sabbath, desgleichen.

Oftern, besgleichen.

Der nachste Sonntag nach Oftern führt verschiebene Ramen, und zwar

I) von gewiffen befondern Gebrauchen. Dahin gehort

a) die Benennung dominica in Albis, weil die Ratechus menen, welche zu Ostern getauft worden waren, an diesem Sonntage

ihre weißen Rleiber ablegten (f. den Art. Taufe).

b) Dies Neophytorum, weil die neu aufgenommenen Chrissen an diesem Tage als wirkliche Mitglieder der Gemeinde vorgestellt wurden. S. Augustin. Sermon. de tempore Serm. 160 — 164. Aus diesem Grunde hat man auch häusig in der protestantischen Kirche die Consirmation der Katechumenen auf diesen Tag verlegt.

11) Die übrigen Namen dieses Sonntags erklaren sich aus bem gottesbienstlichen Introitus ober aus andern zufälligen Ursachen, z. B.

a) Quasimodogeniti, welches im protestantischen Calender ber angenommene Hauptname geworden ist, obgleich er erst in ben spätern Zeiten aufgekommen und blos in der lateinischen Kirche gesbraucht worden ist. Er hat seinen Namen von der lateinischen Kirche chenübersetung 1 Petr. 2, 2. quasi modo geniti insantes rationabiles nine dolo lae concupiscite.

b) Quinquagesima, unser Sonntag heißt so, in wiesem von ihm als der Ofteroctave bis zur Pfingstoctave (Trinktatissest) 50 Tage gezählt werden. Auch kommt zuweilen Quinquagesima laetitias vor, welches sich aus dem leicht erklaren läßt, was bei dem Artikel

Pfingftfest erinnert worden ift.

0) Artinaoxa, Anti-Pascha, Gegen : Oftern, Nach : Oftern. Man erklart en durch Dominica Paschae opposita, der auf Oftern zunächstellende Sonntag.

d) Pascha clausum, der Schluß des Ofterfestes, ift einerlei

mit octava Paschae, welche auf das Sabbatum in albis folgt.

e) Octava Infantium, worüber Augustinus (Serm. de diversis serm. XI.) folgende Erslärung giebt: Vos, qui beptizati estis, et hodie completis Sacramentum Octavarum vestrarum, infantes appellamini, quoniam regenerati et ad vitam aeternam renati estis.

f) Der Thomassonntag, xveiaxy τοῦ Θωμα ift bei ben Griechen gewöhnlich und erklart sich, so wie die Benennung bei ben Aethiopiern dominica apostolorum, aus ber evangelischen Perikope Joh.

20, 19 ff.

Die übrigen Sonntage von Oftern bis auf Pfingsten, als Miserioordias Domini (Psalm 33, 5.), Jubilate (Psalm 66, 2.), Cantate (Psalm 98, 1.), Rogato (Cantic. 2, 14. oder Jes. 48, 20.) oder ad vocem jusunditatis und Exaudi (Psalm 27, 7.) haben sammtlich ihren Namen aus den schon oft erwähnten biblischen Eingangsworten der Missen erhalten, die hier in Parenthesen angedeutet sind. Was von dem sogenannten Betsonntage und der sogenannten Betwoche hier zu erinnern senn durfte, ist in dem Artikel Fasten Nr. III. 8. dereits angesührt worden.

Die zunachst folgenden Feste himmelfahrt, Pfingsten, Arinitatisfest sind in besondern Artikeln behandelt worden. Bon Arinitatis an
bis wieder zum Abvent zählt nun die romische, wie die protestantische Kirche ihre Sonntage, deren, wenn Oftern sehr zeitig fällt, 27 sepn

Konnen.

Aus dem zeither Gesagten ergiebt sich, daß, was die Benennung und Ordnung der Sonn = und Festtage betrifft, die protestantische Kirche von der romischen nicht bedeutend abweicht. Anders ist es mit den epistolischen und evangelischen Perikopen, wo das Breviarium romanum zuweilen von den protestantischen Agenden abweicht (s. den Art.

Perikopen).

B) Die griechische Kirche. Diese weicht, was Benennung und Ordnung der Sonntage betrifft, von der Observanz des
Abendlandes ab. Bergl. außer den oft angeführten Schriften von
Suicer, Heineccius u. a., besonders Leo Allatius de nominibus et
ratione dominicarum dierum atque hebdomadum apud Graecos per
totum annum bei seiner Schrift de consensu ecelesiae orientalis et
occidentalis. Coln 1684. 4. u. d. Die wesentlichen Divergenzpuncte
durften folgende seyn:

a) Die Griechen betrachteten ben Sonntag immer als den letten Tag der Woche und benennen daher allemal ihre Wochen von dem folgenden Sonntage. 3. B. die Osterwoche ist in der griechischen Kirsche nicht das, was wir die Osterwoche nennen, sondern unsre Charswoche. Epdouas πεντηκοστης ist nicht die eigentliche Pfingstwoche,

sondern die Woche vor Pfingsten.

- b) Die Griechen benennen ben größern Theil ihrer Sonntage nach ben gewählten Lectionen aus den vier Evangelisten. In ihrer Kirche nämlich werden die vier Evangelisten ganz vorgelesen, und zwar so, daß für eine gewisse Anzahl Sonntage die einzelnen derselben bezrechnet sind. Das Evangelium sängt an vom zweiten Sonntage nach Kreuzerhöhung bis den siedenten Sonntag nach Ostern; Marcus von da an die zu Ostern; von Ostern die Pfingsten; von Pfingsten die Kreuzeserhöhung Matthäus. Wenn nun ein Sonntag keine andere Benennung hat, so wird er von diesen vier Evangelien benannt; das her heißt bei ihnen der erste Adventssonntag der zehnte des Lucas, weil er von Kreuzeserhöhung ab der zehnte Sonntag ist. Der erste Ostersseiertag ist nach dieser Ordnung der erste des Johannes.
- e) Einige Sonntage haben ihren Namen von einem darauf folgenden Feste. 3. B. der vierte Abventssonntag heißt bei den Griechen gewöhnlich Sonntag vor Epiphanias (Weihnachten), Sonntag vor dem
- Feste des Lichts.
- d) Mehrere Sonntage nennt man auch überhaupt nach dem Evangelisten und nach dem Inhalte der daraus entlehnten Lection, 3. B. der vierte Sonntag nach Pfingsten χυριαχή τοῦ Ματθαίου περί τοῦ έχατοντάρχου; der zweiundzwanzigste Sonntag nach Pfingsten χυριαχή τοῦ Λουχᾶ περί τοῦ πλουσίου χαὶ Λαζάρου.

Mit ber romischen Kirche hat bagegen die griechische bas gemein,

- 1) daß fe einige Sonntage auch nach einem vorhergehenden Feste nennt, z. B. die Epiphaniassonntage;
- 2) daß sie vor Ostern auch eine Anzahl sogenannter Fastensonntage zählt, und diese χυριαχή πρώτη, δευτέρα, τρίτη u. s. w. των άγων νηστειών nennt;

3) daß sie eine Anzahl Sonntage auch nach gewissen besondern Gebräuchen nennt. 3. B. unser Sonntag Sexagesimas heißt in der Slegel Handbuch IV.

griechischen Kirche xupeaxy the andxpewe, ber Sonntag, we aufhort Fleisch zu effen. Der Sonntag Quinquagesima, xi the twoopayou, wo man aufhort Kase zu essen. Unser Suadragesima führt in der griechischen Kirche den Ramen xi the dogsodoblag, weil man an demselben das Andenken des einen Sieges gegen die Bilderstürmer seiert. Vergl. Heineccii dung der griechischen Kirche 3 Khl. p. 182 ff. Ueber die tagsseier in der heutigen christlichen Welt s. den Artikel christlich seier am Schlusse.

## Statio.

## Verschiedene Bedeutungen dieses Wortes in der Kirchensprache.

Literatur. Im. Petitus de veterum christisnorum stationibus, semijejuniis et jejuniis in sein. Var. Lection. (Paris 1633. 4.) Lib. 8. cap. 4. p. 79 — 97. — J. M. Chladenii comm. de statiomibus veter. Christ. Lips. 1744. 4. — Du Fresne Glossar, ad scriptores med. et infim. latinit. s. v. statio. — Bingham an mehvern in ber Abhandl. angeführten Stellen. - Baumgarten Erlaute= sung der christl. Alterthumer zc. p. 440-445. - Jo. Andr. Schmidii Lexicon eccles. min. s. v. statio. — Augusti's Denkwurbigkeiten 10r 200. p. 7-14. - Binterime Dentwurdigkeiten über b. Ursprung und Die Bedeutung bieses Wortes 5. Bd. 2. Thl. p. 112, 118, 121 and ofterer.

Die beiben Ausbrucke oraois und statio entsprechen einander fowohl bei ben Profan = als Rirchenschriftstellern volltommen, und haben Te Bedeutungen mit einander gemein, mit alleiniger Ausnahme ber Bedeutung von Streit, Aufruhr, Faction u. s. w., welche στάσις fauch bei den Alexandrinern und im N. T.) so oft, statio aber wohl demals bat. Was den firchlichen Sprachgebrauch insbesondere betrifft, e find folgende Bedeutungen von στάσις und statio vorzugsweise zu emerten:

1) Beibe bezeichnen einen bestimmten, nicht vom Zu= alle oder von freier Wahl abhängenden, sondern mgewiesenen und vorgeschriebenen Aufenthaltsort. lei den Profanscribenten ist es, wie die alten Grammatiker und Beris graphen es nennen, die gewöhnliche vox militaris et castrensis, unb eichnet den Posten und Lagerplat, welchen der Soldat einnehmen mf, oder die Station, welche den Schiffen angewiesen wird. der nichts gewöhnlicher bei den Alten, als die Bergleichung des Chrismuit dem Streiter und Krieger, und daher finden wir auch die iften Militairausdrucke auf die Kirche und die Christen übergetragen. der fich davon überzeugen will, lese nur Tertullians Buch do corono, o man in der Kurze die ganze Panoplia spiritualis findet. Hier lieft en c. 11. p. 127 (ed. Rigalt.). Jam stationes aut aliis magis siet, quam Christo? aut et dominico die quando nes Christo? et excubabit pro templis, quibus renuntiavit etc. In der Schrift de eratione c. 14. p. 155 brudt er fich åber biefes Berhaltnif noch bestimmter aus: Si statio de militari exemplo nomen accipit (nam et militia dei sumus) utique nulla lactitia sive tristitia obveniens castris stationes militum rescindit. — Nach dieser Ansicht kann das ganze Erdenleben des Christen, als die ihm von Gott angewiesene Station, worauf er aushalten muß, und welche er nicht eigenmächtig verlassen oder verändern darf, angesehen werden. Und wirklich kommt auch statio nicht selten in der Bedeutung von Lebens verhältniß vor, wie Tertussian de exhortatione castit. c. IX. p. 670, wo er die zweite Heirath secundam stationem nennt. Vorzugsweise aber

II) wird der Ort, wo der Christ allein, oder in Gemeinschaft mit andern beten soll, statio genannt. Es ist daher so viel als locus sacer, oratorium (προςευχή), abet auch conventus et coetus sacer. Es ist daher eine ganz tichtige Bemerkung in du Cange glossar. s. v. statio n. 2. Statio veteribus dictus coetus, sive conventus Fidelium in ecclesia, maxime is, qui die dominico fiebat, apud Tertullian. de corona militis, ita autem vocantur ejusmodi conventus, metaphora, sumta a militibus, qui dum praesidium certo loco collocant, stationem sacere dicuntur.

Wenn es beim Tertullian Apologet. c. III. p. 5 heißt: Nonne Philosophi de auctoribus suis nuncupantur Platonici, Epicuraei, Pythagorici? etiam a locis conventiculorum et station um suarum, Stoici, Academici etc. — so bedeutet hier statio in der eben angeführten Bedeutung den bestimmten Aufenthalt und sestgesesten Versammlungsort, Auch στάσις wird nach Suidas und Despchius für θέσις, χόρος, σύνεδρα u. s. w. genommen, und in der Stelle 3 Mactab. 1, 23. ist στάσις της δεήσεως locus, ubi stantes preces saciebant. Nicht minder alt und gewöhnlich ist

III) die Bedeutung von der stehenden Stellung beim Bebete. Diese Bedeutung findet man gut erlautert bei Bingh. Vol. V. p. 253. Vol. VI. p. 22, 80, 178, 183. Der Gegensat ift die yovexlicia, procumbere in genua, prostratio, humiliatio u. s. w. Man fand schon in der Visson Apocal. VII, 9. μετά ταῦτα είδον, καὶ ίδου όχλος πολύς — — Εστώτες ενώπιον τοῦ θρύνου, καλ ενώπιον τοῦ ἀρνίου - bie rechte Stellung beim Gebete angedeutet. Die alte Kirche hielt streng barauf, daß das offentliche Gebet in der Beit zwischen Oftern und Pfingsten und an jedem Sonntage (z# xυριακή) nicht kniend, sondern stehend verrichtet werde, und man fand darin eine Beziehung auf die Auferstehung Christi und die kunftige Auferstehung ber Tobten, wobei das Wortspiel oraois und evantages gute Dienste leistete. Bergl. Tertullian de corona c. 3. Cyprian de orat. p. 107 (quando stamus ad oratio-Uebrigens ist bamit zu vergleichen, mas wir im zweiten Bande biefes Sandbuchs in bem Artitel Gebet in ben gemeinschaftlis chen gottesdienstlichen Berfammlungen p. 182 IV. a. erinnert haben. Das Conc. Nicaen. a. 325. c. 20. scharfte biese Sitte, als sie in Abnahme zu kommen anfing, aufe neue ein. Aehnliche Berordnungen gab das Conc. Trull. c. 90. und Conc. Turon. III. c. 37. Basil. M. de spir. s. ad Amphil. c. 27. ift gwar allen biefe Sitte, nicht aber der Grund bavon bekannt. Seine Worte find : 'Oogol per

πληρούμεν τάς εύχὰς εν τη μία τοῦ σαββάτου; τὸν δε λόγον οὐ πάντες οἰδαμεν, οὐ γὰρ μονον συνανστάσαντες Χριστῷ, καλ τὰ ἄνοτ ζητεῖν ἀφείλοντες, εν τη ἀναστασίμω ἡμέρα της διδομένης ἡμῖν χάριτος, διὰ της κατὰ την προςευχην στάσεως εαυτούς ὑπομμινήσχομεν, ἀλλ' ὅτι δοχεῖ πῶς τοῦ προςδοχωμένου αἰῶνος, εἶναι εἰχών.

Aber auch die in den Constitut. Apostol. und in der Liturgia Basilii et Chrysostom. so oft vorkommende Aufforderung: 'Oogo' στώμεν καλώς, στώμεν, διηθώμεν u. a. beweist das Daseyn und die Allermeinheit dieser Gitte

Die Allgemeinheit Diefer Gitte.

Die Bußenden, deren verschiedene Classen oft oraoeic, stationes, i. e. gradus, genannt werden, waren des Vorrechtes der Glaubigen, das Gebet stehend zu verrichten, beraubt, und hießen daher yovvallvortes und vnonintortes (prostrati s. substrati). Erst auf der letz ten Stufe der Kirchenbuße, nach deren Bollendung sie wieder recipirt wurden, erhielten sie wieder die Benennung ovveorwies, consistentes, und das Recht mit den andern Glaubigen zu stehen, ohne jedoch noch

mit ihnen an ber Gudariftie Theil nehmen gu burfen.

Das kirchliche Ceremoniell erforderte von den altesten Zeiten, daß während der Borlesung der heiligen Schrift, besonders der evangelischen Lection, Psalmodie und Dorologie, sowohl die Geistlichen, als die Zuhörer stehen mußten. Davon wurden diese Lectionen selbst στάσεις, stationes genannt, und der Gegensat davon war καθίσματα, sessiones, oder solche Abschnitte, wobei zu sigen erlaubt war. In den liturzgischen Schriften der griechischen Kirche kommen diese στάσεις und καθίσματα sehr häusig vor. Vergl. Suiceri thesaur. eccles. Tom. II.

e. 1000 seq. Das jeht Gesagte ist übrigens sehr gut in den Stellen erläutert, die wir aus Bingham angeführt haben. — Nach einer anzdern, bei den Alten sehr oft vorkommenden, Bedeutung wird

IV) statio für gleichbedeutend mit jejunium genommen, obgleich die beffern Schriftsteller bemerten, daß beide Ausdrucke keineswegs spnonpm maren und nicht jedes Fasten ohne Weiteres statio genannt werden tonne. Der alteste Schriftsteller bei welchem man diesen Sprachgebrauch ofters findet, ist auch hier wieder Buweilen scheint er statio gerabezu fur jejunium zu fegen, so 3. 23. de orat. c. 14. p. 155. Similiter et stationum diebus non putant plerique sacrificiorum orationibus interveniendum, quod statio solvenda sit accepto corpore Domini -- monne solennior erit statio tua, si ad aram Dei steteris? etc. - Aber in andern Stellen macht er einen Unterschied zwischen statio und jejunium. Co de jejun. c. 1. p. 701: Arguunt nos, quod jejunia propria custodiamus, quod stationes plerumque in vesperam producamus, quod etiam xerophagias observemus, siccantes cibum ab omni carne, et omnia jurulentia et vividioribus quibusque pomis etc. - Ibid. c. 9. 10. p. 708. — Um wichtigsten ist die Stelle de jejun. c. 18. p. 711. State in isto gradu, si potestis. Ecce enim convenio vos et praeter Pascha jejunantes, citra illos dies, quibus oblatus est sponsus et stationum semijejunia interponentes et vero interdum pane et aqua victitantes, ut cuique visum est, deniquo respondetis, haec ex arbitrio agendo, non ex imperio.

374 Statio.

Dies führt auf den Unterfchied, wie er auf Beranlaffung bes Streits mit den Montanisten sestgesett wurde. Diese drangen auf Bermehrung und größere Strenge der kirchlichen Fasten, und nach Eused. h. e. I. V. e. 18. wollte Montanus als Gefengeber in Diefem Puncte (d vysrelag vous derýous) angesehen sepn. Bergl. Bingh. Antig. Tom. IX. p. 210 negq. Diefer Gefetgebung aber wollte fich bie tathe-Ufche Rirche, um ihre Freiheit zu bewahren, feinen 3mang einzufahren, nicht unterwerfen. Die neuen Fastentermine ber Montanisten, so wie ihre Singularitaten hierbei, wurden baber nicht angenommen. Dennoch wurde bas Faften nicht blos der bischöflichen Billtubr (ex arbitrio, wortber Tertullian (pottet) und ber Reigung Gingelner, ober bem ex voto überlaffen, sondern es wurden gewiffe Saftenregeln feftgefest, und biefe vorzugsweise stationes genannt. Daber findet man in Isideri Hispalens, Orig. I. VI. c. ult. unb Rabani Meuri de institut. Cleric. L. II. c. 18. den Unterschied auf folgende Art angegeben: Jojunium est indifferenter sujustibet diei abstinentia, non secundum legem, sed secundum propriam voluntatem. -Statio autem est observatio statutorum diorum vel temperum, dierum, ut quartae et sextae feriae jejunium ex vetere lege praeceptum, temporum autem, ut jejunium quarti, quinti, septimi et decimi mensis, et observatio quadragesimae, quae in universo orbe ex institutione apostolica observatur.

Bei der Waht des Ausdrucks blieb man dei der beliebten Metapher vom Streite Christischen. So heißt es schon in Ambres. serm. XXV. Castra nobis sunt nostra jejunis, quae nos a diabolica infectatione desendunt; denique stationes vocantur, quod stantes et commorantes in eis inimious insidiantes repellamus. Und Islder sagt mit Beziehung auf Tertullians Aeustrungen: Statio autem de militari exemplo nomen accepit pro eo, quod nulla lactitia obveniens castris stationum militum rescindat; nam lactitia libentius, tristitia sollicitius administrat disciplinam. Unde et milites, nun-

Alle Christen konnten stationarii genannt werden, in wiefern sie milites Christi waren, welche die Pflicht hatten sich auf ihren Posten zu begeben und sich in allem, was den Dienst betraf, nach den Besfehlen und Anordnungen ihres Oberhaupts und dessen Stellvertreter

quam immemores sacramenti, magis stationibus parent.

zu richten.

Auf diese zeither betrachteten Hauptbebeutungen läßt sich alles zurückschren, was in der spätern Zeit über statio und die damit verswandten Ausbrücke vorkommt. Am häusigsten sindet man das Wort in Berbindung mit Prozessionen und Wallahrten, und dann psiegt man darunter einen gewissen ausgezeichneten Ort, Alstar, ein Breuz, ein Bild, tabula votiva in und außer der Kirche zu verstehen, wobei man stehend oder kniend verweilt, um seine Andacht zu verrichsten, ein Lied zu singen, ein Gebet (Pater noster, avo Maria etc.) herzusagen oder auch nur in stiller Selbstsbetrachtung sich dem religiösen Gefühle zu überlassen. Vorzugsweise aber sind Stationen in den sogenannten Gnadens dreen, auf den Calvarienbergen, bei den Gnadenbildern u. s. f. die

baselbst aufgerichteten Dent = und Merkzeichen, Bilder, Inschriften, Embleme u. a., welche als besondere Andachts = und Gebetswecker gelten. Das Wort in diesem Sinne entspricht dem Hebraischen Ixp, wofür in der griechischen Uebersetzung des A. T. oraoic gesetzt wird. Auch die Muhamedaner haben bei ihren Prozessionen und Wallfahrten ahnliche Gebets = und Andachtsstationen, wie die Christen, welche sie an der=

gleichen religiofen Ceremonien noch übertreffen.

Wenn daher, was so häusig geschieht, von den Stationen in Rom die Rede ist, so sind darunter nichts anderes zu verstehen, als die Altare und Kirchen in Rom, in welchen der römische Bischof an ges wissen Tagen pontiscirt. Solche Kirchen werden sociesiae stationales oder templa stationum genannt. Die ihn begleitenden und ihm assistierenden Geistlichen heißen vorzugsweise stationarii — eine Benennung, welche an die milites stationarios, apparitores et officiales Praesidym zur Kaiserzeit erinnert. Daraus lassen sich auch die häusig vorkommensden abgeleiteten Adjective stationalis und stationarius erklären. Bergl. was 1. B. über das Stationskreuz (erux stationalis) im Art. Kreuz p. 128 erinnert worden ist. Calix stationaria heißt der Kelch, welcher, wenn Messe gehalten oder eine sortitio sacra vorgenommen werden soll, von einer Station zur andern mitgenommen wird. Indulgentiae stationariae ist der bei den Stationen besonders an den soolesiis stationalibus publicirte Ablas.

## Statistisch = geographische Uebersicht

des christlich = kirchlichen Länderbestandes im Römerreiche von der Zeit an, wo das Christenthum Staatsreligion wurde dis zur Zeit des sich schnell verbreitenden Islams, ein Zeitraum von ungefähr 200
Sahren, während dessen die kirchlichen Verfassungsformen des Metropolitan = und Patriarchalspstems
sich ausbildeten.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Politische Einstheilung des Römerreichs in dem angedeuteten Zeitzaume und ihr nachgebildete kirchliche Ländereintheilung. III. Große Verluste, welche die christliche Kirche durch den mit Feuer und Schwert verbreiteten Islam erlitt, und schwache Ueberreste christlicher Bevölkerung in den Ländern, wo einst Jesus, jest Muhamed, verehrt wird.

Literatur. Aeltere specielle Werke, die sich auf die Ausbreis tung des Chriftenthums und der dadurch veranlagten firchl. Geographie und Statistit beziehen: Theatrum conversionis gentium totius orbis sive chronologia de vocatione omnium populor, et propagatae per universum orbem fidei christianae relig. descriptio. Auctore F. Arnoldo Mermannio. Antwerpiae 1573. 8.; auch in J. Guelterii Chronic. chronicor. eccles. Tom. I. (Fkf. 1614. 8.) p. 96 seqq. - Paroecia, sive de Paroeciar. et Paroecor. origine nec non de missa pa-Auctore Jo. Filesaco theol. Paris. Parisiis ap. Barthol. Marcum. 1608. (Eine ber bessern Schriften Filesats.) - Jac. Gaulter Tabula chronographica status ecclesiae catholicae a Chr. Lyon 1645. fol. — K. a. S. Paulo Geographia n. ad a. 1614. sacra, s. notitia antiqua dioecesium omnium patriarchal. metropoliticar. et episcopalium veteris ecclesiae, ex conciliis et patrib., hist. ecclesiast. et geographis antiquis collecta. Paris 1641. fol. --; accesserunt notae et animadvers. de Holstenii et parergon noti-

ies aliquot occlesiast. et civil. divers, temporib. editas complectens, nss. codd., gr. et lat., cum 10 tabulis geogr. Amsterd. 1704. iol. (Ein Hauptwerf.) — Em. a Schelstrate Antiquitas ecclesiae, lissertationib., monimentis ac notis illustrata. Tom. II. continens pus geogr. — hierarchicum de institutione ecclesiar. per orbem miversum a Chr. ab Apostolor. principe Petro, ejusque successoriius facta. Rom. 1697. fol. (3mar einseitig, aber boch sehr brauch= Mr.) — J. Alb. Fabricius Salutaris lux evangelii, toti orbi per livinam gratiam exoriens, s. notitia hist. - chronol., literaria et reogr., propagatorum per orbem totum christianor. sacror. Acced. - index geogr. episcopatuum orbis christ. Hamb. 1731. 4. Bergl. auch seine Bibliotheca graeca. 2. Ausg. Vol. XII. p. 1 ff. — L. Jac., de Digne historiographie générale des provinces eccleinst. de l'église latine. Avign. 1716. fol. — Biachinii libr. III. origine hierarchiae ecclesiasticae. Mutinae 1704. (Meltere, speblere Schriften ber Art werden in der Abhandlung selbst angeführt. kerben.)

Bas die größern driftlich = firchlichen archaologischen Berte betrifft, wird biefer Gegenstand bier felten berührt. Augusti, Binterim bam davon gar nichts. Defto vortrefflicher ift aber ein hierher gehöriger lbschnitt bei Bingham Vol. III. p. 408 ff. mit ber Ueberschrift : Georaphica antiquae ecclesiae descriptio, ubi de divisione illius in cevincias, dioeceses et parochias et de prima huj. divisionis origine gitur. - Fur ben lettern Abichn. Diefes Urt. ift immer noch brauchbar mublins kirchl. Geographie und Statistik. Tubin. 1804. 2 Thle. 8. — L Adam the relig. world displayed. Edinb. 1809. 8. - Seint. fotte Darstellung gegenwartiger Ausbreitung des Christenthums auf m Erbballe, ein geschichtl. Umriß. Aarau 1819. 4. — Andere all= meine Schriften von untergeordnetem Werthe verzeichnet Balch Bibliobeca theol. III. p. 41 seqq. Die Schriften über die Statistit ein= Aner Lander und Diécesen muffen wir besondern theologischen Litera= mwerken überlaffen. Gie find zu finden bei Walch a. a. D. p. 173 ff. mb in Winers theolog. Literatur im dreizehnten Abschnitte.

I) Einleiten be Bemerkungen. — Bor allen Dingen it es nothig fenn, ben Grund anzuführen, marum wir einen Artitel mter obiger Aufschrift in diesem Sandbuche liefern. Wir haben namin besondern Artikeln über die tirchlichen Berfassungsformen, als mbliche Demokratie, Aristokratie, Dligarchie und zulett Monokratie Abendlande gesprochen. Desgleichen sind von uns die kirchlichen Mirben — der Metropoliten und Patriarchen besonders behandelt mor= n, und darum bitten wir hier die Artikel kirchliche Berfassungsformen, Atropoliten, Patriarchen, zu vergleichen, wo unter andern gezeigt beben ift, daß die kirchliche Landereintheilung im Drient und Dccibent, Patriarchate, Diocesen, Metropolen und bergleichen, ber politischen Inderbestimmung nachgebildet worden sei. Gollen nun jene Artifel noch hellern Lichte erscheinen, so wird es nothig fenn, auch die bebeile und gander nachzuweisen, wo sich das Chriftenthum Eingang Achafft hatte und mo es so lange blubte, bis der Islam seine zers rende Rraft auf einen großen Theil der driftlichen Rirche ausübte. ir tonnen uns jedoch hier nur auf ben Umfang bes Romerreichs beschränken, obgleich auch außerhalb besselben bas Christenthum in ben von uns bestimmten Zeitraume sich Eingang verschafft hatte. Roc

wird auch etwas zu erinnern sepn

über den kirchlichen Sprachgebrauch des Won tes Disces, welches ofters in diesem Artifel vortommen with. Bermandt mit ihm ist das Wort napoixla, woraus parochia entfice den ift. Der Etymologie nach bedeutet es bas Wohnen als Frembling an einem Orte. Im frühern driftlichen Leben tonnte ber Aufenthalt der Christen in irgend einem Theile des Romerreichs allerdings fo genannt werben, theils weil fie einer neuen, fremden Unbetungeweife folgten, theile weil fie in Beiten ber Berfolgungen oft fluchtig werben und den Aufenthaltsort wechfeln mußten. Diefer Rebenbegriff verler fich jeboch, und man bezeichnete fpater bamit einen fleinern firchlichen Diftrict, dem theils ein Bifchof ober noch gewöhnlicher ein Presbytte vorstand. Berfet man fich namlich in die Beit vor Conftantin, wo das Chriftenthum erft anfing fich nach und nach im Romerreiche ausgubreiten, fo lagt es fich erflaren, daß in gewiffen Gegenden ein 206schof einen viel kleinern Sprengel hatte, als mancher Presbyter, bem von feinem Stadtbifchofe die Aufficht über eine großere, benachbette Landgemeinde anvertraut werben mußte. Der Sprengel manches 26schofs war aber oft fehr klein. Go spricht Sozomenus VI. 84. von ben Bifchofen Barfes und Gulogius, daß fie teine Stadt gu ihrem Diocefansit gehabt hatten, fondern nur ein Rlofter. Bu ben Beiten Augustin's gab es in Afrita 900 Bifchofe, beren Diocefen folgtich midt febr groß gewesen fenn tonnen. Der Bifchof gu Beliepolis hatte ned ber Ergahlung des Euseb. vita Const. III. 5. gar keinen Chriften is ber Stadt, sondern blos einige in der Umgegend. Der Bischof # Tyrus hatte eine so kleine Dioces, daß er alle Christen persontic tannte. Auf der Insel Creta war in der Metropolis Conftantia wie eine Rirche, eben so zu Reu = Cafarea, Epiph. haeres. LXIX. dieser Zeit war es leicht moglich, daß bie beiben Ausbrucke Parecht und Dioces für gleichbedeutend gebraucht wurden. Doch firirte fich ber Sprachgebrauch allmablig dabin, daß Parochie einen kleinern birchlichen Bezirt, Dioces aber eine gange tirchliche Proving bezeichnete. Als bei Bahl der Chriften auf dem Lande und in den von den Stadten em fernten fleinern Orten sich mehrte und doch die Stadtbischofe es mid gern faben, bag eben fo viel Landbifchofe als Gemeinden entftande fo fchickten fie Presbyter ihrer Rirchen auf bas Land, um Die tirde chen Geschäfte baselbst zu verrichten. Die Meiereien, Dorfer und De ter, welche zu einer folchen Gemeinbe gehörten, oder überhaupt 4 Rirchen, die unter einem Stadtbischofe standen, nannte man mager xlai, parochiae, die Spnode ju Chalcedon nennt sie appolico nager xlat, ob fich gleich ber Sprachgebrauch im spatern Latein wiederus Wichtiger noch fur uns ift in biefem Artitel bas Wort

Dioces. Nach dem Griechischen deolonges bedeutet es zunächt die öffentliche Verwaltung eines Administrativbeamten, welchem beshall auch der Ausbruck deolontische Zukommt. Dann aber bezeichnet das Wort Dioecesis einen District Landes, bessen Verwaltung und Juisse biction dem römischen Prator überwiesen ist; und demnach zu bessen Provinz gehört. In dieser Bedeutung sindet sich sowohl der griechische

Anderend Acolseyaus als der lateinische Didcesis mehrmals bei Cicero, 38. ad Famill. III. 8. XIII. 58. 67. ad Attic. V. 21. — Spåztichin erweiterte sich dieser Begriff, so daß in der römisch byzantinischen Zeit damit ein Indegriff mehrerer unter einem Gouverneur stehendem Provinzen bezeichnet wird, in dem Sinne, in welchem eine alte Glosse ganz richtig sagt: deoixyvis dé darlv ή noddas dnapplas knovaus de davis. In diesem Sinne kommt dieses Wort sehr oft im Coden Instinian. und Theodosian., ja schon dei Ammianus Marcellinus vor, wo indeß auch der Ausdruck tractus sich dasur sindet. Der Gouvers mit einer solchen Didces, welcher in der Hauptstadt oder Metropole inselben seinen Sis hatte, war ein Praesectus praetorio; die einzels m Provinzen oder Eparchien, aus welchen seine Didces zusammen zieht war, standen unter eben so vielen Comites oder Vicarii. S. J. Asthosfred. ad log. 13. Cod. Theodos. de Medic. und in der Topopund. Tom. VI. p. 895 seqq.

Als nun aber, nachbem bie driftliche Religion an bie Stelle ber bebuischen zur Staatsreligion erhoben war, nach und nach das kirche Ahe Wefen geordnet und die ganze Kirchenverwaltung der politischen undgebildet, und mit ihr immer mehr in Berbindung gebracht murde, wie folches das Interesse der Herrscher von Byzanz erforderte, da ward Becoosis balb auch Benennung der kirchlichen Provinz, an deren Bite, gleich bem Praefectus praetorio in politischen Dingen ein Erg-Mef oder Metropolitan fand, der in der Hauptstadt der dioccesis Mitropolis), wo auch der weltliche Gouverneur residirte, seinen Sitz inte und unter dessen Aufsicht die einzelnen Parochien und Districte r einzelnen Bischofe (Bischofesprengel) gestellt waren. Dieß ist die Identung bes Wortes Dioces, welche besonders in diesem Artikel vor= micht. Abusive brauchte man es spater von den einzelnen, unter mm Bischofe stehenden Districten (Bischofesprengeln), welche eine Here Proving bildeten und eigentlich mit dem Ausdrucke Parochiao wichnet wurden. Diese Bedeutung hat sich bas ganze Mittelalter durch, bis auf unfre Tage erhalten, wo mit demselben gewöhnlich a Complex mehrerer unter einem geistlichen Borsteher ober Dberhaupte minigter Gemeinden bezeichnet wird. Go nennt man noch jest in romisch = Latholischen Kirche ben Inbegriff von Stadten und Dorfern t ihren Pfarreien, die zu bem Sprengel eines Bischofs gehoren, Dioces; ja selbst in der evangelisch = lutherischen Ricche wird die He der Parochien (Pfarreien), über welche ein Superintendent die Micht führt, Dioces genannt. Bergl. Du Cange Lexic. med. et auch einen Blick auf die Ausbreitung des thristenthums zurückthun bis auf den Zeitab= mitt, den wir in diesem Artikel festgesett haben. Buburch wird es erklarlich werden, wie wir von einem folchen kirchlis In Landerbestande sprechen konnen, dessen in der nachsten Abtheilung Wes Artifels Erwähnung geschehen wird.

Der Berordnung Jesu nach wurde die erste christliche Kirche zu krusalem gebildet, und kurz nach dem merkwürdigen ersten Pfingstfeste weben mehrere 1000 Juden, die theils in Judaa einheimisch waren, wils in andern Provinzen des romischen Reichs sich angesiedelt hatten,

die Steinigung des ersten Blutzeugen der Wahrheit, des heiligen Stephanus erfolgte, gab Gelegenheit, das Evangelium in Palastina ans zubreiten. Nur die Apostel waren muthig genug, in Jerusalem zurück zubleiben. Die übrigen Schüler Jesu zerstreuten sich in die verschieden nen Gegenden Judaa's, Galilaa's und Samariens, und wohin sie tamen, verkündigten sie mit glücklichem Erfolge die Lehre Jesu Christi.

Bahrend die Apostel und Andere emfig mit der Berbreitung bes Evangeliums beschäftigt maren, verfolgte Saul von Tarfen die taum entstandene Rirche. Aber mitten auf seiner Berfolgerbahn marb er ploblich jum Glauben an Christum betehrt, und betam vom hem ben Auftrag, ale fein Apostel unter ben Beiben zu bienen. Um diefe Beit genoffen die Gemeinden in Judaa, Galilaa und Samarien eine Zwischenzeit der Rube und Erholung von ben Berfolgungen der Juden, und murben baburch immer ftarter und großer. Unter Diefen gunftigen Umstanden verließ der Apostel Petrus Jerufalem, wo er mit den ubit gen Aposteln bisher gewirtt hatte, reifte in ben verschiebenen Begirten Jubaa's umber und ftartte ben Glauben ber Junger. Auf diefer Reise tam er besonders nach Lybba, Saron und Joppen, an welches Orten eine große Ungahl Ginwohner bas Evangelium annahm. ftelgesch. 9, 35.) Bis auf diese Beit mar bas Christenthum allein ben Buben geprebigt morben. Aber die Stunde mar jett getommen, in welcher ber gottliche Rathschluß, bas Licht ber Welt auch ber Deiben welt aufgehen zu laffen, sich herrlich offenbaren sollte. Der Anfang dazu geschah zu Cafarea, bem Bohnfige bes romifchen Landpflegert, etma fieben Jahre nach ber himmelfahrt unfere herrn. - Die Jum ger, welche nach bem Tobe bes Stephanus aus Jerusalem vertrieben worden maren, machten ihren Weg durch Judaa und Camarien, und tamen bis nach Phonizien, Eppern und Antiochien, in welchen Lim bern sie sich nur zunachst auf die judischen Glaubensgenoffen mit bet Bertunbigung bes Evangeliums beschrantten. Endlich wandten fic auch einige derfelben nach ihrer Unkunft in Untiochien an die griechte fchen (heidnischen) Bewohner Diefer Stadt, und eine große Ungahl der felben ging zum Glauben an Christum über. Als die Rachricht bier von zur Gemeinde von Jerusalem gelangte, sandten die Apostel fogleich Barnabas ab, um die Neubekehrten daselbst zu ftarten. Diefer fant bier ein für apostolische Arbeiten so viel versprechendes Feld, daß er feim Reise bis nach Tarfus fortsette und ben betehrten Saulus mit fich zuruckbrachte. Beide blieben ein Jahr lang zu Untiochien und bilbeten daselbst die erste Gemeinde aus den heidnischen Bewohnern ber Stadt, in welcher fie benn auch ben bezeichnenden Damen Christen erhielten, Ach 11, 26. - Paulus, ausgeruftet mit einem unermubeten Gifer für Cache Jesu Chrifti, erfüllte nun von Jerusalem an, bis nach Illyricum, alles rings umber mit dem Evangelium Jefu Chrifti (Rom. 15, 19.) Er predigte es alfo in Sprien, Phonizien, Macedonien und Griechen Rom selbst und auch die westlichen Gegenden von Italie. Spanien, und vielleicht auch bie britti den Ufer, wurden von biefen großen Upoftel besucht. Ueber seine apostolische Wirksamkeit und feines Tod siehe den Urtikel Petrus und Paulus. 4. Bd. p. 202 ff.

Die Arbeiten bes Apostels Petrus maren besonders unter seinen

Landsleuten gesegnet. Nach seinem Aufenthalte zu Antiochien wendete er sich mit der Predigt des Evangeliums wahrscheinlich an die in Ponstus, Galatien, Kappadocien, dem eigentlichen Asien und Bithpnien umber zerstreuten Juden, an welche auch sein erster Brief gerichtet ist. Auch er soll den Martyrertod erlitten haben. Vergl. den Artikel Peztrus und Paulus p. 202 ff.

Der Apostel Johannes schlug nach bem Unfange bes jubischen Rrieges (mahrscheinlich im Jahre 66) zu Ephesus feine Wohnung auf. Diese berühmte Stadt mit dem benachbarten Gebiet mar bis in sein hohes Alter der Schauplat seiner apostolischen Thaten. sionsgebiete der übrigen Apostel maren muthmaßlich das assatische Methiopien, Megypten, Cyrene und bas benachbarte Bebiet, die gange nordliche Rufte von Afrika, Eppern, Creta und die Infeln des agai= schen Meeres, Pontus, Medien, Carmanien, Baktriane und Die benachbarten Belkerschaften, Septhen und Indier. Die Geschichte vermag aber nur einzelne Spuren ihrer Arbeiten und Reisen nachzuweisen. So viel geht übrigens aus der Erzählung des Lutas, ben Briefen der beiben Apostel Petrus und Paulus und andern Beugnissen flar hervor, daß innerhalb des Jeitraums von 30 Jahren nach der Simmelfahrt Christi beinahe in jedem Theile des großen romischen Reichs und selbst außerhalb der Grenzen desselben das Evangelium gepredigt wurde. In den meisten dieser Gegenden nahm die Christenzahl zu. (Col. 1, 6. 23.)

Trot der Christenverfolgungen von Seiten ber Beiben, Die ichon mit Nero begannen, sich bis zu Constantin immer und immer im Romerreiche wiederholten, breitete boch im 2ten und 3. Jahrhunderte bas Evangelium fein Licht in Frankreich, Spanien, Britannien, Deutsch= land und nach dem Beugniffe des Gufebius felbft in Indien aus, wenn nicht vielleicht damit bas gluckliche Arabien gemeint ift. Die Mauren, Gatuler, Sarmaten, Dater, Scothen und arabische Stamme nahmen bas Evangelium an. Auch bas friegerische Bolt ber Gothen murbe mit dem Evangelium bekannt und zu fanftern Sitten gewohnt. -3m 4. Jahrhundert (um das Jahr 312) gemahrte Constantin Große ben Chriften die volle Freiheit, ihren Grundfagen gemäß ju leben. Bald darauf ging er selbst zur driftlichen Religion über. In ber Folge munterte er alle feine Unterthanen auf, bas Evangelium anzunehmen, und am Ende seiner Regierung bot er alles auf, um die Berftorung , bes heibnischen Aberglaubens zu vollenden, und das Chris ftenthum in jedem Theile feines Reichs herrschend zu machen. fantine Sohne ahmten ihrem Bater nach und eben fo feine übrigen Rachfolger mit Ausnahme des Apostaten Julian, beffen Bersuche, bem gefuntenen Seidenthume wieder aufzuhelfen, die flegreichen Fortschritte Des Christenthums nur auf furze Beit unterbrachen. Theodosius der Große vom Jahre 379 an, war so thatig in Berfterung des heibnischen Gottesdienstes und Aberglaubens, daß das Beidenthum am Schluffe diefes Jahrhunderts feiner allgemeinen Berachtung und feinem Erlofchen Der Gothe Ulphilas (+ 359) erwarb sich Berdienste um bas Chriftenthum unter seinen Bolksgenoffen und auch selbst die spatere Bolterwanderung war fur die driftliche Rirche nicht so verderblich als

4

man hatte fürchten sollen. Dieß glaubte ber Berfasser vorausschicken zu mussen, um ben Ausbruck; "christlich etirchlicher Lanberbestand in bem angegebenen Zeitraume" verständlich zu finden.

- II) Politische Lintheilung des Romerreichs in dem angedeuteten Zeitraume und ihr nachgebildete Lirchliche Landervertheilung. Aus der Schrift eines unbefannten Berfassers, der, wie man glaubt, zu den Zeiten Arcadii und Honorii sein Buch schrieb, und aus welcher Bingham schöfte, wurde damals das romische Reich unter vier Praesectos praetorio administrativ vertheilt, deren jeglicher seine Didcesen, und jede Didces wieder ihre einzelne Provinzen hatte. Unter diesen war der erste der
- 1) Praesectus praetorio per orientem. Er hatte fünf Diòcesen unter sich, namlich A) die Diòces Oriens im engem Sinne; B) die Diòces Aegypten; C) die Diòces Asien; D) die Diòces Pontus und E) die Diòces Chracien.
- A) Die Dièces Orions enthielt 15 Provinzen: 1) Palésstina, 2) Phonicien, 3) Sprien, 4) Cilicien, 5) Coprus, 6) Arasbien, 7) Faurien, 8) Palástina salutaris, 9) Palástina secunda, 10) Phonicien am Libanus, 11) Phoenicia Euphratensis, 12) Syria salutaris, 13) Osroena, 14) Mesopotamien, 15) Cilicia secunda.
- B) Jur Didces Aegypten gehörten 6 Provinzen: 1) Oberlpbien, 2) Niederlpbien, 3) Thebais, 4) Aegypten im engern Sinne, 5) Arcadien, 6) Augustamnica.
- C) Zur Dioces Asien gehörten 10 Provinzen: 1) Pamsphylien, 2) Hellespont, 5) Lybien, 4) Pistoien, 5) Lytaonien, 6) Phrygia paeatiana, 7) Phrygia salutaris, 8) Lycien, 9) Carien, 10) bie cyfladischen Inseln.
  - D) Jur Dioces Pontus wurden 11 Provinzen gerechnet:
- 1) Galatien, 2) Bithynien, 3) Honorias, 4) Cappadocia prima, 6) Paphlagonien, 6) Pontus Polemoniacus, 7) Hellenopontus,
- 8) Armenia prima, 9) Armenia secunda, 10) Galatia salutaris, 11) Cappadocia secunda.
- E) Jur Didces Chracien gehörten 6 Provinzen: 1) Exropa, 2) Thracien im engern Sinne, 3) Hamimontis, 4) Rhobspe,
  6) Moesia secunda und 6) Scothien.

Dieser politischen Eintheilung des romischen Reichs in dem von uns festgesehren Beitraume, was die Proving: "der Drient," betrifft, entspricht nun auch die kirchliche Eintheilung. Um dieß zu beweisen kann man sich zwar auf keine so alte Nachricht berufen, indem die von Leo Sapiens gewiß weit neuer ift. Allein es giebt hier eine andere Duelle. Dieß sind die Unterschriften in den Acten der alten Constilien. Aus diesen lernt man die Orte kennen, wo Patriarchen, Mestropoliten, Bischofe angestellt waren. Diese nun zu Rathe ziehend überzeugt man sich, daß die kirchliche Eintheilung der politischen nachzgebildet war. Wir wollen dieß zugleich von der politischen Provinz zeigen, die wir nach ihren verschiedenen Diöcesen betrachtet haben. Dem Praesoctus praetorio oder einem andern höhern politischen Beamsten, der ungefähr mit den Bicekönigen und Statthaltern der neuen Zeit verglichen werden kann, entsprachen in der Bezeichnung kirchlicher Waur-

sbrude Patriarch und Exarch (vergl. ben Artikel Metropo-13). Wir machen nun die Verwandtschaft der kirchlichen g mit der politischen zunächst anschaulich an bett kanderbeber den der Praesectus praetorio per Orientem geseht war. tsprach der Patriarch im kirchlichen Sinne, und es war dieß

#### I.

## : Patriard zu Antiochien in Sprien.

#### A.

Sauptstäbte ber Proliche Pros vingen und Metropos nzen. litansige. Cafarea. lástina prima . onicien . . . Tyrus. rien . . . Untiochien (Patriarchenfig). icia prima . Larfus. Constantia. pru**s** ıbien Bostra. . Seleucia. ıurien lástina salutaris . . . Jerusalem ober Aelia. lástina secunda . . . Scythopolis. onicien am Libanus . Emissa. Euphratensis. . Hieropolis. ia salutaris . Apamea. . Edessa. :00 Amirte. sopotamien. icia secunda . Anazerbus.

t zu bemerken, baß bas Antiochenische Patriarchat hier in ern, größten Ausbehnung geschildert ist, daß ihm aber später dosius II. mehrere Provinzen entrissen wurden, wie wir im triarch p. 199 gezeigt haben. Die ökumenische Synode zu 450 entschied, daß sich aus dem ältern Patriarchate zu ein neues zu Jerusalem mit den Provinzen Palästina, Phôzarabien erhob und in der Folge das fünste Hauptpatriars: Christenheit bildete. Bingham hat darüber zwei sehr besharten gegeben mit dem Titel: Patriarchatus Antiocheni a nova descriptio. Vol. III. p. 444 und Patriarchatus nitani nova descriptio p. 484.

## ie Dioces Aegypten. Det Patrlarch zu Alexanbrien.

| covingen.     |   |   |   |   |   |   | Metropolen.             |
|---------------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|
| erlpbien      | • | • | • | • | • | • |                         |
| berlybien     |   |   |   |   |   |   | <b>-</b>                |
|               |   |   |   |   |   |   | Antinoe ober Lytopolis. |
| ppten im enge |   |   |   |   |   |   |                         |
| adien         |   |   |   |   |   |   | -                       |
| zustomnica .  |   |   |   |   |   |   |                         |

## C. Die Didces Asien im engern Sinne.

|                                                    |                                                                            |                                                               |                                           |                                    |      |     |     | •   |   |   |          | ngita Ciaan                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------|-----|-----|-----|---|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | Prot                                                                       | in                                                            | ze                                        | ņ.                                 |      |     |     | -   | • |   | •        | Metropole'n. Der Primärbischof it Didces hatte unter be men Exarch sein zu Ephesus.                          |
| 1)                                                 | Pamp                                                                       | hyl                                                           | ien                                       |                                    | •    | •   | • . | •   | • | • | •        | Perga oder Siba.                                                                                             |
| 2)                                                 | Helles                                                                     | pon                                                           | t                                         | •                                  | •    | •   | •   | •   | • | • | •        | Epcicus.                                                                                                     |
| 3)                                                 | Epdien                                                                     | •                                                             | •                                         | •                                  | •    | •   | •   | •   | • | • | •        | Sarden.                                                                                                      |
| 4)                                                 | Pisibie                                                                    |                                                               | •                                         | •                                  | •    |     | •   | •   | • | • | •        | Antiochien.                                                                                                  |
| 5)                                                 | Lycarie                                                                    |                                                               | •                                         | •                                  | •    | •   | •   | •   | • | • | •        | Iconium.                                                                                                     |
| 6)                                                 | Phryg                                                                      |                                                               | Dac                                       | ati                                | anı  | B.  | •   | •   | • | • | •        | Laodicea.                                                                                                    |
| 7)                                                 |                                                                            | ,                                                             | salı                                      | uta                                | ris  |     | •   | •   | • | • | •        | Spnada.                                                                                                      |
| 8)                                                 | Lybien                                                                     |                                                               | •                                         | •                                  |      | •   | •   |     | • | • | •        | Myra.                                                                                                        |
| 9)                                                 | Carien                                                                     |                                                               | •                                         |                                    | •    | •   | •   | •   | • | • | •        | Aphrodista.                                                                                                  |
|                                                    | Die C                                                                      |                                                               | shif                                      | iche                               | n (  | En! | oln |     | • | _ | •        | Rhodus.                                                                                                      |
|                                                    |                                                                            |                                                               |                                           |                                    |      |     |     |     | • | • | •        | -                                                                                                            |
|                                                    | 3746 3                                                                     | Dra                                                           | can                                       | ful                                | orií | che | M   | ion |   |   |          | Gnhefue                                                                                                      |
| 11)                                                | Das ?                                                                      | Dro                                                           | con                                       | ful                                | ari  | фe  | Al  | ien | • | • | •        | Ephelus.                                                                                                     |
| _                                                  | D. D                                                                       |                                                               |                                           |                                    |      |     |     |     |   | • | Det      | Ephesus.<br>Erarch zu Casarea                                                                                |
| _                                                  |                                                                            | ie                                                            | Ð                                         | ió                                 |      |     |     |     |   | • | Det      | Erarch zu Casarea                                                                                            |
| 1                                                  | D. D                                                                       | ie                                                            | Ð                                         | ió                                 |      |     |     |     |   | • | ·<br>Det | Erarch zu Casarea.<br>Metropolen                                                                             |
| 1)                                                 | D. D<br>Prov<br>Galati                                                     | ie<br>in                                                      | D<br>zer                                  | ió                                 |      |     |     |     |   | • | Det      | Erarch zu Casarea                                                                                            |
| 1)<br>2)                                           | D. D<br>Prov<br>Galati<br>Bithpi                                           | ie<br>in<br>en<br>nien                                        | D<br>zei                                  | i o<br>n.                          |      |     |     |     |   | • | Dei      | Erarch zu Casarea. Metropolen Ancyra. Nikomedien.                                                            |
| 1)<br>2)<br>3)                                     | D. D<br>Prov<br>Galati<br>Bithpi<br>Cappa                                  | ie<br>in<br>en<br>nien<br>doci                                | D<br>gel                                  | i ó<br>n.                          |      |     |     |     |   | • | Det      | Metropolen<br>Metropolen<br>Ancyra.<br>Nikomedien.<br>Chsarea.                                               |
| 1)<br>2)<br>3)<br>4)                               | D. D<br>Prov<br>Galati<br>Bithpi<br>Cappa<br>Cappa                         | ie<br>in<br>en<br>nien<br>boci                                | D<br>gel                                  | i ó<br>n.                          |      |     |     |     |   | • | Det      | Metropolen<br>Metropolen<br>Ancyra.<br>Nikomedien.<br>Chsarea.<br>Tyana.                                     |
| 1)<br>2)<br>3)<br>4)<br>5)                         | Prov<br>Galati<br>Bithyi<br>Cappa<br>Cappa<br>Sonor                        | ie<br>in<br>en<br>nien<br>doci<br>doci                        | De la | i ò<br>n.<br>I.<br>II.             |      |     |     |     |   | • | Det      | Metropolen<br>Ancyra.<br>Nikomedien.<br>Chsarea.<br>Tyana.<br>Elaudiopolis.                                  |
| 1)<br>2)<br>3)<br>4)<br>5)<br>6)                   | Prov<br>Galati<br>Bithyi<br>Cappai<br>Cappai<br>Sonori<br>Paphli           | ie<br>in<br>en<br>nien<br>doci<br>doci<br>ias                 | gen<br>a l<br>a l                         | i ò n I. II.                       |      | •   | Pos |     |   | • | Det      | Metropolen Ancyra. Mitomedien. Chsarea. Tyana. Claudiopolis. Gangra.                                         |
| 1)<br>2)<br>3)<br>4)<br>5)<br>6)<br>7)             | Prov<br>Salati<br>Bithyi<br>Cappai<br>Cappai<br>Honori<br>Paphla           | ie<br>in<br>en<br>nien<br>doci<br>doci<br>ias<br>agor         | gen<br>a l<br>a l<br>nier                 | i o<br>n.<br>I.<br>II.             | ce   | •   | Pos |     |   | • | Det      | Metropolen Ancyra. Mitomedien. Chsarea. Tyana. Claudiopolis. Gangra. Neucasarea.                             |
| 1)<br>2)<br>3)<br>4)<br>5)<br>6)<br>7)<br>8)       | Prov<br>Salati<br>Bithyi<br>Cappai<br>Cappai<br>Honori<br>Paphla<br>Pontus | ien ien doci doci doci doci doci doci doci doci               | gen<br>a l<br>a l<br>nier                 | i o<br>n.<br>I.<br>II.<br>in<br>us | ce   |     | Pos |     |   | • | Det      | Trarch zu Casarea.  Metropolen Ancyra. Nikomedien. Chsarea. Tpana. Claudiopolis. Gangra. Neucasarea. Amesra. |
| 1)<br>2)<br>3)<br>4)<br>5)<br>6)<br>7)<br>8)<br>9) | Prov<br>Salati<br>Bithyi<br>Cappai<br>Cappai<br>Honori<br>Paphla           | ie<br>in<br>en<br>nien<br>doci<br>ias<br>agoi<br>s Tosp<br>ia | gen<br>a l<br>a l<br>nier<br>del cont     | i o<br>n.<br>I.<br>II.<br>in<br>us | ce   |     | Pos |     |   | • | Det      | Metropolen Ancyra. Mitomedien. Chsarea. Tyana. Claudiopolis. Gangra. Neucasarea.                             |

# E. Die Didces Thracien. Der Erarch erst zu Heraclea,

Pessinus ober Juft

polis.

11) Galatia salutaris . . . .

| 1)        | Provinzen.<br>Europa (im e |   | rn | ල <sub>i</sub> | nne | )     | • | • | Metropolen.<br>Heraclea. |
|-----------|----------------------------|---|----|----------------|-----|-------|---|---|--------------------------|
| •         | Thracien .                 |   |    |                |     |       |   |   |                          |
| 3)        | Hamimontis                 | • | •  | •              | •   | •     | • | • | Hadrianopolis.           |
| 4)        | Rhodope                    | • | •  | •              | •   | •     | • | • | Traianopolis.            |
|           |                            |   |    |                |     |       |   |   | Mercianopolis.           |
| <b>6)</b> | Scythien .                 | • | •  | •              | •   | •     | • | • | Tomi. Ein Bischof,       |
| œ         | 31. <i>ki e e</i> e v      |   |    |                |     | • • • |   |   | von geringer Bede        |

Wie dieß Exarchat größtentheils von dem später so sehr begiten Patriarchate zu Constantinopel verschlungen wurde, haben n Artikel "Patriarch" p. 198 gezeigt.

Wenn man nun den Landerbestand naher erwägt, den sic christliche Kirche in den zeither geschilderten Patriarchaten und Erten errungen hatte, so kann man sich bald überzeugen, wenn damit die neuere Geographie vergleicht, daß er mehr als die

asiatische und einen Theil der europäischen Turkei umfaßt, und daß von Afrita zu ihm gang Aegypten bis tief in den Suden binein gehörte. -Beben wir fort zu dem zweiten praefectus praetorio im romischen Reiche und vergleichen wir die ihm politisch zugetheilten ganber mit bem firchlichen Landerbestand in dieser Abgrenzung.

- II) Der zweite Praefectus praetorio per Illyricum hatte nur zwei Diocesen zu regieren, namlich A) Macedonien und B) Dacien.
- A) Bur Dioces Macedonien gehörten 7 Provingen: 1) Achaja, 2) Macedonien, 3) Creta, 4) Theffalien, 5) Alt = Epirus, 6) Neu : Epicus und 7) ein Theil von Macedonia salutaris.
- B) Jur Dioces Dacien gehörten 5 Provinzen: 1) Dacia mediterranea, 2) Dacia ripensis, 3) Moesia prima, 4) Dardania, 5) ein Theil von Macedonia salutaris und praevalitina.

Die firchliche Eintheilung und Nachbilbung ber politischen Pracsectura praetorio per Illyricum gestaltete sich so:

#### The Tiles Masshanian

|            | <b>A.</b>                  | *   | UI | e . | IJ١ | 0 C | 6 8        | ચા  | ac | ebonien.                                                      |
|------------|----------------------------|-----|----|-----|-----|-----|------------|-----|----|---------------------------------------------------------------|
|            | Proving                    | en. |    |     |     |     |            |     |    | Metropolen.<br>Der Exarch zu Thessalonich.                    |
| 1)         | Achaja .                   | •   | •  | •   | •   | •   | •          | •   | •  | Corinth.                                                      |
| 2)         | Macebonien                 |     | •  | •   | •   | . • | •          | •   | •  | Thessalonich.                                                 |
| 3)         | Creta .                    | •   | •  | •   | •   | •   | •          | •   | •  | Cartyna.                                                      |
| 4)         | Thessalien<br>Alt : Epirus | •   | •  | •   | •   | •   | •          | •   | •  | Larissa.                                                      |
| 5)         | Alt = Epirus               | •   | •  | •   | •   | •   | •          | •   | •  | Nitopolis.                                                    |
| <b>6</b> ) | Neu = Epirus               | 8   | •  | •   | •   | •   | •          | •   | •  | Dyrrachium.                                                   |
|            |                            | B.  | ž  | Di  | e   | Di  | <b>o</b> c | e B | D  | acien.                                                        |
|            | Provinze                   | n.  |    |     |     |     |            |     |    | Metropolen.                                                   |
| 1)         | Dacia medi                 |     |    | •   | •   | •   | •          | •   | •  | Sardica. Der Erarch erft zu Sarbica, nachber zu Achribis ober |

Justiniana prima.

2) Dacia ripensis . Ungewiß. 3) Moesia prima . Ungewiß. 4) Derdanià Scupi. 5) Praevalitana . Achridis.

Wenn wir also ben Landerbestand dieser alt : firchlichen Diocesen kt der Geographie unsrer Tage vergleichen, so umfaßte er einen Theil heutigen europäischen Türkei, des neu errichteten Königreichs Gries land und einzelne Theile von Ungarn, Siebenburgen und der lellachei.

III) Der britte Praesectus praetorio Italiae hatte 8. Morsen unter sich, namlich A) Italien, B) Illyrien und

9 Afrika.

A) Zur Didces Italien gehörten 17 Provinzen. bebig, 2) Aemilien, 3) Ligurien, 4) Flaminien und Picenum anno-Merium, 5) Tuscien und Umbrien, 6) Picenam suburbicarium, 7) Campanien , 8) Sicilien , 9) Apulien und Calabrien , 10) Luca-Siegel Handbuch IV.

nien und Bruttii, 11) die Cottischen Alpen, 12) Rhaetia 13) Rhaetia secunda, 14) Samnium, 15) Balerien, 16) Si 17) Corsita.

- B) Zur Dièces Illyrien wurden 6 Provinzen g 1) Pannonia secunda, 2) Suaria, 3) Dalmatia und Pannonia 6) Norieum mediterraneum, 6) Norieum ripense.
- C) Zur Didces Afrika gehörten 6 Provinzen: 1 clum, 2) Numidien, 3) Mauritania sitiphensis, 4) Mauritan sarcensis, 5) Tripolis, 6) Africa Proconsularis.

Nachgebildet dieser politischen Eintheilung der praesectur torio Italiae war die kirchliche auf folgende Art: Wir könne ner Zeit in Italien zwei Primarbischosse unterscheiden, den Era Mailand und den damals noch sogenannten Bischos von Ron am Ende der von uns bestimmten Periode war Rom eins Hauptpatriarchate in der Christenheit. Wir ziehen es jedoch vältern kirchlichen Länderbestand anzusühren, wie er im Zeite Honorius und Arcadius gegen das Ende des vierten Jahrhun gründet worden sepn soll, um factisch zu zeigen, daß sich der Bi Rom vor den übrigen Provinzialbischösen Italiens durch nich auszeichnete, als durch einen größern Sprengel.

|     |            | , ,    | <b>y</b> ••• | ••••       | ۵,  | · p· | ••• |   | 7   | 2                |
|-----|------------|--------|--------------|------------|-----|------|-----|---|-----|------------------|
|     | Provi      |        |              |            |     |      |     |   |     | Metropole        |
| 1)  | Flaminie   | n unt  | •            | •          | •   | •    | •   | • | •   | Der Bischof      |
| 2)  | Picenum    | • •    | •            | •          | •   | •    | •   | • | •   |                  |
| 3)  | Aemilien   |        | •            | •          | •   | •    | •   | • | •   | benna.           |
| 4)  | Ligurien   |        | •            | •          | •   | •    | •   | • | •   | 1                |
| 5)  | Die Cott   | ischen | Alp          | en         | •   | •    | •   | • |     | Der Erarch zu!   |
|     | Rhaetia    |        |              |            |     |      |     |   |     | )                |
|     | Picenum    |        |              |            |     |      |     |   |     | 1                |
|     | Campani    |        |              |            |     |      |     |   |     |                  |
| _   | Tuscien    | _      |              |            |     |      | •   |   |     |                  |
| •   | Apulien :  |        |              |            |     |      |     |   |     | Der Bischof gi   |
|     | Bruttii 1  |        |              |            |     |      | •   | • | •   | The wildy gr     |
|     | Samniu     |        | •            |            |     |      | •   | • | •   |                  |
|     | Valerien   |        |              |            |     |      | •   | • | •   |                  |
|     |            |        | _            |            |     |      | •   | • | •   | Dan Milchaf man  |
|     | Venetien   |        |              |            |     |      | •   | • | •   | Der Bischof von  |
|     | Sicilien   |        |              |            |     |      |     |   | •   | Sprakus.         |
|     | Sardinier  |        | •            | •          | •   | •    | •   | • | •   | Cálaris.         |
| 17) | Corsita    | • •    | •            | •          | •   | •    | •   | • | •   | Ungewiß.         |
| H   | 3) Die     | Did    | ces          | 91         | I p | ri e | n.  | ŝ | Der | Erarch zu Sirmii |
|     |            |        |              | <b>~</b> · | • • |      |     | · |     | -                |
| 4.  | Provin     | •      |              |            |     |      |     |   |     | Metropole        |
|     | Dber : Po  |        |              |            | •   | •    | •   | • | •   | Laurentum.       |
|     | Mieder = 9 |        |              | ,          | •   | •    | •   | • | •   | Sirmium.         |
| 3)  | Salvia     | • •    | •            | • (        | •   | •    | •   | • | •   | Vindemana.       |
| 4)  | Dalmatia   | •      | •            | •          | •   | •    | •   | • | •   | Solona.          |
| 5)  | Noricum    | medi   | iterr        | ane        | um  |      | •   | • | •   | Salzburg.        |

Ungewiß.

6) Noricum ripense . .

25\*

| C) Die Didces Afrika. Der Erarch zu Carthago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provingen. Sauptstädte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1) Afrika Proconsularis Carthago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2) Bpzacium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3) Numibien Girtha Julia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3) Numibien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5) Mauritania Sitiphensis Sitisis. 6) — Caesareensis Cásarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6) — Caesareensis Cásarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IV) Der vierte Praesectus praetorio Galliarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| hatte in politischer Beziehung 3 Diocesen unter sich, namlich Spa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nien, Gallien und Britannien. Jur Dioces Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| gehörten 7 Provinzen: 1) Viennensis, 2) Lugdunensis prima,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3) Germania prima, 4) Germania secunda, 6) Belgica prima,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6) Belgica secunda, 7) Alpes maritimae, 8) Alpes Penninae unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grajae, 9) Maxima Sequanorum, 10) Aquitania prima, 11) Aqui-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| tania secunda, 12) Novem populi, 13) Narbonensis prima,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14) Lugdunensis secunda, 15) Lugdunensis tertia, 16) Lugdunensis Senonia. — Jur Diòces Britannien wurden folgende 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Provingen gerechnet: 1) Maxima Caesareensis, 2) Valentia, 3) Bri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tannia prima, 4) Britannia secunda, 5) Flavia Caesarcensis. Dieser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| politischen Eintheilung entsprach nun die kirchliche auf folgende Art:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| According and a second constitution of the secon |
| A) Die Dioces Spanien. Der Erarch ungemis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A) Die Didces Spanien. Der Erarch ungewiß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Provinzen Sauptstäbte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Provinzen. Sauptstädte. 1) Baetka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Provinzen. Sauptstädte.  1) Baetica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Provinzen. Sauptstädte.  1) Baetica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Provinzen.  1) Baetica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Provingen.  Dauptstable.  1) Baetica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Provingen.  Dauptstädte.  Dispalis.  Lusitania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Provinzen.  Dauptstädte.  Dispalis.  Lusitania Emerita Augusta.  Gallicia Bracara.  Tarraco.  Carthaginensis Carthago Hispanica.  Tingitana  Die Balearischen Inseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Provinzen.  Dauptstädte.  Dispalis.  Lusitania Emerita Augusta.  Bracara.  Tarraco.  Carthaginensis Carthago Hispanica.  Tingitana  Die Balearischen Inseln Erarch ungewiß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Provinzen.  1) Baetica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Provinzen.  Dauptstädte.  Dispalis.  Lusitania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Provinzen.  Dauptstäbte.  Dispalis.  Lusitania Emerita Augusta.  Gallicia Bracara.  Tarraco.  Carthaginensis Carthago Hispanica.  Tingitana  Die Balearischen Inseln Der Erarch ungewiß.  Provinzen.  Dauptstäbte.  Arelat und Vienne.  Lugdunum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Provinzen.  Dauptstädte.  Dauptstädte.  Dispalis.  Lusitania Emerita Augusta.  Gallicia Bracara.  Tarraco.  Carthago Hispanica.  Carthago Hispanica.  Die Balearischen Inseln Per Erarch ungewiß.  Provinzen.  Dauptstädte.  Dauptstädte.  Dauptstädte.  Lugdunensis Lugdunum.  Germania prima Erier, nachher Meg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Provinzen.  Dauptstäbte.  Dauptstäbte.  Dispalis.  Lusitania Emerita Augusta.  Bracara.  Tarraco.  Carthaginensis Carthago Hispanica.  Tingitana  Die Balearischen Inseln  B) Die Dioces Gallien.  Der Erarch ungewiß.  Provinzen.  Daupt stäbte.  Arelat und Vienne.  Lugdunum.  Lugdunum.  Carthago Hispanica.  Lugdunum.  Der Erarch ungewiß.  Lugdunum.  Lugdunum.  Lugdunum.  Carthago Hispanica.  Carthago Hispanica.  Lugdunum.  Carthago Hispanica.  Carthago Hispanica.  Lugdunum.  Carthago Hispanica.  Carthago His |
| Provinzen.  Dauptstädte.  Dauptstädte.  Dauptstädte.  Dispalis.  Lusitania . Emerita Augusta.  Bracara.  Tarraco.  Tarraco.  Carthago Hispanica.  Tingitana . Lungewiß.  Die Balearischen Inseln . Der Erarch ungewiß.  Provinzen Daupt städte.  Provinzen Arelat und Vienne.  Lugdunum.  Lugdunum.  Germania prima . Erier, nachher Meg.  Belgica prima . Erier, nachher Coln.  Enter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Provinzen.  Dauptstädte.  Dauptstädte.  Dispalis.  Emerita Augusta.  Gallicia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Provinzen.  Dauptstädete.  Demorita Augusta.  Gallicia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Provinzen.  Dauptstädete.  Demorita Augusta.  Carthago Hispanica.  Carthago Hispanica.  Carthago Hispanica.  Carthago Hispanica.  Die Balearischen Inseln.  Det Erarch ungewis.  Provinzen.  Det Erarch ungewis.  Daupt städete.  Arelat und Vienne.  Lugdunum.  Carthago Hispanica.  Lugdunum.  Carthago Hispanica.  Lugdunis.  Carthago Hispanica.  Carthago Hispanica.  Carthago Hispanica.  Lugdunis.  Carthago Hispanica.  Lugdunis.  Carthago Hispanica.  Carthago Hispanica |
| Drovingen.  Dauptstäbte.  Dauptstäbte.  Dispalis.  Lusitania Emerita Augusta.  Gallicia Bracara.  Tarraco.  Carthaginensis Carthago Hispanica.  Tingitana  Die Balearischen Inseln Der Erarch ungewiß.  B) Die Dioces Gallien.  Der Erarch ungewiß.  Daupt stäbte.  Dugdunum.  Daupt stäbte.  Lugdunum.  Lugdunum.  Cermania prima Erier, nachher Meg.  Der Erarch ungewiß.  Ebrach auch er Esten.  Der Erarch ungewiß.  Der Erarch ungewiß.  Der Erarch ungewiß.  Der Erarch ungewiß.  Ebrach auch er Esten.  Der Erarch ungewiß.  Der Erarch ungewiß.  Der Erarch ungewiß.  Ebrach auch er Esten.  Der Erarch ungewiß.  Der Erarch ungew |
| 9 rovingen.  1) Baetica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Provinzei         | n.        |   | _ |   |    | Sauptstädte.                      |
|-------------------|-----------|---|---|---|----|-----------------------------------|
| 13) Narbonensis   | prima .   | • | • | • | •  | Narbo.                            |
| 14) —             | secunda   | • | • | • | •  | Aquae Sextiae.                    |
| 15) Lugdunensis   | secunda   | • | • | • | •  | Rothomagus.                       |
| 16) —             | tertia .  | • | • | • | •  | Turones.                          |
| 17) <del>-</del>  | Senoniae  | • | • | • | •  | Senonae.                          |
| Provinzei         | n.        |   |   |   | n. | Der Erarch zu Yor<br>Hauptstädte. |
| 1) Maxima Cae     | sarcensis | • | • | • | •  | Eboracum.                         |
| 2) Flavia Cacsa   | reensis . | • | • | • | •  | Eboracum.                         |
| 3) Britannia pri  | ima       | • | • | • | •• | London.                           |
| 4) — see          | cunda .   | • | • | • | •  | Carleolum.                        |
| 5) Valentia jense |           |   |   |   |    |                                   |

III) Große Verluste, welche die cristliche K durch den mit Scuer und Schwert verbreit Islam erlitt, und ichwache Ueberrefte driftl Bevölkerung in den Ländern, wo einst Jesus, Muhamed, verchrt wird. — Wirft man nun noch Blick auf den driftlich = kirchlichen Landerbestand nach der zeit Ungabe (febr erlauternd baju find die von Bingh. 1. 1. gegebene geographischen Charten); ermagt man ferner, wie weit fich nan Die driftlichen Secten verbreiteten, fo batte man wenigstens die schaft der driftlichen Religion im Driente für so gesichert halten baß sie nie wieder gesturgt ober wenigstens fehr eingeengt werden Bis in den entferntesten Often von Usien brangen Missiona Chaldaischen Christenpartei. Sie stifteten dort blubende christlid meinden und die unermudete Thatigfeit aller folder von ber Rirche getrennten Secten schien fast überall ber Ausbreitung ber lichen Religion fehr nuglich zu werben. Selbst wenn auch ei obernde, heibnische Nation das orientalische Kaiserthum zertru sollte, so war es nach ber Unalogie ber occidentalischen Geschich wahrscheinlich, daß dieses Bolt, wenn einmal der erfte Sturn über sen wurde, und Aufklarung allmählig wirken konnte, felbst auch zur Unnahme ber driftlichen Religion sich entschließen Diesemnach mar ber christlich = firchliche Landerbestand von uns bezeichneten Periode der Wirklichkeit nach und felbst m zugnahme auf die Bukunft ein ansehnlicher zu nennen. um es turz auszudrucken, die gebildetsten Theile der alten Wel nahm einen großen Theil von Asien, Guropa und Afrika ein.

Doch alles ging anders, als sich nach sonst gewöhnlichem ber damaligen Weltbegebenheiten vermuthen ließ. In Arabien woher nie noch bis dahin eine große Weltrevolution gekommen, sich unter den sonderbarsten Umständen ein neuer Prophet, Mut ein Mann, der unter jedem Volke und zu allen Zeiten einer der ten Männer geworden sen würde, und dessen Nachruhm blos die abwechselnden historischen Traditionen gelitten zu haben schein leider der Geschichte jedes Religionsstifters so nachtheilig zu sepn prerbreitung und Behauptung der ersten Grundwahrheiten der nichen Religion (es ist ein Gott) war erster Hauptzweck seiner so ge

n neuen Religion und der zweite Hauptsat, den er predigte (Muhazed sein Prophet), schien mehr um des erstern als sein selbstwes n dazu zu gehören. Wo ein Mann von so glühender Einbilzugstraft, als er war, Selbstbetrüger zu werden anfange, ist in venden Beispielen schwer zu entscheiden, unmöglich in seinem Falle, t aus Mangel hinlänglicher, kritisch geläuterter Nachrichten, nie in ner rechten Individualität untersucht werden kann.

Rurg, fein theistischer Uposteleifer, bem er sich erft als Mann von thr als 40 Jahren ju überlaffen anfing, brachte in großer Schnelle b selbst durch den Widerstand noch gereigt, den er anfange fanb, irtungen hervor, die bald nach seinem Tode in allen drei Welttheilen d in jedem derselben in mehr als einem Reiche empfunden murden. in Jahrhundert nach seinem Tode mar verflossen, so hatten seine ichfolger im politischen und religiosen Sinne Persien, Sprien, einen eil von Kleinasien, Aegypten, die nordafrikanischen Ruften und vanien erorbert. Die blubenosten driftlichen Rirchen maren mie bin: zgetilgt von der Erde. Kaum erhielt sich hier und da noch neben a herrschenden Islam ein schwacher Schatten derfelben, und allen diesen ganbern (bas einzige Spanien ausgenommen) erkennt n bis auf ben heutigen Sag kaum noch die Statte, wo das Licht Evangeliums mag geleuchtet und ermarmt haben. Die gange ene ber driftlichen Rirchengeschichte hat sich jest verandert. Die Charte Rleinasien, Sprien und Megypten wird nun gleichsam hinweggelegt, nugt une wenig mehr. Europa wird Hauptschauplat bes christlich= blichen Lebens, Deutschland ber Mittelpunct der wichtigsten Beranangen. Jest ift ber Bischof zu Rom Belb bes Stude (vergl. ben itel Papalfostem) und bie arme orientalische Rirche ift recht eigent= , mit fruherer Beit verglichen, eine ecclesiola pressa geworben, bie einigen Ueberbleibseln des driftlichen Ramens, wie verkummerte, jeln stehende Pflanzen noch jest fortdauern. Will man sich übri= s belehren, wie, nachdem das Christenthum fo empfindliche Berlufte Driente erlitten hatte, es bennoch im Abendlande und im nordlichen topa sich verbreitete, so findet man außer den größern kirchenhistori= n Werten, in der Rurge alles beisammen in der fleinen Schrift, Beschichtliche Uebersicht ber Ausbreitung bes Christenthums. t besonderer Rucksicht auf das Missionswefen. Rr. 1. Leipzig 1823. 8. Bas nun die schwachen Ueberrefte ber driftlichen Rirche aus ber uns bestimmten frubern Zeitperiode betrifft, sowohl in Rudficht tatholischen Rirche, als auch ber von ihr ausgegangenen haretischen teien, so ist noch übrig in

### Usien und der europäischen Türkei:

1) die sogenannte katholisch = griechische Kirche. h heute beherrscht der Sultan zu Constantinopel eine Kanderstrecke mehr als 24,000 Meilen im abendlandischen Usien. Bon den — 12 Millionen, welche diese Gegenden unter türkischer Hohelt ohnen, sind kaum 2 Millionen Christen, ein Umstand, welcher lich lehrt, welche Berluste die christliche Kirche in diesen Gegenden en hat. Die Griechen haben im türkischen Reiche 4 Patriarchate:

Constantinopel, Antiochien, Jerusalem, Alexandrien. Doch sind sie fast nur noch ein Schatten von dem, was einst die berühmten und mächtigen Patriarchen dieses Namens gewesen sind. Der erste nennt sich einen Erzbischof von Constantinopel und allgemeinen Patriarchen. Dadurch wird ein zweisaches Amt bezeichnet. Seine erzbischösliche Diöces dehnt sich über die europäische Türkei, die Inseln des Archipels, Natolien oder Kleinasien aus. Bon seiner wichtigen Stellung zur Pforte ist schon gesprochen worden im Artikel "Patriarch" p. 200, und von seiner Amtstracht Zu Wd. Artikel Klerus p. 48 ff.

Mit biesem Patriarchen können sich die andern kaum vergleichen. Der von Antiochien und Sprien hat eine kleine Dioces. Er wohnt gewöhnlich zu Damaskus, hat sehr geringe und ungewisse Einkunfte und soll beswegen jeht in Constantinopel wohnen muffen und von der Gnade des dortigen Patriarchen leben, eben so, wie der Patriarch von Jerusalem. Dieser hat die Bischofe von Nazareth und Bethlehem und eine beträchtliche Anzahl von Monchen unter sich stehen, die heiligen Derter unter seiner Aussicht, läst durch seine Priester Almosen für die Unterhaltung dieser Orte und für sich sammeln. — Der Patriarch von Alexandrien in Aegypten residirt gewöhnlich zu Kairo, hat wenige Kirchen unter sich und gar keinen Bischof. Die Patriarchen werden zwar an ihrem Orte von Geistlichen und Weltlichen gewählt und von der Pforte bestätigt, aber es geht eine Borstellung von dem Patriarchen zu Constantinopel voraus, und dieser wirkt auch die Bestätigungsbriese von der Pforte aus.

Die Erzbischofe und Metropoliten werben von der Spnode gu Conftantinopel gewählt und von ber Pforte bestätigt. Metropoliten beißen biejenigen Erzbischofe, welche in Statten mohnen. Gie werben gum Theil nur um alter berühmter Ramen und Burben willen erhalten. Aber felbst die Metropolitanfige, welche Staudlin in feiner firchlichen Geographie und Statistik anführt (er schrieb sein Buch 1804), 3. B. Cafarea, Beratlea, Nitomedien, Ephefus, Ricaa, Chalcedon u. a., find nach Berichten neuerer Reisenden als erloschen und untergegangen anzusehen. Die griechischen Christen im Driente leben übrigens ger ftreut unter ben Muhamebanern und in manchen Gegenden, besonders auf den Inseln, bilden sie die Mehrzahl der Bevolkerung. stantinopel sind ihrer nach Einigen 100,000, nach Andern 200,000, und Rirchen haben fie daselbst einige zwanzig. Die Borftabt Fanal wird ausschließend von ihnen bewohnt. Wegen der immer noch betrachtlichen Anzahl ber griechischen Rirchengenoffen, Die ben Islam bestimmt verwerfen, ift die Pforte fehr aufmerksam auf sie und ahndet blutig jeden Aufstand. Dagegen ist für die griechischen Christen im Driente Rugland, mo ihr Glaube herrscht und ihrem Patriarchen Berehrung bezeugt wirb, ein Gegenstand ber Aufmertsamkeit und anges nehmer hoffnungen, und es ist unter ihnen eine alte Weissagung im Umlaufe, bag von diefer Seite Sulfe und Rettung für fie tommen Db mit ber Grundung bes neuen Konigreichs Griechenland für die griechische Rirche eine beffere Beit tommen werde, muß die Bufunft lehren. Unter dem Prafidenten Rapodiftrias murbe ein Rirchenrath errichtet, um auch in kirchlicher Beziehung ben neuen Staat felbstständiger zu machen, welcher aus brei Bischofen bestand und in

len außern Angelegenheiten der Rirche sich für unabhängig von dem atriarchen zu Constantinopel erklärte, dagegen in geistlichen Dingen n als lette Instanz anerkannte, welche Unabhängigkeit nach der Answift des Königs eine griechische Spnode sanctionirte. Neue Berichte ver den Zustand des Königreichs Griechenland klagen jedoch sehr über e Widersetlichkeit des griechischen Klerus, sobald es gilt durch Schus n und Schriften Aufklarung zu verbreiten. Zu den Ueberresten der ristlichen Kirche aus der von uns bestimmten Zeitperiode gehört ich noch

2) die armenische Rirche. Auch sie ist theilmeise in ber ropaischen, wie in ber asiatischen Turkei und in andern Theilen bes ftlichen Usiens verbreitet. Sie führt von ihrem Wohnlande ben amen, einer affatischen ganbschaft von 5000 D Meilen, zwischen bem und Phasis bis zum Golf von Iffus, größtentheils eine Doch= me, die vormals in Groß: und Rleinarmenien zerfiel. Die Beit, welcher die armenischen Christen anfingen eine besondere Rirche gu ben, fallt in bas Ende bes 5ten und ben Unfang bes 6. Seculums, wo monophpsitische Grundsage annahmen, und indem sie die Beschluffe : Chalcedonischen Rirchenversammlung 536 verwarfen, sich von der echischen Rirche trennten. Sie theilen sich jest in unirte und nicht irte Armenier ein. Bu den erftern rechnet man bie, welche die geift= je Dberherrschaft bes Papftes anerkennen, in ihren Glaubensfagen t den Romisch = Ratholischen übereinstimmen, aber ihre eigene Rir= nordnung beibehalten. Dergleichen Armenier trifft man nur in alien, Polen, Galigien, in Persien unter bem Erzbischof von Ra= ticheman, einer Stadt am Don im ruffischen Gouvernement Jetates oslam, beren Einwohner größtentheils Urmenier find, und in Mar-Le. Auch haben fie einige Rlofter auf bem Berge Libanon.

Die nicht unirten Urmenier, die fich in ihrer alten Gelbstfianbig= t erhalten haben, leben größtentheils im turtifchen Afien und auch Persien. Ihr Lehrbegriff unterscheidet sich besonders badurch von n orthoboren, daß sie in Christo nur eine Natur annehmen und 1 Geist blos vom Bater ausgehen laffen. Bei ihren 7 Saframen= 1, Die sie Geheimnisse nennen, haben sie das Eigenthumliche, daß bei der Taufe breimal besprengen und dreimal eintauchen, und die melung gleich damit verbinden, beim Abendmahl unvermischten ein mit gesäuertem Brode gebrauchen, welches sie in ben Wein ges icht herumreichen und die lette Delung nur geiftlichen Personen gleich b dem Tode zutommen laffen. Gie verehren Beilige und ihre ge= Aten Bilder, glauben aber tein Fegefeuer. Im Fasten thun sie es 1 Griechen zuvor und feiern nicht so viele Feste als diese; aber mit ferer Andacht. Ihren Gottesbienst halten sie in der Turkei meist Machts, die Desse in altarmenischer, die Predigt in neuarmenischer Ihre hierarchische Verfassung weicht wenig von ber griechis m ab. Der Ratholitos, bas Saupt ber Rirche, hat feinen Gig zu ichmiagin, einem Rlofter bei Erivan, Sauptstadt bes ehemals persim, jest russischen Urmeniens am Ararat. Diese von Gregor von siang gestiftete Rirche mar bie einzige, welcher die Duhamedaner poten erlaubt hatten. Das heilige Salbol, welches ber Ratholitos ertigt und an die Geistlichkeit verkauft, und bie häufigen Ballfahrten ber Armenier nach Etschmiagin - benn jeber Armenier muß wenigstens in seinem Leben einmal babin tommen - verschaffen ihm die Mittel, den Aufwand des Gottesbienstes zu bestreiten und treffliche Bil bungeanstalten für Lehrer zu erhalten. Die Patriarchen zu Conffantinopel und Jerusalem, die Erzbischofe und Bischofe der Armenier wer ben von ihm eingesetzt und alle brei Sahre in ihrem Umte bestätigt ober abgerufen. Die übrigen Geistlichen find an Rang und Beschaftiaung ben übrigen Beiftlichen ber orthoboren Rirche abnlich; Die Monde folgen ber Regel bes heiligen Basilius. Gine eigenthumliche Classe ber Geistlichen bilden die Wartabieds, eine Art von graduirten Gelehrten. wie unsere Doctoren; sie leben als Monche ben Wiffenschaften und beben allein Anspruche auf bas Bicariat ber Bischofe. Die Beltpriefter muffen fich einmal verheirathen, durfen aber teine zweite Frau nehmen. Im Aberglauben und in der Anhanglichkeit an alte Formen gleichet die Armenier den Griechen, zeichnen fich aber burch beffere Sitten ver ihnen aus. Unter ihnen besteht noch das alte orientalische Families, leben, und sie übertreffen überhaupt alle ihnen vermandte monophofite fche Parteien an Bildung. Die achten Armenier haben außer ibem Lande und der Zurtei, mo fie am gablreichften find und ihr Patriant ju Conftantinopel in abnlichem Berhaltniffe mit ber Pforte ftebt, wie ber griechische, in Persien zu Ispahan, Schiras und Rorintale, te Rußland zu Petersburg, Mostau, Astrafan und in ben tautasisches Gouvernements Gemeinben, und in London und Amfterdam fleim Man schätzt bie Gesammtzahl ber Armenier af Miederlaffungen. 1,851,000, von benen 200,000 in Constantinopel und ber Umgegenti 100,000 in Perfien und 40,000 in Indien leben, die fleinern God meinden in Europa, &. B. in Ungarn, nicht gerechnet. Bergl. Kaf Porter's Travels in Georgia, Persia, Armenia ancient, Babylones in the years 1817 - 20. London 1821 und Jauberts Reife burt Armenien und Persien 1805 und 6 (deutsch Wien 1822). Ueberresten des driftlichen Namens in Asien aus der von uns bestimm ten Beitperiode gehoren auch

3) die Maroniten, eine Secte der griechischen Rirche. Das Ursprung derselben laßt sich nicht genau bestimmen. Sie selbst be haupten, daß sie ihren Ursprung von einem gewissen Daron fuhre, deffen Leben Theodoret beschrieben hat und der im Anfange Des 5. Jahr hunderts lebte. Undere leiten ben Namen von einer Begent, Maronia, zwischen Untiochien und dem Berge Libanon, ber. Gie ftammen 100 streitig von den alten Monotheleten her, und trennten sich feit be Anfange des 7. Jahrhunderts formlich von der ganzen herrschende Rirche. Sie zogen sich, so wie andere Digvergnügte, vor ben Berfet gungen und ber Intolerang ber griechischen Raifer und ihrer Agente, ber Malchiten, nach bem Libanon, wo ihre Partei ftete zunahm. weiß, daß damals theologische Streitigkeiten in jenen Gegenden imme zugleich politisch murben, und bag man Wibersetlichkeit gegen bie bof theologie als Rebellion zu betrachten und zu behandeln pflegte. Maroniten murden um so mehr als solche behandelt, ba fie bei bet Etreitigkeiten zwischen Rom und Constantinopel in manchen Stude sich auf Roms Seite hinwendeten. Johann ber Maronite, welcher dieser Secte nicht den Namen gab, sondern sich von einem alten

Asceten, Maron, biesen Beinamen beilegte, mar ein Monch, welcher gegen bas Ende des 7. Jahrhunderts lebte und bestimmter die Partei des Papstes ergriff. Nachdem er sich sammt seinen Anhangern nach bem Libanon gezogen hatte, so nannten sie sich alle Maroniten. führte unter diefen Bergbewohnern eine burgerliche, firchliche und militairifche Ordnung ein. Nachdem er ihnen Waffen und Anführer geges ben hatte, bemachtigten fie fich bald ber Gebirge bis nach Jerusalem bin. Ihre furchtbaren Feinde maren Muselmanner und Griechen, beren Uebermacht trot ihrer helbenmuthigen Tapferteit fie boch endlich weichen mußten, und auf die Grenzen eingeschrantt wurden, welche sie noch jest inne haben. Sie wurden zu einem jahrlichen Tribute genothigt, den sie noch heutzutage entrichten. Die Paschas haben jedoch niemals ihre Garnisonen und ihre Ughas in Diese Gebirge einführen tonnen. Die Unterwürfigkeit ber Maroniten beschrantt fich auf die Bezahlung eines Tributs an den Pascha von Tripoli, zu deffen Gebiet ihr Land gerechnet wird. Der Tribut wird von dem Pascha jedes Jahr bestimmt, und ift bald größer, bald kleiner, je nachdem bas Jahr besonders im Ertrag der Maulbeerbaume und bes Weinstocks ergiebig ift, und je nachbem man dem Pascha mehr ober weniger Widerstand entgegensegen Die Berfassung der Maroniten beruht auf alten Gebrauchen und Gewohnheiten. Sie ift frei, wie es unter Bergvolkern oft der Fall ift. Es herricht unter ihnen viel Gemeingeift und Patriotismus neben Ginfalt ber Sitten und Frugalitat. Die gange Ration ift ader-Man fennt dafelbst bie Raubereien und Plunderungen nicht, welche fo gewöhnlich unter ben Turten find, und man reift unter ihnen Zag und Nacht mit einer Sicherheit, welche sonft im turfischen Reiche unbekannt ist. Sie sind gastfrei, wie die Araber. Den Grundsagen ihrer Religion zuwider, haben sie den arabischen Gebrauch der Blutrache unter sich. Alle sind beständig bewaffnet. In Rriegszeiten muß jeder marfchiren, ausgenommen die Priefter und Monche. gleich ben Primat bes Papftes anertennen, fo mahlten ihre Geiftlichen boch immer noch ein Dberhaupt, welches fie Patriarch von Antiochien Ihre Priester durfen nur Jungfrauen und nur einmal beiras Sie lesen die Messe in sprischer Sprache, von welcher die we= nigsten etwas verstehen. Nur das Evangelium wird in arabischer Sprache gelesen, damit das Bolt es verstehe. Das Abendmahl wird unter zwei Gestalten ausgetheilt. Die Sostie ift ein kleines rundes ungesauertes Brod, von welchem der Megpriester einen kleinen Theil genießt und das Uebrige in fleinen Studen sammt dem Beine in den Reld thut und in einem Loffel ben Communifanten reicht. Die Pries fer leben von ben Gaben ihrer Gemeinde, von ihrer Sandarbeit, von Gewerben, vom Aderbau. Die fatholische Religionsubung ift in Besruan (so heißt der Theil des Libanon, welchen die Maroniten bewohnen) vollkommen frei und offentlich. Jedes Dorf hat seine Rapelle, seine Priester, und jede Rapelle ihre Glode, welches sonft in der Turtei unerhort ift. Um sich die Fortdauer dieser Freiheiten zu fichern, laffen die Maroniten teinen Turten unter fich wohnen. tragen auch ben grunen Turban, welches einem Christen anderswo das Leben tosten murbe. Es giebt in Resruan viele Bischofe. Diese leben gang einfach, meistentheils in ben Rloftern, wie Monche, aus benen

fie auch genommen sind. Mehr als 200 Manns = und Ronnentisfter find auf dem kleinen Raume, welchen die Maroniten bewohnen. folgen ber Regel bes heiligen Antonius mit großer Strenge. niemals effen fie Fleisch, fasten und beten aufe fleißigste, bauen die Erbe, fprengen Felfen, um Mauern für ihre Garten und Weinberge gu bauen. Saft immer findet man ein Frauenflofter neben einem Mannsfloster, und doch hort man wenig von Ctanbalen reben. Die Ronnen führen ein fehr arbeitsames Leben. Doch herrscht in Diefen Gegenben ber Glaube, daß gewiffe Menfchen vom Teufel befeffen feien, befondere Epileptische und Wahnsinnige, und es giebt Monche, welche eror Der romische Sof hat sich viele Muhe gegeben, die Maroniten noch enger mit fich zu verbinden und romische Ideen unter ihnen herrschend zu machen. Aber bie Geiftlichen, welche aus bem Maronitischen Collegium ju Rom tommen, tehren balb wieder ju ben Rationalideen gurud, und die Rapuzinermiffionare zu Gazir, Tripoli und Barut, fo wie einst die Jesuiten haben noch teine bedeutende Beranderungen in der Denkart diefer Leute hervorbringen konnen. Uebrigens haben biefe Bemuhungen boch bas Gute gehabt, bag bie Schreibekunft unter ben Maroniten gewöhnlicher geworden ift, und daß fie badurch viele Stellen, wozu diese Runft erfordert wird, bei den Turten und bei den Drusen, ihren Nachbarn und Alliirten, erhalten. Sie leben übrigens in nicht gar großer Bahl in Sprien, vorzüglich zu Aleppo, Damastus, Tripoli auf Copern; ihr vornehmster Wohnsit aber bleibt der Libanus. Rlofter Rannabin auf diesem Berge wohnt ihr Patriarch, welcher immer Petrus heißt. Bedentt man, daß bie Daroniten noch jest gern ihren Patriarchen nach Antiochien benennen, fo ift freilich bies Sauflein Christen ein schwacher Erfat für die Christenmenge, über welche, befonbere in ben fruhesten Beiten, ber Patriard von Untiochien gefest Moch muffen wir aus unfrer Periobe einer baretischen Partei, vom Christenthume ausgegangen, ermahnen, bie sich fruh schon weit in Asien verbreitete, und, wenn auch in schwachen Ueberreften, boch bis auf den heutigen Tag in verschiedenen Begenden und mit verschiedenen Namen vorhanden ift; es find bieß

4) die Mestorianer. Restorius, geboren zu Germanicia in Sprien, mar ein Schuler bes gelehrten Theodor von Mopsvestia, zuerft Presbyter in Untiochien, ein beim Bolte beliebter, beredter Somilet, befaß viele Renntniffe, einen friedlichen Charafter, und war durch reine Sitten achtungswerth. Im Jahre 428 murde er Patriarch in Conftans tinopel. Es fand Anstoß, daß er den Namen der Maria Geoxóxoç für unschicklich erklarte. Gott, sagte er, kann teine Mutter haben, folglich nicht die Maria Georenos (puerpera, genetrix Dei) heißen; bas Gefchopf tann nicht den Unerschaffenen, sondern nur das Wertzeug ber Gottheit, ben Menschen, gebaren. Die Streitigkeiten baruber mit bem Cprillus, so wie das Schicksal des Restorius und die keineswegs nach ber Berbannung und nach bem Tobe beffelben beendigten Streis tigkeiten, Die nicht Gute, nicht Gewalt, nicht taiferliche Befehle schlichs ten tonnten, fallen mehr ber Dogmengeschichte anheim. viel, daß die sogenannten Restorianer mit ihrer haretischen Unsicht, in Usien die gahlreichsten maren. Durch Bekehrungseifer unter ben Beiden erweiterten sie in diesem Welttheile die Bahl ihrer Kirchengenoffen, die im Abenblande verhaft blieben. Reftorische Christen burch= zogen Asien, die tatarischen Steppen und brangen bis China. 11. Jahrhundert wurde von nestorisch = christlichen Metropoliten und Bischofen in ber kleinen Tatarei ober Kaschgar, in Turtistan, selbst im Tibetischen Gebirge gehort. Man zweifelte taum noch, daß binnen wenigen Jahrhunderten bie gesammte affatische Menschheit fich im Geifte Befu erheben und heiligen murbe. Allein diese hoffnung vereitelte in fruberer und spaterer Beit bas Erscheinen und Dafenn bes Islams. Bu ben Urfachen, die zur schnellen Berbreitung der Lehre Muhameds mitwirften, gehorte bas ausgeartete Christenthum felbst. Der Beift ber Religion Jesu mar im Streite um die Beschaffenheit seiner Person vergeffen. Der unversöhnliche Daß ber Rirchenparteien erleichterte bie Fortschritte ber Saragenen, und jauchste mehr beim Sall ber rechtglaubig= driftlichen Gegner, ale er vor den Triumphen ber unglaubigen Araber gitterte. Die Reftorianer geriethen fogar nicht ohne Grund in Berdacht verratherischer Mithulfe, daß die Rhalifen Abubetr, Dmar und Ottmann so wunderbar schnell Sprien, Phonizien, Palastina sammt Jerusalem, gang Rleinafien und felbft Perfien unterjochten und gum Glauben ihres Propheten zwangen. Aber mehr als nestorianischer Bag beforberte bie Erbarmlichkeit ber griechischen Raiser zu Conftantinopel ben Untergang des griechischen Reichs und bes Christenthums. Die unermeglichen Anstrengungen Europas in ben Rreugzügen tonnten beibes nicht retten.

Noch lange hat inzwischen durch das Innere von Asien die nestozianische Kirche geblüht. Man kannte sie in den hohen Tatareien; man kannte sie in Hindostan, am Hose des Moguls selbst; und China zählte noch im 13. Jahrhundert viele christliche Gemeinden. So bedeutend waren oder schienen Nestors Jünger damals, daß drei römische Päpste ihnen Gesandte zuschickten, um sie zu bewegen, sich mit der abendlänzdischen Kirche zu vereinigen. Auch versertigte ihnen Johann kund nte Carvino Psalmen und Schriften des N. B. in tatarischer Uebersetung. Eins war damals billig zu beklagen, daß es den nestozianischen Christen während ihrer Glückzeit nicht gelungen war, in Turkistan, in den Steppen von Khorasan und Bokhara ein Bolk zum Glauben an Christum zu führen, welches dald ganz Assen mit seinen

Schreden und Siegen erfüllte.

Dieß waren die Turken. Sie, welche balb auch die Zerstorer der arabischen Rhalisate wurden, Persien und Rleinasien ihrer Gewalt unterwarsen, und Europa bedrohten, hatten sich zu Muhameds Lehre gewandt, und unduldsamer als die Araber selbst, die Christen aller Orten zum Gegenstand ihres Hasse gemacht. Durch sie büsten selbst die Restorianer viel von ihrer Ausdehnung und ihrem Ansehen ein, zumal im abendländischen Asien. Fester standen sie in den Gebieten der Mongolen. Ja, als diese im 13. Jahrhundert unter der Ansühzung ihres gewaltigen Osch en giz=Rhan, und unter dessen Nachsfolgern ihre Herrschaft von den Grenzen Chinas die Sprien und weizter ausbreiteten, schienen die Siege der schrecklichen Barbaren, zugleich Siege für das Christenthum zu werden. Man sagt sogar: Mangu, des Oschengiz=Rhan Enkel, sei schon Christ gewesen, er, der Bagdad eroberte und über den Euphrat schreitend, Kleinasien und Sprien erschütterte.

Balb aber tam ein Gewaltigerer über sie alle. Im Innern ber Tatarei, in Dzagatai, welches die persischen, dinesischen und indischen Grengen berührt, erhob sich einer ber Emire, Cimurlant, und ward ein neuer Dichengig - Rhan. Seine Waffen zerstörten eine ganze Rette von alten und neuen Thronen, und fein Gifer fur ben Roran feines arabifchen Propheten, alle Tempel und Altare der Christen. Go furchtbar vollendete er fein Wert, daß man im 15. Jahrhundert taum noch einige Spuren bes nestorianischen Christenthums im mittlern und hohen Affen fab. Deben dem alten Beidenthume ber Wildniffe mar die Religion Muhameds, Lamas und Bramas die allein siegreiche geworden. Jedoch haben sich schwache Refte von ihnen immer erhalten, und man berechnet ihre Gefammtzahl noch jest auf 400,000. Jest heißen sie theils chaldaische, theils Thos Den ersten Ramen führen sie, weil ihr Patriarch in maschristen. Chaldaa mohnt, und weit sie ihren Gottesbienft in chaldaischer Sprace Much fprifche Chriften beißen fie von ihrem Bohnlande, und weil sie sich auch des Altsprischen bei ihrem Gottesbienfte bedie Thomaschriften nennt fich eine schismatische Rirchenpartei auf ber Rufte Malabar in Offindien, weil der Apostel Thomas das Evangelium in diese Gegenden gebracht haben soll. Sie gehören zu ber 499 geschloffenen Bereinigung ber Chriften im mittlein und oftlichen Afien zu einer fprischen oder chaldaischen Rirche. Gie find übrigens Reftorianer. Der Grundtypus ihres Cultus ift ber der altorientalisch = griechischen Rirche und bas bavon Abweichende burfte etwa in Folgenbem bestehen: "Restorius ift ihr Beiliger und Martprer, und fie rufen ibn "in ihrem Gebete an. Die Maria wollen fie nicht Gottes :, fondern "Christusgebarerin nennen. Auch wollen sie in Jefu nicht blos zwei "Naturen, sondern zwei Personen, Gott und Mensch, jedoch unter "einer sichtbaren Person, und mit einer Kraft und Wirkung angenom= "men wiffen. Sie find einfacher in Lehren und Gebrauchen als bie "Griechen. Bilder dulden und verehren fie nicht in ihren Rirchen und "halten nur ein einfaches Kreuz ohne Bild in der Hand. Drei Ga-"tramente nehmen sie blos an, Taufe, Abendmahl und Priesterweihe. "Die Taufe geben sie ben Rindern erft am 40. Tage nach ber Geburt "nebst der Salbung. Die Meisten haben teine Dhrenbeichte. "ihnen ist die heilige Schrift alleinige Erkenntnifquelle der Religion "und als Rirchenamter halten fie fur hinreichend Bifchofe, Priefter und "Diaconen. Die Thomaschristen haben noch mehr als ihre Deinungs-"verwandten, die übrigen Restorianer, die Buge ihrer Abstammung von ben "altesten Christengemeinden beibehalten. Wie diese, feiern fie noch die "Agapen ober Liebesmable, fatten die Braute von dem Kirchenvermd "gen aus und verforgen ihre Armen u. bergl. — Als die Portugiefen "Dftindien befest hatten, versuchte die tatholische Beiftlichkeit die Tho-"maschriften unter ben papftlichen Stuhl zu bringen. Der Erzbischof "in Goa brachte fie auch auf der Synode ju Udiampor 1599 jur "Unterwerfung und in seinen Sprengel. Sie mußten ben nestorianis "ichen Ansichten entsagen, einige tatholische Gebrauche annehmen, und "einem Jesuiten, der ihr Bischof ward, gehorchen. Rachdem aber Die "Portugiesen auf der Rufte Malabar von den Sollandern verbrangt "worden waren, borte auch diese Union ber Thomaschriften mit ben

"Ratholiken auf, und alles kehrte zu ben alten Formen zuruck. Jest "stehen sie ohne kirchlichen Zwang unter britischer Hoheit, und bilden "nach den neuesten Nachrichten für sich, unter einem eigenen Bischofe, "eine dristliche Republik, in der Priester und Aelteste die Justizpslege "verwalten und dabei die Ercommunikation als Strafmittel gebrauchen. "In Rücksicht ihrer bürgerlichen Verhältnisse zu den Eingebornen ges"hören sie in die Elasse der Nacri oder des Adels vom zweiten Range, "bürfen auf Elephanten reiten und statt der Handwerke, welche die "niedrigen Classen treiben, sich vom Handel und Ackerbau nähren."

Bas nun den Buftand ber übrigen Destorianer unter ben affati= ichen Bolferschaften betrifft, fo find ihre Dberhaupter erbliche Patriarchen. Der vornehmste derselben residirte im 5. Jahrhundert zuerst zu Babylon, jest halt er sich zu El Rosch im Ejalet Meshul in Mesopotamien auf und führt den Titel Katholikos. Unter ihm stehen funf Bisthumer. Diefer und ein anderer neftorianischer Patriarch gu Diarbefr in Sprien erkennen jest ben Primat des Papftes an und find mit ihren Gemeinben unirte Deftorianer, welche eben fo, wie bie unirten Briechen, ihre alten Gebrauche beibehalten haben. Nur ber Priesterebe haben fie entsagen und ben Glauben an 7 Saframente annehmen muffen. Uebrigens stimmen Lehre und Gottesbienft ber Reftorianer gang mit benen ber orthodoren griechischen Rirche überein, und nur ber Dulbung ber Bilber in ihren Kirchen, wo man allein bas Rreug fieht, haben fie fich ftete entgegengesett. - Richt unirt ift bagegen ber fprische Patriarch zu Giulamart im hohen Gebirge von Afaria nebst ben unter ihm stehenden Bischöfen und Gemeinden. Dieß maren unges fahr die Ueberbleibsel driftlicher Rirchengenoffen aus ber frubern chriftlichen Zeitperiode ber erften feche Jahrhunderte. Wir übergeben Heinere Parteien, die auch in ihrem jetigen Fortbestehen ein hoheres Alter in Unspruch nehmen, theile, weil fie mehr judischen Ursprungs gu fenn scheinen, wie die Babier, theils weil fich ein solches Gemisch von Islam und Christenthum bemerkbar macht, bag man nicht weiß, wohin man fie sicherer rechnen foll. - Geben wir barum über nach

## Afrita

und forschen, welche Ueberreste bes christlichen Namens aus bem Altersthume der auch dort herrschend gewordene Islam übrig gelassen hat. — Es ist nicht zu bezweiseln, daß nicht schon in dem ersten christlichen Jahrhunderte Bekenner Jesu nach Aegypten gekommen seien, auch wenn die von Eusebius und Hieronymus aufbewahrte Sage nicht mehr zu erweisen wären, daß Markus, der Evangelist, Gründer der alexandrinischen Gemeinde gewesen. Finden wir doch schon in den heiligen Schriften selbst der Jesusbekenner Anwesenheit in Nordafrika (Eprene) auf Eppern, Ereta und den Inseln des ägäischen Meeres gedacht. Pantanus, der Weltweise, war im 2ten, Origenes, der vielthätige Kirchenvater, im 3. Jahrhunderte der Ruhm des in Alexandrien ausblühenden Christensthums. Es breitete sich von hier der Glaube weit aus, dis hinauf in die Einsamkeiten von Thedais, der ersten Pflanzstätte christlichen Monchthums, und durch Nubien dis Habesch zu einer dessen Hauptzsstädten, Arum (Aurumis) geheißen, wohin der Aegyptier Krumentius

ben neuen Glauben trug. Als Constantin einmal vom taiserlichen Ehrone herab ben Befehl erlassen hatte, das Christenthum solle die Religion der romischen Welt seyn, ward es gefährlich Heide zu bleiben. Zwar schon vor ihm war das Kreuz langs des Mittelmeers dis jenz seits der Saulen des Hertules gepflanzt worden. Schon hatte Carthago der Christenheit berühmte Lehrer gegeben. Nun aber verließen Romer und Afritaner zu Tausenden die Altare der gestürzten Götter, um sich

gur driftlichen Anbetungemeife zu wenben.

Aber auch über die driftliche Rirche Afritas maltete ein Unglicks Beiserich, ber schreckliche Banbalenkonig, landete um die Mitte bes 5. Jahrhunderts mit feinen arianisch - driftlichen Barbaren in Afrika, eroberte Carthago und grundete seinen Seerauberstaat. Schon badurch gerieth die fruber gegrundete driftliche Rirche in große Unrube. Es war für fie auch wenig Geminn, als 100 Jahre nachher Raifer Justinians Felbherr Belifar bas vandalische Reich wieder vernichtete und bas fatholisch : driftliche Glaubensbefenntnig abermals fiegreich Denn daß die afritanischen Ruften byzantinifch gewor ben waren, gereichte ihnen in den Rriegen der morgenlandischen Raiser mit ihren Erbfeinden, den Perfern, jum Berderben. Roshru, Der perfifche Eroberer, siegreich über Die Griechen, überfiel Megppten, übermand auch Carthago, entschlossen, ben uralten Dienft Ormugbe und des heiligen Feuers an die Stelle ber Rreugverehrung ju ftellen. Dieg geschab in berfelben Beit, ba Duhamed in Arabien von Mecca geflüchtet, fein Prophetenamt übernahm, im Anfange bes 7ten Jahrhunderts. Und 20 Jahre Spater, nachdem Roshru Afrika genommen, ftanden Muhameds Araber gewaltig über ben Trummern von Memphis am Nil. Die Mehrheit des agpptischen Bolts, jatobitische Christen, voll Saffes gegen die tatholischen Mitchriften und beren Raifer zu Conftantinopel, erleichterte bem arabifchen Felbheren 21mru Die Eroberung. Die Christen aber ernteten bas Berderben beiberfeits, welches sie sich in ihrer blinden Rachgier bereitet hatten. beiden nur Wahl zwischen Anechtschaft und Tod oder dem Glauben an Duhamed. Die meiften mahlten diefen mit derfelben Leichtigkeit und aus denfelben Grunden, mit welchen fie einft Chriftum gewählt hatten. Und ebe noch das Jahrhundert verfloß, war gang Nordafrita arabifd und bas Evangelium burch ben Koran vertilgt. — Rur in Megppten behauptete fich, gebrudt von ber offentlichen Berachtung neben fcmechen Ueberreften ber romifchen, griechischen und armenischen Rirchen parteien, so wie auch jenseits der Bafferfalle des Rils und ber nubis fchen Einoben, in Sabefc, bas jatobitifche Chriftenthum, mabrend bie Araber in Diten und Westen Afritas langs den Ruften ihren Glauben und ihre herrschaft ausbehnten. Seit jenen Tagen blieb alles Land vom Sandgebirge bes linten Rilufers bis jum Atlasgebirge ben Chriften verschlossen, und die Betenner beffelben betraten die Gestade Rorbafritas mur als Befangene, ober als unstate Raufleute, ober als Gefandte europaischer Ronige, die den Seerauberfürsten ehrerbietigen Tribut brach Db Frantreich seine neuesten Eroberungen in Afrita behaupten wird, und welche Schickfale fich baraus fur die driftliche Rirche ent wideln werben, muß die Butunft lebren.

Da die Erzählung neuerer Versuche von Seiten der christlichen

ig von diesem Artikel ausgeschlossen bleiben, so können uns hier zwei christlich zirchliche Parteien interessiren, die sich, wenn auch dogmatische Ansichten getrennt, von der rechtzläubigen Rirche iderten und in schwachen Ueberresten noch jest in Aegypten und em angrenzenden Abpssinien fortdauern.

Um zahlreichsten ist die Kirchenpartei der Jakobiten geblieben oder toptischen Christen, welche mit dem Sprer Jakob aus dem Sten hundert durchaus nur eine Natur in Christo, und den heiligen t nur von Gott dem Vater, nicht vom Sohne ausgegangen, erken-

t nur von Gott bem Bater, nicht vom Sohne ausgegangen, erfen-Diefe Ropten, theile Bolkename, theile Bezeichnung einer befon-1 driftlichen Rirchenpartei, find noch ber lette allmablig aussterbende bon Aegyptens Urbewohnern; gleich den alten Aegyptern von rer Gemutheart, hartnadig und religios, aber unwiffend, fnechtisch abgestumpft unter den Dighandlungen binnen Sahrtausenden vieli über fie gewechselter Beherrscher. Wie fehr aber auch ihre Bahl vermindert habe, tann folgender Umftand lehren: 218 Umru, an Spige ber Araber vor 1100 Jahren in Aegypten einzog, belief fich Babl ber toptisch = jatobitischen Bischofe auf 70. Gegenwartig ift Zahl derselben auf 12 beschrantt. Die meisten biefer Bisthumer in Dberagppten, mo sie sich, dem Sauptlager der Eroberer entfern= ungestort bewahren konnten. Ihr Patriarch aber, welcher sich ju-Dberhaupt von Rubien und Habesch nennt, hat seinen Git forts rnd zu Rahira, wo 12 toptische Rirchen fteben, mit Inbegriff gu Fostat ober Mose el Utit, d. i. Alttahira. Bas aus neuern eberichten über bie Ropten bekannt geworden ift, durfte ungefahr endes fenn: Die Bahl ber toptischen Familien mag fich ungefahr 80,000 belaufen, und obschon durch gang Aegypten gerftreut, unterten sie sich boch von allen andern Aegyptern durch Bilbung, Cha= r, Gebrauche und Religion. Sie sind, wie wir bereits erinnert n, Christen von der Secte der Monophysiten und haben ungefahr Rirchen, deren mehrere in Rairo. Unter ber muhamedanischen schaft wußten sie sich bie Berechnung der Abgaben zu erhalten, je sie bei ihrer genauen Landeskenntniß noch jett haben und sich uch ihren herren febr nuglich und unentbehrlich machen. iche Sprache ist im Wesentlichen die altägyptische, wie besonders tremère in den Recherches sur la langue de l'Egypte (Paris B) erwiesen hat. Die noch vorhandenen, ziemlich zahlreichen kopti= 1 Bucher find inegesammt aus ber Beit nach ber Betehrung ber ten jum Christenthume, welche im 3ten und 4. Jahrhundert nach Wo erfolgte; daher sind in diesen Buchern auch manche griechische brucke, besonders kirchliche, gebraucht. Sie enthalten Uebersetungen biblifchen Schriften, Leben ber Beiligen, Somilien, Spnobalbe-We und Werte ber Gnoftiter. Ein großes Berzeichnig berfelben t Zoega's Catalogus Codicum Borgianor. Rom 1810. Uebrigens ticheibet man im Roptischen bie nieberagpptische und bie oberagpptis Blos die Priester verstehen noch das Koptische als Bergl. Makrisii Hijenfprache; Landessprache ist bas Arabische. a Coptor. in Aegypto. Arabisch mit lateinischer Uebersetung beregeben von Weger, Sulzbach 1828, welche bis in die Mitte des

14. Jahrhunderts reicht, und Scholt Reise in die Gegenden zwischen Alexandrien und Paratonium, die lybische Wüste und Sprien 1820 ff. Leipzig 1822.

Die toptischen Gemeinden wohnen weit hinauf im obern Aegypten, wo sie zu Achmina die prachtvollste ihrer Kirchen im ganzen Lande besiten. Sie wohnen bis zu den Nilfallen an Rubiens Grenzen. Dort, in der Stadt Dichirdiche, wo auch die Missonarien von der römischen Congregation zur Verbreitung des Glaubens ein Pospitium haben, ist selbst noch der Sit eines koptischen Bischofs. Wo aber das heiße Nubien beginnt, in den Reichen von Sennaar, Darfur, Dongola, Dakai, verschwindet das lette Zeichen christlichen Glaubens. Nur ein wustes Peidenthum paart sich da in unbekannten Gesilden mit Muhameds entstellter Lehre. — Die zweite christlichen Eirchliche Partei, deren wir oben gedachten, sind die abpssischen Christen, zu denen wir jest übergehen.

Es sind ungefahr 60 Tagereisen von Rahira durch die Wildnisse Rubiens die Abyssinien oder Habelch, welchem der Rilftrom entspringt. Es ist die afrikanische Schweiz, ein Labyrinth von Thalern, Hügeln, Bergen, bewässert von Quellen, Flussen, Seen. Die Bewohner dies seichen und wundervollen Gebirgslandes sind ohne Zweisel vor und benklichen Zeiten aus dem benachbarten Arabien herüber gekommen, von welchem es nur durch das rothe Meer getrennt ist. Ihre Gestalt, ihr Antlis, ihr langes Paar spricht dafür; aber die dunkte Olivenfarbe ihrer Paut scheint für Vermischung mit einem altern Urstamm zu sprechen, wenn die Farbe nicht Wirkung der heißen Sonne seit zahllo-

fen Geschlechtsfolgen ift.

Die Abpssinier follen burch ben aus Aegypten abgeordneten Frumentius und beffen Gehülfen im 4. Jahrhundert für die Unnahme bes Christenthums gewonnen worden fepn. Aus Megppten wenigstens stamm= ten die ersten Lehrer; beshalb erkannte auch ihr kirchliches Dberhaupt ober Patriarch, in der Stadt Dobefan wohnend, fie für untergeordnet unter den koptischen Patriarchen in Aegypten. Die Abpffinischen Christen waren feit dem 5ten ober 6. Jahrhundert Monophpsiten ober Jakobiten. Bis jum 16. Jahrhundert blieb Abpffinien ober Sabesch in Europa Erst ber Konig ober Raiser Etana Denghel (gewöhnlich David genannt), ber im Jahre 1525 regierte, ließ durch einen Wefanbten in Liffabon mit bem Ronige von Portugal Alliang beshalb nachfuchen, um fein Reich beschütt zu feben, und bat ben Peter Johann Bermubez, ber mit Alvarez, bem Bicekonige von Inbien, icon 1520 nach Sabesch gekommen mar, die Stelle des Abpffinischen Patriarchen anzunehmen. Jener nahm die Wurde an, in welcher ihn der Papst Paul III. (welchem der Furft durch Alvarez feinen Gehorfam bezeugen ließ) bestätigte, und feine Gewalt bis in bas Innere biefes taum befannt gewordenen Landes erweiterte. Diese bauerte aber nicht lange; denn ber Betely rungseifer der portugiesischen Golbaten, benen die frommen Gebruuche ber Abpssinier gottles und lacherlich vorkamen, erbitterte bas Bolt. Als baber ber ermahnte Papft burch ben Patriarchen Bermubes nach bem Tobe des obgedachten Raifers den Cohn und Thronfolger beffelben Claudius aufforbern ließ, bem beiligen Petrus und feinen Rachfolgern Gehorsam zu schworen; so entgegnete der junge Fürft: "Bas geht

"mich ber an? Du bist nicht unser, sondern ein Patriarch ber Frem-"ben, zumal ba bein Nachfolger bes heiligen Petri ein Arianer und "ein Mensch ift, ber vier Gotter anbetet." Bermudez ercommunicirte ihn zwar, aber Claudius erklarte ihn, als er vorher bamit brohte, selbst für epcommunicirt, ließ einen neuen Patriarchen tommen und Bermubez verließ Sabesch. Er mar aber ber Bulfe ber Portugiesen, die er ihnen schon aufgekundigt hatte, bedürftig, daher verstand er sich balb jum Gehorfam gegen ben Papft. Rach erhaltener Rettung mußte ber Patriard Bermudez, ber jahrlich allein aus ber Provinz Razareth 3000 Ungen Gold bezog, wieder bas Reich verlaffen. Ignatius Lopola brannte vor Begierde in Sabeich eine Diffionsanstalt zu stiften, und 1556 reiften 12 Jesuiten babin. Gie vermochten aber gar nicht bie Abpffinier von der Religion ihrer Borfahren abzubringen. Jene machten fich auch burch ihren rechthaberischen Religionseifer bei bem Fürften verhaft. 1604 mar ber Jesuit Peter Paps gludlicher; benn er nahm burch feine Gewandtheit und Renntniffe den Sof für fich ein, wahrend feine Behülfen bas romifch = tatholifche Chriftenthum predigten. Goger ließ fich ber Raifer Geltain Seghed 1607 von ben Jesuiten so weit leiten, daß er allen feinen Unterthanen bei Todesstrafe zu behaupten verbot, daß in Christo nur eine Natur gemesen sei. Auf Betrieb bes menen von Urban VIII. ernannten Patriarchen, bes Jesuiten Alph. Menbez, huldigten ber Raiser und ber Dof bem Papfte, als bem recht= maßigen Dberhaupte ber Rirche, und bekannten fich gur romischen Rirche. Jene und andere, ben uralten Glauben bes gandes bedrohende Gebote bes Raisers brachten ben größten Theil von Sabesch zur Emporung. Der Raifer, geleitet von ben Jesuiten, wandte Strenge bis jur Grausamteit an. Darüber entstand ein bem Throne felbst gefährlicher Burgertrieg. 3mar mußte ber Fürst Taufenbe seiner Unterthanen hinopfern; weil aber biefe viele von den Jesuiten erbaute Rirchen, Die Schloffern mehr als Rirchen ahnelten, niederriffen, und der Aufruhr überhand nahm, verstattete ber Fürst in einem Ebicte, bag jeber seinem Bewissen folgen durfe, worauf viele die Rosenkranze zerriffen und verbrannten. Bahrend die Jesuiten murrten, sangen die Altglaubigen: "Sallelujah, bie Schafe von Sabesch sind gerettet vor ben Molfen aus dem Abendlande." — Rach dem Tode bes Sultan verfuhr sein Ahronfolger und Sohn Alan Seghed noch schärfer gegen die Jesuiten, die, wie alle Ratholiten 1634 aus Dabesch verbannt wurden. Nachher, vorzuglich 1642, murben einige jesuitische Missonare, die gewagt hatten, zurückzubleiben, fogar hingerichtet. Seitbem wor alle hoffnung gur Ausbreitung der romischen Kirche in Abpffinien verschwunden und ber Rame ber Jesuiten blieb seitbem bem Bolte ein Grauel. fuche von vier Capuzinern im Jahre 1666 maren auch fruchtlos, und fie fanben, wie alle spatere einzelne Diffionare, einen gewaltsamen Tob. Alle spatere Bersuche der Art scheiterten, und drei Franciscaner, Die fich au Anfange des 18. Jahrhunderts ebenfalls bahin gewagt hatten, murben 1716 hingerichtet. — James Bruce fant in neuerer Beit in Das befc teine Spuren von romisch = tatholifchen Christen, wohl aber viele Spuren von Aberglauben und Unwissenheit. Auch der funf Jahre in ber Propaganda in Rom unterrichtete Abyssinier Cobias Ghbra-3ar, der jum Bischofe von Abula ernannt und 1788 in fein Bater= Siegel Pandbuch IV.

land gesandt wurde, hat aller Wahrscheinlichkeit nach nichts ausgerichtet. Deiden, Muhamedaner und Juden werden aber geduldet. Gegen alle Europäer, die sich nicht in Glaubensdinge mischen, sind die Abpspinier gefällig. Die Uebersehung der Bibel in die Amhara-Sprache ist das Neueste, was für die Einwohner geschehen ist. Herr Abdin, Geschäftsträger beim französischen Consul in Aegypten, der in Kahira einen der athiopischen Literatur völlig kundigen Greis (den früheren Lehrer von Bruce und W. Jones) fand, half ihm in diesem trefslichen Werte, welches die brittische und ausländische Bibelgesellschaft drucken ließ.

Das Oberhaupt der monophysitischen abyssnischen Kirche heißt Abuna, und der Vorsteher der in mehrern Hausern um eine Kirche wohnenden Monche Ichtegur, — der Vorsteher der Weltgeistlichen Komosats, — jeder Kirchenlehrer heißt Abba. Die abyssnische Kirche hat viel Jüdisches, z. B. die Beibehaltung der Beschneidung am achten Tage. In Bruns Erdbeschreidung von Afrika 2r Thl. Nürnberg 1799 p. 163—89 sindet man Nachrichten über religiöse Gebräuche, Literastur und Charakter der Abyssniser. Bergl. auch Gregorii theologia Aethiopica in Fabricii lux salutar. evangel. p. 716 seqq. — Ischofte's Darstellung der Ausbreit. des Christenth. Aarau 1819 p. 69—72. — Stäudlins kirchliche Geographie 2r Bd. p. 650—57. — Schröch's KB. seit der Reformation 9r Thl. p. 122. — Ueder die athiopische Liturgie, vergl. Renaudot collect. Lit. Orient. T. I. p. 498 seqq. — Augusti's Denkwürdigkt. aus der christ. Archaol. 4r Bd. p. 846 f. — Ersch und Grubers allgem. Encykl. 2r Thl. p. 116.

Thun wir nun noch einen Rücklick auf die ungeheuern Berlufte, welche die christliche Kirche burch ben Islam erlitt, so find die 10-12 Millionen Christen, die sich, wie man gewöhnlich annimmt, aus ber Beitperiobe vor Muhamed in ben Landern von Affen und Afrita, welche jum Islam gezwungen wurden, erhalten haben, fast gar nicht in Anschlag zu bringen. Und wenn es auch mahr fepn follte, mas neuere Reisende mit ziemlicher Allgemeinheit behaupten, daß ber Islam befonders in bem Innern von Asien in Berfall gerathe, so geht man boch mehr von demselben jum Beidenthume, wie jum Christenthume über. Bielleicht liegen aber in unfrer Beit neue Befruchtungekeime fur bas Christenthum in Affen und Afrita, wenn man theils ihren politischen Buftand in Afrita, die immer hoher gesteigerte burgerliche Gesittung, ben erleichterten Wolkerverkehr und Anberes berücksichtigt, mas ja nach ber Erfahrung von jeber gunftig fur bie Ausbreitung bes Evangeliums gewirkt hat. Wie aber ble Sachen felbst noch jest stehen, tann man wohl sagen, daß in den gedachten Erbtheilen burch ben Islam ber traftige Stamm bes Christenthums gefällt worben, und bag feinen burftigen Burgeln nur einzelnes und niedriges Gestrauch entsproffen ift.

## Subbiaconen.

I. Zeit und Ursachen ihrer Entstehung. II. Verzitungen derselben. III. Veränderungen, die sich mit Subdiaconen im Laufe der Zeit ereigneten. IV. Ihr me und ihre amtliche Stellung in der heutigen christen Welt.

Literatur. Mth. Laroquani de sacerdotibus secundi ordinis bessen Adversaria sacra (Lugd. Bat. 1688. 8.) p. 244 seqq. — Morin commentar. de sacr. eccl. ordinationib. (Amst. 1695. .) P. 3. p. 152—203. — Thomassin antiqua et nova discia eccles. Tom. 1. cap. 20. — J. Bona rer. liturgicar. lib. 1. . 25. §. 14 seqq. — J. Cotelerius ad Patres apostol. Tom. 1. '38 seqq. und ad Constitut. apostol. II. 25. — Menardus ad Sacratur. Gregorii M. p. 280 seq. — Beverige ad canon. 10. Anhen. — Bingham Origg, ecclesiast. II. l. 3. c. 2. — Schmidt AS. s. 325. — Baumgarten Erläuter. p. 110. — Schubert Reise burch weden 1c. (Leipz. 1823. 8.) Thl. 1. p. 53 ff. — Schöne Gezhtesosch. Thl. 3. p. 105. — Augusti Denkwürdigkt. Thl. 11. p. iff. — Binterim Denkwürdigkt. 1r Bb. 1r Thl. p. 824 ff. — ass vergl. man auch die oben in dem Artisel Diaconen anger ten Schriften.

bbiaconen sind in der abendlandischen Kirche erst im 3. Seculum öhnlich geworden, dieß sieht man aus mehrern Briefen Cyprians, B. im 8. 20. 29. 34. 35. und 45. Briefe. Bergl. auch Cornead Fabium beim Eusebius I. 6. c. 43. In der morgenlandischen the sind sie noch später eingeführt worden, und die erste Spur sindet a hier beim Athanas. epist. ad solitarios. Der Verf. der apostosien Constitutionen versett die Subdiaconen zwar schon in die ersten se des Christenthums, und stellt die Sache so vor, als habe schon Apostel Thomas den Vischosen befohlen, sie möchten die Subdiaen, wie andere Kleriker, mit Aussegung der Hände und mit Gebeten niren. Allein gerade das Gegentheil ergiebt sich aus dem Zeugnisse glaubwürdigern Schriftstellers der griechischen Kirche, aus Basilii itola canonica 51., wie auch aus dem 4. Canon des 4ten Carthasmssischen Concils, wo es ausdrücklich heißt: Subdiaconus cum

ordinatur, quia manus impositionem non accipit, patenam de episcopi manu accipiat vacuam et calicem vacuum. De manu vere Archidiaconi urccolum cum aqua et mantile et manutergium Diese Stelle ist auch darum wichtig, weil sie furg Die Feierlichkeiten erzählt, mit welchen ber Subbiacon in sein Amt eingeweiht wurde. Sie waren eigentlich Diener der Bischofe, ber Presboter und Diaconen, und ihr Dafenn verdanken fie theils bem Streben ber fcon vorhandenen Rleriter, niedrige Rirchendienste immer mehr von fich abzulehnen, theils aber auch ber Citelfeit, burch ein gablreiches Personale beim Rirchen bienste zu glanzen. Sieben Diaconen reichten balb in Rom nicht mehr aus (f. den Artikel Diacon), barum suchte man fie burch fiebes Diaconen, und spater auch burch bie breifache fieben, burch einund zwanzig bergleichen Unterbiener zu erfeten, bie anderwarts von bet Kirchenvatern auch onnoerau genannt werden. In andern Kirchen band man fich nicht an eine bestimmte Bahl; so zählte bie Daupt und Stiftstirche zu Conftantinopel einmal 70, ein andermal auch 90 Enbbigconen.

II) Die Verrichtungen der Subdiaconen betref fend, fo hatten fie bie gottesbienftlichen Gefaße zu reinigen und bet Diaconen beim Rirchendienste zuzulangen. Auch für die Bafde ber Altar = und Priefterbelleibung mußten fie forgen. Jedoch burften fe nie in bas diaconium eintreten (f. ben Artitel Rirchengebrauche) ett bie heiligen Gefaße auf den Altar segen, und sich überhaupt kint Eingriffe in die Berrichtungen der Diaconen erlauben, baber ihnen and bas orarium (f. ben Artitel Rlerus, geistliche Amtstracht) gu treges verboten mar. Conc. Laod. can. 21 — 22. — Bahrend der Abent mahlbfeier mußten einige von ihnen in verschiedener Absicht an be Thuren stehen. - Auch maren fle Die Briefboten ber Bifchofe und Rleriter an auswartige Gemeinben, f. Cyprian. ep. 8. und 24., w bergleichen Briefe ausbrucklich literae clericae genannt werben. -Dieselben Ehrenbezeugungen, welche bie Diaconen ben obern Rleriten zu erweisen hatten, maren bie Gubbiaconen ben Diaconen schulis Conc. Laodicen. can. 22.

III) Veränderungen, die diese Abtheilung des Klerus im Caufe der Zeit erfuhr. — Rach dem Beispiele der obern Kleriker suchten sich auch die Subdiaconen empor zu fowis gen. 3m 9. Seculum nahmen ichon bie Subdiaconen Die Opfer wer ben Gemeinden und überreichten sie ben Diaconen, was früher die lettern nur in Beziehung auf die Bischöfe und Presbpter gethan hab ten (f. ben Artitel Diaconen), vid. Rabanus Maurus instit. Clericot. 1. 1. c. 8. Spater, im 11. Seculum, findet man fie besondert is Rom ausgezeichnet. hiefen einige Palatini, Basilici, bie mit eigentlich nur Rirchenbiener bes romischen Bischofs maren, und ibm allein, wenn er felbst ben Gottesbienst verrichtete, bienenb gur Seite standen. Andere biefer Subbiaconen hießen Stationarii, Die bei ben fo genannten Stationen (f. biefen Artifel befonders), wenn ber romifde Bischof selbst das Umt verrichtete, den Rirchendienst hatten. andere nannte man Regionarii, die, nach den verschiedenen Abtheilus gen ber Stadt Rom, gewiffe firchliche Berrichtungen zu leiften hatten. S. Du Fresne Glossarium latinitatis med. aevi unter Subdiacon.

Nach und nach schlossen sie sich auch mehr an den höhern Klerus an, und der Papst Urban II. im 11ten, und besonders Innocenz III. im 12. Seculum begünstigte die Subdiaconen so sehr, daß sie selbst, wenn sie besondere Fähigkeiten besaßen, zu Bischösen konnten erwählt werden. Darum darf es auch nicht befremden, wenn Gregor VII. schon die Subdiaconen zum Colibate verpflichtete. Thomassin Tom. I. p. 675.

IV) Stellung der Subdiaconen in der heutigen briftlichen Welt. — In der romischen Rirche finden wir den Ramen und die Verrichtungen ber Subbiaconen noch immer und zwar wr mit einigen Abanderungen. Außer ben fonstigen Berrichtungen aben fie jest beim Hochamte bie Epistel nach ber Berordnung bes Papstes Gregors VII. abzusingen, welches fonft ben Lectoren zukam. Die gehören jest mit zu den sieben obern Weihen des romisch = tatho= ischen Rlerus, jedoch nicht zu ben funf ersten, die das eigentliche Sacerbotium ausmachen und das unblutige Opfer darbringen konnen. Rertwurdig ist der Umstand, daß die Ceremonien bei der Weihe eines Subdiacon fast noch dieselben sind, wie zu Augustin's Zeiten. Bischof namlich übergiebt bem Subdiacon, nachdem bie Pflichten bes Eblibats in Erinnerung gebracht worden find, den leeren Relch fammt er Patena zum Beichen, bag er dem Diacon beim Altare Relch und Patena tragen und Brod und Wein zum Opfer zurichten solle. mwesende Erzbiacon übergiebt ihm bann die Kannchen zum Wein und Baffer; hierauf legt der Bischof dem Subdiacon das Humeral über en Kopf, die Manipel an den linken Arm, und die Tunita oder ben witenrock an, giebt ihm bas Epistelbuch in die Hand, sammt der Bewalt, beim Dochamte der Meffe und in den offentlichen Busam= nentunften ber Glaubigen bie apostolischen und prophetischen Schriften ubft anbern Stellen aus bem A. I. abzulesen.

In der griechischen Kirche kommen die Subdiaconen unter dem Ramen Sppodiaconen ebenfalls noch jett vor. Auch sie werden, wie ner ber romischen Kirche, mit Austegung der Hande und mit gewissen Borten zu geistlichen Verrichtungen geweiht. Allein zur beständigen kelosigkeit sind sie nicht verpflichtet. Uebrigens mussen sie ebenfalls ie Geschirre zum Meßopfer, welche aber der Diacon zu handhaben hat, wrichten, die Kirchthuren während des Gottesdienstes bewachen, und ke Katechumenen nebst andern, denen der Eintritt nicht erlaubt ist,

utfernen.

Auch die protestantische Kirche, und namentlich die evangelische utherische Kirche in Deutschland, hat für gewisse christliche Kirchenlehrer en Namen der Subdiaconen beibehalten. Doch gehören sie nicht zu en niedern Kirchendienern, sondern es sind selbst ordinirte Geistliche, de besonders in größern Städten, wo an einer Kirche mehrere Lehrer ngestellt sind, in der Stusenfolge der Superintendenten oder Pastoren er Archis oder Protodiaconen, der Diaconen und Subdiaconen vorsmmen. In der reformirten Kirche gilt hier, was schon anderwarts emerkt worden ist (s. den Artikel Diacon). Die Lutherische Kirche in Ichweden und Danemart braucht den Namen der Diaconen nicht, und Echweden besonders heißen die den Pastoren beigegebenen Seistlichen ismministre, Abjuncten (Hulfsprediger).

## Synodalverfassung im dristlich = kirchlichen Leben.

I. Berücksichtigung der Streitfrage: ob Syncim spätern kirchlichen Sinne im N. T. vorkomn II. Erste Spuren der Synoden unter den Griechen allmählige Ausbildung derselben besonders in Provinssynoden bis zum Ablaufe des 3. Jahrhunderts. III. Soden unter dem Einflusse der Kaiser. IV. Syncunter dem Einflusse der Päpste. V. Synodalbeschlicht wichtiger Inhalt und früh schon veranstaltete Sar Lungen derselben. VI. Rückblick auf die Folgen Synoden für das kirchliche Leben. VII. In wiesern Institut der Synoden in der protestantischen Kinachahmung gefunden habe. VIII. Neu erwal Wunsch nach Synodal und Presbyterialversassunsch nach Synodal und S

Literatur. Auch diese Untersuchung von der Spnodalv sung in der christlichen Kirche wird von vielen christlich = kirchlichen chaologen entweder nur kurz oder gar nicht berührt. Augusti, Leim berühren sie nicht. Auch Bingham hat verhältnismäßig i von den Spnoden. Wir führen hier nur einige allgemeinere Wert die speciellere Literatur wird zweckmäßiger an den betreffenden Orth der Abhandlung selbst eingeschaltet werden.

Chr. W. Fr. Walchs Entwurf einer vollständigen Historie der chenversammlungen, Leipz. 1759, wo p. 30 f. die vielen Schriftsteller, n die Concilienschlusse gesammelt haben, so wie p. 47 f. die Geschichts ber von den Concilien in neuern Zeiten genannt werden. — In E Fuchs Bibliothek der Kirchenversamml. des 4. und 5. Jahrh. in Usehungen und Auszügen aus ihren Acten 4 Thle. Leipz. 1780 f man im 1. Theile eine Einleitung in d. Gesch. der Kirchenversallungen. — J. Z. Hilliger Pr. de synodor. origine, progressu et Witch. 1742. — Ueber den Ursprung der Kirchenversammlungen

Abele's Archiv fur Kirchenrecht und Kirchengesch. Bb. 1. St. 2. Leips. 1779. p. 479 f. — Zieglers Berf. einer kritisch pragmat. Darstellung des Ursprungs der Kirchenspnoben und ber Ausbildung der Synodalverf. in ben erften brei Jahrh. in Dente's neuem Dagag. fur Religions= philos. Bd. 1. St. 1. p. 125. — Schröckh Thl. 3. p. 143-49. Thl. 5. p. 111. — Schone's Geschichtsforschungen 1r Bb. p. 367-72. 3r Bb. p. 340 - 78. - Freimuthige Gedanken über Spnoben ber alten und neuesten Beit. In der Jenaer Oppositionsschr. I, 4. p. 565 ff. - 3. Cp. Greiling über die Urverfass, der apost. Christengem. oder bibl. Winte für die evang. Spnoden. Palberft. 1819. 8. -K. H. Sack de optima ecclesiae christ. constitutione. Commentatt. ad hist. eccl. (Bonn 1822. 8.). - Bretschneider und R. J. Meper, ob die Kirchenverfaff. g. 3. der Upp. e. demokrat. ob. e. aristofrat. od. welche sonst gewesen sei zc. In Aug. Rcht. 1838. Dr. 103 - 6. 182., vergl. Schlatter ebendaf. 1834. Nr. 47. - G. B. Schulze Darstell. ber Form bes Rirchenregiments im apostol. Beitals ter zc. In Allg. Kirchenzeit. 1838. Dr. 94 ff., vergl. Dr. 148.

1) Berudsichtigung der Streitfrage: ob Synos den im spätern kirchlichen Sinne im M. T. vorkom= men! - Wenn von Synoden ober Rirchenversammlungen die Rebe ift, fo wird gewohnlich die Busammenkunft ber Apostel und Aeltesten in der Gemeinde zu Jerusalem nach Act. 15. als die erfte ausgegeben und gleichsam an die Spipe gestellt. Dieß ift von Theologen ber romis fchen und der protestantischen Rirche geschehen. In der erftern gingen Baronius und Bellarmin fo weit, in Act. 15. einen gottlichen Befehl und eine apostolische Anordnung zu finden, aus welcher sich sogar bie Rothwendigkeit der Spnoden folgern laffe. Indeffen hat diese Behauptung alle Geschichte wider sich und ift wohl nur im Interesse ber Birchlichen Dierarchie niebergeschrieben. Denn wenn bie Opnoben von einem gottlichen Befehle ober Institute abzuleiten find, und baber ibre Rothwenbigfeit entsteht, so fragt es sich, woher es benn tomme, bag in den erften Jahrhunderten noch gar teine Spnoben gehalten find, und daß man sich im 2. Jahrhundert noch gar nicht auf diese Rothwendigs Beit berief, die man boch bamals noch am ersten von ben Aposteln her hatte missen konnen? Jedoch haben auch protestantische Theologen bergleichen Behauptungen ausgesprochen. Wir führen statt vieler, ben berühmten Walch an, der in seinem Entwurfe einer vollständigen Beschichte der Kirchenversamml. Thl. I. p. 79 ff. seche Puncte anführt, um die Aehnlichkeit der spatern Spnoden mit der Apostelversammlung gu Jerusalem nachzuweisen. Er zieht baraus

1) die Solgerung, daß Religionsstreitigkeiten auf Synoden entschieden werden müßten, weil zu Jerusalem auch davon die Rede war. Allein eine zwingende Röthigung der Schlichtung von Religionsstreitigkeiten durch Synoden, scheint aus der Apostelversammlung gar nicht zu folgen, sondern dieser Umstand läßt sich eben so gut aus der Natur der Sache erklären. Denn wenn man einmal zusammen kam, um über wichtige Angelegenheizten der Kirche zu berathschlagen und zu beschließen, wie es Tertullian von den frühesten Synoden berichtet, wie wir gleich unten sehen werden, so mußten natürlicher Weise auch Religionsstreitigkeiten auf den Synoden

verhandelt werben, weil man biefe bamals für bas Wichtigste hielt unb

babei verzüglich einer gemeinschaftlichen Berabredung bedurfte.

2) Weil sich zu Jerusalem Apostel und Presbyter versammelt (Act. 16, 6.), man späterhin vergess
sen habe, daß auch die Gemeinde gegenwärtig ges
wesen sei (B. 22. und 28.), so habe man daher Gelegenheit genommen, auf den Synoden die Laien zu
verdrängen. Ran sollte aber genau genommen glauben, daß
dieser Sat gerabe das Segentheil von einer Aehnlichkeit bewiese.
Wenn man die Laien verdrängen wollte, so lag gar kein Grund dazu
in der Versammlung zu Jerusalem. Vielmehr müßte man gar keine
Rücksicht darauf nehmen, indem man den Laien keinen Sit und keine
Stimme auf den Synoden einräumte.

3) Die Nothwendigkeit eines Vorsiges bei den Synoden und zwar in der Person des Papftes, lasse sich aus dem Umstande erklären, daß Petrus zu Jerusalem zuerst geredet habe und daß Petrus sein Nachfolger gewesen sei. Diese Folgerung ist allerdings in der spätern Zeit gemacht worden, als man die ganze Bibel für den Supremat des Bischofs zu Rom verdrehte. Allein ein solches Berusen auf die Auctorität Petri sinden wir im Alterthume gar nicht und kein früherer Metropolit kann deshalb angeführt werden. Der Grund eines Borsites von Seiten des Metropoliten lag sehr natürlich in seinem größern Ansehen, das er als Bischof der Pauptstadt einer Provinz schoft vor Einführung der Synoden hatte, welches freis

lich burch die Spnodalverfassung noch mehr erhöht wurde.

4) Weil zu Jerusalem ein Schluß gemacht und durch ein Schreiben überfandt murde, fo habe man es in den altern Jeiten bei den Synoden für no: thig gehalten, den Aposteln auch hierin nach zuahmen. Allein auch dies scheint nicht sowohl eine Rachahmung der Apostel ju fepn, als vielmehr ber naturliche Bunfc, die Beschluffe ber Spnobe einer Proving auch anbern Provingen befannt gu machen, mit benen man in Gemeinschaft ftand, damit fie fich barnach richten tonnten. Wenn gleich die Synodalbeschluffe einer Proving teine Befehle fur bie andern waren, fo mußte boch ber Spnobe febr baran gelegen fepn, fie andern Provingen, mit benen fie in Berbinbung fand, mitzutheilen, weil fie hoffen konnte, daß man vielleicht mit ihr harmoniren, ober boch nicht leicht etwas vornehmen murbe, was biefen Beschluffen gerabezu entgegen fei. Fur bie andern Provinzen mußte es aber auch febt intereffant fenn zu miffen, mas hier und ba vorgebe, Obfervang fei, und was man in diesem ober jenem Falle beschlossen habe. Außerbem war es bei der Ercommunitation, die haufig auf Spnoden beschloffen wurde, fast nothwendig, fie andern Provingen befannt ju machen, damit ber Ercommunicirte nicht andermarts aus Unbefanntschaft gur Gemeinde und den Saframenten gugelaffen wurbe. Diese Befannts machung der Ercommunikation war schon sogar vor allen Synoden Dbfervang; mithin bedurfte es teiner Rachahmung ber Berfammlung gu Jerufalem, fonbern nur einer Obfervang, um bie Synobalbeschluffe mitzutheilen.

5) Der Ausdruck: "es hat dem heiligen Geiste und uns gefallen," sinde sich Act. 15., und darauf sei der Cehrsatz von der Untrüglichkeit jedes rechtzmäßigen Concils gebaut. Allein abgesehen davon, das Worte in apostolischer Auctorität gesprochen, sich spätere Kirchenlehrer gar nicht zueignen durften, hatten gewiß die ersten Begründer des Christenthums nicht die Absicht, spätern Berufsgenossen Ausbrücke zu

leiben, die in fo hohem Grade gemigbraucht werden follten.

6) Man habe den Schluß zu Jerusalem für einen Befehl gehalten, und daber den Synoden die geistzlichen Majestätsrechte beigelegt. Auch dieses scheint nicht sowohl Rachahmung der Bersammlung zu Jerusalem zu senn genommen scheint man darum von der apostolischen Dierarchie. Genau genommen scheint man darum von der apostolischen Bersammlung nichts beibehalten zu haben, als die Formel, worauf man die Berbindlichkeit und Untrüglichkeit der Synoden baute. Wenn man auch alles Uebrige bei der Synodalversassung für zusällig halten wollte, so kann man doch

unmöglich hierin die gewandte Sand ber Dierarchie vertennen.

Bas aber ber Balch'ichen Ansicht am meisten entgegen fieht, ift Die hiftorische Wahrheit, daß man die Spnedalanstalt weber von einem gottlichen Befehle abgeleitet, noch die apostolische Berfammlung zu Gerusalem für eine Musterspnode gehalten habe. Tertullian giebt sie für eine menschliche und nicht gang undeutlich für eine willführliche Einrichtung ber Bischofe aus. Die Stelle bes Tertullian ift in biefem Salle fehr wichtig geworben, weil fie aus ber fruhesten Rirche bie eins gige in ihrer Art ift, auf die man ficher bauen tann. Gie verbient also auch hier im Busammenhange angeführt zu werben, bamit man fic überzeugen tonne, ob die Folgerungen, die baraus gezogen werden follten, richtig gezogen find ober nicht? Sie fteht in ber Schrift de jejunio c. 13., welche mahrscheinlich am Schlusse des 2. Jahrhunderts geschrieben ift. - Tertullian vertheibigt in biefer Stelle bie Montas miften, zu benen er übergegangen mar, gegen bie Drthoboren. machten jenen den Borwurf, daß sie willtuhrliche Fasttage anordneten, auf diese Art ihren Anhangern willführliche Gefete vorschrieben und willeuhrliche Laften auflegten, ba boch Gott nur einen freiwilligen Dienft von den Christen fordere. Darauf antwortet Tertullian, bas eigentlich nicht Menschen, sondern Gott (ber heilige Geift, Paraklet) folde Safttage von ben Christen forbere. Ferner hatten ja auch bie orthoboren Bischofe bas Recht, orthobore Fasttage anzuordnen, und in allgemeiner Noth außerorbentliche Steuern aufzulegen. Endlich führt er auch noch bie Spnoben unter ben asiatischen und europaischen Gries chen als eine solche willtuhrliche Ginfuhrung ber Bifchofe an, nach beren Schluffen fich bie Laien richten mußten. Aguntur, heißt es in Aertullian's Stelle, practer ea per Graccias illa certis in locis concilia ex universis ecclesiis, per quae et altiora quaeque in commune tractantur et ipsa repraesentatio totius nominis christiani magua celebratione veneratur. Et hoc quam dignum fide auspicante congregari undique ad Christum? Vide, quam bonum et jucundum habitare fratres in unum! Hoe tu psallere non facile nosti, nisi quo tempore cum compluribus coenas. Conventus

autem isti stationibus prius et jejunationibus operari, dolere eum dolentibus et ita demum congaudere gaudentibus norunt.

Aus dieser beiläufigen Erwähnung der Concilien lassen sich sehr wichtige Folgerungen ziehen, die unfre Beachtung um so mehr verdienen, weil wir weiter keine bestimmten Nachrichten von den Synoden

ber fruheften Beit haben.

a) In der Berbindung, worin Tertullian beiläufig von den Synozden spricht, halt er sie sammt ihren Schlussen für eine willührliche Einrichtung der Bischofe, so gut wie die willührliche Auslegung der Lasten und der außerordentlichen Steuern. Also leitet er sie von keinem göttlichen Beschle ab und halt sie für kein apostolisches Institut.

b) Er kannte sie noch nicht aus eigener Erfahrung, also waren sie am Ende des 2. Jahrhunderts noch nicht in Afrika gewöhnlich, sondern vorzüglich nur per Graecias, d. i. unter den europäischen und

affatischen Griechen.

O) Sie wurden bort an gewissen bestimmten Orten (certis in locis) gehalten, also waren sie nicht ambulatorisch, sondern an gewisse Orte gebunden (unstreitig an die Hauptstädte der Provinzen, d. i. an

Die Sige ber Metropoliten).

- d) Es waren vorzüglich Provinzialspnoben, von benen aber bie Bischofe und der Klerus anderer Provinzen nicht ausgeschlossen waren (dieß scheint der Ausbruck ex universis ecclesiis sagen zu wollen). Daß er nicht von der ganzen Christenheit gelten kann, versteht sich von selbst, weil die Lage der Dinge eine solche allgemeine Zusammenkunft gar nicht erlaubte. Daß ferner auch nicht alle Kirchen unter den Grieschen zu verstehen sind, sieht man aus dem Pluralis: concilia certis in locis, woraus folgt, daß mehrere Concilien an mehrern bestimmten Orten unter den Griechen gehalten worden sind, wobei die Zusammenkunft der Repräsentanten aller Kirchen an einem Orte von selbst ausgeschlossen wird. Es sind also eigentlich alle Kirchen einer Provinz gemeint. Dochherrschte dabei nicht die volle Regelmäßigkeit, wie späterhin, sondern es konnten auch Bischofe aus andern Provinzen erscheinen, wenn sie wollzten, und sie wurden auch wohl dazu eingeladen, wie die Provinzialsspnoden etwas späterhin noch bezeugen.
- 6) Es waren feierliche Zusammenkunfte, worauf nur die Reprassentation teringentanten der Gemeinden erschienen (et ipsa repraesentation totius nominis christiani [i. c. Christianorum] magna veneratione celebratur), also nur der Klerus und vorzüglich nur die Bischofe, mithin keine Laien. (Wie aber die Bischofe die Hauptreprasentanten waren, sieht man auch daraus, daß bei den frühesten Synoden immer nur die Bahl der Bischofe angegeben wird, nicht aber der Presbyter und Diaconen) deren nur im Allgemeinen Erwähnung geschieht.
- f) Man bereitete sich durch religiose Uebungen und Fasten zu der Eröffnung der Spnoden vor (conventus autem illi stationibus prius et jejunationibus operari) mahrscheinlich, um die Idee zu erheben, daß der heilige Geist durch die Vater auf den Spnoden rede, und sie insspirite, damit die Beschlusse der Spnoden besto heiliger und verbindelicher wurden.
  - g) Die angebliche Absicht bieser Busammenkunfte mar, gemein-

ifilich über die wichtigsten Ungelegenheiten der Kirche zu berathschla= und zu beschließen (per quae et altiora quaeque in commune etuntur).

h) Diese Busammentunfte hatten unter ben Griechen schon ben men Spnoden, wovon conventus die lateinische Uebersetung ist. wilia gebraucht Tertullian als das eigentliche lateinische Wort, weil Lateiner bie politischen Convente so nannten, welche bei ben Brie-

ι σύνοδοι hießen, cfr. Liv. 37, 30. concilia Achaeorum.

Diermit tann man nun gleich eine andere spatere abgeriffene pricht verbinden, die sich bei Cyprian Ep. 75 findet. Der Metro= . t Kirmilian von Casarea in Cappadocien schreibt gleich nach te bes 3. Jahrhunderts in einem Briefe an Cyprian fo von ben wen unter den Griechen in Rleinasien, daß die Nachricht bes mulian fehr badurch bestätigt wird und an historischer Glaubmurbig= außerordentlich gewinnt. Necessario apud nos fit, schreibt er, er singulos annos Seniores et Praepositi in unum convenianus lisponenda ea, quae curae nostrae commissa sunt, ut, si quae

iora sint, communi consilio dirigantur.

Erwagt man nun das zeither Gefagte, so ergiebt sich, baß bie fte driftliche Kirche in der Act. 15. erwähnten Bersammlung ber tel und anderer Gemeindeglieder weder eine apostolische Anordnung Spnoden überhaupt, noch eine Musterspnode für die spatere Zeit annt hat. Dieg barf auch nicht befremben, wenn man nur ben jen Umstand auffaßt, daß die mahren Spnoden gerade das Begenfür jene vermeinte Musterspnode sind. Bu Jerusalem berathschlag= ich bie Apostel mit der gangen Gemeinbe, auf ben Synoden aber der Klerus und vorzüglich die Bischofe als Reprasentanten der einden, das Bolt nahm in ben fruhesten Beiten nur selten und t gar nicht an folden Berathungen Untheil. In Jerufalem mar ferner fo billig, der Berschiedenheit der Meinungen über die Berichteit des mosaischen Gesetzes etwas nachzugeben und eine Mittel= einzuschlagen, so daß beibe Parteien beruhigt feyn konnten; auf Spnoden war dagegen bochft felten an Billigfeit in denken, fonman waltete lieber mit bem Unathema über bie Berschiedenheit Reinungen. Freilich war dieß in der fruhern, in diesem Abschnitte uns festgeseten Periode noch nicht so fehr ber Fall, weil die pe noch unter bem Drucke stand; aber defto haufiger in ber Folge, He im romischen Reiche herrschend und aus einer Berfolgten Die bigende wurde. Man scheint sich also von der Versammlung zu falem nichts weiter zum Muster genommen zu haben, als bie wel: Placuit spiritui sancto et nobis, die spaterhin standalos g wurde, als man sich nicht entblodete, seine Gegner auf ben wenn teine Grunde ba maren, mit ber Faust zu Boden zu gen, um nur so schnell als moglich zum Schluß zu kommen, wie Spnoden von Ephesus bezeugen. Man sieht also, daß der hierare Stolz gar tein Behagen baran fand, etwas von ber Billigfeit Bleichheit der Versammlung zu Jerusalem nachzuahmen, sondern r blos die Formel mablte, bie ju feinem 3mede dienen konnte. II) Begriff der kirchlichen Synoden, erfte Spus

derselben unter den Griechen und ihre allmab-

lige Ausbildung und Verbreitung bis mit Ablauf des 3. Jahrhunderts. — Unter Rirchenspnoden versteht man: "feierliche Jusammenkunfte der Reprasentanten "mehrerer von einander unabhängiger driftlicher "Gemeinden, um das Wohl der Kirche gemein: "schaftlich zu berathen und barüber zu beschlie "Ben." Diese Definition Schließt sich genau an die Balchische an, wenn sie gleich etwas genauer ift. Bergl. Walch I. c. p. 3. - Feler liche Busammenkunfte tuchtiger Glieder verschiedener driftlicher Gemein: den, beren Absicht ift, in Sachen, welche bas Beste ber Rirchen betreffen, gemeinschaftliche Schluffe zu machen. Gin hauptbegriff, namlich die Reprasentation fehlt. Forschen wir nun nach den ersten Spw ren diefer Synoben, fo weist uns alles nach Griechenland bin. difchen Bischofen verdanken fie ihren Ursprung und die ersten fichern Spnoben finden fich gegen bas Ende des 2. Jahrhunderts unter ben Griechen. Das sind namlich die Spnoden, welche in der Periode von 160 - 173, theile, und zwar vorzüglich in Rleinasien, theile in bem benachbarten Thracien gegen die Montanisten gehalten worden find. Bergl. Euseb. V. 16. Wenn wir gleich bie erfte Beranlaffung ju ben Spnoden nicht historisch wissen, welches gewohnlich ber Sall bei ben Berfassungen des Alterthums ift, so lagt fich boch mit Babifcheinlich keit vermuthen, daß sie hochst zufällig gewesen sei und in irgend einem Beitbedurfniffe gelegen habe. Sobald eine Berbindung mehrerer von einander unabhangiger Gemeinden entstand, und biefe scheint guerft unter ben Griechen, die an einen Gemeingeift und ein Foberalfpftem gewöhnt waren, Statt gefunden zu haben, fo konnte man auch febe leicht auf die naturliche Idee tommen, bedeutende Angelegenheiten ber Rirche, die sonst jede Gemeinde für sich abthat, gemeinschaftlich ju verhandeln, um eine großere Ginformigfeit der Dbfervang gu bewirten. Diefe Idee mußte naturlich bort am erften eine Ausbildung betommen, wo der Beift bes Rlerus felbft die meifte Gemeinheit und Bildung hatte, und dieß mar wieder unter den Griechen der Fall. In sofera noch alle vollständigen Glieber der Gemeinden mitfprechen burften, und ihre Gesellschafterechte noch selbst ausübten, tonnten solche gemeinschaft liche Busammentunfte mehrerer von einander unabhangiger Gemeinden nicht anbers als unter ber Form ber Reprasentation gu Ctanbe tom men, benn alle Glieber mehrerer Gemeinden auf einen Punct zu versammeln, war physisch und moralisch unmöglich, in sofern die Rirche noch unter dem Drucke ftanb, und ein folches Busammenlaufen fur ben Unfang einer Rebellion gehalten worden fepn murbe. Da alfo nur Giner oder der Andere von jeder Gemeinde erscheinen tonnte, so waren natürlicher Beise die Bischofe und Presbyter die nachsten, welche die Reprasentation von felbst übernahmen, ohne bag man babei eine regelmäßige Berabrebung oder Bevollmächtigung anzunehmen braucht; benn bergleis den Gesellschafteverbindungen entstehen gewöhnlich von selbst und werden erft mit der Zeit regelmäßig. Die Diaconen blieben vielleicht anfänglich noch zu Sause; benn sie besorgten allein keine Rirche, mohl aber die Bischofe und Presboter. Allein sie konnten auch eben fo gut, theils als ein Theil bes Klerus, theils als Amanuenses ber Bischofe icon mit auf die Synoben gezogen fepn, wenn man gleich auf ben

rühesten Spnoben unter ben europäischen und assatischen Griechen noch eine Spur bavon findet, welches aber auch baher rühren kann, daß

nan es für zu unwichtig hielt, ihrer besonders zu ermahnen.

So mochte etwa diese Anstalt zufällig entstanden seyn, als die chlauen griechischen Bischose einsahen, daß man sie sehr vortheilhaft ür das höhere Ansehen des Klerus benuten könne, wenn man ihr mehr Stetigkeit und Regelmäßigkeit gabe. Jest wurden also bestimmte Zeizen und Orte festgeset, wo man in einer Provinz jährlich zum Heil und Segen der Kirche zusammen kommen wollte, und nun übernahm uch der Primarbischof oder Metropolit die Zusammenberufung der außerzrentlichen sowohl als der ordentlichen Spnoden in seiner Residenz Metropolis) sammt dem Vorsitz und Vortrag, der Stimmensamm=

ung, ber Formirung der Schluffe und der Spnobalschreiben.

Die Bermuthung, daß auch bie politischen Convente ber Griechen inigen Ginfluß auf die Entstehung ber Rirchenspnoden gehabt baben, ft nicht gang unwahrscheinlich. Nur barf man nicht wohl bie gange Intstehung berfelben barauf beschranten, ba biefe eben so gut in ber Ratur und in den Berhaltniffen einer Rirchengesellschaft ihren Grund waben tann. Es ist bekannt, daß der Convent (ovrodoc) des Amphile ponensenats aus allen griechischen Staaten gusammen tam, jahrlich meimal, im Fruhlinge und Derbste, ju Delphi gehalten, und baß iefe Ginrichtung burch August nach bem Siege von Actium wieber in en Sang gefest murbe, fo bag fie noch zur Beit bes Paufanias forts Diese Unftalt ober boch Giniges bavon tonnte man fehr leicht n ber griechischen Rirche nachahmen, und, wenn wir gleich nichts Diftorisches davon wissen, so ift es boch wenigstens febr auffallenb, as auf der Synode zu Nicaa und in den apostolischen Constitutionen prade diefe beiden Jahrszeiten zu den regelmäßigen Spnoben verordnet purben. (Can. Apost. 80. Conc. Nie. c. 5., wo den Bifchofen beohlen wird, jahrlich zweimal Synoben zu halten, vor bem 40tagigen faften im Fruhlinge und im Berbfte.) Daraus ichließt man billig, of biefe Sitte ichon alter gewesen fenn muffe, in fofern die Synobe wn Micaa nur gar ju gern ichon vorhandene Sitten, die ber Dierarbie erfprieglich maren, bestätigte. Konnten wir auf eine andere Beife verausbringen, daß man wirklich unter ben Griechen jahrlich zweimal, m Frühlinge und Berbste, regelmäßig Spnoden gehalten hatte, so purbe die Bermuthung, daß bieg eine Dachahmung ber politischen Eonvente in Griechenland fei, fast über allen Zweifel erhoben. Allein wir haben schon gesehen, daß die Worte des Firmilian: per singulos mass — die Sache in Zweifel lassen, und so bleibt die Nachahmung wech nur in biefem einzigen Puncte eine bloße Bahricheinlichkeit.

Was nun die Verbreitung der Spnoden betrifft, so mogen sie ich eine Zeit lang nur auf Griechenland beschränkt haben. Tertullian, vie wir oben gesehen haben, kannte sie wenigstens noch nicht. Gegen as Ende aber des 2. Jahrhunderts hat sich die Gewohnheit, Synosen zu halten, schon etwas weiter verbreitet, und zwar bei Gelegenheit es Osterstreites zwischen der prientalischen und occidentalischen Kirche, vo ein allgemeines Bedürfols der gemeinschaftlichen Berathung eintrat. Der Osterstreit, die ganze Christenheit in Bewegung setzend, und ein Ugemeines Interesse anregend, trieb die Reprasentanten der Christenheit

auf die Synoben, die jest allenthalben zum Borschein tamen, Afrika etwa ausgenommen. Um biefes Streits willen murben g. B. Provin= zialspnoben gehalten in Palaftina, zu Cafarea ober Melia, in ber Proving Rom unter bem Borfige bes Metropoliten, Bictor von Rom, ber auch bas Spnobalschreiben ausfertigte, in ber Proving Pontus unter bem Borfite bes altesten Bischofs diefer Proving, Palmas gu Amaftris, in ber Proving Gallien unter bem Borfige bes bamaligen Primarbischofs Irenaus von Lyon, in ber Proving Deroene in Mesopotamien, in der Proving Asia proconsularis zu Ephesus unter bem Borfite bes bortigen Metropoliten Polyfrates, ber die Bischofe feines Sprengels zusammenberief und auch das Opnobalichreiben abfagte, und wahrscheinlich auch andermarts, wie z. B. zu Corinth in ber Proving Achaja. Mit dem 8. Jahrhundert tamen benn auch bie Spnoden in Afrita zum Borfchein, und murden hier burch bie Streitigteiten über die Regertaufe und über die Movatianischen Sandel haufiger, als irgend= wo, wenn fie fich gleich hier noch nicht in der regelmäßigen Geftalt zeigen, die fie ichon unter den Griechen hatten. Ueberhaupt trugen biese Handel fehr dazu bei, die Spnoden in der Mitte des 3. Jahr bunberts allgemeiner zu machen und ihnen einen allgemeinen Beifall in der Rirche zu verschaffen. Gie bier alle aufzugablen, murbe febr zwedwidrig fenn, da fie einem Jeden in Walche Geschichte ber Concitien vor Augen liegen, woraus man fich überzeugen tann, bag ihre Bahl feit der Mitte bes 3. Jahrhunderts weit großer ift, als vor ber Mitte deffelben.

Indem wir nun weiter die allmählige Ausbildung der Spnoden verfolgen, drängen sich uns folgende Fragen zur Beantwortung auf: Welches war der Umfang dieser Synoden. Welche äußere Linrichtung gab man ihnen? Wie verhielt es sich mit dem dabei üblichen Stimmenrechte!

Indem wir die erste Frage zu beantworten suchen: Welches war der Umfang der Synoden in der von uns bestimmten Zeitperiode! so wollen wir damit andeuten, ob dergleichen Synoden beschickt wurden von den Repräsentanten einer

Dioces ober einer Proving ober auch eines ganzen Landes.

Man barf bie fruhern Synoben unter ben Griechen zuerft Provingialspnoben nennen; benn a potiori fit denominatio, und wenn man gleich hiermit nicht überall auskommen tann, fo ift dieg nur ein Beweis, daß noch teine vollige Regelmäßigkeit dabei Statt fand. Die Spnoden in Usien gegen die Montanisten waren bochst mabricheinlich Provinzialspnoden, g. B. die zu hierapolis von der Proving Phrygien, wo die Montanisten ihren Sauptsis hatten, und die andere zu Unchiolus, vielleicht von der Proving Thracien, wenn dieß gleich zweifelhaft bleibt, weil ber Primarbischof von Thracien eigentlich zu Beraclea faß, wo man auch eine Provinzialspnobe erwarten sollte nach der Analogie ber übrigen Provinzialspnoden, die gewöhnlich in den Residenzen bet Metropoliten gehalten wurden. Doch mag die Synode ju Anchiolus immerhin teine Provinzialspnobe seyn, so macht sie eine Ausnahme, und die folgenden, bei Gelegenheit des Ofterstreites, die Gusebius nas mentlich anführt, sind wieder sammtlich Provinzialspnoden. ift auch im 8. Jahrhundert der Fall mit den Synoden in Arabien

248 und 246. Nichts anderes follte ferner bie Spnobe ju Rom fenn, Die Cornelius 251 halten ließ, wenn es gleich bie bamalige Trennung zwischen den Unhangern des Cornelius und den Unhangern des Movas tianus nicht erlaubte, daß sie das wirklich wurde, mas sie fenn Ferner die Synobe zu Untiochien 252 ebenfalls wiber bent Novatian, 260 ju Rom, bie brei Synoden ju Antiochien wider ben Paulus von Samosata von 264 - 269. Allein' man barf babei nicht glauben, daß sie alle gang regelmäßig waren, und daß niemand aus bem Rlerus einer andern Proving barauf Gig und Stimme gehabt batte. So eifersuchtig mar damals ber Rlerus einer Proving noch nicht, fondern er fab es vielmehr fehr gern, wenn auch berühmte und anges febene Manner aus dem Rlerus einer andern Proving darauf erschienen, befonders wenn die Berhandlungen gelehrte Gegenstande betrafen, die man nicht recht umfassen konnte, ober wenn ber Metropolit fcon Partei ergriffen hatte, und noch einer ober der andern Ctuge bedurfte, um feine Meinung auf der Spnobe burchzuseten. Alsbann murben angesehene Manner aus andern Provingen verschrieben und bie Eroff= nung ber Spnode bisweilen verschoben, bis fie angetommen maren. Co war g. B. Drigenes als Presbyter auf den Synoden in Arabien gegenwartig, und scheint bort ber Einzige gewesen zu fepn, ber bie Streitigkeiten burch feine Belehrfamkeit niederzuschlagen vermochte, mozu bie arabischen Bischofe nicht Fabigfeit genug hatten. Gben so angft . war ben Bischofen bes Sprengels von Untiochien vor der Gelehrfamkeit bes Paul von Samofata, den fie boch gern vertebern und abfeben wollten. Sie verschrieben darum fast alle damals berühmten Bischofe ber affatischen Griechen (wozu man ber Sprache wegen auch Unteragppten und Palaftina rechnen fann), um den Paul zu Boben gu fclagen. Der Metropolit von Alexandrien entschuldigte fich zwar mit feinem schwächlichen Alter (Gufeb. 7, 27.), allein es erschienen bagegen wirtlich aus fremden Provingen ber Metropolit Firmilian aus Cappa= bocien, die Bischofe Gregorius ber Bunberthater, und Athenodorus aus Pontus, der Bischof Helenus von Tarfus, der Bischof Nicomas von Itonien, die Primarbischofe Symenaus von Jerusalem und Theo= tetnus von Casarea, wozu sich auch noch der arabische Bischof Maris mus von Boftra gefellte, ber vielleicht in Sinficht feiner Gelehrfamkeit am überfluffigsten mar. Nur mog der einzige Paul die Gelehrsamkeit aller biefer Manner auf, und bie Spnobe ging bemnach leer aus, ohne baß man bem Paul etwas abgewinnen konnte (Eufeb. 7, 28.). Auf ber zweiten Spnobe zu Antiochien gegen benfelben Paul maren gewiß wieder manche auswärtige Bischofe, und namentlich kann man Firmi= lian wieder nennen (Euseb. 7, 80.), und auf der dritten ebenfalls, wie man noch aus dem Synodalschreiben sehen kann (Euseb. 7, 30). Dier trat der Fall ein, daß man die Eroffnung der Synode aufschob, bie Firmilian zum britten Male erschien; allein er ftarb auf dem Wege au Carfus. Diefer traurige Borfall mochte ben versammelten Batern fehr ungludlich scheinen; inbessen war es tein großer Berluft für sie; benn wenn Firmilian ben Paul icon bei einem boppelten Unlauf nicht hatte bezwingen tonnen, fo wurde er es zum britten Male auch schwerlich vermocht haben. Dagegen leistete ein einziger Presbyter, Malchion, ber in ber griechischen Gelehrsamteit erzogen war, und ben

bie Bischofe sonft schwerlich hatten zu Worte kommen lassen, auf einmal alles, was alle Metropoliten und Bischofe nun schon so lange nicht hatten leisten können. Er disputirte allein vermittelst seiner Kunst und Gelehrsamkeit den Paul von Samosata zu Boden, das den Bischofen nichts weiter übrig blieb, als das Anathema über ihn auszusprechen und ihn abzusehen. Dazu bedurfte es freilich nicht vieler Kunst und Gelehrsamkeit. Allein sollte den Bischofen nicht eine Schaamrothe aufgestiegen sepn, wenn sie nicht über der über großen Freude doch endlich ihren Zweck erreicht zu haben, die Schande

vergessen hatten?

Andere Spnoben find dagegen in biefer Periode wieder teine Provingialspnoben, sondern theils etwas mehr, theils etwas weniger. Dier ber gehort g. B. bie Spnobe ju Itonien in Phrygien 236 über bie Regertaufe, die etwas mehr, als eine Provinzialspnode ift. hier versammelten fich sowohl die Bischofe aus Phrygien, Galatien, Gillcien, als auch aus andern benachbarten ganbern, namentlich der icon fo oft genannte Metropolit Firmilian aus Cappabocien. Funfzig Bifchofe follen auf dieser Spnode gegenwartig gewesen fenn, und es ift auch ein Spnobalschreiben abgefaßt worben; allein man weiß nicht von wem. mithin auch nicht, wer den Borfit gehabt hat. Indeffen bleibt es nicht so gang unwahrscheinlich, wie Balch glaubt, daß es Firmilian Dagegen scheint bie Spnobe ju Spunada in Phrygien ebenfalls über die Regertaufe fehr unbedeutend und nicht einmal eine Provingialfpnobe gewesen ju fepn; benn Gufebins führt fie mur gang beilaufig an (7, 7.) und Firmilian berührt fie gar nicht, ber boch in ber angeführten Stelle die befte Gelegenheit bagu hatte. Sie fceint ihm also unwichtig gegen bie Synobe von Itonien gewesen zu fepn, daher man benn auch außer ihrem Dasenn gar nichts weiter von ihr weiß. Alles dieß beweist nun hinlanglich, daß in diefer Periode noch teine vollige Regelmäßigkeit bei ben Spnoben herrschte, nicht einmal unter ben Griechen, wo man fie boch am erften batte erwarten follen.

Uebrigens maren die Spnoden in Afrika in Diefer Periode noch weit regelloser, als die unter den Griechen, welches sich schon aus ih rem spåtern Auftommen erklaren laßt. Ueberhaupt scheint jest in Afrika bie Hierarchie noch nicht bie Festigkeit und Ausbildung gehabt zu baben, wie unter ben Griechen. Denn mas man auch bem Epprian gur Last legen mag, so hat er boch als Metropolit von Carthago weit billigere Grundfate fowohl gegen bas Bolt, als gegen ben Klerus gezeigt, als uns von irgend einem anbern Metropoliten biefer Beit bekannt ift. Wer kennt nicht die ftolge Anmagung bes Stephanus von Rom, ber schon damals den Anfang zu einem Papfte des 12. Jahrhunderts zu machen Luft hatte, und wie beschämend mußten nicht für ibn die billigen Grundfage des Cyprian über das Berhaltnig der Primarbifchofe gegen bie übrigen Bischofe fenn, welche er ihnen bei biefer Belegenheit nach ep. 72. befannt machte: Ad quaedam disponenda et consilii communis examinatione limanda, necesse habuimus convenientibus in unum pluribus sacerdotibus cogere et celebrare concilium, in quo multa quidem prolata atque transacta sunt. - Ceterum scimus, quosdam, quod semel imbiberint, nolle deponere nee propositum suum facile mutare, "sed salvo inter collegas pacis et concordiae vinculo " quaedam propria, quae apud se semel sunt usurpata, retinere. Qua in re nec nos cuiquam vim facimus, aut legem damus, quando habeat in ecclesiae administratione voluntatis suae arbritrium liberum unusquisque praepositus, rationem actus sui Domino redditurus.

Gleich die erste Spnode, die wir mit bem Anfange bes 3. Jahrbunberts in Afrika erblicken, ift von ber Art, bag man fie weber eine Provinzial = noch eine Universalspnobe nennen fann. Es tamen namlich unter dem Primas (Metropoliten) Agrippinus von Carthago 70 Bis schofe aus der Proving Afrika (Africa proconsularis), aus Numidien und Carthago gusammen und erflarten bie Regertaufe fur ungultig. Diese Synobe kann man nicht wohl für eine allgemeine afrikanische halten, insofern Afrita und Rumidien zwei Provingen ausmachen. Der Raifer Galba namlich hatte Afrita in brei Provingen getheilt, in Africa proconsularis, morin Carthago lag, in Numidien und Mauris tanien (Mauritanias duas), das soust aus zwei Provinzen (Tingitana und Caesariensi) bestand. Diese Eintheilung blieb bis auf Constantin, ber eine neue Eintheilung in feche Provingen machte, in provinciam proconsularem, Numidiam, Byzacium, Tripolim, Mauritanias, i. e. Sitiphensem et Caesariensem. Jest bestand aber noch die Eintheis lung bes Galba, wie man aus dem Coprian feben tann. Ep. 45. Latius fusa est nostra provincia (Africa proconsularis), habet enim Numidiam et Mauritaniam sibi cohaerentes. - Man sieht also ben Brund nicht ein, warum nicht auch Bischofe aus Mauritanien ermabnt werben. Gben fo wenig tennt man bas Berhaltnis genau, morin ber Primas von Carthago damals gu ben übrigen Bifchofen in Afrika fand. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß schon bamale jebe Proving ihren Primas gehabt hat, und bag es in Rumidien und Mauritanien jedesmal der alteste Bischof war, in Afrita aber stets der Bischof der Mutterstadt Carthago. Weil fich nun aber von bier aus bas Christenthum über Afrika verbreitet hatte, fo scheint auch bem Bifchofe von Carthago ein boberes Primasanfeben eingeraumt ju fepn, To das er ebenfalls auch die Bischofe aus gang Afrika gusammen berufen tonnte. Wenigstens mar es wieber unter Epprian ber Fall, bag er ben Klerus aus allen brei Provinzen auf eine Synobe nach Carthago gerufen hatte, wovon die noch vorhandene Acte weiter unten folgen foll. hieraus konnte man vielleicht ichon auf ein Patriarchals berhaltniß (Subordination mehrerer Metropoliten unter einen hohern Metropoliten) Schließen, wenn nicht die eben angeführte Stelle bes Emrian von den großen Rechten ber Bischofe, und die Ginrichtung in ben Provinzen laut dagegen sprachen. Allein so viel scheint boch wes nigstens daraus ju folgen, bag man stillschweigend dem Primas ber Mutterstadt Carthago ein boberes Unsehen und bas Recht eingeraumt babe, im Nothfall eine Universalfpnobe von gang Afrika gusammengurufen. Much leuchtet Diefes Unsehen aus den haufigen Unfragen berbor, die felbst Bischofe aus andern Provingen an Coprian ergeben Eine solche Anfrage thaten s. B. im Jahre 255 achtzehn lielen. Rumidifche Bischofe, die mabtscheinlich fcon eine Provinzialspnode über Diefen Punct gehalten hatten, worunter auch ber Primas Januarius von Rumidien mar. Cfr. Cpprian Ep. 72.

Die andern afrikanischen Synoben find größtentheils Provinzials Hierher gehort g. B. Die Synobe in ber Proving Africa proconsularis, die schon vor Epprian zu Carthago gehalten und worauf beschlossen war, daß Niemand aus dem Rlerus durch ein Testament jum Tutor ober Curator bestellt werden follte. Man fest biefe Synode in bas Jahr 217, allein dieß scheint zu fruh. Genug, baß fie vor dem Jahre 247 gehalten fenn muß, wo ber Borganger bes Epprian, Donatus, starb. Eben so mar auch die Spnobe, welche Epprian für dieselbe Angelegenheit zu Carthago wegen eines Contraventionefalls ju Kurni halten ließ, eine Provinzialspnode von der Provinz Africa proconsularis. Man sett sie in das Jahr 249. Ferner scheinen die Spnoden zu Carthago 251 und 252 von Epprian gehalten, nichts anderes als Provinzialspnoben von der Provinz Africa proconsularis gewesen ju fenn. Chen so auch die Spnobe ju Carthago 254 megen ber spanischen Bischofe Basilides und Martialis und gleich barauf 255 wegen ber Regertaufe. Dagegen bestand die sogenannte zweite Carthe gische Spnode über die Regertaufe 256 wieder aus 71 Bischofen, nicht blos aus der Proving Afrika, sondern auch aus Rumidien. britte aber in eben diefer Angelegenheit und noch in eben diefem Sabre gehalten, bestand aus Bischofen aller brei Provingen, wie wir fcon gefeben haben.

Hieraus ergiebt sich nun, daß die meisten frühesten Spnoden in Afrika Provinzialspnoden gewesen sind, einige aber auch Universalspnoden in Rucksicht auf Afrika, welche am Ende des 4. Jahrhundents gesehmäßig alle Jahre einmal unter dem Namen Concilia plenaria gehalten wurden, andere eben so wenig Provinzial = als Universalspnodel den, woraus die damals noch bestehende Unregelmäßigkeit der Spnodels

verfassung von selbst folgt.

Gehen wir nun auf die andere Frage über: Welche Sorm denn die regelmäßigern Provinzialsynoden hatten, und auf welche Urt sie gehalten wurden? - Offenbar zeichnete fich der Primarbischof einer Proving hierbei am meisten aus und gewann hierdurch einen großen Bumache feiner Borguge (vergl. bie Artitel Bischof, Metropolit, Patriarch), so bag er vorzüglich hierdurch über seine eben so vornehmen Collegen hervorragte, und zum mahren Metropoliten im bobern Sinne bes Worts wurde. Naturlichermeife mußte Jemand ba fenn, ber die Bifchofe fammt bem übrigen Rleeus jusammenrief und die ganze Spnode birigirte. Rach der ursprunglis chen bemokratischen Berfaffung der Rirche hatte Diefes Geschaft unter dem Rlerus ambulatorisch senn muffen, so daß keinem ein befonderer Borgug dabei eingeraumt worben mare. Allein baran mar fcon nicht mehr zu benten, indem die Presbyter fich bereits vornehmer buntten, als die Diaconen, und biefen unmöglich folgen zu tonnen glaubten, und die Bischöfe wieder vornehmer als die Presbyter. — Alsbann batte aber boch biefes Umt wenigstens unter ben Bischofen wechseln mogen, ober man hatte auch jedesmal im Boraus einen Bifchof burch die Wahl des gangen Klerus zur Direction der folgenden Spnode be-Aber auch bieg geschah aus folgenden Grunben ftellen konnen. -nicht: Der Bischof ber Mutterftabt (Metropolis) ober hauptstabt einer Proving hatte ichon ein boberes Anseben, als die übrigen Bischofe und

bagu mar er febr zufällig gekommen, wenn man gleich etwas hierarchischen Stolz und Anmagung als mitwirkende Ursache nicht ganz aus= fchließen barf. Die Gemeinden einer Proving waren gewöhnlich von der Hauptstadt ausgegangen, und standen noch immer, nachdem sie schon Bischofe hatten, in einer gewissen Abhangigkeit von bem Bischofe ber hauptstadt. Sie bedurften noch immer seines Schuges und Beis standes bei miglichen Lagen und Berfolgungen, weil er zunachst an der Quelle war, in sofern auch der Gouverneur der Proving seinen Gis in der Hauptstadt hatte, von dem alle Befehle für und wider die Christen ausgehen mußten. Außerdem mar bie Rirche ber hauptstadt gewöhnlich reicher als die in den Provinzen. Der Bischof der haupt= ftadt tonnte also auch die Bischofe ber Proving mit Geld unterftugen, für die Armen ihrer Gemeinde forgen u. f. w. - Alles bieg und noch andere Ursachen mehr, die hier anzuführen zu weitlauftig fenn murbe, hatten ben Bischof ber Hauptstadt (Metropolit) gewohnlich auch gum Primarbischof ber gangen Proving gemacht. Als die Synopen aufta: men, hatte er schon ein boberes Unsehen vor ben Collegen seiner Pros ving. Bas mar also naturlicher, als bag er sich auch den Botzua ber Synodaldirection anmaßte, und daß fich der übrige Rlerus bieß gefallen ließ, weil er es ichon gar nicht anders mußte, als bag ber Bischof der Hauptstadt einige Vorzüge haben muffe? Freilich mar diefer Borgug der Spnodaldirection der großte, den der Metropolit bisher Allein damit er nicht gar zu fehr ben übrigen Bischofen auf= fallen moge, hullten sich die Metropoliten bei ber Ausübung biefes Borrechts in eine übergroße Demuth und sprachen häufig von ihrer Rleinheit und Unbedeutsamkeit (mediocritas), welche Sprache um fo viel unerträglicher ift, je mehr man weiß, daß sie den Ungehorsam ber Bifchofe und Presbyter fehr hoch aufgenommen haben wurden, und daß die Observang dieses gar großen Borgugs balb darauf gum Gefes wurde.

Sonach hatten nun die Bischofe ber Hauptstadt bei den Provinzialspnoben den Borzug und mit der Zeit bas Recht, bie Synoben gufammen zu berufen; ferner ben Borfit barauf fammt ben Bortragen ber Cachen, die verhandelt werden follten; bann bas Stimmensammeln, Die Abfassung ber Schlusse und die Ausfertigung der Spnodalschreiben. Lettere hatten zwar im Namen aller berer, Die mitgestimmt hatten, ausgefertigt werden sollen, und bisweilen wurden auch wirklich bie Ramen der vorzüglichsten Unwesenden mit angeführt, wie man aus bem Spnobalschreiben der 3. Spnobe zu Antiochien feben kann, allein gewöhnlich geschah es nur im Namen bes Metropoliten, welches man an dem Synodalschreiben bei Belegenheit bes Dfterftreits febr beutlich wahrnimmt. Auch fann die britte Synobe von Antiochien nicht ein= mal jum Beweise furs Gegentheil gelten, in fofern ber Metropolit Paul von Antiochien eben abgefest mar, und die übrigen Bischofe feine Stelle vertraten, die fich alfo naturlicherweise auch namentlich nannten. Man weiß nicht einmal, wer diese Synoben gegen Paul von Samosata zusammenberufen bat. Darf man nach ber Analogie foliegen, so sind es der alteste oder mehrere der altesten Bischofe ge= wefen, die in solchen Fallen ben Rang hatten. Go vertrat g. B. Der altefte Bischof, Palmas, in Pontus die Stelle des Metropoliten, weil 27 \*

kein eigentlicher Metropolit da war. Palmas hatte also als der alteste unter seinen Collegen den Borsit, faste das Spnodalschreiben ab u. s. w. — Bum Beweise endlich, wie eifersüchtig die Metropoliten auf ihre Borzüge waren, wohin auch gehörte, daß das Spnodalschreiben nur in ihrem Namen abgefast wurde, darf man nur an das Schreiben des Polykrates von Ephesus denken. Er giebt zwar zu, daß er auch noch die Namen der versammelten Bischöse anführen könnte; allein er sieht nicht ein, wozu diese Weitläuftigkeit nothig sei, da sie sämmtlich seiner Weinung waren.

Dies war namlich eine andere, fehr natürliche Folge von bem Borfite und Bortrage ber Metropoliten, bag die beilige Spnobe gewöhnlich ihrer Meinung war, wodurch ihr Ansehen und ihr Stolf einen neuen Buwachs betam. Es lagt fich leicht benten, bag, wer ben Bortrag einer Sache in einem Collegio bat, Die Sache selbst auch fo wenden und feine Meinung darüber mit folchen Grunden unter ftubem tann, bag bie gewohnlichen Collegen blos ben einzigen Gefichts punct faffen, ben der Proponent gefaßt miffen will, und baber eben fo urtheis len, wie der Proponent. Also ließ sich auf den Spnoden icon voraus fe ben, daß die Pluralitat der Meinung des Metropoliten beitreten murbe. Dieg geschah auch in der Regel; benn der eine Theil batte nicht Rraft genug, die vorhandene Cache von allen Ceiten ju überschauen und ein anderer Theil nicht Muth genug, dem Metropoliten zu widersprechen; mithin blieben entweber gar feine ubrig, bie anderer Meinung waren, ober boch nur febr wenige, bie febr balb überstimmt wurben. So fagt 3. B. Firmilian beim Coprian, bag noch einige Bifchofe un ter ihnen verschiedener Meinung in hinficht ber Rebereien geweses maren; allein man habe bebhalb eine Spnobe ju Itonien veranftaltet, und man barf getroft im Sinne bes Firmilian bingufegen, worauf man bie Meinung jener Bifchofe febr balb verbammte. Das Bewuft fenn biefes fichern Gelingens auf ben Conoben ließ bie Metropoliten bann aber auch mehrere hierarchische Schritte thun, die fonft tein Drimarbischof gewagt haben murbe. Co exilirte g. B. der Metropolit von Alerandrien mit seiner Spnode 230 den Drigenes, weil er fich hatte von den Primarbischofen zu Cafarea und Jerusalem gum Presbytet meiben laffen, wodurch ber bierarchische Stolz bes Demetrius getrant Cornelius magte es fogar mit feiner Spnote gu Rom 251 Die brei Bifcofe, welche ben Prestrter Movatianus jum Bifchofe geweibt batten, getroft abzuseben, ben einen bavon, Trophilus, ber fic reuig bezeugte, zwar nur zur Laiencommunion zu verdammen, die an: bern beiben aber vollig zu ercommuniciren. Ein foldes hierardifdes Berfabren, modurd ben Gemeinden vielleicht ihre beliebteffen Lebert entriffen und gang frembe an ihre Stelle gefest murben, burfte bemals gewiß noch tein Metropolit allein magen, fonbern er bermochtt es nur unter bem Chute einer Spnobe. In fefern nun aber bie Soneden gewehnlich nur bas Drgan blieben, wedurch er fprach, fo fieht man leicht, daß es boch eigentlich nur ber Metrepolit mar, bet fo hierardifd verfubr, und bie Gemeinten mußten baju ichweigen.

Ueber die britte, von uns aufgeworfene Frage: das Stimmens recht auf den Synoden betreffend, bericht Dunkel und Berwettrubeit. — Es fragt fic, wer benn eigentlich Sig und Stimme

uf den frühern Synoden hatte. Dag außer den Bischöfen auch Prespter Sit und Stimme hatten, lagt fich gar nicht leugnen; benn bie Beispiele, die dieß beweisen, find beutlich genug. Sierher gehort g. B. ie Stelle des Firmilian aus der Mitte des britten Jahrhunderts: ut eniores et Praepositi in unum conveniamus, wo es scheint, bag ian Seniores nur von Presbytern verfteben tann. Ferner barf man ch nur an die ichon angeführten Synoben in Arabien erinnern, mo er Presbyter Drigenes Die Hauptperson, und an die britte von Antios pien, wo der Presbyter Malchion die Sache entschied. Der Grund nzu liegt ebenfalls in der Natur der Sache. Es ift schon bemerkt, 28 nicht jede Rirche einen Bischof, wohl aber einen Presbyter hatte. borzüglich mar bieß in ben Stadten ber Fall, wo mehrere Gemeinden Rirchen) waren. Go war zu Rom nur ein Bischof, aber zur Zeit es Cornelius 46 Presbyter, also auch eben so viele Rirchen; dagegen ur 7 Diaconen und 7 Subbiaconen, mahrscheinlich nach ber Bahl ber biaconen zu Jerusalem. Nun sollte boch auch wenigstens bem icheine nach jede Gemeinde reprasentirt werden, ober Deputirte auf e Spnode schicken, also mußten die Presbyter auch mit Sig und itimme auf ben Spnoden erscheinen.

Schwieriger ift es icon mit ben Diaconen. Man bort auch von efen, daß sie auf den frubern Synoden gemesen sind, allein man weiß cht, ob mit ober ohne Stimme? Die Diaconen murben von ben ischöfen schon als Amanuenses und als Ministri zur Versendung und sestellung gebraucht, daher es immer möglich mare, daß sie die Bis pofe als bloße Handlanger und Diener mit auf die Spnoden gebracht itten. Indeffen scheint doch ein Beispiel vorhanden zu fepn, daß ich die Diaconen auf den frühern Spnoden Sit und Stimme hatten, enn sie dabei zugegen maren. Indem Gusebius 7, 28. von der ersten pnobe zu Antiochien gegen Paul spricht, und die berühmtesten De= politen und Bischofe, die auf bieser Spnode anwesend maren, na= entlich aufgezählt hat, sett er hinzu: "Man konne noch febr viele mdere (Bischofe) nebst den Priestern und Diaconen berechnen, rie fich bamals um eben biefer Urfache willen (ber Regerei bes Paulus) n der gebachten Stadt (Untiochien) versammelten; allein die oben jenannten maren die berühmtesten barunter." Wozu hatten sich aber in Presbyter und Diaconen um diefer Urfache willen versammeln unen, wenn sie nicht Sit und Stimme auf den Spnoden gehabt tten? Auch leuchtet aus biefer Erzählung gar tein anderer 3med res Dasepus hervor, als ben bie Primarbischofe und Bischofe hatten, mlich den Paul von Samosata zu richten. Man wird auch noch i die Spnode des Cornelius 251 zu Rom denken, wo ebenfalls Dianen und fogar Laien (Confessoren sammt bem Bolte) gegenwartig ren. Allein diese wollen wir als unregelmäßig ausschließen, indem r Parteigeist des Cornelius alles Mogliche auf diese Spnode brachte, n feine Partei zu verstarten, also auch Confessoren und das Bolt iber alle sonstige Regel in Rom.

hier wird nun die Frage wichtig: ob denn auch Caien itz und Stimme auf den Synoden gehabt haben! iese Frage wird von Walch p. 121 bejaht. Er glaubt, daß wenig-

i -

ftens bie Laien bes Ortes, wo bie Synoben gehalten wurden, ober nach Anberer Meinung wenigstens Boltsbeputirte aus den Provingen, beren Bischofe zu einer Spnode abgeschickt wurden, Theil nahmen. Jedoch scheint man der Wahrheit am nachsten zu tommen, wenn man annimmt, bag bie Laien niemals Sig und Stimme auf ben Spnoden gehabt batten. Mun konnte man zwar einwenden, daß blos einige Deputirte aus allen Gemeinden auf den Spnoden die Stellen der Gemeinden vertreten hatten, und bag baburch eigentlich bie Reprafentation bewirkt fei; allein bieß hieße etwas behaupten, wovon die Geschichte teine Splbe fagt. Bo die Laien wirklich auf ben Synoben mitsprachen, da muß es irgend ein Interesse bes Klerus verlangt haben, wenn wir es auch nicht immer tennen ober ber Buftand ber Spnoben muß noch in seiner Rindheit gewesen senn, wie g. B. in Ufrita und Spanien. Offenbar war es Runftgriff ber Parteifucht, ben Cornelius versuchte, wenn er auch Confefforen und das Bolt auf feine Seite gog, um feine Meinung auch burch ben Beifall der Menge gegen Novatianus und deffen Partei durchzuseben. Außerdem hat man sich wohl zu huten, daß man nicht die Gegenwart bes Bolts mit Sig und Stimme des Bolts verwechsele. Gewöhnlich murben bie Spnoben in ben Rirchen ober Berfammlungsham fern der Christen gehalten. Sobald dieß der Fall mar, fand fich auch bie Gemeinde als Buhorer ein ober wurde auch besonders bagu einges Die Synobe murbe also in der Mitte bes Bolts gehalten; aber baraus folgt noch nicht, bag nun auch die Laien Stimmen gehabt hatten.

Von den Griechen weiß Walch felbst tein anberes Beispiel anguführen, als eine Synode in ber Proving Arsinoe 256 unter dem Metropoliten Dionysius von Alexandrien, von dem nicht blos die Presbyter und die übrigen Lehrer, fondern auch einige Laien, die Luft bagu hatten, mit zu Rathe gezogen murben. Allein, wenn man bie Erzihlung des Eufebius genau lieft, so war dieß eigentlich teine Spnobe, fonbern ein Religionegesprach ober eine gelehrte Disputation. Repos batte mit seiner Schrift: Widerlegung der Allegoristen, worin er aufs neue ben Chiliasmus febr heftig gegen Drigenes und beffen Partei vertheibigte, einen großen Unhang gefunden. Dionpfius fuchte aber ben Gindruck, ben biefe Schrift gemacht hatte, als ein Drigenie ner wieder zu schwachen, und schrieb und disputirte gegen diefelbe. Eine solche Disputation hielt er auch in der Provinz Arfinoe, wo bet Unhang des Repos fehr bedeutend mar, mit dem Rlerus und ben Laien, die mit ihm zu disputiren Luft hatten. Er fagt felbft, bag er brei Tage mit ihnen disputirt habe, um die Schrift des Repos ju widerlegen, und daß es ihm endlich gelungen sei, die Bruder auf andere Ibeen zu bringen. Dieß mar also keine Synode, sondern ein Religionebisput, weshalb auch tein Rirchenhistoriter vor Balch eine Spnode baraus gemacht hat.

Von den Synoden unter den Griechen ist endlich noch zu merken, daß auf der zweiten Synode zu Antiochien gegen Paul von Samosata zuerst Notarien gebraucht sind, um ein Protokoll zu führen, welche Sitte im 4. Jahrhundert allgemeiner wurde. Es waren Geschwindsschreiber da, welche die ganze Disputation des Presbyters Malchion mit dem Paul aufschrieben. Dieses Protokoll war noch zur Zeit des

Eusebius vorhanden. Bergl. Euseb. 7, 29. Ueber bie Notarien vergl. ben Art. Rirchliche Beamte zc. 2r Bb. p. 484. und ben Art. Schreibes tunft 4r Bo. p. 304 ff. Werfen wir nun noch einen Rudblid auf unfre zeitherige Untersuchung, fo durfte fich folgendes Ergebnig berausstellen: "Die Synoden, deren Begriff wir festgesett "haben, sind nicht als Machahmung der Apostels "und Gemeindeversammlung nach Act. 15. entstan= "ben, sondern hatten ihren Grund mehr in zufal-"ligen Veranlassungen, die von der frühern Be-"schaffenheit der driftlichen Kirche bedingt waren. "Ihr Ursprung ift zunächst unter den Griechen zu "suchen, und die außere Sorm derselben mag wohl "Manches von den griechischen Staatseinrichtun= "gen angenommen haben. Don den Metropoliten "wurden sie zusammen berufen, diese führten auch "ben Vorsit auf denselben, leiteten die Verhand= "lungen größtentheils in ihrem Interesse, und "mehr oder weniger deutlich wird bemerkt, daß "Bischofe, Presbyter und Diaconen Stimmrecht "hatten, ein Vorzug, den man den Laien nicht ges Tertullian kennt zwar in Ufrika die "Synoden noch nicht; allein bald nach ihm werden "sie auch hier gewöhnlich, und verbreiten sich in "das übrige Abendland, Spanien, Ballien, Itas ulien. Jedoch bilden sie sich hier noch nicht so volls "Pommen aus, wie unter den Griechen, von denen ufte felbst im Linzelnen abweichen, z. B. in den "Provinzen von Aumidien und Mauritanien war "nicht der Bischof der Sauptstadt Metropolit, "sondern der jedesmalige Bischof von der Ordination an gerechnet, er mochte so jung seyn, wie ver wollte; in der Provinz Ufrika aber war es "wiederum der jedesmalige Bischof von Cartha= "go. Trat nun eine Universalsynobe "hatte auch der Primas von Carthago vor den "übrigen Primaten den Vorsitz und dirigirte die Im Morgen- wie im Abandlande was "ren die meisten Synoden Provinzialsynoden und "nur von wenigen galt es, daß sie etwas mehr noder weniger waren, blumenische Synoden konn= "ten erst in der folgenden Periode durch die Kaiser "möglich werden. Wie sie schon jett ein treffli-"des Mittel sind, das Unschen des Klerus zu be-"ben und ein gewisses hierarchisches Uebergewicht "berbei zu führen, so wird dieß in der Solgezeit "immer noch mehr bemerkbar."

Damit man eine anschauliche Idee von der Form der Verhandlungen auf den Spnoden gewinne, wollen wir zum Beschlusse noch den Anfang und das Ende des altesten Protokolls, welches uns aus der frühern Zeit noch ausbehalten ist, hierher setzen. Es ist das Protokoll ber britten Synobe zu Carthago 256, ober vielleicht nur ein Fragment bavon, welches die Meinungen der hier gegenwärtigen 87 Bischöfe aus allen drei Provinzen von Afrika enthält, die nach dem Wunsche des Cyprian über die Gültigkeit der Ketzertause insgesammt überzeinstimmen. Man sieht daraus, daß es auch schon in Afrika Sitte war, die Vota auf den Synoden durch die Notarien aufschreiben zu lassen. Es steht in den Werken des Cyprian p. 329 od. Balux.

Sententiae episcopor. LXXXVII. de hacreticis baptizandis.

Cum in unum Carthagine convenissent Kalendis episcopi plurimi ex provincia Africa, Numidia et Mauritania, cum presbyteris et diaconis praesente etiam plebis maxima parte et lectae essent literae Jubajani ad Cyprianum factae, item Cypriani ad Jubajanum rescriptae de hacreticis baptizandis, quidque pest-modum Cypriano Jubajanus idem rescripsorit, Cyprianus dixit: Audistis collegue dilectissimi, quid mihi Jubanus Coepiscopus noster scripcerit, consulens mediocritatem nostram de illicite et prefano Hacreticorum baptismo, et quid ego ci rescripscrim, censens scilicet, quod semel atque iterum et saepe censuimus haereticos ad ecclesiam venientes occlesiae baptismo baptizari et sanctificari oportere. Item lectae sint nobis et aliae Jubajani literae, quibus pro sua sincera et religiosa devotione ad epistolam nostram rescribens non tantum consensit, sed etiam instructum se esse confessus, gratiae egit. Superest, ut de hac re singuli quid sentiamus, proferamus, neminem judicantes, aut a jure communionis aliquem, si diversum sensorit, amoventes. Neque enim quisquam nostrum episcopum se esse constituit, aut tyrannico terrore ad obsequendi necessitatem collegas suos adigit, quando habeat omnis episcopus pro licentia libertatis et potestatis suas arbitrium proprium, tumque judicari ab alio non possit, quam nec ipse potest alterum judicare. Sed exspectemus universi judicium Domini Jesu Christi, qui unus et solus habet potestatem et praeponendi nos in ecclesiae suae gubernatione et de actu nostro judicandi. Caecilius a Bilta dixit: Ego unum baptisma in ecclesia solum scio et extra ecclesiam nullum. Hic erit unum, ubi spes vera et fides vera. (Run folgen die einzelnen Vota, die wir übergeben, und nur noch einzelne" mertmurbige auszeichnen.)

Castus a Sicca dixit: Qui contemta veritate praesumit consuctudinem sequi, et circa fratres invidus est et malignus, qui bus veritas revelatur, aut circa Deum ingratus, cu-

jus inspiratione ecclesia ejus instruitur.

Zosimus a Tarassa dixit: Revelatione facta veritatis cedat error veritati, quia et Petrus, qui prius circumcidebat, ces-

sit Paulo veritatem praedicanti.

Pudencianus a Cucculi dixit: Novitas episcopatus effecit, fratres dilectissimi, ut sustinerem, quid majores judicarent. Num haereses nihil habere nec posse manisestum est. Atque ita, si qui ex eis venerint baptizari, aequissime statutum est — — (Es scheint, als wenn dieser Bischof nach dem Range seines Sites früher hatte stimmen mussen; allein er war noch ein Reuling und wohl auch

ein Schwachkopf. Denn sein Botum ist nicht sehr grundlich, auch nicht einmal sonderlich lateinisch ausgedrückt; daher schwieg er eine geraume Zeit.)

Item alius Lucius ab Avizia dixit: Secundum motum animi mei et Spiritus Sancti, cum sit unus Deus, et unus Christus, et una Spes, et unus Spiritus, et una ecclesia, unum debet esse baptisma.

Victorab Octavo dixit: Quod et ipsi scitis, non olim sum episcopus constitutus et ideo exspectabam praecessorum consilium. Hoc itaque existimo, ut, quicunque ex haeresi venerint,

heptisentur.

Natalis ab Oëa dixit: Tam ego praesens, quum Pompessabratensis, quam etiam Dioga Leptimagnensis, qui mihi manswerunt, corpore quidem absentes, spiritu praesentes, censemus, med et collegae nostri, quod haeretici communicationem habere men possunt nisi ecclesiastico baptismo baptizati fuerint. — — — Dieß ist ein mertwürdiges Beispiel, daß man seine Stimme auch einem andern übertragen konnte, wenn man nicht selbst kam. Dieße Ethode scheint aber aus Bequemsichkeit sehr bald gemißbraucht worsen zu senn. Daher sette die Spnode zu kaodicea 372 im 40. Canon kei: Non oportet episcopos, qui vocantur ad Synodum, neglitere. — Sed abire et docere et doceri ad eccorrectionem ecclemente et reliquorum. Si quia autem neglexerit, is se ipsum accumbit, praeterquam si propter intemperiem et aegritudinem non benerit.)

Cyprianus Carthagine dixit: Meam sententiam pleissime exprimit epistola, quae ad Jubajanum, collegam nostrum
isipta est, haereticos secundum evangelium et apostolicam conistationem et adversarios Christi et antichristos appellatos, quando
il ecclesiam venerint, unico ecclesiae baptismo baptizandos esse,
it possint sieri de adversariis amici et de antichristis christiani.
Daß Epprian nicht zuerst und ganz zuletz stimmt, rührt wohl daher,
is er im Anfange seine Meinung gewissermaßen schon gegeben hatte,
a seine Briefe vorgelesen wurden, auf die er sich auch hier wieder
imst. Nachdem er also hatte stimmen lassen und alle Bischöse seiner
keinung waren, recapitulirt er sein Botum blos. Es wird dieß von
ins hauptsächlich nur deswegen bemerkt, damit man nicht glaube, diez
is Beispiel widerspreche der Behauptung, daß der Metropolit den Borz
ing der zu verhandelnden Sachen hatte. Den hat er auch hier, und
is besteht darin, daß er die gewechselten Briefe vorlesen läßt, die den
intelisen Punct betreffen.)

Bobald das Christenthum sich zur Staatsreligion im Romerreiche zu scheben anfing, was bekanntlich mit Constantin dem Großen geschah, mußten die Kaiser auch ihre Aufmerksamkeit auf die Kirche richten, und sie durften nicht verkennen, daß die bürgerliche Wohlfahrt mit dem Erchlichen Leben genau zusammenhing. Die kirchlichen Streitigkeiten der damaligen Zeit waren von der Art, daß sie bald auch in politische Bewegungen ausarteten. Dieß wohl erkennend benutzte der Kaiser Constantin die bestehende Sitte, durch Spnoden Streitsragen entscheis

ben und beilegen zu laffen. Den erften Berfuch biefer Art machte er au Arles 314 in Gallien, um Zwistigkeiten, die in Afrika obwalteten und baselbst große Spaltungen verursacht hatten, schlichten zu laffen, ein Bersuch, mo ihm alles beffer gelang, als felbst bei ber Busammenberufung des spater so berühmt gewordenen Concils zu Dicaa. ber That benahm sich auch ber Raifer in diefer Sache febr klug; benn die Spnode murte von ihm nicht in der Gegend felbft veranstaltet, wo die Streitigkeiten Statt fanden, sondern in einer entferntern. Auch wählte er mehrere auswärtige Bischofe, welche über die Angelegenheiten Das Schreiben, welches ber Raifer bei Diefer Geentscheiden sollten. legenheit an den Bischof Cacilian in Carthago erließ, und welches Eusebius Rirchengeschichte 10, 6. aufbewahrt bat, verdient bier im Muszuge mitgetheilt zu werben, ba es theils zum Beweise bienen tann, welche Gewalt die Raifer anfangs auch in firchlichen Angelegenheiten ausübten, theile, welche Wichtigkeit bereite fcon jest die firchlichen Synoben erlangt hatten. Dies Schreiben lautet, wie folgt:

## Constantinus Augustus an ben Bischof Cacilian in Carthago.

"Da es mir gefallen hat, einigen Dienern ber gefehmäßigen bei-"ligen Religion in allen Provinzen Afritas, Numidiens und ber bei-"ben Mauritanien bie nothigen Untoften bargureichen, fo habe ich an "den Ursus, meinen vortrefflichen Rechnungsbeamten in Afrita, ben "Befehl ertheilt, bir 300 Beutel auszahlen zu-laffen. Benn bu be-"ber die Summe empfangen haben wirft; fo gieb dir Dube, "Dbenermabnte, nach einer Unweisung, die bu von Sofius erhalten "wirst, damit zu betheilen. Golltest bu es fur nothig finden, das "noch etwas zu der Summe hinzugefügt werde, fo lag es dir unver "züglich von dem Aufseher unfrer Guter auszahlen, da du meinen "Gifer gegen euch tennst. Denn ich habe ihm bei seiner Anwesenheit "aufgetragen, baß, wenn bu Beld von ihm fordern murbelt, er es "ohne Unstand auszahle. Da ich ferner in Erfahrung gebracht habe, "baß sich einige unfinnige Menschen vorfinden, welche bamit umgeben, "daß sie das Bolt ber heiligsten allgemeinen Rirche durch verkehrte und "falsche Lehren verderben, so wisse, daß ich dem Proconsul Amutinus "und dem Stellvertreter des Statthalter Patricius, bei ihrer Anmefen-"heit aufgetragen habe, daß fie bei folchen vortommenden Fallen weber "durch die Finger seben, noch fahrlaisig sich benehmen sollen. "du daber mahrnehmen, daß dergleichen Menfchen in ihrer Bertehrtheit "fortfahren, so wende bich ohne Bergug an die ermahnten Richter, und "fordere sie auf, so gegen dieselben zu verfahren, wie ich ihnen selbst "bei ihrer Anmesenheit gebot. — Die gottliche Dacht des bochften "Gottes erhalte bich noch viele Sahre."

Die Geldbeutel haben eben so wenig als das Schreiben ihre Witz kung verfehlt; denn die zur Spnode versammelten Bischofe stimmten gerade so, wie der Kaiser es angegeben hatte und wie der Vertraute Constantins, Hosus, welcher die Gewandtheit eines Hofmanns und die Wurde eines Bischofs mit einander zu vereinigen wußte, die Angezlegenheiten leitete. Wir gehen nun über zu dem Benehmen des Kaizsers Constantin bei der Zusammenberufung des Nicanischen Concils mb verweilen dabei etwas langer, theils um zu zeigen, welchen Ansheil die Raiser bald um politischer Zwecke willen, bald auch weil sie sich in dieser Stellung besonders wohlgesielen (im Geiste Constantins pandelten auch mehrere spätere Kaiser), theils auch den Beweis zu führen, wie wichtig von nun an besonders die sogenannten ökumenischen Concilien auf die Gesammtkirche einwirkten.

Raum hatte Constantin ben innern Rampf um die Oberherrschaft wende gebracht, indem er den letten seiner Gegner Licinus überzwand, als in einem andern Theile des Romerreichs Religionsstreitigzteiten entstanden, deren Wichtigkeit er alsobald einsah. Borahnend therblickte er gleichsam die bedeutenden Folgen, welche dieselben bei weiterer Berbreitung für Kirche und Staat haben würden. Diese breitigkeiten waren bekanntlich daraus entstanden, das Alexander, Bischof von Alexandrien, mit Arius, seinem Presbyter, über die Cleichwesenheit des Sohnes und dessen Erzeugung aus dem Vater, sich heftig entzweit hatte.

Als ber Raifer Nachricht von bem entstandenen Zwiste erhielt, verfucte er fogleich benfelben durch feine eigene Dazwischenkunft beizulegen and die weitere Berbreitung und Theilnahme an demfelben zu hindern. -In biefer Absicht ichrieb er felbst einen Brief an beibe Manner, worin a fie jum Frieden und jur Gintracht ermahnte, und ihnen rieth, fich ber Untersuchung über solche Streitfragen, welche boch schwerlich jemals # ergrunden maren, lieber ganglich zu enthalten, als badurch Unheil h ber Rirche angustiften. Dabei ließ er es aber nicht bewenden, fon= ben schickte noch seinen Vertrauten, den Bischof Hosius, nach Alexan= tien, um durch mundliche Unterredungen und Borftellungen den er= beilten Ermahnungen leichter Eingang zu verschaffen; boch alle biefe Dohlgemeinten Bersuche maren vergeblich, die erhitten Gemuther ließen ich nicht beruhigen. Eingedenk also des Ginflusses, den er durch bie kipendeten Summen auf die Spnobe zu Arles ausgeübt hatte, beschloß auch in diesem Falle eine noch größere Versammlung von Bischöfen m veranstalten. Dhne Zweifel mar dem Raifer Dieses Auskunftmittel barch seinen Liebling Hosius vorgeschlagen worden, und wenn dieß auch ticht ber Fall gewesen mare, so hatten ihn doch noch andere Beweg= winde ju bem Entschlusse, eine Spnode zusammen zu berufen, brins en muffen. Denn es hatte feinem Scharffinne nicht unbemerkt bleiben bunen, daß in der ganzen driftlichen Rirche getheilte Unsichten und araus hervorgegangene Spannungen entstanden waren, die um so tieere Burgeln geschlagen hatten, ale fie aus ben frubern Zeiten berrubrn, und von Geschlecht zu Geschlecht fortgeerbt maren. hierher ge= brten die Meinungen über die Feier des Passahfestes, über den ehelosen Stand der Kleriker, über den Worrang der Bischofe in den größern Stadten Da seine Absicht ferner barauf gerichtet mar, Ginheit in bem Romerreiche herzustellen, so wollte er die Vorsteher der vorzüglichsten Bemeinden, wofür er bie griechische ober morgenlandische Rirche hielt, in iner Stadt, zu einer Zeit und in einem Saale versammeln, um ihnen selbst bas Bild einer gemeinsamen Berbindung und der Ginheit der Kirche terwirklicht barzustellen, und somit jenen Irrungen und Spaltungen uf einmal ein Ende zu machen. Endlich wollte er ben Beiben bas Christenthum in seiner außern glanzenden Gestalt zeigen, indem er als Beherrscher des großen Romerreichs sich an die Spite der Rieriter, als Stellvertreter der Kirche stellte, und daraus Jedermann erkennen sollte, wie sehr die neu angenommene Religion von ihm geehrt werde.

Bum Orte, wo die Spnode gehalten werden sollte, bestimmte er Nicaa, eine Stadt in Bithynien, die schon und regelmäßig gebant war und worin sich ein großer, kaiserlicher Palast befand. Diemuf ließ er Schreiben an die Bischose des Orients ergehen, um sie einzu laden nach Nicaa zu kommen; auch gab er Befehl, daß sie mit katelichen Pferden, oder mit Lastthieren, die zum öffentlichen Dienste bestimmt waren, herbeigeführt würden, um ihnen theils die Kosen persparen, theils um ihre Reise zu beschleunigen. In Nicaa selbst wurden sammtliche Kleriker noch überdieß während ihres Aufenthalts duch die Freigebigkeit des Kaisers alle Tage reichlich mit Speisen versehen.

Die Anzahl der versammelten Bischofe mag sich übrigens ungefähr auf 300 belaufen haben; denn in der Angabe weichen die alten Schrifte steller von einander ab. Hierunter sind aber die Martyrer, die Betenner, die Presbyter und die Diaconen nicht mit inbegriffen, von

benen wohl noch eine großere Bahl zugegen mar.

Als Eusebius diese Abgeordneten aus den verschiedenen Segenden des Reichs auf den Wint des Kaisers so zahlreich in einer Stadt und in einem Saale versammelt sah, konnte er nicht umhin, sie mit einem Kranze aus den schönsten, vielfarbigsten Blumen geflochten zu vergleichen. Abendlandische Blumen befanden sich jedoch nur wenige in diesem Kranze; denn außer dem Bischose Hosius waren noch zwei romische Presbyter, Vitus und Vincentius mit Namen, zugegen.

Che der Raifer felbst ankam und die Spnode feierlich eroffnet, fcheinen einzelne Bersammlungen und Besprechungen vorhergegangen zu fenn, in welchen Arius mit feinen Freunden auf ber einen Seite, Athanasius, ber Wortführer seines Bischofs auf ber andern Seite, ihr Meinungen weitlauftig vortrugen, erorterten und vertheidigten, auch bie fremben Rleriter für ihre Partei zu gewinnen suchten, mobei ber Bor theil auf der Seite des Athanasius zu senn schien. Selbst heidnische Philosophen mischten sich in diese Berhandlungen und suchten die drife lichen Lehrer durch vorgelegte spisfindige Fragen noch mehr in Berwitz rung zu fegen, murben aber zuweilen burch ben festen Glauben einfes cher Manner zurudgewiesen, mohl gar zum Christenthume felbit belehtt Conftantin tam zulett an, und sogleich begann bas erbarmliche Epick des Parteihaffes, indem die Bischofe und Rleriker fich gegenseitig ver leumdeten, die bisher verborgen gebliebenen Fehler und Berbrechen auf decten und die Anklagen in geheimen, angeberischen Schriften (libelbe) bem Raiser übergaben. Dieser hatte jedoch so viel Ginficht, bag et auf alle biese Einzelnheiten gar nicht achtete, beren Beurtheilung auf eines Tag, namlich auf ben großen Gerichtstag der Welt, verschob, und fe fammtlich zur Eintracht und zum gemeinsamen Busammenwirken er mabnte. hierauf ließ er die eingegebenen Untlageschriften verbrennen und den größern 3med vor Augen habend, eilte er die Sache bald # Stande zu bringen. An einem von ihm bestimmten Tage versammel ten sich daher die anwesenden Rleriker nebst vielen Laien in einem weiten Saale bes taiserlichen Palastes, und nahmen bie Sige ein,

iche zu beiben Seiten für sie aufgestellt waren. Als dieses geschezt war, herrschte tiefe Stille, indem man den Eintritt des großmusgen Beschützers erwartete. Reine Trabanten und keine Soldaten igen vor ihm her; sondern blos einige Glieder der kaiserlichen Familie, wie einige Freunde, die sich ebenfalls zum Christenthume bekannten. if ein gegebenes Zeichen, daß der Herrscher sich nahe, erhoben sich e Unwesende von ihren Sigen und der Kaiser trat ein, angethan t Purpur und mit Edelsteinen glänzend geschmückt. Er ging mitten teh die Reihen dis zur obersten Stelle, wo ein goldener Stuhl für i bereit stand, auf dem er sich, nachdem die Bischöse ihn dazu einzaben, niederließ. Nachdem er Platz genommen hatte, folgten alle nem Beispiele und setzen sich ebenfalls.

Nach einem kurzen Zwischenraume erhob sich ber Bischof, welcher m zur Rechten saß. Sozomenus nennt den Bischof von Casarea ssebius Pamphilus; mahrscheinlich war es aber Eustathius. Dieser elt eine Dankrede an den Kaiser und stimmte eine Dankhymne an. s er sich wieder geseht hatte, waren aller Augen auf den Kaiser tichtet und hingen schweigend an seinem Munde. Dieser blickte undlich und gnädig um sich her, dann sprach er mit sanfter Stimme ich einiger Sammlung Folgendes:

"Meine Freunde! es hat mit unter meine Bunfche gehort, euch inmal versammelt zu sehen; ba biefer Wunsch jest in Erfüllung gejangen ift, fo erkenne ich mit schuldigem Danke gegen ben Ronig aller Dinge, daß er mir unter andern auch diefes große Gluck hat zu Theil werben laffen, euch alle hier so einmuthig und eintrachtig beisammen zu feben. Roge fein feindseliges Ungewitter unfrer guten Sache ichaben, unb moge fich ber Rampf ber Tyrannen gegen Gott, Die durch ben gott= Achen Beiland erst besiegt murden, jest nicht wieder erneuern, da ber Boses liebende Damon das gottliche Gefet umzustoßen droht. Daher beint mir ber innere Streit ber Rirche ein großeres und schwereres Augluck zu fenn, als irgend ein Streit ober Krieg; benn 'er berurfacht ein herberes Gefühl, als ber Schmerz, welcher von Außen tommt. Da ich alfo unter ber Leitung und mit Beihulfe bes All= machtigen die Feinde besiegt habe, glaubte ich, es sei nichts mehr zu thun übrig, ale Gott zu banten und mich mit benen zu freuen, bie unter beffen Beiftanbe burch mich maren befreit morden. Leider aber ufuhr ich wider alles Erwarten, daß Uneinigkeiten unter euch ausgekochen waren. Sobald ich also Kunde bavon erhielt, meinte ich, die Bache burfe nicht hintenan gesett werden, und wunschend burch meine Borgfalt dem Uebel abzuhelfen, habe ich euch ohne Verzug zusam= nen tommen laffen. Run freut es mich zwar, euch hier versammelt u feben; boch murbe ich bann erft glauben, meinen Bunfchen ge= påß etwas ausgerichtet zu haben, wenn ich fahe, bag eure Gemuther He in friedlicher Gesinnung sich vereinten, da es euch überdies als bottgeweihten geziemt, dieselbe Gesinnung Andern einzusidsen. Be= innt baber, meine Freunde und gute Diener unfere gemeinschaftlichen beren und Beilandes, bamit, bag ihr die Urfachen eures Zwiftes aus em Wege schafft und die Streitfragen nach ben Geboten Gottes loft. inf solche Weise werbet ihr bem allmächtigen Gotte am wohlgefäl= "ligsten senn, und mir, eurem Mitbiener, eine überschwengliche "Freude bereiten."

Diese Rebe hat uns Eusebius in dem Leben Constantins B. 7. C. 12. aufbewahrt; auch ist sie beim Sozomenus B. 1. C. 18. mb beim Theodoret B. 1. C. 7. dem Sinne nach zu sinden, doch mit bindigern Worten und einigen Versetzungen. Da aber Eusebius selbst bei jener Versammlung gegenwärtig war, so verdient seine Ueberlieferung den Vorzug um so mehr, da es nicht unwahrscheinlich ist, daß er an der Ausarbeitung geholfen hatte.

Nach Beendigung der Rede, welche von dem Kaiser in lateinischer Sprache gehalten und von einem Andern ins Griechische verdolmetscht wurde, überließ er die weitern Erörterungen und Berhandlungen dem porsisenden Bischofe.

Deshalb horte er aber nicht auf, die Leitung und Oberauffickt über diese Verhandlungen der Spnode zu führen; denn ale die Bischofe ansingen, einander gegenseitig anzuklagen und darüber ein hitiger Streit entstand, so blieb er bei den heftigen Ergießungen der leidenschaftlich bewegten Gemuther gelassen, redete blos zur Suhne, unterstützte bald diese, bald jene Partei durch sein Ansehen und bestähtigte sie theils durch Zureden, theils durch Gründe.

An dem Jahrestage seiner zwanzigjahrigen Regierung gab der Kaisfer sammtlichen Bischofen in seinem Palaste ein prachtiges Mahl, wer von Eusebius noch ganz entzückt gewesen zu senn scheint, als er die Beschreibung zum immerwährenden Andenken aufzeichnete. Besonders merkwürdig aber waren ihm die Trabanten, welche an dem Eingange mit gezogenen Schwertern Wache standen und durch deren Reihen die heiligen Männer Gottes furchtlos hindurch gingen. B. 3. C. 14.

Gegen das Ende des prachtigen Mahles erhielt noch überdieß jebes Anwesende von der Freigebigkeit des Kaisers glanzende Geschenke. Die ses Mahl sollte zugleich ein Freudensest über die freilich nur scheinder beigelegten Streitigkeiten seyn, indem fast alle Bischose und Kleriker das Symbolum unterschrieben hatten, welches die Gleichwesenheit des Sohnes, des duoodocov enthielt. Nur Eusedius von Casarea nahm noch wegen des Unterzeichnens einigen Anstand. Eusedius von Nikomedien hingegen, Theognis von Nicaa, Maris von Chalcedon, Thomas von Marmarike und Secundus von Ptolemais weigerten sich dessen ganz. Da jedech der Kaiser mit der Verbannung und die Synode mit dem Anathems brohte, so bequemten sich auch die vier erstern zur Unterschrift, obgleich, wie die Folge zeigte, das Unterzeichnen nicht aus innerer Ueberzeugung geschah. Die beiden letztern, welche standhaft auf ihrer Weigerung beharrten, wurden nehst dem Presbyter Arius und bessen Anhängens von der Gemeinschaft der Kirche ausgeschlossen.

Hierauf erfolgten die übrigen Verhandlungen, von denen es Schade ist, daß sie Eusedius nicht aufgezeichnet hat, da er uns als Augenzeuge und Theilnehmer die besten Nachrichten hatte überliefern konnen. Die gefaßten Gesetze wurden zu einem Reichsgesetze erhoben; kein Beschufder Spnode scheint jedoch dem Kaiser mehr am Herzen gelegen zu ber den, als der, welcher die Feier des Passahfestes betraf; denn diesen ließ er sogleich nach Beendigung der Spnode in einem besondern und sehr

langen Schreiben benjenigen Rirchen bekannt machen, beren Bischofe ber Versammlung nicht beigewohnt hatten.

Die einzelnen Umstände, welche bei dieser Spnode vorkamen, sind etwas näher und weitläuftiger angegeben worden, weil sie zu den wich= tigsten Versammlungen der Art nicht blos in diesem Zeitraume, sondern

and in der Folgezeit gehört.

- a) Denn sie war die erste, welche über ein besonderes Dogma wer philosophisch religiosen Lehrsat, eine bestimmt ausgesprochene Entscheidung gab, indem sie zugleich über zwei verschiedene Meinungen und Ansichten aburtheilte, die beide das Uebersinnliche und Unbegreifsiche betrasen, und aus der neuplatonischen Schule in Alexandrien ihren Unsprung genommen hatten. Bei dieser Entscheidung und dem Urtheile werden den Lehrsat bedienten sich die Kleriker auf dieser Spnode Auszbiede, welche weder in dem Evangelio noch überhaupt in der ganzen beligen Schrift vorkommen, folglich dem Christenthume fremd waren. Pletdurch beschränkten sie aber das heilige Gebiet des Glaubens, indem se dasselbe mit engern Schranken umzogen, welches zur Folge haben muste, das der hohe und freie Ausschwung des Geistes zu dem Göttzichen gelähmt, und in den Kreis der Verstandesbegriffe herabgezogen werde.
- b) Sie war ferner die erste, welche ein weltlicher Herrscher zusammenrief. Zwar konnte dieß auch von der Synode zu Arles gelten. Doch zu dieser hatte der Kaiser blos im allgemeinen die Veranstaltung patroffen, gleichsam als hatte er nur damit vorläusig einen Versuch machen wollen, was sich auf solch einem Wege ausrichten lasse; denn die Geschäftsleitung an Ort und Stelle hatte er ganzlich dem Vischose vollen. Zu der Nicanischen Synode aber wurden die Vizses überlassen. Zu der Nicanischen Synode aber wurden die Vizsesse durch ein ausdrückliches, von ihm selbst ausgefertigtes Schreiben ingeladen. Hierbei drängt sich jedoch unwillkührlich der Wunsch auf, wissen, ob dieses Sinladungsschreiben blos an die morgenländischen Vieren geschieht bei keinem Schriftsteller irgend eine Erwähnung.
- Derathungen beiwohnte, während des Laufs der Berhandlungen Berathungen beiwohnte, während des Laufs der Berhandlungen Dberaufsicht führte, und sich es nicht wenig angelegen seyn ließ, berschiedenen Ansichten der streitenden Parteien ruhig und besonnen Einheit zu verbinden. Bon dieser Seite dietet die Nicanische mode das schönste Wechselverhältniß zwischen Staat und Kirche dar. Ich war es keineswegs Schuld des Kaisers, daß das einfache Christensm durch Zusätze hatte er absichtlich und deutlich genug darauf hinser Eröffnungsrede hatte er absichtlich und deutlich genug darauf hinseltet, daß man sich über Gegenstände des Uebersinnlichen nicht leischenftlich streiten, oder noch besser, daß man dieselben gar nicht kntlich berühren solle.
- d) Richt selten wird auch noch zu ihrer Wichtigkeit gerechnet, daß bie erste allgemeine Synode gewesen sei. Diesen Namen führt sie ber durchaus mit Unrecht; denn wollte man unter dem Worte deus den isch auch blos das Romerreich verstehen, indem man dasselbe engern Sinne nimmt, so war sie doch selbst in diesem Sinne keine

stumenische, weil blos die Bischofe ber einen Halfte bes Reichs, nams lich die morgenländischen, zugegen waren. Bon den Abendländern wohnte ihr blos der spanische Bischof Hosius bei, und dieser befand sich ohnedieß als Rathgeber des Kaisers in kirchlichen Angelegenheiten immerwährend in dessen Begleitung. Bon Rom waren zwar zwei Presbyter zugegen, doch kann von diesen nicht geschichtlich ausgemittelt werden, ob sie von ihrem Bischose absichtlich als Abgeordnete zu der Versammlung geschickt, oder nur auf einer besondern Sendung von Seiten desselben an den Hof zu Constantinopel begriffen waren, und der Kaiser sie von da mit sich nach Nicaa zur Synode nahm.

(In Mosheims Rirchengeschichte Bd. 1. p. 462 findet sich in ben Anmertungen eine Erläuterung des vielbesprochenen Ausbrucks: "otumes nische Spnode," die mohl am meisten der Bahrheit nabe tommen burfte. Dier heißt es namlich : "Es ift nie eine Rirchenversammlung "gehalten worden, worauf alle Bischofe ber ganzen driftlichen Rirche "zugegen gewesen waren. Gin allgemeines Concilium ift nach bem "altesten Berftande der Rirche eine Bersammlung, auf welchem sich die "Bischofe aus mehrern Diocesen befinden. Die Romer maren gewohnt, "ihr ganges Reich die Welt ober den Erdfreis, olxovuern, zu nennen, "und nach ihrem Beispiele hieß man diejenigen Concilien otumenische, "auf welchen Bischofe aus allen Gegenden des romischen Reichs maren. "Das allgemeine Unsehen der Schlusse und Berordnungen einer Rir-"denversammlung tann nicht jum Bestimmungegrund einer otument "schen gemacht werden. Denn diefes allgemeine Unsehen war nur eine "Folge ihrer Allgemeinheit. Inzwischen ift doch bieses mahr, daß bie "driftlichen Raiser im 4ten und 5. Jahrhundert die Absicht hatten, die "Schlusse ihrer kirchlichen Versammlungen zu allgemein verbindlichen "zu machen. Desmegen follten auf denfelben aus allen ihren Provin-"gen in Ufrita, Usien und Europa Bischofe sepn und folglich bie gange "Rirche bes romischen Reichs vorstellen. Db nun gleich niemals aus "allen Reichen Bischofe versammelt maren, ja auf einigen die abend-"ländischen Pralaten fast alle fehlten, so machte doch der darauf erfolgte, "entweder freiwillige ober befohlne, Beitritt, daß ihre Berfammlungen "im romischen Reiche ein allgemeines Unsehen erhielten. Und Dieses "erstreckte sich manchmal auch auf solche Rirchen, welche zwar sonft "dem Raiser nicht unterworfen maren, aber boch diese Berordnungen "freiwillig annahmen.")

In spatern Zeiten haben sich mehrere Kirchen gestritten, sich ans gemaßt und behauptet, daß ihre Bischofe und Abgeordneten ben Borst auf der Spnode geführt hatten. Da aber die Geschichte hierüber gang- lich schweigt, so laßt sich auf diesem Wege nichts Naheres bestimmen.

Daß der Staat oder der Raiser die Unkosten der Bersammlung trug und tragen mußte, ist leicht erklärlich; denn sie war ja auf seine Beranlassung zusammen berufen worden, auch hatten die meisten Bisschöfe weder selbst eigenes Bermögen, noch waren ihre Kirchen damals schon reich genug, um die Ausgaben der Reise, so wie des langern Aufenthalts in einer fremden Stadt, bestreiten zu können.

In hinsicht der kunftigen haltung von Synoden bestimmte biese Rirchenversammlung im 5. Canon, daß in jeder Provinz jahrlich von den dazu gehörigen Bischöfen eine gehalten werden solle, um über

portommenbe Falle zu entscheiben, bamit ber Fehler bes Ginen burch bie Einsicht ber Uebrigen verbessert werden moge. Folgende Schriften bandeln von der Nicanischen Spnode besonders: Historia Synodi Nicaenae, coactae opera Constantini Constantii ante annos circa 1218 collecta et descripta a Joachimo Camerario. Lipsiae MDLII. ex officina Valentini Papae. — Thom. Caccini storia del Concilio Niceno. In Lucca MDCXXXVII. - Jo. Georg. Dorschei exercitatio ad diatyposin Concilii Nicaeni. Strasburgi MDCLXXXI.— Tillemont histoire du concile oecuménique de Nicée, steht im 6ten Theile von beffen Mémoires, à Paris MDCXCIII. - Balthasar Montzer dissertatio de innocentia concilii Niceni. Rostockii MDCCX. — Thomas Ittig historia Concilii Nicaeni. Lipsiae MDCCXII. — Jo. Lami de recta patrum Nicaenorum fide, dissertatio. Venetiis MDCCXXX. — De sacrosancta Nicaena synodo. Steht in Joh. Laurentii Berti dissert. Volum. II. Florentiae MDCCLVI. - Aug. Wilhelm Ernesti disputatio, qua Hosium concilio Nicaeno praesediese ostenditur. Lipsiae MDCCLIX. (Sehr scharffinnige Beweisführung.) - Natalis Alexandri dissertationes de Nicaeni concilii convocatione und de praeside Nicaeni conc. Zwei Abhanblungen in bem 7ten Theile bes thesaur. theol. Benedig 1762. 4.

Db ber Raiser gleich auf ber Spnobe zu Micaa so viel Chrerbie: tung gegen bie Bifchofe gezeigt hatte, fo war er boch teineswegs geneigt, seiner Herrschermurde etwas zu vergeben, noch weniger zu bul: ben, baß seine Befehle unbeachtet blieben. Ginen Beweis bavon liefett bas Schreiben, welches er an bie Spnode zu Tprus erließ, welche er wegen ber fortbauernden arianischen Streitigkeiten balb barauf gu= sammenberief. Denn barin sagt er: "Alles, was ihr mir burch euer "Schreiben mittheilt, ist von mir geschehen. Ich habe an die Bis "schöfe geschrieben, von benen ihr wunscht, baß fie antamen, um an "euern Bemühungen Theil zu nehmen. Ich habe auch ben Consular "Dionpfius gefandt, damit er bie Synobe ermahne und ein Auffeher "über die vorkommenden Verhandlungen fei, auch Sorge trage, baß "alles nach den Gefegen ber Gerechtigkeit und Billigkeit vor fich gehe. "Sollte aber einer ber Bischofe gegen unfern Befehl handeln, unb, "was ich jeboch nicht glaube, zu erscheinen fich weigern wollen; fo "wurde Jemand von une hingefandt werben, um ihn nach taiferlicher "Berordnung feines Amtes zu entfeten, weil er gewagt hat, fich ben "Enticheidungen bes Gelbftherrichers gu wiberfegen."

Aus diesem merkwürdigen Schreiben, welches uns Eusebius im Leben Constantins IV. 42. und Theodoret I. 29. aufbewahrt hat, geht hervor, daß der Raiser sich die Bischofe, welche nach Tyrus kommen sollten, hatte vorschlagen lassen, folglich nicht alle erscheinen dürften, daß ferner ein kaiserlicher Staatsbeamter als Oberausseher zu der Bersamm= lung geschickt wurde, um das Ganze zu leiten, und daß die Wiber= spenstigen sogleich auf kaiserlichen Befehl ihre Stelle verlieren follten.

Die Absicht bes Kaisers, Ruhe und Frieden und Eintracht unter ben Hauptern der Kirche herzustellen, wurde übrigens durch die Spnode in Tyrus noch weniger erreicht, als es durch die Nicanische geschehen war. Der Parteikampf zwischen den Anhangern des Athanasius und den Eusebianern wurde vielmehr noch heftiger angesacht und die Spaltung Siegel Danbbuch IV.

zeigte sich immer offener, wovon die Folge war, daß Athanasius verurtheilt und abgesetzt murbe.

Constantin, sehr unwillig, baß seine Absicht, die Ginigkeit in ber Rirche wieder herzustellen, aufs neue fehlgeschlagen war, erließ ein emstes Schreiben an die auf der Spnode zu Tprus versammelten Bischofe, und gebot ihnen fogleich nach ber hauptstadt Constantinopel zu tommen, um die Streitsache unter feinen Augen nochmals zu untersuchen. Ein großer Theil ber Bischofe folgte bem kaiserlichen Befehle; Die Guschianer überzeugten ben Raiser von der Rechtmagigkeit bes Beschlusses, wodurch Athanasius verurtheilt und abgesett worden mar, behielten durch ihren Ginfluß am Sofe die Dberhand, und bewirtten, daß er, wie bekannt, nach Trier in die Berbannung geschickt wurde. Einen andern nicht minder gludlichen Bersuch Conftantine, Die Bifcofe von Eprus nach Jerusalem zu berufen, übergeben wir, und fuhren nur noch an, daß der Raifer gum zweitenmale bie Bifchofe zu fich nach Confantinopel berief, wo bie Gufebianer ihren gangen Ginflug bei Sofe auf Die nachsten Bermandten bes Monarchen aufboten, um die bisher behauptete Dberhand gu behaupten, welches ihnen auch diegmal nach Wunsche gelang. Nur ein einziger Strich geschah burch ihre Rechnung, der namlich, daß an demselben Tage, wo sie ihren Triumph zu feiern gebachten, indem Arius wieber in Die Rirchengemeinschaft ber Recht glaubigen aufgenommen werben follte, berfelbe ploglich ftarb.

Endlich mochte Constantin auch wohl nach so vielen vergeblichen Bemühungen einsehen, daß durch Bersammlungen der Bischofe und Kleriker die Eintracht der Kleriker keineswegs wieder hergestellt, die Gemüther vielmehr noch erbitterter, und die Spannung noch größer würde; denn wir sinden nicht, daß er ferner eine Spnode ausgeschrieden ober veranstaltet habe. Freilich lebte er auch nicht lange mehr, sondern kehrte bald darauf in das Reich der Ruhe und des Friedens ein, welches er hienieden vergeblich mit Hülfe seiner Bischofe hatte begründen wollen. Verdient übrigens je etwas Lob in der Regierungsweise Constantins, so ist es sein Bestreben Eintracht in der Kirche zu erhalten und sein besonnenes Urtheil über den Gegenstand des Streits selbst.

Wir sind absichtlich etwas weitlauftiger gewesen in der Darftellung bes Berhaltniffes Conftantins zu den firchlichen Synoben, ben Beweis zu führen, theils bag weltliche Derricher an diefem firchlis chen Institute ernsten Antheil nahmen, theils auch, daß Constantins Benehmen mehr oder weniger von seinen Nachfolgern selbst bei wefent lichen Beranderungen bes abend = und morgenlandischen Staatenlebens nachgeahmt wurde. Fur bie fruhere Zeit finden wir bieß treffend bemerkt in der Einleitung, welche Sokrates dem 5. Bande seiner Rie chengeschichte voransette, wo er fagt: "er habe bie Geschichte der Raifet "mit eingewebt, weil die Rirchenangelegenheiten von beren Winte abge-"hangen hatten. Worzüglich aber hatten fie bie Spnoben nach ihrem "Gutdunten zusammenberufen." - Die Wichtigkeit biefes Umftanbes hat der scharfsinnige Spittler in seiner Geschichte des kanonischen Rechts §. 14. mit ben Worten nachgewiesen: "Durch die Theilnahme ber "Raiser an ben Synoden, und weil die Religionssachen jest immer "jugleich als Staatssachen behandelt wurden, wuchs dem Unsehen der "Spnoben eine außerorbentlich bobe politische Gultigkeit gu.

"vorher eine Provinzialspnode beschloß, galt nur innerhalb biefer Pro-"ving, und obicon diese Provinzialspnoben ihre Schluffe auch fremben "Gemeinden mittheilten, fo maren boch biefe nicht baran gebunden. "Selbst ofumenische Synoden waren nie allgemein geworden, so lange "sie blos Rirchensache geblieben maren. Gie konnten Niemand verbin= "ben, ale diejenigen, welche barein verwilligt hatten, und felbst auch ben "Nachfolgern ber Bischofe mare immer noch Freiheit, bavon abzugeben. "geblieben. Aber da es jest ofumenische Spnoden gab, vom Raifer an "die ersten Pralaten bes Reichs ausgeschrieben, und von diefen weiter "bekannt gemacht; da sich also der Raiser ber Spnode als seiner Un= "stalt annahm, und nicht gleichgultig fenn konnte, ob ihre Beschlusse "beobachtet murben ober nicht; ba endlich Ginmischung in Religions-"angelegenheiten recht eigentlich Lieblingebeschäftigung ber Raifer zu senn "schien, so gab es von jest allgemein verbindliche Rirchengesete. "weltliche Urm schlug ben, welcher der Stimme ber geiftlichen Bater "nicht gehorchen wollte, und hier eröffnet fich ber traurige Beitpunct. "baß oft unter Undrohung ber ichwerften Leibesftrafen, was ein Paar "100 Bischofe beschloffen hatten, ber ganzen Chriftenheit als Glaubens-"und Lebensregel aufgezwungen murbe."

Aus diesem kaiserlichen Einflusse auf bas Synobalinstitut ergiebt fich auch eine neue Eintheilung ber Synoben in dieser Periode. Sie

waren entweber

a) Hoffynoben, ovrodor exdquovolar, von den Bischofen gehalten, die sich gerade am kaiserlichen Hose befanden. Sie sollten theils die wichtigern Gegenstände für die größern Spnoden vorbereitend berathen, theils dienten sie aber auch als Mittel, um die Absichten der Kaiser aussühren zu helfen, theils brauchten sie oft die kaiserliche Macht, um ihre eigenen Plane unterstüßen zu lassen. Wir werden noch kin-

mal weiter unten barauf zurudtommen. Dber sie maren

b) Provinzial - und Diocesanspnoden, welche unter ben Bischöfen eines gangen Sprengels, gemeiniglich unter bem Borfite bes Metropoliten, gehalten murben. Sie follten in jeder Proving ber Regel nach jahrlich ein ober zweimal Statt haben. Doch mag biefes jabrliche Busammentommen nicht felten unterblieben fenn, wenigstens mogen nicht alle Bischofe sich eingestellt haben, weil mehrere Synoben, besonders die Chalcedonische, verordnen, die Bischofe follten zweimal im Sahre zusammen kommen, wer ohne hinreichenden Grund ausbleibe, solle bestraft werden. Sie waren übrigens bie eigentlichen Ges richtshofe ber Bischofe und ber Kleriker, an welche sie sich wenden mußten, um ihre Klagen anzubringen, und wo fie fich im Falle einer gegen sie angebrachten Beschuldigung zu verantworten hatten. Außerbem follten diese Synoben über die Beobachtung ber Rirchengebrauche wachen, Bucht und Drbnung aufrecht erhalten, und eingeriffenen Difbrauchen in ihrem Sprengel ju steuern suchen. Sie haben im Morgen = und im Abenblande noch lange nach den allgemeinen Spnoben fortgebauert, wozu fich, wenn es nothig ware, bie Belege leicht wurben geben laffen. Selbst als im Abendlande die meisten Provinzen bes Romerreichs unter die Herrschaft ber germanischen Bolter getom= men waren, die sich größtentheils zu ber arianischen Lehre bekannten, ging hierin teine Beranderung vor. Die Germanen waren bulbfam 28 \*

genug, die katholischen Bewohner ber unterjochten Lander in der Austubung ihrer Gebrauche nicht zu hindern, ihnen sogar zu gestatten, daß sie die gewöhnlichen Provinzialspnoden hielten und auf denselben ihre kirchlichen Angelegenheiten verhandelten. Sonderdar ist es aber, daß gar keine oder nur hochst unvollständige Runde von einer arianischen Spnode auf uns gekommen ist; wahrscheinlich haben die Orthodoren alle Urkunden, die darauf Beziehung hatten, vernichtet. Ueberhaupt urtheilt die katholische Kirche sehr verächtlich von den Kirchenversammelungen der Hareiser, und nannte sie schismatisch, und in der abendeländischen Kirche conciliabula.

In Gallien fanden in ben erften 100 Jahren nach Befignahme der Franken noch mehrere Spuoben Statt; sie wurden aber nach und nad, wo nicht feltener, boch unwichtiger, weil bie Bischofe von ben Konigen zu ben Boltsversammlungen und zu den Hofberathungen ober Berichtesigungen gezogen wurden, wo man zugleich die firchlichen Angelegenheiten mit verhandelte, und wenn ja noch zuweilen auf Berlangen ber Rleriter eine besondere Spnode ju Stande tam, so schrieb gewöhnlich ber Ronig bie Gegenstände vor, welche verhandelt werben follten, und bie gefaßten Beschluffe mußten bemfelben ebenfalls gur Bestätigung vor: gelegt werben. Go lange bie Bestgothen in Spanien noch Arianer maren, fuhren die tatholischen Bifchife fort, ihre abgesonderten Sono ben zu halten, boch jedesmal mit ausbrudlicher Erlaubnis ber gurften. Es waren aber immer nur wenige Bifchofe versammelt, bis nach bem Uebertritte bes Konigs Reccared im Jahre 586 gur katholischen Lehre, die dortigen Synoden wieder jahlreicher und von größerm Ginfluffe wurden. Ueberhaupt hat sich die Erfahrung herausgestellt, daß die Provinzial = und Diocesanspnoden, wenn sie auch eine Beit lang unterbroden morben maren, boch immer wieber für nothwendig erachtet wurden, was felbst bann noch ber gall blieb, als bie Spnoden ausschließenb unter bem Ginfluffe ber Papfte fanben.

c) Die größern Spnoben wurden sammtlich von den Raisern ausgeschrieben, welche auch entweder selbst dabei gegenwärtig waren, oder angesehene Staatsbeamte abschickten, um die Angelegenheiten zu leizten. Der Hauptgegenstand der Berathung dieser Synoden betraf germeiniglich die Entscheidung über einige Glaubenslehren, in deren Erklärung und Deutung die Meinungen verschieden waren; nebenbei wurden auch noch andere kirchliche Angelegenheiten verhandelt. Die Erhebung ihrer Beschlüsse zu Staatsgesehen für das ganze Romerreich machte sie zu sogenannten allgemeinen oder ökumenischen Synoden; nicht aber, daß sie von allen Provinzen des Römerreichs beschickt worden waren, was nach der Erfahrung nie der Fall war.

Die weltlichen Herrscher behielten noch eine lange Zeit Einfluß auf die kirchlichen Spnoden, ein Umstand, den man gut erläutert sindet in Schöne's Geschichtsforschungen Zeteil, wo der Antheil erzählt wird, den eine lange Reihe von Nachfolgern Constantins des Großen an dem Spnodalinstitute zu nehmen pflegten. Doch gitt dies mehr von der frühern, als der spätern Periode des byzantinischen Reichs, wo äußere ungünstige Schickale die Aufmerksamkeit von kindslichen Angelegenheiten abwendeten. So wie die römischen Kaiser, so übten auch anfangs die deutschen Könige das Recht aus, Synoden zu

versammeln, namentlich Karl der Große, unter bessen Reglerung die von ihm zusammenberufene Geistlichkeit des franklichen Reichs 794 eine Kirchenversammtung zu Frankfurt a. M. hielt, welche sich gegen den unter den Griechen eingeführten Bilderdienst erklärte. Aber schon mit Ludwig dem Frommen, der anfänglich immer noch seinen Perrschereinssluß auf die Synoden äußerte, anderte sich dieses, so daß mehrere Kirchenhistoriker den Einfluß der weltlichen Macht auf die Synoden bis in das 9. Jahrhundert datiren, andere aber benselben die ins plte Jahrhundert fortdauern lassen, andere aber benselben die ins plte Jahrhundert fortdauern lassen. Bon jest an aber sinkt der Einfluß weltlicher Herscher auf das Synodalwesen merklich und wird von der eigenthümlichen Erscheinung im Abendlande, von der papstlichen Hierarchie, ganz an sich gerissen. Dieß berechtigt uns einen neuen Abschnitt zu machen und nun zu erwägen

IV) die Synoden unter dem Linflusse der Dapfte. - Bir tonnen bier turger fenn, ba wir in ben Artiteln-Rirchliche Berfassungsformen und Papalspftem bie Beiterscheinung ber papstlichen hierarchie hinlanglich erlautert zu haben glauben. wollen daher auch nicht sowohl in historischen Thatsachen belehren, als viels mehr in den Ergebniffen derfelben. Dit ben begonnenen Rampfen ber weltlichen Macht mit der papstlichen Dierarchie ftand überhaupt nicht fest, welche Rechte die weltliche Dacht in hinficht ber Berufung von Rirchenversammlungen, ber Theilnahme an benselben und der Bestäti= gung ihrer Schluffe habe. Dhne 3meifel wurden ihre Rechte in bem-Maake geringer, als die Rirchengewalt wuchs, bis man fie allmablig gang leugnete, worauf fich bie Ausgeschlossenen, wo nicht feinblich, boch gleichgultig gegen bie Rirchenversammlungen zeigten. Ja, um mancherlei Sandeln und Unbequemlichkeiten zu entgeben, aus Furcht ober aus Lassigkeit, murben selbst die Bifchofe und Erzbischofe ben Rirdenversammlungen fo abgeneigt, ale wohl bie Fürsten ben ftanbifchen Landtagen. Da aber traten die Papfte bervor, und thaten mehr für jene, als bie Raifer für biefe.

Sang folgerecht behaupteten bie Papfte auf bem ihnen im Allge= meinen icon eingeraumten Standpuncte, sie hatten allein bas Recht, Berfammlungen ber gangen driftlichen Rirche zu berufen, fie konnten als allgemeine Bischofe in jedem Sprengel und jeder Landschaft die Pralaten und Geistlichen zu fleinern Berfammlungen berufen und Diefe burch Bevollmachtigte abhalten laffen; überhaupt alle Rirchenversammlungen fanden nur Statt und bekamen allein Licht und Rraft burch den romis (Omnia concilia per romanae ecclesiae auctoritatem schen Stuhl. et facta sunt et robur acceperunt.) Harduin XII. 971. Rein anderer Pralat tonnte biefelben fo schicklich als ber Papft berufen; baraus ent= wickelte sich allmählig die Meinung, er tonne es allein, und ben Wiberfprechenden mare taum ein anderer Weg geblieben, als bem Raifer alsdann jenes Recht zuzuweisen, womit teineswegs ben Geiftlichen und noch weniger den Konigen gedient mar. In dem Befehle ber Laterani= schen Rirchenversammlung von 1215, jahrlich Sprengelspnoden zu hals ten, faben die Bernunftigen nur die Erneuerung eines mit Unrecht Sonderbar, bag es jest taum Jemandem vernachlässigten Gesetes. auffiel, die großen Lateranischen Rirchenversammlungen bes 12. und 18. Jahrhunderts seien ganz anderer Natur als die allgemeinen Alrchenversammlungen bes 4. und 5. Jahrhunderts. — Und boch war bief ber Fall, benn:

1) Jebe Theilnahme ber weltlichen Macht mar jest bavon ausge schloffen und beren Macht einzig und allein auf den Papst übergegangen

2) Dem Papfte fanden eigenthumliche Mittel zu Gebote, Abge neigte auszuschließen und Freunde in größerer Bahl herbeizuziehen.

3) Burde bem Berufenen tein Entscheidungs = und Stimmucht fonbern nur ein Berathungerecht zugestanden; ja der Papft machte gu weilen seine Ansichten (nicht blos ohne eine Abstimmung, sonden auch ohne eine Berathung zuzulassen) gleich von vorn herein als unbe

bingte Befehle befannt.

Es galt für unstatthaft, daß irgend eine weltliche Dacht be Besuchen der Rirchenversammlungen erschwere oder gar verbiete; un ein ben Ronigen von Sicilien einft bewilligtes Borrecht, nach welchen ihnen die Auswahl der abzusendenden Bischofe frei stand und erlaub war, die unentbehrlichen zurudzubehalten, mard erft bestritten, dam Noch weniger durfte ein Pralat die papstlichen Labunge verabsaumen. Ward doch der Erzbischof von Coln im Jahre 114 abgefest, weil er auf ber Berfammlung in Rheims ausgeblieben ma Es galt icon für eine Gnabe, wenn ber Papft erlaubte, bag in ein zelnen Fallen Stellvertreter auf seinen ober ben erzbischöflichen Bo fammlungen erschienen. - Bu ben Roften, welche bas Reisen mit den allgemeinen Rirchenversammlungen verursachte, mußte die niebes Geiftlichkeit den Bischofen einen Beitrag gablen, wurden biefe ale Bergeben halber nach Rom gelaben, so war Niemand verpflichtet iben gu Dulfe zu tommen.

So hatte sich also im Mittelalter fur bie Papfte ein wichtige Einfluß auf die Concilien gebildet, der kaum etwas zu munichen ubch ließ, wenn sie nicht durch eigene Schuld Veranlaffung zu der Frag gegeben hatten, ob ber Papft über einem Concile ober unter bemfelben stehe. Bon biefer Frage wird bald weiter unten die Rede fepn.

V) Synodalbeschlüsse, ihr wichtiger Inhalt und früh schon veranstaltete Sammlungen derselben. -Che wir biesen Umstand erortern, wird es nothig senn noch einma einen Blick auf das Synodalinstitut zu richten, wie es sich in der fp tern Beit ausgebildet hat, nachdem es bem Ginflusse weltlicher bem fcher und der Macht der Papfte beinahe ausschließend zugewiesen wie Es laffen sich alle in der Kirchengeschichte vorkommenden Concilien et Spnoden in öfumenische und nicht ofumenische eintheilen. lettern gehören wieder die Patriarchal=, Provinzial= 11th Diocesansynoden, so wie die spater entstandenen Mationale Patriarchalsynoben sind solche, auf welchen Bifdit und andere Geistliche, welche unter einem gemeinschaftlichen Patriatiff ober Erarchen einer kirchlichen Diocese, d. h. einer Vereinigung meh rerer kirchlichen Provinzen, standen, zugegen waren. In diese Kategori gehören die bereits oben ermahnten afrifanischen Generalspnoben. Provinzialspnoden pflegte man auch wohl Metropolitanspnoden zu nem. nen, benn sie bestanden aus Bischöfen und andern Beistlichen eine firchlichen Provinz, welche unter einem gemeinschaftlichen Metropolite ober Archiepiscopus standen. Diocesanspnoden sind solche, welche von

istlichen, die unter dem Bischose einer Didcese im lateinischen Sinne & Worts, oder nach griechischem Sprachgebrauche unter einer Parochie, inden, gehalten wurden. Verschieden von allen diesen sind die Nasmalconcilien, welche nach der Latinität des Mittelalters gleichfalls incilia generalia oder universalia hießen. Man sehe Du Fresne ossar. med. et infim. latin. Vol. II. p. 915. Sie entstanden t, als aus dem großen römischen Reiche sich besondere Königs de in Europa gebildet hatten. — Diesen zeither genannten Spnoststehen nun die ökumenischen gegenüber, über deren Begriff wir wits oben gesprochen haben.

Um nun das Unsehen, welches man ben zeither genannten Conen beilegt, richtig zu bestimmen, muß man theile bie fruhere unb spatere Beit, theils auch die verschiedenen Unsichten ber besonbern chenspfteme, theils endlich auch ihren Umfang unterscheiben und In der katholischen (Gesammtkirche bes Alterthums) Rirche te man fruberhin den Rirchenversammlungen nicht ben großen Werth , ben ihnen spaterhin die romisch = fatholische Rirche schon wegen ber n der Infallibilitat ber Rirche beilegen mußte. Gregor von Nazianz Ite, ba ihn die Erfahrung belehrt hatte, wie es auf ben Rirchen= ammlungen bergebe, nicht viel von ihnen wiffen; aber auch Sie= mus und Augustinus bachten in Diefer Beziehung protestantisch ig, und faben die Beschluffe ber Concilien nur alebann ale verlich an, wenn sie mit der heiligen Schrift übereinstimmten. ers merkwurdig ist das, mas Augustinus in der epistola contra atistas, vulgo de unitate coclesiae (im 9ten Theile ber Benedicti= usgabe) über bas Unsehen ber heiligen Schrift fagt: Nec cathoepiscopis, heißt es im 11. Cap., consentiendum est, sicubi forte intur, ut contra Canonicas Dei scripturas aliquid sentiant.

Je mehr fich aber in der Folge die hierarchische Lehre von der je ausbildete, besto großer mußte auch bas Unsehen werden, welman den öfumenischen Rirchenversammlungen beilegte. Generalia :ilia fallere et falli nescia, quandoquidem sunt ecclesia ipsa. i ward auf den Spnoden zu Costnig und Basel ausdrucklich ge-Die okumenischen Concilien reprasentiren die romisch = katholische je und haben ihre Macht zunachst von Chrifto, deshalb find sie allem, was die Cehre betrifft, nicht aber in den histo= en, ober miffenschaftlichen Sagen, welche fie etwa zur Unterftugung Beugniffes beibringen, und eben fo wenig in den Disciplinarver= ungen, welche sie erlassen, infallibel und eben baber inappellabel und ormabel. Dieß ist in wenig Worten die Unsicht der romisch = katholischen je über die Concilien, wie sie sich spater ausbildete, und wie sie noch jutage von den angesehensten Rirchenrechtstehrern vorgetragen wird. : nur den öfumenischen Spnoden legt die katholische Rirche ein es Unsehen bei. Nur die auf ihnen versammelten Bater werben, ie die Rirche felbst sind, vom heiligen Geifte in Rucksicht ber ubenslehre inspirirt und find vor Irrthum gefichert. Dagegen ton= die Partikularconcilien, so verbindlich ihre Unordnungen auch für ihrer Competenz Ungehorenben fenn mogen, und so wichtig sie auch die Aufrechthaltung ber Disciplin und Ausrottung ber Rebereien titen werden, auf Infallibilitat feinen Unspruch machen.

particularia, quocunque tandem suffragantium numero constent, infallibilem tamen ipsa per se auctoritatem non obtinent, quia ecclesiam universam non repraesentant. Richardi tractatus de conciliis
c. XIII. §. 8. Ungefahr auf ähnliche Weise urtheilt auch die griechis
sche Kirche von dem Ansehen der Spnoden, denen sie deumenischen Charakter beilegt, nur mit dem Unterschiede, daß diese Spnoden größtentheils dem christlichen Alterthume im engern Sinne angehören.

Bei dem Hauptgrundsate des Protestantismus, das die heilige Schrift die einzige Norm des Glaubens sei, konnte das verbindende Ansehen der Concilien von den Reformatoren nicht anerkannt werden, ob sie ihnen gleich, wie weiter unten gezeigt werden wird, in anderer

Beziehung Werth zugestanden.

Das 1ste Nicanische .

Auch was die Bahl der sogenannten ökumenischen Concilien betrifft, ist man in den verschiedenen Rirchenspstemen nicht ganz einig. (Die orthodor-griechische Kirche zählt deren 7, und zwar

|       | Vonstant.<br>Nicaen. |   |   |   |   |   |   |      | 553 und wieder 680 | • |
|-------|----------------------|---|---|---|---|---|---|------|--------------------|---|
|       | Chalcedon.           |   |   |   |   |   |   |      |                    | 1 |
|       | Ephesin.             |   |   |   |   |   |   |      |                    |   |
|       | Constant             | • | • | • | • | • | • |      | <b>381.</b> -      |   |
| Conc. | Nicaen               | • | • | • | • | • | • | Jahr | <b>325.</b>        |   |
|       |                      |   |   |   |   |   |   |      |                    |   |

(Die Grundsätze über diese deumenischen Synoden in der orthodopgriechischen Kirche sindet man nachgewiesen Conf. Orthod. p. 18. 122. 153. — Dosithei conf. c. 12. Jerem. in Actis. Würtemberg. p. 139—142. — Plato Katech. p. 118. — Heinecc. Abbild. II. 35 f.)

Die romische Kirche kennt 18 von Papsten genehmigte Generals spnoben, unter welchen die Trienter die lette ist. Bellarmin Conc. I. 5., wiewohl unter den Katholiken selbst darüber gestritten wird. Bergl. Winers Comparative Darstellung 2. Aufl. p. 38. In der auf Befehl Siptus V. in der Batikanischen Bibliothek aufgestellten Liste werden mit einer kurzen Beschreibung diese 18 Concilien in chronologischer Dronung auf folgende Art aufgezählt.

Jahr

**325.** 

```
Das 1ste Constantinopolitanische
                                          381.
Das 1ste Ephesinische . . . .
                                          431.
Das Chalcedonische .
                                          451.
Das 2te und Ste Constantinopolitanische
                                          553. unb 680.
                                     - 787.
Das 2te Micanische
                                     — 869.
Das 4te Constantinopolitanische
                                     — 1122. — 1189. 1179.
Das Ifte, 2te, Ste und 4te Lateranenfifche
                                             und 1215.
Das 1ste und Lie Lyoner
                                         1245. und 1274.
```

• • •

Daraus ergiebt sich, daß die sonst, wenn schon mit Einschränkung, für ökumenisch gehaltenen Concilien zu Pisa 1409, zu Costnis 1414, zu Basel 1431 in Rom nicht bafür erkannt werden; dem zu Basel wird die ökumenische Eigenschaft und Auctorität gewöhnlich nur bis zur

24sten Sigung beigelegt. Das 5te Lateranensische anfänglich nur aus wenigen, in der Folge wohl aus mehrern, aber meiftens nur italieni= ichen Bischofen zusammengesett, wird barum zwar ale legitim, aber

fast burchgangig nicht als ofumenisch angenommen.

Bon ben Protestanten werden gewohnlich 4, auch wohl 6, deumes nifche Concilien anerkannt, bas ju Nicaa 325, zu Constantinopel 381, ju Ephesus 431 und zu Chalcedon 451 (von einigen auch das Lte und 3te Constantinopolitanische). Man glaubte nämlich, daß ber bort bestimmte Lehrbegriff acht biblisch sei, baber auch Manches bavon in

bie protestantische Dogmatit wirklich übergegangen ift.

Aus dem zeither Gesagten schon wird sich ergeben, bag man bie Concilienbeschlusse in früher und späterer Zeit als hochst wichtige firch= the Erscheinungen ansehen mußte. Abgesehen von dem Brauchbaren, bes sie für die Dogmengeschichte, ja für die Sittengeschichte ganger Beitperioden, haben, sind sie auch als kirchliches Regulativ in mehr als dner Hinsicht und als Grundlage eines kirchlichen Gesethuchs febr bichtig, und aus ihnen, so wie aus einigen andern, meist unreinen Quellen, ist das später so berühmte, ja berüchtigte canonische Recht beworgegangen. Höchst wohlthätig ist darum das Studium der altern Spnodalbeschlusse für die Sache bes Protestantismus gewesen, benn we ihnen hat man viele hierarchische Anmagungen und unwahre Era= itionen aufdeden und widerlegen tonnen. Dieg ift baber auch ber Srund, warum die romische, wie die protestantische Rirche, wenigstens n einigen Zeitabschnitten, diesem Zweige ber historischen Theologie große Tufmertfamteit gewidmet hat. Da jedoch bas weiter hieruber zu Samenbe andere theologische Disciplinen, z. B. die Rirchengeschichte im Ellgemeinen, die speciellere Dogmengeschichte, das Rirchenrecht und ber-Leichen, berührt, fo begnugen wir uns, hier nur etwas von den Samm= ungen der Spnodalbeschlusse literarisch zu ermahnen, die man in frus wer und fpaterer Beit davon veranftaltet hat. Ueber die fruheften, meis tens im Abendlande zufällig entstanbenen Sammlungen Dieser Urt findet man gute Nachrichten in Schone's Beschichtsforschungen 3r Ihl. p. 572 ff. Borzüglich wichtig jedoch, um sich von dem Inhalte der Soncilienbeschlusse des 4ten und 5. Jahrhunderts zu unterrichten, welbe besonders in bogmatischer Sinsicht so große Wichtigkeit haben, ift as oben angeführte Wert von Fuchs. Die altern Sammlungen ber Soncilienbeschlusse, besonders nach Landern und Provinzen geordnet, Endet man in der Rurze gut beleuchtet, in Gichhorn's Schrift, Grund-The des Rirchenrechts der tatholischen und evangelischen Religionspar-≥i 2c. Gotting. 1831. 1r Thl. p. 86 ff. — Das bekannte Decremm Gratiani enthalt im Auszuge bie altern Sammlungen bis ins 12. Zahrhundert. Neuere Sammlungen besorgten Jac. Merlin in 2 Bd. Daris 1523 — 24. Fol. — Peter Crabbe 2 Bbe. Coln 1538. 2 Bde. Bol. und 1551. 3 Bbe. Fol. — Lor. Gurius 4 Bbe. Coln 1567. 5 Bde., Benedig 1585. Fol. — Sev. Binius 4 Thle. in 5 Banben. Soln 1606 u. d. — Die Buchdruckerei des Louvre in Paris in 37 Banden. Fol. 1544. — Die Jesuiten Labbe und Coffart 17 Abeile ta 18 Bben. Paris 1671 — 72, hierzu Supplement von Balu-3tus. Paris 1683. Fol. - Harduin 11 Thle. in 12 Bben. Paris 1715. Fol. — Colet 23 Bbe. Benedig 1728 ff. Fol. — Die neueste und vollständigste Sammlung ist von Manst in 31 Banben, Florenz 1759—98, aber blos bis 1509 reichend. — Außerdem hat man Ausgaben einzelner Concilien und Sammlungen von Concilien einzelner Lander. Die alten französischen Concilien gab J. Sirmond in 3 Banzden, Paris 1629, heraus, dazu Supplement von P. de la Lande, Paris 1666. Fol., die neuern L. Obespun, Paris 1646. Fol., die deutsschen bis 1747. J. F. Schannat, J. Harzheim, H. Scholl und Aeg. Neissen in 11 Banden mit Register von A. A. J. Hesselmann. Coln 1759—90, die spanischen Jos. Saenz de Aguirre, Rom 1693. 4 Bde. Fol. Genauere literarische Notizen geben Walch Bibl. theol. III. und Winer theol. Literat. II. Will man sich übrigens belehren, wie und woduch die Beschlüsse kraft erhielten und nach und nach die Grundlage eines kirchlichen Gesetzuchs wurden, so sindet man hinlängliche Austunft dar über im 1. Bande des bereits genannten Eichhorn'schen Kirchenrechts.

VI) Rudblid auf die Solgen der Synoden für das Firchliche Leben. - Wie unpartelisch man auch ben Ein fluß und die Wirkungen der Synoden beurtheilen mag, fo viel bleibt immer mahr, daß sie eine schwache Licht = und eine besto fartere Schat Sie haben zuweilen einige nicht unnute Bestim tenscite barbieten. mungen in Glaubenslehren eingeführt, - jur Abschaffung nicht menk ger Difbrauche in ber Rirche viel beigetragen, - fie haben im 4ten und 5. Jahrhundert noch Manches aus ber beffern Sittenlehre und Rirchenzucht der erften Jahrhunderte beibehalten, - nicht allein is Absicht auf die Bischofe, sondern auch für die übrige Beiftlichkeit wer schiedene heilsame Borschriften ertheilt, und boch auch ben Stolz und die Herrschbegierbe einiger Bischofe im Zaume gehalten. Ja wir wolle felbst nicht leugnen, daß in den spatern Concilien, die nur unter papstlichem Ginfluffe standen, manche nugliche Berordnungen erschienn um großen Migbrauchen ber Beit entgegenzutreten. Allein überhamt haben sie boch lange nicht bie Fruchte getragen, welche man von ihnes erwartete, und eine ftarte Schattenfeite berfelben tritt bei genauerer Di fung unleugbar hervor. Allerdings ließ sich von einer Berfammlung von Mannern, benen man als Inhabern ber bochften firchlichen Bip ben mehr als gewohnliche Ginsichten, Tugenben und Menfchenkenntnif zutrauen burfte, weise Bestimmungen über driftlich = religiose Bahrhip ten, Streben nach Eintracht für Die Rirche und fluges Berudfichtige der Zeitbedürfnisse erwarten. Jedoch von allem diesen findet man leide nur allzu häufig bas Gegentheil. Dieß murde auch schon fruh von einsichtsvollen Rirchenlehrern erkannt und gerügt. Soren wir bier bie Perzensergiegungen eines Mannes, der die Welt und fein Zeitalter aus vielfältiger Erfahrung hinlanglich kannte, namlich Gregors von Nazians welcher in einem Briefe Tom. I. ep. 55. schreibt: "Ich habe ned "teine Synode der Bischofe gesehen, welche einen guten 3med et "reicht hatte. Jedes Mal murbe burch ihr Beisammenseon bas Uebel "eher verschlimmert, als gehoben. Vorurtheile, Neid, Mifgunft, Par "teilichkeit und Rechthaberei waren darin herrschend; ihre Urtheile mur "ben nicht von der Gerechtigkeit, sondern von feindlichen Leidenschaften, "von Haß und Groll geleitet." — Und in seinen Gedichten, Tom. IL Geb. 10., sagt er: "Ich will nicht ferner auf ten Spnoden mit

"Kranichen und Gansen zusammensitzen, benn durch das Gezant und bas Geschrei wird der Haß aufgeregt, und das Schandliche, welches vorher verborgen war, kommt nunmehr zum Vorscheine." In Hinsicht des Ausdrucks "Ganse" scheint Gregorius nicht blos auf das Gezichtei und den Larm, sondern auch auf die Unwissenheit hingedeutet u haben, welche später so weit ging, daß anwesende Bischöse und Kleziter nicht einmal schreiben, sondern die Spnodalbeschlüsse durch andere außten unterzeichnen lassen. So steht z. B. unter den Unterschriften er ersten ephesinischen Synode: Petricius, Presbyter vom Dorfe daradiorolus — durch den Mitpresbyter Maximus — weil ich nicht u schreiben verstehe.

Zweite Ephesinische Synode. Elias, Bischof von Abrianopel, habe urch den Bischof Romanus unterschreiben lassen, — weil ich nicht

preiben tann.

Spnode zu Chalcebon. Cajumas, Bischof von Phonizien, habe urch meinen Landbischof, Dionpsius, unterschreiben lassen, — weil ich icht zu schreiben verstehe.

Flavius Palladius, für den Landbischof Zeno, weil er nicht schreis

en tann.

Erwägen wir nun noch, daß auch andere berühmte Kirchenlehrer, ie Hieronymus, Augustin u. m., eben so urtheilten, so wird schon adurch das gerechtfertigt, was wir jest weiter von der Schattenseite er Kirchenversammlungen zu erinnern haben. Bor allen Dingen stellt sich klar heraus,

1) daß auf den frühern und spätern Synoden der kirchlichen kistokratie und der papstlichen Monokratie im Mittelalter auf Kosten Waien = und selbst des niedern Klerikerstandes starker Vorschub ges hah. Synoden waren es, auf welchen die kirchlichen Abstufungen der dischofe, Metropoliten, Patriarchen und selbst des Papstes gebildet wursen, die ein so drückendes Subordinationsspstem und ein so schädliches ebergewicht des Klerus über die Laien herbeiführte.

2) Daß menschliches Unsehen in Glaubenssachen durch spissindige lestimmungen über unfruchtbare Gegenstände des Uebersinnlichen, bald iehr galt, als das Unsehen der heiligen Schrift und der kalt prufensin Bernunft, daß man ferner über dem Streite die Person und die laturen Jesu betreffend, den Geist des wahren Christenthums schon üb vergaß, ist größtentheils den Spnodalbeschlussen zuzuschreiben.

3) Daß sie Leidenschaften und Grundsate mahrnehmen ließen, die bem andern Stande zur Schande gereichten, aber bei hochgestellten hrern der Kirche recht eigentlich verbrecherisch waren. Wer dachte hier icht an die niedrigen Intriguen, die besonders auf Concilien gespielt urden? Schandslecke in sittlicher Hinsicht bleiben daher für die christe de Kirche die meisten Concilien, wenn man auch nicht gerade die auberspnode und die Costniger Wortbrüchigkeit hervorhebt.

4) Daß sie, statt den Frieden der Kirche zu fordern, den Samen z Zwietracht erst recht reichlich ausstreuten, und dadurch die gefahrschsten Bewegungen für Kirche und Staat herbeiführten. Würde z. B. r Islam sich so schnell und glücklich haben ausbreiten können, wenn micht so glücklich die Zwistigkeiten der rechtzläubigen Kirche mit den aretikern, namentlich mit den Nestorianern, vorgearheitet hatten?

5) Daß sie den teligiösen Aberglauben recht eigentlich fanctionitzten, sich der gröbsten Widersprüche schuldig machten und einen Begriff von Berketzerung ins Leben riefen, der selbst die zu blutigen Kriegen ausarten konnte. Daß in dem Gesagten keine Uebertreibung Statt sinde, wird schon aus dem sich ergeben, was selbst auf Concilien über Maria, Heiligen und Reliquienverehrung bestimmt wurde. Wie oft hat selbst eine Spnode das wieder ausgehoben, was die andere beschossen hatte! Ja, wie ist hier ein Rezerhaß gepstegt worden, der sich nie aus dem Geiste des Christenthums und der Menschlichkeit wird recht sertigen lassen! Was ist am Ende die abscheuliche Inquisition im Abendlande andres, als ein gistiger Auswuchs von Grundsaben, die auf Concilien sich wiederholten und immer fanatischer ausbildeten!

Laßt sich nun das jest Gesagte streng in historischen Thatsachen nachweisen, so ist wohl die Schattenseite der kirchlichen Synoden von mehr als einer Seite bethätigt. Bergl. übrigens Schröch's AG.- Th. 3. p. 194 und Fuchs Bibliothek der Kirchenversamml. des 4. und 5.

Jahrh. 1r Thl. S. 115.

VII) In wiefern das Institut der Synoden in der protestantischen Kirche Beachtung gefunden habe. - Schon vor bem Beginnen der Reformation hatte man burch die Schuld der Papfte felbft eine andere Unficht von den Concilien gewonnen und bereits auf ber Rirchenversammlung ju Bafel (1431-48) ben Grundfat aufgestellt, baf ein allgemeines Concil in Glaubensfechen über bem Papft ftehe und bestand barauf, bag ber Papft felbst ober burch Deputirte vor Diesem rechtmäßigen Concilgericht erscheinen follte und nahm den Raifer Siegismund jum Beschüter an. Jahre 1522 baten auf dem Reichstage ju Murnberg und nachher ofter Die deutschen Fürsten ben Raifer, er mochte ein freies und christliches Concilium in Deutschland anordnen, wodurch die Religionestreitigfeiten enblich beigelegt und die Bunden ber Rirche geheilt murben. Luther fchrieb ein eigenes Buch von ben Concilien im Jahre 1539, welches fich im 7ten Theile der Jenaer Ausgabe feiner Werte befindet. Er giebt barin die Mothwendigfeit und Ruglichkeit rechter, b. b. vom Papfte unabhangiger und auf die beilige Schrift fich grundender, Rie chenversammlungen ju, beweist aber, daß ihnen nur eine menschliche Auctoritat gebühre, und daß sie jum Beweise der Bahrheit einer Lehre nicht gebraucht werben tonnen. Bei bem Sauptgrundsate bes Protestantismus, daß die heilige Schrift Die einzige Norm bes Glaubens fei, konnte das verbindende Unschen der Concilien von den Reformatoren nicht anerkannt werden, und wenn fie einigen Werth auf Die vier ersten okumenischen Concilien legten, so geschah es nur, weil sie glaubten, daß die Beschlusse derselben den Ausspruchen der Schrift gemäß feien. Die Lutheraner haben daher niemals ihre Ungelegenheiten Dagegen hat die von den Reformirten gu auf Concilien verhandelt. Dordrecht vom 13. November 1618 bis jum 29. Mai 1619 gehaltene Synode wegen ber Menge ber Lander, aus welchen Deputirte jugegen waren, ein großes Auffeben erregt, und ift barum mit bem Mamen einer allgemeinen Synode bezeichnet worden. Gie ift immer merkwurdig, weil sie bie einzige in der protestantischen Rirche ift, welche an die alten bkumenischen Spnoben erinnert. Sie ward gehalten zur Beilegung ber

über ben Partikularismus in ber Gnabenwahl zwischen ben Arminia nern und Gomaristen entstanbenen Streitigkeiten. Die barte Lehre von einer absoluten Gnadenwahl siegte und die mildere des Arminius murbe verbammt. Seit ber Reformation giebt es noch in mehrern protestan= tischen Lanbern Spnobalverfassungen, nur muß man bas Wort Spnobe in bem Ginne nehmen, wo es mehr ben Provingial = und Diocefan= fpnoben im Alterthume nahe tommt. Ja man pflegt auch jest bin und wieder Bereine von Beiftlichen fur wiffenschaftliche und anbere nichtkirchliche 3wecke Synoben zu nennen. Die anglikanische Kirche hatte fonst ein sehr wirksames Synodalmesen, was sich schon aus ihrem oberften Grundfage ertlaren lagt, bag die Bifchofe von Gott eingefest feien, und daß die Rirche unter ihnen fteben muffe. Jest ift es nur eine Formlichkeit. Bor Unfang ber Parlamenteversammlungen halten bie Bischofe ebenfalls eine Busammentunft (Convocation). Gin mehr ausgebildetes Presbyterial = und Spnodalfpstem findet man in der schottis fchen Nationalkirche. Hier giebt es eine breifache kirchliche Beborbe. Die sogenannte Kirksession. Diese besteht aus den Aeltesten einer Bemeinde mit dem oder den Pfarrern derfelben. Gie bilden das niedrigfte Birchliche Collegium. Der Pfarrer ift jedesmal Borfigender und beißt Moderator. Auf bem Lande sind im Durchschnitte 5-7 Aelteste für eine Bevolkerung von 800 - 1500 Seelen, in größern Stadten zwis ichen 8 und 12. Der junachft bobere geiftliche Court ift bas Presbytery, die zweite Instang, auf beren Entscheidung von der Kirksession provocirt werden barf. Es vertritt und beauffichtigt die Gemeinben innerhalb einer bestimmten Dioces und besteht aus sammtlichen Pfarrern berfelben und fo viel Melteften, als Gemeinden find. Das Presbytery hat sich gesetzlich jeben Monat zu versammeln. Der nachste geistliche Gerichtshof, der in dritter Instanz entscheidet, ist die Spnobe, fie versammelt fich jahrlich zweimal, im April und Dctober, und ube über die Presbyteries innerhalb ihres Umtreises eine abnliche Auctorität, Der fich naher über ihre Kirksessions. Wer fich naher über diese kirchliche Berfaffungeform unterrichten will, findet bazu Gelegenheit in Gembergs Schrift: Die schottische Nationalkirche zc. p. 198 ff.

Außer Schottland eristirten Synodalversassungen aus den Zeiten ber Reformation her in mehrern resormirten Cantonen der Schweiz, namentlich in Genf; ferner in Polland, in Schottland, in den weste phalischen Provinzen Julich, Rleve, Berg und der Grafschaft Mark, und sonst nur noch in einzelnen zerstreuten resormirten Gemeinden, in versschiedenen deutschen Staaten, wie z. B. in Hessen, seit dem Ende des 17. Jahrhunderts. Doch auch viel früher sinden sich bei den Waldenssern die Elemente einer sehr freien Gemeindeversassung, und in der That muß aus der Bekanntschaft mit derselben die Richtung erklärt werden, welche der Kirchenversassung in den vorhergenannten Ländern durch Calvin und andere reformirte Theologen, z. B. Wilhelm Farel, Wartin Bucerus, Wolfgang Capito, mehrern Schweizer=Cantonen,

Strafburg und England gegeben murbe.

Durch die Reformation wurde das berühmte Concilium zu Trident von 1545 — 1563 unter manchen Unterbrechungen und jahrelangen Ferien gehalten. Geschichtlich genommen ward eigentlich nur die kathezlisch zitalienische Geistlichkeit zu Tribent repräsentirt; denn zwei Orie

theile ber Stimmenben bestanden aus italienischen Bifchefen. Inbeffen wird in ber tatholischen Rirche bieg Concilium, welches vom Papfte Pius IV. 1564 confirmirt worden ift, als allgemein gultig, wenigstens in Rudficht der Glaubenefate, welche, in wiefern fie ftreitig waren, auf bas Genaueste bestimmt wurben, als allgemein verbindent betrachtet. Der Hauptzweck dieses Concils, die Protestanten wieder ju gewinnen, war freilich verfehlt, und ber Gegensat gegen fie und bie griechische Rirche mit einer Scharfe aufgestellt, Die teine Poffnung jemaliger Brrfohnung erlaubt. Kann fich nun auch bas Tribentinische Concil nur abusive ein allgemeines nennen, wie dies auch bei mehren fruhern der Fall ift, welche in den Beitraum der getrennten abendund morgenlandischen Rirche fallen, so ist boch seitdem teines wieder felbst in der romischen Rirche von diesem Umfange gehalten worben. Mur ein merkwurdiges Nationalconcil, wie sie sonst haufig in Deutschland, Spanien, Frankreich, England als Reichstage, auf welchen man auch tirchliche Gegenstande verhandelte, gehalten murben, tehrte in neuerer Zeit wieder; es war das frangofische Nationalconcil, das qu Paris im Jahre 1811 gehalten murbe. Es bestand aus 100 Bifche fen, und murde burch die gespannten Berhaltniffe Rapoleons mit bem Papfte bewirkt. Es sollte die Aufgabe lofen, die gallitanische Rirche vom Papste ganzlich unabhangig zu machen. Das Concilium ward eröffnet am 17. Juni. Da aber Napoleon sah, daß es seinen Absichten nicht entsprach, lofte er es ichon am 10. Juli wieber auf. jungste Nationalconcil ift bas ungarische 1822. Die Diocesanspnoden ber tatholischen Rirche, welche nach ber Berordnung bes Tridentimer Concile jahrlich follen gehalten werden, find in neuern Beiten ziemlich in Vergessenheit gekommen, hier und ba wohl burch bie Schuld ber Bischofe, welche ben übrigen Rlerus gern von ber Regies rung entfernten. Die griechische Rirche balt teine Synoben mehr. Der oberfte geiftliche Rath ber ruffischen Rirche, welcher feinen Gis in Petersburg hat, eingesett von Peter I., führt zwar den Ramen beilige Spnobe, hat aber wenig Mehnlichkeit mit ben fruhern driftlichen Spnoben, man mußte benn bie ovvodor exdqueoioat, die wir oben ermahnt haben, damit vergleichen, b. h. die Ennoben am bogantinis ichen Sofe, die von Bischofen gehalten wurden, welche fich gerabe am kaiserlichen Hoflager befanden. Jeboch waren auch diese, genau bestrachtet, von ganz anderer Art. Wenn nun aber auch die Lutheraner tein allgemeines Concil aufzuweisen haben und ein folches fich auch bei ber gegenwartigen politischen Berfassung nicht einmal in Deutschland wurde realisiren lassen, so hat man boch in der neuesten Beit auch in ihr bas Berlangen nach einer Spnodalverfaffung gezeigt, die mit ben Diocesan = und Provinzialspnoben und ben Presbyterien ber alten Rirde einige Aehnlichkeit hat. Wir besprechen dieß noch in moglichster Rurge als eine nicht unwichtige Erscheinung im protestantisch = firchlichen Leben Deutschlands in ber neuesten Beit.

VIII) Wiedererwachter Wunsch nach Synodalund Presbyterial - Verfassungen in der neuesten Zeit, namentlich in den protestantischen Staaten Deutschlands. — Wie im Staatsleben, so hat auch in der Kirche, was die neueste Zeit betrifft, sich das Streben nach repräsenta-

tiver Verfassung angekündigt. Nachst den allgemeinen religiösen und politischen Bewegungen der neuern Zeit, besonders in den deutschen Befreiungskriegen, hat wohl das Reformationsjubilaum im Jahre 1817 den ersten Anstoß zu kirchlichen Reformen in den protestantisch z deutzschen Staaten gegeben. Außer den wenigen Staaten, wo etwas Aehnsliches, wie wir so eben gezeigt haben, bereits Statt fand, wurde der erste bestimmtere Versuch zur Einführung der Presbyterial zund Synoz

balverfaffung im protestantischen Deutschlanb

a) in Preußen gemacht. Schon 1816 waren baselbst burch eine tonigliche Verordnung Kreis = und Provinzialspnoden nebst Presbpterien eingeführt worben. Die Spnoden murden aus ben Prebigern einer Dioces unter ihrem Superintendenten und aus den Superintenden= ten unter ihrem General = Superintenbenten ober Propite gebilbet. Auch murbe 1817 eine Generalinnode verheißen und der Entwurf ver sprach ihr einen ahnlichen Einfluß auf die Gesetzebung der Rirche, wie ben Landstanden auf die des Staats. Allein, obgleich diese Berheis fung 1822 wiederholt murbe, ift fie boch nie in Erfullung gegangen. Durch eigene Erscheinungen bei diefer Gelegenheit, z. B. durch Biberfeslichkeit gegen die Union veranlaßt, anderte die Regierung ihren Plan und es gingen auf biefe Weife bie ichwachen Unfange einer freien Rirchenverfassung vollig wieder zu Grunde. Rur in den westphalischen Provingen, und besonders in der Graffchaft Mart, erhielt fich bis auf wenige Modifikationen, die alte freie Rirchenverfaffung und ift bier burch bie am 5. Mai 1835 erlassene Kirchenordnung fur bie Proving Westphalen und die Rheinproving in einer Beise festgestellt worden, welche sie bem gebundenen Buftande anderer beutschen Rirchen gegen= aber als die vollendetste der neuern Zeit erscheinen läßt. Durchaus auf bas Princip ber Selbststanbigkeit gegrundet, hat sie als integrirender Theil des firchlichen Wefens, freigewählte Presbyterien, bestehend aus ben Beiftlichen, den Meltesten, Rirchenmeistern und Diaconen, gur Handhabung der Kirchendisciplin, Einleitung der Predigermahl, Besfehung der niedern Kirchendienste, Berwaltung des Kirchens, Pfarrs, Schul : und Urmenvermogens. Neben ihnen besteht in jeder Gemeinde ein weiterer Ausschuß, welcher ben Prebiger mahlt, über Beraußerung ober Erwerbung von Rirchenvermogen, über Erhohung der Behalte für Rirchenbeamte und über Aufbringung ber Parochiallasten entscheidet. Mehrere Kirchengemeinden find hiernachst zu einer Rreisgemeinde verbunben, welche in Rucksicht auf Handhabung ber Dieciplin, ber Aufficht über die Pfarrer, Ortspresbyterien, Candidaten u. f. m., der Controle über Bermaltung bes Rirchenvermogens u. f. w. burch eine Rreiss fpnobe vertreten wird. Als Mittelpunct endlich für die firchlichen Begiehungen jeder Proving stellt sich die Provinzialspnode dar, Beruf es ift, uber die Reinheit der firchlichen Lehre und die Erhaltung ber kirchlichen Ordnungen zu machen und über innere kirchliche Ungelegenheiten selbstständig ober auf Untrag der Rreisspnoden Beschlusse zu fassen. Doch treten bie lettern nicht in Rraft, bevor sie nicht bie Benehmigung ber competenten Staatsbehorde erhalten hat.

b) Baiern. Die protestantische Kirche Baierns ist zwar schon seit einer Reihe von Jahren im Besitze einer Spnobal = und zum Theik auch Presbyterial = Verfassung; aber ein Zusammenfluß von mehrern

fierenben und hemmenben Berhaltniffen hat bis jest ihre gebeihliche Entwidelung immer noch zurudgehalten, fo baf fie noch wenige ober gar teine Fruchte fur die protestantische Rirche Baierns bringen tonnte. Bu biefen ungunftigen Berhaltniffen gehoren gunachft mehrere bebeutenbe Bebrechen in der kirchlichen Berfassung felbft. Unter diefen Bebrechen ift das unverhaltnismäßige Uebergewicht ber Beiflichen über bie Laien; benn auf feche Geistliche tommt nur ein Laie, und biese Wentgen werben noch bagu aus bem Beamtenstanbe von ber Regierung gefett, find also nicht unabhangige Bertreter ber Rirche, sonbern nur Organe der Regierung. Ferner gebort dabin die Trennung in zwei Generalspnoben ju Unebach und ju Baireuth, wodurch die Rirche eines festen Mittelpunctes und fraftigen Busammenwirtens beraubt wirb. Dage tommt die unvolltommene Organisation der Presbyterien, ohne die es den Spnoden immer an Rraft und Leben fehlen muß. Das Institut ber Presbyterien murbe gwar der baierschen Rirche icon 1821 von ber Regierung felbst angeboten, allein die Ginführung scheiterte an bem Widerwillen der Geiftlichen und Gemeinden gegen die Rirchenzucht, welche ben Presbyterien in febr weitem Umfange übertragen werben Mach einem lebhaften Kampfe, in welchem Fuche und Lehmus als Bertheidiger der Presbyterien, Sepffert, Bepold u. 2. als Gegner berfelben auftraten, nachdem eine Confistorialverordnung vom Jahr 1822 die Wahl und Ginführung verordnet hatte, mogegen mehren Stadte, wie Ansbach, Nurnberg, Augsburg, Rothenburg, Rorblingen, Dintelsbuhl, Feuchtwangen u. f. w. Protestation einlegten, wurde burch eine konigliche Bestimmung bas gange Presbyterialmesen wieder aufgehoben, mit Ausnahme berjenigen Bemeinden, wo die Presbyterien bereits gemahlt maren, und es vertagte die Generalspnode von Ansbach und Baireuth vom Jahre 1823 die Einführung derfelben bis auf die nachste Spnode. So blieb das ganze Institut in diesem halben und darum unwirksamen Bustande, und es ift fehr zu beklagen, daß feine Wegner fich zur Bermerfung bes Gangen binreißen liegen, fatt ihren Widerstand nur auf die verberblichen bierarchischen Glemente zu richten. Doch immer aber ift es unter ben jest in Baiern obwaltenben Umfanben zu vermundern, daß sich bie baierisch protestantische Rirche in dem Grade, wie es der Fall ift, aufrecht zu erhalten vermocht hat. Die seit der Einführung der Spnobalverfassung gehaltenen drei Spnoben im Jahre 1823, 27 und 82 haben fast gar teine positiven Refultate für die Rirche hervorgebracht. Mehrere ihrer zeitgemaßen Untrage, g. B. auf eine von bem Ministerium bes Innern unabhangige Stellung des protestantischen Dberconsistoriums, auf eine gablreicher Theilnahme der Laien an den Synoden, auf Bereinigung der beiden Spnoden zu einer, murden eben fo wenig berudfichtigt, als die Bitte mehrerer protestantischen Mitglieder ber Rirchengemeinde gu Rurnberg im Jahre 1832, daß ber funftigen Generalspnobe eine ber Babl bet Geistlichen gleiche Bahl weltlicher Mitglieder durch freie Bahl ber Gemeinden beigefügt werben moge.

Bu erfreulichern Ergebnissen hat die seit 1818 eingeführte freie Richenverfassung in dem baierischen Rheinkreise, jest Pfalz, geführt, wo eine achtungswerthe Selbstständigkeit der protestantischen Rirche bezweckt worden ift. Die kirchliche Berfassung findet hier dadurch einen festern

bem Bolte, daß jede Pfarrgemeinde ein freigewähltes Preshat. An diese reiht sich die Diocesanspnode, die aus Geistd Weltlichen besteht, und eben so die General = und Provins !. Die Mitglieder der lettern werden jedoch nicht alle frei denn außer einem weltlichen und einem geistlichen Mitgliede Diocesanspnode sind alle Dekane von Amtswegen Mitglieder

Außerdem haben die Mitglieder ber Rreis = und Provingial= n Sig und Stimme; ein Abgeordneter bes Dberconfistoriums ind ein toniglicher Commiffar wohnt den Sigungen bei, eroffschließt sie. Gleich die erfte Generalspnode zu Raiserslautern ichte die icone Frucht der Union zu Stande. Die folgende ute auf dem gelegten Grunde fort, indem fie der unfrten Rirche techismus und ein Gesangbuch gab. Die britte Spnobe 1825 e sich ehrenvoll gegen bas Dberconfistorium. Diefes hatte Beregt gegen einen Paragraphen ber rheinbaierifchen Unionsur= er die heilige Schrift als ben einzigen Glaubensgrund und bie ehrnorm der unirten Rirche erklarte, modurch die fymbolischen n diefer Bedeutung verworfen wurden, und gegen ben neuen nue, weil er bas Dogma von der Erbfunde nicht mit aufgehatte. Die Synobe wies mit mannlichem Freimuthe beibe von fich und beharrte bei ihren Bestimmungen; doch erft olgte die konigliche Bestätigung Diefer Synodalbeschluffe.

Baben. In Baden wurde gleichzeitig mit der Union eine freisinnige Presbyterials und Synodalverfassung eingeführt. er Unerkennung sowohl der landeshoheitlichen als der dischossistergewalt des Landesherrn über die Kirche, nimmt diese doch für en Angelegenheiten vollständige Autonomie in Anspruch. Zuerst e einzelnen Pfarrgemeinden in ihren Presbyterien, die aus dem und einer Anzahl freigewählter Gemeindeglieder bestehen, die zur eigenen Verwaltung der sittlichen, religiösen und kirchlichen nheiten. Aus dem Presbyterium werden durch Wahl die Diösben gebildet, bestehend aus den sammtlichen Pfarrern der und aus wirklichen Mitgliedern der Kirchengemeinderathe, welser die Halfte der geistlichen Mitglieder betragen und von den rien gewählt werden. Die gesammte Landeskirche endlich wird Generalsnehe renrösentirt. Sie heltebt aus einer Anzahl frei

Generalspnode reprasentirt; sie besteht aus einer Anzahl frei Geistlichen gewählter Geistlichen, aus halb so vielen Weltli= ie aus den Kirchenvorstehern und durch diese gewählt wer-16 zwei geistlichen und weltlichen Gliebern ber evangelischen ial = Rirchenbehorde, einem von bem Großherzoge ernannten e der theologischen Fakultat ju Beibelberg und einem landes= Gommiffar als Prafidenten ber Spnobe. Sehr nachtheilig auf die Wirksamteit dieser Rirchenverfaffung bas lange Berer Zusammenberufung einer Spnobe nach ber ersten im Jahre wirft; benn nicht allein murbe dadurch die Ausführung mehigend nothwendigen Bedurfniffe der Rirche lange aufgehalten, ber burch bie Union und die neue Berfaffung geweckte frische eift wurde auch gleich in seiner Entstehung gelahmt und die lung und Belebung ber neuen Formen gestort. Ungeachtet bie neralspnobe auf das Jahr 1828 festgesett mar, tam sie boch Sandbuck IV.

21, 16. u. a. Auch bezog man die Stelle Jes. 12, 3. Ihr bet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem brunnen hierher. Bei Cassodor in Cantic. c. 7. komt divinus vor, und Bingh. Orig. T. IV. p. 141 erinnert, das der englischen Sprache noch gewöhnliche Benennung the Forstamme. Zuweilen soll das ex sonte oder ex sonte sacro au die Materie oder Art und Weise der Taufe aqua sontana, pu und die in den Baptisterien gewöhnlichen Springbrunnen,

maffer u. f. w. bezeichnen.

e) Die Benennung: die Salbung (xolopa, uitommt zwar zunächst nur der Consirmation zu, wird aber a Taushandlung beigelegt. Dieß konnte auch in der alten Klrche eher geschehen, da Tause und Consirmation nicht, wie bei und durch lange Beitmomente getrennte Acte, sondern ein zusammen des antocedens et consequens waren. Man hielt diese Salbieben so bedeutend und wirksam, wie die priesterliche; und dah hieronymus kein Bedenken, die Tause das Priesterthum des Leinennen. Seine Worte sind Dial. advers. Luciser. c. 2.: Stium Laioi, i. e. baptisma. Scriptum est enim Regnum nos et sacerdotes Deo et patri suo secit. Et iterum: sanctam, regale sacerdotium.

f) Ein ahnliches Berhaltnis findet auch Statt bei dem vorkommenden Namen: das Siegel oder die Versieg (σφραγίς, sigillum, signaculum, obsignatio). Wahrscheinlichkeit nach gründet sich derselbe auf mehrere Stell N. L., worin von der Salbung und Bersiegelung des heiligen die Rede ist. Dahin gehören die Stellen: Eph. 1, 13. 4, 80 8, 83. 6, 27. Act. 4, 27. 10, 88. 1 Cor. 6, 11. u. a. Gazüglich aber die Stelle 2 Cor. 1, 21. und 22., wo es heißt: ists aber, der uns befestigt, sammt euch instum, und uns gesalbt und versiegelt (δ χρίσας θεὸς, ὁ καὶ σφαγισάμενος ήμᾶς) und in unstre Berzer

Pfand, den Beift gegeben bat.

Fragt man nach dem Grunde dieser Benennung, so liegt wohl zunächst darin, daß in den meisten neuen und alten S das Wort Siegel als Eigenthumszeichen gebraucht wird. Das druckt entweder den Namen oder ein Symbol oder Attribut det aus, der sich desselben bedient, und soll entweder ein stellverti Zeichen der Person oder ein Symbol des Rechts seyn. Nur de und Selbstständige hat ein Siegel als Personlichkeits und thumszeichen, und man wird im ganzen Alterthume keinen Fall wo dem Unfreien oder Sclaven ein Siegelrecht beigelegt wurd gilt nur als Sache und empfängt das Siegel als Beweis, daß Eigenthum eines andern sei.

In der christlichen Kirche sinden wir keinen andern Begri Sprachgebrauch; auch da, wo das Wort Siegel nicht von der vorkommt. In der Stelle 2 Tim. 2, 19. wird gesagt, das auf Grunde ruhende Gebäude (στερεύς θεμέλιος Θεοῦ έστηκεν) he Siegel. Hier ist σφραγίς so viel als Inschrift, Sentenz u. welche man auf Siegel, Stempel und dergleichen zu setzen

deine reinkichlichen Behörden sind, da die Ortsvorsteher selbst dann daran Theil nehmen sollen, wenn sie katholisch sind. Die Ricchenvorstände sollen eine Rirchen ; Sitten und Schulpolizei ausüben; ihre Wirkssamkeit ist aber völlig dadurch gelähmt, daß es der Kirche ganz an den höhern Organen ihrer Autonomie gebricht, und daß sie selbst der Aussicht der weltlichen Regierung untergeordnet sind. Das Bedürfnisseiner selbsiständigen Organisation der protestantischen Kirche ist daher in Würtemberg sehr dringend. Schon 1830 sprach es sich durch die Geistlichen von 15 Discesanvereinen (fast ein Orittel der ganzen würstembergisch protestantischen Geistlichkeit) aus, welche in eigenen Einsgaben der Regierung die Bitte um eine repräsentative Verfassung der protestantischen Kirche vorlegten. Allein diese, wie andere Anträge sind dies jest ohne Erfolg geblieden. Moch viel entsernter als in Würrstemberg sieht

e) in Sessen » Darmstadt die protestantische Kirche von dem Biele einer selbstständigen Organisation. Hier sinden sich einige nur sehr schwache Spuren einer kirchlichen Reprasentation in den Lokalkirz chenvorständen, die in den einzelnen Gemeinden bestehen und nur nach einer hochst beschränkten freien Wahl zusammengesetzt werden, so daß sie ganz in den Händen der Regierung und der weltlichen Lokalbehörzben bleiben. Im Uebrigen ist die Kirche ganz nach dem Princip der Consistorialversassung organisit, und die kirchliche Gesetzgebung geht wie die politische, von den Landtagen aus. Erst 1832 ist diese Einz

richtung burch ein Ebict wieber bestätigt worben.

Lebendiger und kraftiger hat sich das Verlangen nach selbstständis ger Organisation der protestantischen Kirche durch Presbyterial = und Spnodalverfassungen in neuerer Beit in mehrern deutschen Staaten ges zeigt, wo seit 1830 freiere, reprasentative Staatsverfassungen in das Leben getreten sind. So haben sich gleichzeitig mit den politischen Reformen in Sachsen, Kurhessen, Hannover und Braunschweig zahl= weiche Stimmen für kirchliche Reformen erhoben. Doch ist in allen

biefen ganbern bas Berlangen noch unerfullt geblieben.

f) In Sannover sprach es sich nur durch mehrere Denkschrifs ten aus, welche die offentliche Meinung für eine Umgestaltung der tirchlichen Berfaffung in Dannover zu gewinnen fuchten, Die aber jum Theil ben richtigen Gesichtspunct verfehlten. Go gingen bie Borschlage Boltp's (die Rothwendigkeit zeitgemaßer Reformen in den kirchlichen Berbaltniffen bes protestantischen Deutschlands, Sannover 1831) haupts fachlich nur auf eine corporative Organisation und bobere Stellung bes geiftlichen Standes; er verlangt Synoben, aber nur aus Geiftlichen Ihm entgegen weist Petri (bie Bedurfniffe und aufammengefest. Bunfche der protestantischen Rirche im Baterlande, Sannover 1832) bas in Diefen Borfchlagen liegende Dierarchifche nach, er felbst verkannte bagegen zu fehr die kirchliche Autonomie, indem er den Synoben alle constitutive und executive Gewalt abspricht und sie nur auf bas Ausfprechen der Bunsche der Rirche beschränken will. Bergl. außerdem "über Bermaltung und Berfassung ber lutherischen Rirche im Konigreiche Hannover." Hannover 1832, und Schläger "was forbert bas Rirchen = und Schulmesen im Konigreiche Hannover?" Hannover 1832,

- g) In Braunschweig blieb man nicht blos bei Druckschiften sten stehen, sonbern die meisten Geistlichen des Landes, worunter auch die Generalsuperintendenten und fast sammtliche Superintendenten, verseinigten sich im Januar 1832 zu einer Petition an den Perzog, um eine reprasentative Verfassung der Landeskirche. Die Regierung antwortete zwar darauf nicht mißfällig, versprach sogar die Verücksichtigung dieser Wunssche, sprach jedoch zugleich aus, sie erwarte das meiste Peil der Kirche davon, daß die Geistlichen personlich ihrer Wurde gemäß lebten, und scheint damit andeuten zu wollen, daß eine Veränderung in den Formen der Kirchenverfassung nicht nothig seyn wurde, wenn die Geistlischen ihre Schuldigkeit thaten. Wenigstens ist seitdem nichts weiter erfolgt.
- h) Auch in Burbeffen scheint wenig Aussicht zu einer geit gemaßen Umbildung der protestantischen Rirche zu fenn, und vielleicht liegt bie Schuld zum Theil an ben Beiftlichen felbft. Gie icheinen bas mahre Bedurfniß der Rirche nicht verstanden zu haben, indem fie es mit bem Interesse bes geiftlichen Standes verwechselten und baburch bie offentliche Meinung mehr gegen fich einnahmen als fur die Riche In diesem Sinne namlich richteten 160 Geiftliche im Sahre 1830 eine Petition an ben mit ber neuen Staatsverfaffung beauftragten Landtag, worin fie vor allen um Berbefferung ber geiftlis chen Befoldungen und um Firirung ihres Gehalts baten, dafur auf Einziehung einer Angahl Pfarreien und auf ben Bufdug einer jahrlis chen Summe von 30,000 Thalern aus ber Staatscaffe antrugen, und nur gegen das Ende noch den Bunich einer Spnodalverfassung ausfprachen, ohne jedoch auch beren Bebeutung für Die Autonomie ber Rirche bestimmt genug im Unterschiebe von bem Interesse bes geiftlichen Standes hervorzuheben. Mit Recht fand biese Petition von vielen Seiten Mißbilligung, und es war ein zeitgemaßes Bort, bas Bidell in diefer Sinsicht bagegen aussprach. (Ueber die Reform der protestantischen Rirchenverfassung in besonderer Beziehung auf Rurheffen. Marburg 1831.) In treffenben und fraftigen Bugen zeigt er den tiefen Grund des verfallenen protestantischen Rirchenwesens in dem Mangel an einer selbsistandigen Organisation, und drang bafur nach: brudlich auf freie, reprasentative Formen der Rirche gur Belebung des tirchlichen Gemeingeistes. Die neue Berfassung Rurhessens giebt auch für die Gemabrung biefer gerechten Forderung einige Soffnung, Die sich aber bis jest noch nicht verwirklicht hat.

Am kraftigsten und lebendigsten ist der Rampf fur die Presbotes rial = und Synodalverfassung seit der neuen reprasentativen Staats-

verfassung

i) in Sachsen geführt worden, eine Erscheinung, welche allen benen leicht erklärlich ist, welche die in Sachsen vorzugsweise ausgebils dete, in ihren Formen alles freie Bewegen aushebende Consistorialvers fassung in ihrer Entstehung und Entwickelung kennen gelernt haben. Die von den Geistlichen der Leipziger Dioces und später von vielen andern Geistlichen des Landes an die Regenten gebrachte Petition, in welcher neben der vom staatsrechtlichen Gesichtspuncte aus niemals zu begründenden Vertretung der Kirche und ihrer Geistlichen auf dem Landtage, die Rückgabe der Autonomie der Kirche durch eine Press byterial = und Synodalversassung geforbert wurde (vergl. die Wünsche

ber evangelischen Geistlichkeit Sachsens. Leipzig 1831), ist jedoch eben so wenig von Erfolg gewesen, als eine große Anzahl hierher gehöriger Flugschriften ahnlichen Inhalts. 3mar hat die Regierung im Jahre 1832 bie Einführung von Presbyterien und Ephoralspnoden verheißen, und die Geistlichen des Landes zur Eroffnung ihrer Ansichten aufgefors Wir schöpfen hieraus jedoch fur bie Neugestaltung ber sachsischen Rirchenverfaffung nur febr ichmache Hoffnungen, weil es an einem Centralpuncte fehlen wird, in welchem die Bestrebungen der Ephoral= fonoben fich einigen tonnten. Much vermogen wir in Bahrheit nicht einzusehen, welche Theilnahme bie Rirche diefen Ephoralspnoben Schen= ten tonnte, Diefem Institute, welches ifolirt und ohne Busammenhang mit einer freien Bertretung ber Gesammtfirche burch eine Canbessynobe, bie Geiftlichen Gelegenheit zu unnühem Disputat und Zeitversaum= tung fenn wird. Bergl. mas darüber im Artifel Bufe (poenitentia publica) 1r Bd. dieses Handbuchs Nr. VIII. p. 808 gesagt worden ist, esgl. 4r Bb. Artifel Presbyter p. 228. **3** 

7,

## Taufe

## im Kultus der Christen.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Personen, welchen die Tauk getauft wurden. III. Personen, von welchen die Tauk verrichtet wurde. IV. Bon den Taufzeiten. V. Oth wo die Taufe verrichtet wurde. VI. Von der Materie der Taufe. VII. Form der Taufe. VIII. Taufcerenden nien. IX. Bon den Zeugen und Bürgen der Taufe. X. Taufnamen. XI. Abweichende Ansichten der Hänge titer von der orthodoren Kirche Taufe und Taufgebräude betreffend. XII. Taufe in dem Kultus der heutiges christlichen Welt.

Citeratur. Monographien. Caroli M. Imp. epist. 4 Odilbertum de ritib. baptismi, cum Odilberti responso. In Maillonii Veter. Analect. (Paris 1723. Fol.) p. 75 seqq. — In differ Alcuini de baptismi caeremoniis epist. ad Oduinum. Werten p. 1150 soqq. (Paris 1617. Fol.) und epist. ad Carol. & de caerem. bapt. Ebend. und in Canisii Lection. antiq. Tom. 2. 1-542 seqq. ed. Basn. — Leidradi liber de sacram. baptismi 🛋 Carol. M. Bei Mabillon a. a. D. p. 78—89. — Theodulfi 4 de ritib. baptismi corumque significatu, ad Carol. M., edita et cod. ms. monast. s. Emmeran. Ratisbon. In Pezii Thesaur. and dotor. noviss. (Augsb. 1721. Fol.) Tom. 2. p. 6 seqq. — Johansis (Hymonidae) ep. ad Senarium de variis ritib, ad baptismum patinentib. in Mabillonii Mus. Ital. Tom. 1. P. 2. (Paris 1724. 4) p. 69 segg. - Undere Schriften aus dem Mittelalter führt Fabriche in Bibliographia antiq. ed. Schaffshausen p. 552 an. — Joseph ] Vicecomitis observationum ecolesiasticar. Vol. I., in quo de antique baptismi ritib. ac cacremoniis agitur. Mailand 1615. 4. (auch met) male einzeln gebruckt). - Jac. Canisii fons salutis s. primum sacrementor, omnium, baptismus etc. Cöln 1629. 8. — J. Monteni heil. Tauff-Historia; a. d. niederländ. Sprache übers. u. verm. v. Jac. Mehrning. Dortm. 1646. 49. 2 Bbe. 4. - F. U. Calixt. de anti-J. Dalaeus de quis circa baptismum ritib. Helmst. 1650. 4. baptismi vaeremoniis in sein. de cultib. relig. Latinor. I.L. 9. (Genf 1672. 4.) p. 1 seqq. — A. C. Schubert (pr. J. Musaeus) de ritib.

ecclesiae primitivae baptismulib. Jena 1674. 4. — J. Cabassutius liss. de ritib. olim haptismo adhiberi solitis in sein. Notit. eccleiast. (Lyon 1680. Fol.) p. 28 scqq. — J. Hoornbeck de baptismo reterum. In fein. Miscell. sacr. (Utr. 1689. 4.) p. 462 - 526. -La Ciampini explicatio duorum sarcophagor, sacrum baptismatis ritum radicantium. Rom 1697. 4., auch in der Galleria di Minerva Tom. 2. 2. S. p. 77 seqq. (Venez. 1697. Fol.) — Jo. Hildebrand rituals saptismi veteris. Helmst. (1699. 1711.) 1786. 4. — At. v. Dale ist. baptismor. cum hebraicor. tum christianor. Nach fein. diss. supra Arist. (Amst. 1705. 4.) p. 335 - 471. - Ch. Gli. Schwarze diss. le ritib. quibusd. formulisque a manumissione ad s. baptismum ranslatis. Altf. 1788. 4. — J. G. Walch ritus baptismales sac-Mi 2. Jena 1749. 4. — J. A. Stark Geschichte der Taufe und Taufgefinnten. Leipz. 1789. 8. - Al. Pirie diss. on baptism exented to illustrate the origin, history, design, mode and bject of that sacred institut. Lond. 1790. 8. — R. Robinson bet. of baptism etc. Lond. 1790. 4. — Ch. F. Eisenlohr histor. Bemerkungen über die Taufe. Tub. 1804. 8. — B. Schent Taufbuch be driftl. Religionsverwandte, oder Unterricht über alle Gegenstande, welche in Taufhandl. sowohl in firchl. als auch burgerl. Hinsicht betreffen zc. Beimar 1804. 8. - F. Brenner geschichtl. Darftell. ber Berricht. u. esspendung der Saframente von Chriftus bis auf unsere Beit. Thi. 1. bemb. 1818. 8. - Wir konnten bier nur die vormaltend archaolo: Ichen Schriften über die Taufe verzeichnen, die dogmatischen f. in Falch Biblioth. theol. I. 121, seq. 186. 273. 292. 295. II. 16. 19. 26. und die neuern bei Bretschneiber fpftemat. Entwidel. Be Musg. 707 ff. und Winer theol. Literat. Be Ausg. I. p. 449 f. - Schriften, B fich über einzelne Gebrauche bei ber Taufe verbreiten, führen wir Se gewöhnlich in ber Abhandlung an.

Allgemeinere archäologische Werke, wo von Er Caufe mit gehandelt wird. Bingh. Antiquitt. eccl. l.

- c. 5. (das ganze vierte Buch gehört beinahe hierher). — Blackster's christl. Alterthümer Thl. 1. p. 837—97. — Schöne in sein.

- chichteforschungen Thl. 1. p. 143—47. — Augusti's Denkwürdig:

- ien, beinahe ber ganze 7te Bd. auch Thl. I. p. 120—22. und

- bl. IV. p. 120—22. — Binterim Denkwürdigkeiten Thl. 1. Bb.

p. 105.

I) Lin leitende Bemerkungen. — Die Taufe ober ber Jesu verordnete Weihebrauch zur Aufnahme in seine Kirche ist für wamatik, Dogmengeschichte, kirchliche Archaologie u. s. w. eben so kitig, als die andere von Jesu eingesetze, religiöse Feierlichkeit, das bendmahl genannt. Es versteht sich von selbst, das wir nur hier rein kirchlich Archaologische ins Auge fassen können, und das wir wamatik und Dogmengeschichte ganzlich ausschließen mussen, in wiez beide Disciplinen nicht unumgänglich zur Erläuterung nothwendig ih. Um uns jedoch den Weg zu dem rein kirchlich archaologischen katerial zu bahnen, wird es nothig seyn, erst einige einleitende emerkungen vorauszuschicken. Sie betreffen

a) die Ltymologie des Wortes Taufe und die ziche Onomatologie dieses religiosen Gebrauchs. Was zuförderst die allgemein angenommene Benennung betrifft, so bezeichnen die beiden Formen, δ βαπτισμός (baptismus, i.) und τδ βάπτισμό (baptismus, atis), sie mögen nun spnonym sepn oder nicht, nach Etymologie und Sprachgebrauch, ein Untertauchen, Linztauchen u. s. w.; und die Wahl des Ausdrucks verräth ein Zeitalter, wo die später, besonders im Occident üblich gewordene Besprenzung (ritus adspersionis), noch nicht eingeführt war. Im A. T. ist sowohl βάπτω als βαπτίζω die Uebersehung der hebrässchen Zeitwörter die die simmergo 2 Wos. 12, 22. 2 König. 5, 14. γαμ submergor Ps. 9, 16. 69, 8. γαμ Chald. tingo, in die Farbe eintauchen, Dan. 4, 80. 5, 23.

Dieselbe Bedeutung findet man auch im N. T., wo sänter breimal, santizw aber dreißigmal vorkommt. S. Schleußner, Wahl u. a. Am entschiedensten spricht dafür die metaphorische Bedeutung vom Bersinken im Elende, welche man Mrc. 10, 88. und 39. Luc. 12, 51. 1 Cor. 15, 19. u. a. bestimmt findet. Auch im Sprischen und Arabischen haben die Worte, mit welchen man die Tause be-

zeichnet, die Grundbedeutung von untertauchen.

Die deutsche Benennung Taufe tommt zuverlassig von Ciefe her und in ber Terminologie ber Bergwertstunde findet man die Bot ter: die Teufe, teufen, aufteuchen u. a. sehr häufig. richtigen Erklarung bes Wortes bient, mas Luther (Germon vom Sakrament ber Taufe, s. Walche Ausgabe Thl. 10. p. 2593) erim nert: "Die Taufe heißt auf Griechisch Baptismus, zu Latein Mersie, "b. i. wenn man etwas ganz ins Wasser taucht, bas über ihm zu-"sammengeht. Und wiewohl an vielen Orten der Brauch nimmer ift, "die Kinder in die Taufe gar zu stoßen und zu tauchen, sondern sie "allein mit der Hand aus der Taufe begeußt; so sollte es doch so sepn "und ware recht, daß man nach Laut des Wortleins (Taufe) bas "Rind, oder jeglichen, ber getauft wird, gang hinein ins Waffer fentte "und taufte und wieber herauszoge. Denn auch ohne 3meifel in dents "icher Bunge bas Wortlein Taufe hertommt von dem Worte tief, "baß man tief ins Wasser senkt, was man taufet. Das forbert auch "die Bedeutung der Taufe; denn sie bedeutet, daß der alte Mensch "und sundliche Geburt von Fleisch und Blut soll gang ersäuft werden "durch die Gnade Gottes, wie wir horen werden. Darum follte man "der Bedeutung genug thun und ein recht volltommenes Beichen geben."

Die Verschiedenheit der Form santious, und santious haben wir schon erwähnt, und zugleich, daß Biele beide als spnonym betracten. Es läßt sich auch nicht leugnen, daß sie theils im N. T., theils von mehrern Kirchenvätern so gebraucht werden. Bon der Tause Joshannis wird Mt. 3, 7. u. a. säntious gebraucht; dasselbe von der christichen Tause als permanentes Institut, Rom. 6, 4. Eph. 4, 5. u. a., besonders aber in der mehrsachen Bahl von jeder Art der Abwaschung, wie Mrc. 7, 4. 8. u. a. Auch Hebr. 9, 10. und 6, 2. dürsten santiousel eher gewöhnliche Lotionen, als religiöse Handlungen sepn. Allein man würde irren, wenn man deshalb die Regel sestssen wollte, daß santiouse gewöhnliche Abwaschungen und Keinisgungen (bei gottesdienstlichen Gebräuchen, heiligen Geräthen und der gleichen), säntious hingegen die religiöse Handlung oder Tause bedeute.

Denn außerbem, daß bieser Unterschied nicht stets beobachtet wird, lehrt auch die Geschichte, daß vielmehr der entgegengesette Sprachgebrauch in der Kirche geherrscht habe. Immer sind die Abhandlungen, wo von der kirchlichen Tause die Rede ist, negt rov pantiouov, de daptismo, nicht aber negt rov pantlouaros oder de daptismate überschrieben, wenigstens bei den Lateinern, wie man sich aus Tertullian, Ambrossus, Augustinus, Hilarius und Optatus u. a. überzeugen kann, und diesem alten Sprachgebrauche folgen auch die neuern Dogmatiker in der katholischen und evangelischen Kirche, welche stets de daptismo hans deln. Dagegen wird die Handlung des Untertauchens, Abwaschens oder Besprengens, sei es nun in gewöhnlicher oder kirchlich religiöser Hinsicht, fast immer durch pantioux (baptisma, welches nach der Etymologie zunächst id quod immersum est, bedeutet), bezeichnet. Außer dem Worte Bantiouós wird die Tause auch

b) λουτρόν, lavacrum, genannt. Man will damit nicht an jedes Wasserbad oder an solche religiose Handlungen der Heiden, dergleichen das lavacrum Palladis, die Ganges: und Indusbader u. a. sind, sondern an die heilige Handlung der christlichen Kirche, wodurch die Reinigung und Einweihung fürs Christenthum geschieht, gedacht wissen. In dieser Beziehung wird Eph. 5, 25. von der Kirche gesagt: "va αὐτὴν ἀγιάση, καιθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ υδατος ἐν ἑἡματι. Proch ausdrucksvoller aber heißt die Taufe Tit. 3, 5. λουτρὸν παλιγγενεσίας, Bad der Wiedergeburt, wozu das erläuternde: ἀνακαίνωσις τοῦ πνεύματος ἀγίου (Erneuerung des heiligen Geistes) gesett wird,

und womit Joh. 3, 5 ff. ju vergleichen ift.

Diese Benennung, so wie doutoor the peravolas u. a. sinden wir bei den Kirchenvätern sehr häusig, und wenn sie auch blos doutoor allein seten, so sügen sie doch gewöhnlich etwas hinzu, was die Bedeutung und Wirksamkeit der heiligen Handlung näher bezeichnet. Bergl. Clement. Alex. Paedag. l. l. c. 6. und Justin. Mart. Apolog. l. c. 79. Auch Tertullian de bapt. c. 5. 7. 16. braucht blos lavacrum, aber in solcher Verbindung, das man ihn nicht misdeuten und etwas anderes, als das lavacrum vitale darunter verstehen kann.

- Die Kirchenvater nennen auch nicht selten die Tause
  c) το ύδωρ, aqua, welche Benennung im R. T. nicht vorzommt, obgleich die Alten das ύδωρ ζων oder ύδωρ της ζωης in der Offenbarung Johannis disweilen so deuten. In dem angeblichen Diazloge Justin. M. p. 231 heißt es: Διὰ τοῦ λουτροῦ της μετανοίας καὶ της γνώσεως τοῦ θεοῦ. — το βάπτισμα, το μόνον καθαρίσαι τοὺς μετανοήσαντες δυνάμενον, τοῦτό έστι το ύδωρ της ζωης. Der Sinn ist ein negativer, wie ihn Luthers Katechismus ausdrückt. Die Tause ist nicht schlecht Wasser, sondern ein Gnadenwassen. s. w. s. w. oder, wie der Catechism. Romanus. P. II. c. 11. 6. hat: Baptismus est sacramentum regenerationis per aquam in verbo. Tertullian sángt seine Abhandlung de baptismo c. 1. mit den Worten an: Felix sacramentum aquae nostrae, qua abluti pristinae caecitatis in vitam aeternam liberamus.
- d) Dieselbe Bewandtniß hat es mit dem Worte: die Quelle ή πηγή fons, auch wohl το φρέαρ, puteus, cisterns. Es ist ή πηγή υδατος άλλομενον ελς ζωήν αλώνιον nach der Deut. Apoc. 4, 7. 17.

21, 16. n. a. Auch bezog man die Stelle Jes. 12, 3. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Beils brunnen hierher. Bei Caffiodor in Cantic. c. 7. tommt fons divinus vor, und Bingh. Orig. T. IV. p. 141 erinnert, daß die in ber englischen Sprache noch gewöhnliche Benennung the Font baber stamme. Buweilen soll bas ex fonte ober ex fonte sacro auch blos die Materie oder Art und Beise der Taufe aqua sontana, pura etc., und die in den Baptisterien gewöhnlichen Springbrunnen, Quellmasser u. s. w. bezeichnen.

e) Die Benennung: die Salbung (χρίσμα, unctio) kommt zwar zunachst nur ber Confirmation zu, wird aber auch ber Taufhandlung beigelegt. Dieg konnte auch in ber alten Rirche um fo eber geschehen, ba Taufe und Confirmation nicht, wie bei uns, zwei, burch lange Beitmomente getrennte Acte, fondern ein zusammenhangenbes antecedens et consequens waren. Man hielt biefe Salbung für eben fo bedeutend und wirkfam, wie die priefterliche; und daber tragt hieronymus tein Bedenten, die Taufe bas Priefterthum bes Laien gu nennen. Seine Worte find Dial. advers. Lucifer. c. 2 .: Sacerdetium Laioi, i. e. baptisma. Scriptum est enim Regnum quippe nos et sacerdotes Deo et patri suo fecit. Et iterum: Gentem sanctam, regale sacerdotium.

f) Ein ahnliches Berhaltniß findet auch Statt bei bem fo oft vorkommenden Ramen: das Siegel oder die Versiegelung (σφραγίς, sigillum, signaculum, obsignatio). Mer Bahrscheinlichkeit nach grundet sich berfelbe auf mehrere Stellen bes D. T., worin von der Salbung und Berfiegelung des heiligen Geiftes die Rede ist. Dahin gehoren die Stellen: Eph. 1, 18. 4, 80. 30h. 3, 33. 6, 27. Act. 4, 27. 10, 38. 1 Cor. 6, 11. u. a. Gang vorzüglich aber die Stelle 2 Cor. 1, 21. und 22., wo es heißt: ifts aber, der uns befestigt, sammt euch in Chriftum, und uns gesalbt und versiegelt (ὁ χρίσας ήμᾶς, θεός, ὁ καὶ σφαγισάμενος ήμᾶς) und in unfre gerzen das Pfand, den Beift gegeben bat.

Fragt man nach dem Grunde dieser Benennung, so liegt berfelbe wohl zunachst darin, daß in den meisten neuen und alten Sprachen bas Wort Siegel als Eigenthumszeichen gebraucht wirb. brudt entweder den Namen oder ein Symbol oder Attribut besjenigen aus, ber fich beffelben bedient, und foll entweder ein ftellvertretenbes Beichen ber Person ober ein Symbol bes Rechts fenn. Rur ber Freie und Gelbstfandige hat ein Giegel als Perfonlichkeits = und Eigen= thumbzeichen, und man wird im ganzen Alterthume keinen Fall finden, wo bem Unfreien ober Sclaven ein Siegelrecht beigelegt murbe. gilt nur als Sache und empfangt bas Siegel als Beweis, bag er bas

Eigenthum eines andern fei.

In der driftlichen Rirche finden wir keinen andern Begriff und Sprachgebrauch; auch ba, wo bas Wort Siegel nicht von ber Taufe vorkommt. In der Stelle 2 Tim. 2, 19. wird gesagt, das auf festem Grunde ruhende Gebaude (στερεός θεμέλιος Θεού έστηκεν) habe das Hier ist oppayis so viel als Inschrift, Sentenz u. f. w., welche man auf Siegel, Stempel und bergleichen zu segen pflegte.

Es ist hier, wie Apoc. 21, 14. und in andern Stellen der Eigenthumsund Besitsstempel. Wer damit bezeichnet ist, wird für einen Unterthan Gottes gehalten und verpflichtet sich, den Willen seines Herrn zu ers füllen. In diesem Sinne nennt Gregor. Naz. (orat. 40. Opp. T. I. p. 630 ad. Par.) die Taufe bas Siegel und Zeichen der Herrschaft.

Aus Clemens Alexandrinus berichtet Eused. hist. ooclos. 1. III. c. 28., daß der Bischof Johannes einem gewissen Bischofe (wahrsscheinlich Polykarp von Smyrna) die Sorgsalt für einen gewissen ausgezeichneten Jüngling anempsohlen habe und sährt dann also fort: Der Bischof nahm den ihm anvertrauten Jüngling in sein Haus, unterhielt ihn, hielt ihn in Ordnung und nahm ihn sorgsältig in Acht. Endlich gab er ihm die Erleuchtung (exwirox). Hierauf aber ließ er von der großen Sorgsalt und Aussicht etwas nach, weil er dem Jüngslinge ein vollsommenes Verwahrungsmittel (rédeiox qudaxxipiox) anvertraut zu haben glaubte, daß er ihm das Siegel des Herrn (the oppaylda tov xuplou) gegeben. Hier können exwirox und excorsivax the oppaylda tov xuplou allerdings zwei verschiedene Acte, Tause und Consirmation, bezeichnen, aber es ist nicht nothwendig beis des zu trennen. Die Tause heißt häusig gwriouds und dieselbe heilige Handlung kann auch oppayls heißen, in wiesern der Täussing dadurch sür ein Eigenthum des Herrn erklärt wird.

Und so verhalt es sich auch mit dem lateinischen Sigillum und Signaculum. Nach Tertullian Apolog. c. 21. de spectac. c. 4. 24. u. a. ist Signaculum corporis, welches er auch Signaculum sidei nennt, die Tause, wodurch wir, wie die Juden durch ihre Beschneidung, dem Bolte Gottes beigesellt werden. Dieser Sprachgebrauch kehrt bes sonders häusig in den Katechesen des Eprillus wieder, z. B. Catech. L. J. 3. Catech. XVII. J. 35. — Eine gar gewöhnliche tropische

Benennung ber Taufe ift:

g) φωτισμός, φώτισμα, zuweilen τὸ φῶς, illuminatio, sacramentum illuminationis, illustrationis, lux mentis, oculorum etc. Der Grund davon ist theils ein inneres, weil wir, wie Clemens Alex. Paedag. I. I. c. 6. ich ausbruckt, durch biefe heilige Handlung das heilige, und beglückende Licht, wodurch wir das Göttliche erdauen, empfangen; theils ein außerer, weil man voraus feste, daß jeder zur Taufe zugelassene Schüler hinlanglich unterrichtet und iber die Wahrheiten des Christenthums gehörig aufgeklart sei. Bei der Rindertaufe hielt man vorzugsweise die erfte Bedeutung fest, wobei der Laufe eine munderbare und übernatürliche Rraft und Wirkung beigelegt purde. Indef konnte boch auch die zweite Bebeutung, in sofern bie Beugen und Bürgen (testes et sponsores) ale hinlanglich vorbereitet vetrachtet murben. Daber unterwarf auch die alte Rirche Dieselben einer vorgangigen Prufung, welche die Stelle bes bei ber Taufe ber Erwachenen vorgeschriebenen Scrutinium vertreten sollte. Darüber, so wie iber bie bavon abgeleiteten Benennungen ber Katechumenen poricoterot, pwrioGérrec, vergl. den Artifel Ratechumenat. -Borftellung und Administration der Taufe, als Sakrament und geseimnifvolle Handlung und als Theil der Artandisciplin beziehen sich Die fo oft vortommenben Benennungen:

h) Μυστήφιον (arcanum, sacramentum) τελείωσες οδα τελετή, perfectio (Bollendung bes vorbereitenden Unterrichts zur Anfenahme) μύησες (initiatio) μυσταγωγία (Einführung in die Mysterien) σύμβολον (tessera, das Realzeichen, worauf man Einlaß erhielt, Gastefreundschaftsmarke, sodann die Parole, das Paswort u. s. w.). Roch näher bezeichnend sind die Ausdrücke: σύμβολον σωτηφεωθές oder τῆς σωτηφίας, und σύμβολον τοῦ άγιασμοῦ (Symbolum sanctificationis). Auch nachdem die Kindertause allgemein geworden, blieben diese Benennungen dennoch und wurden nur mehr im metaphorischem Sinne genommen.

i) Außerdem ist der kirchliche Sprachschat noch sehr reich an Bernennungen, welche von Zweck, Krast und Wirkung der Taufe herge nommen sind. Wir theilen die am häusigsten vorkommenden mit, behandeln sie aber nicht weitläuftig, da sie sich theils von selbst versteben, theils auch durch das übrige Material dieses Artikels leicht verständlich werden. Es gehören hierher die Namen Indulgentia, Sacramentum indulgentiac, divina indulgentia, Absolutio oder Sacramentum absolutionis et remissionis peccatorum. Mors peccatorum. Gratia — Δωρον. Ουλακτήριον εφόδιον oder τὰ εφόδια viaticum, πελιγγενεσία σωτήρια — μεγάλη περιτομή — Census Dei.

Hierher scheinen auch noch die weitläuftigern und zum Theil pomphaften Schilderungen der Taufe zu gehören, die man bei den Rirchenvatern findet, z. B. Clemens Alexandr. Paedag. I. I. c. 6. Cyrill. Hierosol. Procatech. §. 16. Besonders Gregor. Nas. Orst. 40. Joh. Damasc. de side orthodoxa l. IV. c. 10. Optat. Milevit.

de schism. Don. 1. V. p. 80.

Schon das zeither Gesagte wird zureichen, um die Reichhaltigkeit ber Tauf= Onomatologie und eben dadurch die Wichtigkeit und Mannigsaltigkeit der Vorstellungen zu bezeichnen, die im christlich = kirchlichen Leben in Beziehung auf diesen religiosen Ritus herrschte, und desthalb glaubten wir diesen Punct nicht ganz übergehen zu dursen. Will man, was diese Onomatologie betrifft, sich noch vollständiger unterrichten und ins Einzelne eindringen, so sindet man reichen Stoff bei Bingh. Vol. IV. l. Xi. c. 1. überschrieben: de diversis daptismi nominibus et appellationibus in ecclesia primitiva.

2) Ale einleitende Bemerkungen zu diesem Artikel icheinen auch

noch folgende drei Fragen zu gehören:

a) Gab es vor den Zeiten Jesu und noch im Zeitalter Jesu selbft eine Proselptentaufe unter den Juden?

b) Die Taufe Johannis, wie laßt sie sich erklaren, und wie war sie von der von Christus angeordneten verschieden?

c) Was ist von der Taufe Jesu zu urtheilen, und welche Fra

gepuncte sind babei wichtig geworden ?

a) Was den ersten Punct betrifft, so scheint das Daseyn einer jüdischen Proselytentause vor den Zeiten Jesu nicht geleugnet werden zu können. Freilich ist von Manchen die Proselytentause schon aus dem Grunde, wenn auch nicht völlig bezweiselt, doch für eine seltene Ersscheinung gehalten worden, weil gebildete Heiden im Romerreiche das Judenthum verachteten. Indessen lagen Motiven, zum Judenthume überzutreten, den Heiden nahe genug, welche unter den Juden lebten

und Gewerbe trieben. Manche lockte vielleicht auch bie Freiheit vom Militairdienste, Joseph. antig. 14, 10, 18. Buweilen bezweckte man eine Beirath, Joseph. antiqq. 20, 7, 8. Aber ficher mar es auch bef ben erstarrten Formen bes Ethnicismus und bei bem eine große Leere gurudlaffenben Ctepticismus fur manche ein tieferes Bedurfnig, wie bas Beispiel solcher lehrt, welche, als das Licht der christlichen Wahrheit aufging, fich ber neuen Rirche anschlossen, Aet. 6, 5. 18, 48. 16, 14 seg. 17, 4. So viel fieht man ichon aus bem D. E. Mt. 23, 15., daß bas Profelytenmachen von Seiten ber Juden betrieben murbe. Auch fam es fruber ichon vor, bag Gingeine von den Beiden zu bem Judenthume übertraten, g. 23. nach Nehem. 10, 28. maren gleich unter ber neuen Colonie in Palastina Proselyten. Bei ber Borliebe der Juden für Lustrationen ift es nicht unwahrscheinlich, daß sich schon vor Christo Die Profelyten, welche als Seiden für unrein galten, einer Bafchung unter= werfen mußten, fei es nun vor ber Beschneibung ober vor bem barges brachten Opfer, welche lettere beibe Stude fur unumganglich notbig bei Beiben, welche jum Mosaismus übergetreten maren, erachtet murs ben. Der Einwand, daß Philo und Josephus nichts davon ermahnen, lagt fich vielleicht dadurch am besten beseitigen, daß ihnen bergleichen Erscheinungen etwas gang Gewohnliches waren, welches zu ermahnen fie nicht ber Dube werth hielten. Fur unfern 3med bleibt nur biefes wichtig, daß vor Jesu Beiten die Proselptentaufe als ein eigentlicher Bestandtheil der feierlichen Gebrauche, mit welchen Seiben in ben Mosaismus aufgenommen murden, Statt fand. Ueber die schwierige Untersuchung, die Proselpten betreffend, ist febr belehrend ber Artifel Profelpten in Miners biblischem Reallerikon zweite Auflage, wo die wichtigsten Ergebniffe derfelben mitgetheilt find und eine reiche Literatur beigefügt ift. Wir haben uns burch das jest Gesagte ben Weg gur Beantwortung ber zweiten Frage gebahnt,

b) wie sich die Taufe Johannis erklären laffe, und ob, und wie sie von der von Jesu verordneten perschieden mart Die Taufe Johannis scheint das Dasenn ber Proselptentaufe allerdings vorauszuseten. 3mar ift der Berfasser der Schrift: Ueber die Taufe u. f. m., Leipzig 1802 p. 14. anderer Mei= nung. Er erinnert: Die Frage ber Pharifder: Warum taufft bu, wenn bu weber Christus, noch Elias, noch ein Prophet bist (3oh. 1, 25.)? scheint anzuzeigen, daß die Juden damals noch keine Proselytentaufe gehabt haben. Allein es ift ichon von Gifenlohr p. 911 richtig gezeigt worden, daß in der biblischen Ergahlung von Johannis Laufe selbst eine Spur liege, daß ber Begriff ber Taufe als eines Initiations = und Receptionegebrauche ben Juben vor Jesu gelaufig gemefen fenn muffe. Johannes (bemertt Gifenlohr) machte mit feiner Taufe tein Auffehen, als wie mit einem neuen, unerhorten und befrembenden Bebrauche. Micht bas Ungewöhnliche der Ceremonie jog eigentlich bie Menge berbei, sondern die ganze Handlungsweise des Johannes. Er wurde gmar vom Spnedrium burch Abgeordnete, welche Pharifaer waren, barüber gur Rebe gefett, aber nicht über ben Taufactus an fich felbit, fondern vielmehr deswegen, daß er, der doch nicht der Messas, nicht Elias, nicht der erwartete Prophet (Jeremias) fei, auch nicht fenn wolle, dieß boch - also eigenmächtig thue.

Das Johannes auch Michtjuden getauft habe, ift unwahrscheinlich; benn die Stelle Luc. 3, 14., wo von Rriegsleuten Die Rebe ift, welche bie Taufe Johannis begehrt hatten, tann nicht als Beweis Dafür dienen, da es bekannt ift, daß auch Juden in romischen Rriegediensten standen, und die Besatung solcher Orte ausmachten, wo ihr Befet sie nicht in Erfüllung ihrer Goldatengeschäfte hinderte. Alles fpricht bafur, bag blos Mitglieder des Bolts Gottes, nicht aber Deiden, an seiner Taufe, welche recht bedeutungevoll βάπτισμα της μετανοίας Act. 19, 4. genannt wird, welche er feinem Rufe: μετανοείτε, ήγγικε rào & Basilela two odparwo (vergl. Mt. 3, 2. 11. und die Parallelftellen) voranschickte, Antheil. nahmen. Statt vieler Beweise barf man nur ben Umftand hervorheben, daß Pharifder die Zaufe Johannis suchten, jene vornehme folze Secte, die so viel auf Absonderung von den Gojim hielt. Stellen wir nun die Taufe Johannis mit der Taufe Jefu zusammen, von welcher gleich die Rede fenn wird, so ergiebt fic gwar einige Aehnlichkeit, doch auch ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden. Gemein haben sie das mit einander, daß fie auf gottlichem Ansehen und gottlicher Anordnung beruben, worauf fich Johannes ausbrudlich beruft, Joh. 1, 33., - beibe find eine feierliche Aufnahme gur beffern Religionseinrichtung, die ber Deffias machen follte, beibe endlich legten die Berbindlichkeit auf, nach diefer beffern Religion fich einer mahren Tugend zu befleißigen, und gaben das Recht, um bes Meffias willen, alles Gute von Gott ju erwarten. Bei biefer Uebereinstimmung fanden sich aber gleichwohl folgende Unterschiede:

1) Johannes Taufe beschränkte sich nach dem oben Gesagten bies auf Juden; — Jesu Taufe aber mar für Juden und Beiden bestimmt.

2) Johannis Taufe sollte nach einer kürzern Dauer wieder aufhören (Mt. 8, 11. 12. Joh. 1, 15—27. 8, 27 ff. Act. 19, 2—7. coll. 1, 5. u. a. St.). — Die Taufe Jesu aber war für die Zeits dauer seiner Religion bestimmt.

3) Die Taufe Johannis nahm zu ber nun bald aufzurichtenben bessern Religionsverfassung auf, Act. 19, 4., die von Christo verordnete Taufe hingegen ist der Uebertritt zu der schon bekannt gemachten Einrichtung.

4) Johannis Taufe war nur eine allgemeine, und für jest noch unbestimmte Einweihung zur Religion des Messias, dessen Name und Lehren noch nicht bekannt waren, daher auch keine Formel dabei gebraucht werden konnte, die sich auf diese Dinge bezog, Joh. 1, 31.—Die Taufe Jesu hingegen war der Uebertritt zu der nun völlig bekannten Lehre Jesu, Act. 2, 41., daher sie auch im Namen des Waters, Sohnes und Geistes geschah.

lleber die oft aufgeworfene Frage: Warum sich Jesus habe taus fen lassen, und welche Taufe er empfangen habe? — giebt vielleicht Chrysostomus (Homil. de Epiph.) die natürlichste und einfachste Antwort: "Jesus empfing nicht die jüdische Tause, welche blos von "äußerer Bestedung reinigte; auch nicht die christliche, welche Verges, bung der Sünden ertheilt und die Gaben des heiligen Geistes schenkt; "sondern die Taufe Johannis, welche keins von beiden verschafft, bess, ser als die jüdische, geringer als die christliche. — Er übernahm sie "aber dennoch, theils um dadurch allgemein bekannt zu werden, theils

To kann es nur von ben Hypermontanisten gelten; benn wenig= 16 Tertullian weiß nichts davon und eifert dawider. Daß aber auch andern Gegenden dieser Aberglaube nicht ganz unbekannt mar, er= ht man aus einer Aeußerung des Gregor von Nazianz (orat. 49. baptismo p. 648. ed. Paris.), wo er sagt: η καί σύ μένεις τρός λουθήναι, και μαλλον έλεούμενος, ή μισούμενος. Bon bie= m Aberglauben, deffen Bingham gedenkt Vol. 4. 1. IX. c. 4. §. 3. ilt der Ueberschrift: Baptismus non tribuendus mortuis, giebt er lyenden Grund an: Haec praxis vana opinione videtur fundata, Rod si quis baptisma recipere in vita neglexisset, hic defectus 10dammodo post mortem illud recipiendo compensari possit. Hiert ift auch die stellvertretende Taufe der Lebenden für die Tobten, iche sich bei mehrern haretischen Parteien, besonders bei ben Mar= miten, fand, und mogegen mehrere Kirchenvater eifern, zu rechnen. ach Tertullian adv. Marc. 1. V. c. 10. ist diese Taufgattung eine achahmung der bei ben heidnischen Romern im Februar gebrauchli= n Todtenopfer und eine wichtige Handlung vane pro mortuis bapti-Dtur. Grundlich wird ebenfalls biefer haretische Aberglaube von ngh. 1. 1. §. 4. behandelt, welcher überschrieben ist: Nec vivis pro rtuis. Ubi de sensu phraseos apostolicae pro mortuis baptizari. führt eine Stelle aus Chrysost. Hom. 40. in 1 Cor. p. 688. ed. ancof. an, die in der deutschen Uebersetzung also lautet: "Wenn ei ihnen (ben Marcioniten) ein Catechumen aus ber Belt geht unel97), so versteden sie einen Lebenden unter dem Bette bes Berlichenen. Dann treten sie vor ben Tobten, reben ihn an und fraen ihn, ob er die Taufe empfangen wolle? Statt bes nicht ants fortenden Todten redet nun der unter bem Bette Berftedte, und klart, daß er getauft senn wolle. Und hierauf taufen sie ihn anstatt ts Berblichenen und treiben damit ein theatralisches Spiel (xa Janeo nì της σχηνης παίζοντες). Go viel vermag der Teufel über leicht= unige Gemuther. Rlagt man sie beshalb an, so berufen sie sich uf ben Apostel Paulus, welcher von der Laufe über den Lobten l Cor. 15, 29.) geredet habe." Hierauf zeigt der Betfasser das undlose bieses Borgebens. — Auch Spiphanius erwähnt bieses metes und erklart ben Paulinischen Ausspruch von ber Gewohnheit, Gatechumenen, welche bem Tobe nahe find, auch ohne Bollenbung te Vorbereitung das Bad ber Einweihung zu ertheilen - womit h Theodoret u. a. übereinstimmen.

Von der Sitte, Kinder, welche noch nicht ganz geboren, Embryound sogenannte Monstra (Mißgeburten, Unholde u. s. w.) zu
sen, sindet man in der alten Rirche keine Spur. Erst seit dem 13. drhunderte kommen kirchliche Bestimmungen über diesen Punct vor.
einer besondern Schrift von F. E. Gangiamila wird von den
beryonen gehandelt. Sie führt den Titel: Sacra Embryologia, und
belt unter andern auch von dem Kaiserschnitte, welchen die Geistliz
im Nothsalle vornehmen sollen. Das Instructionale Bamberg.
Sacram. dapt. c. 2. erlaubt die Ehuse im Mutterleibe vermittelst
er Röhre: Nemo in utero matris clausus baptizari debet, nisi
italibus ad generandum reseratis, medio Sphone in extrema
essitate partus per obstetricem ablut pouse.

über die Zeit, wo Christus die Caufe eingesest babe! Auf ben erften Blid scheint dieß gang entschieden nach bet Auferstehung und turg vor feinem Abichiebe von der Erde geschehen gu fenn, weshalb auch bie Evangelisten Mt. 28. und Mrc. 16. am Schlusse ihrer evangelischen Geschichte Die Ginsetzung der Taufe berich-Diefer Umftand ichien auch Chryfostomus, Leo bem Großen, Theophylakt u. a. so wichtig, bag sie, aller Schwierigkeiten ungeachtet, Die: fen Termin festhalten. Unter Diefen Schwierigkeiten aber fteht oben an, daß Joh. 3, 22. 4, 1. 2. u. a. ergahlt wird, Jefus habe gwar felbst nicht getauft, aber boch burch seine Junger taufen laffen. halb nahmen mehrere Rirchenvater an, die Taufe fei ichon vor bem Leiden Christi eingesett worden. Go bemerkt Augustin: (Tractat. 5. in Joann. c. 18.) Quamvis ipse non baptizaret, sed discipuli ejus: ipse et non ipse, ipse potestate, illi ministerio, servitutem ad baptizandum illi admovebant, potestas baptizandi in Christo per-Augustin felbst glaubt, Christus habe bie Taufe bameis eingesett, als er im Jordan getauft wurde. Auch Cyrill. Hieroest. Catech. III. nimmt an, daß durch den heiligen Leib Jeju bas Baffer fei geheiligt worden. Ja es ist selbst in das alte Taufformular ber Sat übergegangen, bag durch die Taufe Christi ber Jordan und alle Wasser geheiligt und zu einem mahren Taufmasser gemacht maren. Andere glauben die Einsetzung der Taufe von Seiten Jesu in Die Beit seten zu muffen, als er die Unterredung mit Nicodemus nach Joh. 3. hatte. Man glaubte namlich ben Ausspruch: Wahrlich, mahr= lich, ich sage dir, es sei denn, daß Jemand geboren werde aus dem Waffer und Beiste, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen, nothwendig von der Taufe verfteben zu muffen. Dennoch find die Umftande ber Erzählung bet Einsehung eines für alle Beiten gultigen Ritus nicht gunftig.

Daher zogen Undere die Meinung vor, daß Jesus schon bamals, als er seine Jünger aussendete, um die ersten Bersuche in ihrem Apostelberufe zu machen, die Taufe eingesett habe. Dieß scheint allerdings passend, nur bleibt es auffallend, daß unter den ertheilten Aufträgen

ber Taufe teineswegs Ermahnung geschieht.

Der Widerspruch nun, daß Jesus schon mahrend seines offentlichen Lebens den Seinigen zu taufen geboten und doch erst als Aufer standener, nachdem sein Wert hienieden vollendet war, die Laufe seier lich sanctionirt habe, last sich vielleicht auf folgende Art losen: Man kann einen allgemeinen Auftrag Jesu an seine Schüler die Laufe bet treffend annehmen, und zwar einer Laufe, die mit der Johanneischen viel Aehnlichkeit hat, und diesen Auftrag wieder von der feierlichen Sanction unterscheiden, mit welcher Jesus die Laufe einsetze, nach dem er sein irdisches Wert vollendet und den Universalismus und Kosmopolitismus seiner Religion ausgesprochen hatte. Bu dieser Annahme scheint nicht nur die Natur der Sache, sondern auch die Beschaffen heit der Stellen zu berechtigen, in welchen von der früher und später gebotenen Laufe Jesu die Rede ist.

Für die erste Zeit seines Lehramts ließ Jesus die Johannistaufe noch fortbestehen, und er konnte dieß um so eher, da er dieselbe durch seine eigene Person sanctionirt hatte, und da sie ihrem Zwecke und

prer Bestimmung nach sehr wohl mit ber Absicht Jesu Werenstimmer bie war Einweihung für die faoilela zur ovoarw, unt et tonninen wesentlichen Unterschied machen, ob der Taufer auf ber Ist: evoc, von welchem er selbst gegen die Juden bekannte, bas er inin t ihrer Mitte stehe, Joh. 1, 26., taufte, ober ob die Junger 300 im Glauben an den, welchen Johannes feierlich für ben Erwarte Rlart hatte, durch die Taufe verpflichteten. Wenn man bie Culten Rt. 4, 17 ff. und Luc. 7, 29. mit einander vergleicht, so ergiebt fit graus, daß in ber erften Beit die Lehre Jesu eine Predigt ter duße war. In der ersten Stelle heißt es: Don der Zeit an b. h. bald nach seiner Taufe) fing Jesus an zu pres igen und zu sagen: Chut Buße, das Simmelreich it nabe berbeigekommen. Das ist boch offenbar baffelbe, as unmittelbar vorher von Johannes berichtet wird: Ju der Zeit am Johannes der Täufer und predigte in der Wa. e des judischen Candes und sprach: Thut Buße, as Simmelreich ift nabe berbeigekommen! Mt. 3, Aber nicht blos die Uebereinstimmung ihrer Predige wird ngegeben, sondern auch die Wirkung berfelben. Es heißt in dieser beziehung Luc. 7, 29. 30.: Und alles Volk, das ihn drte, und auch die Follner, gaben Gott Recht und ießen sich taufen mit der Caufe Johannis. Aber Pharisaer und Schriftgelehrten verachteten sottes Rath wider sich selbst und ließen sich nicht on ihm (d. h. von seinen Jüngern) taufen. Wie die aufe Johannis, so bezog sich auch die zuerst von Jesu gebotene Taufe os auf die Juden. Dieß erhellt schon baraus, daß, wie bei ber hannelschen, vor allen Dingen ueravoia geforbert wurde, welche in unte. Auch murbe es bei ber Genauigkeit, womit fonst die D. T. Schriftsteller alles, mas sich auf biefes Thema bezieht, berichten, gewiß icht unbemerkt geblieben sepn, wenn schon jest bie Beiden Butritt zu E Gemeinschaft der Rinder Gottes erhalten hatten. Dieg geschah erft ater, nachbem die Lehre Jefu bereits Burgel gefaßt, und nachbem efus burch feine Borberverfundigung von den andern Schafen, welche ich herbeigeführt werden und mit ben Ifraeliten zu einer Beerbe nter einem hirten vereinigt werden sollen (3oh. 10, 16. Eph. 2, 14.), inlanglich vorbereitet hatte. Erft nach feiner Auferstehung schienen bie unger, welche so viel Dube hatten, fich von ihrem judischen Parti-Marismus loszumachen, hinlanglich unterrichtet und reif, um ben habenen Universalismus und Rosmopolitismus, welchen schon bie bropheten des A. T. zum Theil so beutlich geahnt hatten, zu faffen. Die Ginsegung der driftlichen Taufe im engern Sinne erfolgte also lerbings erft turz vor ber himmelfahrt bei bem feierlichen Abschiebe fesu von feinen Jungern. Dur wenn man biesen Gesichtspunct fest= alt, erhalten die Worte ber Ginsetzung, wie wir sie Mt. 28, 18-20. le ben wurdigsten Schluß dieses Evangeliums, lesen, ihr volles Ges icht. Es ist der vollendete Meister, der Stifter des R. B., welcher n vollen Gefühle feiner Macht und Burbe bie fo inhaltereichen Borte ausspricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im sim-Siegel Danbbud IV. 80

mel und auf Erden, darum gehet hin in alle Welt und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Noch scheint als einleitende Bemerkung sur

biesen Artikel nicht unwichtig zu sepn,

3) eine Untersuchung über die Taufe im apostolischen Zeitalter, im Teitalter der Apostelschuler und der frühern berühmten Kirchenlehrer, weil man ches spater zu Ermahnenbe baburch ein helleres Licht erhalt. nicht bas Wort, sondern ber Geist, welcher bas Wort lebenbig macht, im Chriftenthume vorwalten folle, bavon liefert bie Taufe, wie fie bon ben Aposteln und Jungern Jesu ertheilt murde, ebenfalls einen deutlichen Beweis. Denn nur bie Berbreitung bes Evangeliums, die Ber pflichtung zur Unnahme beffelben und zur Beobachtung ber Lehre Jefu und die badurch zu bewirtende Sinnesanderung der gesuntenen Menschen als Hauptgegenstand vor Augen habend, ertheilten sie Daufe auf die einfachste Weise, ohne sich selbst, wie es scheint, der von Jesu angegebenen Formel zu bedienen. Denn jedesmal, wenn ber Taufe Erwähnung geschieht, wird nur gesagt, daß sie auf den Namen, ober in bem Namen Jesu Chrifti fei ertheilt worden. Denn als Petrus nach der Ausgießung bes beiligen Geiftes vor der versammelten Menge die eindringende Rede gehalten hatte, fragte ein großer Theil berfelben ben Petrus und die übrigen Apostel: Ihr Manner, lieben Bruder, was sollen wir thun! Und Petrus sprach zu ib Uendert eure Gesinnungen und jeder unter euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Chrifti, damit ihr Vergebung der Sunden erlangt, Act. 2, Gben fo taufte ber Apostel Philippus ben athiopischen Schap meister auf die Versicherung, daß er glaube, Jesus Christus sei Gob tes Sohn, Act. 8, 37. 38. — Auch Paulus und Silas ermahnen ben Rertermeister zu Philippi, bag er an den herrn Jesum Chriftum glauben folle, fo wurde er und feine Familie felig werden, Act. 16, 31.

Da die Taufe von den Aposteln auf eine so einfache Weise vollzogen wurde, fo fanden fie es auch nicht nothig eine Beschreibung von ber Art und Weise, Dieselbe zu ertheilen, uns zu hinterlassen. Aus den bilblichen Darstellungen aber, beren sich die Apostel Petrus und Paulus bedienen, indem sie von der Taufe sprechen, lagt sich mit vieler Ges wißheit schließen, daß die Täuflinge unter das Wasser getaucht worden find. Der erfte schreibt in seinem Briefe an die Romer, Cap. 6, 3. 4. Wisset ihr nicht, daß wir alle, die wir auf Christum Jesum getauft wurden, auf seinen Namen getauft sind! Wir sind mit ibm be graben durch die Caufe auf seinen Cod, auf bas wir, so wie Christus durch des Vaters Macht von den Todten auferweckt wurde, auch ein neues Les ben führen sollen. Dieses Bild des Begrabens und Wiederauf: stehens konnte nur burch gangliches Untertauchen und Wiebererheben, sinnbildlich dargestellt und ausgebruckt werden. Dieses Untertauchen

- schauspieler, zistrionen, Pantomimen, Possienreißer und andere Leute, welche für Geld ihre Person zur Belustigung anderer preisgeben. S. Conc. Eliberit. can. 62. Conc. Carthag. III. c. 85. Tertull. de spectac. v. 22. Sleichsam ein Sutachten darüber, das aber nicht zu Gunsten der genannten Personen ausfällt, sindet man in Epprians 61. Briefe an den Eucratius. Nach Augustin, de eivitate Dei 1. II. c. 14. muß man hierin das Beispiel der Römer nachahmen: Illi actores poeticarum sabularum removent a societate eivitatis et ab honoribus omnibus homines scenicos.
- y) Aber auch diejenigen werden ausgeschlossen, welche sich burch unmäßige Theatersucht und Liebhaberei an Jagd, Pferderennen, Saustkämpfen u. s. w. auszeichnen. Doch Mit zu bemerken, daß man dieß blos in den apostolischen Constitutionen und bei dem Montanisten Tertullian angegeben findet.

d) Sechter, Saustkämpfer, Wagenlenker (in ben schmpischen und eireensischen Spielen) und andere die personziche Würde berachtende Künstler. Constitut. ap. VIII. c. 32. Conc. Arelat. I. e. 4. Hieron. vit. Hilarii c. 13. u. a.

- e) Ustrologen, Auguren, Zeichendeuter, Jaubester, Beschwörer und andere Personen, welche Sözendienst und Aberglauben beförderten. Conc. Lodic. can. 36. Conc. Trull. c. 61. Chrysost. Hom. XIII. in P. ad Ephes. u. öfterer.
- Thusikanten, Canzer, offentliche Dirnen, Auppler, gurenwirthe u. s. w., welche ein ehrloses Gewerbe tieben.

n) Nach den apostolischen Constitutionen VIII. 32. und dem Conc. Tolet. I. c. 17. sollen auch die im Concubinate und in Polygamie Lebenden ausgeschlossen senn. Doch sind die Meizungen hierüber verschieden. Bingh. II. p. 233 segg.

9) Daß auch die Soldaten nicht receptionsfähig Bewesen seien, hat man häufig aus Conc. Nic. can. 12. beweis Allein Sugo Grotius, Biegler u. a. haben gezeigt, baß ich diese Berordnung nur auf die besondern Berhaltnisse und auf die unter Licin's Deere dienenden Individuen, Die fich des Abfalles jum Böhenbienste schuldig gemacht hatten, beziehe. In den apostolischen Constitutionen werden auch blos die Soldaten, welche vom Raub, Sewaltthatigfeit und Unrecht nicht abstehen wollen, von ber Aufnahme Prudgewiesen. Es ift baber eine gang richtige Bemertung Bingh. p. 283. Hace constant fuit ecclesiae regula, neque ullum exemplum reperiri puto, hominem quempiam a baptismo fuisse rejectum, cam solsm ob causam, quod miles esset, nisi illi vita quaedam dololatriae vel similis cujusdam rei cirpumstantia vitae genus vihosum reddidisset. Von allen Diesen Personen wird gesagt, das fie usgeschlossen senn sollen, so lange sie nicht ihre bisherige Lebensart und die Ausübung ihrer Runft ober bes Gewerbes aufgeben. Conc. Eli-Perit. can. 62. Conc. Carthag. III. 35.

Es ist also keine absolute, sondern nur eine bedingte Ausschließung. Lebrigens darf auch nicht vergessen werden, daß dieß schon von der

spåtern Beit gilt, wo bas Catechumenat sich vollig ausgebildet hatte, und wo zunachst erst in die Aufnahme desselben, nicht aber von ber Taufe die Rede senn konnte.

Bas den Grundsat selbst betrifft, so verdient bie Strenge, womit man denselben aufrecht zu erhalten ftrebte, ber Rirche zum größten Bete angerechnet zu werben. Es mar hierbei allerdings eine Condescenden gu Beit = und Nationalbegriffen; aber eine folche, welche fich ju alen Beiten rechtfertigen ließ, weil die Absicht unvertennbar mar, bas Chris ftenthum frei von jedem Bormurfe ju erhalten. Wenn ichon Die Rimer, wie Augustin de civitate Dei II. c. 14. bemertt, Die Chanspieler, Poffenreißer u. f. w. vom Burgerrechte und von allen Chme ftellen ausschlossen, so durfte die driftliche Rirche nicht den Schimf auf sich kommen lassen, als wolle sie sich durch ben Auswurf ber Menschheit bereichern. Gie mußte baber folden von den Beiden fter ehrlos erklarten Personen den Gintritt entweder gang unterfagen ober boch so erschweren, daß man ben driftlichen Ramen nicht laftern buffe. Darum ift auch bie Bemertung Bingh. Antiquit. T. IV. p. 225 treffend, wenn er fagt: Quando itaque hace vitae ratio (es if pe nachst von Schauspielern bie Rebe) inter ipsos gentiles adeo infamis fuit, mirum non est, ecclesiam nullos huic professioni addictes homines ad baptismum voluisse admittere, nisi prius tam igneminiosis artibus valedixissent. Quodsi secus fecisset ecelesia ipsa sese opposuisset opprobrio, et adversariis dedisset occasionem, quel ejusmodi perditissimi et profligatissimi homines ad ecclesiae admitterentur privilegia, qui a civitatis juribus et reipublicae honoribus essent exclusi.

Auch nach der Einführung der Kindertaufe blieb von dem allen Disciplinar = Rigorismus wenigstens noch darin eine Spur übrig, bas man solche Personen nicht zu Taufzeugen erwählen durfte. Ja selbst die neuere Zeit stellt wohl noch Beispiele auf, daß man Schauspieler, Seib tanzer und ahnliche Personen von der Ehre der Gevatterschaft ausschles.

B) Zeitraum, wo die Kindertaute im driftlich Pirchlichen Leben vorherrschend wurde. Schiedene Unsichten hat man auch über bie Rindertaufe gehegt und ihren Gebrauch bald in eine frubere, bald in eine spatere Beit gefett. Allein Diejenigen driftlich = firchlichen Alterthumsforscher haben gewiß Redt, welche behaupten, daß die Kindertaufe in der orthodo ren Rirde zu teiner Zeit außer Gebrauch gewesen fei. Man fest die Rindertaufe ichon in das apostolische Zeitalter und rechnet besonders diejenigen Stellen hierher, mo ergablt wird, daß eine ganze Familie sei getauft worden. Dahin ist zu rechnen die Stelle Act. 16, 15., wo von der Purpurframerin Lydia zu Philippi erzählt wird: als sie aber und ihr zaus getauft ward (ws & έβαπτίσθη, καὶ ὁ οἰκος αὐτῆς). Balb barauf Act. 16, 80-35. heißt es von dem Rertermeifter: Er führte fie, Paulus und Gila, heraus und sprach: Liebe Herren, mas soll ich thun, daß ich felis Sie sprachen: Glaube an den herrn Jesum Chriftum, fo wirst du und bein Haus selig. Und sie sagten ihm bas Wort bes Herrn und allen die in seinem Hause maren (naoi vois er if oluin avrov). Und er nahm sie ju sich in derfelbigen Stunde der Nati,

nd wusch ihnen die Striemen ab; und er ließ sich taufen ind alle die Seinen alsbald (καὶ εβαπτίσθη αὐτός, καὶ ἱ αὐτοῦ πάντες παραχοημα). Auch die Stellen Act. 2, 39. und 8, 8. find hierher zu rechnen, wo bei ber Aufnahme auch der Rinder τοίς τέχνοις τμων) und des ganzen gaufes ermahnt wird, wo= sit auch noch die Stelle 1 Cor. 1, 16. ju vergleichen ift, nach mels per Paulus das Saus des Stephanus (tor Tremara olxor) getauft at. Man mag nun hierbei immer erinnern, daß unter Saus und sausgenoffen, nicht sowohl Kinder, als vielmehr Anverwandte und Befinde zu verstehen seien, und daß auch die ermahnten Rinder rena bon Erwachsene, welche eines Unterrichts fahig maren, fenn tonnten. ther fo wie man diese Moglichkeit zugiebt, kann man auch auf ber mbern Seite baraus eben fo wenig die Moglichkeit ableugnen, bag uch Rinder gartern Altere barunter tonnen verftanden werben. Dieß t derfelbe Fall mit den Stellen 19, 13. Luc. 18, 15 ff., die eben fo venig einen bestimmten Befehl, als ein bestimmtes Berbot ber Rinvertaufe enthalten. Dagegen ist es besto gemisser, daß berühmte Rirs benlehrer die Rindertaufe als ein apostolisches Institut betrachten. Drigenes Hom. VIII. in Levit. Opp. T. VI. p. 137. ed. Oberth. agt: Addi his etiam potest, ut requiratur quid causae sit, cum Baptisma ecclesiae pro remissione peccatorum detur, secundum teclesiae observantiam ctiam parvulis dari baptismum, cum utique i nihil esset in parvulis, quod ad remissionem et indulgentism pertineret, gratia baptismi superflua videretur, vergl. Hom. XV. in Luc. und Commentar. in Mt. 1. V. Auch Augustin lehrt: Infantes saptizandos esse, universa ecclesia tenet, nec conciliis institutum, see semper retentum non nisi auctoritate apostolica tradit um credimus. Die Sicherheit ber Behauptung beiber Schrifts Beller ift eine Burgichaft für die Allgemeinheit der Ueberlieferung, daß de Rinbertaufe ichon in ben Ginrichtungen der apostolischen Rirche ib-In Grund habe.

Wolltommen von bem Dasenn ber Kindertaufe im 2. Jahrhunbert tann man fich überzeugen, wenn man fich an ben Gifer erinnert, womit Tertullian vor Dieser Sitte warnt. Die Hauptstelle ist de baptismo c. 18. Auf jeden Fall wird hier die Rindertaufe gemißbil= igt. Indeg bleibt es auch hier noch ungewiß, ob die Parvuli und die betas innocens gerabe Chriftenkinder find, ba man gar wohl berechtigt Date, auch an Juden = oder Seidenkinder zu benten. Man scheint Aber auf den Widerspruch Tertullians wenig geachtet und ihn fur eine montanistische Uebertreibung gehalten zu haben. Der beste Beweis Deson liegt darin, daß selbst Tertullians eifrigster Berehrer, der kar= Magifche Bifchof Coprian, tein Bebenten trug, in Diefem Stude von Finem Meister und Worbilde abzuweichen. Der afritanische Bischof Bus verwarf die Kindertaufe keineswegs, sondern hielt blos, da die Zaufe an die Stelle der Beschneidung getreten sei, einen Aufschub ber-Felben bis zum achten Tage für nothig. Hierüber berathschlagte Coprian einer Spnode im Jahre 253 mit 66 Bischofen, wo man fich für Rindertaufe erklarte und man hielt die actas innocens für taufbebiftig, wenn sie auch noch nicht gesündigt habe, da Sunde und Sould ia schon durch die leibliche Abstammung vorhanden sei.

S. Cyprian. Epiet. LXIV. ad Fidum. p. 158. Nach Manter Santbuch der altern driftlichen Dogmengeschichte 2r Bb. 2. Abtheil. p. 24 wurde von dieser Zeit an die Kindertaufe ein Gefet in der gangen afritanischen Kirche, das man auch nachher mit historischen Grunden vertheibigte, die menigstens Augustin kannte, wie wir oben gesehen beben, welcher sich geradezu auf die apostolische Tradition berief. nun die Taufe der Rinder, die von driftlichen Aeltern abstammten, vom Beginnen bes Chriftenthums an, wenigstens in mehrern driffis chen Landern Statt fand, lagt fich theils aus dogmatischen Ideen, bie schon fruh der Taufe ein besonderes Gewicht gaben, fo wie aus biffe rischen Grunden, darthun. Fur lettere ift besonders brauchbar Bingh. Vol. IV. L. XI. C. 4. S. 5. überschrieben Baptismatia parvulorum probatio ex antiquis ecclesiae monimentis, mo Beispiele der Kinder taufe auch aus der Zeitdauer der Arkandisciplin und des vollig ausge bildeten Catechumenats vorkommen. Die Behauptung also, daf bie Kindertaufe im 3ten und 4. Jahrhundert ganzlich aufgehört und nur die Taufe ber Erwachsenen Statt gefunden habe, hatte vielmehr fe ausgedruckt werden sollen: Die Kindertaufe ift in dem ge nannten Zeitraume und noch etwas weiter darüber hinaus im Verhältniß zu der Caufe der Erwachs nen seltener, welches aus dem häufigen Undrange zum Christenthume in jener Scitperiode erklätlich ist; nach dem Aufhören aber der Arkandisciplin und des Catechumenats (f. beide Artifel) tritt das um gekehrte Verhaltniß ein, und die Kindertause if die Regel, die Taufe aber der Erwachsenen die Ausnahme. Fragt man aber, warum in dem genannten Beit raume die Taufe der Erwachsenen so häufig mar? so ist es nicht schme, aus der Lage und Beschaffenheit der driftlichen Religionsgesellschaft it. richtige Antwort zu geben. Die ichnelle Berbreitung bes Christenthum vermehrte die Bahl ber Taufcanbidaten auf eine ungewöhnliche Beife Die Apologeten legen auf die rasche Ausbreitung der christlichen Reli gion viel Gewicht und finden darin die Erfüllung der Weissagung, M fich die Menge ber Beiden jum Berrn betehren werde (Jef. 60, 3). Wenn auch, nach der Behauptung einiger neuern Schriftsteller, Angaben der Alten über die rasche Bermehrung ber Bekenner ich Christenthums zuweilen etwas übertrieben fenn follten, fo tann be Richtigkeit derfelben im Allgemeinen nicht bestritten werden. gen, welche Kaiser Julian, der Sophist Libanius, der Senator Er machus u. a. über die Berehrung der Galilaer anstimmen, ist die best Rechtfertigung der christlichen Apologeten und Geschichtschreiber. 2014 kann die Geschichte des Islamismus, welcher im Laufe eines 340 != hunderts Fortschritte machte, wie wir sie bis jest noch bei keiner Relie gion kennen, als brauchbare Analogie für die Ausbreitung des Chair stenthums gelten. Wenn schon gur Beit bes Drucks und ber Beifch gung die Bahl der Bekenner des Christenthums sich mit jedem Sahne mehrte, und der Ausspruch Tertullians: Das Blut der Mir buchstäblich is tyrer ist neue Aussaat für die Kirche, Erfüllung ging, wie mußte nicht erst die Zahl derselben zunehmen, als Constantin der Große das Christenthum zur öffentlichen Religion bes 

eiche erhob, und Theodossus der Große alle Ueberreste bes Gogenenstes zu vertilgen und ben Paganismus (bie Bauernreligion, wie an ben Polytheismus im Gegensage bes Hollenismus ober ber Reli= on ber Gebildeten nach Julians Lieblingsausdrucke gu nennen pflegte), rachtlich und lacherlich zu machen suchte. Und in ber That lag im olptheismus meder überhaupt, noch in feiner progressiv vermehrten usartung irgend ein Grund zur besondern Unhanglichkeit feiner Be-Das Chriftenthum hatte Taufende von Martyrern, aber bie Beschichte schweigt von Martprern des Polytheismus. Auf jeden Fall aochte die Bahl derselben nur sehr klein senn. Die Apologeten reden ut von Prieftern, welche über den Berfall ihres Kultus und ber barus entspringenden Bortheile erbittert maren, von Runftlern und Raufeuten, welche vom Dhjecte bes heidnischen Rultus lebten und baber it die Fortdauer deffelben eiferten. Aber Enthusiasmus, wie ihn bas Thiftenthum hervorbrachte, finden wir nirgends. Der große Saufe wetließ freiwillig eine Religion, fur welche er ichon langft tein Intereffe mehr hatte. Die Staatsmanner, Militars u. f. w. folgten gern bem Beispiele der Regierung und des Hofs. Die Philosophen, Dichter, Rhetoriter, Grammatiter u. a. richteten fich entweder gleichfalls nach Robe, oder fanden in der driftlichen Religion eine Seite, welche bun dieselbe annehmlich und interessant machte und ihren Idealen

Det ihrer Phantasie einen freien Spielraum verschaffte.

Rurg, die driftliche Kirche erhielt im 4. Jahrhundert einen Bubeche von Taufcandidaten, wovon man im apostolischen Beitalter noch ine Uhnung haben konnte. Das Berhaltniß berfelben zu ben gebor= Ehristen mochte zuweilen und an manchen Orten ungefahr bem= digen gleichen, welches in spatern Sahrhunderten zwischen den Chri= Atindern und den Proselpten aus dem Juden = und Heidenthume er dem Islamismus umgekehrt Statt fand. Es konnte nichts natur= ber sepn, als daß dieser unerwartete Zuwachs einen großen Ginfluß T die Form der Aufnahme haben, und daß dabei die Mindergahl sich o ber Mehrzahl richten mußte. — hierzu kam nun noch inebefon= ber eigenthumliche Geschmad bes Zeitalters am Mpsteriosen. Bemein und tiefergreifend diefer war, kann man aus Lucian von amosata, Plutarch, Jamblichus, Julianus, Apulejus, Petronius, umianus Marcellinus u. a. Profanschriftstellern, aber auch aus Aftinus Martyr, Theophilus aus Antiochien, Clemens von Alexan= ien , Arnobius, Minutius Felix , Lactantius u. a. lernen. Inbem thristlichen Lehrer und Worsteher sich wenigstens zum Theil nach die= Denfart bes Zeitalters richteten, hofften fie, nicht nur baburch bem Pristenthume außerlich zu nüten und der driftlichen Rirche neue Mit= leber zuzuführen, welche mahrscheinlich ohne diese mysteriose Form icht zu gewinnen gewesen maren, sondern sie scheinen auch die Ueber-Bung gehabt zu haben, daß der Inhalt der driftlichen Lehre selbst Ater diefer Form weit beffer eingesehen und bewahrt bleiben murbe. Rach fustinus Martyr Apolog. I. S. 81. war schon die Religion des A. B. inter ber Mysterienform mitgetheilt. Die Damonen haben bie Ambolischen Handlungen, wovon Moses und die Propheten reden, bei en Beiden nachgeahmt und bei benselben Lustrationen und Weihungen ingeführt. Auch das Bad der Proserpina ist von ihnen aus spåtern Beit gilt, wo bas Catechumenat sich völlig ausgebildet hatte, und wo zunächst erst in die Aufnahme desselben, nicht aber von der Taufe die Rede sepn konnte.

Bas den Grundfat felbft betrifft, fo verbient die Strenge, womit man denfelben aufrecht zu erhalten ftrebte, ber Rirche gum größten Lobe angerechnet zu merben. Es mar hierbei allerdings eine Condescendenz gu Beit = und Mationalbegriffen; aber eine folche, welche fich zu allen Beiten rechtfertigen ließ, weil bie Absicht unverkennbar mat, bas Chris stenthum frei von jedem Bormurfe ju erhalten. Wenn ichon bie Ros mer, wie Augustin de civitate Dei II. c. 14. bemertt, Die Scham spieler, Poffenreißer u. f. m. vom Burgerrechte und von allen Chren: ftellen ausschlossen, so durfte die driftliche Rirche nicht ben Schimpf auf sich kommen lassen, als wolle sie sich durch den Auswurf ber Menschheit bereichern. Gie mußte daher folchen von den Beiden für ehrlos ertlarten Perfonen ben Gintritt entweder gang unterfagen ober boch fo erschweren, daß man ben driftlichen Namen nicht laftern durfte. Darum ift auch die Bemerkung Bingh. Antiquit. T. IV. p. 225 treffend, wenn er fagt: Quando itaque hace vitae ratio (es ift gunachst von Schauspielern bie Rebe) inter ipsos gentiles adeo infamis fuit, mirum non est, ecclesiam nullus huie professioni addictos homines ad baptismum voluisse admittere, nisi prius tam ignominiosis artibus valedixissent. Quodsi secus fecisset ecclesia ipsa sese opposuisset opprobrio, et adversariis dedisset occasionem, quod ejusmodi perditissimi et profligatissimi homines ad ecclesiae admitterentur privilegia, qui a civitatis juribus et reipublicae honoribus essent exclusi.

Auch nach der Einführung der Kindertaufe blieb von dem alten Disciplinar Rigorismus wenigstens noch darin eine Spur übrig, daß man solche Personen nicht zu Taufzeugen erwählen durfte. Ja selbst die neuere Zeit stellt wohl noch Beispiele auf, daß man Schauspieler, Seilztänzer und ahnliche Personen von der Ehre der Gevatterschaft ausschloß.

B) Zeitraum, wo die Kindertaute im driftliche Firchlichen Ceben vorherrschend wurde. Pochst ver-Schiedene Unsichten hat man auch über die Rindertaufe gehegt und ihren Gebrauch bald in eine frubere, bald in eine spatere Beit gefett. diejenigen dristlich = kirchlichen Alterthumsforscher haben gewiß Recht, welche behaupten, daß die Kindertaufe in der orthodos ren Kirche zu teiner Zeit außer Gebrauch gewesen fei. Man sest die Kindertaufe ichon in das apostolische Zeitalter und rechnet besonders diejenigen Stellen hierher, mo erzählt wird, daß eine gange Familie sei getauft worden. Dahin ift zu rechnen die Stelle Act. 16, 15., wo von ber Purpurframerin Lydia ju Philippi ergablt wird: als fie aber und ihr faus getauft ward (ws & έβαπτίσθη, καὶ ὁ οἰκος αὐτῆς). Bald barauf Act. 16, 30 — 33. heißt es von dem Rertermeister: Er führte fie, Paulus und Silas, heraus und sprach: Liebe Herren, mas foll ich thun, daß ich felig Sie sprachen: Glaube an ben herrn Jesum Christum, fo wirst bu und bein Saus selig. Und sie sagten ihm bas Wort bes Herrn und allen die in seinem Hause waren (naoi tois er ty olxiq avrov). Und er nahm fie zu fich in berfelbigen Stunde der Racht,

und wusch ihnen die Striemen ab; und er ließ sich taufen und alle die Seinen alsbald (xal isantlody autoc, xal οί αὐτοῦ πάντες παραχοημα). Auch die Stellen Act. 2, 39. und 18, 8. find hierher zu rechnen, wo bei ber Aufnahme auch der Rinder (τοῖς τέχνοις ὑμῶν) und des ganzen Saufes ermahnt wird, mo= mit auch noch die Stelle 1 Cor. 1, 16. ju vergleichen ift, nach wels cher Paulus das Saus des Stephanus (tor Trepara ofxor) getauft Man mag nun hierbei immer erinnern, daß unter Saus und Sausgenoffen, nicht sowohl Rinder, als vielmehr Anverwandte und Gefinde zu verstehen seien, und daß auch die ermahnten Rinder Texva fcon Erwachsene, welche eines Unterrichts fabig maren, fenn konnten. Aber so wie man diese Möglichkeit zugiebt, tann man auch auf ber anbern Seite baraus eben so wenig Die Moglichkeit ableugnen, auch Rinder gartern Altere barunter tonnen verftanden merben. ift berfelbe Fall mit ben Stellen 19, 18. Luc. 18, 15 ff., die eben fo wenig einen bestimmten Befehl, als ein bestimmtes Berbot ber Rinbertaufe enthalten. Dagegen ist es desto gewisser, daß berühmte Rirschenlehrer die Kindertaufe als ein apostolisches Institut betrachten. Drigenes Hom. VIII. in Levit. Opp. T. VI. p. 137. ed. Oberth. sagt: Addi his etiam potest, ut requiratur quid causae sit, cum Baptisma ecclesiae pro remissione peccatorum detur, secundum ecclesiae observantiam ctiam parvulis dari baptismum, cum utique si nihil esset in parvulis, quod ad remissionem et indulgentiam pertineret, gratia baptismi superflua videretur, vergl. Hom. XV. in Luc. und Commentar. in Mt. 1. V. Auch Augustin lehrt: baptizandos esse, universa ecclesia tenet, nec conciliis institutum, nec semper retentum non nisi auctoritate apostolica traditum credimus. Die Sicherheit ber Behauptung beiber Schrift: fteller ift eine Burgichaft für die Allgemeinheit der Ueberlieferung, daß Die Rindertaufe ichon in ben Ginrichtungen der apostolischen Rirche ibren Grund habe.

Wolltommen von dem Dasepn der Kindertaufe im 2. Jahrhunbert tann man fich überzeugen, wenn man fich an ben Gifer erinnert, Die Hauptstelle ist do womit Tertullian vor Diefer Sitte warnt. baptismo c. 18. Auf jeden Fall wird hier die Rindertaufe gemigbil= ligt. Indeg bleibt es auch hier noch ungewiß, ob die Parvuli und die actas innocens gerabe Christenkinder find, ba man gar wohl berechtigt mare, auch an Juden : ober Deibentinder zu benten. aber auf den Widerspruch Tertullians wenig geachtet und ihn für eine montanistische Uebertreibung gehalten zu haben. Der beste Beweis bavon liegt darin, daß felbst Tertullians elfrigster Berehrer, der tars thagifche Bifchof Coprian, tein Bebenten trug, in biefem Stude von feinem Melfter und Borbilbe abzuweichen. Der afritanische Bischof Ribus verwarf die Kindertaufe keineswegs, sondern hielt blos, da bie Laufe an die Stelle ber Beschneibung getreten sei, einen Aufschub berfelben bis jum achten Tage für nothig. hierüber berathichlagte Cpprian auf einer Synobe im Jahre 253 mit 66 Bifchofen, mo man fich für die Kindertaufe erklarte und man hielt die actas innocens für taufbeburftig, wenn sie auch noch nicht gesundigt habe, ba Gunde und ja schon burch die leibliche Abstammung vorhanden sei. Schuld

ben prophetischen Antunbigungen von ber Ausgießung bes heiligen Geisstes entlehnt. Die Weihungen ber Christen sind also teine Rachahmungen ber Heiden, sondern nur eine Wiederherstellung des Ursprungslichen. Dieselbe Vorstellung finden wir auch bei mehrern Bertheidigern des Christenthums, welche demselben teinen fremdartigen Zusat und teine Entlehnung aus andern Religionen beilegen lassen wollen.

Wie sich nun aus diesen eigenthumlichen Zeiterscheinungen die Seheimlehre, die Catechumenen mit ihren verschiedenen Graden und Abstufungen bildete, ist von uns hinlanglich in den Artikeln Disciplina arcani und Catechumenat gezeigt worden, auf welche wir darum hier zurückweisen konnen. Daß nun in dieser Periode auch Kinder, abstammend von christlichen Aeltern, getauft wurden, haben wir bereits bewiesen. Aber die Nachrichten, wie die Kindertause vollzogen wurde in den Tagen der Arkandisciplin und des ausgebildeten Catechumenats, darüber sind die Nachrichten theils selten, theils unbestimmt. Nur im weitern Berlaufe dieses Artikels werden wir hin und wieder etwas hier ber Geböriges erinnern können.

Wie es vielen andern Dingen und Einrichtungen ging, so geschah es auch bei der Taufe. Es hieß: Cessante causa, cessat effectus, 3m 5. und 6. Jahrhundert, wo bas griechisch romische Beidenthum fo gut, wie ausgestorben war, und wo die barbarischen Bolter fast alle das Christenthum angenommen hatten, murden die außerchriftlichen Catechumenen immer feltener. Ueberdieß hatte ber Beift und Befchmad ber Bolter eine gang andere Richtung genommen. Der Bang jum Mpsteridsen mar vermindert, und so mußten die alten Ideen von der Nothwendigfeit, übernaturlichen Kraft und Wirtsamteit der Taufe, von den Gefahren des Aufschubs u. f. w. wieder mehr Eingang finden. Je mehr fich bie Lehre von ber Erbfunde und ber Pradeftination und der Gnabe und den Gnadenwirkungen, vom Glauben und den Saftamenten ausbildete, besto mehr Empfehlung mußte die Rindertaufe fim Schon Gregorius von Mpffa und Daziang hatten fie empfohlen, und, fo wie andere Schriftsteller, vor dem Aufschub der Taufe gewarnt. (Bergl. Büsching de procrastinatione baptismi apud Veteres ejusque caussis. 1747.) Noch mehr aber wirkte die Lehre des Augustinus, welcher wider die Pelagianer nicht nur die Ruglichkeit, sondern auch bie Nothwendigkeit bes Padobaptismus zeigte, und mit welcher eine neue Epoche in ber Geschichte ber Taufe anfangt, Die eine Menge Einrichtungen verschwinden laßt, auf welche die alte Rirche einen fo boben Werth gelegt hatte. Wir werden diefen Ginfluß beinabe in jedem folgenden Abschnitte biefes Artikels nachweisen konnen. Gregor dem Großen war die Sitte, Rinder zu taufen, ichon fo allgemein, bag man in ben Saframentarien Gregors und der folgenden Perioden nur Kinder als das gewöhnliche Object ber Taufe angeführt findet, und daß die Taufe ber Erwachsenen aus dem Juden = und Seidenthume oder Islamismus nur als Ausnahme zu betrachten ift. Bergl. Brenners geschichtliche Darstellung ber Berrichtung der Taufe **p.** 180.

Da zur Zeit, als vorzugsweise nur Erwachsene getauft wurden, auf die Taufe der Genuß des heiligen Abendmahls zu folgen pflegte, so übertrug man dieß auch auf die Kindertaufe und reichte den Neu-

function vorzugsweise übertragen. Mehrere solche öffentliche Berordzungen hat Augusti in seinen Denkwürdigkeiten 7r Bb. 144 gesammelt. Das Rituale roman. de ministro baptism. sagt: Legitimus saptismi minister est parochus, vel alius sacerdos a parocho vel ab Ordinario loci delegatus. Bom Bischose ist überall nicht die Rebe, sondern nur von den übrigen Geistlichen, und zwar heißt es: Bi adsit sacerdos (presbyter), diacono praeseratur, Diaconus Suddiacono, Clericus Laico u. s. w.

Daß man die Monche nicht als Taufer genannt sindet, rührt baher, daß sie in der alten Kirche unter die Laien gerechnet und von priesterlichen Verrichtungen ausgeschlossen wurden. Valesius ad Sozom. VIII. c. 17. behauptet zwar, daß sie schon im 4. Jahrhundert priesterliche Functionen ausgeübt hätten, allein seine Behauptung läst sich ticht rechtsertigen, wie Bingh. Tom. III. p. 83. vergl. p. 29 recht gut gezeigt hat. Der angebliche Canon des Conc. Nic. a. 325, welcher dem Monchen die Taufe erlaubt, ist unächt. Das erste Zeugniß kommt enst am Ende des 11. Jahrhunderts vor. Die Synode zu Nimes a. 1096 seht fest: Videtur nobis, ut his, qui sua relinquunt pro Deo, dignius liceat daptizare, communionem dare, poenitentiam imponere, nec non peccata solvere u. s. Seitdem sindet man auch den Klosterkirchen Baptisterien.

Gewöhnlich erklart man bas Burudziehen ber Bischofe von bem Taufen aus ber Bequemlichkeit und bem Bornehmthun berfelben, und war gum Theil in ber romischen Rirche selbst (f. Brenner p. 242), wech mehr aber von Seiten der Protestanten. Allein wenn auch bieß suweilen allerdings mahr gewesen senn mag, so ist boch bas Aufhören ides Taufens von Seiten der Bischofe in der Beranderung der Tauf= unbidaten mit zu fuchen. In ber alten Rirche bei ber Taufe ber Emachsenen und bei den regelmäßig bestimmten allgemeinen Taufter= minen diente es zur Erhöhung ber Feierlichkeit, und um die Begriffe von ber Wurde und Seiligkeit bes Sakraments zu erhalten, bag ber Bischof dasselbe eben so, wie das heilige Abendmahl administrirte. Much war dieß nach ber Lage ber Sache und den Umstanden, ohne htoge Befchwerbe und Beeintrachtigung ber übrigen Amtspflichten, aus-Mhrbar. Wie bei der Communion der Bischof blos consecutte, und Me Ausspendung seibst den übrigen Geistlichen überließ, fo mar es auch tei einer solennen Taufe an Oftern, Pfingsten oder Epiphanien schon Mulanglich, daß der Bischof die heilige Handlung durch Gebet eröff= nete und einige Tauflinge selbst untertauchte ober besprengte, Die übris aber burch bie Gehulfen bes Amtes administriren ließ. Als aber Me Rindertaufe vorherrschend murde, horte felbst die Doglichkeit auf, bef ein Bischof in einem ausgebehnten Rirchensprengel alle vorbmmenden Rindertaufen selbst hatte besorgen tonnen. Wie, wenn man unsern Superintendenten und Generalsuperintendenten sammtliche Zanfacte in ihren Diocesen zur Pflicht machen wollte! Etwas von te frubern Sitte, daß die Bischofe vorzugeweise tauften, ift in ber wischen Kirche immer geblieben, namlich daß ber Bischof einzig und Mein bie Confirmation zu verrichten hat. S. d. Artitel. Das Uebertagen der Taufe von Seiten der Bischöfe an die Presbyter und selbst

31 \*

an die Diaconen laßt fich darum schon aus bem eben Angeführten erklaren, so wie aus einigen andern Ursachen.

Von einer Vorbereitung des Täufers lesen wir im R. T. nichts: benn die Mt. 3, 4. erzählte Lebensart Johannis des Täufers gehört nicht hierher. Dagegen kommt schon Justin. Mart. Apolog. I. c. 61. p. 210 eine Aeußerung vor, welche hierher bezogen werden kann; denn hier ist nicht blos vom Gebete und Fasten des Täuslings, sondern auch von einem Gebete und Mitfasten derjenigen die Rede, welche zum Tauswasser sühren. Davon zeigen sich auch später, selbst nach Einführung der Kindertause, Spuren; denn mehrere spätere Conciliendeschlusse, wie z. B. Cono. Paris. a. 829. c. 31., verordnen, daß, so wie der Priester nüchtern Messe halte, er auch eben so die Tause verrichte. Doch mußten solche Verordnungen außer Kraft kommen, nachdem auch in der römischen Kirche die Tause in den Nachmittagsstunden vorgenommen wird.

Bon einer besondern Amtkkleidung des Taufers sindet man im Alterthume gar keine bestimmte Borschrift, aber die Boraussetung, daß die Taufe in veste candida (wie sich Hieron. adv. Pelag. I. Lausdrückt), geschehe. Da früher die Tausse in weißer Kleidung getaust zu werden und auch noch nach der Tause vor der Versammlung zu erscheinen pflegten (woraus die Benennung: Dominica in aldis, grex niveus u. s. w. entstand), so schien die Forderung, daß auch der Tausser diese Farbe, welche Symbol des Lichts und des himmlischen war, an sich trage. Der Ordo Roman. I. fordert für den Tauspriester wine und weiße Kleidung. Das Conc. Rotomag. a. 1072 fordert als Regel die Alda und Stola. Das Rituale Rom. redet von Superpellices et stola Violacea, und zugleich von einer Abwechselung mit weißen Kleidern.

Zeither ist nun gezeigt worden, daß die Personen, von welchen getauft wurde, einzig und allein dem Klerus angehörten. Es fragt sich nun, durften auch Nichtgeistliche (Laien) taufen, und wenn dieß gesstattet wurde, war es auch den Weibern, und selbst nichtchristlichen Individuen erlaubt zu taufen? Unlangend den ersten Bestandtheil unster Frage,

a) ob Laien überhaupt taufen durften! so ist diet burch Geset und Observang der alten Rirche außer allem Zweifel, und bie neuere Beit hat beibes so wenig aufgehoben, bag sie vielmehr bic Freiheit noch vermehrt hat. Indes darf man nicht vergessen, daß die für erlaubt gehaltene Laientaufe zu keiner Zeit eine gewöhnliche Ordnung und Praris, sondern stets nur eine Ausnahme von der Regel ober eine sogenannte Nothtaufe mar. Wir haben dafür bereits das Beugniß Tertullians, und im ganzen genommen war bieß auch bie Praris in der griechischen Rirche. Buforderst war die Nothtaufe jedem rechtglaubigen und unbescholtenen Christen nachgelaffen. Go verordnet das Conc. Eliberit. a. 313. can. 38. Peregre navigantes, aut si ecclesia in proximo non fuerit, posse fidelem, qui lavacrum suum integrum habet, nec sit bigamus, baptizare in necessitate infirmitatis positum Catechumenum. hier wird also erfordert aa) ein Fidelis (nioros), nicht ein Catechumen, welcher selbst erst die Taufe noch erwartet, bb) einer, welcher fich ber Taufe nicht unwurdig gemacht

hat, kein Lapaus, Traditor, Poenitentiarius u. s. w. ist. Die Worte: qui lavacrum suum integrum habet, konnen auf aa) und bb) bezos gen werden, cc) kein Bigamus, b. h. nach den Grundsäßen der Zeit keiner, welcher nach dem Tode des Gatten zu einer zweiten Che gesschritten. Hierin zeigen sich montanistische Grundsäße, welche die nuptias secundas nicht nur den Geistlichen, wie noch jest in der gries

chischen Kirche, sondern auch allen Christen verbieten.

b) Die Weiber anbelangend, so war ihnen in der frühern Beit das Taufen verboten, wie man dieß aus Tertullian und ben apostolischen Constitutionen sehen kann. Epiph. haeres. LXXIX. bez ruft sich, wie Tertullian, auf die Maria, die Mutter Jesu. "einmal," fagt er, "bas Taufen ward ihr übertragen, benn sonft "batte ja Christus von ihr und nicht vom Johannes getauft werben Auch war kein Weib zur Berkunbigung bes Evangeliums "und zum Lehramte, wie bie Apostel berufen. - Er zeigt bann, baß "selbst bie znoat, viduac Diaconissae, bei ben Saframenten zwar "Dienste leisten, diese aber nicht administriren burfen." - Dies Berbot ber apostolischen Constitutionen wieberholte bas Cono. Carthag. IV. a. 398-99. c. 20. Mulier, quamvis docta et sancta viros in conventu docerc, vel aliquos baptizare non praesumat. lange nach dieser Zeit erklarte sich die kirchliche Gesetzgebung problema= tisch über biefen Punct, erft Urban II. a. 1086 epist. ad Vital. ent= scheidet also: Super quibus nos consuluit dilectio tua, hoc videtur nobis ex sententia respondendum, ut et baptismus sit, si instante necessitate foemina puerum in nomine Trinitatis baptizaverit. Diese Entscheidung mußte auch endlich erfolgen, wenn man die übrigen Concessionen der Rirche für das Taufen ermägt, von welchen bald die Rebe fenn wird. Nachdem aber diefes Recht einmal eingeführt war, verdient es Billigung, daß man die Nothtaufe vorzugeweise den Weibern und insbesondere den debammen übertrug. Dieg wird gefordert in bem Ritual. Rom. de ministr. Baptism. S. 2., welches den Geiftlichen gur Pflicht macht, diefelben barin ju unterrichten. Curare debet parochus, ut fideles praesertim obstetrices, rectum baptizandi ritum probe teneant et servent. — Diefer Grundsat ift auch in der evangelischen Rirche angenommen. Bergl. J. H. Boehmer jus eccles. Protest. Tom. III. p. 821 - 22. Schenes Taufbuch p. 282 ff., wo jedoch die Nothtaufe felbst ale ein aberglaubischer und gefahrlicher Gebrauch gemigbil= ligt wird. Die sogenannte Spieltaufe des Athanafius übergehen wir hier als eine Sage ohne hinlangliche historische Begrundung. Athana= fius namlich foll als Spiel in feiner Rindheit an einigen mitspielenben Anaben die Taufe vorgenommen haben, welche auch in der Folgezeit als gultig fei angenommen worben. Bergl. Augusti 1. 1. p. 152 ff. und Schöne's Geschichtsforschung Bb. 2. p. 267. — Ueber die Gultigleit ber Regertaufe werben wir schicklicher weiter unten sprechen. Roch ift die Frage übrig, ob man felbst so weit geben konnte,

o) daß auch Nichtchristen, Juden, zeiden und Muhamedaner die Aothtaufe verrichten durften. Hatte sich einmal die Ausicht gebildet, daß die Taufe ohne Berlust der Seligkeit nicht könne unterlassen werden, so läßt sich erklaren, wie man auch eine von Nichtchristen vollzogene Nothtaufe gelten lassen konnte. Es

währte inzwischen eine geraume Beit, ebe man fich an biefen, auf ben ersten Blick allerbings fonderbaren, Gebanten gewöhnen tonnte und ebe man ihn bestimmt auszusprechen magte. Augustin war noch zweifelhaft, ob er einem Beiden die Sabigfeit, eine driftliche Taufe gu vollbringen, gutrauen burfe ober nicht, und wunschte, daß eine Rirchenversammlung barüber entscheiben mochte. Wenn Gregor III. ep. I. ad Bonif, bie von Beiden oder Gogenpriestern vollzogene Taufe für ungultig ertiatt, so geschah dies mahrscheinlich in ber Boraussetung, daß sie nicht rite geschehen fei. Er becretirt: Eoedem, quos a Paganis baptizates esse asseruisti, si ita habetur, ut denuo baptizes in nomine Trinitatis, mandamus. Eben fo; Qui a presbytero Jovi mactante et carnes immolatitias vescente baptizati sunt, ut rebaptizentur, praecipimus. Aehnliche Falle tommen auch in ben frantischen Rapitularien 1. VII. c. 401 - 405. vor. Man muß vermuthen, daß die Begiebung auf ben dreieinigen Gott ober auf Jesus Christus, welche zu allen Zeiten bei ber Taufe für wesentlich gehalten ward, vermißt, und baber bie Zaufe als teine driftliche betrachtet werbe.

Wenn bagegen biefes Betenntniß nicht fehlte, fo trug man tein Bebenten, die Taufe für gultig zu halten. Go bestimmte es bie erfte Synobe ju Complegne a. 757. c. 9.: Si quis baptizatus est a presbytero non baptisato, et Sancta Trinitas in ipso baptismo invocata fuerit, baptisatus est. Roch beutlicher in Beziehung auf eine, von einem Juden verrichtete Taufe, ift die Entscheidung des Papftes Ricolaus I. im 9. Jahrhundert (Respons. ad Consult. Belgar.). A quedam Judaco, multos in patria vestra baptizatos asseritis, et quid de his sit agendum consulitis. His profecto, si in nomine s. Trinitatis, vel tantum in nomine Christi, sicut in Actis apostolorum legimus, baptizati sunt (unum quippe idemque est ut s. exponit Ambrosius) constat, eos non esse denuo baptizandos. Entscheidung des Conc. Lateran. IV. a. 1215 fann jeder Mensch tam fen. Sacramentum baptismi in quocunque rite collatum proficere Diefen Grundfaten gemaß ertheilt auch bas Rituale Roman. de ministr. baptism. Jedermann ohne Ausnahme ble Befugniß der Nothtaufe: Quoties infans vel adultus versatur in vitas periculo, potest sine solemnitate a quocunque baptizari in qualibet lingua, sive clerico, sive laico etiam excommunicato, sive fideli, sive infideli, sive catholico, sive haeretico sive viro, sive foemina, ' servata tamen forma et intentione ecclesiae.

Nach Bohmer (jus eccles. Protest. III. p. 820) gelten diese Grundsche der katholischen Kirche auch bei den Protestanten. Er sast sie aber mit folgenden Worten zusammen: Quia vero esticacia deptismi dependet a side recipientis non dantis, parum resert, qua side et pietate id peragat minister ecclesiae, eum Spiritus Dei sudministret gratiam daptismi, non daptizans, et Dei manus sit, non ministri ecclesiae. Inde aeque essicax est daptismus, qui per malum, quam qui per bonum datur. Er suhrt auch sernerhin den passe sichen Ausspruch an: Non nocet malitia episcopi neque ad daptismum infantis, neque ad ecclesiae consecrationem, quia daptismum infantis, neque ad ecclesiae consecrationem, quia daptisma de datur, non ad homine venit. Mit welcher Sorgsalt und Senauigkeit die Scholastis und Casuistis des Mittelalters diesen Gegen:

tand behandelte, ersieht man auch baraus, daß sogar die Frage von der Selbstaufe verhandelt wurde. — Im Jahre 1250 entschied Papst Innocenz III. die ihm vorgelegte Frage: ob ein Jude, welcher dem Tode nahe und nur unter Juden sich selbst ins Wasser tauchte und dabei die Worte sprach: Ich taufe mich im Namen des Vaters — als recht getauft angesehen werden könne? aus dem Grunde verneinend, weil zwischen dem Täufer und dem Getausten ein Unterschied sepn musse. Wahrscheinlich aus demselben Grunde fällt das Conc. Nomans. a. 1234. can. de daptism. die Sentenz: Si quis se ipsum daptizaverit, talem non esse daptizatum ecclesia judicabit.

IV) Don den Taufzeiten. — Auch diesen Punct, wenn auch nicht in einer streng logischen Ordnung, findet man gut bearbeiste bei Bingh. Vol. IV. I. 11. o. 6. mit der Ueberschrift: De tempere et loco baptismi. Wir werden die wichtigsten Beränderungen, weit es sich thun läßt, nach der chronologischen Ordnung zusams

men ftellen.

In Beziehung auf bas apostolische Beitalter lagt sich bemerten: Die Apostel und Jünger binden sich an Leine bestimmte Zett, Du welcher sie bie Taufe ertheilen, sondern sie ergreifen hierzu immer ben glucklichen Augenblick, wo die Lehre bes Beile in ein glaubiges Derz eindringt, fo wie es auch bei ihrem eigentlichen Miffionsamte, ei ihrem Streben, das Christenthum sobald als möglich allenthalben berbreiten, und bei ber noch unvolltommenen außern Rirchenverfaf= ang nicht anders geschehen kann. Die Zeit ber Taufe ift baber bie leit ber Bekehrung. An bemselben Tage, an welchem Petrus zu ben erfammelten Juden bie erfte Rede hielt, werden jene getauft, die Rebe angenommen haben, Act. 2, 48. Noch andere Beispiele ber Apostelgeschichte sind: 8, 38. 16, 83. Sier geschieht also bie Lufe sowohl am Tage, als in der Racht, und zwar zu jeder Stun= be fich ben erften Bertunbern bes Evangeliums gunftig hiezu bar= etet. — Auch nach ben Zeiten ber Apostel benutt ber Gifer für bie Perbreitung des Christenthums jeden Beitpunct zur Taufe, wo Jemand Diefelbe sich empfänglich bezeigt. Bu gleicher Dagregel stimmt die mmer brohende Todesgefahr. Daher die Taufe an jedem Tage und 2 jeder Stunde des Tages, wie die von Stephanus, Laurentius und Abeen ertheilten Taufen beweisen. Bergl. Bingh. l. l. c. 6. g. 11. berschrieben: Baptismus ad nullum certum locum adstrictus apobolorum temporibus. Auch nach ber Taufbeschreibung bes Justinus Partyr scheint alles dafür zu sprechen, daß der Berfaffer teinen Terbestimmt, sondern die Taufe als öffentlichen und feierlichen Act, ieber gottesbienstlichen Bersammlung, für zuläffig erklart.

Allein schon Tertullian de baptismo c. 19. erklatt Ostern ind Pfingsten für die zwei zweckmäßigsten Taufzieten. Dabei beruft er sich nicht auf eine Tradition, sondern läst in mehr von dogmatischen Ideen bestimmen. Seine Worte sind: iem baptismi solemniorem pascha praestat, cum et Passio domini, qua tingimur, adimpleta est, nec incongruenter ad siguram inspretabitur, quod cum ultimum Pascha Dominus esset acturus, vissis discipulia ad praeparaudum invenietis inquit hominom qua bajulantem (Maro. 14. 15.) Paschae selebrandae locum

de signo aquae ostendit. Exinde Pentecoste ordinandis aquis lactissimum spatium est, quo et Domini resurrectio inter discipules frequentata est, et gratia spiritus s. dedicata et spes adventus Demini subostensa, quod tunc in coelos recuperato eo Angeli ad Apostolos dixerunt, sic venturum, quemadmodum et in coelos conscendit, utique in Pentecoste. Sed etiam Hierimias, cum dicit: et congregabo illos ab extremis terrae in die festo (Jerem. XXXI, 8.) Paschae diem significat, et Pentecostes, qui est proprie dies festus. — Andere Schriftsteller berufen sich auf eine apostolische Tradition und uralte Rirchenordnung, um Oftern ale Taufzeit darzustellen, 3. B. Leo der Große (Epist. 4. ad Sicil. Ep.), ber deshalb die Epiphanientaufe fur eine unverstandige Reues rung erklart. Man kann auch noch die Zeugnisse von Socrat. h. e. l. I. c. 5. Ambrosius de myster. Paschae 5. Augustin Serm. de tompore 160 u. a. anführen, woraus die Allgemeinheit ber Worstellung, baß Oftern die vorzüglichste Taufzeit sei, erhellt. Auch Papft Gelafius erklart die beiden Taufzeiten Oftern und Pfingsten für legitim. Baptizandi sibi quisquam passim quocunque nullam credat fiduciam, praeter paschale, festum et Pentecoste, excepto duntaxat gravissimi languoris incursu. Dag als Taufzeis bie Wigilien in der Ofter = und Pfingstnacht besonders wichtig waren, haben wir anderwarts icon in den Artiteln Auferstehungsfeft, Pfingften, nachtlicher Gottesbienft, bemerkt. Beitlauftiger ift befor bers von uns über die Oftervigilie gesprochen worden in dem Artikel Sabbatum magnum 4r Bb. d. Handb. p. 299. Für die Taufe in der Pfingstvigilie sprach schon die von uns vorhin angeführte Stelle Tertullians de baptism. o. 19. In ben Spnobalbeschlussen Beugniffen ber Kirchenvater finden wir in der Regel die Ofter = und Pfingfivigilie in biefer Beziehung einander vollig gleichgefett.

Bu diesen beiden feierlichen Taufterminen kam aber schon frühzeitig noch ein britter hinzu, namlich das Epiphanien fest. Und es läßt sich nicht in Abrede stellen, daß Geschichte und Gegenstand die ses Tages gut dazu geeignet waren. Auch über diesen Tauftermin has ben wir das Nothige bereits in dem Artikel Spiphaniensest 2r Bd. d. Handb. p. 47 f. bemerkt. Jedoch schwankten darüber in späterer Zeit sehr häusig die Urtheile der Kirche. Conc. Mogunt. a. 813. c. 4. drückt sich darüber so aus: Duo tompora, i. e. Pascha et Pentecosto, ad daptizandum a Rom. Pontisico legitime praesixa sunt. Dasselbe wiederholten fast wörtlich mehrere Synodalbeschlüsse aus dem 9. Jahrhundert. Ja, noch im 12. ermahnt der heilige Otto (Histor. S. Ottonis 1. II. c. 17.) die Pommern, daß sie ihre Kinder den Priestern darbringen sollen, opportuno tempore, scilicet in Sabbato

S. Paschae ac Pentecostes.

In Frankreich und Spanien muß auch die Taufe an Weihnachten und an den Gedächtnistagen der Apostel und Martvrer gewöhnlich gewesen seyn. Dieß erhellt aus den Verboten Conc. Matisc. II. a. 583. c. 3. In Ansehung der Martyrertage scheint man in der uralten Sitte, an den Gräbern der Martyrer das heilige Abendmahl zu feiern, einen Bestimmungsgrund gefunden zu haben. Auch war es eine Erinnerung an die Bluttaufe, wovon die Alten so viel reden und von per Tertullian de baptism. c, 16. sagt: Hic est baptismus, qui crum et non acceptum repraesentat et perditum reddit. — ) von der Taufe am Johannisseste und am Feste der Kirchweihe t man schon altere Beispiele. S. Sozom. h. e. l. II. c. 26. nis M. epist. 136 u. a. Doch sind die hier erwähnten Falle nur Ausnahme von der Regel zu betrachten.

So war es benn vom 2. Jahrhundert an firchliche Dbfervang irden und einen langern Zeitraum hindurch geblieben, gemiffe Tauf= ine im Laufe des Jahres beizubehalten, unter welchen Oftern und . igften ftete oben an ftanden. Deffen ungeachtet murde man febr , wenn man allen Lehrern die Meinung von einer absoluten Roth= sigkeit dieser Taufzeiten zuschreiben wollte. Etwas anderes ift es, Sache fur zwedmaßig und nuglich, etwas anderes, fie fur nothdig halten. Rein Kirchenvater hat biese Erscheinung für ein & Christi ober ber Apostel, sondern blos für eine nütliche Rirchenilt erklart. Sehr liberal erklart sich unter andern Tertullian de ism. c. 19. in dieser Beziehung: Ceterum omnis dies Domini omnis hora, omne tempus habile baptismo, si de solennitate rest, de gratia nihil refert. Der Berfasser unterscheidet fehr gut hen solennitas und gratia. Das erstere ist die kirchliche Feier= tit, welche an gewissen Tagen am zwedmäßigsten Statt findet; lettere geht auf die Rraft und Wirkung bes Sakraments, welche, alle Gnadenmittel Gottes, an feine Beit und an feinen Ort ge= en ift. Auf abnliche Weise erklaren sich auch Basilius ber Große, istinus u. a.

Bei diesen Grunbsagen und Ansichten ber alten Rirche konnte ther für keine strafbare Neuerung gelten, wenn man in ber Beit 10 - 18. Jahrhundert immer mehr anfing, sich bei der Taufe Rinder nicht mehr an die ehemals festgesetzten Taufzeiten n. Als Beugniffe davon gelten Edgari a. 967. can. 15. Leges yter. Northumbrens. c. 10. Conc. Lemovic. II. a. 1031. Wir finden nun bie ert. Tuit. de div. off. l. IV. c. 18. ibniß an jedem Tage des Jahres zu taufen und die Worschrift, die Kinder entweder innerhalb 80 oder 40 Tagen oder im Laufe Monats ihrer Geburt, oder nach 8 Tagen, ober sobald es gefor= wird, getauft werden sollen. Sin und wieder finden noch schwa= Beziehungen auf die alten Taufzeiten Statt. 218 die Nachtfeier Rißcredit gekommen oder abgeschafft mar, blieb die Stunde von 6 Uhr nach der alten Eintheilung (hora sexta usque ad nonam) Dster = oder Pfingstsabbathe die beliebte Taufstunde. Rur in spa= Jahrhunderten finden wir die Nachmittagestunden verboten, dage= die Vormittagestunden vorgeschrieben. Der Grund bavon ist tein elicher, denn er bezieht sich auf die bamale übliche Unmaßigkeit Bollerei bei ben Tauffesten. Das Conc. Colon. II. a. 1549. c. sagt: Prohibemus parvulos tempore pomeridiano baptizari, sed do jejuni et sobrii sunt homines et ad res tantas attenti.

Brenner, in seiner geschichtlichen Darstellung, sagt bagegen p. 274.: vielen Orten ist indessen bie jetige Praxis obigen Bestimmungen entgegen; benn die Kinder werden nun zu jeder Stunde des Tamenn es nämlich ihren Aeltern ober Burgen gefällig ift, meisten=

theils Nachmittags getauft. Ja wenn Erwachsene ober neugeborne Rinder an den Borabenden von Oftern und Pfingften getauft werben tonnten, fo geschieht es boch nicht. Rur bas Baffer wird noch en biefen Tagen geweiht, aber es ift Niemand ba, ber in baffelbe eingefentt wird. Go mag menigstens die Bafferweihe noch an die alte Sitte erinnern.

In der protestantischen Rirche ift nichts gesetlich über die Lauf: Man findet nichts darüber bei Bohmer, Schent u. a. stunde bestimmt. Die meisten Provinzial : Kirchenordnungen (bas Corp. jur. oceles Saxonici, Dreeden und Leipzig 1734 p. 23, die hanauliche vermehrte Rirchen : und Schulordnung, 1659 p. 14, 15 u. a.) bestimmen, baf die Taufe in der Regel mabrend bes Gottesbienftes und vor ber ber . sammelten Gemeinde geschehen soll. Daber mag fich auch die noch an manchen Orten herrschende Sitte Schreiben, Die Taufen so viel wie moglich auf die Sonn : und Sesttage zu versparen, und fie unmittelbar nach beendigtem Gottesbienfte zu verrichten. Allerdings ift biefes Beftreben, die Taufe nicht zu isoliren, sondern mit dem übrigen offent lichen Gottesdienste in Berbindung zu feten, an fich bochft lobenswerth. Aber man ift auch in protestantischen Lanbern febr baufig von diefer Sitte abgewichen und die Taufe wird gewöhnlich, ohne mit bem offentlichen Gottesbienfte gusammen gu hangen, in ben Dachmittags: ftunden von 8-6 Uhr vorgenommen. Sierin ift noch einige Begie bung auf die Sitte der alten Rirche mabrgunehmen. S. Jacobi Comitis Acami de paedobaptismo solemni in ecclesia latina et graces, sive de perpetuitate et dogmate baptizandorum cum infantum tum adultorum in Pervigiliis Paschae et Pentecostes. 1755. - Natalis Alexandr. de baptismi solemnis tempore. S. Thesaur. theol. Venet. 1762. — De baptismate paschali etc. liber ex Onuphrii Panvini Veron. commentariis, cum corollariis Jo. Marc. Suaresii. Romae 1556.

V) Von den Tauforten. — Auch hier wird es zweckmis Big fenn, die Untersuchung nach einer gemiffen chronologischen Dronung gu bestimmen. Es laffen fich namlich, wenn von bem Zauforte bie

Rede ift, drei Beitabschnitte unterscheiden:

a) die erfte Beit des Chriftenthums, mo es frei fand, nicht nut

ju jeber Beit, sondern auch an jedem Drte gu taufen;

b) die Periode, mo durch den Ginflug der Artandisciplin und bes ausgebildeten Catechumenats nicht nur eine größere Borbereitung und Feierlichkeit, sondern auch außerorbentliche Zauforte außer ben Rirchen erforderte und besondere Baptisterien nothwendig murben.

c) die Beit, wo nach allgemeiner Ginführung ber Rinbertaufe und Aufhebung der festgesetzten Taufzeiten, die Baptisterien entbehrlich wur den und wo die Rirche und ber in denselben befindliche Taufstein Der

gewöhnliche Ort ber Taufe murbe.

a) Wie im R. T. von teiner Taufzeit die Rebe ift, so finbet man auch keinen Taufort bestimmt. Wie Johannes im Jordan taufte, wie in diesem Flusse Sesus selbst die Taufe empfing, so verrichteten auch nach Joh. 3, 22. die Junger Jesu ihre ersten Taufen daselbft. Aber auch in jedem andern Flusse oder Wasser wurde die Taufe ver richtet, wie aus ben Erzählungen ber Apostelgeschichte 7, 36. 37. 16, 13 - 16. u. a. zu erseben ift. Bon Saustaufen tommen Apostelgeschichte 9, 18. 10, 47 — 48. und 16, 30 — 33. 34. Beispiele vor. In der Stelle Apostelgeschichte 2, 41. ist die Rede von einer öffentlis chen und gemeinschaftlichen Taufe (an einem Tage bei 3000 Seelen) in der Bersammlung in einem Sause 2, 1. 2., obgleich über die Art und Beise nichts Naheres angegeben ift. Diese Freiheit in ber Waht bes Taufortes finden wir auch bei den altesten Rirchenlehrern, j. B. Justinus Martyr. Apol. I. c. 61. Recognit. Clement. 1. IV. c. 32. VI. c. 15., wo die Rede ist von ποταμώ, πηγή und θαλάσση, worin nach Befinden ber Umstande bie Taufe verrichtet werden tonne. In diefer Beziehung ift besonders eine Stelle aus Tertull. de baptismo c. 4. merkwurdig, weil sie Die Taufpraris in Afrika, was den Taufort selbst betrifft, genau nachweist. Seine Worte find: Ideoque nulla distinctio est, mari quis, an stagno, flumine, an fonte, lacu an alveo diluatur, nec quicquam refert inter eos, quos Joannes in Jordane, et quos Petrus in Tiberi tinxit; nisi et ille spado, quem Philippus inter vias fortuita aqua tinxit, plus salutis, aut minus retulit. Auch in der Schrift de corona militum c. 3. ist das adituri aquam gang allgemein, und tann fich auf jeden Fluß, Quelle, Bafferbehalter u. f. w. beziehen.

Die Tradition und Legende ist sehr reich an Erzählungen von Hause und Gelegenheitstaufen. Der Bischof und Märtyrer Apollinaris taufte die von ihm Bekehrten nicht nur im Hause, sondern auch auf dem Meere. Es heißt hierüber in Surii vitae Sanotorum d. 23. Juli. lis, qui jam in Christum eredebant, missas et baptismata saciebat in domo tribuni oum discipulis suis — Baptizabat autem in

mari in nomine patris, filii et spirit. s.

Wom heiligen kaurentius wird Sur. I. c. d. 10. Aug. erzählt, bas er den Lucillus im Kerker, den Hippolytus nebst seiner Familie im Hause, und den Soldaten Ronus, welcher ihm einen Krug mit Wasser brachte, auf dem Wege taufte. Vom Diaconus Cyriacus wird berichtet (Sur. d. 16. Jan.), daß er eine persische Prinzessin in ihrem Schlafgemache und in einer silbernen Badewanne taufte, wobei die Setaufte völlig entkleidet war.

3m 4. und 5. Jahrhunderte hatte sich ber Glaube an eine besons bere Beiligkeit und Rraft des Jordans und ber Bunsch, im Baffer beffelben ber heiligen Taufe theilhaftig ju merben, verbreitet. Spuren Davon finden fich bereits fruber und in bem bereits angeführten Beis fpiele Tertullians, modurch er bie Tiber und ben Jordan in gleiche Rategorie fest. Das hierher geborige Beispiel Conftantins des Großen ergablt Euseb. vit. Const. M. IV. 62. Der heilige Basilius ber Große ward, wie fein Biograph Amphilochius meldet, im Jordan getauft. Doch jur Beit bes Dieronymus murden zu Bethabara viele getauft. Daffelbe wird auch in dem Stinerario bes Martyrers Untonius (aus bem 6. Jahrhundert) berichtet. Und so giebt es noch viele Zeugniffe von ber besondern Beiligkeit des Jordans. Diese Borftellung tommt auch noch in den spatern Zeiten zuweilen vor; aber bas ichon von Luther übersette alte Rirchenformular: Daß Christus den Jordan und alle Waffer geheiligt, lehrt, daß jedes Baffer burch die Rraft und Gnade Gottes, eben so gut zur Taufe fei, als jenes, welches unfer herr burch feinen Rorper gur Taufe geheiligt habe. Auch in der Zeit vom 8—12. Jahrhundert kommen noch Kaufsacte in Flussen, am Meere, in Fassern, geheizten Stuben u. s. w. vor. Doch ist zu bemerken, daß dieß nur in den außerordentlichen Fällen der Heidenbekehrung, wo die Beobachtung der kirchlichen Regel und Observanz nicht möglich war, geschah, und daß sie folglich in die Rategorie der Nothtause gerechnet wurden. Für diese nämlich war der Ort zu keiner Zeit fest bestimmt. Die Vertheidiger der spätern Kausart waren auch geneigt, die Licenzen in den ersten Jahrhunderten, wo Oruck und Verfolgung die Ausübung des christlichen Kultus erschwerzten, aus dem Gesichtspuncte einer Nothtause zu betrachten, und wollten daher nicht gestatten, daß man aus diesen Fällen eine Argumentztion gegen die Ordnung der freien und selbstständigen Kirche hernehme.

Allein, wie wir schon anderwarts gesehen haben, ging spaterhin barin eine Beranderung vor, daß man nicht mehr ohne vorhergegangenen Unterricht und ohne große Schwierigkeiten die Taufe ertheilte;

b) sic wurde nun nach langer Vorbereitung mit größern Scierlichkeiten in besondern Caufkirchen (Baptisterien) an festlichen Caufterminen ertheilt und wich nun vollig von der frühern Linfachheit und leichten Möglichkeit, sie zu erlangen, Da nun biese Beranderung durch bie Arkandisciplin und burch bas eingeführte Catechumenat bewirft murbe, und die Baptisterien gur Folge hatte, wovon wir in eigenen Artiteln bereits gehandelt haben (f. Artam Disciplin, Catechumenat, Baptifterien), fo tonnen wir uns hier turg faffen und auf bas bereits Gesagte gurudweisen. Daß man bie Taufhand: lung mit zur Arkandisciplin rechnete, ist von uns im Artikel Disciplina arcani 1r Theil biefes Handbuchs p. 510 gezeigt worden. Richt minder haben wir dargethan, wie bas Catedyumenat bereits im zweiten Jahrhundert begann, im dritten sich immer mehr ausbildete und bis jum Unfange bes 5. Jahrhunderts feinen bochften Gulminationepunct erreichen konnte und mit bem 6. Jahrhundert wieder aufhorte. dieser Periode wurden die Borübungen der Catechumenen gemobnlich, Die Taufgebrauche feierlicher und die Taufzeiten scharfer ausgeschieden. Es werden nun eigenthumliche Orte nothig, wo man die Taufhand: lung verrichtet, Baptisterien genannt, von benen wir auch in einem besondern Artikel 1r Band dieses Handbuchs p. 178 gehandelt haben. Bon bem Unfangepuncte, von ben Entstehungegrunden, von der Gins richtung und ben Borrechten biefer Baptisterien, so wie von bem muth maßlichen Ende derfelben, ift bort ausführlich gesprochen worden. dieser Periode sind also Tauforte besonders die Baptisterien, und mehtere Synodalbeschlusse wollen vorzugeweise diesen Ritus in benselben verrichtet miffen. Allein alles anberte fich, als

c) die Kindertaufe vorherrschend und der Bessprengungsritus gewöhnlich wurde. Hier ist der Ort, wo sich bereits unfre obige Behauptung rechtfertigen läßt, daß die Kinsbertaufe wesentliche Veränderungen in die Taufpraris der ältern Kirche brachte. Das Catechumenat wird ein ganz anderes, als es früher geswesen war. Die bestimmten Taufzeiten hören auf und man tauft an jedem Tage. Der Bischof ist nun nicht mehr einziger Administrator der Taufe, sondern es wird nunmehr den übrigen Klerikern dieses

Geschäft übertragen. Das Untertauchen bei ber Taufe hort auf und der ritus adspersionis tritt an feine Stelle. Die Baptisterien verlies ren nun ihren 3med und bie Berrichtungen gur Taufe verlangen nun eine viel andere und beschränktere Lokalitat, als in fruherer Beit, und Diese Lokalitat ist nun mit den Rirchen selbst verbunden. bung barauf fagt Brenner p. 300 - 301: "Dbgleich ber Beitpunet, "mo die Baptisterien vervielfältigt und zulest mit den Pfarrfirchen ver-"einigt oder vielmehr in dieselben verlegt wurden, nicht gang genau "angegeben werden kann, so laßt sich boch im Allgemeinen so viel "bestimmen, daß dieß von ber Zeit an geschah, wo die Tauftermine "nicht mehr beobachtet und die Ertheilung Diefes Satraments jedem "Geistlichen verstattet murbe." - Das gangliche Aufhoren ber allge= meinen Taufe und bas gangliche Gintreten ber Pfarrer in bie ebebent vom Bischofe vorgenommenen Berrichtungen hat die Taufbrunnen in die Pfarrfirchen gebracht, hingegen die in ben Dom = und Rathebralfirchen beinahe außer Gebrauch gesett. Daher ift es nun etwas Mertwurdiges, daß zu Luttich, wo gegen 80 Pfarrfirchen find, boch nur 5 derfelben Baptisterien haben; daß in der ansehnlichen Stadt Bor beaur nur bie Dom = und zwei Rloftertirchen bamit ausgestattet, und bag in manchen Stabten Staliens, g. B. Floreng, Difa, Parma und Pabua, noch immer gemeinsame Baptifterien an ben Sauptfirchen vorhanden sind. Die Rirchengesetze dringen von ber Beit an, wo bie Gelegenheit zur Taufe so haufig ist, besto ernstlicher barauf, baß sie nur in den Tauffirchen vollzogen werde. Das Conc. Viennense a. 1811. tit. 15. de baptism. verordnet: Praesenti prohibemus edicto. ne quis de caetero in aulis aut aliis privatis domibus, sed duntaxat in ecclesiis, in quibus sunt ad hoc fontes specialiter deputati, aliquos (nisi Regum aut Principum, quibus valeat in hoc casu deferri liberi extiterint, aut talis necessitas emerserit, propter quam nequeat ad ecclesiam absque periculo propter hoc accessus haberi) audeat baptizare. Qui autem secus praesumserit, aut suam in hoc praesentiam exhibuerit, taliter per episcopum suum castigetur, quod alii attentare similia non praesumant. Achnliche Berord: nungen kommen im 14-16. Jahrhundert sehr häufig vor.

Auch in der evangelischen Kirche ist die Taufe in der Kirche ver-Es heißt darüber in J. H. Böhmer jus eccles. Protest. Tom. III. p. 838: In omnibus vero ordinationibus ecclesiasticis injunctum est pastoribus, ut tantum in ecclesiis hunc actum peragant. Enimvero cogitandum erat, id potissimum constitutum esse, non ob loci sanctimoniam quandam, sed ob congregationem Fidelium, quae ecclesiam proprie constituere dicitur. Baptizandi ergo infantes essent in ecclesia, i. e. in coetu Fidelium, et ita differendus baptismus ad coitiones christianorum ordinarias — quod tamen in plerisque ecclesiis negligitur, extra cultum sacrum baptismum perazentibus, quod emendandum serio optavit Brunnemannus jur. eccles. I. c. 6. - Ueber die Bulaffigkeit ber Saustaufen vergl. 2B. Schents Taufbuch p. 277 — 88. — Was den Taufort in ber protestantischen Rirche in unsern Tagen betrifft, so herrscht in Beziehung darauf eine ehr verschiedene Observang. Doch bleibt die Rirche in der Regel ber Laufort, wenn auch nicht zur Beit der versammelten Gemeinde, aber an manchen Orten sinb auch bie Haustaufen mehr gewöhnlich. Darum ist auch wiederholt ber Borschlag gethan worden, eigenthumliche Tenf feste mit zwedmäßiger Liturgie entweder monatlich oder auch seltener zu Allein sobald man solche Borschläge ausführen wollte, flief man boch auf große hindernisse. Allerdings mare ber Taufhandlung in der protestantischen Rirche etwas mehr Feierlichkeit zu wunschen. Dag es aber in diefer Sinficht in der romifchen Rirche nicht beffer ift, fieht man aus Brenners Klagen in feiner geschichtlichen Darftellung p. 305, wo er fich also außert: "Die verschiedenen Berordnungen "über die Rirchentaufe find zu unfern Beiten fo gut, wie nicht vorban "ben; benn die meiften Rinder werden ohne Unterfchied bes Stanbes, "ohne Rudficht auf ihre torperliche Beschaffenheit, auf Jahreszeit und "Witterung im Sause getauft, so daß nun jede Stube gur Rirche und "jede Schuffel jum Baptifterium geworden ift. Und gefett auch, bei "hie und da noch ein Rind zur Rirche gebracht wird, so empfangt et "die Taufe nicht bei dem Baptifterium im Angefichte der Glaubigen, "fondern zurudgezogen in die engen Bande ber Safriftei, in Gegen "wart der Debamme, des Burgen und Rirchendieners, zu benen fic "mandymal noch ein Bettelvogt, und einige muthwillige, nach eine "Gabe haschende Gaffenjungen gesellen." — Bergl. Die Literatur m bem Artifel Baptisterien und Bingh. antiquitt. Vol. IV. L. 11. c. 4. de tempore et loco baptismi in ben letten Paragraphen.

VI) Von der Materie der Caufe. — Genau genommen stimmt die Untersuchung über diesen Gegenstand erst aus dem scholastischen Zeitalter ber, wo die dogmatischen Fragen über die Deterie der Sakramente besonders verhandelt wurden. Man nahm bei

den Saframenten eine materia coelestis und terrestris an.

Die Dogmatiker sagen nun, die unsichtbare oder himmlische De terie ber Taufe sei entweder das Wort Gottes, ober der beilige Geist, oder die Dreieinigkeit, oder das Blut Chrifti. Rur bann erft, wenn fich biefe mit bem fichtbams Elemente oder bem Baffer verbinde, werde es ein mahres Saframent. Diese Unficht, die auch Luthern eigenthumlich ift, wie wir balb weitn unten sehen werden, veranlagt nun zunachst die Frage, ob wir abnlich Worstellungen von der Taufe ichon im fruben driftlichen Alterthume Und hier muffen wir diese Frage allerdings bejahend beantwor Aehnliche Vorstellungen finden sich schon häufig in der alter So sagt Ambrosius (de initiat. myster. c. 4.). cognosce, quod aqua non mundat sine spiritu, ideoque legisti, quod tres testes in baptismate unum sint, aqua, sanguis et spiritus, quia si unum horum detrahas, non stat baptismatis sacramentum, quid enim est aqua sine cruce Christi? Elementum commune sine ullo sacramenti effectu, nec iterum sine aqua rege-Derselbe de sacr. 1. 111. c. 11. nerationis mysterium est. quomodo testis spiritus mentem renovat, aqua proficit ad lavacrum, sanguis spectat ad pretium. Spiritus enim nos per adoptionem filios Dei fecit, sacri fontis unda nos abluit, sanguis Domini nes Diese Meußerungen beziehen sich offenbar auf die Stelle 1 Joh. 5, 6., und man ersieht baraus, das man icon fruhzeitig jenes vowe und alua vom Satramente ber Taufe und bes Abendmable

erklarte und beibe in eine enge Berbindung mit einander feste. Man vergl. auch Cyprian de bapt. Christi c. 4. Basil. Magn. in Ps. 23. Gregor. Naz. orat. 40. p. 641. Chrysostom. hom. 35. in Jo. V. Augustin. ep. 23. ad Bonif. Tractat. XL. in Jo. u. a. Mit biefen Borftellungen stimmen auch die spatern Reformatoren ein. there fleinem Ratechismus wird die Taufe genannt, nicht allein schlecht Wasser, sondern das Wasser in Gottes Gebot gefaßt und mit Gottes Wort verbunden. wie es ebendaselbst heißt: Wasser thut's freilich nicht, son= dern das Wort Gottes, so mit und bei dem Wasfer ift, und der Glaube, so solches Wort Gottes im Masser trauet u. s. w. Und der große Katechismus sett zur Erklarung hinzu: Daß viel ein ander Ding ift Caufe, denn alle andere Wasser; nicht des natürlichen Wesens halben, sondern daß bie etwas Edleres dazu kommt, denn Gott felbft feine Ehre hinanfest, feine Braft und Macht daran legt u. s. w.

Daß Luther auch zwischen dem Tauswasser und dem Blute Christieine mosteriose Berbindung annahm, und sich dabei besonders auf 1 Joh. 1, 8. Rom. 6, 8. u. a. stütte, ist aus mehrern Stellen in seinen Schriften zu ersehen. In der Kirchen : Postill. Thl. 3. p. 34 sagt er: Das Blut Christi wird kräftiglich in die Wasserztaufe gemengt, daß man sie nun also nicht soll anssehen und halten vor schlecht lauter Wasser, sons dern als schön gefärbet und durchröthet mit dem theuern rosinfarbenen Blut des lieben zeilandes Christi, daß es nicht heiße ein gemein Wasserbad, wie Moses oder der Bader geben kann, sondern eine heilsame Bluttause oder Blutbad, welches allein Christus durch seinen eigenen Tod zugerich:

tet hat.

Aus diesen und vielen andern Stellen ist zu ersehen, daß die Worstellung von der Praesentia Jesu Christi in sacra coena und von einer praesentia vera et sacramentalis spiritus s. in baptismo nahe mit einander verwandt waren. Woher es gesommen sei, daß diese Vorstellung nicht, so wie jene, weiter verfolgt und ausgebildet wurde, läßt sich nicht angeben. Aber mehrere Schriftsteller hatten diese Idee allersdings erfaßt. Beza führt die Aeußerung von Jasob Andrea spiritus s. tanquam principalis et spiritualis pars baptismi (si ita loqui licet) in verbo comprehensus et inclusus est — mit Billigung an. Vergl. Joh. Gerhard loc. theol. LX. p. 135. Quia ratione spirit. s. adsit in baptismo. Auch Calvin erklärte sich auf gleiche Weise.

Was nun die materia terrestris der Taufe betrifft, so findet man eine große Uebereinstimmung bei den Alten darüber, daß und warum es das Wasser sei. Der alteste Schriftsteller, welcher hierübet eine Erklarung giebt, ist der schon oben angeführte Tertullian de baptismo c. 3. und 4. Er nennt das Wasser die antiqua substantia (wegen der Schöpfungsgeschichte), legt derselben eine besondere dignatio, (Würdigung, mehr als dignitas, wie die Ausleger behaupten) bei und bezeichnet dasselbe als divini spiritus sedes und dignum vecta-

culum i. c. vehiculum. Nach ihm hat alles Wasser den Vorzug der ursprünglichen Heiligung: Omnes aquae de pristina originis pracrogativa sacramentum justificationis consequantur, invocato. Supervenit enim statim spiritus de coelis, et aquis superest, sanctisicans eas de semetipso, et ita sanctisicatae vim sanctisicandi combibunt. Ohne diese Bestimmung und Heiligung ist es blos gemeines Wasser, daher nennt Tertullian das Lustrationswasser der Peiden aquas viduas c. 5.

Eine aussührliche Erörterung hierüber finden wir bei Cyrillus Hierosol. Catech. III. c. 5. "Wenn einer zu wissen verlangt, warun "die Gnade vermittelst des Wassers und nicht durch ein anderes Eie, "ment mitgetheilt werde, so wird er dieß die gottliche Schrift durch "blatternd sinden. Denn das Wasser ist etwas Großes, das Schönste "unter den vier sichtbaren Weltelementen. Der himmel ist die Wohn, nung der Engel, nun ist aber der himmel aus dem Wasser entstar, "den n." Damit stimmt auch Johannes Damascenus (de sid. art. 1. II. c. 9.) in seiner aussührlichen Beschreibung des Wasserelements überein.

Aus diesem Grunde erklarte man auch das Wasser als das einzige Element der Tause und war der Meinung, daß nur die Wassertause gultig sei. Es sindet sich darum auch im Gebrauche des Wassers bei der Tause in der alten und neuen Kirche eine seltene Uebereinstimmung. Nur zuweilen gab es einzelne Secten und Sonderlinge, welche den Gebrauch des Wassers verwarfen. Einige gnostische und manichäische Secten, namentlich die Usteten, Balentinianer, Quintillaner u. a. warn Gegner der Wassertause, allein bei den Meisten ist es ungewiß, was se an die Stelle derselben sesten. Wen dieser Punct interessirt, der sindet ihn sorgsältig und aussührlich bearbeitet bei Bingh. Vol. IV. 1. 11. c. 2. überschrieben de materia baptismi deque haereticis, qui baptismum aquae vel rejecerunt, vel corruperunt.

In der ganzen alten Kirche findet man kein Surrogat des Tauf: wassers. Die von Johannes Moschus (Pratum spirit. c. 176.) und Nicephor. hist. eccl. l. Ill. c. 37. und durch die Centuriat. Magdeburg. cent. II, c. 6. verbreitete Erzählung von einem Juden, welcher auf der Reise in der Wüste von seinen christlichen Begleitern bei einem heftigen Anfalle von Krankheit mit Sand statt des Wassers sei gestauft worden, — ist nicht historisch genug begründet. Vergl. J. A. Schmidii dissert. de baptismo per arenam. Helmst. 1697. 4.

Ein anderer Casualfall betrifft die Weintause. Papst Siricius (nach Andern Stephan II. oder III). verordnete: Preshyter, qui in vine baptizat proxima necessitate, ut aeger non periclitetur, pro tali re nulla ci culpa adscribatur. Si vero aqua aderat, et necessitas talis non urgebat, hie communione privetur. In fans vero ille, si in sancta trinitate haptizatus est, in eo haptismo permaneat. Dieser Fall hat die Casuisten sehr bes schaftigt und sie haben behauptet, um die papstliche Shre zu retten, daß eine solche papstliche Verordnung nicht als Gebot des Papstes, sondern nur als Rath eines Privatgelehrten angesehen werden musse; in Andere gingen so weit, den Schluß dieser Verordnung für untergez

schoben zu erklaren. S. Bertieri de sacram. Vindob. 1774. p. 507 und Harduin de baptismo in vino.

In der scholastischen Periode, besonders in dem britten Beitalter ber Scholastifer, werden ungemein viel casuistische Fragen über die Materie ber Taufe aufgeworfen. Wir theilen, theils um nicht zu weitlaufig zu wers ben, theils weil es auch die Sache an sich nicht zu verdienen scheint, hier nur einige berfelben mit. Go fragte man, ob man mit Erbe unb mit Buft, mit warmem Waffer, in Meth = ober Honigwaffer, in Lauge (lixivio), in Bier = und Rosenwasser, in Fleisch = und Fischbrühe und Dergleichen taufen burfe. Biele Doctoren fragten auch, ob man in bem Wasser taufen tonne, welches aus der Seite des geilan= des geflossen seit Ja, oft grenzten die hierher gehörigen Fras gen selbst an das Obscone. Quid faciendum, si puer urinaret in fontem? antwortete man, ber Urin ift feine geborige Materie ber Zaufe, weil er nicht mabres Baffer, sonbern eine Feuchtigkeit ift, bie aus dem Ueberflusse der zweiten Berdauung entsteht. Ueber biefe und ahnliche Fragen finbet man viel gesammelt in Guil. Holderi dubietates circa baptismum 1605', und biefer schopfte wieder aus ber feltenen Schrift Guido de Monte Rocherri Manipul. Curator. de bapt. Much Jo. Gerhard Loc. theol. T. IX. p. 127 hat Stellen aus diesem Buche ausgehoben.

Dergleichen seltsame Fragen verloren sich auch nach bem scholastissen Zeitalter nicht ganz, und Luther, ber im Nothfalle mit Wein, Wilch oder Bier getauft wissen wollte, so wie Beza, der im ähnlichen Falle behauptet hatte, ego certe, quovis alio liquore non minus rite, quam aqua baptizarim, wurden deshalb scharf von Theologen der romischen und protestantischen Kirche angesochten.

Das Conc. Trident. Sess. VII. o. 2. perbietet kategorisch jede andere Taufmaterie, als das Wasser. Dieselbe Meinung gilt auch in der orientalischen Kirche, wie man aus Renaudot, Heineccius u. a. sehen kann.

Eine besondere Consecration oder Weihe des Tauswassers wird in der evangelischen Kirche nicht angenommen. Es wird gelehrt, daß durch die Einsetzung schon alles Wasser geheiligt sei, und daß sich zu einer besondern Weihe weder ein besonderer Befehl Christi, noch ein Beisspiel der Apostel und der altesten Kirche sinde. Das Exorcisiren des Wassers könne leicht in Aberglauben ausarten und die manichaische Borstellung, als wenn das Wasser seiner Natur nach dose und unrein sei, begünstigen.

In der katholischen Kirche wird streng barauf gehalten und schon Bonaventura I. IV. sont. dist. 8. lehrt: Quod non de necessitate, sed de congruo requiratur, ut aqua baptismatis sit prius sanctisienta a presbytero, und erklart es für eine Todsünde, wenn der Priesser ohne Noth mit ungeweihtem Wasser taufe. Vergl. Catechism. Rom. p. 308.

Die griechische Kirche weicht hier nur in so fern ab, daß sie nicht, wie in der romischen Kirche Wasser zum Taufen nimmt, welches im Laufe des Jahres ein oder einigemal geweiht wird, sondern bei jeder einzeln wiederkehrenden Taufe das Wasser aufs neue weiht. Für diessen Abschnitt sind sehr brauchbar die bereits angeführten Monographien Sieges Pandbuch IV.

theils Nachmittags getauft. Ja wenn Erwachsene ober neugt borne Kinder an den Borabenden von Oftern und Pfingften getauft werden konnten, so geschieht es doch nicht. Nur das Wasser wird noch m diesen Tayen geweiht, aber es ist Niemand da, der in dasselbe eingesenkt wird. So mag wenigstens die Wasserweihe noch an die alte Sitte einnen.

In der protestantischen Rirche ift nichts gesetlich über bie Itali ftunde bestimmt. Man findet nichts darüber bei Bohmer, Schmit. Die meisten Provinzial : Kirchenordnungen (bas Corp. jur. ecdes Saxonici, Dreeden und Leipzig 1734 p. 23, die hanauische vernehte Rirchen = und Schulordnung, 1659 p. 14, 15 u. a.) bestimmen, 1 die Taufe in der Regel mabrend des Gottesdienstes und vor ber ber sammelten Gemeinde geschehen foll. Daber mag fich auch die not # manchen Orten herrschende Sitte schreiben, Die Taufen so viel mit möglich auf die Sonn : und Festtage zu versparen, und sie unmittelie nach beendigtem Gottesbienfte zu verrichten. Allerdings ift biefet Bet streben, die Taufe nicht zu isoliren, sondern mit bem übrigen ific lichen Gottesbienfte in Berbinbung zu feten, an fich bochft lebent werth. Aber man ift auch in protestantischen ganbern febr baufig w dieser Sitte abgewichen und die Taufe wird gewöhnlich, ohne mit bes offentlichen Gottesbienfte zusammen zu bangen, in ben Dachmittes ftunden von 3-6 Uhr vorgenommen. Sierin ift noch einige Bei S. Jacobi Co hung auf die Sitte der alten Rirche mahrzunehmen. mitis Acami de paedobaptismo solemni in ecclesia latina et green, sive de perpetuitate et dogmate baptizandorum cum infantum ton adultorum in Pervigiliis Paschae et Pentecostes. 1755. - Natali Alexandr. de baptismi solemnis tempore. S. Thesaur. theol. Venet. 1762. — De baptismate paschali etc. liber ex Onuphrii Parcommentariis, cum corollariis Jo. Marc. Suarui. vini Veron. Romae 1556.

V) Von den Tauforten. — Auch hier wird es zweicht fig senn, die Untersuchung nach einer gewissen chronologischen Ordnung zu bestimmen. Es lassen sich nämlich, wenn von dem Tauforte it Rede ist, drei Zeitabschnitte unterscheiden:

a) die erste Zeit des Christenthums, wo es frei stand, nicht nu

zu jeder Beit, sondern auch an jedem Orte zu taufen;

b) die Periode, wo durch den Einfluß der Arkandisciplin und ist ausgebildeten Catechumenats nicht nur eine größere Borbereitung seierlichkeit, sondern auch außerordentliche Tauforte außer den Kirche erforderte und besondere Baptisterien nothwendig wurden.

c) die Zeit, wo nach allgemeiner Einführung der Kindertaufe Muschebung der festgesetzten Taufzeiten, die Baptisterien entbehrlich werden und wo die Kirche und der in denselben besindliche Taufstein der

gewöhnliche Ort der Taufe murde.

2) Wie im N. T. von keiner Taufzeit die Rede ist, so sinder man auch keinen Taufort bestimmt. Wie Johannes im Jordan taufer, wie in diesem Flusse Jesus selbst die Taufe empfing, so verrichtetes auch nach Joh. 3, 22. die Jünger Jesu ihre ersten Taufen daselbst Aber auch in jedem andern Flusse oder Wasser wurde die Taufe verrichtet, wie aus den Erzählungen der Apostelgeschichte 7, 36. 37. 16, 13—16. u. a. zu ersehen ist. Von Haustaufen kommen Apostel

ite 9, 18. 10, 47 — 48. und 16, 30 — 38. 34. Beispiele vor. r Stelle Apostelgeschichte 2, 41. ift bie Rede von einer öffentlis ind gemeinschaftlichen Taufe (an einem Tage bei 3000 Seelen) Berfammlung in einem Saufe 2, 1. 2., obgleich über bie Urt Beise nichts Naheres angegeben ift. Diese Freiheit in der Wahl aufortes finden wir auch bei den altesten Rirchenlehrern, j. B. us Martyr. Apol. I. c. 61. Recognit. Clement. 1. IV. c. 32. . 15., wo bie Rede ist von ποταμώ, πηγή und Jaláson, nach Befinden ber Umstande bie Taufe verrichtet werden tonne. ieser Beziehung ift besonders eine Stelle aus Tertull. de baptismo mertwurdig, weil sie Daufpraris in Afrita, was den Taufort betrifft, genau nachweist. Seine Worte find: Ideoque nulla ctio est, mari quis, an stagno, flumine, an fonte, lacu an diluatur, nec quicquam refert inter eos, quos Joannes in ne, et quos Petrus in Tiberi tinxit; nisi et ille spado, quem pus inter vias fortuita aqua tinxit, plus salutis, aut minus Auch in ber Schrift de corona militum c. 3. ist bas adiiquam gang allgemein, und kann fich auf jeden Fluß, Quelle, rbehalter u. f. w. beziehen.

Die Tradition und Legende ist sehr reich an Erzählungen von und Gelegenheitstaufen. Der Bischof und Märtyrer Apollinaris die von ihm Bekehrten nicht nur im Hause, sondern auch auf Meere. Es heißt hierüber in Surii vitae Sanctorum d. 23. Juliqui jam in Christum credebant, missas et baptismata saciedat mo tribuni eum discipulis suis — Baptizabat autem in

in nomine patris, filii et spirit. s.

Bom heiligen kaurentius wird Sur. I. c. d. 10. Aug. erzählt, r ben kucillus im Kerker, ben Hippolytus nebst seiner Familie nause, und den Soldaten Ronus, welcher ihm einen Krug mit er brachte, auf dem Wege taufte. Vom Diaconus Cyriacus wird tet (Sur. d. 16. Jan.), daß er eine persische Prinzessin in ihrem kgemache und in einer silbernen Badewanne taufte, wobei die

ifte vollig entkleidet mar.

3m 4. und 5. Jahrhunderte hatte fich ber Glaube an eine beson-Deiligkeit und Rraft bes Jordans und ber Bunsch, im Baffer ben der heiligen Taufe theilhaftig zu werden, verbreitet. Spuren i finden fich bereits fruher und in dem bereits angeführten Bei-Tertullians, wodurch er die Tiber und ben Jordan in gleiche orie fest. Das hierher gehörige Beispiel Constantins des Großen t Euseb. vit. Const. M. IV. 62. Der heilige Bafilius der Grofe , wie fein Biograph Amphilochius meldet, im Jordan getauft. sur Beit bes hieronymus murben gu Bethabara viele getauft. the wird auch in dem Itinerario des Martyrers Antonius (aus 6. Jahrhundert) berichtet. Und so giebt es noch viele Beugniffe ber besondern Beiligkeit bes Jordans. Diese Borftellung fommt noch in ben fpatern Zeiten zuweilen vor; aber bas ichon von r übersette alte Kirchenformular: Das Christus den Jor= und alle Wasser geheiligt, lehrt, daß jedes Waffer bie Rraft und Gnade Gottes, eben so gut zur Taufe fei, als , welches unfer herr burch feinen Rorper gur Taufe geheiligt habe. Auch in der Zeit vom 8—12. Jahrhundert kommen noch Lampacte in Flussen, am Meere, in Fassern, geheizten Studen u. s. w. vor. Doch ist zu bemerken, daß dieß nur in den außerordentlichen Fällen der Heidenbekehrung, wo die Beobachtung der kirchlichen Regl und Observanz nicht möglich war, geschah, und daß sie folglich in die Rategorie der Nothtause gerechnet wurden. Für diese nämlich war der Ort zu keiner Zeit sest sest sest sest waren auch geneigt, die Licenzen in den ersten Jahrhunderten, wo Druck und Versolgung die Ausübung des christlichen Kultus erschweiten, aus dem Gesichtspuncte einer Nothtause zu betrachten, und wellten daher nicht gestatten, daß man aus diesen Fällen eine Argumentstion gegen die Ordnung der freien und selbstständigen Kirche hernehme i

Allein, wie wir schon anderwarts gesehen haben, ging spatnische barin eine Beranderung vor, daß man nicht mehr ohne vorhergegen genen Unterricht und ohne große Schwierigkeiten die Taufe ertheilte;

b) sic wurde nun nach langer Vorbereitung mit größern Seierlichkeiten in besondern Taufkirches (Baptisterien) an festlichen Taufterminen ertheilt und wich nun völlig von der frühern Linfacheit und leichten Möglichkeit, sie zu erlangen, ab Da nun biese Beranderung durch die Arkandisciplin und burch eingeführte Catechumenat bewirkt murbe, und die Baptisterien gur fof hatte, wovon wir in eigenen Artifeln bereits gehandelt haben (f. Atter disciplin, Catechumenat, Baptisterien), so konnen wir uns hier turg faffe und auf das bereits Gesagte zurudweisen. Daß man die Taufhand lung mit zur Arkandisciplin rechnete, ist von uns im Artikel Die plina arcani 1r Theil biefes Handbuchs p. 510 gezeigt worden. Rich minder haben wir bargethan, wie bas Catechumenat bereits im zweiten Jahrhundert begann, im dritten sich immer mehr ausbildete und W zum Unfange des 5. Jahrhunderts feinen bochften Gulminationepunk erreichen konnte und mit bem 6. Jahrhundert wieder aufhorte. 3 dieser Periode wurden die Vorübungen der Catechumenen gewöhnlich die Taufgebrauche feierlicher und die Taufzeiten scharfer ausgeschieben Es werden nun eigenthumliche Orte nothig, wo man bie Taufhand lung verrichtet, Baptisterien genannt, von denen wir auch in einem besondern Urtikel 1r Band dieses Handbuchs p. 178 gehandelt haben Bon dem Unfangepuncte, von den Entstehungegrunden, von der Gis richtung und ben Vorrechten diefer Baptisterien, so wie von dem mut maßlichen Ende derfelben, ist dort ausführlich gesprochen worden. I dieser Periode sind also Tauforte besonders die Baptisterien, und met rere Spnodalbeschlusse wollen vorzugsweise diesen Ritus in denselbes verrichtet miffen. Allein alles anberte fich, als

c) die Kindertaufe vorherrschend und der Besprengungsritus gewöhnlich wurde. Hier Ith wo sich bereits unfre obige Behauptung rechtsertigen laßt, daß die Kindertaufe wesentliche Veranderungen in die Taufpraris der altern Richte brachte. Das Catechumenat wird ein ganz anderes, als es früher gewesen war. Die bestimmten Taufzeiten hören auf und man tauft auf jedem Tage. Der Bischof ist nun nicht mehr einziger Administrates der Taufe, sondern es wird nunmehr den übrigen Rieritern dieses

Geschäft übertragen. Das Untertauchen bei ber Laufe hort auf unb der ritus adspersionis tritt an feine Stelle. Die Baptisterien verlies ren nun ihren 3weck und bie Berrichtungen zur Taufe verlangen nun eine viel andere und beschranktere Lokalitat, als in fruberer Beit, und diese Lokalität ist nun mit den Rirchen felbst verbunden. In Beziehung barauf fagt Brenner p. 300 - 301: "Dbgleich ber Beitpunet, "wo bie Baptisterien vervielfaltigt und zulett mit ben Pfarrfirchen ver-"einigt ober vielmehr in bieselben verlegt murben, nicht gang genau "angegeben werben kann, so laßt sich boch im Allgemeinen so viel "bestimmen, daß dieß von ber Zeit an geschah, wo die Tauftermine "nicht mehr beobachtet und bie Ertheilung Diefes Satraments jedem "Geistlichen verstattet murbe." - Das gangliche Aufhoren ber allge= meinen Taufe und das gangliche Gintreten der Pfarrer in die ebebem vom Bischofe vorgenommenen Berrichtungen hat die Taufbrunnen in die Pfarrfirchen gebracht, hingegen die in ben Dom = und Rathebralfirchen beinahe außer Gebrauch gesett. Daher ift es nun etwas Mertwurdiges, daß zu Luttich, wo gegen 80 Pfarrkirchen find, boch nur 5 derfelben Baptisterien haben; daß in der ansehnlichen Stadt Bor beaur nur die Dom = und zwei Rlosterkirchen damit ausgestattet, und bag in manchen Stabten Staliens, z. B. Florenz, Pifa, Parma unb Padua, noch immer gemeinsame Baptisterien an ben Sauptfirchen vor: handen sind. Die Kirchengesetze dringen von der Zeit an, wo bie Gelegenheit zur Taufe so häufig ist, desto ernstlicher barauf, baß sie nur in den Tauffirchen vollzogen werde. Das Conc. Viennense a. 1811. tit. 15. de baptism. verordnet: Praesenti prohibemus edicto, ne quis de caetero in aulis aut aliis privatis domibus, sed duntaxat in ecclesiis, in quibus sunt ad hoc fontes specialiter deputati, aliquos (nisi Regum aut Principum, quibus valeat in hoc casu deferri liberi extiterint, aut talis necessitas emerserit, propter quam nequeat ad ecclesiam absque periculo propter hoc accessus haberi) audeat baptizare. Qui autem secus praesumserit, aut suam in hoc pracsentiam exhibuerit, taliter per episcopum suum castigetur, quod alii attentare similia non praesumant. Achnliche Berordnungen tommen im 14-16. Jahrhundert febr baufig vor.

Auch in der evangelischen Kirche ist die Taufe in der Kirche verordnet. Es heißt darüber in J. H. Böhmer jus eccles. Protest. Tom. III. p. 838: In omnibus vero ordinationibus ecclesiasticis injunctum est pastoribus, ut tantum in ecclesiis hunc actum peragant. Enimvero cogitandum erat, id potissimum constitutum esse, non ob loci sanctimoniam quandam, sed ob congregationem Fidelium, quae ecclesiam proprie constituere dicitur. Baptizandi ergo infantes essent in ecclesia, i. e. in coetu Fidelium, et ita differendus baptismus ad coitiones christianorum ordinarias - quod tamen in plerisque ecclesiis negligitur, extra cultum sacrum baptismum peragentibus, quod emendandum serio optavit Brunnemannus jur. eccles. 1. 1. c. 6. — Ueber die Bulassigkeit der Haustaufen vergl. B. Schents Taufbuch p. 277 — 83. — Was den Taufort in der protestantischen Rirche in unsern Tagen betrifft, so herrscht in Beziehung barauf eine sehr verschiedene Observanz. Doch bleibt die Rirche in der Regel der Taufort, wenn auch nicht zur Zeit ber versammelten Gemeinbe, aber

an manchen Orten sind auch die Saustaufen mehr gewöhnlich. Darum ift auch wiederholt ber Borschlag gethan worden, eigenthumliche Tauffeste mit zwedmäßiger Liturgie entweber monatlich ober auch seltener zu Allein sobald man solche Borschlage ausführen wollte, stieß man boch auf große Hindernisse. Allerdings ware der Taufhandlung in der protestantischen Kirche etwas mehr Feierlichkeit zu wünschen. Daß es aber in dieser Sinsicht in der romischen Rirche nicht beffer ift, fieht man aus Brenners Rlagen in seiner geschichtlichen Darftellung p. 305, wo er sich also außert: "Die verschiedenen Berordnungen "über die Rirchentaufe find gu unfern Beiten fo gut, wie nicht vorban-"ben; benn bie meisten Rinder werden ohne Unterschied des Standes, "ohne Rudficht auf ihre torperliche Beschaffenheit, auf Jahreszeit und Bitterung im Sause getauft, so daß nun jede Stube gur Rirche und "jede Schuffel zum Baptifterium geworden ift. Und gefett auch, bag "bie und da noch ein Kind zur Rirche gebracht wird, so empfangt es "bie Taufe nicht bei bem Baptisterium im Angesichte ber Glaubigen, "fonbern jurudgezogen in die engen Bande ber Sakriftei, in Gegen-"wart der Debamme, bes Burgen und Rirchenbieners, zu denen fich "manchmal noch ein Bettelvogt, und einige muthwillige, nach einer "Gabe haschende Gaffenjungen gesellen." — Bergl. die Literatur ju bem Artifel Baptisterien und Bingh. antiquitt. Vol. IV. 1. 11. c. 4. de tempore et loco baptismi in den letten Paragraphen.

VI) Von der Materie der Caufe. — Genau genom: men stimmt die Untersuchung über diesen Gegenstand erst aus dem scholastischen Zeitalter her, wo die dogmatischen Fragen über die Materie der Sakramente besonders verhandelt wurden. Man nahm bei den Sakramenten eine materia coelestis und terrestris an.

Die Dogmatiker sagen nun, die unsichtbare oder himmlische Das terie der Taufe sei entweder das Wort Gottes, oder der heilige Geist, oder die Dreieinigkeit, oder Blut Christi. Mur dann erft, wenn sich diese mit dem sichtbaren Elemente oder dem Wasser verbinde, werde es ein mahres Sakrament. Diese Unsicht, die auch Luthern eigenthumlich ist, wie wir bald weiter unten sehen werden, veranlagt nun junachft bie Frage, ob wir abnliche Worstellungen von der Taufe icon im fruben driftlichen Alterthume Und hier mussen wir biese Frage allerdings bejahend beantwor-Aehnliche Vorstellungen finden sich schon häufig in der alten So sagt Ambrosius (de initiat. myster. c. 4.). cognosce, quod aqua non mundat sine spiritu, ideoque legisti, quod tres testes in baptismate unum sint, aqua, sanguis et spiritus, quia si unum horum detrahas, non stat baptismatis sacramentum, quid enim est aqua sine cruce Christi? Elementum commune sine ullo sacramenti effectu, nec iterum sine aqua rege-Derselbe de sacr. 1. III. c. 11. Audi nerationis mysterium est. quomodo testis spiritus mentem renovat, aqua proficit ad lavacrum, Spiritus enim nos per adoptionem sanguis spectat ad pretium. filios Dei fecit, sacri fontis unda nos abluit, sanguis Domini nos Diese Meußerungen beziehen sich offenbar auf die Stelle 1 Joh. 5, 6., und man erfieht baraus, bag man icon fruhzeitig jenes vowe und alua vom Satramente ber Taufe und bes Abendmahls

495

erklarte und belbe in eine enge Berbindung mit einander feste. Man vergl. auch Cyprian de bapt. Christi c. 4. Basil. Magn. in Ps. 23. Gregor. Naz. orat. 40. p. 641. Chrysostom. hom. 35. in Jo. V. Augustin. ep. 23. ad Bonif. Tractat. XL. in Jo. u. a. Mit diesen Worstellungen stimmen auch die spatern Reformatoren ein. Dach Lus there kleinem Ratechismus wird die Taufe genannt, nicht allein schlecht Wasser, sondern das Wasser in Gottes Ges bot gefaßt und mit Gottes Wort verbunden. wie es ebendaselbst heißt: Wasser thut's freilich nicht, son= dern das Wort Gottes, so mit und bei dem Waffer ift, und der Glaube, so solches Wort Gottes im Wasser trauet u. s. w. Und der große Ratechismus sest zur Erklarung hinzu: Daß viel ein ander Ding ift Caufe, denn alle andere Wasser; nicht des natürlichen Wesens halben, sondern daß hie etwas Edleres dazu kommt, denn Gott felbft feine Ehre hinanfegt, seine Braft und Macht daran legt u. s. w.

Das Luther auch zwischen dem Tauswasser und dem Blute Christieine mysteriose Berbindung annahm, und sich dabei besonders auf 1 Joh. 1, 8. Rom. 6, 8. u. a. stütte, ist aus mehrern Stellen in seinen Schriften zu ersehen. In der Kirchen Postill. Thl. 3. p. 34 sagt er: Das Blut Christi wird Präftiglich in die Wasserztaufe gemengt, daß man sie nun also nicht soll anssehen und halten vor schlecht lauter Wasser, sonsdern als schon gefärbet und durchröthet mit dem theuern rosinfarbenen Blut des lieben zeilandes Christi, daß es nicht heiße ein gemein Wasserbad, wie Moses oder der Bader geben kann, sondern eine heilsame Bluttaufe oder Blutbad, welches allein Christus durch seinen eigenen Cod zugerichs

tet hat.

Aus diesen und vielen andern Stellen ist zu ersehen, daß die Borstellung von der Praesentia Jesu Christi in sacra coena und von einer praesentia vora et sacramentalis spiritus s. in baptismo nahe mit einander verwandt waren. Woher es gekommen sei, daß diese Vorsstellung nicht, so wie jene, weiter verfolgt und ausgebildet wurde, läßt sich nicht angeben. Aber mehrere Schriftsteller hatten diese Idee allerdings erfaßt. Beza führt die Aeußerung von Jakob Andrea spiritus s. tanquam principalis et spiritualis pars baptismi (si ita loqui licet) in verbo comprehensus et inclusus est — mit Billigung an. Vergl. Joh. Gerhard loc. theol. IX. p. 135. Quia ratione spirit. s. adsit in baptismo. Auch Calvin erklätte sich auf gleiche Weise.

Was nun die materia terrestris der Taufe betrifft, so findet man eine große Uebereinstimmung bei den Alten darüber, daß und warum es das Wasser sei. Der alteste Schriftsteller, welcher hierüber eine Erklarung giebt, ist der schon oben angeführte Tertullian de baptismo c. 3. und 4. Er nennt das Wasser die antiqua substantia (wegen der Schöpfungsgeschichte), legt derselben eine besondere dignatio, (Würdigung, mehr als dignitas, wie die Ausleger behaupten) bei und bezeichnet dasselbe als divini spiritus sedes und dignum vecta-

culum i. e. vehiculum. Rach ihm hat alles Wasser den Borzug der ursprünglichen Heiligung: Omnes aquae de pristina originis praerogativa sacramentum justificationis consequantur, invocato. Supervenit enim statim spiritus de coelis, et aquis superest, sanctisicans eas de semetipso, et ita sanctisicatae vim sanctisicandi combibunt. Ohne diese Bestimmung und Heiligung ist es blos gemeines Wasser, daher nennt Tertullian das Lustrationswasser der Heiden aquas viduas c. 5.

Eine aussührliche Erörterung hierüber sinden wir bei Cyrillus Hierosol. Catech. III. c. 5. "Wenn einer zu wissen verlangt, warum "die Gnade vermittelst des Wassers und nicht durch ein anderes Ele"ment mitgetheilt werde, so wird er dieß die göttliche Schrift durch"blätternd sinden. Denn das Wasser ist etwas Großes, das Schönste
"unter den vier sichtbaren Weltelementen. Der Himmel ist die Woh"nung der Engel, nun ist aber der Himmel aus dem Wasser entstan"den n." Damit stimmt auch Johannes Damascenus (de sid. orth.

1. II. c. 9.) in seiner aussührlichen Beschreibung des Wasserelementes überein.

Aus biesem Grunde erklarte man auch das Wasser als das einzige Slement der Tause und war der Meinung, daß nur die Wassertause gultig sei. Es sindet sich darum auch im Gebrauche des Wassers bei der Tause in der alten und neuen Kirche eine seltene Uebereinstimmung. Nur zuweilen gab es einzelne Secten und Sonderlinge, welche den Sebrauch des Wassers verwarfen. Einige gnostische und manichaische Secten, namentlich die Asteten, Valentinianer, Quintillaner u. a. waren Segner der Wassertause, allein bei den Meisten ist es ungewiß, was sie an die Stelle derselben setzen. Wen dieser Punct interessirt, der sindet ihn sorgsältig und aussührlich bearbeitet bei Bingh. Vol. IV. l. 11. c. 2. überschrieben de materia baptismi dequo haereticis, qui baptismum aquae vel rejecerunt, vel corruperunt.

In der ganzen alten Kirche findet man kein Surrogat des Taufwassers. Die von Johannes Moschus (Pratum spirit. c. 176.) und
Nicephor. hist. eccl. l. III. c. 37. und durch die Centuriat. Magdeburg. cent. II, c. 6. verbreitete Erzählung von einem Juden, welcher
auf der Reise in der Wüste von seinen christlichen Begleitern bei einem
heftigen Anfalle von Krankheit mit Sand statt des Wassers sei getauft worden, — ist nicht historisch genug begründet. Bergl. J. A.
Schmidii dissert. de baptismo per arenam. Helmst. 1697. 4.

Ein anderer Casualfall betrifft die Weintaufe. Papst Siricius (nach Andern Stephan II. oder III). verordnete: Presbyter, qui in vino baptizat proxima necessitate, ut aeger non perielitetur, pro tali re nulla ei culpa adscribatur. Si vero aqua aderat, et necessitat talis non urgebat, hic communione privetur. In fans vero ille, si in sancta trinitate baptizatus est, in eo baptismo permaneat. Dieser Fall hat die Casuisten sehr bez schäftigt und sie haben behauptet, um die papstliche Ehre zu retten, daß eine solche papstliche Verordnung nicht als Gebot des Papstes, sondern nur als Rath eines Privatgelehrten angesehen werden musse; in Andere gingen so weit, den Schluß dieser Verordnung für untergez

schoben zu erklaren. S. Bertieri de sacram. Vindeb. 1774. p. 507 und Harduin de baptismo in vino.

In ber scholastischen Periode, besonders in dem britten Beitalter ber Scholastifer, werden ungemein viel casuistische Fragen über Die Materie ber Taufe aufgeworfen. Wir theilen, theils um nicht zu weitlaufig zu werden, theils weil es auch die Sache an sich nicht zu verdienen scheint, bier nur einige berfelben mit. Go fragte man, ob man mit Erbe und mit Luft, mit warmem Waffer, in Meth = ober Honigwaffer, in Lauge (lixivio), in Bier = und Rosenwasser, in Fleisch = und Fischbrühe und dergleichen taufen durfe. Biele Doctoren fragten auch, ob man in dem Wasser taufen konne, welches aus der Seite des Beilans des geflossen seit Ja, oft grenzten die hierher gehörigen Fras gen selbst an bas Obscone. Quid faciendum, si puer urinaret in fontem? antwortete man, ber Urin ift feine gehörige Materie ber Taufe, weil er nicht mahres Baffer, sondern eine Feuchtigkeit ift, die aus dem Ueberflusse ber zweiten Berdauung entsteht. Ueber biese und ähnliche Fragen findet man viel gesammelt in Guil. Holderi dubietates circa baptismum 1605, und biefer schopfte wieder aus der feltenen Schrift Guido de Monte Rocherri Manipul. Curator. de bapt. Auch Jo. Gerhard Loc. theol. T. IX. p. 127 hat Stellen aus biefem Buche ausgehoben.

Dergleichen seltsame Fragen verloren sich auch nach bem scholastisschen Zeitalter nicht ganz, und Luther, ber im Nothfalle mit Wein, Wilch ober Bier getauft wissen wollte, so wie Beza, der im ähnlichen Falle behauptet hatte, ego certe, quovis alio liquore non minus rite, quam aqua daptizarim, wurden deshalb scharf von Theologen der römischen und protestantischen Kirche angesochten.

Das Conc. Trident. Sess. VII. c. 2. perbietet kategorisch jede andere Taufmaterie, als das Wasser. Dieselbe Meinung gilt auch in der orientalischen Kirche, wie man aus Renaudot, Heineccius u. a. sehen kann.

Eine besondere Consecration oder Weihe des Tauswassers wird in der evangelischen Kirche nicht angenommen. Es wird gelehrt, daß durch die Einsetzung schon alles Wasser geheiligt sei, und daß sich zu einer besondern Weihe weder ein besonderer Befehl Christi, noch ein Beisspiel der Apostel und der altesten Kirche sinde. Das Erorcisiren des Wassers könne leicht in Aberglauben ausarten und die manichaische Vorstellung, als wenn das Wasser seiner Natur nach dose und unrein sei, begünstigen.

In der katholischen Kirche wird streng barauf gehalten und schon Bonaventura 1. IV. sent. dist. 8. lehrt: Quod non de necessitate, sed de congruo requiratur, ut aqua baptismatis sit prius sanctisicata a presbytero, und erklart es für eine Tobsünde, wenn der Priesster ohne Noth mit ungeweihtem Wasser taufe. Vergl. Catechism. Rom. p. 308.

Die griechische Kirche weicht hier nur in so fern ab, daß sie nicht, wie in der romischen Kirche Wasser zum Taufen nimmt, welches im Laufe des Jahres ein oder einigemal geweiht wird, sondern bei jeder einzeln wiederkehrenden Taufe das Wasser aufs neue weiht. Für diessen Abschnitt sind sehr drauchbar die bereits angeführten Monographien Slegel Handbuch IV.

von Holber, Barbuin, Schmidt; weniger findet man in ber bereits angeführten Stelle von Bingham, ba er nur wenig von ber Materie ber Taufe berührt und sich mehr mit den abweichenden haretischen Taufgebrauchen beschäftigt. Bur Form ber Taufe (forma baptismi) gehört 1) die Art und Beise, wie der Taufling bas sichtbare Element ber Taufe, bas Baffer, empfangt, 2) die Formel, womit die Sand= lung von Seiten besjenigen, welcher fie verrichtet, begleitet wird. In Ansehung beider Puncte gab es von den altesten Beiten her Berschies benheit ber Meinung und des Gebrauchs und noch bis auf den heutis gen Tag besteht bierin ein Unterschied zwischen ber morgenlanbischen und abenblandischen Rirche, welcher aber, ba er etwas Rituelles betrifft, nicht von der Erheblichkeit ift, daß er im Wesen der Taufe etwas verändern konnte. Es zerfällt bemnach diefer Abschnitt in die Untersuchungen 1) von dem Kitus des Untertauchens (ritus immersionis), 2) von dem Ritus des Begießens ober Besprengens (ritus adspersionis) und 3) von der Caufformel.

#### I.

### Wom Ritus des Untertauchens.

Man kann es als eine ausgemachte Sache ansehen, daß dieser in der alten Kirche der gewöhnliche Taufact war. Die Zeugnisse liegen klar vor, und wer Lust hat, sie näher zu prüfen, sindet sie bei Bingham und auch in Brenners geschichtlicher Darstellung p. 1—70 ziemlich vollständig gesammelt. Vergl. auch Berliner Biblioth. Thi. 4. p. 75 bis 83. Wir machen, dieß als erwiesen vorausgesest, nur noch fol-

gende Bemertungen.

a) Der ritus immersionis ist früherhin ein to: taler, spåter ein partialer zu nennen, b. h. anfånglich ein ganzliches Untertauchen und Abwaschen des Täuflings (immersio et lotio totius hominis), spater nur ein Untertauchen des Ropfs (wahr: scheinlich bei Kindern des Hinterkopfs) und der Schultertheile des Kör= pers. Im erstern Falle wat auch die ganzliche Entkleidung und Entblogung nothig. Richt nur die Natur und Beschaffenheit defer Sandlung erforderte bieß, sondern man nahm babei auch mit auf Ausspruche ber heiligen Schrift Rudficht. Dieß erhellt schon aus Ambros. Serm. XX., wo es heißt: Nudi in saeculo nascimur, nudi etiam accedimus ad lavacrum, et nudi quoque et expediti ad coeli januam properemus. Quum autem incongruum et absurdum est, ut, quem mater nudum genuit, nudum suscipit ecclesia dives intrare velit in coelum. Aehnliche Stellen findet man in Cyrill. Hierosol. Catech. mystag. II. c. 2. und in Chrysostom. hom. 6. in ep. ad Coless. Dieß blieb auch noch lange nach Ginführung der Rindertaufe, denn faft alle Taufordnungen nach Gregor dem Großen erwähnen des Biederanziehens ber Rleider ausbrucklich.

In Ansehung der Weibet ward keine Ausnahme gemacht, und auch sie wurden ganz nackend getauft. Dieß erhellt nicht nur aus dem völlig Allgemeinen des Gebots, sondern auch aus Erzählungen hierher

boriger Beffpiele. In Surii vit. Sanct. d. 16. Jan. heißt es: atochizavit cam (namlich eine perfische Pringeffin), et allata aqua sposuit eam nudam in concham argenteam. Bei ber solennen aufe zu Antiochien, von welcher Chryfostomus (Epist. I. ad Innoent.) berichtet, daß sie durch Bewaffnete gestort murbe, mußten bie treits entfleideten Beiber ichleunigft entflieben. 3mar murben Dan= er und Weiber abgesondert getauft, und es mar ein Pauptgeschaft er Diaconissinnen (f. d. Art.), bei der Taufe ber Beiber zu affistiren; nd bemerkt Brenner bei dieser Gelegenheit: "Wenn alles dieß (nam= lich das Entkleiden der erwachsenen Tauflinge ohne Unterschied bes Beschlechts) jest unanständig scheint, so nahm die eble Einfalt und Unschuld der erften Christen hieran teinen Anstos. Man hatte nur einen . Sinn fur die Wichtigkeit und Beiligkeit des Geheimniffes, der alles, Dabei vorging, in demselben Lichte ber Beiligkeit schaute." Wein schon im Zeitalter des Athanasius (+ 372 ober 73) mußte dieß nders fenn, benn er fpricht epist. ad Orthod. Opp. T. I. p. 946 m scandalosen Auftritten, welche in dem Taufhause vorfielen.

Im Fortgange ber Beit hatte sich bieß geanbert, als Die partialis amersio eintrat, b. h. der Taufritus, wo man nicht mehr ben gan: n Rorper, sondern blos den Ropf eintauchte. Jest mar die vollige mtkleidung nicht mehr nothwendig. Auch bei ber Taufe ber Rinder ard sie auf Entblogung des Kopfes und Halses beschrantt. ipnobe ju St. Dmer (Conc. Audomar. a. 1583. c. 9.) bestimmte : on sinant infantes, dum offeruntur baptizandi, prorsus denudari, mesertim verendis partibus, id quod a plerisque, studiose fieri stelligimus, ad ipsorummet confusionem. Das Rituale Rom. ord. apt. adult. verlangt blos: Aperto capite et laxatis a collo vestims. — Superiore parte corporis nudatum, reliqua honeste conbetum. Das Ritual. Argentorat. führt außer ber Unständigkeit und Schamhaftigkeit auch noch die Rucksicht auf die Gesundheit an: Non Mo corpore exuatur infans, et propter modestiam servandam et, • acris injuria vel contractione concipientium aliquo modo lacda-Das und warum in der evangelischen Rirche Diefelbe Praris berriche,

Met fich fogleich weiter unten ergeben. Roch ift zu bemerten,

b) daß es eine unrichtige Vorstellung sei, wenn ban glaubt, das Untertauchen sei nach Linführung der Kindertause abgeschafft worden. Es ist hatsache, daß lettere schon im 6. Jahrhundert allgemein war, wahrend ersteres die ins 13. und 14. Jahrhundert fortbestand, ja, genaukmommen, niemals formlich abgeschafft wurde. Sieht man auf die katur der Sache, so werden sich bei der Tause der Erwachsenen weit behr Gründe für das Begießen oder Besprengen, als für das Unterzuchen, beibringen lassen. Ein Hauptgrund würde die Unschicklichkeit untertauchens und die Verletzung der Schamhastigkeit beim weibzihen Geschlechte senn. Ferner kam die größere Schwierigkeit in Hinzicht des kotals in Betracht. Der Scholastister Duns Scotus (Comment. in IV. sont. distinct. 3. qu. 4.) führt einen Fall an: Excunting potost a trina immersione ut si minister sit impotons, et sit magnus rusticus, qui debet baptizari, quem nec potost imporgere, nec elevare. Dergleichen Fälle mußten ziemlich häusig

vorkommen. Alle biese Schwierigkeiten sielen bagegen bei ber Ri taufe hinwey, und man kann sich daher allerdings darüber wun daß nicht in der Zeit vom 2—5. Jahrhundert die Adspersion meiner Gebrauch wurde.

Uebrigens läßt sich, auf vielfache Weise barthun, baß Untertaund Besprengen beim Taufen lange neben einander bestanden hauch die altern Schriftsteller erklaren beide Taufacte für gültig schließen die immersio keineswegs aus, wie aus Steph. Durant ritib. ecol. oath. l. l. e. 19. p. 154 segg. zu ersehen ist.

Sehen wir nun auf bas Zeitalter ber Reformation herunter finden wir eine doppelte Ansicht. Mehrere protestantische Theosind für das Untertauchen, wohln besonders Luther gehört. A bessen Sermon vom Sakrament der Tause, Walchs Ausg. v. Lu Werken Thl. 10. p. 2593; ferner das Tauseichtigkein, sowohl die Uebersehung 1523 als die neue Umarbeitung desselben, giebt Seistlichen die Anweisung: "Da nehme er das Kind und taud in die Tause;" welches doch offendar die Immersion anzeigt. den lutherischen Agenden und Tausordnungen sindet man keine stimmte Vorschrift und die Theologen erklären die Sache sur ädiaspopor. S. Gerh. loc. theol. Tom. IX. p. 144—47. I gab es auch Theologen, welche die Immersion für nothwendig et ten. Vergl. Speners theol. Bedenken Thl. 1. c. 2. Art. 5. — B mer jus eccles. Protest. T. III. p. 835. Derselben Meinung ist Calvin Instit. rel. ehr. l. IV. c. 15. §. 19. Was nun

c) das Untertauchen betrifft, so stimmen die Kin våter zwar darin ein, daß sie ein dreisaches Untertauchen anneh (immersio trina); aber in dem Grunde, warum dieß so geschehen m weichen sie ab. Gewöhnlich nehmen sie die Beziehung auf die Ttat an, wie z. B. Tertullian. adv. Prax. c. 26. sagt: Non se sed ter, ad singula nomina in personas tingimur, und giebt dizugleich die Beziehung dieses Ritus auf den dreieinigen Gott Auch de coron. mil. c. 3. hat er: dehine ter mergitamur. Dazwar nicht in dem N. T. verordnet, aber schon von den Aposteln gesührt sei, sehren Basilius M. de spirit. s. c. 27. und andere chenväter.

Ein breimaliges Untertauchen finden bagegen berühmte Kird lehrer für nothwendig, und zwar in Beziehung auf den Cod, d Begräbnis und die Auferstehung Jesu. Am fürzi drückt sich Leo M. ep. IV. ad episc. Sic. c. 8. aus: Sepultutriduanam imitatur trina demersio, et ab aquis elevatio resurge ad instar est de sepulcro. Aehnliche Aeußerungen sindet man ibei Augustin u. a.

Inzwischen kommen auch Falle vor, daß das einmalige Unter chen für hinlanglich erklart wurde. Da die Arianer in Spanien dreimalige Untertauchen als Beweiß ihrer Vorstellung von einer die chen Gradation in der Gottheit brauchten, so trug die katholische Slichkeit dieses kandes Bedenken, diese Sitte langer mit den Härtigemein zu haben. Doch wollte keander, Bischof von Sevilla, bis nichts eigenmächtig beschließen und provocirte daher in seinen und übrigen spanischen Bischose Namen auf ein Gutachten Gregori

Großen. Dieses siel (Greg. M. epist. l. L. ep. 41.) bahin aus, bas man fich mit einem einmaligen Untertauchen begnügen tonne, weil es an sich hinreiche und bas Bestreben ber Rirche andeute, so wenig, wie möglich, mit den Saretitern gemein zu haben. Dennoch blieben bie Meinungen barüber, ob man ber Arianer wegen von der alten Regel abweichen durfe, getheilt. Das Conc. Toletan. IV. a. 688. c. b. wiederholte Gregors Entscheidung. Dieß ahmten auch beutsche und frangosische Synoben nach. Inzwischen fanben es boch Manche noch ganz unzulaffig und unwurdig, daß man burch ben Difbrauch ber Haretiker zur Abanderung eines uralten, guten Gebrauchs bestimmt werden sollte. Dieß ist die Ansicht von Walafried Strabo (de offic. eccl. c. 26.) Quae singularis mersio, quamvis tum ita Hispanis complacuit, dicentibus, trinam mersionem ideo vitandam, quia Haeretici quidam dissimiles in trinitate substantias dogmatisare ausi sunt, ad consubstantialitatem s. Trinitatis negandam: tamen antiquior usus praevaluit, et ratio supra dicta. Si enim omnia descrimus, quae hacretici in suam perversitatem traxerunt, nihil nobis restabit, cum illi in ipso Deo errantes, omnia, quae ad ejus cultum pertinere visa sunt, suis erroribus quasi propria adplicarint. Dieser richtige Grundsat ift auch meistentheils, wenigstens bei ber Absperfion, angenommen worben. Ueber bie bei ber Immerfion nothige Entkleidung und Entblogung ift das Rothige bereits erinnert wors ben. Wir geben nun zu bem Ritus bes Befprengens über, welcher ber spatern und neuern Beit angehort, und wobei fich abermals ber Ginfluß ber Rindertaufe nicht vertennen läßt.

### II.

# Der Ritus des Begießens ober Besprengens.

In der abendlandischen Kirche ist, obgleich erst in spätern Zeiten und durch fein eigentliches Rirchengeset, ber fonft gebrauchliche Ritus des Untertauchens faktisch abgeschafft, und ber ritus adspersionis dage= gen allgemein angenommen worden. Und zwar stimmen sammtliche occidentalische Rirchenparteien barin überein, daß dieser Punct nicht jum Wesen der Taufe gehore, sondern ein Adiaphoron sei. Dies ist auch richtig, wenn zuvor die Frage gehörig beantwortet ift, ob das Symbol ober die Form bes Symbols die Hauptsache ist. Die Taufe namlich ist eine symbolische Handlung, wobei es nicht auf Buchstäblichkeit, fonbern auf Sinn, Bebeutung und 3med ankommt. Wie in Gottes irdischer Haushaltung das Waffer zum Reinigen bestimmt ift, wie es hier recht eigentlich unentbehrlich genannt werben muß, fo sollte bie schöne Bebeutung bavon zurückstrahlet. Der Mensch, ber burch bie Taufe als Christ geweiht werbe, ben solle ber veredelnde Geist seiner Religion von allem Niebern und Unebeln reinigen, bem folle fie ein heiliges Bedürfniß in ber Stunde ber Freude und des Schmerzes, im Glud und Unglud, im Leben und im Sterben fenn. das bie schone symbolische Bebeutung ber Taufe, so wird diefe burch das Besprengen eben so gut bezeichnet, als Untertauchen, ja es ift bei ber Kindertaufe bas Besprengen um ber Sesundheit, um klimatischer und anderer Berhaltnisse willen sogar vorzuziehen. Darum scheinen die Kirchen des Occidents mehr Lob als Tadel zu verdienen, wenn sie statt des Untertauchens das Besprengen einführten. Es ist daher eine gute Bemerkung, die Paulus Commentar Thl. 3. p. 920 zu Mt. 18, 19. macht: "War nun gleich der "ursprüngliche Ritus ein Untertauchen, so band doch Jesus gewiß an "die außere Form der Ceremonie so wenig die Hauptsache, daß unter "Umständen, wo das Untertauchen Undequemlichkeit hat, er ohne Zweizusteln Eintauchen, Abwaschen, Besprengen zu substitutren leicht erzusten wurde, in sofern das Symbolische dabei immer noch Statt hat."

Wenn auch bei den im N. T. vorkommenben Tauffällen die Abspersion ober Abfusion nicht bewiesen werben tann, so lagt sich boch bei einigen auch die Immersion nicht beweisen, ja, sie durfte nicht einmal gang mahrscheinlich senn. Schon die Apostelgeschichte 10, 47. 48. 16, 82. 88. ermahnten Saustaufen durften einer immersio totalis nicht recht gunftig fenn; noch weniger aber die große Taufhandlung in Jerusalem, Act. 2, 41., wo in einem Tage bei 3000 Personen getauft murben. Es legt ferner der Apostel Paulus selbst tein großes Gewicht auf die Taufadministration, ein Umstand, der es nicht unwahrscheinlich macht, bag biefer Apostel bie Abspersion, wenn sie von ben Umftanben mare geforbert worden, als zulaffig wurde erklart has Die in ber altesten Geschichte erzählten Abspersionsfälle waren allerdings Mothtaufen, allein sie waren ziemlich häufig und dien= ten in der fpatern Beit bagu, biefem Ritus Gultigfeit zu verschaffen. Eine sehr liberale Ansicht über die Krankentaufe, wo nur die Adspersion möglich war, findet man bei Epprian Epist. 76. ed. Oberth. Vol. I. p. 279-80. Sie murbe in mehrern Spnobalbeschluffen wiederholt. ' Nicht unwichtig ist auch der Umstand, daß auf mehrern Sarkophagen Abbildungen der Taufhandlung vorkommen, wo der Taufende Baffer auf ben Ropf ber Tauflinge ausgießt. Bon folden Sartophagen han= bein Jo. Ciampini Monum. vet. P. II. und Galleria di Minerva II, 8. p. 77 seqq. Mabillon. Mus. Ital. T. I. Brenner a. a. D. p. 14-16. — Walafr. Strabo de rebus eccl. c. 26. schreibt: Notandum non solum mergendo, verum etiam desuper fundendo, multos baptizatos fuisse et adhuc posse ita baptizari, si necessitas sit, sicut in passione s. Laurentii quaedam urceo allato legimus bapti-- satum. Hoc etiam solet venire, cum provectiorum granditas corporum in minoribus vasis hominem tingi non patitur.

Im 13. Jahrhundert wird die Abspersion schon allgemeiner. Auch schreiben schon jest Spnodalbeschlusse die Abspersion vor. Dahin gehört das Statut. Synod. Leodiens. a. 1287. c. 2. — Damit ganz übereinsstimmend ist ein Beschluß der Spnode zu Cambray Statut. Synodal. eccl. Camerac. a. 1300. de baptism. Die Bamberger Tausordnung setzt sest. Sacerdos manu dextra ex sonte aquam desumens persundat caput et corpus pueri per modum crucis tribus vicibus atque cum singulari intentione sub hac verborum sorma baptizet: N. ego te baptizo in nomine †, hic persundat in modum crucis primo, Patris, et Filii †, supersundat in modum crucis secundo, et spiritus sancti † supersundat in modum crucis tertio. Auf eine ahnliche Art drücken sich auch die meisten Tausordnungen seit dem 16. Jahrhundert aus.

Sieht man nun auf den Grund der Abanderung der alten Taufeise, so durfte man ihn allerdings mehr einen medicinisch polizeilichen,
is theologisch = bogmatischen nennen.

Man scheint bas Korperheil vorzüglich im Auge gehabt und auf affelbe um so mehr Rucficht nehmen ju muffen geglaubt ju ba= en, ba fur bas Geelenheil burch beide Taufarten gleich gut geforgt Diese Sorgfalt für die Gesundheit und das physische Wohlseyn er Tauflinge mußte um so nothiger erscheinen, ba die Meinung von er Nothwendigkeit und dem Nugen der unmittelbar nach der Ges urt ertheilten Taufe immer mehr Eingang fand. Daß hierbei klima: sche Rucksichten genommen murben, ift ebenfalls nicht zu leugnen. is ift daber gang richtig, wenn Jo. Gerhard Loc. theol. T. IX. . 146 bemertt: Quare cum in ecclesia, praesertim in locis eptentrionalibus, propter aëris frigiditatem, tenellis infantibus qua lotis facile nocituram, adspersio, vel potius adfusio aquae sitata sit, ideo haec baptismi forma retinenda, nec propter ritum diaphorum lites cum ecclesiae scandalo movendae. - Weit ents ent alfo, der abendlandischen Rirche einen Borwurf zu machen, muß ran ihr vielmehr Lob ertheilen, daß fie nicht nur auf bas geiftliche, ndern auch auf das leibliche Wohl ihrer Mitglieber Rudficht nimmt nd den tosmopolitischen Charafter des Christenthums, welcher sich in inen Gebrauchen über bie Beschrantungen ber Beit, bes Dris, Rlis

148 u. f. w. erhebt, auch in diefem Puncte ausbruckt. So viel bleibt gewiß, daß die abendlandische Kirche in allen bies n Puncten eine Freimuthigkeit beweist, welche man bei ber auf ihren ligorismus so stolzen orientalischen Kirche vergeblich sucht. Sie hat icht nur die alte Sitte der Immersion unverandert behalten, sondern e erklart dieselbe auch für so wesentlich, daß sie bie nach abendlandis ber Weise ertheilte Taufe für keine gultige anerkennen und daher lufig den Taufact wiederholen will. Die Zeugnisse darüber findet ian in Leonis Allatii de sceles. decident. et orient, cons. l. III. . 12. §. 4. und in Metrophan. Critopuli Confess. c. VII. p. 86. — Ran nennt die Abendlander spottweife besprengte Chriften, nd verlangt die Wiedertaufe berfelben, wenn fie gur orthodopen Rirche bertreten wollen. Bergl. Balche Einleitung in die Religionestreitigiten außer der evangelisch = lutherischen Rirche Thl. 5. p. 476-81. daß bieß aber nicht blos in fruhern Beiten bie Meinung der griechis ben Dogmatiker und Liturgen war, sondern auch jest noch bon aufetlarten Bertheibigern dieser Rirche behauptet wird, kann man unter idern aus Alexander de Stourdja Considérations sur la doctrine et seprit de l'église orthodoxe. Weimar 1816. p. 83 — 89 ersehen. r stellt seine Kirche wegen des Immersionsritus febr boch und ruhmt re Anhanglichteit an ben Einrichtungen ber alten Rirche. gesehen davon, daß der Immersions = und Adspersionsritus von jeher 1 ber driftlichen Rirche neben einander bestanden bat, abgeseben ba= m, daß nicht bie Form bes Ritus, sondern bas Symbol beffelben Betrachtung tommt, so mochte es boch von Stourdza schwer wern, mehrere Gebrauche bei ber Taufe in ber griechischen Rirche aus m driftlichen Alterthume abzuleiten. Wo tommt etwas im 1 - 6. ahrhundert bei der Taufe von dem Gebete an die heilige Jungfrau,

von bem Gebrauche ber Beiligennamen, von ber Taufformel in ber britten Person u. f. w. vor? Warum geschieht die Delsalbung zweimal? Wozu dient das Umbangen vom Kreuz als Amulet, bas Lofen bes Burtels sieben Tage nach ber Taufe? Wie lagt fich die Tonsur, wemit die beilige Sandlung beschloffen wirb, als ein Gebrauch ber alten Rirche rechtfertigen? Fur das zeither Gesagte sind übrigens zu vergleb chen. Edm. Martène de ritib. antiq. eccles. l. I. p. 128 seqq. -Salmasius de primatu papae p. 192 seqq. — Jo. Vicecomitis de ritib. vet. eccl. circa baptism. l. IV. c. 7 seqq. — Gh. J. Vos de baptismo disp. 1. in Opp. Tom. 6. p. 256. - Henr. Pontani dissert. de ritu mersionis in sacro baptism. Trajecti 1705. 4. -J. Gill the ancient mode of baptizing by immersion. 1726. 8. (Bertheib. bes Buchs ebendaf. 1727. 8.) - G. Ge. Zellner de mersione in baptismo apostolica longa perfusione insta-Altd. 1720. 4. — Jo. Bartholini dissert. de baptismo per adspersionem legitime administrato. Havniae 1557. 4. — Chrst. 6. Clugii comment. de usu formulae, qua interrogamus infantes aut sacram lotionem de fide. Viteb. 1784. 4. - Bergl. auch Fabricis Bibliogr. antiquar. ed. 3. cur. P. Schaffshausen p. 555 seq.

### III.

## Von der Taufformel.

Da die Untersuchung über die Taufformel größtentheils ber Epgese anheim fällt, so werben wir hier nur bas besonders hervorheten, was die kirchliche Liturgie naher angehet. Und hier kann bann mallen Dingen ber Sat aufgestellt werden:

Daß die Taufformel im eigentlichsten Berstande eine Formula solemnis ist.

Von Justinus Martyr und ben apostolischen Constitutionen bis auf in neue preußische Kirchenagende, haben die liturgischen Bücher aller Eich stenparteien eine und dieselbe Formel, welche bei Ertheilung der Tankgesprochen wird. Es gab einzelne Lehrer und Secten, welche die Infassung derselben im kirchlichen Sinne misbilligten und ihr daher eine andere Erklärung unterlegten; aber die Worte derselben blieben im Bestentlichen unverändert. Ja selbst die erklärtesten Antitrinitarier behielten sie dennoch unverändert bei, und legten dadurch eine grift hochachtung für das Alterthum, wodurch dieselbe geheiligt ist, moben Tag.

Es ist bemerkenswerth, daß die altesten und wichtigsten Kircher vater in Hinsicht der Taufformel, nicht, wie sie es doch bei ander zur Tause gehörigen Stücken zu thun pslegen, sich auf die Tradition, sondern auf die Vorschrift und das Wort Christi berusen. Die Fermel, welche Justinus Martyr anführt, bezieht sich offendar auf die Formel im Matthäus. Judes wird doch nichts von einer Vorschrift erwähnt. Desto deutlicher aber drückt sich hierüber Tertullian de daze c. 13. aus. Lex tingendi imposita et sorma praescripta: Ite, inquit, docete nationes, tingentes eos in nomine P. et F. et Sp. Lexselbe adv. Praxeam c. 26. Aehnliche Stellen sinden sich 3.

bei Epptian ep. LXXIII. ad Jubaj. Opp. T. I. ed. Oberth. p. 238, wo die Taufe mit der Taufformel als ein eigenes Gebot dargestellt wird. Eine ganze Reihe von Zeugnissen von der Ursprünglichkeit und Nothwendigkeit der Taufformel sindet man bei Bingh. Antiquit. Tom. IV. p. 164 seqq., wo im 11. Buche Cap. 4. der erste Paragraph die Ueberschrift sührt: Usitata baptizandi sormula in nomine patris, silil et spiritus sancti. Es kann darum im allgemeinen die Wahrheit des Sahes zugestanden werden, daß man in der ganzen alten Kirche keinen Zweisel weder an der Aechtheit noch an der Ritualbestimmung der Taufformel finde.

Deffen ungeachtet hat auch die kirchliche Taufformel Gegner ge= funden. Sie namentlich und mit allen ihren besondern Unsichten an= zuführen, murde zu weitlaufig fenn und die Grenzen diefes Buche überschreiten. Wir bemerken darum nur im allgemeinen, daß sich zwei Classen dieser Gegner unterscheiden lassen, solche, welche die Pirchliche Sormel als unpassend mißbilligen. find in der alten Rirche der Bahl nach größer, als in der neuen. Andere mißbilligen jede bestimmte Formel und verlangen hierin eine vollkommene Freiheit, nicht nur für jede Partikularkirche, sondern auch für jeden einzelnen Religionslehrer. Sie leugnen nicht nur, daß der Stifter eine bestimmte Formel vorgeschrieben, sondern auch, bag eine folche mit bem Geifte feiner Religion verträglich fei. Solche Gegner kommen in der alten Rirche nicht vor, defto häufiger find fie aber in ber neuern Beit. Wenn nun aber gleich im Beitalter ber Reformation sich einige so außerten, baß sie ben Gebrauch berfelben zu verwerfen schienen, wie z. B. Zwingli in der Schrift de vora et falsa religione cap. de baptismo, wenn bie Socinianer und Armis nianer überhaupt der Meinung find, daß die Sakramente an teine bestimmten Worte und Formeln gebunden fepen (vergl. Winers comparative Darstellung des Lehrbegriffs 2te Aufl. p. 127), so sind diese und ahnliche Behauptungen boch nur theoretisch, teineswegs practisch; benn weder bei den Reformirten noch bei den Socinianern wird eine andere, als die gewöhnliche Caufformel gebraucht.

Wenn in der spätern katholischen Kirche die Taufformel, z. B. von Bellarmin de sacram. l. I. c. 19. und de dapt. l. l. c. 8. angesochzten wird, so geschieht dieß offenbar, um die Tradition zu heben. Er sindet es nämlich zweiselhast: Formulam daptismi in ecclesiis nostris usitatam — Ego te daptizo — — sancti ex solo evangelio demonstrari posse, sed necessario ad traditiones recurrendum. Eine gründliche Widerlegung dieser Behauptung Bellarmins sindet man in

Gerhard. Loc. theol. T. IX. p. 138-39.

In neuern Zeiten haben mehrere protestantische Schriftsteller, obgleich aus verschiedenen Gründen, ganz der Ansicht der alten Kirche entgegen, die Behauptung aufgestellt, daß mit dem Taufbefehl gar keisne Sormel für die Taufhandlung, weder für den Täufer, noch den Täufling, vorgeschrieben sei, und daß auch die gewöhnliche Sormel: ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen

Geistes in den ersten Zeiten des Christenthums uns bekannt gewesen sei. Dahin gehört besonders Gisenlohrs oben angeführte Schrift: Historische Bemerkungen über die Taufe zc. p. 67. 68. Ob nun gleich der Verfasser seine Meinung mit vielem Scharfsinne, mit Gelehrsamkeit und Unparteilichkeit durchgeführt hat, so mochte ihr doch vieles entgegen stehen. Dahin gehört

- a) schon die unveränderte Meinung und Observanz der alten Kirche, den Gebrauch der Taufformel betreffend. Ist nun diese auch kein Geset, so ist sie doch eine dringende Empfehlung, welcher man nicht ohne dringende Noth entgegen treten sollte. Es herrscht hierüber große Uebereinstimmung nicht nur bei den rechtgläubigen Bätern, sondern auch bei den Häretikern. Merkwürdig ist auch das, daß sich die Bäter bei einzelnen Taufgebräuchen, z. B. bei der immersio trina, auf die Tradition berusen, dieß aber nie beim Gebrauche der Taufformet thun.
- b) Denkt man sich, was doch bei jener Annahme nicht anders sepn kann, die Taushandlung ohne Wort, Spruch und Formel, so kann es doch in der That kaum etwas Bedeutungsloseres und Trivialeres geben. Da im Christenthume alles auf das Wort gegründet ist, so ware es in der That unerklarbar, wenn gerade der seierliche Act der Einweihung zu demselben der Kraft des Worts entbehren und ein stummes Symbol seyn sollte.
  - o) Auf den Grund, daß die Apostel gewöhnlich eic zo öropes, oder er (exi) to oropare xuplou oder eic Xpistor anführen, legt der Verfasser selbst kein großes Gewicht, indem die Erzähler die Ausbrücke nur als Abkürzung der Formel selbst gebraucht haben könnten.
  - d) Das meiste Gewicht legt der Verfasser nach p. 82 auf die Analogie der Johannistause und auf die Stelle 1 Cor. 1, 12—15. Was die erste betrifft, so wird durch die Behauptung, daß die christliche Tause eine Copie derselben war, nichts gewonnen; denn sie wurde bei dieser Ausbehnung identisch werden. Wenn nun aber, was viele Ausleger annehmen, selbst die Johannistause ein bestimmtes Formular batte, z. B. elc μετάνοιαν, καλ άφεσιν άμαρτιῶν oder elc τον ξοχόμενον, wozu Act. 19, 4. Grund ware, so müßte man ja eben der Analogie wegen auch für die christliche Tause ein solches fordern. Eben so verhält es sich mit der Stelle 1 Cor. 1, 13., woraus sich der Berfasser beruft. Gerade daß hier und B. 15. elc τὸ ὄνομα steht, macht eine Beziehung auf elc τὸ ὄνομα τοῦ πατρός Mt. 18, 19. sehr wahrscheinlich. Bergl. Gerh. Loc. theol. IX. p. 189 n.
  - e) Endlich darf auch die Analogie mit dem Gebete des Herrn oder Vaterunser und der Einsetzung des Abendmahls nicht übersehen werden. Man kann allerdings sagen und es ist auch ofe genug gesagt worden, daß auch hier kein für alle Zeiten geltendes Formular vorgesschrieben sei. Dennoch hat man von jeher ein solches angenommen und dasselbe in der christlichen Kirche ofsiciell gebraucht. Es war also ganz consequent und harmonisch, daß man auch für den Taufritus ein solches Formular annahm. Die Einsetzungsworte waren auch von der Art, daß sie eben so gut Zweck, Absicht und Besehl der heiligen Handlung, als auch die Form derselben ausdrücken konnten.

Bas nun die Ausbrucksweise ber Taufformel betrifft, so bemerken wir darüber noch einiges Wenige. Die gewöhnliche Mecension ber Formel ist die unveranderte Beibehaltung der biblischen Borte: els to δνομα του Πατρός, και του Υιου, και του άγιου Πνεύματος. Db bas, nicht nur Act. 2, 38. 10, 48., sondern auch in firchlichen Schriften schon fruhzeitig vorkommende er zw drouare bas Lateinische in nomine veranlagt habe, oder ob es die ursprungliche Uebersetzung von ele ro ovous sei, lagt sich nicht mit Gewißheit nachweisen. Vulgata hat: in nomine, wofur neuere Ueberfeter in nomen haben. Schon bei Tertullian und Epprian kommt in nomine vor. Uebrigens wird auch das oroma zuweilen ganz weggelassen, wie in den Canon. Apost. c. 40. Außerbem tommen noch mancherlei Bufage und Worts veranderungen vor, welche gar nicht gebilligt und angenommen, aber doch auch nicht fur wichtig genug gehalten werden, um die Taufe für ungultig zu erklaren. Es gehoren hierher vorzuglich folgende: In nomine sancti Patris, sancti F. et sancti S., wobei man sich auf das Trisagion Joh. 17, 11. berief. — In nomine Patris Amen — Fil. Amen — und Spirit. s. Amen. Auch Busate, z. B. in remissionem peccatorum, ut habeas vitam aeternam - hinjugefügt noch: in saccula sacculorum oder ut habeas vitam acternam et partem cum sanctis. Ein besonderes Auffehen machte im 8. Jahrhundert Der Barbarismus eines Geistlichen in Baiern, welcher aus Untunbe ber lateinischen Sprache ein Rind ober auch mehrere: In nomen Patria, Filia et Spiritua sancta, getauft hatte. Auch der Zusag Mariae S. Deiparae kommt vor, findet aber wenig Billigung. Auch mit ben einzelnen Worten εν τῷ ὀνόματι - είς τὸ ὄνομα, είς Χριστόν taufte man, und hatte babei, wenn auch nicht einen Befehl, boch bas Beispiel für sich. Dieg konnte man um so mehr, ba nach ber Ertla: rung ber Rirchenvater die gange Lehre und die gange driftliche Reli= gionsanstalt unter bem Namen Xoioros begriffen murbe.

Die übrigen Variationen und Abweichungen übergehen wir und gedenken nur noch einer Formular = Differenz, welche, wie unbedeutend sie auch an sich ift, doch die große Wichtigkeit beweist, womit man

felbst folche Mebendinge behandelte.

Im Abendlande ist es von jeher und bei allen kirchlichen Parteien gebräuchlich gewesen, daß bei Ertheilung der Taufe, sei es nun mit Immersion oder Abspersion der Täufer in der ersten Person, den Täufzling in der zweiten Person anredet: Baptizo te oder auch emphatisch Ego te baptizo. Dagegen wird in der orientalischen Kirche alles blos in der dritten Person gesprochen. Dieser oder diese wird getauft im Namen u. s. w.

Sieht man auf die Sache selbst, so ergiebt sich bald, das weit mehr Recht und Befugnis auf Seiten der Abendlander sei. 3war kann man sich nicht auf das höhere Alter der abendlandischen Aussdruckweise berufen; denn die Griechen wurden sich selbst auf Basilius und Chrysostomus berufen können. Die Hauptsache aber ist die Anaslogie bei ähnlichen Handlungen. Beim Abendmahle ward stets die Formel gebräucht: Nehmet hin und esset oder nimm hin und ist u. s. w. Gben so ist bei der Absolution allgemein die Formel angenommen: Ego to a peccatis absolvo, wie denn auch unser

Absolutionsformular hat: Ich, als ein verordneter Diener, verkündige u. s. w. Rach dieser Analogie also bringt das: Ich taufe dich u. f. w. eine gewisse Harmonie in diese heiligen Handlungen, bei welchen Austheilung und Empfang einer besondern gottlichen Gnade vorausgesett wird. Uebrigens tonnen über bas zeither Gesagte folgenbe Schriften verglichen werben. Bingh. Antiquit. Vol. IV. 1. X. Das gange 11te Capitel, überschrieben: De diversa ratione baptisandi per immersionem trinam etc. — J. A. Orsi diss. de baptismo in nomine J. Chr. et de haereticis, qui baptismi formulam olim adulteraverunt. Rom. 1783. 4. Vindiciae dissertat. Ebendas. 1785. 4. - C. C. Polchow (pr. Zachariae) dissert. de formula baptizandi. Götting. 1766. 4. — Thom. Burnet de fide et officiis Christian. denuo rec. et auxit W. A. Teller. Hal. 1786. Excurs. Il. - M. J. D. Bechaus: Ueber die Aechtheit ber fogenannten Taufformel. 1794. — Chr. Fr. Gisenlohre historische Bemertungen über die Taufe. p. 62 - 85. und and. in Winers theol. Literat. p. 449 f. angeführten Schriften.

VIII) Tauf=Ceremonien. — Streng logisch genommen, gebort alles, mas über bie Form ber Taufe zeither bemerkt worben ift, gu den Tauf = Ceremonien. Doch haben die Schriftsteller über die Taufe von jeher angenommen, daß die zeither betrachteten Puncte zum We= sen der Taufe gehoren, alle übrigen aber als außerwesentlich zu be= trachten maren. Bergl. Gerhard Loe. theol. Tom. IX. p. 137. Die außermesentlichen theilt man wieder verschieden ein, wobei fich die Gintheilung in Ceremonien vor, bei und nach der Taufe besonders

zu empfehlen icheint.

### I.

# Ceremonien vor der Taufe.

Wenn wir die schnelle und einfache Annahme zur Taufe im apostolischen Beitalter ausnehmen, so gehort, genau genommen, in ben frubern christlichen Rirchen zu ber Worbereitung auf die Taufe bas ganze viel= umfassende Catechumenat und auch der Erorcismus. Da wir aber in besondern Artikeln dieses Namens im ersten und zweiten Theile unsers Spandbuche gehandelt haben, fo verweisen wir auf diefelben gurud, weil sie alles hierher Gehörige enthalten, und gehen fogleich über zu ben

### II.

## Ceremonien bei ber Taufe,

mit Ausnahme berer, die auch schon in ben Artikeln Catechumenat und Erorcismus ermahnt worden sind. Hierher gehort zuforderst

a) das Zeichen des Kreuzes. Schon bei der Aufnahme in bas Catechumenat mar bas Rreuzeszeichen gewöhnlich. Allein bavon ift hier nicht die Rede, sondern von der zunächst auf ben Erorcismus folgenden, mit der Salbung in Berbindung ftehenden feierlichen Rreuzesbezeichnung bes Tauflings unmittelbar vor ber Taufe. Es war dieß die eigentliche Ergebung an Christus, bas Signaculum und die Obsignatio fidei, verbunden mit der formlichen Erflarung, daß ber Tauf:

ling aus bem Stanbe ber Gunde in den Stand ber Gnabe übertrete. Der Täufer bediente sich der Formel: nimm an das Zeichen des heiligen Breuzes beides an Stirn und Bruft. (Bergl. den Artitel Rreug 3. Band p. 119.) Wenn man sich auf Rom. 6, 3 ff. und 1 Cor. 2, 2. berief, so hatte man dabei nicht die Meinung, daß dieser Ritus von dem Apostel geboten sei, sondern daß berfelbe bie fruchtbare Erinnerung an ben Rreuzestod Christi fur heilfam hielt. ,Schon Constitut. apost. l. III. c. 17. wird darauf Rudficht genommen. Epprian redet von den Tauflingen: Qui renati et signo Christi signati sunt; und sest hingu: Quod autem sit hoc signum et qua in corporis parte positum manisestat alio in loco Deus dicens: Transi per mediam Hierosulem et notabis signum super frontes virorum. Auch findet man bei ihm ep. 50. al. 58. die Aeu-Muniatur frons, ut signum Dei incolume servetur. Nach . Hieronymus ep. 113. ift das Kreuzeszeichen unzertrennlich von den, Christen und die mahre Legitimation deffelben. Er bedient sich bes Ausbrucks: Ego Christianus et de parentibus christianis natus of vexillum crucis in mea fronte portans. Auch beim Augustin Serm. de temp. p. 101 fommt vor: Semper cruci baptisma jungitur.

Wir haben im Artikel Kreuz gezeigt, daß die Christen schon fruh dem Zeichen desselben eine magische Kraft zuschrieben. Es ist daher eine richtige Bemerkung bei Augusti Denkwurdigkeiten 7r Bb. p. 296, daß die Lehre von dem character indelebilis des Tauffatsas

mente sich vorzüglich auf biefen Glauben grunde.

Nach Dionysius Areopag. de hierarch. eccles. c. 2. soll die Salbung und Rreuzbezeichnung eine dreifache sepn (xols xolsews die tov spoayloui tois anapsauevos u. s. w.) und auch die sprische Liturgie halt mit großer Strenge darauf. In den alten Taufritualien bei Mazbillon und Muratori sindet man die einmalige Bezeichnung mit einem dreimaligen Anhauchen. So in dem alten Sacrament. Gallicano in Assemani cod. liturg. l. l. p. 43, wo unter der demerkenswerthen Rubril: Ad Christianum faciendum ein ziemlich langes Einweihungszgebet folgt. Am Ende dieses Gebets heißt es: Post haec insufsladis in os ejus ter et dices: accipe spiritum sanctum et in corde teneas. Auch die evangelische Kirche hat die Kreuzbezeichnung hin und wieder beibehalten.

b) die Salbung mit Del. Es ist schon anderwärts bez merkt worden, daß in den apostolischen Constitutionen und andern alten liturgischen Schriften ein Unterschied zwischen kauor (oleum) und uroor (unguentum) gemacht wird. Deshalb sindet auch eine duplex unctio bei der Taufe, eine antecedens und eine consequens, angegez ben. Die letztere heißt vorzugsweise das Aploua (s. d. Art. Chrisma), folgt in der orientalischen Kirche als ein eigener Ritus dald nach der Taufe zur Bollendung derselben, wird aber in der occidentalischen Kirzche ganz von derselben getrennt und zur Consirmation gerechnet, vergl. den Artisel Consirmation 1r Bd. p. 417 und 18.

Die erste Salbung (rò klacor, die Delung) ist eine vorbereitende und geschieht stets vor der Taufe nach der Exorcisation und Kreuzbez zeichnung. Auch bei dieser Handlung pflegte ein besonderes Gebet gez sprochen zu werden (Constitut. apost. 1. VII. c. 42—44). Bei ŧ.

mehrern alten Schriftstellern findet man die Bergleichung mit der Sitte der Athleten, sich vor dem Kampfe mit Del zu bestreichen. Diese vorsbereitende Salbung ist in der orientalisch zwiechischen und romischtatholischen Kirche beibehalten worden, mit dem Unterschiede, daß bei den Lateinern die Salbung auf Brust und Schulter gewöhnlich war, bei den Griechen hingegen an mehrern Körpertheilen. Die evangelische Kirche hat diesen Ritus nicht beibehalten.

c) Gebrauch des Salzes, der Milch und des Bo= nigs bei der Caufe. Was den Salzgebrauch bei der Taufe betrifft, so barf man, um ihn zu erklaren, sich nicht auf ben beidnischen Rultus berufen, mo bas Salg fo haufig bei Opfern und heiligen Sand= lungen vorkommt, weshalb auch Plato baffelbe Geogeles nennt. der Bibel selbst lag eine nahe Veranlassung dazu und zwar in der Stelle Czechiel 16, 4. hier werden die Pandlungen angegeben, die bei ber Beburt eines Rindes vorgenommen zu merben pflegen. Ablosen der Nabelschnur, b) das Baden im Baffer zur Reinigung, e) das Reiben mit Salz. Hieronymus bemerkt: Tenera infantum corpora, dum adhuc uteri calorem tenent, et primo vagitu laboriosae vitae testantur exordia solent ab obstetricibus sale contingi, ut sicciora sint et restringantur. Als Belege für biefen Gebrauch findet fich bas alteste Beugniß in Augustin. Confess. 1. I. c. XI. Audieram adhuc puer de vita aeterna nobis promissa — et signabar cum signo crucis et condiebar ejus sale. Ungefahr um diefelbe Beit ermahnt bas Concil. Carthag. III. a. 397. c. 5., Diefes ritus. In der afrikanischen Rirche mar er also unbestritten. Ceit bem 5. und 6. Jahrhundert ift er auch bestimmt in den Ritualbuchern der lateinis ichen Rirche aufgenommen. Was nun bas Symbolische biefes Gebrauche anbelangt, fo fagt Baumgarten Erlauterung ber driftlichen Alterthumer darüber p. 284 in der Rote: Das Salz ist den Catechumenis auf die Bunge gegeben worden, als ein Salz ber Weisheit, ihnen die Weranderungen zu bezeichnen, die mit ihnen vorgeben foll= ten. — Ale Symbol ber Weisheit ift bas Salz auch im vorchriftlichen Alterthume gewöhnlich.

Die lactis und mellis degustatio aber kann so wenig aus bem heidnischen Alterthume abgeleitet werden, daß sie vielmehr allein in der Bibel ihren Grund zu haben scheint. Den Israeliten war die Berheißung gegeben, daß sie der Herr in ein kand führen werde, wo Milch und Honig sleußt, 2 Mos. 3, 8. 17. 33, 3. Was konnte also natürlicher senn, als daß Milch und Honig als Symbol bei einer heizligen Handlung erwählt wurden, welche und in das kand der Berheissung, in das Reich Gottes einführen sollte? Im N. T. ist Milch (yala) die erste Nahrung für den Menschen, vergl. 1 Petr. 2, 2. Daß diese Stelle auf die Taufe angewendet wurde, kann schon der Sonntagsname Quasimodogeniti (sonst Dominica in aldis), welcher sich auf die Lection für die Neophyten (Cyrill. Hierosol. Catech. myrt. V) bezog, beweisen.

Wie durch Milch Nahrung für den Geist, Unterricht und Belehrung angedeutet wird, so soll Honig (µέλε) die Annehmlichkeit und Sußigkeit des gottlichen Wortes bezeichnen. Run ist aber im R. T. chts gewöhnlicher, als das Wort bes Herrn mit Honig und Honigseim vergleichen. S. Ps. 19, 11. 119, 103. Apoc. 10, 9-10.

In Ansehung des Honige konnte man vielleicht noch eine beson= re Beziehung auf die levitischen Ritualien annehmen, bei welchen onig ale Opfer nicht erlaubt mar, weil er leicht in Gahrung und dulnif überging. Die, wenn auch hier ber Gegenfat vom Reinen nd Unreinen, vom Erlaubten und Berbotenen Statt gefunden batte? de Christenthum ift erhaben über Die Beschrantungen bes Juden: jums und bedient sich auch hier eines Symbols, welches bei der judi: ben Opferpraris in dieser Art unerlaubt mar. — Wie sich aber auch les verhalten moge, genug, wir finden icon vom 3-5. Jahrhunrt beide Taufsombole. Dafür sprechen Stellen bei Tertullian de bron. milit. e. 3. Adv. Marc. I. I. c. 14. — Hieranym. contr. neifer, c. 4. redet ganz wie Tertullian. In ber Stelle Comment. 1 Jes. 55, 1. giebt er eine nabere Erklarung: Lac significat innomtiam parvulor. Qui mos ac typus in Occidentis ecclesiis hodie sque servatur, ut renatis in Christo vinum lacque tribuatur. e que lacte dicebat et Paulus: Lac vobis potum dedi, on solidum cibum et Petrus: Quasi modo geniti ati parvuli rationale lac desiderate. S. auch bas onc. Carthag. UI. c. 24. Auch griechische Rirchenvater ermahnen efes Ritus, 3. B. Clemens Alex. Paedag. l. 1. c. 6. Chr. enr. Zeibich de infantatione per concordiam lactis et mellis aptismali. Viteb. 1736.

Die evangelische Kirche hat beibe Gebrauche abgeschafft, und das urch ihre liturgische Freiheit geltend gemacht. Blos die bohmische ichrischen Bruder haben für zweckmäßig erachtet, den Gebrauch des Salzes als Symbol der Weisheit bei der Taufe nicht abzuschaffen. 5. A. E. Lexic. Antiquit. eccles. p. 784.

d) Das Bestreichen mit Speichel. Nach dem Ritual. wan. folgt diese Handlung nach dem Erorcismus und unmittelbar ver Delsalbung. Dies grundet sich auf das Sacrament. Gregor. t Gelasianum, so wie auf andere alte Ritualbucher bei Mabillon, Kuratori, Assemani u. a.

Wenn es die Alten, g. B. Ambrosius u. a. auch nicht bemerkt åtten, so murbe man doch nicht daran zweifeln tonnen, daß sich bieer Ritus auf die evangelische Geschichte, Mrc. 7, 83. und 84., belebe. Urfprunglich scheint es bei ben Ratechumenen gleich Unfange, ber in der ersten Stufe des Catechumenats angewendet, spaterhin aber uf die Borbereitung, welche ber Taufe unmittelbar voranging, uber= tegen zu fenn. Ambros. de init. e. 1. In der ihm zugeschriebenen Scrift de sacramentis l. II. c. 1. heißt es: Quid egimus Sabbato be. sancto)? Nempe apertionem. Quae mysteria celebrata sunt? tpertionis, quando tibi aures sacerdos tetigit et nares, quod signiest in Evangel. Dominus, cum ei oblatus esset surdus et mutus tetigit aures et os ejus. - Die apertio aurium war also eine pmbolische Handlung, wodurch man bie Tauglichkeit des Catechume= tats zur nahern Belehrung andeuten und berfelben Aufmerksamkeit auf deselbe zur Pflicht machen wollte. Daß man dieselbe vor der Taufe Mederholte, hatte seinen guten Grund und mar burch analoge Falle



baptizato in signum fidei et gratiae acceptae, 4) vestis cu ferre solebant a Sabbato Paschatis usque ad Dominio 6) Delibatio lactis et mellis seu vini. — Bertieri de m dob. 1774. p. 687 — 88 ermáhnt blos Nr. 2. 3. und 4.

Bas ben Friedenstuß anbetrifft, fo haben wir in ein Artitel überhaupt und in Beziehung auf die Taufe specie 2r Bd. d. Handb. p. 145.

In Ansehung der Salbung (proor, unguentum) i merkt worden, daß man dieselbe nicht mit der Delfaldt oleum), welche der Laufe voranging, verwechseln durfe. Italischen Rirche ist sie der Beschluß und die Constrmation In der abendlandischen Rirche aber wurde sie zu einer ei mentalischen Handlung, welche später erfolgte, umgestalt wir auch in einem besondern Artikel, Constrmation 1r Bl 49, das Rothige erinnert haben.

Anlangend nun die weiße Kleidung nach ber Taufe, alteste Geschichte nichts bavon. Walch z. B. in feiner schandlung von den Tausgebrauchen des 2. Jahrhunderts er bavon. Aber Schriftsteller des 4. Jahrhunderts reden schol bestimmt von der weißen Rleidung, welche den unmittelbar nach der Taufe angelegt wurde. Doch ist i nachst nur von den Erwachsenen, welche sich vor der Tausseichen, daß sie nun völlig verändert, ganz neue Mensche das Kleid der Unschuld und Gerechtigkeit anlegten. Die lichen Bilder von den Kleidern der Gerechtigkeit und die des N. T. vom Ausziehen des alten Menschen und vom neuen (Christus), so wie ahnliche Gebrauche bei den heidnirien, mochten das Meiste zur Einführung dieses Gebrauch

Gebichte de Pascha (welches balb bem Lactantius, balb bem Benantius Fortunatus zugeschrieben wird) heißt es B. 93 - 94.

Fulgentes animas vestis quoque candida signat, Et grege de niveo gaudia pastor habet.

Und Paulin. epist. XII. ad Sever. sagt:

Unde parens sacro ducit de fonte sacerdos Infantes niveos, corpore, corde, habitu.

Die Belege für diese Sitte hat abermals sorgfältig gesammelt Bingh. 1. 1. Vol. IV. 1. 11. c. §. 1. mit der Ueberschrift: Homines modo baptizati albis vestibus induti. Die Neophyten trugen das weiße Kleid von der Stunde ihrer Tause in der Ostervigilie acht Tage hins durch und wurden in demselben an dem auf Ostern folgenden Sonntage, welcher eben daher den Namen Dominica in albis erhielt, der Gemeinde vorgestellt. Auf diese Vorstellung bezieht sich, was Augustin Serm. 232. sagt: Infantes isti, quos cernitis exterius dealbatos, interiusque mundatos, qui candore vestium splendorem mentium praesigurant.

In der Regel war das Tauffleid von weißer Leinwand (linteo albo) und nur als Ausnahme liest man zuweilen von Kleidern aus tostbaren Stoffen, in welchen Fällen dann der Ausdruck vestis candida in seiner alten Bedeutung für splendida, pretiosa, regia u. s. w. genommen wird. Die Tauffleider wurden für die Täussinge zuweilen von den Tauspathen angeschafft. Dieß wird unter andern von Gregor dem Großen erzählt. Bei seierlichen Tausen waren nicht nur die Priesster, sondern auch die ärädoxor wie der Täussing gekleidet. Bei der Taufe des Kaisers Theodosius des Jüngern waren alle Großen des Hoses und Heeres in weißer Kleidung. Erant omnes candidati, ut existimaretur, multitudo esse nivo repleta. S. Ep. ad Arcad. Imp. in Baronii Annal. ad a. 401.

Auch hier machte die spaterhin vorherrschende Sitte der Kinderstaufe eine wesentliche Veränderung und schaffte das frühere weiße Taufsteid ab, nur behielt man als Symbol aus alter Zeit das sogenannte Westerhemd bei, welches jest ein Hemd in verkleinerter Gestalt geswöhnlich von feinem weißen Zeuge bei der Taufe über das Kind gesbreitet wird, und wie früher bei den erwachsenen Täuslingen ein Bild der Reinheit und Unschuld seyn soll. Man sindet die Verordnung, diesen Gebrauch beizubehalten, auch da in den Sakramentarien, wo die Kindertause bereits eingeführt ist. So heißt es in dem Sacrament. Gregorii M.: Accipe vestem candidam et immaculatam, quam perferas sine macula ante tribunal Dom. J. Chr., ut habeas vitam aeternam, Amen!

Ueber den Ursprung des Namens "Westerhemd" ist viel gestritten worden. Die wahrscheinlichste Erklärung bleibt immer, daß es eine Corruption des lateinischen vestis (woher auch Weste kommt) sei. Wenigstens ist diese Herleitung wahrscheinlicher, als wenn man in der bald zu erwähnenden Monographie von Wegner die Ableitung von West (aura lenis et placida et metaph. laetitia) macht und das Wort mit Freudenhemd für gleichbedeutend erklärt. — Wir haben davon schon unter dem Namen Chrismals (tr Bd. p. 401 y) gehanz delt. Im 7. und 8. Jahrhundert sindet man, daß das Tauskleid blos Siegel Handbuch IV.

in einem Stude weißer Leinwand bestand, in welche man ben Taufling wickelte und welches von den Pathen gehalten wurde. Es sührte
ben Namen Sabanum. In noch späterer Zeit pflegte man dafür, eine
weiße leinene Kopfbededung zu substituiren, genannt pannus mysticus,
velamen, capitium, cappa, mitra, nicht selten auch Chrismale, wie
schon erwähnt worden ist. Der Berfasser hat nicht ermitteln können,
wenn in neuerer Zeit die Hemdensorm wieder mehr gewöhnlich geworben ist. Bergl. J. A. Schmid de usu vestium albarum. Lips.
1704. 4. — Godofred. Wegner de veste alba Baptizator. Germanis
dieta Westerhembd. Regiom. 1700. ed. 2. 1784. 4. — Heineccii
Abbildung der griechischen Kirche Thl. 3. p. 287. — Sal. Deyling observat. sacr. P. III. — J. H. Böhmer jus eccles. Protestant. Tom.
III. p. 846—48. — Zu den Gebräuchen nach der Tause, die früs
her üblich, später außer Gebrauch kamen, gehören ferner

ble cerei baptismales. Sie haben mit den Taufkleidern einerlei Ursprung und Bedeutung, und follen zum Beweise dienen, bag die Taufe bas Saframent ber Erleuchtung fei und ben Namen autopios recht eigentlich verdiene. Bei ben solennen Tauf= banblungen, besonders in der Oftervigilie, pflegte man bas gange Baptisterium, ja zuweilen bie gange Stadt mit Lampen und Sadeln zu erleuchten. Die glanzende Ofterbeleuchtung, wovon bie Alten so viel erzählen, bezog sich zunächst blos auf die Taufe. gor von Mazianz orat. XL. p. 655-672 rebet von ben bei ber Taufe angezündeten kampen und erwähnt auch des großen Aufwandes, welden eine fo prachtvolle Erleuchtung erforbert. Da diefen nur Benige bestreiten konnten, und ba man auf die solennen Tauftermine weniger Werth zu legen anfing, begnügte man sich damit, daß man bei ber Taufe Wachsterzen anzundete und biefelben dem Tauflinge und ben Pathen in die Sand gab. Auch hierbei fand noch zuweilen zur Bermehrung der Feierlichkeit ein gewisser Lupus statt. Bon der Taufe bes Raifers Theodosius bes Jungern heißt es in der Epist. ad Arcad. Imp. (Baron. Annal. ad a. 401). Praecedebant autem Patricii illustres et omnis dignitas cum ordinibus militaribus, omnes portantes cereos, ut putarentur astra cerni in terra. Bon einer feier lichen Jubentaufe melbet Gregor. Turon. hist. Franc. l. V. e. 11. Flagrabant cerei, lampades refulgebant, albicabat tota civitas grege candido. Bei ber Kindertaufe konnten die Rergen nur von den Beugen und Burgen getragen werben. Doch bruden fich bie liturgischen Schriften noch zuweilen fo aus, als ob fie bem Taufling felbst in bie Banbe gegeben murben. Die Geschichte biefes Ritus, der ale bas fru: bere Taufceremoniell außer Gewohnheit fam, auch wegfallen mußte, ist von Jo. Faes de cereis baptismalib. Helmst. 1712. 4. mit classis fcher Gelehrsamkeit erortert. Bu den Gebrauchen nach ber Taufe rechnen Bellarmin und Bertieri auch noch

das Sußwaschen (Pedilavium). Da wir einen eigenen Artikel über Fußwaschen gegeben und auch von der Verbindung dieses Ritus mit der Taufe, 2r Bb. d. Handb. p. 158 gesprochen haben, so weisen wir auf diesen zurück. Im Ordo Roman. I. und Alcuin de divin. off. cap. de Sabb. S. sindet man

auch den Gebrauch, daß der Taufer dem Tauf= linge nach der Salbung und Bekleidung decem siliquas darreichen soll. Hierüber macht Jos. Vicecomes de antiquis bapt. rit. l. V. c. 19. folgende Bemerkung: Erat vero siliqua minimi valoris pecunia, quae cum nostro numorum genere comparata, vigesimam solidi partem, ad pondus autem redacta scrupuli sextam partem, dragmae vero decimam octavam conficiebat, ut Buddeus et reliqui vetustatis indagatores docuerunt. causam, si quis a me sciscitetur, respondebo, fuisse, ut delerent eam maculam, quam Christianorum nomen susceperat, eos res divinas pretio venales habere, et ut ostenderent, se magis hominum salutis causa, quam rei familiaris augendae ad Christi fidem sollicitare. Dag biefer Grund, welcher fich junachst auf Act. 8, 18 sogg. und bie Simonie beziehen murbe, etwas weit hergeholt fei, ift leicht einzusehen. Bielleicht durfte man eher an die munera lustrica, pecunia lustrica, Pathengeschente, Gingebinde u. f. w. benten, worüber J. H. Böhmer jus eccles. Protestant, Tom. III. p. 860 - 62 nachzusehen ift. Entwes ber reicht ber Priefter die von den Pathen gegebenen Gefchente, bamit fie der Taufling gleichsam aus den Sanden der Rirche empfange, ober er giebt fie den Rindern armer Meltern als milbe Babe ber Rirche, und der Fall mare bann von der Art, wie die zuweilen ermahnten, aus bem Rirchenschate zu bestreitenben Roften fur die Tauffleiber, Bachekerzen u. s. w.

Daß in der alten orientalisch: griechischen Birche die Getauften, welche sogleich nach der Taufe zur Communion zugelassen werden durften, mit Blumenkränzen geschmückt wurden, ist außer Zweisfel. S. Gregor. Naz. orat. XXIII. in laud. Hieron. Chrysost. homil. ad bapt. Sever. Alexandr. Auch im Missali Gothico kommen vor: Baptizati et in Christo coronati. Jedoch nehmen auch Manche den Ausdruck metaphorisch in Beziehung auf die Salbung und

Bekleibung. Nicht felten finbet man auch Spuren

von einer feierlichen Danksagung und wom Absingen gewisser Dank- und Coblieder. Diese Seswohnheit ist von Bingh. Vol. IV. L. XII. c. 4. §. 8. überschrieben: Cum paalmodia accepti aussührlicher beleuchtet worden. Schon Gregor. Naz. orat. 40. erwähnt der Psalmodie, womit der Neophyt, nach Bollendung der Taufe vor den Altar gestellt, empfangen wird. Und der Dichter Paulinus ep. XII. ad Sever. drückt diesen Empfang mit folgenden Worten aus:

Hinc senior sociae congaudet turba catervae Alleluja novis balat ovile choris.

Auch bie meisten Ritualbucher schließen mit einer Benebiction. Ge= wissermaßen tann man auch zu ben Gebrauchen nach ber Taufe rechnen

Sie Caufschmäuße (epulae oder convivia baptismalia). Ihr frühes Daseyn scheint schon aus der Vorrede des Conc. Carthag. IV. a. 899. c. 86. geschlossen werden zu können, wo es heißt: Neophyta aliquamdiu a lautioribus epulis et spectaculis et conjugiis abstineant. Man vergl. J. H. Böhmer jus eccles. Protest. Tom. III. p. 863—64. Er vergleicht sie mit den Agapen und beruft sich auf

33 \*

Gregor. Naz. orat. 40., wo von einer Bewirthung, των βαπτιστών (d. h. bes Tiufers und der Pathen) die Rede ift, auf Car. lo Comte Annal. Fr. eccl. T. I. ad a. 496. p. 169, auch auf Stuckii Antiquit. convival. I. I. c. 16. und führt neuere, den Migbrauch beschränkende Berordnungen an. Diese Schmäuße sind recht eigentlich in ber beutschen Rirche Observanz geworden und noch immer auf bem Lande und in fleinern Stadten fehr gewohnlich. Bergl. außer den angeführten Schriften von Hildebrand, Walch u. a. Severi Alex. (S. Antioch.) de ritibus baptismi. Syriace et latine ed. a. Guidone Fabricio. Antw. 1572. vergl. Biblioth. Patr. Lugd. ed. Tom. XIV. p. 278 seqq. — Theodulphi Aurelianens. lib. de ratione et ordine rituum baptismi E cod. Corbej. ed. a Menardo ad Gregor. M. Sacrament. p. 129 seqq. Ed. Sirmond in Bibl. Patr. Lugd. T. XIV. p. 9 seqq. - De baptismi ritib. variis. In Je. Dallaei de cultib. relig. Latin. Genev. 1671. Lib. I. p. 1 - 95. -Pellicia christ. eccles. polit. Tom. I. p. 12. — C. G. F. Walch observat. eccles. de tradit. Sp. S. Goetting. 1761. 4.

IX) Von den Zeugen und Burgen der Taufe. — Ehe wir selbst von dem Ursprunge und der Ausbildung jenes Instituts der Pathen oder Zeugen bei der Taufe sprechen, wird es nothig sepn, einige Bemertungen vorauszuschicken, die sich theils auf den Gesichtspunct dieser Anstalt beziehen, theils die verschiedene Onomato: logie der Taufzeugen betreffen.

Das driftliche Pathenamt pflegt aus einem boppelten Gefichts. puncte betrachtet zu werben: 1) Als Zeugniß, daß die Taufe wirklich und nach der in der driftlichen Rirche vorgeschriebenen Ordnung sei ertheilt und empfangen worden. 2) Als Burgschaft für die treue Etfullung ber in dem Taufbunde übernommenen Pflichten, und zwar in ber doppelten Beziehung auf die Rirche, für welche die Burgschaft übernommen und auf den Taufling, in deffen Seele die Berpflichtung geleiftet wird. Es giebt indeffen noch einen bobern Gefichtspunct für dieses Berhaltniß, als den blos politischen, rechtlichen oder moralischen, und dieß ift die Idee der Bemeinschaft des Glaubens, welche in allen Anstalten des Christenthums vorherrscht, und wodurch sich die driftliche Rirche zu einer mahren und eigentlichen Gemeinde ber Seiligen (coetus sanctorum) erhebt. Pathenamt tritt die Taufe in eine nabere Berbindung mit dem beiligen Abendmahle und mahrscheinlich lag biefe Idee bei der alten Gemohn= beit, ben Getauften sofort zur Communion zuzulaffen, zum Grunde. In mehrern alten Taufformularen, namentlich Dionys. Areopag. de hierarch. eccl. c. 2. wird auf diese Gemeinschaft des Glaubens aus: brudlich hingewiesen. Aus berselben Quelle muß man auch die Borstellung von einer geistlichen Bermandtschaft (cognatio et consanguinitas spiritualis) zwischen bem Betauften und Pathen, welche fpater über die Gebühr ausgedehnt murde, ableiten. — Daß die Idee einer mpstischen Bereinigung durch die Beschneibung schon im Judenthume vorhanden gewesen sei, deutet Augusti Thi. 7. p. 324 an.

Nicht unzweckmäßig wird es fenn, etwas noch über bie verichiebenen Benennungen der Taufpathen anzuführen, ba diese selbst ein erlauterndes Licht auf bas Institut ber Pathen gurudwerfen. Die altefte Benennung ift:

Sponsores, Burgen. Sie ist um so mehr im romischen Rechtssprachgebrauche zu nehmen, da sich Tertullian berfelben bedient. Es ist aber bemerkenswerth, daß er es blos von der Rindertaufe braucht, und daß es nicht blos eine Antwort (responsum, responsio) im Mas men deffen, der für sich felbst nicht reben tann, sondern auch eine promissio et obligatio, die Uebernahme einer Berpflichtung fur ben andern, als ware es eine eigene, bedeutet. Die Worte Tertullians do baptismo c. 18. sind gang deutlich: Quid enim necesse est, si non tam necesse, sponsores etiam periculo ingeri, qui et ipsi per moralitatem destituere promissiones suas possunt et proventu malas indolis falli. Er gebentt alfo ber fur ben Burgen entstehenden Gefahr a) im Falle des Todes, b) wenn der Taufling in der Folge fic der Taufe unwürdig macht. — Undete Schriftsteller halten sich vorzuglich an das Respondere. So Augustin ep. 23. ad Bonif.: Interrogamus eos, a quibus offeruntur et dicimus: credit in Deum ? de illa aetate, quae, utrum sit Deus, ignoret, respondent: credit; et ad caetera sic respondent singula, quae quaeruntur. — — — Mihi sine dubitatione respondet, quod credat in Deum, et quo se convertat ad Deum. Much Gennad. de ecel. dogmat. e. 52. fagt: Si parvuli sunt vel hebetes, qui doctrinam non capiant, respondent pro illis, qui eos offerunt, juxta morem baptizandi.

Der Ausdruck Fidejussores sagt dasselbe, nur daß er sich noch strenger an den romischen Rechtsbegriff knupft. Man findet ihn querst bei Augustin Serm. 116. de temp. Tom. X. p. 304. Fidejussores pro ipsis respondent, quod abrenuntient diabolo pompis et operibus ejus. — Doch wollen andere hier fideidatores ober auch

felbst fideidoctores lefen.

Das griechische Aradoxoc entspricht bem lateinischen Offerentes und Susceptores und bezieht sich auf den vor, bei und nach der Taufe geleisteten Beiftand. Das avadexeo au, suscipere, hatte seine besondere Beziehung auf den Ritus des Untertauchens und die dabei zu leistende Hulfe. Auch Tertullian de cor. milit. c. 3. hat den Ausdruck Suscepti -, welcher auf die Getauften geht. deutsche Redensart: In und über der Taufe halten — aus der Caufe heben u. a. entsprechen dem aradézeo due und susci-Doch wird auch avadoxoc in der Bedeutung von Burge (sponsor, promissor, fidejussor) gebraucht, wie dieg aus' Chrysost. Hom, in Ps. 14. und Basil. M. ep. 128. zu erfehen ift. Auch bei Profanscribenten bedeutet avadezoum so viel, ale ich verspreche, ich verburge etwas. S. Xenoph. Cyrop. I. I. c. 6. Theophr. Ethic. c. 12.

Die späterhin so beliebte Benennung µάρτυρες, testes, Taufzeugen, findet man bei den Alten nicht; es fei nun, daß man in sponsor, fidejussor, aradoxoc u. a. schon ten Begriff eines Zeugen legte, oder daß bieses Wort in dem kirchlichen Sprachgebrauche (für Bekenner ber Bahrheit, Martyrer) seine bestimmte Bedeutung so erhal-

ten hatte, daß man keinen Migverstand veranlaffen wollte.

Die in der neuern Rirche vorzugeweise in Gebrauch gekommenen Benennungen: natéges und jentéges (entweder simpliciter ober mit

dem Zusate: End vor aylov quotlouaros, compatres, propatres, commatres, promatres, patrini et matrinae — Gevatter und Sevatterinnen, Pathen, Batten, Daten, Datten, Guttel, Gutten, Pfettern, Pettern u. s. w., beziehen sich sammtlich auf die alte Zeit, wo die Aeltern selbst oder in Ermangelung derselben, die nächsten Berwandten, Bormünder u. s. w. die Kinder aus der Taufe hoben. Die Lateiner scheinen das sonst ungewöhnliche und bei keinem Classiker vorkommende Patrinus und Matrina gewählt zu haben, um auf einer Seite keinen Misverstand mit pater und mater zu veranlassen und auf der andern auch einen Ausdruck zu haben, welcher ein Band inniger Verwandtsschaft und gegenseitiger Verpslichtung bezeichnete. Wo sie pater brauschen, sehen sie auch spiritualis oder lustricus hinzu, so wie auch der Täusling silius lustricus genannt zu werden psiegt. Doch braucht Augustin Serm. 116. blos patres und silii, jedoch in einem solchen Zusammenhange, das man es nicht misverstehen kann.

Den Ursprung dieser Sitte finden wir bald aus dem Judenthume, bald aus den romischen Rechts = Instituten hergeleitet. Und in der That scheint es am rathsamsten, eine Combination beider Quellen vorzunehmen, weil keine allein vollige Befriedigung gewähren durfte.

Wie alt die Sitte der Beschneidungszeugen im Judenthume sei, läßt sich nicht ausmitteln. Auffallend ist es allerdings, daß sie weder im A. noch R. E. erwähnt wird. Jedoch kann sie deshalb immer bestanden haben, weil ja im spätern Judenthume mehrere Gebräuche vorhanden sind, deren weder das A. noch N. E. gedenkt. Daß man aber im 2. und 3. Jahrhundert, wo man beide Religionshandlungen mit einander verglich und die Beschneidung als Vorbild der Taufe betrachtete, auf diese judische Zeugeneinrichtung seine Ausmerksamkeit

wendete, ift auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich.

Da man schon fruhzeitig die Taufe aus dem Gesichtspuncte eines Bertrags (enequirqua 1 Petr. 3, 21.) und Bundes zu betrachten pflegt, so läßt sich leicht benten, daß man die Bestimmungen des romischen Rechts, welches in der Lehre von der Stipulation und vom Contracte so sorgfattig und genau war, einer besondern Aufmerksamkeit wurdigte. Ueberdieß maren ja die altesten Rirchenvater vor ihrer Bekehrung Juristen, Sachwalter und Geschäftsleute, und man begreift um fo eher, daß fie aus ihrer Rechtspraris Bestimmungen herubertrugen, welche ja nur bazu bienen konnten, dieser heiligen handlung auch in Ansehung der außerlichen Beziehungen die möglichste Sicherheit und Gultigfeit zu verschaffen. In mehrern Schriften findet man angege= ben, daß der romische Bischof Hyginus (oder Iginus) gegen das Jahr 154 bie Taufpathen zuerst eingeführt habe. Euseb. hist. cccl. l. IV. c. 11. meldet nichts bavon, obgleich daselbst von den Irrthumern Marcions und Cerdons und von den Mystagogien, Lustrationen, geist-Uchen Seirathen der Merkasier gehandelt wird. Es ist daber nicht uns wahrscheinlich, bag Spginus, um solchen Unordnungen und Thorheiten vorzubeugen, Taufzeugen angeordnet habe. In den Decret. Gratian. P. III. de consecrat. distinct. IV. c. 100. wird folgende Berordnung von Iginus Papa angeführt: In catechismo et in baptismo confirmatione unus patrinus fieri potest, si necessitas cogit. est tamen consuetudo romana, sed per singulos singuli suscipiunt.

Unter dem catechismus ist wohl die Aufnahme in das Catechumenat zu verstehen. Es scheint aber, daß die Emphasis auf unus ruhe, und daß im Nothfalle nur Ein Zeuge für nothwendig erklärt werden kann. Doch ist die Stelle dunkel. In Polydor Bergilius de invent. rerum l. IV. c. 4. wird es so angeführt: Iginus, Romanus pontifex, statuit, ut unus, quem compatrem vocant, uti testis interesset.

Bohmer (jus eccl. Protest. Tom. III. p. 849) will aus ben Worten Justin. Mart. apol. I. c. 61. ἔπειτα ἄγονται ὑφ' ἡμῶν ἔνθα Bowe eorl etc., das Dasenn von Gehülfen und Zeugen bei ber Raufe folgern. Seine Worte find: Adcrant ergo 1) qui ducebant candidatum ad locum, ubi aqua erat, ut testes et comites, 2) pracmentabant baptizandos episcopo, vel presbyteris, quique, 3) cos meducebant ad locum, ubi fratres erant congregati. Dicit, comites Rosce cor praesentasse episcopo vel presbytero. Id colligo ex rela-tione Origenis I. III. adv. Cels. p. 142, ubi de praeparandis catechumenis agit, docetque iis praepositos fuisse nonnullos, qui in Tham et mores corum, qui admittendi erant, inquirerent, ut non concessa facientes candidatos religionis quidem arcerent a suis conventibus, ceteros autem horum dissimiles et animo exciperent, et motidianis accessibus meliores facerent. Sicuti hi erant testes That et morum Catechumenorum, ita admodum credibile est, cossem postea candidatos obtulisse baptistae, cosdem ad locum, ubi Aqua aderat, adduxisse, testimoniumque eis praebuisse, quod digni Pasent, qui baptizarentur.

Wenn man auch hierin keinen Beweis finden kann, so wird man bech zugeben mussen, daß es eine nicht unwahrscheinliche Induction Die Zeit des Drucks und der Verfolgung war ganz dazu geeignet, Institut zu begründen, wodurch die Sicherheit und Gewisheit des wistlichen Religionsbekenntnisses befestigt werden sollte. Und in der hatt hatte es sich im 2. und 3. Jahrhundert so ausgebildet, daß wir im 4. und 5. Jahrhundert schon in voller Wirksamkeit sinden.

Was nun die verschiedenen Classen der Taufzeugen betrifft, so weint Bingh. Orig. T. IV. p. 288 seqq. im 8. Capitel, überschrieden: usu sponsorum in baptismo, eine Meinung aufgestellt zu haben, sich vorzüglich empsiehlt und darum auch von den Meisten gebilligt werden ist. Wir werden diesem fleißig gearbeiteten Ubschnitte Binghams, wit einigen Ubweichungen jedoch, folgen. Er unterscheidet folgende Etassen:

1) Beugen für die Rinder, welche nicht selbst reben und antwor-

2) Zeugen für Erwachsene, welche wegen Krankheit ober sonst.

3) Zeugen für alle erwachsene Personen überhaupt. Denn auch biese forderte die Kirche Zeugen, ob sie gleich im Stande waren antworten.

Allerdings kam man wohl zuerst bei der Kindertaufe auf die Idee, The die keiner Erklarung und Selbstleistung fähigen Kinder Stellvertres und Bürgen zu stellen. Auch führen sie bei den altesten Schriftsellern den bedeutungsvollen Namen Sponsores und Fidejussores, weil sie sich für den Täusling und in die Seele desselben verpflichteten.

Diese Berpflichtung mar theils eine negative - abrenuntiatio, theils

eine positive, addictio ober professio.

Eine ahnliche Bewandniß hatte es mit allen Nothtaufen ber Er wachsenen. Es gehörten hierher die sogenannten Clinici ober Grabbatorii, welche die Taufe in schwerer Krankheit und Todesgefahr empfin Ferner die Taufen der Stummen, der Energumenen und alle Personen, welche entweder überhaupt oder doch in dem gegenwartigen Momente nicht fahig maren, ein Bekenntniß abzulegen und eine gefet liche und rechtskräftige Berpflichtung einzugeben. Mit folchen körperlich Unfahigen, um ein Bekenntniß bei ber Taufe abzulegen, muß mat Dazu gehörten im auch die burgerlich Unfahigen zusammenstellen. driftlichen Alterthume die Sclaven. Diese murden nach dem romifchen Rechte nicht als Personen, sondern als Sachen betrachtet, und konnten baber keine selbstftandige Berbindlichkeit eingehen, fonbern mut ten, wie die Rinder u. f. m., reprasentirt werden. Schon die Comtit. apost. 1. VIII. e. 82. fordern, daß der Sclave eines Nichtdriften nicht ohne Erlaubniß seines Herrn zur Taufe zugelaffen merbe. Sclaven driftlicher Derren wird gefordert: xai ear niorde doulos & έρωτάσθω ο κύριος αὐτοῦ, εὶ μαρτυρεῖ αὐτῷ, ἐὰν δὲ μὴ, ἀποβαίλέοθω ξως ον ξαυτον άξιον ξπιδείξη το δεσπότη ελ δε μαρτυρά αὐτῷ, προςδεχέσθω. — Wenn man annimmt, dag das Beugnik, welches hier gefordert wird, ein formliches und offentliches mar, und daß der Herr in offentlicher Bersammlung befragt murde (epwraogu), fo ware dieg schon eine Urt von Gevatterschaft, mobei die Borfiellung von Zeugniß und Burgichaft vereinigt mare. Daß bie chriftlichen Der ren auch außerdem bei ihren Sclaven Pathenstelle vertraten, erhellt a August ep. XXIII. ad Bonif. Videas, multos non offerri . P rentibus, sed etiam a quibuslibet extraneis, sicut a Dominis Savuli aliquando offeruntur.

Aber zur Zeit der Christenverfolgungen wurde auch bei ber In ber Erwachsenen, Freien und sonst Qualificirten ein besonderes Zemi Bedürfniß. Es galt, die wirkliche Bollziehung diefer heiligen hand lung und die erfolgte Aufnahme in die christliche Religionsgesells zu beweisen. Unter den lapsis und traditoribus waren viele, welch wie schon in dem Berichte des Trajan gemeldet wird, behaupteite daß sie niemals Christen gewesen sepen und die Taufe ableugnetts In fpatern Bei Für solche Falle also murden Taufzeugen aufgestellt. ten, wo das Bekenntnig des Christenthums Ehre und Vortheil brade, mochte zuweilen der Fall eintreten, daß sich mancher fur einen Chriften ausgab, der es doch nicht war. Dann war es von Rugen, well man aus dem Zeugenmangel die Richtigkeit seines Borgebens bezweit In allen diesen Fallen, wo es sich nicht barum bantelle, feln konnte. Rindern eine driftliche Erziehung durch die Taufe zu verburgen, icheint man, damit der Verdacht der Parteilichkeit vermieden werde, nicht bie Aeltern und Bermandten, sondern Freunde und Unparteilsche zu Beuges Wahrscheinlich begnügte man sich auch deehalb gewählt zu haben. nicht mit einem, sondern forderte zwei, oder nach der alten Regel bei Für das Lettere sprach überdieß noch ein dogmatischer Grund. Daß, wie Dionys. Areopag. de hierarch. eccl. c. II. berichtet, nicht nur der Name des Täuflings, sondern auch des aradoxoc, in ein

Berzeichniß (Taufregister) eingetragen warb, hat sicher auch mehr einen politisch = juristischen, als dogmatisch = mystischen Grund.

Rachdem das Christenthum allgemein geworden, war zwar dieses Zeugenbedürsniß nicht mehr vorhanden, doch behielt man es aus Gezwohnheit und zur Erinnerung an die frühern Berhaltnisse bei. Die Zeugen wurden nunmehr wieder theils Burgen (bei der Kindertause), theils Gehülfen bei der Taufhandlung selbst, wodurch sie den Namen avädozoe, susceptores u. a. rechtfertigten. Sieht man nun auf den Zwed und die Absicht dieser Einrichtung, so war sie, wie aus dem Obigen erhellt, theils auf Burgschaft, theils auf Jeugniß gezichtet. Das Letztere war in den Zeiten der verfolgten Kirche besonders klar und blieb in bürgerlicher Hinsicht, selbst in der Folgezeit, die auf unsre Tage, immer wichtig. Das Erstere aber involvirte eine gewisse geistliche Bormundschaft, die sich aber nicht auf die leibliche Erziehung und den Unterhalt der Getauften ausbehnte.

Beides ift von Bingham gut nachgewiesen worden. Er theilt in Diefer Beziehung, besonders aus Augustin, welcher die Rindertaufe fo dringend empfiehlt, mehrere classische Stellen mit, von welchen wir hier nur folgende herfeten wollen. Serm. 163. de temp. wo über bie Pflichten ber Gevattern gesprochen wird, heißt es namlich: Hoc admoneo, ut quoties Paschalis solemnitas venit, quicunque viri, quaecunque mulieres de sacro fonte filios spirituales exceperant, cognoscant, se pro ipsis fidejussores apud Deum exstitisse, et ideo semper illis sollicitudinem verae caritatis impendant et admoneant, ut enstodiant castitatem, virginitatem usque ad nuptias servent, a maledicto vel perjurio linguam refraenent, cantica turpia vel luxuriosa ex ore non proferant, non superbiant, non invideant, iracundiam vel odium in corde non teneant, auguria non observent, phylacteria et characteres diabolicos nec sibi, nec suis aliquando suspendant, incantatores velut ministres Diaboli fugiant, fidem catholicam teneant, ad ecclesiam frequentius currant, contemta verbositate lectiones divinas attentis auribus audiant, peregrinos accipiant, et secundum quod ipsis in baptismo dictum est, hospitum pedes lavent, pacem et ipsi teneant et discordes ad concordiam revocare contendant, sacerdotibus ac parentibus honorem amore verae caritatis impendant.

Man wird eingestehen mussen, daß der Verfasser die moralische Seite dieser kirchlichen Einrichtung gut aufzufassen wußte, und daß Manches davon selbst jest noch als erbauliche Erinnerung an die Taufe wurde gelten können.

Daß die Verpflichtung ber Zeugen und Burgen sich nicht auf die leibliche Erziehung und den Unterhalt der Gestauften ausdehne, hat Bingh. Ant. T. IV. p. 290—91 §. 3. überschrieben: Sponsores infantes, pro quidus spoponderant, non debebant sustentare, gründlich gezeigt, indem er darthut, daß, wenn nicht eine anderweitige Verbindlichkeit aus frühern Verhältnissen Statt fand, die Taufe an sich dazu nicht verpflichtete. War z. B. ein Herr Taufzeuge für seinen Sclaven, so mußte er ihn zwar ernähren, aber nicht als Taufpathe, sondern weil er der Herr desselben war. S. auch Böhmer jus eccles. Protest. T. III. p. 858 segg. Die einzelnen

schwärmerischen Parteien, welche diese Berpflichtung durch die Taufe oft haben geltend machen wollen, konnen sich darum nicht auf das driftliche Alterthum berufen. Bingham führt aus Augustin Stellen an, daß z. B. ausgesetzte Kinder nicht von den erbetenen Taufzeugen, sondern aus dem Kirchenarar erzogen und erhalten wurden.

Ueber die Frage: Welche Personen als Jeugen und Bürgen zugelassen werden dürfen! gab es so viele Bestimmungen und Ansichten, daß wir nur die vornehmsten Regeln und Observanzen in dieser Beziehung herausheben wollen. Zu diesen nur gehört.

nun gehört:

1) Daß der, welcher Taufzeuge sepn wollte, kein Michtchrift, oder Catechumen, sondern ein in die Kirchengemeinschaft auf-

genommener, getaufter Christ sei.

2) Jeder Taufzeuge mußte ein Erwach sener, Volljährisger seyn und das gesetzliche Zeugenalter (haxiar, actatem) haben. Ainder, auch wenn sie getauft und consirmirt waren, wurden nicht zugelassen.

3) Die Ausschließung der Energumenen schien sich von selbst zu verstehen, dessen ungeachtet bemerken die Rirchengesetze ausdrücklich, daß man, qui sana mente non sunt, entfernt halten musse. Blos bei den Schwach = und Blobsinnigen kommen zuweilen Falle vor,

welche die Casuisten beschäftigen konnten.

4) Die Voraussetzung mar, daß jeder Taufzeuge in ben Grundwahrheiten des Christenthums unterrichtet fei, das Symbolum, Gebet des Herrn, den Defalogus und andere Pauptstude des Ratechismus und der driftlichen Sittenkehre tenne. Denn er sollte ja bieß im Namen bes Tauflings bekennen und bem= felben zur Erlernung und Ausübung behülflich fepn. In Augustin-Serm. 116 de temp. T. X. p. 852 heißt es: Ante omnia symbolum et orationem Dominicam et vos ipsi tenete, et illis, quos suscepistis de sacro fonte, ostendite. Etwas áhnliches wird schon fruber in Dionys. Arcopag. de Hierarch. eccles. c. Il. gefordert, und auch spatere Rirchengesete schließen diejenigen aus, qui ignorant rudi-Bei dieser Gelegenheit bemerkt Augusti in feinen Denkwurdigkeiten Thl. -7. p. 337: "Auch in der evangelischen Kirche "findet man in mehrern Landern ein Ratechismus = Eramen der Gevat= "tern, besonders berjenigen, welche jum ersten Male biefes Wert ver-"richten, vorgeschrieben. In Sachsen besteht, so viel ich weiß, diese "lobliche Einrichtung noch bis auf den heutigen Lag. Die Taufzeugen "muffen vorher in der Pfarre erscheinen, um die erforderliche Prufung "zu bestehen und nügliche Ermahnungen und Rathschlage zu empfangen." - Referent, der mit den kirchlichen Ginrichtungen in mehrern Ge= genben bekannt ift, hat wenigstens in der neuern Zeit diese Ginrichtung nicht gefunden, will aber barum gar nicht in Abrede fenn, daß sie fruher könne bestanden haben. — In wiefern die Saretiller von der Befähigung, Taufzeugen abzugeben, ausgeschlossen maren, wird sich schicklicher weiter unten zeigen laffen. Roch ift zu erwähnen, daß man auch wegen notorischer Casterhaftigkeit Ercommunis cirte (ob flagitium excommunicati) und auch die Bußenden von der Befugniß des Gevatterstebens ausschloß. Die Absicht dabei

war lobenswerth und für die Sittlichkeit und Disciplin von den besten Folgen. Man kann im Allgemeinen annehmen, daß die bei der Zustassung zur Taufe befolgten Grundsätze, wovon schon früher gehandelt

worden, auch für die Taufzeugen angewendet wurden.

5) Daß die Mönche und Nonnen in den altern Zeiten das Pathenamt verrichteten, ja wegen ihrer Deiligkeit vorzüglich gern dazu gewählt wurden, läßt sich durch eine Menge Zeugnisse darthun. Aber schon das Conc. Antissidor. a. 578. can. 25. verordnete: Non licet Abbati vel Monacho de baptismo suscipere filios et commatres habere, und ähnliche Berordnungen wiederholen sich später. Baumsgarten l. l. p. 488 sührt dafür als Grund an, weil Mönche und Nonnen als beständig Büßende angesehen wurden. Seit dem 9. Seculum sinden wir auch die Aeltern ausgeschlossen. So verordnet das Conc. Mogunt. a. 813. c. 65. Nullus proprium silium vel siliam de sonte daptismatis suscipiat. Aber diese Berordnung ist nie eine allgemeine geworden, und selbst der Ordo Romanus I. stellt die Alternative: Presbyteri accoptis insantidus a parentidus vel patrinis corum daptizent cos. Wir beschließen diesen Abschnitt mit der Untersuchung über die

### Bahl ber Taufzeugen.

Es giebt barüber in ber alten Rirche fein Gefet, baber fagt Bohmer l. l. p. 858 gang richtig: Numerus patrinorum arbitrarius deficiente ecclesiastica. In primitiva ecclesia, quot admissi ignotum Man scheint einen ober mehrere Pathen gewählt zu haben, je nachbem es bie Umstände riethen. In den Tagen des verfolgten Chris stenthums mahlte man wohl in ber Mehrzahl. Dieß ist um so mahrscheinlicher, ba die spatern Gefege, wo die Rirche von außenher in Ruhe mar, immer nur einen Taufzeugen vorschreibt, der vom Ge= schlechte des Täuflings seyn mußte. Nach Baumgarten 1. 1. p. 488 ist ber numerus ternarius im 13. Seculum verandert worden. Conc. Conc. Wigorniens. c. 5. a. 1240. et Bajocens. c. 4. a. 1280. Exoniens. c. 2. a. 1287., und wie er sich ausbruckt, theils unter bem Vormande, daß alle glaubmurbige Bersicherung auf mehrerer Zeugen Munde beruhen muffe, theils auch insbesondere mit Beziehung auf Die Dreieinigkeit. - Doch ift, so fest Baumgarten ebenfalls bingu, im 14. Seculum an einigen Orten in Gallien nur Liner verstättet Noch spater gestatten die Rirchenverordnungen brei Tauf= Das Conc. Trevir. a. 1227. c. 1. steigt sogar bis auf vier. Ad levandum puerum de fonte tres vel quatuor admittantur. Quod amplius est, a malo est. Das Conc. Trident. Sess. 24. c. 2. schreibt kategorisch blos einen Zeugen vor und bestimmt zugleich die geistliche Verwandtschaft in doppelter Beziehung. Die Protestanten, welche die geistliche Bermandtschaft verwarfen, haben über die Zeugen= zahl keine feste Bestimmung. In Sachsen ist blos verordnet, baß, gemisse Falle ausgenommen, die Bahl ber Gevattern nicht über brei steigen soll. Böhmer III. 859. Gerhard. Loc. theol. IX. p. 314. -Bei unehelichen Rindern finden wir die Berschiedenheit, daß bald nur zwei Gevattern erlaubt, bald sieben vorgeschrieben sind.

Auf die Gleichheit des Geschlechts ward in der alten Rirche ftren: ger gehalten als in der neuen. 216 Grund tann die fruber icon angeführte Rücksicht auf Decenz und Schamhaftigkeit ange führt werden. In fpatern Beiten maren zwei Taufzeugen von verfchie benem Gefchlechte gewöhnlich. Bei dreien pflegte man bei Knaben gwi mannliche und einen weiblichen Beugen, bei Dabchen bingegen gwei weibliche und einen mannlichen zu mahlen. Und dieß ift noch jest Die gewöhnliche Dbfervang, obgleich fie viele Ausnahmen erleidet. - Det Die Weiber von dem Gevatterstehen zu gewissen Zeiten ausgeschloffen worden seien, ist eine grundloie Behauptung, die unter andern von Wal. Strabo de reb. eccles. c. 26. gut widerlegt worden ift. Uebe Db zwei Cheleute zugleich Pathenstelle vertreten konnten? herrschte Streit. Bon Gevatterschaften per procurationem fehlt es aud nicht an Beispielen. — Die Frage: Db Jemand gur Gevatterfcaft gezwungen werden tonne? wird in der alten Rirche nirgends beruht; defto mehr aber beschäftigt fich das neuere Rirchenrecht damit. jus eccles. Protest. Tom. III. p. 858. Mit Anführung neueret Sip chen = und Consistorialverordnungen handelt ausführlich hiervon Schent Taufbuch p. 304 ff. Will man mehrere biefen abnliche Puncte ter handelt sehen, so konnen dazu die gleich anzuführenden Monographie dienen, von welchen der Berfaffer einige nachlesen konnte. J. G. Simon de patrinis. Jena 1678. 4. — A. Schuler de susceptoris. Wittenb. 1688. — Sm. Schelgvig de patrinis matrinisque (Gelssi 1689. 1722. 4.) Halle 1749. 4. — W. Wilcke de fidejussoribes Wittenb. 1704. 4. — Gerhard v. Mastrick in ecclesia veteri. susceptor, s. de susceptoribus infantium ex baptismo, corum origine, usu et abusu schediasma. Fkf. u. Lpz 1727. 4. - Js. Lusk de susceptorum baptismalium origine. Strassb. 1755. 4. — GLA. Jenichen de patrinis eorumque origine, numero et sexu. 1757. 4. auch mit sein. Comment. de s. Pancratio. Lpz. 1758. 4. - F. W. Köhler von den driftl. Taufzeugen. 3wickau 1783. 8. -Ueber Taufpathen, in der Zeitschr. Sion 1833 Febr. Dr. 24. Aufer dem besonders Menardus ad sacram. Greg. M. p. 107. - W. Salden Otia theol. (Amst. 1684. 4.) p. 530 seqq. mermann Analecta p. 153 seqq. — St. Baluze ad Capitularia Tom 2. p. 1178 und Mayer im Museum ministri ecclesiae Tom. 3. p. 108 seqq.

X) Caufnamen. — Indem wir auf diesen nicht unwichtigen Gegenstand übergeben, werden wir ihn der leichtern Uebersicht me

gen vielleicht am besten behandeln, wenn wir zeigen

1) wie alle Culte, die sich auf Monotheismus gründen, etwas Gemeinsames in den Namen haben. Daß aber, sobald das Christenthum sich in verschiedene Kirchen eintheilte, auch hier wieder besondere Observanzen bemerkbar werden;

2) daß das zistorisch = Antiquarische dabei solgende Puncte umfasse: a) den Ursprung der Zite, bei der Tause den Namen zu ertheilen, h) den Namenswechsel, c) die Zeit, wenn der Name pflegte ertheilt zu werden, d) wer den Tausnamen zu

estimmen hatte, o) welche Anforderung die Birchen die Caufnamen machte.

Die Ramengebung (denominatio, nominis impositio) ist bei Uen Boltern und Religionen ein Punct von besonderer Wichtigkeit, welcher nicht blos ein philologisch etymologisches, sondern auch ein istorisches, ja selbst theologisches Interesse hat. Aus den Bornamen ann man die kirchlichen und nationellen Eigenthumlichkeiten erkennen; und wenn gleich aus einzelnen Fallen und Zeiten, wo besondere Umstände, Mode, bizarrer Geschmack, Eigensinn u. s. w. eine Ausnahme nachen, kein sicherer Schluß aufs Allgemeine zu machen ist, so liegt woch in der Namengebung, und besonders in der Namensänderung, ungemein viel Charakteristisches und Lehrreiches.

Dag die Hauptreligionen: Judenthum, Christenthum und Islamismus, die sich auf Monotheismus grunden, die meisten Bornamen mit einander gemein haben, ist Thatsache und nicht fchwer zu erklaren. Diese drei Religionen sind, wie sich Muhamed ausdruckt, die Familie bes Buche (Ohl al kitab), b. h. sie ertennen Offenbarungeurkunden als Glaubensnorm und Lebensregel an, und die Duhamedaner insbesondere halten, außer dem Koran, auch die heiligen Bucher der Christen für gottlich. In der Unerkennung des A. T. ftimmen auch Buden, Christen und Muhamedaner überein, und die darin enthaltenen Ramen ausgezeichneter Personen sind ihnen daher gefeierte und heis Lige Namen. Die Namen Abraham, Jakob, Isaak, Ic= Feph, Moses, Josua, Samuel, David, Salome, Jo= Fias, Daniel, Siob, Tobias, Elias, Sara, Rebecca, Mirjam (Maria), Sanna, Susanna u. a. sind das Gemeingut aller drei Religionegesellschaften. Dazu tommen auch im A. und R. T. gemeinschaftliche Engelnamen: Gabriel, Michael, Raphael; — ferner die Namen Johann, Joachim, Mat= Bhaus, Elisabeth, Salome und viele andere. Es durfte das Ber teine Uebertreibung fenn, wenn man die Salfte aller judischen, diftlichen und muhamedanischen Bornamen fur biblische und gemein= Edaftliche erklarte. Etwas Eigenthumliches ift es auch, daß alle brei Religionen einen bestimmten Moment für die Namengebung haben. Bei den Juden und Muhamedanern ift es die Beschneidung, end bei Christen die Taufe und Confirmation.

Dennoch hat aller Harmonie ungeachtet jede dieser Religionen ihre eigenthumlichen und privativen Namen, wodurch sogleich ein besonderes Religions = und Kirchenverhaltniß bezeichnet wird. Daß dieß im Indenthume weniger der Fall ist, rührt von dem höhern Alter und davon der, daß die beiden spatern Religionen sich in die jüdischen Namen petheilt und nur wenige, gleichsam als nicht anständig und passend, derig gelassen haben. Betrachtet man diese mit einiger Ausmerksam= keit, so zeigt sich bald, daß es hauptsächlich die Namen solcher Personen sind, welche sich für das Judenthum im engern Sinne, für den Tempeldienst zu Jerusalem, für den Levitismus, Pharisäismus u. s. w. besonders ausgezeichnet haben. Wir rechnen dahin vorzugsweise die Ramen Levi, Naron, Lliesar, Pinehas, Zadot, Lsra, Nehemias, Lsther, Mardochai, Baruch, Hilel u. a. Diese wird man nie oder doch sehr selten bei Christen oder Ruhames

banern sinden. So scheint kein Christ ober Muhamedaner den Namen Saul zu führen. Dagegen ist er bei den spätern Juden sehr häusig und scheint gleichsam eine Art von Antithese gegen den christlichen Paulus zu seyn. Daß die Juden seit ihrer Zerstreuung so häusig Namen von Thieren (köwe, Wolf, Hirsch, Wär), oder Blumen und Früchten oder känder und Städten zc. führen, ist zwar gewiß, jedoch hat der Verfasser einen recht gnügenden Grund davon nicht aufsinden können.

Den Christen charakterisiren alle diejenigen Ramen, welche an bas Object bes driftlichen Rultus erinnern, und baber von Juden und Muhamedanern möglichst vermieben werden. Bemerkenswerth ift besonders der Umftand, daß in der driftlichen Rirche eine Menge von Mamen vorhanden find, welche fich auf Gott und auf die Pflichten gegen ibn beziehen. Man denke nur an die Namen Gottlieb, Gotthold, Gottlob, Gotthardt, Gottschalk, Gottwald, Gottfried, Traugott, Dankegott, Sürchtegott, Cobegott, Godeberta, Godwine u. a. Ferner an die griechisch : lateini= schen Namen: Theodor, Theophil, Theanet, Theodosius, Deocar, Deodal, Amadeus u. f. w., oder die zusam= mengesetten Theobald, Theodobert, Theodemir, Theodorich, Theodulph, Theodora, Theotine, Theudes linde und so viele andere diefer Art. — Roch charakteristischer aber find die vielen Namen, welche sich auf den Stifter des Christenthums beziehen. Zwar wird man den einzelnen Namen Jesus und Chriftus ober beibe zusammen nicht finden, weil man sich burch eine beilige Scheu vor diesen gepriesenen Namen, von welchen schon die beilige Schrift bezeugt, daß er der hochste und einzige sei (Philipp. 2, 9-11 u. a. St.) vor jedem Migbrauche und der Profanation derfelben abhalten ließ. Den Namen Immanuel ober Emanuel brauchte man unbedenklich, eben so Josua, wovon doch Jesus nur eine an= dere Form ist. Aber so wie man Jesus nie findet, so kommen auch bie Busammensegungen bochst selten vor. Denn die Ramen Ifidor, Isidora, Isabella u. a. stammen nicht davon, sondern von Bis ab und find heidnischen Ursprungs.

Desto häufiger sind die Namen, welche sich auf die Berehrung Sesu beziehen. Wir führen blos an Christianus (welches zuerst Act. 11, 26. vortommt) Christophorus, Christiana, Chris stina, Christophine, Christlieb u. a. Die Ramen ber Apostel und Evangelisten sind ebenfalls in der driftlichen Rirche ein= heimisch, obgleich mehrere barunter von Juden und Muhamedanern gebraucht werden. Doch machen bie beiben Apostelfürsten Petrus und Paulus eine Ausnahme. Endlich giebt das große Heer der Martyrer und Beiligen ber driftlichen Nomenclatur einen großen Bumachs. Zwischen den verschiedenen driftlichen Confessionen findet man im Allgemeinen blos ben Unterschieb, daß in der tatholischen Rirche bie Seiligennamen, sowohl beim mannlichen, als weiblichen Gesichlechte ein gewisses Uebergewicht haben. Als etwas Eigenthumliches muß auch der Name Maria für das mannliche Geschlecht in ber romischen Rirche betrachtet werben, da fich dafür bei den Protestanten wohl nicht leicht ein Beispiel wird finden lassen. Der Rame Joseph ift in beiden Kirchen gleich häufig im Gebrauche. Daß bei ben Protestanten so häufig die Namen Martin, Philipp, Ulrich vorkommen, scheint auf die Person der Reformatoren Beziehung zu haben.

Hochst merkwürdig ist auch die Sitte der Namensänderung (nominis mutatio), welche wir bei mehrern alten Boltern, vorzugsweise weise aber in unsern drei Hauptreligionen sinden. Das alteste Beispiel hiervon ist 1 Mos. 17, 5. 15, wo bemerkt wird, daß in Bezziehung auf den mit Jehova geschlossenen Bund Abram seinen Ramen mit Abraham, und sein Weib den Namen Sarai mit Sarah vertauschte. Aehnliche Falle sind Genes. 25, 30. 36, 1. 32, 27 sf. 25, 10. u. a. Ueberhaupt tritt im A. T. überall das Gezwicht hervor, welches auf Namen und Bedeutung derselben gelegt wird. Ja, man kann behaupten, daß in der Geschichte des A. T. keine Begebenheit und Person von einiger Bedeutung vorkommt, wobei nicht der Name eine besondere Wichtigkeit hatte. Es heißt überall nomen et omen! oder nach dem bekannten Verse:

### Conveniunt rebus nomina saepe suis!

Im N. T. kommen brei bergleichen Falle vor, kuc. 1, 39—63. Mt. 16, 18. und in der Apostelgeschichte die Namensveränderung des Saulus in Paulus, die sich jedoch auch aus der Sitte, einen Doppels namen zu führen, einen hebräischen und einen römischen, erklären ließe. — Daß man auf den Namen ein großes Gewicht Legte, daßürspricht auch die Sitte, daß Mönche und Nonnen bei ihrer Einweihung in einen Orden einen sogenannten Alosternamen annehmen müssen. Auch nehmen die neuerwählten Päpste zu ihren zeitherigen Bor und Zunamen, als Oberhaupt der katholischen Kirche, einen neuen Namen an, z. B. Barnabas Chiaramonti den Namen Pius VII. und Alexander Ganga den Namen Leo XII. Die Erzbischöse, Bischöse und Aebte legten, blos zum Behuse ihrer Amtssührung, den Familiennamen ab und nannten sich blos nach ihrem Taufnamen. Bergl. Jo. Fr. Krebs Schediasma de mutatione nominum ia professione religiosor. et Pontisic. Rom. inauguratione. Edit. 2. Lips. 1719. 4.

Was nun das Historisch = Antiquarische der Taufnamen betrifft, so laßt sich der Ursprung der Namengebung (nominis impositio) am naturlichsten aus der Nachahmung der judischen Beschneidung, wobei zugleich der Name gegeben wurde, erklaren (Luc. 2, 21.). Jedoch fins bet man in dem R. E. und bei ben altesten Schriftstellern Justinus Martyr, Tertullian, Drigenes, teine Spur weiter davon. Man findet, wenn man diesen Gegenstand geschichtlich verfolgt, eine doppelte Ges wohnheit. Theils behalten die Tauflinge ben Namen bei, welchen fie por der Taufe führten, wie dieß bei Constantin dem Großen, Ambrofius, Augustin, Gregorius von Nazianz und vielen andern der Fall ift, theils aber findet man auch Beispiele, daß den Erwachsenen bei ber Taufe ein anderer Name beigelegt murbe. Als Raiser Theodosius der Bungere bie Dichterin Athenais, Tochter bes Sophisten Leontius, beis rathen wollte, mard sie vorher vom Bischofe Atticus getauft und empfing in der Taufe den Namen Eudokia, unter welchem sie in der Geschichte bekannt genug ist. S. Socrat. hist. eccles. 1. VII. c. 21. der heilige Petrus Balfamus vom Bischofe Severus wegen seines Ramens befragt wurde, gab er zur Antwort: Nomine paterno Balsamus dicor, spirituali vero nomine, quod in baptismo accepi, Petrus dicor. Bergl. Brenner 1. 1. p. 163 - 65.

So lange das Catechumenat bestand, scheint der Name vor der Taufe bestimmt worden zu seyn. Hierauf bezieht sich die oft erwähnte Sitte der Anmeldung und des Eintragens in die Taufregister. S. Cyrill. Hieros. Catech. III. — Gregor. Nyss. orat. in eos, qui disser. bapt. — Augustin Consess. I. IX. de sid. et operib., wo das dare nomen vorkommt. Nach Dionys. Areopag. de hierarch. eccl. c. 2. soll nicht nur des Täuslings, sondern auch des Bürgens (ἀνάδοχος) Name in die Bücher eingetragen werden. Hier hätten wir also ein Analogon von den Tauslisten unsrer Tage aus der frühesten christlichen Beit. — In vielen Fällen scheint die Gewohnheit gewesen zu sepn, zu dem gewöhnlichen Vornamen noch einen, oder ein Paar neue hinzugusügen, so das daraus die spätere Sitte der Namensvervielfältigung zu erklären wäre.

Die Frage: Wer den Caufnamen zu wählen und zu bestimmen hatte! ift nach verschiedenen Beiten und Berhalts niffen verschieden zu beantworten. Bei der Taufe der Ermachsenen und Mundigen ftand biefen bas Namenrecht zu. Sie konnten alfo ihren bisherigen Namen beibehalten oder demfelben noch einen neuern hin= jufugen, ober auch einen andern annehmen. Dier hatte bas nomen dare feine eigentliche Bebeutung. - Bur Beit ber Kindertaufe trat bas bei den Juden und Romern genau bestimmte Recht der Meltern, besondere des Baters, in feine volle Gultigfeit, ein. Bei ben Rindern, welche erft einige Jahre nach ihrer Geburt getauft murden und bereits einen Namen führten, verfuhren die Aeltern gerade fo, wie die Er wachsenen für sich selbst thaten. — Diefes alterliche Recht war um so mehr auf die Taufzeugen und Burgen übertragen, ba die Aeltern fehr haufig dieses Umt verwalteten und der Ausdruck: Pater spiritualis ober lustricus auf eine Stellvertretung hinwies. Im Todesfalle ber Meltern traten fie in Diefer Sinficht gang in ihre Stelle, baber es oft blos von den Pathen abhing, wie das Kind heißen sollte. man zwei oder drei oder noch mehr Gevattern hatte, pflegte das Rind von jedem einen Ramen zu erhalten, woraus fich ebenfalls die befon= bers in Deutschland übliche Bielnamigkeit erklaren lagt. Daß zuweilen der Täufer den Namen gegeben habe, erhellt aus mehrern Beifpielen. Rur lagt fich nicht bestimmen, ob er dieg als Taufzeuge, ober aus Uebertragung, oder aus einem besondern Amterechte gethan habe? Das Lettere durfte schwerlich bewiesen werden tonnen. — Dagegen leidet es keinen 3meifel, daß dem Beiftlichen eine gemiffe Concurreng und Controle zustand. Ihm mußten die Namen zuvor mitgetheilt werden, damit er sie prufen und unschickliche zurudweisen tonne. batte in Dieser Hinsicht ein Veto, wie es mehrere Rirchengesete bestim= Auch in der protestantischen Rirche findet man ahnliche Berord-Mochten sie nur bei dem allgemeinen Sange unserer Zeitge= nungen. noffen, auffallende, der Romanenlecture entlehnte Ramen zu mablen, beachtet werben konnen. G. Philippi's Worterbuch des Churfachfischen Rirchenrechts in dem Artikel Taufname.

Hirche Namen fordere, welche den Charafter bes Christenthums aus-

brudten ober an eine besondere driftliche Pflicht und Tugend erinnerten. Man hielt auf το καλον όνομα το επικληθέν εφ' ήμας (Jac. 2, 7. coll. 1 Petr. 4, 14-16. u. a.) und verwies auch in dieser hinsicht auf Jesus Christus und seine Beiligen. Schon Chrysostomus Hom. XXI. in Genes. erinnert, daß man bei ben namen neu aufgenommener Christen nicht auf berühmte Borfahren, sondern auf die heiligen Personen, welche Duster ber Tugend und Gottseligkeit geworben sepen, sehen muffe. Man mahlte darum die Namen der Apostel, Martyrer S. Niceph. hist. eccles. I. VI. c. 22. und Heiligen. waren die Namen Petrus, Paulus und Johannes geschäft. Aber auch solche Namen wurden gewählt, welche an driftliche Namen in abstracto erinnerten, z. B. Gufebius, Gufebia, Pius, Fibus, Fibes lis, Charitas, Gratianus, Innocentius u. a. — Auch auf Die firch= lichen Taufzeiten bezogen sich manche Ramen, z. B. Natalis, Epi= phanius, Paschassus, Paschalis (Pascal) u. a. Die Thiernamen Leo, Afellus, Pecorius, Ursula, Columba, Columbanus u. a. wurden, wie

Brenner p. 164 bemerkt, aus driftlicher Demuth gewählt.

Wenn die Synode zu Borbeaur (Conc. Burdigal. a. 1588.) e. IX. Nomina Sanctor. Patr. V. T. affectare haereticorum est, so hat dieß offenbar eine Beziehung auf die Reformirten, welche die Heiligennamen zu verdrängen und alttestamentarische Namen an deren Stelle zu feten suchten. Wirklich findet man auch unter den altern Reformirten fast nur biblische Namen, z. B. Moses, Ezechiel, Babriel, Josua, Judith, David, Salomo, Esaias, Jeremias, Susanna u. a. Dieß ist wohl auch ber Grund, warum der Catechism. rom. es zur Pflicht macht, bem Täuflinge ben Ramen eines driftlichen Beiligen beizulegen. Bon biefer Sitte wich man nun in neuerer Beit fehr haufig ab, und welche Urfachen bieß auch haben mochte, sie weisen boch alle auf einen gewissen firchlichen Indifferentismus hin. Um auffallendsten zeigte sich bieß zur Beit ber franzofischen Revolution, wo sich der Haß gegen Kirche und Priesterthum unter andern auch in ber Verbannung aller altchristlichen Taufnamen aussprach. Es war in den ersten Jahren ber Republik ganz gewöhnlich, die Vornamen: Liberté, Egalité, La Fayette, Marat, Sansculotte, Carmagnole u. f. w. zu finden. Selbst in diesen Absurditaten sprach sich das Bedürfniß eines bedeutungsvollen Ramens aus. Wie man aber bald von diesen Uebertreibungen zurücktehrte und die frühere ober doch anständigere Sitte selbst durch Staatsgefete wieder einzuführen suchte, ist unter andern in Schenks Taufbuch p. 481 gezeigt. — Aber auch mehrere deutsche Regierungen, z. B. die preußische, haben sich veranlaßt gesehen, dem Unfuge mit abenteuerlichen Taufnamen, welscher auch im katholischen und protestantischen Deutschland eingeriffen war, Grenzen zu seten. Doch war biefer Gegenstand zeither mehr Sache ber burgerlichen, als firchlichen Polizei. Wenn ber Bwed erreicht wird, tann es ziemlich gleichgultig fenn, ob die Berordnung vom Staate oder von der Kirche ausgehe. Bergl. Dr. Mart. Luthers Tauf= buchlein, 1597. Reu ebirt mit Anmerkt. von Godofr. Wegener. Lips. 1674. — Jo. Henr. Stuss de nominum mutatione sacra. Goth. 1755. — H. A. Meinders de nominib. et cognominib. Germanor. et alior. populor. septentr. vet. S. Miscell. Lips. T. VI. Siegel Handbuch IV.

p. 1 seqq. — Catalogus nominum pr. in Goldasti Antiq. Alemann. Tom. II. p. 92 seqq. — J. G. Eccarti hist. stadii etymol. p. 37 seqq. — L. A. Muratorii Nov. Thesaur. T. I. — Til. D. Biarda über beutsche Vornamen und Geschlechtsnamen. Berlin und Stettin 1815. 8. — J. Ch. Dolz die Moden in den Taufnamen, mit Angake der Wortbedeutung dieser Namen. Leipz. 1825. 8. — Besondert wichtig aber ist hier Wilh. Schenks Taufbuch. Weimar 1803. p. 424—557.

XI) Streitigkeiten mit den garetikern über die Taufe und eigenthumliche Taufgebrauche der Les In Ufrita und Rleinasien bachte man ichon zu Anfange des 3. Jahrhunderts von der durch Nichtkatholische, d. i. Reger, ertheilten Taufe fehr verachtlich. Auf der Rirchenversammlung zu Carthe im Jahre 215 erklarte man sie für unwirksam und ungultig. von den Saretikern Uebertretende pflegte man daber in obbementen Landern von neuem zu taufen. Als die Novatianer alle, die zu ihnen übergingen, noch einmal tauften, wurde man auch zu Rom, wo met bie übertretenden Saretiter burch bie Bufftufen gur Aufnahme bieber vorbereitete, zur Umtaufe geneigt. Aber auch auf der Spnode zu Ite nium in Phrygien erklarten fich alle phrygische, galatische, cilicische und andere Bischofe gegen die Gultigfeit der Regertaufe. - Debrete Bi schofe in Europa aber erinnerten, daß man doch die Abgefallenen, die Bogen geopfert, und so die Kraft der Taufe in sich ausgeloscht batten, nicht umtaufen, sondern bei ihrer Ruckebr nur bußen ließe.

Allein Cyprian vertheibigte diese Umtaufe auf einigen in den Jahren 255—56 gehaltenen Kirchenversammlungen zu Carthago und in verschiedenen Briefen ep. 69—75. — Als die zweite genannte Synode in einem Synodalschreiben (ep. 72. des Cyprian) den damaligen römisschen Bischof Stephanus (vom Jahre 253—57) von diesen Beschilbsen in Kenntniß setze, gab dieser stolz eine misbilligende Antwock: Man müsse keine Neuerung machen und dem zäretiker bei seiner Buße die zände auflegen; denn wer im Namen Jesu getauft worden, sei erneuert

und geheiligt.

Biele heftige Briefe nun murben zwischen Cpprian und Stephannt gewechselt (f. Cpprian ep. 74. und 75.; ber lette ist Firmilians Brief an den Cpprian). Stephanus, der voller Unmaßung schrieb, schloß segar den Cyprian und alle mit ihm gleichbenkende Afrikancr von der Rip chengemeinschaft aus, und verbot mit Sarte seinen Pfarrkindern zu Rom, Gefandte der Ufrikaner zu beherbergen. Dennoch erneuerten diese auf einer dritten Rirchenversammlung zu Carthago am 1. September 256 fehr nachdrudlich ihre Meinung. Firmilian bezeugte ihnen mit bittet Bemerkungen über Stephanus Die vollige Bustimmung ber Rirchen feis ner Proving, und Dionpsius, Bischof zu Alexandrien, Erst nach Stephanm wenigstens bas Benehmen bes Stephanus. und Epprians Tobe (256 — 57), und als die Balerianische Berfolgung ausbrach, bewirkte die Politik, daß ein Theil den Cas von ber Recht mäßigkeit der Umtaufe der Reger fallen ließ; denn man sah, daß sonk Es blub Baretiter vom Berübertommen abgeschreckt merden murben.

THE PROPERTY OF THE

n babei, wer von den garetikern irgend gehörig tauft sei, brauche nicht umgetauft zu werben. lan solle einen solchen nach bem Symbol der Caus , d. i. ob er auf Vater, Sohn und heiligen Geist tauft sei, fragen, und ihm, um den heiligen Geist 1 empfangen, die gande auflegen. Bekenne er er diese Dreiheit nicht, so solle er getauft wer= en (f. Conc. Arelat. c. 8.). Bergl. Euseb. hist. eccles. c. 3. 4. 8, - J. W. Gutbier III dissertt. de controv. circa haeret. baptizandos olim mota. Lips. 1689. 4. — J. Launoy Opera om. II. P. 2. p. 170 — 94 (Coln 1731. Fol.) — Natalis Alexan-r Hist. ecclesiast. Tom. III. p. 685 — 91 und 696 — 98 (Paris 714. Fol.) — El di Amato Parere sû le brighe trâ Stefano Papa, Cipriano di Cartagine, intorno al rebattezare gli eretici. In in. Lettere erudite Tom. II. p. 232 — 41 (Genua 1715. 4.) pysen Acta intra Cyprian. et Stephan. in disceptat. de haeret. iptiz. Lips. 1762. — Walchs Historie der Regereien 2r Bb. p. 10 - 84. - Gieselers Lehrb. ber RG. 1r Bb. p. 223 f. ichroath Thi. 4. p. 322-41.

Schwerer ist es von den Taufgebrauchen der Haretiker etwas vollig kutliches und Gnügendes mitzutheilen. Die darüber vorhandenen lachrichten sind zu dürftig, als daß man daraus einen vollständigen legriff von den Einweihungen jeder einzelnen Partei bekommen könnzigen denn die Schriften der Haretiker selbst haben die Orthodoren verzigt und erwähnen dann nur so viel von denselben, als ihnen gerade ut dünkt. Auch ermangeln sie nicht von den ihnen am meisten

ethaßten Parteien die abscheulichsten Dinge zu erzählen.

Wir werden vielleicht in die dürftigen und zum Theil verworrenen kachrichten von den Taufgebräuchen der Häretiker dadurch einiges Licht tingen, daß wir die Puncte näher bezeichnen, in welchen die lettern met vergeblich abwichen. Ichin durften zu rechnen senn die abweichenden Ansichten a) vom bebrauche oder Nichtgebrauche der Taufe, b) von dem Subjecte, c) von der Materie, d) von der Sorm

er Taufe, e) von der Taufformel.

a) Schon also über Gebrauch ober Nichtgebrauch er Taufe sollen abweichenbe Ansichten zwischen der rechtzläubigen kiche und den Hateitern Statt gefunden haben. Einige gnostische karteien wollten nach Irenaus gar keine außern und sinnlichen Sympte anwenden, indem sie meinten, "das Geheimnis der unaussprechpe kichen und unsichtbaren Kraft durfe nicht durch vergängliche Dinge wollzogen werden." Damit stimmt auch die Nachricht von Theopet. I. 10. über Uskobruten überein, welche behaupteten, die ktelichen Mysterien durften nicht durch sinnliche Gegenstände vollzogen weben, weil sie Symbole des Unsichtbaren wären; eben so wenig das ktörperliche als etwas Sinnliches und Körperliches. Deshalb taufen wiesenigen nicht, welche bei ihnen eingeweiht zu werden wünschen wie die Mysterien der Taufe werden bei ihnen gar licht gefeiert; benn sie nennen die Erkenntnis des Alls die Verzichtung. Mehrere Hateitster wichen auch von der rechtzläubigen Kirche ab

b) in Beziehung des Subjects der Taufe, ober wie wir uns in diesem Artikel Dr. II. ausgebruckt haben: Belche Personen getauft wurden? Wir haben bort gezeigt, bag alle ohne Unterschied in der rechtglaubigen Rirche getauft murben, die nicht unter den Ausnahmen begriffen waren, welche die Rirche nach und nach festzusehen für gut befunden hatte. Bergl. den Abschnitt Dr. II. Dagegen follen die Marcioniten blos ben Unverheiratheten, nicht aber ben in ber Che Lebenden die Taufe ertheilt haben. Tertull. adv. Marc. l. I. c. 29. IV. c. 2. 24. V. c. 7. Bergl. Munters Alterthumer ber Gnostiker p. 96 — 103. Nach Beausobre's Dei= nung Hist. du Manich. Tom. II. p. 123 wurde biefe Ungabe babin gu berichtigen fenn, daß bie Marcioniten gur Beit bes Epiphanius ben Eheleuten die Aufnahme in den ersten Grad ihrer Ginweihung gestat= ten, sie aber von den folgenden Stufen ausschließen. Es mußte also bei biefen Saretitern bie Taufe jene Mpfterienform haben, bie fich in ibren verschiedenen Abstufungen tenntlich macht. Daß Marcion nun wirklich eine dreifache Abstufung hatte, lehrt Epiphanius mit deutlichen Borten 42, 3. Nach Munter p. 308 waren die brei Taufen Marcions brei verschiedene Einweihungen. Die erfte mar die allgemein driftliche, burch welche ber Catechumen zum Bekenntnisse ber Religion aufgenommen wurde; die zweite die Aufnahme der relelwe und die britte vielleicht eine besondere Ordination zum Lehramte. follen die Marcioniten darin, mas das Subject der Taufe betrifft, von ber rechtglaubigen Rirche abgewichen fenn, daß sie Berftorbene tauften. Bir haben diefen Fall bereits oben nach einem Berichte des Chrpfoftomus Rr. II. in biefem Artitel angeführt. Jedoch ist Munter p. 109-14 ber Meinung, bag bieß nur eine besondere Art Nothtaufe gewesen sei. Allein wenn man nach bem Berichte bes Chrpfostomus ben Umftanb erwägt, daß fich biefe Saretiker auf die Stelle 1 Cor. 15, 29. berufen baben, fo durfte Munters Conjectur nicht ausreichen. - Divergirende Unsichten der Saretiter und der rechtglaubigen Rirche finden auch Statt in Beziehung auf

o) die Materie der Caufe. Diese blieb, wie wir im VI. Abschnitte dieses Artikels gezeigt haben, in der rechtgläubigen Kirche als Regel stets das Wasser. Dagegen verwerfen die Seleucianer und Dermianer die Taufe mit Wasser, weit sie glaubten, die Seelen der Menschen beständen aus Geist und Feuer und beriefen sich auf die Worte des Johannes: "Der nach mir kommt, wird euch mit Geist und Feuer taufen." Dieß bestätigt Augustin de haeres. LIX. wenn er schreidt: Deshalb hielten sie das Wasser für zu gering, und glaubten, Johannes habe dasselbe nur vorläufig zu seiner Taufe gebraucht, sie aber müßten als Christen Feuer anwenden, durch welches sie ihre Täussinge zogen. Mehreres hierher Gehörige ist von uns im VI. Abschnitte bereits angeführt worden. — Häretiter und Rechtzläubige wichen auch ab

d) in der Sorm der Caufe. Was wir darunter verstehen, ist bereits von uns im VII. Abschnitte dieses Artikels gezeigt worden. Daß sich die rechtgläubige Kirche einer Taufform bediente, wobei das Schamgefühl möglichst solle geschont werden, haben wir hin und wieder in diesem Artikel bemerkt. Allein dieß soll nicht immer bei den Haretikern der Fall gewesen sepn. Daher sagt Cyrill in der sechsten

Catechefe, "bag die Taufe ber Baretiker in Gegenwart ber Manner "und Frauen vorgenommen murde, und daß sie sich babei so grobe "Ausschweifungen zu Schulben tommen ließen, baß er gar nicht weiter "davon zu sprechen mage." Aehnliche Beschuldigungen findet man auch bei andern Rirchenvatern, wie es benn die Rechtglaubigen überhaupt lieben, Ausschweifungen in der Wolluft den Saretitern vorzuwerfen. -Wir haben oben gesehen, daß die rechtglaubige Rirche ein dreimaliges Untertauchen bei der Taufe für nothig erachtete, und zwar um gewiffer dogmatischer Unsichten willen. Auch hiervon finden wir Abweichungen bei den Haretikern. Nach Theodoret RG. 4r Bd. nahm ichon Eunomius (nebst Metius, ein acianischer Hauptbogmatiker, beffen Unhanger sich auch Eunomianer nannten) hierin Beranderungen vor. Die Worte Theodorets "Er anderte auch den von dem Herrn und den Aposteln überlieferten "Gebrauch bei ber Taufe, indem er etwas Entgegengesetes einführte und "sagte: man brauche ben Taufling nicht dreimal unterzutauchen, auch "Nicht die Dreiheit anzurufen, sondern es sei genug, einmal auf den "Tod Jesu unterzutauchen." Sokrates 5, 33. bestätigt diese Nachricht. Epiphanius und Theodoret erzählen vereint von diefen Eunomianern: "Sie hatten die Tauflinge nur bis an die Bruft eingetaucht; denn die "übrigen Theile des Korpers hielten sie nicht für murdig, vom Baffer "benett zu werden. Bu diesem Endzwecke mußten sie den Taufling "umtehren, daß die Fuße in die Sohe und ber Ropf nach unten "tomme. Davon murben sie spottmeise toonodes genannt." Mehrere folche Abweichungen hat Bingham in ben unten anzuführenben Stellen ermahnt. Bum oftern erlaubten sich auch die Baretiter Abweichungen

e) mit der Taufformel. Wir haben oben gesehen, bag die bei Matthaus ermahnte Taufformel die eigentliche Formula solomnis in der alten und neuen Kirche war und blieb. Aber auch hier finden wir Abweichungen bei ben Baretitern, indem fie Diese Taufformel entweder gar nicht brauchten ober sie vielfaltig verfälschten. Dieser Punct ist am grundlichsten von Bingham bearbeitet Antiquit. 1. IX. c. 3. §. 4., überschrieben: De mutationibus in forma baptismi So foll Menander verlangt haben, baß auf seinen Namen getauft murbe, indem er fich felbst für den Seiland ausgab, und fagte, daß alle, die auf ihn getauft wurden, erlost maren, auch in diesem Leben Macht erhielten, bie Weltfrafte sich unterwurfig ju machen. S. Bingh. I. l. p. 172. - Bon den Montanisten heißt es, sie hatz ten auf den Bater, Sohn und Montanus oder die Priscilla getauft, oder wohl gar auf den Montanus, die Priscilla und die Maximilla. Mehrere Gnostiker bedienten sich bei ber Taufe sprischer und haldais scher, auch hebraischer Redensarten, um entweber, wie die Rechtglaubis gen ihnen Schuld geben, durch bie fremben Ausbrude bas Beheimniß= volle ihrer Lehre und Gebrauche zu erhöhen, oder, mas mahrscheinli= cher ift, jeboch von jenen nicht gesagt wirb, weil die Gnoftiker hauptsáchlich in Sprien ihren Ursprung genommen hatten, folglich ihre Lehre und andere Borschriften in biesen Sprachen aufgezeichnet waren.

Noch ist die verschiedene Ansicht über die Arianer, was namentslich ihre Taufformel und andere Gebrauche betrifft, zu bemerken. Manche Biter und Kirchenschriftsteller geben ihnen das Zeugniß, bas

sie mit der Taufe keine Beranderung vorgenommen ihatten. Theodort 4, 2. sagt: "In hinsicht der Anrufung bei der gottlichen Taufe hat "Arius doch nicht gewagt, eine Aenderung zu machen, sondern er lehtte "nach dem Gebete des Herrn, im Namen des Baters, des Sohnes "und des heiligen Geistes taufen." Auch Augustin und Sozomenus bestätigen dieß. Deshald mochte wohl auch der Kaiser Constantin kin Bedenken getragen haben, sich bei seinem herannahenden Ende wer den Arianern taufen zu lassen.

Dessen ungeachtet versichern Andere das Gegentheil. Epiphanins Haeres. 68. sagt: Die Arianer taufen im Namen des unerschaffenen Gottes, im Namen des erschaffenen Sohnes und im Namen des heitigenden Geistes, der von dem erschaffenen Sohne hervorgebracht werden ist. Aehnliche Formeln werden auch von andern Kirchenlehmm

ben Arianern Schuld gegeben.

Diefer Scheinbare Widerspruch lagt fich vielleicht auf eine boppeit Art lofen, wenn man entweder frubere oder spatere Arianer unterfcie bet, oder daß man mit Schone annimmt, diese Formeln ruhren nicht selbst von den Arianern her, sondern seien blos willtuhrliche Deutus gen ber Rechtglaubigen. Dieg Wenige über Die abweichenden Zaufge brauche der Haretiter wird für unsern Zweck hinreichend fenn, da wit dadurch bemerkbar machen wollten, theile daß fich bier wirklich bie Baretiter Ueberspannung und Schwarmerei zu Schulden tommen lie Ben, theils auch um den Grund zu bestimmen, warum die rechtglie 12, bige Rirche auch bei ber Taufe gewisse Puncte mit entschiebener De harrlichkeit festhielt. Außer der biblischen und traditionellen Auctorit Fex schien dieß auch ihre Stellung den Haretikern gegenüber zu fochen Sat es für Jemand Interesse, diesen Gegenstand tiefer aufzufassen, wird er gute Materialien bagu finden in Jo. Orsi de baptismo nomine Jes. Christi et de haereticis, qui baptismi formam die Mediol. 1735. — P. E. Jablonski Dissert. hist. the adulterarunt. S. Opuscula dik f.= de baptismo Arianor, veter. in SS. Trinitatem. de Water Tom. IV. Lugd. Batav. 1813. - Munters Bersuch über die kircht. Alterthumer ber Gnostiker. Anspach 1790. p. 86 — 137. -Vossii dissert. de baptismo. Dissert. II. XVII. XVIII. XIX. Tom. VI. — Bingh. Antiquit. eccl. Tom. IV. p. 165 seqq. (ms vermißt die logische Ordnung in diesem Abschnitte mehr als anderwarts - Die Taufgebrauche der Saretiker in Augusti's Denkwurdigkt. It Bd. p. 361 ff. — Schöne's Geschichtsforschungen Thl. I. p. 173-79. Thi. II. p. 300—308.

All) Taufe in dem Kultus der heutigen driftle chen Welt. — Gehen wir auf die Zeit der Reformation zurud, wie den christlichen Kultus so wesentlich umgestaltete, so hat sie in Absicht aus kaufe weniger Veränderungen herbeigeführt als in der Lehre vom Abendmahle. Auch die Protestanten sahen die Taufe als einen nothwendigen Sinweihungsritus an, weil er von Jesu verordnet sei, behielten bei halb die Taufformel, das Gläubensbekenntnis und andere Ginrichten gen bei, die schon das apostolische Zeitalter und die darauf unmittelber beginnende alte Kirche kannte. Ja auch selbst den Sakramentschanden der Taufe erkannte man an und es machte sich auch hier der Grundsber Resormatoren geltend, alles auf die Sinfachheit der R. T. Aneres

nung und ber Praris ber alten driftlichen Rirche jurudzuführen. Dieg ift der Grund, warum zwar bie Protestanten im Befentlichen, was die Taufe betrifft, mit dem Rirchenspftem ber griechischen und romifch= tatholischen Christen übereinstimmen, aber im Rituellen vielfach abmeichen. Die dogmatischen Unsichten von ber Taufe gehören aber mehr ber Dogmengeschichte und der kirchlichen Symbolik an. Wir verweisen darum in der lettern Beziehung auf Winer's comparative Darftellung des Lehrbegriffe 2. Auflage, wo man p. 127, 130 und 133 nicht nur die verschiedenen dogmatischen Unsichten ber brei Hauptkirchen in ber christlichen Welt über die Taufe findet, sondern auch selbst die Bestim= mungen barüber bei ben kleinern Parteien, die fich jum Protestantismus zahlen. Much über die fogenannten Taufgefinnten ober Bieder täufer ist dort das Rothige in bieser Beziehung angedeutet, die in Deutschland, in der Schweiz und in den Niederlanden in der erften Balfte des 16. Jahrhunderts gleich bei und nach der Reformation Luthers entstanden. Wir haben es hier nur mit bem Rituellen ber Taufe zu thun, wie es sich nach glaubwurdigen Nachrichten in ben brei Sauptkirchen der Christenheit gestaltet. Machen wir den Unfang

a) mit der orientalisch = griechischen Kirche. Sie behauptet, auch hier das christliche Alterthumliche am meisten sich bes wahrt zu haben, obgleich, wie wir schon in diesem Artikel erwähnt haben, ihre gebrauchten Grunde vieles zu wünschen übrig lassen. Was hier rituelle Observanz sei, durfte sich etwa in Folgendem bemerklich machen: "Das Kind bekommt den Namen nicht bei der Tause, son"dern vorher, entweder am Tage der Geburt oder am folgenden Tage.
"Gesunde und muntere Kinder bleiben oft lange ungetauft und die
"Tause verzieht sich wohl gegen 20, 30 und 40 Tage. Ehe ein Kind
"getaust wird, wird es erst zum Catechumen gemacht. Endlich ver"richtet man die Tause, nicht durch Besprengung, sondern durch brei"maliges Untertauchen. Dieß alles geschieht mit vielen Umständen."

"Wenn eine Frau entbunden ift, kommt der Priester (Pope) noch "an bem nämlichen ober folgenden Tage in das Saus der Wöchnerin "und spricht ein bestimmtes Gebet für fie und das Rind. "macht er betenb bas Zeichen bes Rreuzes an die Stirn, an den "Mund und an die Bruft des Kindes, und spricht dann: D herr, laß "das Licht deines Angesichts über diesen deinen Anecht (hier giebt er "ben Namen, indem er benjenigen Namen nennt, den das Rind ha= "ben foll) gezeichnet senn und laß das Rreuz seines eingebornen Sohnes "in sein Herz und seine Sinne gezeichnet senn, daß es gehorchen moge "beinen Geboten. Das Rind empfangt ordentlicher Weise den Namen "bes Heiligen, ber an diesem Tage im Ralender fteht, doch giebt es, "auf Verlangen ber Aeltern, wenn biese einen Familiennamen geben "wollen, oftere Ausnahmen. Das gemeine Bolt glaubt, daß Dieser "Ralender - Heilige eine besondere Aufsicht auf das Kind, mahrend seis "nes ganzen Lebens, habe. Der Regel nach sollte das Kind am achten "Tage zur Rirche gebracht werden und an demselben erft die Taufe "empfangen. Man hat aber jest diese zwei Sandlungen des Priesters "in eine zusammen gezogen. Wenn bas Kind schwach ist, so wird es "auch bald getauft, sonst aber wird die Taufe aufgeschoben. Ungeachtet "ber Lehre in der griechischen Rirche von ber Rothwendigkeit der Taufe, ,tann fie im Nothfalle boch tein Laie verrichten; benn zur Berwaltung "ber Sakramente gehört burchaus die Ordination. Das geschieht auf folgende Art. Das Rind wird entkleidet und der Priester halt es gegen "Dften (Morgen ift nach dem Begriffe mehrerer alten und neuern "Bolter ber Drt ber Gottheit, so wie Westen die Gegend ber Finsterniß "und des Satans). Das Ganze ist symbolische Handlung, wie der-"gleichen in der griechischen Kirche mehrere vorkommen. Dann haucht "er breimal in das Gesicht des Kindes, bezeichnet dessen Stirn und "Bruft breimal mit bem Rreuze, legt feine Sand auf den Ropf und "betet. Nach einigen Gebeten folgen brei ichreckliche Beschworungen "bes Satans. Sie sind traurige Ueberreste von jenen Zeiten, wo man "sich einbildete, daß jeder Mensch von einem unreinen Geiste beseffen "sei, ebe er burch bie Taufe wieder geboren werde. Der Priester wen-"bet sobann ben Taufling gegen Westen und sagt: Entsagest bu bem "Teufel und allen seinen Werken und aller seiner Pracht? Wenn es "ein Kind ift, antwortet ber Taufpathe, ift es ein Erwachsener, sei "es ein Muhamedaner, Jube oder Beibe, ber die Sprache versteht, so "antwortet ber Catechumen felbst: Ich entsage. Diese Frage wieder-"bolt ber Priester zum zweiten und dritten Male, worauf die namliche "Antwort tommt. hierauf der Priefter: haft bu entsaget bem Teu-"fel? Der Catechumen ober Pathe: Ich habe entsagt. Eben biese "Frage und Untwort breimal. Der Priefter haucht und speiet ibn an. "Die Pathen ober ber ermachsene Läufling spucken westwarts, um ba= "mit Abscheu und Berachtung gegen den Teufel auszudrücken, eine "Sitte, die der griechischen Rirche vollig eigenthumlich sepn soll."

"Der Priester wendet nun den Tausling gegen Osten, halt dessen "Hande herunter und fragt: Bist du mit Christo vereinigt? Ants, wort: Ich bin vereinigt! Frage und Antwort drei Mal. Der "Priester: Glaubst du an ihn? Antwort: Ich glaube an ihn als "König und Gott. Darauf sagt der Priester den bekannten nicanischen "Glauben her. Ueber die Vereinigung mit Christo fragt der Priester "noch einige Male, worauf immer dieselbe Antwort erfolgt. Hierauf "spricht er: Bete ihn an. Der Tauszeuge spricht: Ich bete an den "Vater, den Sohn und den heiligen Geist, die gleich wesentliche und "ungetheilte Dreieinigkeit. Endlich betet noch der Priester. Hiermit

"ift nun der Taufling ein Catechumen."

In der russisch griechischen Kirche wird jeht die Taufe selbst unmittelbar aufs Catechumenmachen vorgenommen. Folgendes sind die Borbereitungen. Der Tausstein, um den drei Lichter stehen, wird rund herum beräuchert. Die Tauspathen bekommen angezündete Kerzen, die sie während der ganzen Handlung, ausgenommen, wenn sie die nachber zu erwähnende Procession halten, in der Hand haben. — Der Tausstein ist in den russischen Kirchen nicht beständig an seiner Stelle. Daher diesenigen, die zu einer andern Zeit die Kirchen besuchen, ohne diese Handlung selbst zu sehen, keinen darin bemerken werden. Wenn man ihn braucht, wird er an seinen Ort gebracht. Er ist wie ein tieser Kessel oder Babewanne gestaltet, der auf einem beweglichen Gesstelle ruht. In den alten Zeiten befand sich die zum Eintauchen passende Worrichtung in den Baptisterien (s. d. Art.). — Geschieht die

laufe im Hause, so ist jedes Gefäß, wenn es nur Die nothige Tiefe at, um ein Kind unterzutauchen, geschickt dazu. Indessen muß es och mit drei brennenden Wachsterzen besteckt werden. Bur weitern borbereitung werden verschiedene Gebete, eine Litanei und dergleichen ergesagt. Dann taucht der Priester seine Finger in das Wasser und zeichnet es dreimal mit dem Kreuze, haucht es an und spricht dreimal: aß eine jede feindliche Macht zu Schanden werden, unter dem Zeichen es Kreuzes. Darauf bittet er Gott, daß er doch die unsichtbaren uftgogen versage, und daß der Geist der Finsterniß sich nicht in dieß Basser verstecken möge.

Der Diaconus halt ein Gefaß mit Del, in dieses haucht der briester dreimal und macht eben so vielmal das Kreuz darüber. Dieste Del wird gebraucht, um das Wasser zu weihen, worin die Person stauft werden soll und ist von dem Chrisma (s. d. Art.) verschieden. Bon diesem Dele gießt der Priester etwas Weniges auf das Wasser

mb macht bamit drei Rreuze.

Der Täusling wird dargereicht. Der Priester macht mit zwei kingern, die ins Del getaucht sind, das Zeichen des Kreuzes an die Stirn, Brust und zwischen die Schultern, und spricht: N. N. der knecht Gottes wird gesalbt mit dem Dele der Freuden in dem Namen bes Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes jest und immerdar n Ewigkeit. Sodann bezeichnet er ihn von neuem an der Brust und uf dem Rücken. Bei ersterm sagt er: Zur Peilung seiner Seele mo seines Leibes. Er bezeichnet ihn an den Ohren und sagt: Zur Inhörung des Glaubens; in die Hände: Deine Hände haben mich emacht und mich bereitet; an die Füße: Daß er wandeln möge in em Wege deiner Gebote.

Nach diesen Borbereitungen und Salbungen kommt es an die Laufe selbst. Der Priester halt bas Kind in die Hohe, wendet sein Besicht gegen Osten und spricht: N. N. der Knecht Gottes wird gesuft im Namen des Baters. Umen sagt der Pathe. Hier wird das lind zum ersten Male ganz in den Tausstein untergetaucht. Und des Johnes. Der Pathe: Umen. Zweite Untertauchung. Und des heilisen Geistes. Pathe: Umen. Dritte Untertauchung. Test und in kwigkeit. Der Pathe: Umen.

Hierauf legt der Priester dem getauften Kinde das Hembe an, 1918 er auch erst segnet und spricht: N. N. der Knecht Gottes wird 1981eidet mit dem Rocke der Gerechtigkeit in dem Namen des Vaters,

es Sohnes und des heiligen Geistes.

Werden zwei oder mehrere Kinder getauft, so wird bei jedem tisch Wasser genommen, welches zur Tause geweiht ist. Bei dieser Belegenheit geschieht es gewöhnlich, daß der Pathe nebst dem Hemde in kleines Kreuz an einem seidenen Schnürchen oder Bandchen dem Priester überreicht, welches er dem Kinde auf den bloßen Leib legt. Bon diesen Kreuzchen hat der gemeine Mann seltsame Begriffe. Er nacht sichs zum Gesetz, es nie wieder abzulegen, weil er es als ein wildringendes Amulet ansieht. Diese Kreuzchen sind bei Reichen von Bold, dei Andern von Silber oder auch selbst nur von Messing. Shristi Kreuz, ein Heiliger, als Nikolaus, Anton, Alexander Newsky und dergleichen Figuren, oft auch unleserliche Schriftzüge, sind die

gewöhnlichsten Berzierungen barauf. In Rucksicht ber Bahl ber Pathen ift in der russischen Kirche nichts bestimmt.

Diese Nachrichten über die Taufe in der griechischen Kirche, ent nommen der Schrift Bellermanns: Kurzer Abrif der russischen Kirche k., hat der Verfasser mit Elsners Beschreibung der griechischen Christen in der Türkei p. 208 ff., mit Herrm. J. Schmitt Harmonie der metzgen = und abendländischen Kirche, mit der neuesten hierher gehörigen Schrift Lexidion der morgenländischen Kirche von Dr. Sow. v. Muntt unter dem Artikel Taufe, und den dazu gehörigen Briefen p. 145 ff. verglichen und sie im Ganzen genommen völlig übereinstimmen gefunden.

gefunden. b) Taufceremoniell in der romisch = Patiolischen Laffen wir darüber einen neuern Schriftsteller aus ber romischen Rirche sprechen, Grundmapr in seinem liturgischen Leriton ber romisch = katholischen Rirchengebrauche Artikel Taufe. Sier heißt et: Die Taufe wird allezeit, wie alle übrigen Sakramente, mit gewiffen, von der Rirche eingeführten Ceremonien vorgenommen. Es werden namlich die Tauflinge durch die Taufpathen oder sogenannten Gother zu der Kirchthure gebracht, wodurch angezeigt wird, daß die Taufe de Thure zur Kirche Gottes sei, und daß man ohne dieselbe nicht in bas Simmelreich eingehen konne. Diese Laufpathen maren icon gu ben Beiten ber Apostel üblich und werben auch Gevattern genannt, weil fe gleichsam Mitvater von ben Tauflingen und zur geiftlichen Bieberge burt behülflich sind. Es wird bem Tauflinge sogleich ber Rame eines Seiligen gegeben, beffen Beispiele und Tugenden er nachfolgen fot Der Priester fragt das Rind: Was begehrst du von der Kirche Gob tes? weil Christus Niemand heilt oder heiliget, ber es nicht felbst begehrt; hernach wird der Taufling bei feinem Namen genannt. Mamen der Tauflinge und der Pathen wurden, wie der Berfasser unter dem Namen der Schrift des heiligen Dionpfius behauptet, iche zu den Apostelzeiten in den Catalog der Wahrglaubigen, als in bas Buch ber Lebendigen eingeschrieben. Dermalen heißt man biefe Bucher pfarrliche Taufbucher. Der Taufling entsagt alsdann burch seine Pathen dem Fleische der Welt und dem Satan, und bekennt sich durch dreimalige Bekräftigung zu dem driftlichen Glauben. Auf Dieses wird der bofe Beift, welcher die Natur nach seiner Willführ besigen will, von dem Priester durch ein dreimaliges sichtbarliches Unhauchen beschworen und ausgetrieben, gleich wie Gott ber Herr nach ber Behauptung bes beiligen Chrysoftomus durch das Unblasen dem Abam das naturliche Leben gege ben hat, also wird auch durch die heilige Taufe der Seele des Tauflings das geistliche Leben und die Gnade bes heiligen Geistes mitgetheilt Hierauf macht der Priester mit dem Daumen bas gange Kreug auf bie Stirn und Bruft bes Tauflings, jum Beichen, wie der heilige Mugu: stinus glaubt, daß sich der getaufte Mensch nicht scheuen soll, Schmad und Trubsal aus Liebe zu dem gekreuzigten Jesus zu leiden. — Die Auflegung ber Sande von dem Priefter über bem Laufling fammt tem Gebete, bedeutet die Anrufung des heiligen Geistes, und zugleich, Dif ber Taufling mit ber Rirche vereinigt fei. Dann giebt ber Prieffer ein Wenig geweihtes Salz in den Mund des Tauflings, damit selbiger mit der himmlischen Weisheit von oben erfüllt, und wie das Gal; all jaulung verhindert, burch bie Gnade Gottes von allen Gunben und nstedenben innerlichen Uebeln befreit werben mochte. Es wird noch= nals das Kreuz über den Täufling gemacht und die Hand aufgelegt ur Bertreibung aller teuflischen Nachstellungen. hierauf legt ber Pries er den außersten Theil seiner Stola über den Taufling, um selbigen esonders von der höllischen Macht zu befreien und führt den Tauf= ing in die Rirche hinein. Alsbann betet ber Priefter mit ben Unmeenden zur Bezeugung ihres Glaubens bie apostolische Glaubensformel mb das Baterunser um Erlangung der nothigen Gnade. Der Priefter eschwört nochmals, zur Erinnerung, daß wir einen schweren Streit vider den Satan zu führen haben. Dann werden bem Tauflinge nach Thriftus Beispiel die Dhren und die Rase mit dem Speichel berührt, bamit hierdurch des Tauflings Dhren zu der Stimme Gottes in Beobachtung der gottlichen Gebote sich jederzeit eröffnen sollen und er selbst ben sußen Geruch berfelben fuhlen mochte. hierauf wird der Taufling nach den apostolischen Satungen noch einmal gefragt, ob er bem Satan und allen seinen Werken und aller seiner Hoffart entsage, und bann von dem Priester mit dem heiligen Dele auf der Bruft und zwis Iden den Schultern angestrichen, welches die innere Salbung des hei= Wigen Geistes bedeuten soll; denn wie das Del seiner Natur nach den Sirper des Menschen zu stärken pflegt, eben so stärkt auch die Gnade Des heiligen Geistes die Seele des Tauflings. Nachdem nun der Tauf= Eing in Beziehung auf bas, mas ber Priester von ihm in Betreff der Moftolischen Glaubensartitel verlangt, breimal fagt: ich glaube, und auf dreimaliges Fragen bes Priesters burch seinen Pathen ausbrucklich bittet, getauft zu werden, wird selbiger von den Pathen auf den Armen Behalten und von bem Priester mit bem geweihten Wasser in Form mines breifachen Kreuzes unter ben Worten getauft: ich taufe bich im Ramen des Waters 2c., wird hernach selber zum Zeichen, daß ein jeder . comme Christ mittelst der Taufe eine priesterliche und königliche Würde mach der Lehre des Upostels Petrus erhalte, oben auf dem Ropfe mit bim heiligen Chrisam gefalbt und baburch zu einem gesalbten Christen memacht, damit der Christ nun auch Christ, nun auch gefalbt fei und Mezeit für die Ehre Gottes und seines eigenen Seelenheils streiten soll. Endlich wird zur Bezeugung ber Unschuld bem Getauften ein weißes Rleid, meldes Kleid sonst vor Zeiten sieben Tage getragen und am achten abgelegt Durde, angelegt. Bur Berehrung des heiligen Chrisams mar fonst das Daupt des Tauflings mit einem Schleier verbunden, welcher damals Chrifambemb genannt murbe. Allein biefer Gebrauch bat ichon im Sahre 1090 aufgehort. Rach Berordnung muß dermalen der Chrisam mit einer Baumwolle von der Stirn des Getauften abgetrochnet wer-Bulett giebt ber Priefter bem Getauften eine brennenbe Rerge in die Hand, um anzuzeigen, daß von der Kirche Gottes das mahre Licht tomme, und municht am Ende statt des gewöhnlichen Ruffes dem Ges tauften den lieben Frieden unter ben Worten: Biebe bin in Frieden!

c) Gehen wir zur protestantischen Kirche über, so gestaltet sich hier ber Caufritus viel einfacher, ber N. T. Einsetzung gemäßer und analog der frühern christlichen Kirche, ehe ihr Kultus noch ein brückendes Ceremoniengeprange geworden war. Wir haben bereits die Berdienste Luthers um den Taufritus nachgewiesen im Artikel Exorcis-

mus 2r Bb. p. 61 ff. In ber beutsch = lutherischen Rirche gestaltet fic die Tauffeierlichkeit ungefahr fo. Die Taufformel gilt als wesentlich nothwendig. Auf ahnliche Art urtheilen auch Manche über bas apofic lifche Glaubenebekenntnif. Es wird theile nach besondern Formulaten, die sich in den lutherischen Rirchenagenden befinden, ober auch mit besonderen freien Taufreden getauft. Ueber Drt, Beit, Bahl der Tauf: zeugen und bergleichen findet feine allgemeine Bestimmung Statt Als das Gewöhnliche aber stellt sich heraus, daß die Taufe in der Rip che, an manchen Orten, mo die Gemeinden weniger gablreich finb, am Sonntage, andermarts aber an jedem beliebigen Tage gehalten werden. Die Bahl ber Pathen ift gewohnlich bie Dreizahl, welche jeboch in dem Baterlande und in der Wohnstadt des Berfaffere haufig über Als Tagszeit ift für bas Taufen mehr ber Rech schritten wird. mittag gewöhnlich, bie Nothtaufen naturlich ausgenommen. Von der Taufgebrauchen fruherer Zeit sind einige einfache Gebrauche beibehalten worden, wie g. B. bas Sanbeauflegen, bas Westerhemd u. a. Bei ber Taufe von Erwachsenen, wenn sie vorkommt, g. 23. bei Juben: taufen, gestalten sich die Ceremonien etwas anders. Der Erorismus ift theils ganzlich abgeschafft, theils bem Willen der Meltern anheim Der Rirchgang ber Bochnerinnen ift in vielen fleinen Stabtes Deutschlands und auf bem Lande noch häufig gewöhnlich, und et som als eine wirklich erbauliche Sitte moglichst zu erhalten gesucht werden. Mit dieser Taufobservanz in der lutherisch = beutschen Rirche stimmt fe ziemlich überein die schwedische Rirche, wie man sich leicht aus Sow berts Schrift, Schwedens Rirchenverfassung zc., belehren kann un zwar im 1. Thie. p. 121 ff. Es wird Niemanden gereuen, biefen Abschnitt nachgelesen zu haben, da manche interessante Ginzelntet vorfommt.

d) Gehen wir über auf die bisch ofliche Rirche in Eng land, so sagt von der Taufceremonie in berfelben Claufniger in fri nem Schriftchen: Gottesbienft, Rirchenverfaffung und Beiftlichkeit it bischöflich = englischen Rirche, Folgenbes: Was die Taufe anlangt, ist diese der unfern (in der lutherischen Rirche) sehr abnlich. Geistliche fragt indessen allezeit, ebe er biefe Handlung verrichtet, das Rind ichon getauft fei, und auf Berneinung diefer Frage, begimt er erft diese Handlung. Es werben bann ben Taufzeugen mehre Fragen zur Beantwortung vorgelegt, bas Kind burch Gebete eingesigm und für die Rirchengemeinde geweiht. Aber die Rinder werden allezit Indessen ed dabei ins Wasser eingetaucht, wenn sie gesund sind. man auch mit ber Taufe eben nicht, sondern schiebt sie Wochen, De nate, bisweilen wohl ein Jahr auf. Alle Taufen aber geschehen mu in der Kirche, und zwar nur des Conntags nach bem Fruh: und Nachmittagegottesbienste. Eine Bezahlung wird nie bafür angenom: men, weil sie ein Sakrament ist und biese in ber englischen Riche frei administrirt werden.

Etwas abweichender und auffallender gestaltet sich der Taufritus in der schottischen Nationalkirche. Gemberg in seiner bekannten Schrift über diese Kirche p. 120 ff. berichtet Folgendes: Ueber den Tausal bestimmt das Directory, er solle nicht unnothiger Weise aufgeschehn werden, und sei unter allen Umständen durch einen Steward of the

•

Mysteries of God, also burch einen Beiftlichen, zu verrichten und zwar Ingesichts der Gemeinde an der Statte ihrer offentlichen Undacht, so, raß sie alles möglichst vollständig mit ansehen und boren tonne. Dem= jemaß geschieht er nicht am Schlusse bes Gottesbienstes, sondern nach veendigter Predigt, auf der Rangel. Bur Seite beffelben ift zu bem Behufe ein einfaches Gestell befestigt, in welchem ein Beden mit Baffer fteht. Nach ber Predigt tritt ber Bater (in ber englischen Rirche barf tein Bater Pathenstelle bei feinem Rinde vertreten) - ift re abwesend ober bringend abgehalten — bes Baters Bater, Bruber ober ein Unverwandter mit bem Tauflinge bie Ranzelstufen bis zum Beden hinauf. Der Beiftliche wendet fich feitwarts nach ihm hin und ftellt ihm targ vor: Das Saframent fei vom herrn eingeset als ein Unterpfand feines Onabenbunbes, bas Besprengen ftelle bie geiftige Reinigung durch das Blut Christi und die Berneuerung aus bem Tobe ber Sunden zum Leben bar, burch die Rraft seines Todes und seiner Auferstehung; solche Berheißung sei den Glaubigen und ihrem Samen gegeben, der Gottessohn habe selbst die Rindlein gehegt, gesegnet und Dergleichen. Darauf wendet er fich zur Gemeinde und ermahnt fie, auf ihren eigenen Taufbund zu sehen und auf die Art, wie sie ihn schalten, ihn unter herzlicher Bufe immer wieber zu erneuern, und setteu zu fenn bis in ben Tob, um einst zu empfangen das Erbe Enter ben Beiligen. Noch einmal rebet er ben Bater an, er moge ber Snade Gottes eingedent bleiben, die jest ihm und dem Kinde wieders Fahren, daffelbe auferziehen in der Bucht und Bermahnung zum herrn, und ihm im Falle seiner Uebertretungen vorhalten den Ernst des ewi= Ben Gerichts. Der Bater giebt tein Bersprechen fur bas Rind, son= ern für sich selber. Nun erfolgt die feierliche Aussonderung des Wasers unter Gebet und ben Worten ber Ginsegung: Der Herr mochte eine Einsetzung an dem Kindlein segnen, mit der auswendigen verbin= ben bie inwendige Taufe seines Geistes und bas Wasserbad ihm zu finem Siegel ber Beseligung machen, daß er machse in der Aehnlich= Beit bes Todes und der Auferstehung seines Erlosers. Er fragt laut pach dem Namen des Kindes und nennt ihn mit den Worten: John, Barp ober wie das Kind heißen mag, ich taufe dich im Namen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes; unterdessen besprengt er mit ben angefeuchteten Fingern gewöhnlich breimal bas Haupt bes Lauflings. - Nachdem ber Bater fich ftill mit bem Rinde entfernt, Mießt er mit einem Gebete: Alle hatten bankbar zu erkennen, wie teu und mahrhaftig der Herr sei, Bund und Gnade zu halten, Bhle fie nicht nur unter seine Seiligen, sondern trage die Merkzeichen Ind Pfander seiner Liebe auch auf die Ihrigen über. Seiner Bater-Torge wollen fie auch biefen Taufling einmuthig befehlen zc.

Diese Unreden und Gebete wiederholen sich der Hauptsache nach bieser Ordnung bei jedem Taufacte und werden frei aus dem Herzen sesprochen. Auch die Mutter pflegt dabei zugegen zu seyn, die Gezweinde gleich einer erweiterten Familie vertritt gewissermaßen die Stelle der Taufzeugen, ihrer Sorge fällt der verwaisete Täufling anheim, ihre Kommigkeit und Sitte ist auch des Unverwaisten geistliche Führerin And Wormunderin auf seinem Heilswege. Pathen kennt man nicht. Erst in neuerer Zeit haben Einzelne angefangen, Zeugen (Witnesses)

bazu einzuladen. Man misbraucht die heilige Einsetzung nicht zum wucherischen Erwerbe, noch zur lustigen Schmauserei. Dem Kinde wird nur ein Vorname gegeben, und zwar dem ältesten vorzugsweise der eines der Großältern. Sind besondere Namen zu bestimmen, so wählt man nicht fremdklingende und abenteuerliche, sondern bekannte christliche Namen.

Die Taufe wird noch gewöhnlich mit dem zweiten Gottesdienste verbunden, und die Gemeinde nach derselben mit dem Segenswunsche entlassen. Doch halten die Geistlichen nicht mehr mit der alten Strenge darauf. Sie taufen auch auf besonderes Ansuchen in Privathäusern, schützt man ärztliche Gründe, den Zustand der Mutter, den Wunsch der Freunde des Pauses und dergleichen vor. Uebrigens empfangen und nehmen sie keine klingende Remuneration, höchstens ein Ehrengeschenk, das ihnen wohlhabende Aeltern zusenden.

Thun wir nun noch einen Blick auf bie Taufpraris unserer Tage,

so mochte sich folgendes Ergebniß herausstellen:

1) Die Taufe, und zwar jest vorzugsweise die Kindertaufe, wenn man kleinere, schwärmerische Parteien, wie Wiedertäufer, Quaker u. a. abrechnet, ist ein Ritus geblieben, den noch alle kirchliche Parteien als von Jesu herrührende Einsetzung achten und üben, und sich babei der von ihm verordneten Taufformel bedienen. Der Besprengungsritus ist

porherrschend im Abendlande geblieben.

2) Die griechische Kirche hat dem ersten Anscheine nach das meiste Alterthumliche bei der Taufe beibehalten; bei naherer Betrachtung erzgiebt sich aber, daß sie zwar alterthumliche Formen beibehalten hat, die jedoch selbst schon in der frühern christlichen Zeit wieder unterginzgen, wie z. B. das Catechumenat. Der Sitte des Untertauchens, die sie noch jett festhält, kann entgegengesetzt werden, daß der Besprenzungsritus dem Symbole der christlichen Taufe nicht entgegen ist und früh schon ebenfalls im christlichen Kultus vorhanden war. Die übrizgen Gebräuche aber bei der Taufe in der griechischen Kirche stammen aus einer spätern Zeit ab, wo Aberglaube schon und Schwärmerei den christlichen Kultus verunstalteten.

3) Am einfachsten, der N. E. Anordnung am gemäßesten und am ahnlichsten der frühesten christlichen Praxis gestaltet sich der Tauf= ritus in der protestantischen Kirche. Hier hat man alle abergläubische, schwärmerische Gebräuche, etelhafte Manipulationen und mystisch suß= liche Deutungen aufgegeben, wie sie noch jest in der griechisch = und

romisch = tatholischen Rirche bestehen.

١.

4) Was aber das Erbauliche ber heutigen Taufliturgie betrifft, so burfte ben Presbyterianern in Schottland der Preis zuerkannt werden muffen. Es sind darum in der protestantischen Kirche allerdings die Stimmen in neuerer Zeit zu beachten, welche eine etwas veranderte und mehr feierliche Taufliturgie wunschen.

## Thomas,

# Gedächtnißtag desselben den 21. December.

I. Lebensumstände des Thomas nach dem R. T. und nach der Tradition. II. Alter und Monatstag seisner Gedächtnißseier.

Literatur. Andreas Wilkii Eogroypaplas pars posterior continens festa XII Apostolor. Edit. Ge. Hesso. Jenae 1676. — Hospin. l. l. p. 158. — Hildebrandi de dieb. festis etc. p. 17 seq. - Schmidii historia festor. et dominicar. p. 44. - Caroli Guyeti Heortologia sive de festis propriis locor. et ecclesiar. Venetiis 1729 1. 2. c. 23. — Stark Geschichte bes ersten christl. Jahrh. 2 Thl. p. 145 ff. - Augustis Denkwurdigkeiten 3 Thl. p. 219 ff. - Acta Thomae Apostoli ed. J. C. Thilo. Lipsiae 1823. p. 97 seqq. — Ueber die bibl. Nachrichten und firchl. Ueberlieferungen über bas Leben des Thomas vergl. L. Surii Vitae Sanctor. Decemb. p. 301 seqq. -Cave Antiquitatt. apostol. p. 238. — Winer Realler. u. d. N. — Faust. G. Rhò Intorno à viaggi ed alla predicazione di s. Tomaso, opusc. istor. geogr. crit. Padua 1834. 8. - J. Fac. Raulin Hist. eccl. Malabar. (Rom. 1745. 4.) p. 335 - 78. - v. Egloffstein kleine Romane, Gesch. und Erzähl. (Cassel 1825. 8.) p. 161 ff. vergl. Allg. Rirchenz. 1834. p. 1302 ff. - Ueber die Thomaschriften vergl. beson= bers K. Swanton mem. of the primit. church of Malayala, or of the syr. christians of the Apostle Thomas, from its first rise to the present time. 3m Journal of the roy. asiat. society. 1834. Novemb.

I) Lebensumstände des Thomas nach dem V. C. und nach der Cradition. — Thomas, ein Apostel Jesu, Apostelgesch, 1, 13. Die drei ersten Evangelien führen blos den Nasmen Th' las an, im Johannes aber, Joh. 11, 16. 20, 24. 21, 2., wird hinzugefügt: Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος. Dieß ist die Ueberssehung des hebräisch= aramáischen dien, kain. Den Namen Δίδυμος soll er daher haben, weil er Zwillingskind war. Seine Schwester wird Lysia genannt. S. Cotelerii Patr. apost. I. p. 272. Eine andere Erklärung aber giebt Theophplact Comment. super Joh. 20, 14., nach

welcher Aldumog Unentschlossenheit und Wankelmuth (diorantinog reg), so wie der Name nérvog auf festes, unerschütterliches Bertrauen hinzweist. Noch andere Erläuterungen dieses Namens s. Augusti's Denkswürdigkeiten 3 Thl. p. 221. Nach der evangelischen Geschichte zeigt Thomas etwas Rasches und Uebereiltes, Joh. 11, 16. 14, 5—20. 24 ff., wiewohl sein ins Sprüchwort übergegangener Unglaube die harte Beurtheilung nicht verdient, welche besonders mehrere ältere Homileten aussprechen. Befremdend bleibt es immer, daß die evangelische Geschichte über das Schickal dieses Apostels nach der Himmelsahrt Jesu gänzlich schweigt, ob er gleich nach dem Evangelium Johannis als eine interessante Person erscheint. S. Niemeners Charakteristik der Bibel 1. Thl. p. 104 ff. Abkunft, Baterland und frühere Beschäftigung dieses Apostels sind völlig unbekannt. Wahrscheinlich aber war er gleichfalls wie die übrigen Apostel aus Galisa. Eben so wenig weiß man auch von der Zeit und Beranlassung seiner Berufung zum

Apostelamte.

Diese Luden ber evangelischen Geschichte sucht nun auch bier bie Tradition zu erganzen. Nach Gusebius AG. 1, 3. Cap. 1. soll bei ber Berftreuung ber Apostel bem Thomas Parthien jugefallen fenn. und in den angrenzenden Landern predigte er das Evangelium, und Chrysoftomus hom. in XII apost. fugt noch hingu, bag er auf Diefen Reisen die heiligen drei Konige angetroffen, dieselben getauft und sich threr zugleich als Gehülfen zur Ausbreitung bes Evangeliums in jenen Lanbern bedient habe. Go foll er auch nach ben Ruften von Indien gereist senn, und zu Socatora, Eranganor und im Ronigreiche Coromandel das Christenthum mit febr gludlichem Erfolge gelehrt haben. Als aber die Braminen die großen Nachtheile erfuhren, die ihnen durch die häufigen Bekehrungen zu der neuen Religion durch ben Apostel zugefügt wurden, sollen sie ihn nahe bei Malipar, ber Hauptstadt im Ronigreiche Coromandel, mit Pfeilen todt geschoffen haben. Eben daselbst soll er auch begraben und von da auf Befehl bes Konigs Johannes von den Portugiesen nach Goa gebracht worden fepn. Nach Andern ift er gekreuzigt worden und zu Cdeffa in Sprien begraben. Die vorhin genannte Homilie des Chrpfostomus lagt ben Thomas auch in Aethiopien und Abpssinien bas Christenthum verkundigen und schreibt ihm figurlich das Aethiopem lavare ju, b. b. bas schwere Geschaft, Aethiopien zum Christenthume zu bekehren. Waren alle diese Rach= richten gegrundet, fo hatte Thomas eine noch großere Landermaffe be= reift, als felbst ber thatigste aller Apostel, Paulus. Indeffen haben besonders neuere Gelehrte, wie Beausobre in feiner histoire des Manich. Tom. I. p. 60 seqq., und besonders Start ausführliche Geschichte des ersten Jahrhunderts p. 146 — 48 die Wahrheit jener Tras bition, daß Thomas besonders der Apostel ber Indier gemesen fei, bestritten. Ihre Grunde laufen auf Folgendes hinaus: "sich unwahrscheinlich, daß bas Christenthum bereits im erften Sahr= "hundert in dem entferntern und weniger bekannten Indien follte ver-"breitet worden fenn. Bielleicht habe man nur bas fubliche Arabien "zu verstehen, welches von den Alten zuweilen auch Indien genannt "werbe. - Die Zeugnisse eines Ambrofius, hieronymus, Gregorius "von Razianz u. a. seien zu neu, und nach andern Rachrichten ware

"schon Bartholomaus (f. biefen Artikel) als Apostel der Indier angesehen Das Borgeben der sogenannten Thomaschriften, bie "noch jest in diesen Gegenden lebten, und ihren Ursprung von unserm "Upoftel ableiten, sei unsicher, nicht nur weil jede einigermaßen bebeu-"tende driftliche Kirche ihren Urfprung von einem Apostel ableite, fon-"bern weil hier besonders der portugiesische Erzbischof von Goa, Des "nezes, im Jahre 1599 alle Bucher ber Thomaschriften verbrannt "habe, aus welchen vielleicht etwas über bas Alter dieser Rirche habe "erforscht werden konnen. — Uebrigens sei es weit mahrscheinlicher, "ben Ursprung der Thomaschriften von einem gewissen sprischen Refto-"rianer, Mar Thomas oder Thomas Cunnanaus, abzuleiten, welchet "im 5. ober 6. Jahrhundert bei der Berfolgung ber Reftorianer fich "nach Indien rettete, und an den Ruften von Malabar eine driftliche "Rirche nach fprischem Ritus einrichtete. Dafür spreche auch ber Um= "stand, daß die Thomaschristen felbst jest noch Sprer heißen und fic "ber fprischen Sprache bedienen. Beausobre in seiner angeführten Ges "schichte, de Manichée, findet es darum (Tom. I. p. 78) auffallend, "baß die Ratholiken in Oftindien die Gebeine eines Erzkehers verehrten."

Gegen diese Grunde nun führt Augusti in feinen Dentwurdigteis ten 3. Thl. p. 225 an, daß bennoch mehrere Entbedungen ber neues ften Zeit jenen altern Traditionen ungemein gunftig seien. Er beruft sich unter andern auf Buchanans Journey from Madras trough countries of Mysore, Canara and Malabar. Edit. 2. London 1812. HI. Voll. 4., auch ins Deutsche übersett und im Auszuge in der Minerva im Augustst. 1813. p. 262 f. Auch leite die sprische Rirche von Manala sich vom Bischofe Johannes Indicus ab, welcher im Jahre 325 dem nicanischen Concil beiwohnte, und von welchem man noch ein altes Manuscript der Bibelübersetzung in estrangelo = sprischer Schrift besit, welches mahrscheinlich das alteste in der Welt ift, und der romisch = portugiesischen Inquisition unter Menezes im Jahre 1599 gludlich entging. Auch die bei diesen sprischen Christen noch vorhan= benen Inschriften auf sechs Metalltafeln burften bie altesten Documente bes Christenthums in der Welt sepn. - Hierzu komme noch eine andere Nachricht aus englischen Zeitschriften im Intelligenzblatte ber Leipziger Literaturzeitung 1818 Mr. 280. folgenden Inhalts: "Auf "bem St. Thomasberge unweit Madras, wo viele Graber aus ben "ersten Zeiten bes Christenthums sind, hat im Mai 1818 ein Goldat "in einem Grabe drei Manuscripte auf Palmblattern gefunden, die "im Jahre 51 nach Christi Geburt von einem Simon Caleb geschries "ben worden und nun nach London gebracht worden."

Allein, einmal fragt ies sich, ob diese Entdeckungen die kritische Probe aushalten, und dann wurde auch nicht daraus folgen, daß gezrade Thomas um diese Zeit das Christenthum nach Indien gebracht habe, sondern nur so viel, daß es weit früher, als sich die kirchliche Partei der Nestorianer bildete, dort geblüht habe. Inzwischen ist es noch jetzt fester Glaube der dortigen Thomaschristen, daß sie unmittelz dar von dem Apostel Thomas abstammen, denn Zschoffe in seiner Darzstellung gegenwärtiger Ausbreitung des Christenthums auf dem Erdzballe. Aarau 1819. p. 50 bemerkt dieß ausdrücklich. — Aechte Schristen sind von diesem Apostel nicht vorhanden. Den Mangel dem

selben hat man durch einige erdichtete zu ersetzen gesucht. Bon einem edayyelter von Gwas wedet schon Origenes. Ein solches späteres von den Manichaern verfälschtes Evangelium kannte auch Timotheus Sicul. Histor. Manich. p. 30, vor dem er als vor einem unächten Producte warnt. Auch das Itinerarium und die Apocalypsis Thomas wird als eine grobe Dichtung verworfen. S. Fabricii Codex apocr. N. T. p. 108.

Starf 1. 1. 2. Thl. p. 149.

II) Alter und Monatstag der Gedachtnißfeier des Thomas. — Auch hier schweigen fast alle Schriftsteller, die von ben driftlichen Seften hanbeln, fobalb es gilt, ben Beitraum genau ju bestimmen, wenn ein besonderer Denttag für ben Apostel Thomas ublich gu werben anfing. Der Berfaffer tann fich barum auch bier nur auf die Notig aus Guyeti Heortologia berufen, die bereits in dem Artifel Bartholomaustag Dr. II. angeführt worden ift. Dieser zufolge wurde auch ber Thomastag ins 11. Jahrhundert ober noch spater zu feten fenn. - Die Behauptung, bag man biefem Apostel feines bewiesenen Unglaubens wegen die lette Stelle im Jahre, namlich ben 21. December, angewiesen habe, beruht offenbar auf einer Bermechse= lung des bürgerlichen und kirchlichen Jahres, und wird durch die Sitte ber orientalisch = griechischen Rirche, welche ben erften Sonntag nach Oftern als Thomastag feiert, am beutlichsten wiberlegt. Feier bieses Tages in ber heutigen driftlichen Welt betrifft, barüber vergleiche man, was am Schlusse bes Artikels Apostelfeste gesagt worben ist.

## Tonsur,

# gehörig zur Amtstracht der Kleriker.

I. Begriff, Name, Anfangspunct und kirchliche Deustung der Tonsur. II. Verschiedene Arten der Tonsur. III. Mit welchen kirchlichen Gebräuchen man sie schon früh und noch jest ertheilt, und wie sie sich zur Ordinastion verhalte.

Citeratur. Th. Hurtad digressie de tonsuris et coronis gentilitatis, synagogae et christianismi. In sein. Resolution. de vero catholico martyrio (Cöln 1655. Fol.) p. 370-87. — Gaston Chamillard de corona, tonsura et habitu clericor., locuples cum veterum, tum recentior. canonum, pontificiarumque constitutionum collectio. Paris 1659. Fol. — J. Merin exerc. de tensura clericor. secundum Latinos et Graecos. In sein. Commentar. de s. eecl. ordinib. Tom. 3. p. 203 — 13 (Amst. 1695. Fol.) — J. Mabilion observ. de tonsura laicor., elericor. et monachor. In sein. Praesat. ad Acta SS. Ord. Bened. Sec. 3. P. 1. p. 3 seqq. (Paris 1672. Fel.) - Pemp. Sarnelli Lettera della canonica tonsura, ò rasura della barba olericale. In sein. Lettere ecclesiast. (Neapel 1686. 4.) p. 75-87. - Edm. Martène de antiquis eceles, zitib. Lib. L. P. II. p. 294 seq. — Thomassin de nov. et vet. eccl- discipl. P. I. l. M. e. 37. — Buddei Parerga hist. p. 74 seq. — Walch antiquitt. christian. p. 669 seq. — Baumgartens Erläuterung ber chriftl. Alterthumer p. 532 — 38. — Bingh. Antiqq. Vol. III. p. 50. Vol. II. p. 416. — Etwas Weniges in Augusti's Denkwurdigkeiten 7r 280. p. 397 ff. --Eben so Schone's Geschichtsforschungen Th. 3. p. 76 f. — Unpar teiisch und beachtenswerth ift, was Binterim Denewurdigfeiten Thl. 1. p. 262 ff. darüber gegeben hat. — Sonst vergl. man noch Fabricii Bibliogr. antiqu. ed. Schaffshausen p. 847 seqq. und die 23b. S. p. 42 angeführten allgemeinen Schriften über Die Rleibung ber Eleris ter, besonders den 1. Bb. der Panoplia von de Sauffap.

1) Begriff, Mame, Anfangspunct und kirchliche Deutung der Consur. — Unter Tonsur versteht man eine besondere Art, die Haare der Kleriker zu scheeren, um auch badurch

ben geistlichen Stand von Laien zu unterscheiben. Der Rame erklart sid aus dem Lateinischen tondeo. Daß ein solches bedeutungsvolles und auffallend distinguirendes Haarabschneiden in der fruhern christli= den Beit, ober, wie Einige wollen, schon im apostolischen Zeitalter, Statt gefunden habe, lagt fich geschichtlich nicht nachweisen und mar auch bei dem frubern Schicksale ber driftlichen Rirche schon an fich unwahrscheinlich. In den Zeiten der Berfolgung namlich mar es gewiß nicht dienlich, daß die Chriften, und namentlich die driftlichen Rleriter, die man mit besonderer Sorgfalt aufsuchte, in ihren Saaren fich auszeichneten. Gie fügten fich baber in die romische Sitte, Saare abgekurgt gu tragen. Auch vermied man das mohl fcon aus dem Grunde, daß man nicht das Ansehen haben wollte, die Beiden nachzuahmen, beren Priefter glatt geschorene Ropfe trugen, wie g. B. bie Priester der Isis und Serapis. Bergl. Hieron. Comment. in Cap. 42. Exech. Ja es fehlt nicht an deutlichen Stellen, bag in bem Beitraume ber erften driftlichen Jahrhunderte bas Saarabicheeren in ber rechtglaubigen Rirche fur etwas Unanständiges beim Rleriterstande angesehen murbe. Optatus Mil. I. 2. contra Parmen. Donatisten vor, daß sie wider allen Gebrauch die Saupter der fatholischen Bischofe und Priefter, Die ungludlicher Beife in ihre Sanbe gefallen maren, abgeschoren hatten. Er fragt: Dicite, ubi vobis mandatum sit, radere espita sacerdotibus, cum e contrario tot sint exempla prompta, fieri non debere. Einige hierher geborige Stellen bat auch Schone in seinen Geschichtsforschungen 3r Theil p. 76 und 77 angeführt.

Trugen nun aber auch damals die Kleriker noch nicht einen Haarsschnitt, welcher der spätern Tonsur ahnlich war, so waren doch schon abgekürzte Haare bei ihnen gewöhnlich. Prudentius im 12. Hympus

vom heiligen Cyprian beschreibt die Haarform also:

Deflua caesaries compescitur ad breves capillos. Der Spotter Lucian in seinem Dialog Philopater verspottet einen Christen mit den Worten: \*\*xexapuévov thu \*\*xóunv\*, attonsa coma. Die altern Abbildungen, die das Gegentheil zu beweisen scheinen, gehören Martyrern an, deren Aeußeres in den Gefängnissen gleichsam verwildert war, oder sie stammen aus einer spätern Zeit, und haben darum in unserm Falle keine Beweiskraft. Trugen also auch die Klerriker in den ersten Jahrhunderten keine Tonsur, so war doch abgekürztes Haar bereits gewöhnlich, vielleicht schon als anständige Laientracht, als Gegensaß zu dem Haarprunke, der in der Heidenwelt Statt fand und von Paulus schon gerügt worden war. Eine ähnliche Ansicht sür die spätere Zeit spricht Walter in seinem Kirchenrechte p. 146 mit den Worten aus: Im Ganzen war die Tonsur ein taugliches Mittel, um dem großen Lupus zu steuern, der im Mittelalter mit den Haarfrisuren getrieden wurde.

So gewiß es nun aber auch ist, daß weder im N. T. noch in den ersten Jahrhunderten eine Spur von der Tonsur aufzusinden ist (die Meinung des Isidor von Hispalis, daß sie von den Nasiräern bei den Juden abzuleiten sei, beruht auf zu seichten Gründen), und daß noch im 4. und 6. Jahrhundert viele Zeugnisse von Mißbilligung und Berwerfung der Tonsur vortemmen, so gewiß ist es doch auch, daß

feit Enbe bes 5ten und zu Anfange bes 6. Jahrhunderts bie Tonfur als etwas bem geistlichen Stande Eigenthumliches fast allgemeine Sitte zu werden anfing. Die meisten Schriftsteller aus der romischen Rirche erkennen den spatern Ursprung der Sitte an, ohne jedoch deshalb bie Bertheidigung ber Sache aufzugeben. Dahin gehort auch Binterim in ber oben angeführten Stelle. Bas nun ben spatern Ursprung biefer Sitte betrifft, so mochte sie ber Verfasser zunächst von der kirchlichen Bufanstalt, von den Afceten und Monchen ableiten. Wir haben oben im Artikel Bufe (Poenitentia publica) 1r Bd. p. 295 gezeigt, daß Die Bugenden ju einer besondern Buftleidung verpflichtet maren, mogu auch bas Ubscheeren bes Saupthaars gehorte. Daburch murbe gundchft bas abgeschorne Saar ein Zeichen und Symbol ber Bufe ober der Berleugnung der Welt und ihrer Freuden, der torperlichen Abtobtung. Da sich nun die Asceten und etwas spater die Monche in biefer Ibee befonders gefielen, und als lebenslangliche Bugende wollten angeseben fepn, so ift es leicht einzusehen, warum sie auch bas außere Beichen Diefer Borftellung beibehielten. Bei ber hoben Berehrung, Die bas Mondeleben genoß, lagt fich auch ertlaren, wie Weltgeiftliche biefe Sitte gern nachahmten und nun das in einer gemiffen Form abgeschorne Saupt bei dem Rlerus überhaupt üblich murbe. Dit biefer Ansicht stimmt ganz zusammen, was Ihomassin vet. et nov. eccles. discipl. P. I. I. II. c. 37. ed. Mogunt. Tom. II. p. 265 fagt: Si tribus saeculis modestissimo tantum capillo fuere Clerici, nulla causa fuit, cur Saec. IV. res ea ullo modo immutaretur. ob rem nec innovationis factae ullum in conciliis aut in SS. PP. exstitit vestigium. Ineunte vero Saec. VI. certe Saec. V. exeunte, non ante, jam inducta aperte videtur in ecclesiam tonsura clerica-Coepit ergo Saec. V. tonsura illa clericalis, qualis nunc in usu ecclesiae est. Cui rei nulla res alia videtur illo tempore initium praebuisse et causam, nisi ca, qua tum flagrabant Episcopi vehementissima voluntas imitandae ejus vitae, quam sanctissimam Monachi et omni virtutum genere absolutam et profiterentur, et orbe applaudente implerent. Nam adsciscebatur e monasteriis maxima pars Episcoporum, qui deinde ei rei studuere plurimum, ut et monachorum retinerent habitum et mores in Clerum transfer-Nihil ergo dixeris probabilius, quam id eo tempore accidisse, quo Clerici S. S. hominum duriorem et humiliorem vitam imitari magna cum laude cuperent et inanem vestimentorum pompam ac saecularem cultum adspernari. Es werden hierauf p. 266 - 802 die verschiedenen Tonsurveranderungen, sowohl in der lateinischen als gries chischen Kirche ausführlich beschrieben und beurtheilt, womit die gelehr= ten Bemertungen von Mansi (Animadversiones ad Thomassini P. I. 1. II. c. 39.) zu vergleichen sind. Die Abhandlung de tonzura elericali in Martène de antiq. ritib. P. II. p. 294 - 302 sucht ein boberes Alter ju vindiciren, magt jeboch feine Entscheidung gu geben. Forscht man nun nach der mpstischen Bedeutung ber Tonfur, so muß man auch hier die fruhere und spatere Zeit unterscheiden. Bei den Monchen fruherer Beit follte die Tonfur nicht nur Symbol der lebens= langlichen Buße, fondern auch der Hörigkeit und Abhangigkeit, so wie der Dienstharkeit senn, zu welcher sie fich gegen Gott durch ihr Rloftermonasteriis novas celebritates inducant. Quare? an patribus summ doctiores? Quae igitur ratio celebrandi festum Trinitatis et Transfigurationis Christi? Wie hatte Potho das Trinitatisfest unter bie novas celebritates rechnen und die Feier desselben für so unschickich erklären können, wenn sie durch kirchliche Gesete, oder auch nur Desservanz ware eingeführt gewesen?

3) Auch der heilige Bernhard von Clairveaup hat noch teine De

milie auf biefes Fest.

4) Aus Durandus I. I. lib. VI. c. 107 — 114. ergiebt sich, baf zwar schon Spuren von der Feier eines solchen Festes in seinem Beit alter vorhanden waren, aber daß noch keine Uebereinstimmung in In

fehung deffelben herrschte.

5) Selbst der gelehrte Prosper Lambertini, nachher Papst Benbict XIV. († 1758), wagt in seiner Schrift: de sestis domini,
mostri etc. l. 1. c. 12. §. 16. nicht mehr zu behaupten, als bes
man die allgemeine Feier des Trinitatissestes nicht früher als ins 3ch
1834, wo Papst Johann XXIII. dieselbe verordnet habe, sehen tonne.

Aus allem diesen ergiebt sich, daß die allgemeine Feier des Trim

tatisfestes erft bem 14. Jahrhunderte angehort.

11) Vermuthung über den Ursprung dieses 50 ftes. — Es ist merkwurdig, daß man nirgenos einen Aufschluß ube die erste Idee eines solchen Festes findet und aus. Mangel an biffet fchen Nachrichten muß man hier mehr zur Vermuthung seine Bufluck nehmen. Wir theilen hier eine ber neuern Sppothesen mit, die fi in Augusti's Denkwürdigkeiten 2. Thi. p. 430 ff. befindet. Blatt sich Herr Dr. Augusti auf folgende Urt: "Sollte bier (uber tie "Entstehung des Trinitatisfestes) eine Vermuthung erlaubt senn, "wurde ich das in der griechischen Kirche gebrauchliche Fest der Diche "dorie für die nachste Veranlassung des occidentalischen Trinitatissess "halten." Dbgleich jenes Fest in der griechischen Kirche auf den Com rag Invocavit fallt, so gedenkt doch auch Leo Allatius der Meinung berer, qui eam in dominicam vel proximam Pentecostes in vicesimis primam Maji rejiciunt; bas Lettere wurde genau mit der occidentaliiche Beit zutreffen. Derselbe Leo Allatius hat ein langes Kirchenlied von Michael Syncellus in griechischer Sprache auf das Fest der Orthodopie mitgetheilt, welches seinem Hauptinhalte nach ein bloßer Lobgesus auf den dreieinigen Gott ift.

Da nun der Bilderdienst sehr genau mit dem Dogma der Trinitat zusammenhängt (weshalb auch die Dogmatiker und Polemiker den Punct de imaginibus et cultu sanctorum immer in Berbindung mit dem Artikel de Deo trinuno abhandeln), so dürste die Annahme nicht unwahrscheinlich sehn, daß man im Abendlande, wo der Bilderdienk seit der Frankfurter Reichsspnode im Jahre 794 formlich verwersel war, und besonders seit dem großen durch Photius veranlaßten Schisma auf den Gedanken gekommen sei, um den Griechen an Frommigkunicht nachzustehen, ein wahres acht christliches Fest der Ortheborik nicht zu Ehren der Heiligen, ihrer Reliquien und Bilder, sondern zu Berherrlichung des reinen Glaubens an den dreieinigen Gott zu seiem. Alsdann würde sich auch leichter erklären lassen, warum gerade von Kom aus dieses Fest ansangs so wenig begünstigt wurde. Denn mas

ja, in welche Berlegenheit ber Bilberftreit Rom verfette, und wie nan jede öffentliche Erklarung, wodurch ber Widerspruch zwischen rubern und spatern Grundsagen hieruber neu angeregt merben , zu vermeiben suchte. Bei biefer Unnahme hat man wenigstens Bortheil, ben Ursprung bes Trinitatisfestes, welcher außerbem gang unkeln liegt, historisch = genetisch, b. h. aus Begebenheiten, Ber= ffen und Bedurfniffen des Zeitalters erklaren zu tonnen. In ber protestantischen Rirche murbe bas Trinitatisfest ungeachtet spåtern Ursprungs bennoch allgemein eingeführt ober vielmehr Bon diesem Sefte benannte man die fammtlichen Sonnes übrigen Kirchenjahres bis zum Advent. Es leidet wohl kei= weifel, daß die diesem Feste beigelegte Wichtigkeit hauptsachlich : Erscheinung der Antitrinitarier, wodurch sich die zweite Halfte 6. Jahrhunderts auszeichnete, ihren Grund hatte. Schon die , welche in ber Concordienformel (art. XII.) wider die errores um Arrianorum et novorum Antitrinitar. aufgestellt merben, en als ein Motiv dazu gelten.

# Unterrichtsanstalten im christlich = kirchlichen Leben, betreffenb

### A.

ben populåren Volksreligionsunterricht für Er wachsene und für die Zugend.

### B.

Den höhern wissenschaftlichen Religionsunter richt für künftige Religionslehrer.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Schicksale und Baranderungen dieses Unterrichts nach gewissen Zeitperioda

#### A.

Unterrichtsanstalten im dristlich = kirchlichen Leben betreffend ben popularen Volksreligionsunserricht für Erwachsene und die Jugend.

Literatur. Erziehungslehre von F. Hr. Schwarz. 2k Ausg. Leipz. 1829. 8. 1r Bd. Geschichte der Erziehung. 2te Abtheilung christl. Welt. — Geschichte der Erziehung und des Unterricks im Alterthume von Dr. Fr. Cramer. Elberfeld 1832. 2 Thle. 8. — Georg Gottofredus Keusel historia originis et progressus scholar. inter Christian. Helmstadii 1748. 8. — Geschichte des Schulzund Erziehungswesens in Deutschland von der Einführung des Christenthums die auf die neuesten Zeiten. Entworfen von Fr. E. Rubztopf. Bremen 1794.

Größere archäologische Werke, die beiläusig von den Schulen mit handeln. Bingham etwas Beniges Vol. III. p. 273. — Augusti's Denkwürdigkk. Thl., 11. einige Seiten von den Schulen und Kirchen. — Schöne Geschichtsforschungen 1r Ihlp. 372. 3r Thl. p. 378 ff. Es gehören hierher auch einige von den ielcher in ber alten griechischen Rirche von ber Tonsur gebraucht wirb. toch spater, im 14. Sahrhundert, wird in Deutschland barauf ge= rungen, daß keiner die Tonsur tragen soll, bevor ihm nicht die Sans eauflegung und ber sakramentalische Segen ertheilt worden fei. Rach rubern Beugniffen in ber griechischen Rirche muß man annehmen, baß en Weltgeiftlichen eben fo, wie den Klostergeistlichen die Tonfur er= heilt murde. Der Berfasser mußte daher die Stelle über die russisch= riechische Rirche in Bellermanns genanntem Abriffe p. 159 - 60 aufallend finden, mo es heißt: "Altes herkommen erlaubt den Geiftlis chen weder eine Perrude zu tragen, ja nicht einmal die Haare in einen Bopf zu binden; sie haben daher immer freifliegende, oft lang "auf dem Ruden, über die Schultern herunterhangende Saare. "Drbensgeiftlichkeit hat außer dem Barte Die Tonfur, welche Die Beltpriester nicht kennen. Ja, was das Sonderbarfte ift, haben auch bie "Nonnen die Tonsur. Der von Haaren leere Fleck hat, wie in der Agtholischen Rirche die Große eines Thalers. Es foll bas Nafiraath Simfon's oder Pauli Act. 18, 18. 21, 24. bedeuten, dadurch fie fich "Gott gang geloben wollen." - Allein durch Bergleichung mit ber teueften Schrift über die ruffifch = griechischen Rirchengebrauche im Lepi= tion von Com. v. Muralt, Artikel Tonfut, ergiebt fich, daß die frubere ogenannte große Tonsur um klimatischer Grunde willen babe einer leinern selbst bei den Monchen weichen muffen, und bei den Belteiftlichen fei fie gang außer Gebrauch gekommen. Die Worte Muralt's "Diese vollständige Tonsur (die er zuvor als alterthumlich be= ,fcrieben hat) scheint bes Rlima's wegen, bas gerade den vollsten "Saarwuchs erfordert, wie die Rlofter = und Weltgeistlichkeit ihn tragt, ,und womit die Priefter oft wie Chriftusbilber erscheinen, in Rugland "weggelassen zu senn." Wahrscheinlich haben dagegen die griechischen Beiftlichen im warmern Morgenlande die alte Tonsurform beibehalten.

Die romische wie die griechische Kirche haben übrigens ihre mystischen Deutungen von den Gebräuchen bei der Tonsur. Muralt I. I. egt: "Die Tonsur zeigt an, daß alle bose Gedanken abgeschnitten werden sollen, daß der Mensch geistig und leiblich sich zum Tempel des lebendigen Gottes zu weihen habe." Binterim deutet die außern Gebräuche bei ber Tonsur also: "Die Händeauslegung soll die Ausenachme in den Klerikalstand — aggregatio in Clerum — die Haarsuchschneidung die Ablegung aller weltlichen Sorgen und Neigungen; wert heilige Segen die Stärke in dem heiligen Vorhaben andeuten."

Ueber die Feierlichkeiten, mit welchen in der romischen Kirche die Tonsur ertheilt wird, erklart sich Andr. Muller in seinem Lerikon der Smisch zatholischen Liturgie im Artikel Tonsur 5r Bd. p. 34 also: Gewöhnlich ertheilt der Bischof die Tonsur bei der heiligen Messe, siedoch kann er dieß auch außer derselben thun. Die Tonsur wird auf solgende Weise ertheilt. Die Kandidaten des geistlichen Standes has den sich zur festgesetzen Stunde mit kurzgeschnittenen Haupthaaren und in den hierzu erforderlichen geistlichen Kleidern, jeder mit einer drennenden Kerze, in der bestimmten Kirche einzusinden. Der Bischof beginnt die heilige Messe, begiebt sich nach dem Kyrie zum Sessel, und setzt sich da nieder. Hierauf ruft der Archidiacon alle zu Weihenden mit den Worten: Accedant omnes, qui ordinandi sunt. Die



"Chor bie Antiphon: Tu es domine etc. mit bem 15. "serva me Domine eto. Bahrend ber Chor biefen § "fcneibet ber Bifchof jedem Randidaten die außerften D. "ber Stiene, am Sinterhaupte und bei ben beiben Dhren, "auf bet Mitte bes Scheitels einige Saare ab und legt fold "Talar. Jeder Randibat fpricht mahrend bes Saarbefdneider "nus pars haereditatis meac et calicis mei, tu es, qu "haeroditatem meam mibi etc. Nach biefem lagt fich ,,bie Infel vom Saupte nehmen, fleht auf und fpricht gege "furirten gewendet: Praesta quacsumus omnipotens Deus "betet ber Chor die Untiphon: Hi accipient etc., bei be "fich ber Blichof mit ber Infel nieberfett; bann folgt ber "Domini est terra etc. mit wiederholter Antiphon. Siera "Bifchof ohne Infel auf und fpricht jum Altare gewendet "fleetamus genua eto. Gleich barauf wender fich berfei "Tonsurirten and betet: Adento etc. Darnach fest fich ! "ber Infel nieder und legt einem jeben ben Chorrod an "jedesmal fpricht: Indust to Dominus etc. 3ft bieß ge "fteht ber Bifchof ohne Infel auf und betet bie Dration : "tens, sempiterne Deus, propitiare peccatis nostris etc. "er fich wieder nieber und fpricht: Filii oarissimi eto."

Ueber die empfangene Tonfur, wie über jede erhal wird dem Weihekandidaten ein Zeugniß vom Bischof ausge ches bei kunftigen Anständen über die empfangene Weih andern Gelegenheiten als Beweismittel dient. Eben so wi pfang der Tonsur, wie jeder andern Weihe in das Ordleingetragen. — Diese Tonsur, deren kirchliche Felertichkei oben gegebenen Beschreibung eben nicht sinnreich und erbaut werden kann, ist übrigens keine geistliche Weihe, sonder Worbereitung derselben. Sie kann allen gegeben werden,

# Trinitatisfest.

I. Späte Einführung dieses Festes. II. Vermu= hung über den Ursprung desselben.

Literatur. Hospinianus de origine festor. Christian. p. 87. — Bingh. l. l. Vol. I. p. 160 etc. — Joach. Hildebrandi de debus festis libellus p. 92. — Jo. Andreas Schmidii historia festor. dominic. p. 118. — Augusti's Dentwurdigkeiten aus der christ.

Archáologie 2. Bd. p. 404.

1) Spate Linführung des Trinitatisfestes. — Schon aus dem, was über die drei Festepelen erinnert worden ist, er= Biebt fich, daß das christliche Alterthum ein Trinitatisfest gar nicht tennt, und daß die griechisch = orientalische Rirche dasselbe zu keiner Zeit angenommen hat. Man muß daher die spatere Beit befragen, Merdings ber fur die Gebrauche der romischen Rirche so wichtige Duambus Gewährsmann senn könnte, wenn er nicht gerabe hier eine erworrene und offenbar unrichtige Festgeschichte geliefert hatte. Gefte ein höheres Alter zuzuschreiben, bazu trug besonders bei bie Berechselung des Dogma's mit der kirchlichen Festseier. Wenn jenes fon ben frühern Jahrhunderten angehort, wenn ba schon viele Hymnen, Derologien, Responsorien und dergleichen, worin das Lob der Dreieis sigteit gepriesen murde, bei dem öffentlichen Gottesdienste vorkommen; folgt daraus noch nicht, daß für die Trinität selbst schon ein eigenes Geft vorhanden gewesen sei. Bielmehr erinnert man sich des Dogma's 🗪 ber Dreieinigkeit an jedem einzelnen Sonntage. Dieg beweist eter anbern die Praefatio im Missale, die von vielen bem Papfte Delagius I. im 6. Jahrhundert zugeschrieben wird, weshalb auch man= da bereits ein Trinitatisfest annehmen. Allein schon in Micrologi Servat. eccles. c. 60. wird richtig das Trinitatisfest betreffend bemerft: Olim non fuit propria hujus festi solemnitas, sed singulis Ciebus dominicis usitata. Bu ben Beweisen, bag in spaterer Beit erft ein Erinitatisfest gefeiert wurde, gehort Folgendes:

1), Der Umstand, daß sich in Alcuins Homiliarium teine Spur

on diesem Feste findet;

2) eine Aeußerung des Abtes Potho zu Prumm in der Trierschen Dioces in seiner Schrift de statu domus dei S. ecclesiae (ums Jahr 152), wo er sagt: Miramur, quod nostro tempore nonnulli in

monasteriis novas celebritates inducant. Quare? an patribus sumus doctiores? Quae igitur ratio celebrandi sestum Trinitatis et Transfigurationis Christi? Wie hatte Potho das Trinitatissest unter die novas celebritates rechnen und die Feier desselben für so unschicklich erklären können, wenn sie durch kirchliche Gesete, oder auch nur Obsservanz wäre eingeführt gewesen?

3) Auch der heilige Bernhard von Clairveaur hat noch keine Ho=

milie auf dieses Fest.

4) Aus Durandus I. I. lib. VI. c. 107 — 114. ergiebt sich, baß zwar schon Spuren von ber Feier eines solchen Festes in seinem Zeitzalter vorhanden waren, aber daß noch keine Uebereinstimmung in An-

fehung beffelben herrschte.

5) Selbst der gelehrte Prosper Lambertini, nachher Papst Benebict XIV. († 1758), wagt in seiner Schrift: de sestis domini mostri etc. l. 1. c. 12. §. 16. nicht mehr zu behaupten, als daß man die allgemeine Feier des Trinitatissestes nicht früher als ins Jahr 1884, wo Papst Johann XXIII. dieselbe verordnet habe, sezen könne.

Mus allem diesen ergiebt sich, daß die allgemeine Feier bes Erini:

tatisfestes erft bem 14. Jahrhunderte angehort.

11) Vermuthung über den Ursprung dieses Se Res. - Es ift mertwurdig, daß man nirgenos einen Aufschluß über Die erfte Idee eines solchen Festes findet und aus. Mangel an historifchen Nachrichten muß man hier mehr zur Bermuthung feine Buflucht nehmen. Wir theilen hier eine der neuern Sppothesen mit, Die fich in Augusti's Denkwurdigkeiten 2. Thl. p. 430 ff. befindet. Blatt fich Derr Dr. Augusti auf folgende Art: "Gollte bier (uber die "Entstehung bes Trinitatisfestes) eine Bermuthung erlaubt fenn, fo "wurde ich bas in der griechischen Rirche gebrauchliche Fest ber Drtho-"dorie für die nachste Beranlaffung des occidentalischen Trinitatisfestes "halten." Dbgleich jenes Fest in der griechischen Rirche auf den Sonn= rag Invocavit fallt, so gedenkt doch auch Leo Allatius der Meinung Derer, qui cam in dominicam vel proximam Pentecostes in vicesimam primam Maji rejiciunt; bas Lettere murde genau mit der occidentalischen Derselbe Leo Allatius hat ein langes Kirchenlied von Michael Syncellus in griechischer Sprache auf das Fest der Orthodorie mitgetheilt, welches seinem Hauptinhalte nach ein bloger Lobgesang auf den breieinigen Gott ift.

Da nun der Bilderdienst sehr genau mit dem Dogma der Trinitåt zusammenhängt (weshalb auch die Dogmatiker und Polemiker den
Punct de imaginibus et cultu sanctorum immer in Berbindung mit
dem Artikel de Deo trinuno abhandeln), so durfte die Annahme nicht
unwahrscheinlich sepn, daß man im Abendlande, wo der Bilderdienst
seit der Frankfurter Reichsspnode im Jahre 794 formlich verworsen
war, und besonders seit dem großen durch Photius veranlaßten Schisma,
auf den Gedanken gekommen sei, um den Griechen an Frommigkeit
nicht nachzustehen, ein wahres acht christliches Fest der Orthodorie,
nicht zu Ehren der Heiligen, ihrer Reliquien und Bilder, sondern zur
Verherrlichung des reinen Glaubens an den dreieinigen Gott zu feiern.
Alsdann wurde sich auch leichter erklaren lassen, warum gerade von
Rom aus dieses Fest ansangs so wenig begünstigt wurde. Denn man

weiß ja, in welche Verlegenheit der Bilderstreit Rom versette, und wie sehr man jede öffentliche Erklarung, wodurch der Widerspruch zwischen den frühern und spätern Grundsten hierüber neu angeregt werden konnte, zu vermeiden suchte. Bei dieser Annahme hat man wenigstens den Vortheil, den Ursprung des Trinitatisfestes, welcher außerdem ganz im Dunkeln liegt, historisch = genetisch, d. h. aus Begebenheiten, Ver=

haltniffen und Bedurfniffen des Beitalters erklaren zu tonnen.

In der protestantischen Kirche wurde das Trinitatissest ungeachtet eines spätern Ursprungs bennoch allgemein eingeführt oder vielmehr beibehalten. Von diesem Feste benannte man die sämmtlichen Sonnstage des übrigen Kirchenjahres dis zum Advent. Es leidet wohl keiznen Zweisel, daß die diesem Feste beigelegte Wichtigkeit hauptsächlich in der Erscheinung der Antitrinitarier, wodurch sich die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts auszeichnete, ihren Grund hatte. Schon die Säte, welche in der Concordiensormel (art. XII.) wider die errores novorum Arrianorum et novorum Antitrinitar. aufgestellt werden, konnten als ein Motiv dazu gelten.

# Unterrichtsanstalten im christlich = Kirchlichen Leben, betreffend

#### A.

ben popularen Volksreligionsunterricht für Et wachsene und für bie Jugend.

#### B.

Den höhern wissenschaftlichen Religionsunter richt für kunftige Religionslehrer.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Schicksale und Bo

#### Α.

Unterrichtsanstalten im dristlich = kirchlichen Leben betreffend ben popularen Bolksreligionsunserricht für Erwachsene und bie Jugend.

Literatur. Erziehungslehre von F. Hr. Schwarz. 212 Ausg. Leipz. 1829. 8. 1r Bb. Geschichte der Erziehung. 2te Abtheilung christ. Welt. — Geschichte der Erziehung und des Untericks im Alterthume von Dr. Fr. Cramer. Elberfeld 1832. 2 Thle. 8. — Georg Gottofredus Keufel historia originis et progressus scholar. inter Christian. Helmstadii 1748. 8. — Geschichte des Schulund Erziehungswesens in Deutschland von der Einführung des Christenthums dis auf die neuesten Zeiten. Entworfen von Fr. E. Ruhtopf. Bremen 1794.

Größere archäologische Werke, die beiläusig von den Schulen mit handeln. Bingham etwas Beniges Vol. III. p. 273. — Augusti's Denkwürdigkk. Thl., 11. einige Seiten von den Schulen und Kirchen. — Schone Geschichtsforschungen 1x Ibl. p. 872. 8r Thl. p. 878 ff. Es gehoren hierher auch einige von den

. . . . . .

Schriften, die oben im Artikel Catechetischer Unterricht angeführt worden sind.

I) Linleitende Bemerkungen. — Das Christenthum gewann feine erften Berehrer teineswegs aus einer vollig roben ungebildeten Bolksmaffe. Der burgerlich und wiffenschaftlich gebildete Beibe, wie ber mit hohern religiosen Ginsichten ausgezeichnete Beibe treten vereint in die Hallen der driftlichen Kirche. Aber ein Unterrichtszweig in der veranderten Unbetungsweise mußte gewiffermaßen vollig neu genannt werben, ber Unterricht in ber Religion, welcher ben Berftand über bie wichtigsten menschlichen Angelegenheiten aufflaren und bas Sperg für eble Gesinnungen und Handlungen bilden sollte. Dieser Un= terricht galt auch nicht einzelnen Dochgestellten in der driftlichen Rirche, fondern allen Mitgliedern derfelben. In diefer Form hatte weder bas Jubenthum noch bas Beibenthum ben religiofen Unterricht aufgefaßt. Beibe kannten nur ben Priefter, ber feinen Beruf in Opfern und in der Ausübung gewöhnlich gewordener Ceremonien fand, nicht aber Wolkslehrer in Beziehung auf bas Beilige mar. Der in den driftlichen Ideen enthaltene Universalismus und Cosmopolitismus murbe frus ber nicht einmal geahnet. Als Religion bes Beiftes und der Liebe. die sich früher auf das lebendig lehrende Wort Jesu und seiner Apostel, auch fpater noch immer barauf, nur unterflugt von einer ichriftlichen Religionsurfunde, grundete, machte Lehrer und Lernende gleich anfangs nothig, und ein besonderer Lehrstand hat sich mit dem Beginnen bes Christenthums gebildet und in der driftlichen Welt stets erhalten, wenn man kleinere schwarmerische Parteien ausnimmt. Mit der des Unterrichts bedürftigen Masse stellte sich auch zugleich das Bedürfnis befa= bigter Lehrer heraus. Dieg und die Eigenthumlichkeit des Chriften= thums, daß es faglich in feinen Grundwahrheiten, boch auch unwill= Buhrlich zu einer gemiffen Tiefe bes Forschens führt, machte schon fruhzeitig bas bemerkbar, mas wir jest popularen Bolksunterricht im allge= meinen ober Religionswissenschaft (Theologie) zu nennen pflegen. Um den erstern in sich aufzunehmen, bedurfte es nur eines gefunden Berftanbes und eines unverborbenen Willens. Um benfelben aber ju ertheilen, tonnten auch Wiffenschaften nublich werben, auf welche man zeither icon im Juben = und Beibenthume einen Werth gelegt hatte. Es zerfiel also gleich anfangs ber Religionsunterricht in einen popularen für bie Masse des Bolts und in einen bobern für biejenigen, welche Bolts: lehrer der Religion werden wollten. In solcher Absonderung wollen wir auch in diesem Artikel den dristlichen religiosen Unterricht in der Beitbauer des Christenthums betrachten, hoffend, daß wir fo am klarften den aufgenommenen Gegenstand, in der Kurze, den dieses Handbuch forbert, werden abhandeln tonnen. Uebrigens erinnern wir, um jedem Difverstandniffe vorzubeugen, daß wir es nur hier mit bem Religionsunterrichte, teinesweges aber mit dem Unterrichte über andere Gegen: stande zu thun haben, ba bieser einer allgemeinen Erziehungsgeschichte anheimfällt.

Anlangend das Material, was als popularer Religionsunterricht, und die Art und Weise, wie derselbe pflegte ertheilt zu werden, haben wir das Rothige in dem Artikel Catechetischer Unterricht 1r Bb. p. 342 ff. bereits erwähnt, so daß wir hier darauf zurückverweisen können.

Wir haben es darum in diesem Artikel mehr mit den Orten und Personen zu thun, wo und durch welche dieser populare Religionsunted richt ertheilt zu werden pflegte. Dabei mussen wir aber im voraus bekennen, daß die Untersuchung über den popularen Volkereligionsunterricht schwieriger ist, als wenn es gilt die Geschichte der Bildungs anstalten für Kleriker und vornehme Laien zu verfolgen. Vieles beruft hier nur auf Wahrscheinlichkeitsgründen und kann mehr durch Schlipfolgen als durch deutlich belehrende Thatsachen aufgehellt werden.

Da die Schicksale der christlichen Rirche wechseln, eigenthumliche Beitmeinungen den Geist der Kirche eine Zeit lang beherrschen, da fre ner hier der Kampf des Lichts und der Finsterniß sich mehr als ander warts bemerkbar macht; so mochte es auch am gerathensten senn, de Geschichte des popularen Volksteligionsunterrichts nach gewissen Peier den abzuhandeln. Wir fangen darum an:

a) mit der Jeitdauer vom Beginnen des Chik stechums bis zur Jeit des sich ausbildenden Cotechumenats. Das Christenthum war anfangs so einfach, wis teines großen und weitlauftigen Religionsunterrichtes bedurfte. Catechumenen und die sich zur Aufnahme gemeldet hatten, wohntes ben Berfammlungen ber Bruber, den Borlesungen der heiligen Gonffe fo wie ben Erklarungen barüber bei, und murden badurch vorläufig i ber Lehre des Evangeliums unterwiesen. Die Rinder der Chriften be fuchten mahrscheinlich dieselben Bersammlungen und horten die Leter mit an, ober ihre Meltern brachten ihnen ju Saufe bie nothigen Remb nisse davon bei. Die übrigen Gegenstande des Wissens, welche Jugend damals zu erlernen pflegte, murden vielleicht nach der berge brachten Sitte jedes Landes mitgetheilt, ober mas mohl noch haufest geschah, die Aeltern trugen nicht viel Sorge, daß ihre Rinder in Mi weltlichen Wiffenschaften unterwiesen wurden. Für diese Bermuthu fprechen mehrere Umftanbe. Ginmal icheinen bie erften Betenner bit Christenthums der Mehrzahl nach doch besonders den niedern und & F mern Klassen angehört zu haben, für deren Bildung auch damals 114 ber Staat nur wenig Gorge trug. Waren es Judenchriften, fo bruch ten sie ohnehin die Gewohnheit mit in das Christenthum, das religiose Erziehung mehr eine hausliche, als eine offentliche war. In verdient der Umstand Beachtung, daß berühmte Rirchenvater und Sie chenlehrer, die dem von uns bestimmten Zeitraume angehoren, with von driftlichen Aeltern erzogen, sondern erst spater zum Christenthum übergegangen maren, nachdem fie ihre Jugendbildung als Juden De Seiden erhalten hatten. Es scheinen darum in diefer Zeitperiode gottesbienstlichen Berfammlungen und bie hausliche fromme Erziehung einzig und allein den popularen, religiofen Bolkbunterricht bewirft # Dieß konnte auch in einer Zeit geschehen, wo die Christengal noch klein war, und wo ein eigenthumlicher Eifer für die neue Deile lehre besonders begeisterte. Doch die Umstände anderten sich. ber Christen nahm zu, traurige Erfahrungen hatten gelehrt, bag mas nicht alle ohne Ausnahme und Prufung in die Kirche aufnehmen, bie Mpsterienform, welche jest im firchlichen Leben beliebt wurde, fuhrt eine eigenthumliche Erscheinung, das Catechumenat, berbei.

ute populare Religionslehrer für die Erwachsenen und für die Jugend inter dem Bolte zu seyn. Dieß bebenkend, muß man sich immer noch er in dieser Periode entstandenen Stadtschulen freuen, wo doch bin ind wieder ein ausgezeichneter Mann wirkte. Eine nicht minder verserbliche Erscheinung für den von uns behandelten Unterrichtszweig ist

cc) das gleichsam zunftmäßig gewordene Schule )alten. Bieber hatten die Geiftlichen ben Schulunterricht beforgt tmb gulett besonders, wie wir oben gesehen haben, die Francis= uner = und Dominitanermonche. Allein auch hierin anderte sich vieles. Der Rlerus überhaupt, fo wie die Bettelorden, maren gu einer un= laublichen Unwissenheit herabgesunken, die man fraftig geschildert sindet n Flugge's Geschichte bes deutschen Rirchen = und Predigtwesens Thl. 1. 1. 181 ff. Es fing barum so an Lehrern zu mangeln an, daß sich bie Stadte nach einer Urt von Surrogat umfeben mußten. Es gab nam. ich manche Abenteurer, welche auch im geistlichen Stande herumzogen, und ba fie mit teinem Sandwerte ihr Brod verdienen tonnten, von Stadt zu Stadt ihre Schule aufschlugen. Der Meister begab sich mit einen Gesellen in die Werkstatt, die man ihm anwies. Das war benn irgend eine sonft unbrauchbare Ctube, wo fie nun hunger und Groft leiden mußten, wenn nicht die Leute in der Stadt besonders gut waren. Die Knaben mußten täglich zu dem neuen Schulmeifter binwandern und das mar eine neue Noth für ihn; denn da kannten moht manche keinen Buchstaben und maren groß und bengelhaft bagu. Schulmeister hatte eben auch keine Methodik studirt, und trieb sein Beschaft mit Born und Aerger, so daß der Stock so lange helten mußte wie möglich. Gelten gelang es ihm, einen Schuler zu etwas zu bringen, und noch seltener an seiner Schule sich so viel Gunft ober auch eigene Freude zu verschaffen, daß er viele Monate blieb. Da zog er weiter mit feinen Gefellen, die ihm mußten fechten belfen und die er nur bierzu im weiten Lande als Gehülfen brauchte, bis einer ober der an= dere etwa so viel von ihm abgesehen hatte, daß er auch sein gutes Blud als Schulmeister versuchte. Das waren und wurden nun bie Schulen bei ihrer Trennung von ber Kirche. Bergl. Mch. Hoynovii pr. de facie scholar, in papatu circa tempora Lutheri. Königab. 1708. 4. - Ch. Schöttgen diatr. hist. - liter. de statu scholar. ante reformationem. Frkf. a. d. O. 1717. 4.

Es laßt sich darum von guten Schulen vom 11ten bis jum 16. Jahrhundert gar nicht mehr reden, außer da, wo irgend ein trefflicher Schulmann als eine Seltenheit der Zeiten durch seine Person eine Bradt:, Stifts:, Parochial: oder Alosterschule in einigen Flor brachte, velches aber immer von kurzer Dauer war. Nur wenig Anstalten zehaupteten das Andenken ihrer frühern Celebrität, vergl. J. H. a Socon de celebriorib. quibusd. scholis Lutheranis anto Lutherum. übeck 1780. 4. Es gab freilich auch während jener Jahrhunderte nanchen Weisen, der im Aloster oder sonst bei nächtlicher Lampe twas Trefsliches ersann oder erfand, aber für die Bildung der zugend wurde nichts gebessert. Der Lehrer, die etwas wußten, anden sich immer wenigere, sast gar keine, die Methode verstan: en, und an eine vernünftige Erziehung wurde in den Schulen gar icht gedacht. Das souverane Mittel, die Schulzugend in Ortnung und

und im Lernen zu erhalten, maren Schläge, womit benn oft bie Lehm nicht im Stande maren, fich in Respect zu fegen. Wo fie noch einigermaßen mit ihrer Strenge etwas ausrichteten, erhielt bie Schule eine Art von Ruhm. Es finden sich auch Spuren, daß eblere Triebfeben benutt worden, g. B. Aemulation. Die Bilbung, welche ein Ram gewann, mar meift bas Wert eines eifernen Fleifes und Bergichtleis stung auf Lebensfreuden, und so trauerte auch die Schuljugend im Schulzwange hin, und mußte sich Jahre lang abmuben, bis fie es me einigermaßen zu etwas brachte, ba die Lehrmethobe schlecht war und es nur wenige und toftspielige Sulfsmittel gab. Schon Papier, Schulb rohr (calamus) und Tinte maren unbequemer als jest. Die Bide fehlten sehr und die Schüler mußten sich das Meiste dictiren laffer ober abschreiben. Der Preis ber Bucher war übergroß, ein Bisis 3. B. tam auf 120 Golberonen, b. i. ungefahr fo boch, wie ein mit telmäßiges Landgut, und man konnte taum ohne Pfand ein But leiben. G. Krause Geschichte ber wichtigften Bege benheiten des heutigen Luropa 4r Bd. 4. Abthet lung p. 346. Der Gebrauch, die Bucher an Retten gu legen, mode mohl baber tommen, daß man fie nicht Jedermann gum Lefen gebn Im Jahre 1426 toftete ein Buch Leinenpapier noch gest wollte. 4 Thaler, b. i. gegen 8 Thaler jest gerechnet. S. Ruhtopf Gefcia p. 147 ff. Das Dictiren mar also jum Lehren nothwendig, folglich fehlte es an dem freien Bortrage. Eben fo nothwendig war die Ge bachtnifübung. Ermagt man dagegen die Art zu studiren seit ben Borhandensenn ber gedruckten Bucher, die Gewöhnung mehr mit be Augen als mit den Ohren zu lernen, mehr zu lefen, als zu dente u. f. w., so sieht man die große Berfchiedenheit des jegigen Unm richts in Schulen. Bei biefer Beschaffenheit des offentlichen Jugent; unterrichts überhaupt läßt sich nun auch auf ben Unterricht in in Religion schließen. Er mußte nach Form und Materie so durftig fen wie wir ihn oben im Artitel catechetischer Unterricht geschildert habe Bir steigen herab zu einem gunftigern Zeitalter

d) zum Zeitalter der Reformation und der dar auf folgenden Jeit. Die Reformation brachte auch bem Both verbesserten Schulunterricht. Bergl. Ad. Facius de Luthero scholrum fautore or. Jen. 1834. 8. — A. Hm. Niemeper Ph. Melant thon als Praeceptor Germaniae. Halle 1817. 8. -de J. Bugenhagii in res scholasticas emendatas meritis. 1829. 4. u. and. ahnl. Schriften. Die auf den Rath und nach dem Plan der Reformatoren feit 1527 in Chursachsen angestellten Schulvisitations zeigten die Große der Gebrechen und die Mittel der Abhulfe. In ihnen entstand die spater 1580 unter Churfurst August eingeführ Schulordnung, die gleich mohlthatig fur bas gelehrte wie fur bas Boll schulwesen werben mußte. Es traten mit bem Protestantismus ein Menge gunftige Ideen und Unstalten für ben popularen und wiffer schaftlichen Religionsunterricht ins Leben. Den erstern anlangend bib dete fich ber Grundsat, daß die Rirche eine religiose Schule für Er wachsene sei, weshalb auch das lebendig lehrende Wort im Rultus der Protestanten die Hauptstelle einnahm. Ihr sollte die Schule in der Jugend vorarbeiten, und diefe, wie das Saus fur das tirchliche leben

bilben und erziehen. Diese Ibeen, mit einer besondern Begeisterung aufgenommen, haben mit mehr ober weniger Erfolg in der protestans tischen Kirche fortgelebt, und wie sehr man sich auch zuweilen in der Methode vergriff, durch Rirche und Schule religios : bildend auf bas Bolt und die Jugend einzuwirken; wie auch allgemeine Calamitaten in Deutschland, z. B. der dreißigjahrige Krieg, auf einige Zeit biesen Aufichwung niederhielten, immer tehrte Diefe Idee mit verftartter Dacht jurud und trug reiche und mannigfaltige Fruchte. Man tann daber annehmen, daß in keinem Rultus für das Bolk und für die Jugend in Beziehung auf religibse Berstandes : und herzensbildung so viel geschehen ift, als im Rultus der Protestanten. Wir bitten die letten Abschnitte der Artikel Homilie und catechetischer Unterricht mit bem jest Besagten zu vergleichen, wo die Beranderungen und Fortschritte der geiftlichen Beredsamkeit, so wie ber Erziehungslehre auch im Fache bes jugendlichen Religionsunterrichts anschaulich gemacht worden sind. Man wird daraus das Ergebniß gewinnen, daß in Absicht auf bessere De= thobit und allgemeine Anwendung berfelben unfer Zeitalter viel bober steht, als mehrere seiner frühern Bruder. Schade, daß damit der fromme, das sittliche Leben regelnde Glaube, so wie die hausliche Pietat nicht gleichen Schritt gehalten haben, bag unfre Zeitgenoffen bei ihrer vorherrschenden hinneigung ju materiellen Intereffen an bei-Den armer geworben find!

#### B.

Unterrichtsanstalten für den höhern wissenschaftlichen Religionsunterricht.

I. Die Zeitdauer der sogenannten Catechetenschulen. II. Dürftige Fortsetzung terselben in den Episcopal-, Kloster= und Stiftsschulen und in den von Karl dem Großen errichteten Unterrichtsanstalten. III. Aufkommen der Universitäten, verbunden mit dem Einwirken der Reformation auf die christliche Theologie.

Literatur. Was die Catechetenschulen betrifft, so haben wir die nothige Literatur im Artikel catechetischer Unterricht 1r Thl. p. 846 ff. gegeben. — Ueber die Schulen des Mittelalters vergl. J. Launot liber de scholis celebriorib. sou a Carolo Magno seu post euntem instauratis. Paris 1672. 8. Auch an J. Mabillon Iter German.
Hamb. 1717. 8. und in Launoi's Werken T. 4. P. 1. p. 1. soqq. —
Ueber die Episcopalschulen sindet man etwas in der Monographie J. G.
Behulzii Programmata 2 de scholis cathedralibus. Naumb. 1741. 4.
und in Schone's Geschichtsforschungen Sr Thl. p. 381 ff. — Ueber
die Klosterschulen vergl. die p. 563 angeführte Schrift von Stohr, auch
I. II. Stuns de scholis liberalium artium in coenobiis, ut institu-

solche Schulen überall einzuführen, so kann man leicht ermessen, wie wichtig diese Erscheinung selbst für die Bolkberziehung werden mußte.

Dagegen ist es eine gute Bemerkung, die Schwarz in seiner oben angeführten Erziehungslehre in dieser Beziehung macht. Nachdem er von den zeither erwähnten Stadtschulen gesprochen hatte, fährt er also fort: "Indessen tommen die gemeinen Landbewohner doch hier noch "wenig in Betracht. Sie waren nur die rohe Masse, die noch im "halben Stlavenzustande meist nur von dem Adel bewegt wurde. Sele, ten strebten die Bauern nach der Cultur der Städter und die Schu"len auf dem Lande oder vielmehr der Klöster oder Parochien konnten "den Stadtschulen nicht gleich kommen."

Allein wir muffen nun auch ungunftige Erscheinungen für ben

Boltsunterricht anführen, und dahin gehört zuforderst

au) die vernachlässigte Jugendbildung in den Blottern des Benedictinerordens. Dieser Orden hatte in unster Periode den Gulminationspunct seines wohlthätigen Einsussiges auf die Jugend und Boltsbildung erreicht und schritt allmählig zurück. In Gegenden, in welche erst seit dem 12. Jahrhundert das Christenthum oder auch das Monchswesen eingeführt wurde, gab es gar keine Klosterschulen mehr. Wir sinden darum auch in den Stifzungsurkunden der Kloster und Stifter im 12. und 13. Jahrhundert, welche in Sachsen, Brandenbury, Medlenburg u. s. w. entstanden, nicht die mindeste Spur einer solchen Bestimmung. Die Ursachen und die schällichen Wirtungen der verfallenen und verschwundenen Klosterschulen sindet man gut dargestellt in Ruhkopse Geschichte des Schulzund Erziehungswesens z. p. 48 ff. Bergl. auch J. H. a Seelen de corruptis scholis monasticis. Lübeck 1730. 4. — Als ungünstig für das Boltserziehungswesen mussen wisen wir auch

bb) das Erscheinen der Bettelmonche, der Grancistaner und der Dominitaner ansehen. Wir wollen zwar bas Gute nicht verkennen, das auch biese Orden im Anfange hatten. Schon bas fpricht für ihren Rugen, daß fie bei bem Burudsinken der Benedictiner sich erhoben. Sie brachten wieder Religion unter bas Bolt, widerfesten fich dem Sittenverderben, ertheilten Unterricht und betrieben mit Gifer, anfangs auch zuweilen mit Belehrfams teit ihre Geschäfte. In den Rloftern legten sie Lehranstalten an, zogen die Kinder vom Lande an sich, in spatern Zeiten g. B. burch Bilders den der Beiligen (wie einst Mani in Persien) und lehrten sie lefen, Bebete berfagen, gingen in ben Butten umber und theilten gute Lebren aus. Da stand benn oft bie ganze Familie andachtig um ben ehr: wurdigen Pater ber, der Knabe fagte ihm fein & B C auf und betete ihm fein Paternofter und bie Meltern freueten fich mit bankbarer Sand bes geiftlichen Segens, ben ihnen ber beilige Mann gebracht hatte. An vielen Orten hatte es ohne sie gang an Schulen gefehlt und für die Stadtschulen mar eine Beit lang ihr Birten nicht gang unwichtig. Allein ermagt man ihre Geschmacklosigkeit, ihr gemeines pobelhaftes Benehmen, ihr Bestreben, nicht Christenthum, fondern Papstthum ju lehren, ihren fanatischen Gifer gegen Reger und gutest ihre recht eigent: lich jum Spott gewordene Unwiffenheit, fo tann man leicht beurtheis len, wie menig die Bettelinonche in ihrer fpatern Periode fabig maren, en. Wer sich über sie belehren will, findet dazu Gelegenheit in Schwarz Erziehungslehre, wo erster Band zweite Abtheilung ein besonzerer Abschnitt von den Kaiserschulen und Universitäten handelt. Gezen die erste Halfte des 5. Jahrhunderts verloren sie sich mit dem salle des römischen Reichs und mit dem Einwandern der germanischen Bolter. Noch hatten Balens und Gratianus gegen 370—80 in Ballien Befehle erlassen, den Lehrern die Besoldungen auszuzahlen, ermuthlich die lehten; denn die Städte, welchen dieses oblag, entzoen sich der Zahlung gern, zum Theil wegen der bedrängten Umstände hrer Aerarien, und die eindringenden Fremden hatten zu wenig gelstisse Interesse an solchen Bildungsanstalten. Die meisten derselben cheinen mit geistlichen Schulen zusammengeschmolzen zu senn, oder ndem sie eingingen, diesen Platz gemacht zu haben. Wir sinden venigstens späterhin Anstalten dieser Art in mehrern Städten, wo früzzer Kaiserschulen blühten.

In diefer Periode muß nun aber gleich im voraus bemerkt werden, daß man an das, was jest als Theologie galt, einen weit gerin= gern Magstab anlegen muß, ale bieß in den frubern Catechetenschulen und in den Privatunterweisungen einzelner berühmter Rirchenlehrer der Ball gewesen war. Das Geräusch ber Waffen, welches im Abendlande jest allenthalben ertonte, der Widermille gegen die alten classischen Sprachen, und die altclassische Gelehrfamkeit überhaupt, wie sie noch für driftliche 3mede in ben Catechetenschulen gepflegt worben maren, tand die nun von der Rirche aus felbst verächtlich behandelt wurden, Die damit zusammenhangende Bernachlaffigung der biblischen Eregefe, ber Rlostergeist und vieles Undere wirkte darauf bin, daß ichon ein Brofer Berfall ber Wiffenschaften überhaupt und ber Theologie insbe-Fondere im 6. Jahrhundert bemerkbar ift. Seit der Bolkermanderung Lam der offentliche Unterricht immer mehr in Berfall. Die classischen Schriftsteller wurden vernachlaffigt, an ihre Stelle traten Auszüge, Compendien und Encoklopadien. Man lehrte die sogenannten sieben Freien Runfte, namlich Grammatit, Dialettit, Rhetorit, Musit, Arithmetit, Geometrie und Aftronomie, von benen bie drei erften bas Trivium, die lettern vier das Quadrivium genannt murben in einer Durftigkeit, wie sie Unterrichtebucher bes Marcianus Capella im 5. Jahrhundert und Des Caffiodorus im 6. Jahrhundert beweisen. Das mas hier gelehrt wurde, machte ungefahr bas Material ber ges Lehrten Unterweisung aus, wozu bei den Beiftlichen noch Unterweisung Bum Rirchendienste und ju bem tam, mas fie Undere als Religion ju Lehren hatten. Diefe Ueberbleibsel fruberer Gelehrsamkeit aus ben Rais fer = und Catechetenschulen, so wie aus ben Privatuntermeifungen einzelner berühmter Rirchenlehrer fanden nun eine durftige Fortfegung

II) in den sogenannten Episcopal=, Kloster=, Stifts- und in den von Kaiser Karl dem Großen errichteten Schulen. — Es sinden sich beutliche Spuren, daß mit größern bischöslichen Kirchen auch zugleich Schulen verbunden waren, in welchen das behere Wissen nach den Begriffen der damaligen Zeit gepflegt und ein besonderer Unterricht für künftige Kleriker ertheilt wurde. So wurde z. B. der nachmalige Kaiser Julian in seiner Jusgend zu Constantinopel in einem königlichen Gebäude, Basilika, unter:

richtet, morin fich, wie es scheint, eine Schule für die Sohne ber faiserlichen hofbeamten unter ber Leitung eines bobern Kirchenbeamten Mardonius, ein Gunuch, mar fein Lehrer. Die Regeln ber Grammatit lernte er vom Niotles, einem Spartaner, Die Rhetorit von Ctebollus, der damals ein Chrift mar. In den Biffenschaften machte er folche schnelle Fortschritte, bag ihn das Bolt schon in ber Jugend für geschickt hielt, einst bas Ruder bes Staats gu führen und feine hoffnungen auf ihn flutte. Da ber Raifer hiervon Runde er hielt, schickte er ihn von Constantinopel weg nach Nitomedien, untefagte ihm aber die Schule des Sprere Libanius bafelbft zu befuchen. Diefer Libanius mar von Constantinopel durch den Reid anderer Lehm verdrangt worden und ertheilte nunmehr in Nitomedien Untericht. Db ihn Julian gleich nicht horen durfte, so las er doch beffen Schriften mit großer Begierbe. Bulett lehrte ihn Maximus bie Philosophie. Mehrere berühmte Kirchenlehrer als Zeitgenoffen Julians erhielten ihr Jugendbilbung theils in den offentlichen Lehranstalten, theils auch buch Privatuntermeisungen. Go erzählt Cozomenus III. 5. von Eusebint, bem Emefener, ber aus einer angesehenen Familie in Ebeffa abstammt, daß er nach vaterlandischer Sitte von Jugend auf in ber beiligen Schrift fei unterwiesen worden, dann batten ibm bie vorzüglichfte Lehrer Unterricht in ben griechischen Wiffenschaften ertheilt. machte er fich an eine tiefere Erforschung der beiligen Schrift, inden Eusebius Pamphili und Patrophilus, Borfteber zu Scothopolis ibm bei ber Erklarung und Auslegung behülflich maren. Spater begab n sich nach Alexandrien, um die Schulen der Philosophen zu besuchen Dieses ift die turge Bildungsgeschichte eines Bischofs, ber in ben arianischen Streitigkeiten teine unbedeutende Rolle spielte. Aehnliche wird vom Gregor, bem Naziangener, Basilius bem Großen u. a. be richtet. Aus biefen Nachrichten lagt fich fur bas 4. Jahrhundert fo viel schließen, daß die romische und griechische Unterrichtsweise mit be Stufenfolge in den Wissenschaften, wovon die Philosophie als bit wichtigste ben Schluß machte, von den Christen angenommen und namentlich die Episcopalschulen, barnach eingerichtt ihre Schulen, Wir finden diese Schulen (vielleicht aber fehr verandert, wit wir gleich feben merben) auch fpater noch ermahnt, g. 23. Cone. Constant. VI. c. 4., wo ausdrucklich von Schulen in ecclesiis Sauctor. die Rede if ofr. die oben angeführte Dissertat. von Schulz über die Cathedralschule

Allein bereits in dieser Periode und in späterer Zeit machte sich bie falsche Askese geltend, die dem Lesen und Studiren griechischer und Lateinischer Schriftsteller entgegen wirkte, so daß es die christliche Ingend nun größtentheils unterließ, sich an den großen Mustern der Griechen und Römer heranzubilden. Hierzu kam noch der Druck der Zeiten, welchen die meisten Provinzen des Römerreichs hart genug sühlen mußten, und wodurch die freie Entwicklung der Wissenschaften gar sehr gehindert wurde. Die Kaiserschulen gingen an vielen Orten and Mangel an Unterstüßung gänzlich ein, und man mußte diesen Berluft

einigermaßen zu erseten suchen.

Dieß geschah von Seiten der kirchlichen Gesetzgebung dadurch, das sie Bischöfe und andere erfahrene Monche und Kleriker aufforderte, jungen Leuten Unterricht zu ertheilen und sie für den Klerikerstand i

erziehen. So erzählt Sulpitius unter anbern von dem Bischofe Martin in Tours, in deffen Leben Cap. 7., daß et nach feiner Ermablung zur bischöflichen Burbe eine Beit lang in einer Celle nabe bei ber Rirche gewohnt habe. Da ibn ber Budrang bes Bolts gu febr ftorte, fo errichtete er zwei Meilen außerhalb ber Stadt ein Rlofter. Drt mar fo abgelegen und einsam, bag er teine großere Abgeschiebenbeit hatte munichen tonnen. Dafelbft hatte er eine Celle von Boig und viele andere Ufteten mabiten sich Wohnorte in ben Felsenhohlen rings umber. Ihn felbst umgaben 80 Schuler, Die nach bem Beispiele bes Meisters unterwiesen wurden. Riemand durfte ein Eigenthum besiben, sondern alles war gemeinschaftlich. Reine Runft als das Abschreiben wurde getrieben, und hierzu waren nur bie Jungern bestimmit, die Aeltern marteten bes Gebets und felten verließ fonft einer bie Celle, als in dieser Absicht. Die Speise genoffen alle gemeinschaftlich, Wein trant teiner, als wenn ihn Rrantheit dazu nothigte. Biele fleideten fich in Ramelhaare, benn eine weichere Rleibung murbe fur ein Berbrechen gehalten. Die meisten unter ihnen murben in ber Folge Bi= schofe; benn welche Rirche ober welche Stadt wurde nicht gewunscht haben, Priefter aus dem Rlofter Martins gu befigen?

Aus dieser Erzählung läßt sich so ziemlich die Art und Weise erkennen, wie in der letten Hälfte des 4. Jahrhunderts junge Geists liche in Gallien erzogen wurden. Unterricht im Lesen, Schreisben, Psalmsingen und hauptsächlich Gewöhnung zum ascetischen Leben war wohl alles, was hier geleistet wurde. Biel mehr mochte auch in den fortdauernden Episcopalschulen

nicht geleistet werben.

Eine andere Gestalt bekamen bie Rlosterschulen ber Benedictiner, bie fich in Unteritalien ju bilden anfingen; benn die jungern Boglinge wurden sowohl zu torperlichen Arbeiten, als auch befonders zum Lefen wiffenschaftlicher Werte angehalten. Bergl. was wir im Artitel Monches orden 4r Bb. p. 15 ermahnt haben. Schon bas war nach Maggabe der Bedürfnisse jener Beit sehr wichtig, bag biefe Schulen mit ber schnellen und weiten Berbreitung bes Benedictinerordens bald in ben vorzüglichsten Theilen Europa's gewöhnlich murben und funftigen Geifts lichen, so wie ben bobern Standen, eine gemisse wissenschaftliche Bildung ertheilten, bie sich ungefahr auf bas beschrantte, was wir oben mit bem Namen ber fleben freien Runfte bezeichnet haben. Doch gilt auch dieß nicht von allen Benebictiner = Rlofterschulen, inbem manche fich nur in der gewöhnlichen Sphare bes Triviums hielten und nur einige als berühmte Lehranstalten sich bemerkbar machten, wohin vorzüglich zu rechnen seyn durften Armagh, Canterbury, Orford, York, Cambridge, Tours, Rheims, Clermont, Paris, zu St. Emmeran in Regensburg, Hersfeld, Worms, Corvei, Fulba, Hirschau, Salzburg, St. Blasien auf bem Schwarzwalde, St. Gallen u. a. traftigften und nach ben Bedurfniffen feiner Beit am zwedmaßigften forgte für den Schulunterricht Rarl der Große durch die Begründung feiner Soffcule (Schola palatii) als einer Musteranstalt und durch Errichs tung der Bischofs = und Diffricteschulen im Jahre 789, mobei ihm der Lombarde Warnefried oder Paulus Diaconus und ber Englander Alcuin die trefflichsten Dienste leifteten. Unter Karl bem Großen und

Seit feche Jahrhunderten hatte feine Rlofter: ober Stiftsichule fo viele Lehrer und eine fo große Menge von Lernenden gehabt, als fich im 12. Jahrhundert zu Galerno, Paris und Bologna einfanden, unt biefe bis babin unerhorte Menge von Lehrer und Lernenden, geboru allerdings mit zu ben Umftanden, welche bas Erstaunen ber Beitgens! fen erregten. Das mahre Wefen ber boben Schulen liegt gang alleit darin, daß die Lehrer sowohl als die Lernenden von Papsten, Raisern, Königen oder Städten Privile gien oder gesetzliche Vorrechte erhielten, wodurd sie über andere Lehrende und Lernende sowohl der damaligen, als der vergangenen Zeiten erhoben und in eine für sich bestehende oder besonders pri vilegirte Gemeinheit ober Gesellschaft verwandelt wurden. Je mehr die privilegirten Schulen emporftiegen, befte mehr fanten die unprivilegirten, und alle Bemuhungen Alexanders IIL und Innocens III. auf den lateranensischen Concilien 1179 und 1215, ben Stifte = und Rlofterschulen wieder aufzuhelfen, maren fruchtet Es war allerdings eine von ben Begebenheiten, welche man nach be gewöhnlichen Urt zu reben, bem Bufalle zuzuschreiben pflegt, bag it ersten hohen Schulen in Salerno, Bologna und Paris gestiftet ww ben. Dag aber die Lehrer bes 12. Jahrhunderts mit einem folden Eifer lehrten, und bag fie mit einem folchen Gifer von vielen taufe ben lernbegierigen jungen Mannern besucht und gehort murben, bes war gewiß bie Wirkung bes machtig fortgeschrittenen Beiftes, ber bud eigenthumliche Urfachen, wovon wir einige angeführt haben, angene Bologna und Salerno wurden die Muster für alle übriges Universitaten, Die im 12ten, 13ten und ben folgenben Jahrhundertes in großer Menge in Italien, und Paris bas Ideal für alle diejenigm, welche in England, Deutschland und in andern nordischen Reichen ge stiftet wurden. Es ist in der That zu verwundern, daß Deutschland, welches in Unsehung des Handels und der Gewerbe, des Reichthunk, der Bevolkerung und der innern Macht keinem andern Lande etwa nachgab, fast zwei Sahrhunderte spater, ale Frankreich, Stalien und England privilegirte hohe Schulen erhalten hat, welche Ericheinung fi blos aus ben langwierigen Streitigkeiten ber beutschen Raifer mit ben romischen Stuhle und aus der Gifersucht der großen beutschen gurften erklaren laßt. Deutschland batte beim Beginnen ber Reformation ft gende Universitaten: Prag, gestiftet 1348. Wien, 1365. Seidelben 1886. Leipzig, 1409. Rostock, 1419. Greifswald, 1456. Fit burg, 1456. Tubingen, 1477. Wittenberg, 1502.

Da es hier nicht unfre Aufgabe seyn kann, eine Geschichte m Universitäten in extenso zu geben, eben so wenig eine Schilderung ver den verschiedenen Formen und Verfassungen, welche die Universitäts im Laufe der Zeit erfuhren; so haben wir hier zu zeigen, welchen Einfluß sie auf das theologische Studium vor der

Reformation und nach derselben außerten!

Berücksichtigen wir zunächst die erste Frage, so war der Gewind durch die Universitäten für die christliche Theologie nicht hach anzuschwegen. In der ganzen von uns bezeichneten Periode beherrschte du scholastische Philosophie die theologischen und philosophischen Lehrstühlt.

Welt bavon entfernt zu behaupten, daß die theologischen Fakultaten auf ben Universitaten nicht auch einen erweiterten Ibeentreis berbeigeführt batten, daß namentlich auch die scholaftische Philosophie ihre Berdienste hatte, fo brudten doch große Unvolltommenheiten diese philosophische Methobe. Sie beschäftigte sich wenig ober gar nicht mit bem Studium ber beiligen Schrift, die classischen Sprachen bes Alterthums fanden an ben Scholastitern teine Freunde, sie bienten mit fnechtischem Sinne bem burch papstliche Machtspruche firirten Rirchenglauben, so bag man in einem gemiffen Zeitalter ber Scholaftit eine theologische Babrheit unterschied, die auf der Auctoritat der Rirche berube, und eine philosophische, die unabhängig vom Kirchenglauben durch eigenes Rachdenken begrün= bet werbe. Dabei gab man ju, daß Manches theologisch mahr und doch philosophisch falsch sei. Rimmt man dabei an, daß den Scholaftitern bas Talent bes popularen Bortrags und die Rucksicht auf gemeinnütiges Wiffen völlig abging, so tann man icon a priori behaup: ten, bag ber Gewinn Diefer philosophischen Lehemethobe fur driftliche Theologie nicht groß fenn tonnte. Dieg lehren aber auch eigenthumliche geschichtliche Erscheinungen, wohin wir rechnen ben anfänglichen Wiberwillen des Rlerus gegen den scholastischen Bortrag auf Universitäten und bann die geringen Leistungen berer, die durch diese Philosophie gebilbet murben. Wir geben aus Meiners nur eine fleine, bierber gehörige Probe. Er fagt: "In ber Theologie z. B. wurde man als "Magister artium erst Baccalaureus biblicus (in Paris Cursor), "bann Sententiarius, enblich Formatus und barauf Doctor theologiae. "Als Baccalaureus biblicus sollte man ben biblischen Cursus vollendet "haben, allein man begnügte fich mit Untersuchungen biblischer Gegen-"fande, Aufgaben und Fragen, die gewöhnlich eben so spissindig als "seltsam waren, als in den übrigen Theilen der Philosophie, und ver-"gaß die Bibel so sehr, daß viele Pralaten und Doctoren der Theo-"logie sehr oft darüber hinstarben, ohne je in ber Bibel gelesen ju "haben, oder ohne fie geborig zu tennen. Go fagte von Gullhaufen, "ber alte Bischof zu Deißen, ein Zeitgenoffe Luthers: Es mare ein "Buch, das hieße die Bibel, wenn er darin lafe, so ließe er sich be= "bunten, es ginge in der driftlichen Rirche nicht recht zu. — Der "Bententiarius war berjenige, welcher die Erlaubniß hatte, über die er-"ften zwei Bucher bes Petrus Combarbus zu lefen, und wer bie lettern "zwei erklaren durfte, hieß Formatus. Aristoteles, Thomas von Aquino, "Duns Scotus, Robert Solkoth, Petrus Lombardus, beschäftigten fie viel "su febr, ale daß fie gur Quelle batten gurucktehren tonnen. In griechi= "sche und hebraische Sprache wurde von den Theologen bis auf Luthers "Beit in der Regel gar nicht gebacht. Rarlftadt gestand felbst, daß er erft "acht Jahre nach seiner Ernennung jum Doctor jum ersten Male die Schrift "gelesen habe. Er galt bennoch für einen febr gelehrten Theologen."

Schon aus diesem zulett Gesagten wird sich ergeben, warum die Reformatoren überhaupt und Luther besonders keine Freunde der Unisversitäten waren. Der tückische Heibe Aristoteles, wie er von Luthern öfters genannt wird, ist ihm ein Dorn im Auge und er kann es ihm

nie verzeihen, bag er bie Rirche fo febr vermuftet habe.

Allein eben das tiefe Sefühl von dem angerichteten großen Schaden durch die scholastische Philosophie und Theologie führten ihn und Siegel Handbuch IV. feine reformirenden Sehulfen auf das zurud, mas noth that und immer die Basis der Theologie auf protestantischen Universitaten geblieben ist, namlich die Erforschung ber heiligen Schrift burch inniges Bertrautwerben mit den Grundsprachen, in welchen sie verfaßt ift, durch ein mehr tritisches Studium der Rirchengeschichte überhaupt und des driftlichen Alterthums insbesondere, burch Begunftigung ber claffischen Literatur Des Alterthums und Benutung einer gesunden Philosophie. In dieser Sinficht zeichneten fich gleich anfangs die vorhandenen protestantisch gewordenen Universitaten, fo wie auch bie fpater entstandenen febr vortheilhaft aus, obgleich nicht auf einmal, sondern nach und nach und bin und wieder nach vielen gethanen Ruckschritten. Als ein hobes Berbienft Luthers ift es anzuschlagen, daß er besonders fur gute Gelehr= tenichulen forgte, die fur den bobern Unterricht auf Universitäten vorbereiteten. Wir haben bereits oben gefehen, daß die 1580 unter Rurfürft August eingeführte Schulordnung für ben popularen Unterricht im Bolte hochst wohlthatig wurde; dies war aber auch ber Fall für die Die in Sachsen aus Rloftern in Landesschulen ver-Gelehrtenschulen. manbelten Anstalten (Fürstenschulen) murben Mufter bes miffenschaftlis Die meiften Stadtrathe grundeten Opmnafien und chen Unterrichts. Epceen mit fest angestellten Lehrern. Das eingezogene Rirchengut murbe in der Regel zum Beften biefer Lehranstalten verwenbet. Much tann man es für ein gunftiges Greignif ansehen, daß unmittelbar vor, mah: rend und nach dem Beginnen der Reformatoren eine nicht unbebeutende Bahl von Mannern sich bereits als gelehrte Schulleute auszeich= Schulmanner, wie Johann Sturm, geboren 1507, gestorben als Rector zu Strafburg 1589, Balentin Friedland, gewöhnlich nach fei: nem Geburtsort Tropenborf genannt, geboren 1490, gestorben als Rector in Goldberg 1556, Michael Reander, geboren 1525, geftor: ben als Rector in Jlefeld 1595, Lorenz Rhodomann, geboren 1546, nachmals Rector in Stralfund, gestorben als Professor zu Jena 1686. Joachim Camerarius, ber Freund Melanchthons u. a., erwarben fic als Methoditer um den Schulunterricht und die Disciplin weit wir: Die burch die Buchbruckerkunft vervielfaltigten und tende Berbienfte. ven grundlichen Gelehrten, wie Erasm. Schmidt, Fr. Taubmann, Konr. Gesner, Jul. Cafar und Jos. Scaliger, Nic. und Dan. Heinsius, Claud. Salmasius, Justus Lipsius, Is. Casaubonus, Hugo Grotius u. a. bearbeiteten Ausgaben ber alten Schriftsteller tamen in die Sande der Schuler. Das herumwandern berfelben borte auf, und genes wilbe Zeitalter, bas man mit Unrecht bas romantische ober poctische nannte, wich dem Beifte der in ihren Quellen erforschten und in allen ihren Zweigen behandelten und angewendeten Wiffenschaft.

Sei es nun auch, daß die protestantischen Universitäten in Bezie; hung auf Theologie, wie alle Bildungsanstalten eine Zeit lang ihre innern und außern Feinde hatten und noch haben (wer dachte nicht hier unwillschrlich an die Zeit, wo die protestantische Theologie ihr frisches, jugendliches Leben verlor und in scholastischen Streit mit den außern Gegnern und in steisen Dogmatismus im Innern versant; wer durfte die traurigen Einwirtungen des dreißigjährigen Kriegs verkennen); sei es auch, daß sie manche zeitzemäße Veränderungen erlitten und zuweilen, selbst in der neuesten Zeit hart angeklagt wurden; so

an boch nie leugnen konnen, daß die Deutschen ihre hohere mif= stliche Bildung ihren Universitaten zu verbanten haben, und bag Innalen derfelben Damen glangen, die ber Wiffenschaft unverbleiben. Rehren wir zur Theologie insbesondere zurud, so wird Etht darthun lassen, daß sie andern Wissenschaften nicht nachsteht, wegen sie nun nach ihrem extensiven Umfange ober nach ihrem Toen Wirken beurtheilen. Man vergleiche bas Gebiet ber theolo: Daupt = und Debenwissenschaften mit ihrer Tendeng auf bas einnütige und vergleiche das Gebiet der Theologie, wie es etwa vor hundert Jahren angebaut war, so wird sich die protestantische be, besonders die deutsche, ihres wissenschaftlichen Strebens in der ern und neuesten Beit nicht zu ichamen Urfache haben. Gie ftebt treitig jest, verglichen mit ihren Schwestern in andern ganbern, am iften. Moge fie bas Schwert bes Geiftes und ber Wiffenschaft immer rf erhalten, bamit wird sie am gludlichsten ihre außern und innern ibe ju bekampfen im Stande fenn. Die vielen nach ber Reformas entstandenen protestantischen Universitäten konnen gum Beweise bie-, welchen Werth man auf fie, felbst bis auf die neueste Beit berab, . Wenn einige berfelben eingingen, fo wurden fie theils anbers: in verlegt, theils burch gang neu errichtete ergangt. Gie begunftis in biefem Augenblice noch mehr ober weniger ein tieferes Studium Wissenschaften, und will man sich überzeugen, wie selbst bas Aus1, und namentlich Frankreich, barüber urtheile, so wird bazu recht lich seyn die Schrift des berühmten Franzosen Cousin: Bericht : ben Buftand bes offentlichen Unterrichts in einigen ganbern Deutsch= 16. Deutsch von Krüger 2 Bbe. Altona 1833. 8. Ueber ben Gin= ber Universität Helmstädt auf die Theologie bes sechzehnten Jahrderts ist E. 2. Th. Hente Georg Caliptus und seine Beit. 1. Abtheil. le 1833. 8. lesenswerth, und über die Universität Palle in derselz Beziehung spricht A. H. Miemeyer in: die Universität Palle nach m Einflusse auf gelehrte und praktische Theologie in ihrem ersten ichundert, seit der Rirchenverbefferung dem Dritten. Halle 1817. 8.

#### Baterunser,

## kirchlicher Gebrauch desselben.

I. Erste Spuren vom kirchlichen Gebrauche des Vaterunsers. II. Wann und wie oft das Vaterunser gebetet wurde, und wem die alte Kirche den Gebrauch desselben nicht zugestand. III. Die dem Vaterunser angehängte Dorologie ist spätern Ursprungs. IV. Einige allgemeine Bemerkungen das Vaterunser betressend. V. Gebrauch desselben in der heutigen christlichen Welt.

Literatur. Herm. Witsii exercitationes sacrae in symbol. apost. et erationem dominicam. Edit. nov. Herborn (1712.) 1760. 4. — J. A. Schmid oratio dominica historice et dogmatice proposita. Helmst. 1723. 4. — J. G. Walch de usu orationis dominico apud veteres Christianos. Jenae 1729. 4., auch in fein. Miscellasacr. Amstelod. 1744. 4. p. 58-80. — Jo. Ernst. Ostermana Comment. de communi Christianor. precatione. Viteb. 1710. 4. -J. W. Rau an oratio dominica praecipue apostolis fuit destinsta. Erlang. 1804. 4. — Jo. Ge. Steinert de peculiari indole present Domini nostri, quarum in N. T. sit mentio. Oschatz 1817. 4.-Aug. Rud. Gebser de oratione dominica comment. 1. Königab. 1830. 8. — Eine reichhaltige eregetische Literatur, die aber nicht bie her gehort, findet man bei den Interpreten zu Mt. 6, 9 ff. — 3 den allgemeinern Werken, worin vom kirchlichen Gebrauch des Bette unsers die Rede ist, gehört Bingh. l. l. Vol. V. l. 13. c. 7. p. 254 megg. - Baumgartens Erlauterungen ber driftl. Alterthumer, jo streut an mehrern Orten. - Augusti's Dentwurdigkeiten 5e 20. p. 88 ff.

I) Erste Spuren vom kirchlichen Gebrauche des Vaterunsers. — Wie viel sich auch über den Zweck, die Bedestung und den Sinn des Gebetes, welches Jesus seinen Schülern lehte (s. Mt. 6, 9. ff. Luc. 11, 1 ff.), sagen ließe, wie verschieden auch int noch die Interpreten darüber urtheilen; so können wir hier doch der niege des uns eigenthümlichen Zweckes nur den kirchlichen Gebrauch

besselben berucksichtigen. Diesen betreffend ergiebt sich, baß wir im apostolischen Zeitalter gar teine Spur davon antreffen, ja genau genommen, auch nicht einmal in ben Schriften ber apostolischen Ba-Stellen, welche bafür zeugen follen aus Justin's Apolog. 1. p. 212 und p. 220 edit. Obertli. find wenigstens ihrem Inhalte nach nicht fo zwingend, bag man fle nothwendig vom Baterunfer verfteben mußte. Die Unnahme aber, bag in allen Fallen in ber Apostel: geschichte, wo von bem gemeinschaftlichen Gebete ber Junger Jesu und der ersten Christen die Rebe ift, der Gebrauch bes Baterunsers vor= ausgesett werben muffe, ift boch zu willführlich, obgleich altere und neuere Schriftsteller aus ber romischen wie aus ber protestantischen Rire che dieß behauptet haben. Gregor. M. Epist. l. IX. ep. 12. - Hieron. adv. Pelag. l. III. c. 3. - Gavanti thesaur. sacr. rit. Tom. I. p. 258. Selbst aus Irenaus, adv. haeres. l. V. c. 17., ergiebt sich. baß ihm die Kenntniß des Baterunfers zwar nicht abzusprechen fei, bag er aber nichts über den firchlichen Gebrauch beffelben anführt. so verhalt es sich auch mit Clemens Alexandrinus Padag. 1. III. Dem sufolge, was über die apostolischen Constitutionen an seinem Orte gefagt worben ift, konnen biefe hier keine Entscheidung geben. allerdings auffallende Stillschweigen über bas Baterunser im apostolis fcen Beitalter murbe fich am beften, wenn fie anbere baltbar ift, aus einer neuern eregetischen Hypothese, welche Moller: Reue Unsichten schwieriger Stellen aus ben vier Evangelisten, Gotha 1819 p. 84, aufgestellt hat, ertlaren laffen. Er nimmt an, bag im Baterunfer nur Interimegebete vorgeschlagen worden feien, beren fich bie Junger einft= meilen bedienen sollten, bis sie im Stande maren, mit eigenen Wor-Diese Ansicht wurde, wie manches andere Schwierige beim Baterunfer, ben Umftand auftlaren, bag wir weiter teine Sput bavon im D. T. und in den Anordnungen ber eiften Rirche finden. Man sehe jedoch, was gegen biefe Hppothese erinnert worden ist, in Rubnóls Comment. in Mt. c. 6, 9 segq.

Dagegen sehen bie Zeugnisse bes Tertullian, Cyprian und Drizenes ben kirchlichen Gebrauch bes Vaterunsers im 2. und 3. Jahrbundert außer allen Zweisel. Tertullian schrieb ein eigenes Buch de pratione dominica, welches eigentlich nur eine Erklärung bes Vaterunsers mit einigen beigefügten Bemerkungen über die beim Gebete anzenommenen Gebräuche. Dieß that auch Cyprian de oratione dominica (Opp. edit. Oberth. Tom. I. p. 369). Auch Drigenes in seiner Schrift negl edzige, sindet im Vaterunser eine zum Gebrauche für alle Christen von Jesu vorgeschriebene und darum besonders wichtige und heilige Gebetssormel. Außer diesen drei altern Schriststellern sindet man auch bei den ausgezeichnetsten Kirchenvätern des 4. und 5. Jahrsunderts, z. B. bei Augustin, Chrysostomus, Cyrilus von Jerusalem, viele Zeugnisse über die Bestimmung des Vaterunsers zu einem allge-

meinen Christengebete.

II) Wann und wie das Vaterunser gebetet murbe und wem die frühere Kirche den Gebrauch desz lelben nicht zugestand. Daß eine frühere Berordnung über ben Gebrauch des Baterunsers vermißt wird, läßt sich aus dem Umtande erklären, daß dieses Gebet einen Theil der Geheimlehre ausmachte, und daher blos den vollkommenern Christen erlaubt war. Es sinden sich daher nur erst im 6. und 7. Jahrhundert einige Spnodalbeschlusse über den Gebrauch des Vaterunsers, von welchen weiter unten bei einer andern Veranlassung die Rede sepn wird. Pistorisch aber läßt sich nachweisen, daß man daß Vaterunser brauchte

- a) bei der Caufe. Dieß sieht man nicht nur aus Constitut. Apost. 1. VII. c. 44. p. 885, sondern auch aus Chrysostom. hom. VI. in ep. ad Coloss. p. 201, denn hier heißt es: Sobald der Täusling aus dem Wasser steigt, soll er die Worte sprechen: Basterunser ic. (vergl. damit den Artikel Tause). Nachdem die Kimbertause üblich geworden war, mußten die Sponsores alles das leisten, was von den erwachsenen Täuslingen gefordert wurde. Im Mittelalter sing man an davon zu dispensiren und das Vaterunser und Symbolum wurde bei jedem Tausactus vom Gelstlichen hergesagt. Eben so brauchte man auch das Vaterunser
- b) beim Abendmahle. Gregor's bes Großen Behauptung geht zwar babin (Epist. 1. 1X. ep. 12.), bag icon die Apostel bei der Consecration fich bes Baterunsers bebient batten. Ja nach Hieron. dial. contr. Pelag. I. III. c. 3. hat Christus felbst biese Anweisung gegeben. Allein man vergleiche bagegen, mas bereits in biesem Artikel Rr. I. erinnert worden ist. Gelbst bie Stelle bes Justinus Martyr Apolog. 1. p. 125, die man oft vom Baterunfer bat verfteben wollen, bleibt zweifelhaft. Dit klaren Borten aber bestätigen den Gebrauch bes Baterunfers beim Abendmable Cprillus von Jerusalem, entech. mystag. 1. c. 5. Augustin epist. ad Paullin. 59. p. 308. Auffallend ift es, daß die Constitut. apost. bei ber Confectation bes Abendmahle bas Baterunfer nicht erwähnen. (Bergl. ben Artikel Gebet in den öffentlichen tirchlichen Bersammlungen der Christen Dr. II.) Bor Gregor dem Großen mar es nach und nach üblich geworden, das Baterunser beim Abendmahl entweder gang meggulaffen oder es nur als einen appendix zu behandeln. Dieß anderte er in feinem Canon Missac und berief fich auf bas Beispiel ber alten Rirche und der Griechen. (Epint. 1. IX. ep. 12.) Doch bemerkt er als einen Differengpunct ausbrudlich: bas Baterunfer wird bei ben Griechen vom gangen Bolte hergesagt, bei uns hingegen nur von dem Priefter. Dieg blieb auch in ber gallitanischen, hispanischen (ober mozarabischen) und mailanbis schen (ober ambrofianischen) Liturgie, welcher baber so oft ein griechis scher Charafter beigelegt wirb. — Das Baterunser finden wir auch vererbnet
- c) bei bem sogenannten officio matutino und vespertino, von welchen täglichen Andachtsübungen das Nothige in dem Art. Gebet 2r Bd. p. 181 c) erinnert worden ist. Hier erscheint das Baterunser als ein gesehlich vorgeschriebenes Gebet. Allein die beiden hier her gehörigen Synodalbeschlüsse fallen erst in das 6. und 7. Jahrhundert. Conc. Gerund. a, 517. c. 10. und Conc. Tolet. IV. a. 633. c. 9. Der zuleht genannte Canon lautet also: Quisquis ergo sacerdotum vel subjacentium clericorum hanc orationem quotidie aut in publico, aut in privato officio praeterierit, ordinis sui honore privetur.

d) Auch im Privatleben sollten sich Christen Dieses Gebete bebien, dieß erhellt aus Chrysostom. in Ps. 112. et hom. X. in Coloss. t den Constitut. apost. 7, 24. wird gefordert, dies Gebet taglich eimal zu sprechen, baber es auch das tägliche Gebet genannt murde. ich bei andern heiligen Handlungen, wie bei ber Confirmation, edination, Copulation, Borbereitung ber Sterbenden, Funeralien und fequien hielt man nach und nach dieß Gebet für unentbehrlich, wenn gleich ber Ursprung nicht immer bestimmt aus dem Alterthume dweisen laßt. Ueber die in ber occidentalischen Rirche gebrauchliche itte, bas Baterunfer bei jedem Gottesbienfte breimal herzusagen (in incipio, medio et fine), und zwar bald mit lauter, bald mit gempfter, bald mit wechselnder Stimme, giebt Cardinal Bona de vina Psalmodia p. 429 eine etwas sonderbare Erklarung. Doch be: tift Meratus ad Gavanti thesaur. Tom. II. p. 103 seq., daß erst 1 18. Jahrhundert die Cistercienser = Monche Urheber Dieser Ginriche ng waren. Seit dieser Beit ging jene Sitte aus ben Rloftern in Die bern Rirchen über.

Was nun die Glieder der driftlichen Rirche betrifft, so fand auch i ihnen in Begiehung auf ben Gebrauch bes Baterunfere eine Beriebenheit Statt. 3m 3., 4. und 5. Seculum murbe es blos auf : Fideles beschrantt und den Catechumenen nicht verstattet. chtigsten Stellen darüber sind Chrysostom. hom. XI. in 2 Cor. p. O. hom. 62. p. 924. August. serm. 42., wobei er bemertt, bag man n Catechumenen erft an dem Tage, wo sie zur Taufe vorbereitet arben (daber dies competentium genannt), das Baterunfer bekannt Allein man sieht weder Die Moglichkeit noch auch bie 3medäßigfeit biefer Unordnung ein, wenn man fie nicht mit einer gewiffen eschränkung versteht. Dieg Lettere deutet auch Balch in seiner Utndlung de usu orationis domin. §. XVI. p. 75 an, welche wir a und wieder in diesem Urt. benutt haben. Das Bebet des Herrn er ja ein integrirender Theil des Evangeliums, dies aber tonnte migftens in ber letten von uns bemertten Zeitperiode in ben Sanden ancher Catechumenen fenn, so wie es ja felbst Profane befaßen. tan muß also einmal schon hier von bem Privatgebrauche des Baterifere abstrahiren und mehr an ben offentlichen gottesbienstlichen ebrauch desselben denken. Die Hypothese Augusti's in seinen Denk-irdigkeiten 5. Thl. p. 107 scheint daher viel Licht über diesen Umnb zu verbreiten. Er nimmt an, bag nicht fowohl bie einfache Forel des Baterunfere, als vielmehr die bogmatisch = inpftische Erklarung Telben gemeint fei, welche man ben Catechumenen fo lange vorenthielt, 3 fie erft gehörig vorbereitet und eingeweiht maren. Es ift namlich unrtennbar, daß die altern Eregeten bald einzelne Puncte im Baterunfer it einer besondern Borliebe und Ausführlichkeit behandeln, bald aber ich Einzelnes baraus myftisch beuten. Das Erstere gilt besonders n der sogenannten Baterschaft von Seiten Gottes und von der Rind: jaft von Seiten der Menschen. Sier zeigen fie, das kindliche Ber-Itnig ber Menschen ju Gott sei ein reiner Borgug bes Chriftenthums th weber im Juben : noch im Beibenthume anzutreffen; eine folche bre verdiene baber auch mit besonderer Achtung behandelt und ben ich robern Catechumenen vorenthalten ju merben. Man febe Tertull. de orat. e. 3. Cyprian. de oratione dominies p. 871. Origenes de orat. p. 498 — 505. Gregor. Nyssen. hom. X. in ep. Wie man nun biese Lehre als eine besondere Boblthat ad Coloss. des Christenthums ansah, so machte man dabei auch auf die Freiheit und Gleichheit ber Menschen aufmertfam, fo bag biejenigen, weiche nach menschlich burgerlichen Berhaltniffen Anechte und Sclaven find, im Reiche Gottes das Kindesrecht erlangt hatten. Es gebe alfo bie von den Apostein ermahnte vouos edev Jeplas buchstäblich in Erfuling. Doch Mehreres und besonders die vierte Bitte im Baterunfer wurde von ben Rirchenvatern im mpftischen Sinne aufgefaßt und geradezu vem Abendmable erflart. S. Irenaeus adv. haereses l. IV. c. 18. tull. de orat. c. 6. Cyprian. de oratione dominic. p. 876. Cyrs. lus Hierosol. catech. mystag. 5. c. 15. Besonders aber ift him vor allen Drigenes zu nennen, von beffen impftischer Interpretation ber vierten Bitte im Baterunfer an einem anbern Orte fchicklicher bie Rede seyn wird. — Diese bogmatisch : mystische Ansicht vom Betw unser glaubt also Augusti sei es gewesen, die man den Catechumenn bis nach erlangter Taufe vorenthielt. Bielleicht maren bieg also it Sacramenta orationis domin., movon Epprian und andere Kirchensitz reben. Auf Diese Weise burfte fich auch die von Balch angebeutet, aber nicht beseitigte Schwierigkeit am besten lofen laffen.

III) Die dem Vaterunser angehängte Dorole gie ift spätern Ursprungs. — Sprache auch nichts Anderes für die Wahrheit dieser Behauptung, so wurde schon ber Umftand ent scheidend sepn, daß Tertullian, Coprian, Origenes und Cyrillus we Jerusalem biese Dorologie nicht kennen, Die ihnen boch, ware fie bor handen gewesen, von großer Wichtigkeit für damalige dogmatische In sichten hatte sepn muffen. Aber auch die Rritik erklart sich entschieben bagegen. Schon Grotius in f. Comment. Mt. 6, 18. hat recht gut gezeigt, wie diese liturgische Formel zuerst in einige alte Uebersehungen, namentlich in die sprischen und aus diesen in einige Danbichriften und Rirchenvater überging. Desgleichen haben auch Mill, Betftein, Ber gel und Griesbach dargethan, daß gerade die altesten und geschähteften Hanbschriften nichts davon wissen. Die Bertheibiger ber Aechtheit bie fer Dorologie, wie g. B. Abraham Calov gegen Grotius Biblin illustr. N. T. Tom. I. p. 236 und besonders Baumgarten Authentia doxologiae Mt. 6, 13. a recentissimis oppugnatoribus vindicata. Hal. 1753, führen theils an sich zu wenig Gewichtvolles an, theils gefielt Letterer auch ben apostolischen Constitutionen mehr Auctorität zu, all die Kritik erlauben kann. Uebrigens ist es auffallend, daß, da bie ältesten Liturgien diese Dorologie, wiewohl mit abwechselnden Formeln, haben, boch die neuern Guchologien und Breviarien ber griechischen und romischen Kirche fie gang weglassen und blos bas Schlugamen beiber halten. In der romischen Kirche wurde es Sitte nach den Worten: Sed libera nos a malo, die Formel beigufügen: Per Jes. Christ. dominum nostrum, Amen. Daß bieß aber nur gum Privatgebrauche geschehen sollte, ersieht man aus Hieron. Savonarolae Expos. oral Dom. Lugd. Batav. 1634. p. 21. In der lutherischen Rirche wird hier abgewechselt; benn bald fingt bie Gemeinbe nach ben Worten

rd erlose uns von dem Uebel das blose Amen, oder auch die ganze opologie mit dem Amen.

IV) Linige allgemeine Bemerkungen des Vaters n fers betreffend. — Hier mag vor allen Dingen berührt werden

- a) die allgemeine Verbreitung dieses Gebets. ie Geschichte desselben macht einen sehr wichtigen Theil der Literatursschichte aus. Wie es beinahe in alle bekannte Sprachen der Welt versetzt worden ist, so haben demselben oft Kalligraphen und Typosaphen einen ungemein muhsamen Fleiß gewidmet. Der Versasser immert sich noch aus seiner Jugend, daß im sächsischen Erzgebirge anche Familie das Vaterunser entweder ausgezeichnet schön geschrieben ver kunstreich gedruckt unter Glas und Rahmen in ihren Stuben hat, und auf einen solchen Besit großen Werth legte. Auch die ämste haben sich recht eigentlich einander überdoten, um dieses Gebet i Semälden, Gemmen, Sculpturen, Münzen u. s. w. zu verbreiten. stück sich doch durch alles dieses die Hochachtung aus, welche die pristliche Welt von jeher diesem Gebete, als von dem Stifter des ihristenthums herrührend, bezeigt hat. Nicht minder ist zu beachten
- b) das Bemühen, dieß Gebet zu erklaren und ie nügliche Anwendung desselben durch Commen= are und Paraphrasen zu fordern. Dieß Streben zieht d vom 2. und 3. Jahrhundert burch alle folgende Zeiten hindurch, mb wollte man auch nur die vorzüglichsten hierher gehörigen Schrifen fammeln, so wurde man eine ansehnliche Baterunser-Bibliothet uffiellen tonnen. Mertwurdig ift aus frubern Beiten ber Umftanb, af, obgleich bie Erklarung ber Alten als Paraphrase anzusehen ift, san sich biefer doch auf Rosten ber eigentlichen Formel beim offentli= jen Gebete nur selten bediente. Indessen kann Cyrillus Hierosol. ateches. mystag. V. §. 11 — 18. als Beispiel bavon gelten. Auch uther (f. bessen Werte Tom. III. p. 282 edit. Jen.) gab ben Rath, aß man zuweilen durch zwedmäßige Umschreibungen für eine richtigere Burdigung und Erklarung des Baterunfere forgen follte. Bon einem bulichen Bemuben in ber neuesten Beit wird gleich unten bie Rebe Selbst für eine Art Einleitung und vorläufige Erklarung bes Baterunfers, besonders bei der Abendmahlsfeier, findet man ichon fruh eforgt. Der ordo Romanus schreibt eine folche Prafation vor. e icon vor Gelasius und Gregor dem Großen üblich war, ift unge-H. Luther hat sie gleichfalls beibehalten. S. Corpus juris Saxon. dit. 1735., und sie steht auch noch in der alten sachsischen Rirchengenbe, wo aber nur die einleitenden Worte vorgebruckt find, nicht ber die Erklarung felbft. - Ferner ift gu bemerten,
- c) daß man das Vaterunser zuweilen geringschätte, bald aber auch überschätte. Nach Augustin ep. 12. ad. Innoc. ep. 89. ad Hilar. und Optatus Milevitanus de schisate Donat. et l. II. c. 20. wollten die Pelagianer und Donatisten on der fünften Bitte et remitte nobis debita nostra etc. keinen Bebrauch machen (wegen ihrer eigenthümlichen Vorstellung von der Irbsünde und von der Vergebung der Sünde); aber dennoch wagten 2 nicht, das Gebet des Herrn selbst wegzulassen. Die Donatisten

ließen blos die Worte weg: Sicuti nos remittimus debitoribu nostris, weshalb sie Optatus tabelt. Auch noch mehrere kleinere Rirchenparteien werden bin und wieder genannt, die bas Baterunfer für bas einzige fatthafte und darum besonders wirksame Gebet hielten, 2. B. die Maffallaner im 4. Seculum. Als sich zur Zeit der Reformation auch die englische Rirche neu gestaltete, mar ein Pauptstreitpunct zwischen ben Episcopalen und Presbyterianern bas Baterunfer. Walch in seiner mehrmals angeführten Monographie de usu orationis dominicae etc. p. 72 giebt Die Sauptstreiter von beiben Parteien an. Solde Ansichten finden wir auch bei den Quatern und andern ihnen ahnlichen Secten, Die ben offentlichen Gottesbienft verachten. muß hier wohl bemerkt werben, daß fie nicht fowohl dieß Bebet feines Inhalts megen geringschatten, sondern vielmehr ben Gebrauch beffelben als ftehendes Formular tadeln. Noch im Jahre 1739 hat ein gemiffer Samuel Demben in einer besonbern Schrift barthun wollen, bag es unnothig sei, jest noch bas Baterunser zu beten. S. Leipz. gelehrte Beit. 1740. p. 506. Jeboch hat es auch nicht an folden gefehlt, bie Diefes Gebet überschätten und die Meinung hegten, es sei mit Ausschluß aller andern Gebete allein nur zu brauchen. Carbinal Bona berichtet in feinem Buche de divina Psalmodia c. 16. p. 480 - 81, daß ein gemiffer Bafilius, bas Saupt der Bogomilen, einer tegerischen Partei im 12. Seculum, auch darum mit vom Raifer Alexius Comnenus jum Scheiterhaufen verurtheilt worden fei, weil er außer dem Baterunfer jedes andere Gebet für leeres Geschwäß gehalten habe. S. Joh. Chrift. Wolf historia Bogomilor. und andere Monographien über biefe Die allgemeine Kirche aber hat diese Meinung nie getheilt. Sie hat das Baterunfer in hohen Chren gehalten, darüber aber nie andere Gebetsarten verboten. Defto mehr muß es befremden, daß noch im 18. Jahrhundert (1767) ein Kreis = Steuereinnehmer zu Berlin, mit Namen Philippi, in einem besondern Buche ju beweisen suchte, bag Chriften nichts anderes, ale bas Baterunfer beten follten.

d) Migbrauch des Vaterunsers. Es fehlt nicht an Winken in der Kirchengeschichte, die das mechanische und allzuhäufige Beten des Vaterunsers tadeln. Ja die erwähnten Paraphrasen konnen bafür als Beweis bienen. Als aber in ber driftlichen Rirche Die Meinung von ber Berbienstlichkeit bes operis operati und von ber gleich: fam magischen Kraft des Gebets immer vorherrschender murbe, fing man an auch vom Baterunser baffelbe zu behaupten und dieser Glaube steigerte fich bis zur Ueberzeugung, nachbem bie Erfindung bes Rofen= tranges allgemeinen Eingang in der romifden Rirche gefunden hatte. Man verfteht barunter eine jusammengefügte Schnur, theils von Bleinern, theils auch von etwas großern Rugeln, welche aus verschiebenen Stoffen bereitet find, und woran unten ein Rreug, bas Bilb eines Beiligen ober etwas bem Aehnlichen hangt. Gine jede kleine Rugel bedeutet ein Ave Maria, und eine große ein Baterunfer. Gewöhnlich ift noch ein Unhangsel babei, welches den Glauben bedeutet. Es giebt dreierlei Arten, die fich burch bas Mehr ober Weniger ber großen und Eleinen Steine unterscheiben. Man nennt sie auch Coronae, ober Corallae Marine, ober auch Paternostor. Ueber ben Ramen Rosenkran; geben romifche Schriftsteller febr gezierte Erklarungen, g. B. weil bie

Paternoster und Ave Marias unter einander gemischt einen sußen Geuch des Gebets machten, so wie Rosen in einen Kranz gebunden benfalls Bohlgeruche verbreiteten. Das mechanische und oftere Beten tach diefer Methode foll große Wirkungen haben; es foll beitragen gur Bertreibung der Teufel, jur Betehrung ber Reger, jur Befferung bes lebens in allerlei Lebens : und Seelennoth und zur Milberung Strafen im Fegefeuer. Db Peter von Amiens (ber Ginfiebler), ober Daulus ber Eremit, ober ber beilige Dominicus Erfinder Diefer Gebettunft fei, ift streitig. Defto gerechter aber find die Rlagen über die Derahwürdigung biefes Gebets durch ben Rofenkranz zur Zeit der Reformation und felbst im Schoose ber romifchen Rirche. S. Larroquani adversarior. sacr. I. III. Lugd. Bat. 1688. I. 2. c. 24. Maieri dissert. de rosario seu Paternoster 1720. — Will man sich überzeus gen, wie wenig zeitgemaß auch jest noch Schriftsteller aus ber romi= fchen Rirche über solche offenbar aberglaubische Gebrauche sich erklaren, To darf man nur den Artitel Rosenkrang nachlesen in Grundmapr's Liturgifdem Leriton ber romifd = tatholifden Rirdengebrauche. Muge=

burg 1822. Bergl. den Art. Rofenfrang oben p. 290 ff.

V) Gebrauch des Vaterunsers in der heutigen driftlichen Welt. - Die aus ben Liturgien der altern drift: Eichen Rirche fo manches in bem Rultus der neuern driftlichen Rirchen geblieben ift, so gilt bieß auch vom Baterunser. Man wird nicht leicht eine allgemeine Liturgie in der romisch griechischen ober eine Agende En der protestantischen Rirche finden, wo nicht das Baterunfer bier sber bort eingefügt mare. Ja auch Schriften, ben religios = chriftlichen Sugendunterricht betreffenb, fo wie Erbauungsbucher berudfichtigen Diefes Gebet noch immer. Rur eine Sitte, besonders in der lutheri= fcen Rirche, bas Baterunfer in jeder Predigt zweimal zu beten, tann ihren Urfprung im driftlichen Alterthume nicht nachweisen. Bei ben Alteften Somileten fann man das Baterunfer icon beshalb nicht erwarten, weil daffelbe ein Stud ber Beheimlehre ausmachte. Und hierin liegt wohl auch ein Hauptgrund bes Nichtgebrauchs in der spatern Beit, wo Diefe Rudficht nicht mehr Statt fand. Da man felbst in Luthers beutscher Meffe oder Ordnung des Gottesdienstes (1526), so wie in ben spatern liturgischen Schriften lutherischer Theologen teine Spur Davon findet, so ist man wohl dazu berechtigt, diese Ginrichtung für eine homiletische Convenienz zu halten. S. Flugge Geschichte des beutichen Rirchen = und Predigtwesens Thl. 2. p. 190-91. bielt man im Unfange bes 18. Jahrhunderts noch streng über biese Sitte, wie dieß selbst ein polemischer Schriftwechsel über Diesen Begen. fant im Jahre 1707 beweift, f. Augusti's Dentwurdigkeiten 5r Thl. p. 180 - 81. - In der zweiten Salfte Des vorigen Jahrhunderts trat bagegen, wie wir schon gesehen haben, bie, von altern Somileten beobachtete und felbst von Luthern gebilligte Gewohnheit besonders bervor, ben nutlichen Gebrauch des Baterunsers durch Umschreibun= gen in gebundener und ungebundener Rede zu fordern. Daß man fich dabei mohl oft Uebertreibung zu Schulden tommen ließ, ja, daß es eine Zeit gab, wo man bie Aufklarung eines Prebigers nach ben Baterunser : Paraphrasen beurtheilte, ist wohl nicht zu leugnen. In: zwischen barf man auch bas Gute nicht vertennen, bas badurch mit erreicht worden ist. Man hat dadurch dem mechanischen Gebrauche des Vaterunsers entgegen gearbeitet und die Liturgie in besondern Fallen erwecklicher und erbaulicher gemacht. Besonders hat sich das Dichtertalent in neuerer Zeit so oft und zuweilen so gläcklich versucht, daß im Jahre 1887 die siedente Auslage einer Schrift unter dem Titel: Das Vaterunser, ein Erbauungsbuch für jeden Christen, mit einer Abhandlung über den Inhalt und Sedrauch des Vaterbursers, von dem Viceprassidenten und Oberhosprediger Dr. Christipp Friedrich von Ammon, erschienen ist. Es enthält nicht weniger als 190 größtentheils dichterische Umschreibungen des Vaterunsers, wenn mehrere eine classische Verühmtheit erhalten haben.

# Berklärungsfest.

# Festum Transfigurationis Christi am 6. August.

I. Bebeutung, Name und frühere Feier dieses Fesstes in der griechischen, wie in der lateinischen Kirche. II. Eigenthümliche Gebräuche an diesem Festtage und Feier desselben in der heutigen christlichen Welt.

Literatur. Hospinianns de erigine Festor. ehristianor. p. 26. — Dresser de diebus festis p. 156. — Janin Geschichte der Kirchenfeste p. 238—43. — Augusti's Denkwürdigkt. 3r Bb. p. 292 ff. — Binterims Denkwürdigkeiten br Bb. 1r Thl. p. 414. — Briefe über ben Gottesbienst der morgenland. Kirche von Dr. E. W. v. Mutalt. Leipz. 1838. Brief 24. und im Lexidion Artikel Verklärung.

I) Bedeutung, Name und frühere Seier dieses Sestes in der griechischen wie in der lateinischen Kirche. — Hatte man sich einmal daran gewöhnt, besonders merkwürdige Erscheinungen und Scenen aus dem Leben Jesu durch Feste zu verherrlichen, so darf es uns nicht befremden, daß wir auch ein Kest zum Andenken der auf einem Berge geschehenen Berklärung Christi im Kultus der Christen sinden. Es sührt in der griechischen Kirche die Ramen od Gasiogeor oder auch Ayla perapogowais, und in der lateinischen Kirche: Festum Transsigurationis oder Patesicationis Jesu Christi in Thabor.

Was nun das Alter des Festes betrifft, so muß es schon um das Jahr 700 in der griechischen Kirche im Gebrauche gewesen seyn, dennes wird von Johannes Damascenus, † 760, und von Cosmas (erst Wonch zu Jerusalem und zuleht Bischof zu Majuma um das Jahr 780) besungen. Bei letterem (Cosmas Hieros. hymni S. Gallandi Biblioth. Patr. Tom. XIII. p. 249) kommen folgende Strophen vor:

Ανελθών εν δρει Θάβωρ
Μεταμορφωθείς Χριστέ,
Καὶ τὴν πλάνην πᾶσαν ἀμαυρώσας
Φῶς ἐξέλαμψας.
Σὶ Θεὸν ἐπέγνων
Οἱ ἔνδοξοι ἀπόστολοι
Έν Θάβωρ Χριστέ δὲ ἐκπλαγέντες
Ι όνυ ἔκλιναν.

Wenn von diesem Feste das Wort Meraubopwais gebraucht wird, fo ift babei nicht blos von einer dogmatischen Beziehung, wie bei Cprilim und Basilius, die Rebe, sondern von einer wirklichen und vorzäglich hochgeachteten Rirchenfeier. Dieß erhellt aus Andreas Cretensis (men fest beffen Leben am mahricheinlichften zwischen bie Jahre 635 um 680) λόγος είς την μεταμόρφωσιν τοῦ χυρίου ημών Χριστού ΙΙ Gallandi Bibl. Patr. T. XIII. p. 114 - 24. In Diefer langen und schwülstigen Somilie wird gleich im Eingange bie Ablicht mit folgen den Worten angegeben: ταῦτα τοίνυν ἐορτάζομεν σήμερον, την τής φύσεως θέωσιν, την είς το πρείττον άλλοίωσιν, την έπι τα ύπο φύσιν των κατά φύσιν έκστασιν και ανάβασιν. Der Berfaffer m lautert die evangelische Geschichte Mt. 17, 1—18. Mrc. 9, 2—13. Luc. 9, 28 — 36. Doch nimmt er noch Mt. 16, 22. hinzu. Et legt ein besonderes Gewicht auf bas "nach sechs Tagen," und sukt darin ein großes Bebeimniß ber erften und zweiten Schopfung, be Naturen in Christo u. s. w. Er fagt unter andern: Tor egapuspis φασιν οί περί ταῦτα σοφοί, μόνον τῶν ἐντὸς δεκάδος τέλας είναι, ατε δή έχ των είχείων συνιστάμενον τε χαί συμπληρούμ γογ χ. τ. λ.

Was nun die romische Kirche betrifft, so berichtet über den Ufprung biefes Festes in berfelben Dreffer de diebus festis p. 156 gi gendes: Calixtus III. Pontif. Rom. collocavit in hoc die festus Patefactionis Christi in monte Thabor a. 1457 propter duas causs: 1) ut historia de insigni et commemorabili patefactione in iste monte quotannis repeteretur, 2) ut gratia animis renovaretur =moria victoriae, quam exercitus christian., repulsis Turcis ab chidione Belgradi, consecutus est a. Christi 1456. Dieg ift gang richtig, aber daraus folgt noch nicht, wie die Meisten annehmen, baf Calipt III. Stifter dieses Festes sei. Das bemerken aber auch die besern katholischen Schriftstellern selbst. In Gavanti Thes. T. II. p. 255 heißt es: Auctor Festi et officii apud omnes fuit Cafirtus III. a. 1456 ex Platina et Nauclero, sed vere non fuit festi, quod notat Baron. in 2. not. lat. Martyrol. ex Wandelberto. wird also nur behauptet, daß mit Calirtus das Fest ein allgemeines geworden fei, und auch dieß ist blos auf den Occident einzuschränden. Hier war es zwar nicht unbekannt, aber nicht beliebt, und es verhielt sich damit, wie mit dem Trinitatisfeste. Erwähnt wird daffelbe fom in Wandelberts Martyrologium (aus dem Anfange des 9. Jahrhur berts) und auch Durandus kennt baffelbe und bemerkt babei, das be Berklarung Christi nicht an biesem Tage geschehen sei, sondern wei die Apostel nach ber Himmelfahrt zuerst an diesem Lage von jemen Beheimniffe, welches fie fruher nicht bekannt machen follten, gesprochen hatten. Mehrere Schriftsteller aber erklaren sich bagegen. Dieß erhellt am besten aus den schon im Artikel Trinitatisfest angeführten Worten bei Potho von Prumm im 12. Jahrhundert, wo er fagt: Miramur, quod nostro tempore nonnulli in Monasteriis novas celebritates inducant. Quare? An patribus sumus doctiores? Quae igitur ratio celebrandi festum Trinitatis et Transfigurationis Christi? Diesem Schriftstell war also die allgemeine Feier bieses Festes in der griechischen Rirt. und zwar am G. August unbekannt.

Fragen läßt sich allerdings, warum ein solches Best, welches bie Griechen haufig sogar unter die boben Feste technen, in der lateinischen Rirche so wenig Beifall gefunden habe? Bollte man sagen, es liege eben barin ein Beweis von ber übertriebenen Pagiolatrie, so baß, wie schon Rabanus Maurus beforgte, ble Diener hoher geachtet wurden, als ber Herr — so wurde bennoch bieset Borwurf ber lateinischen Rirche gemacht, keinen Wotzug ber griechifden bewitten konnen, ba biefe in ber Beiligenverehrung noch weit mehr übertrieben bat, als jene. — Die evangelische Geschichte von ber Bertlarung Chrift selbft konnte nicht unbedeutend scheinen, da fie ja bekanntlich als ber hauptschlässet der ganzen Mosteriosophie, und als die eigentliche Basis der Tradition, worauf doch die romische Rirche so viel Gewicht legte, bei trachtet wurde. Für den 6. Epiphanias : Sonntag ift feit alten Beiten biefe Geschichte Mt. 17, 1 - 9. ale Peritope gewählt und auch von ben Protestanten beibehalten worben. Da nun aber Diefer Sonntag des Ofterfestes wegen außerst selten gefeiert werden tann, so tann auch dieser interessante Theil der evangelischen Geschichte nicht, wie andere jahrlich wiederkehrende behandelt werden. Bielleicht hat biefe Betrach= tung bei Calirt III. mitgewirkt. Aber eine eigene Erscheinung bleibt die frubere Bernachlaffigung eines folden Festes auf jeden Fall.

II) Ligenthumliche Gebräuche an diesem Sest= tage und die Seier desselben in der heutigen driftlichen Welt. - Bu den eigenthumlichen Gebrauchen an diesem Feste gehört es in der lateinischen Kirche, daß man bei der Messe neuen Wein, oder doch etwas von dem Safte, den man aus einer frischen Weintraube gepreßt hatte, consecrirte. Schulting lagt fich darum über die Wahl des Tages und mas an demselben bei der Messe pflege vorgenommen zu werden, also vernehmen: Transfiguratio domini facta est tempore verno, camque Apostoli ad hunc usque diem, id est, sextum Augusti, celebraverunt. Quoniam igitur Domini transfiguratio ad illum novum statum pertinet, quem Dominus habuit in resurrectione et quem Fideles in generali resurrectione habituri sunt, ideo hac die dominicus sanguis de novo vino, si inveniri potest, conficitur. Quodsi inveniri non possit, saltem diaconus, quando offert calicem sacerdoti, eo vidente tres guttas de uva exprimat in calicem. Quidam reponunt racemos in altari a principio Missae usque ad finem, sicut reponuntur agni paschales Romae et benedicuntur in loco, ubi consecratur oleum infirmorum, post illum locum in canone, ubi dicitur: Veniae quaesumus largitor admitte, et concluditur ibi, per quem hacc omnia. Alii benedicunt uvas post missam, sicut poma benedicuntur et adspersas aqua benedicta distribuunt adstantibus.

Bei den Griechen hat die Ayea Merapoopwoews außer den Feierzlichkeiten eines hohen Festes, auch die Auszeichnung, daß sie an diesem Tage Fische essen, ob er gleich in die 15 Tage vor der Himmelfahrt Maria fällt, während welcher in dieser Kirche ein strenges Fasten verordnet ist.

Die Maroniten haben bie Gewohnheit, daß sie an biesem Fest: tage auf den Berg Libanon stelgen, baselbst ihres Gottesbienstes pfle:

Leben Jesu erinnert.

gen und nach Endigung besselben ihre Mahlzeit halten. S. Durmdus 1. VII. c. 22. Schmidts Lexic. ecclesiast. minus P. III. p. 94. Uebrigens wird dieset Fest noch jeht besonders in der griechsichen Kirche ausgezeichnet, und will man eine eben nicht geschmachvolle, sowdern gezierte mystische Deutung desselben lesen, so ist sie enthalten in dem oben angesührten Lösten Briefe von Muralt über den Gottesbiens der morgenländischen Kirche. — Weniger tritt dies Fest in der rimischen Kirche hervor. In der protestantischen Kirche hat es gar teine Eingang gesunden, ob es gleich in die Kategorie der sogenannten herrenselbe gehören würde. Es geschah beshalb, weil eine schon sest be

stimmte evangelische Peritope an diese mertwarbige Scene and ben

## Berstorbene;

vie man sich gegen sie, besonders im christlichen Alterschume, und auch in der spätern christlichen Zeit zu verhalten pflegte.

I. Ansicht vom Tode im christlichen Alterthume. I. Fromme Sorgfalt und Achtung, welche schon die früsesten Christen gegen die irdischen Ueberreste ihrer Verstrub und hegten. III. Orte, wohin man die Todten bestrub und frühe Auszeichnung derselben. IV. Ergebniß ben zeither Gesagten und späteres Ausarten des Verhaltens in Beziehung auf Verstorbene. V. Veränsetungen, welche die Reformation auch in diesem Theile des christlichen Kultus herbeiführte. VI. Begräbnißliturgie und Begräbnißgebräuche in der heutigen christlichen Welt.

Literatur. Allgemeinere christlich = archäologische Werke, in welchen de re funeren christianorum wit gehandelt wird. Bingh. Antiquit. Vol. X. p. 23 seqq. — Enton Blackmore christl. Alterth. 2r Thl. lib. XX. tot. — Baumstens Erläuterungen der christl. Alterthümer p. 385 f. und p. 489. — Schine's Geschichtsforschungen 1r Bd. p. 894. 3r Bb. p. 451. — Keinwald's kirchl. Archäologie p. 380 ff. — Augusti's Denkwürdigs Peten Thl. 9.

Monographien. On. Panvini de ritu sepeliendi mertues de veteres christianes et corund. coemeteriis liber. (Löwen 1572. Rom 1581. 8., auch als Anhang z. Platinae vit. pontiff.); c. des. J. G. Jochii Frkf. u. Lpz. 1717. 4.; franz. Paris 1613. 8. Jac. Gretser de funere christianer. libri 8. Ingolst. 1611. 4.; in sein. Opp. (Ratisb. 1735. Fol.) Tom. 5. p. 79—160. — And. Quenstedt sepultura veterum, s. de antiquis ritibus sepultus Graecor., Romanor., Judaeor., Christianer. Wittenb. 1660. J. H. Heidegger de sepultura mortuorum. Heidelb. 1670. Lili Gregorii Gyraldi de sepultura ac vario sepeliendi ritu seat santiqué IV.

libellus, quem variis suis animadversionib. illustratum edidit, Jo. Facs. Helmstadi 1676. 4. — Mth. Larroquan de caeremoniis usurpatis a priorib. christianis, dum terrae mandabantur mortuor. cor-In sein. Adv. sacr. (Lugd. 1688. 8.) p. 187-210. -Kr. Sm. Schurzsleisch Qualis christianor. funerum ritus fuerit? In fein. Controverss. XXXIV. — J. E. F. V. L. (J. E. Franzen) Antiquitatum circa funera et ritus vet. Christianor. quovis tempore in ecclesia observat. libri 6. cum praesatione Jo. Fabricii et J. Andr. Schmidii. Lips. 1713. 8. (Unvollständ. unt. and. Titel icon. Selmft. 1709. 8.) - Joach. Hildebrand De veteris ecclesiae Martyrum inprimis ct S. S. Patrum, are bene moriendi, sive praxis circa moribundos et de morientium virtutibus. Helmst. ed. 2. 1719. 4. - Jo. Nicolai de luctu Christianor., seu de ritibus ad sepulturam pertinentibus, editus ex bibliotheca Sigb. Havercamp. Lugd. Bat. 1759. 8. - Andere Schriften, Die verglichen werden tonnen, f. in Fabricii Bibliogr. Antiquaria ed. Schaffshausen p. 1020 seqq. nographien über einzelne Begrabniffeierlichkeiten f. in der Abhandl. felbft.

1) Ansicht vom Tode im driftlichen Alterthume. Wir übergeben hier die dogmatischen Vorstellungen vom Tobe, weil fie größtentheils dem engern Beiftesverkehre ber eigentlich fogenannten Theologen und auch felbst einer spatern Beit angehören, und bleiben nur bei bem stehen, was sich in ber allgemeinen driftlichen Bolkssitte und im öffentlichen Rultus ale Ansicht vom Tobe offenbarte. — Bei ben meiften gebildeten Boltern fprach man vom Tode vermittelft eines gewiffen Euphemismus und die bafur gewählten Bilber maren gewöhnlich freundlicher Art. Dieß bestätigen auch die Bilder bes A. und D. L., in welchen lettern bas alte homerische Bild vom Schlafe febr oft wiederkehrt. Jesus bedient sich seiner Joh. 11, 11. und öfterer, und Mt. 27, 52. kommt bieß Bild als allgemeiner Sprachgebrauch vor. Micht minber wiederholt es sich Apostelgeschichte 7, 59. und 13, 26. 1 Cor. 15, 20. Auch ift bekannt, daß Jesus seinen Tod nach dem Evangel. Johannes einen Singang jum Bater nennt, und bag er überhaupt sich einer milden Ausbruckweise bedient, sobalb von dieser Ber anberung die Rebe ift. Auch nach den einfachen Lehrfagen bes Cvangeliums muß ber Tob in einer milbern Gestalt erscheinen, namlich als eine zweite Geburtsstunde zum höhern Ceben. Befremden barf es uns barum nicht, wenn im fruhesten driftlichen Rultus eine freundliche Ansicht vom Tobe vorherrschend war. wollen bafür nur einige allgemeine Beweise anführen. Dahin gehört

1) daß in den frühesten Schriften der christlichen Asceten und Pomileten der Glaube ausgesprochen oder vielmehr wiederholt wird, das irdische Leben sei nicht unser Ziel, sondern nur Vorübung und Bordereitung, nur der Weg zum höhern himmlischen Vaterlande. Roch

beutlicher spricht

2) bafür der Sprachgebrauch, daß dies natalis in den schriftlischen Dokumenten des frühern Alterthums nicht sowohl den Geburtstag für das irdische Dasenn, sondern den Tag des Todes bedeutet. Mehr über diesen Sprachgebrauch ist in den Artikeln Martyrer und Martyrers seste erinnert worden, wo sich ergiebt, daß die natales martyrum immer die Tage waren, an welchen diese christlichen Glaubenshelben die

Wahrheit mit dem Tode besiegelten. Dieser Sprachgebrauch bezeichnet ganz die Ueberzeugung der frühern Christen; daß mit dem Tobe erst

das mahre Leben beginne (Rom. 7, 24.). Hierzu kommt noch

3) das Wohlgefallen mehrerer Rirchenvater baruber, bag auch heibnische Philosophen in ber freundlichen Todesansicht mit ben Chris ften übereinstimmten. Bu biefen Rirchenvatern gehort befondere Lactantius institut. divin. l. II. e. 12. L. III. c. 17., wo jedoch auch das gerügt wirb, was in der Behandlung der Tobten von Seiten der Bei= ben bem driftlichen Geifte zu wiberfprechen scheint. - Als Beweis für bie freundliche Ansicht bes Tobes im driftlichen Alterthume konnen

4) auch mehrere Gebrauche bienen, die bei Beerdigungen Statt

fanben, von welchen weiter unten bie Rebe fepn wirb.

Aus diesen und mehrern andern Grunden, die wir, wenn es nothig ware, anführen tonnten, ergiebt fich, daß die alte driftliche Kirche eine freundliche Ansicht vom Code auf

gefaßt hatte.

Dabei laßt sich jeboch nicht laugnen, bag man spater bavon abwich und daß nach und nach das Todessymbol die abschreckende Gestalt eines Knochengerippes wurde. Man tann fich bas überhaupt aus bem überhand nehmenden Aberglauben und ber bamit verbundenen Gefcmad= lofigteit erklaren, Die balb nach Conftantine Beitalter in allen Theilen des driftlichen Rultus sichtbar wurden. Dieses allerdings unafthetische Bild bes Tobes, mofür es zwei berühmte Manner ber neuern Beit erklarten, Lessing und Herber (ber erftere in einer Abhanblung: die Alten den Tob gebildet. S. Lessings sammtliche Werke Thl. 4. und ber zweite in einem Nachtrage zu Lessings Abhandlung beffelben Titels und Inhalts, in beffen zerftreuten Blattern 2. Samml. 2. Ausg. 1796) hat-allerbings einen spatern Ursprung, und wie es in den driftlichen Rultus übergeben tonnte, last fich vielleicht aus folgenden Bemertungen beurtheilen :

1) Man wich allmählig von ber feinern Symbolit ab, beren fich das N. T. in Beziehung auf die Lehre von der Wiederbelehung felbst unsers Rorpers bediente (f. 1 Cor. 15, 86 f.) und hulbigte mehr grobs finnlichen Vorstellungen in biefer Beziehung. — Man wollte mit ber namlichen Saut umgeben fenn und in biefem feinem Leibe Gott fcauen.

2) Durch bie Berehrung von Reliquien ber Martyrer, wenn auch nicht gleich anfangs, gewöhnte man fich, menschliche Gebeine als etwas

Seiliges und ber Berehrung Burbiges anzusehen.

3) Die Berwandlung der einfachen Kreuzesform in die des Crucifires tonnte ebenfalls mitwirten. Man feierte den Getreuzigten als Besieger bes Tobes; baber auch immer ein Tobtenschabel und Tobtengebeine am Fuße bes Rreuzes fich befanden. Daber ift auch von Man= chen bie Behauptung aufgestellt worben, bag bas Crucifir und bas Bild des Todes als Stelet ober Knochengerippe ziemlich gleichzeitig seien.

4) Rach Herber (p. 383 1. 1. ff.) burfte auch hier im allgemeis nen ber Geschmad ber Dordbeutschen in Betracht tommen, bie ber schonen Naturbilder entbehrend das Schauderhaft = Gräßliche dem Wohlgeordneten vorzogen. Dafür konnte auf ben erften Anblick bie fo beruhmte Abbildung des Tobtentanges sprechen, in welchem sich besonders Deutsche Runftler fo wohl gesielen. Allein sie fand auch außer Deutsch-38 \*

land Eingang, und Munters Bemerkung, daß das Tobessymbol unter dem Bilde eines Gerippes mehr in der protestantischen als tomischtatholischen Kirche vorkomme, mochte in sofern nicht ganz richtig senn, indem das berühmte Gemalde vom Todtentanze schon lange vor der Reformation nicht nur in Deutschland, sondern auch in andern Landern dem Zeitgeschmack zusagte.

Gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts singen aber Künstler, Dichter und Homileten an, gegen dieses, wie sie behaupteten, abschreckende Bild des Todes zu polemistren. Man berief sich siegreich auf die N. T. Religionsurkunden, auf das christliche Alterthum und auf die Ansicht vom Tode, die selbst den Reformatoren eigenthümlich war. S. Salzmanns Singularia Lutheri. Jen. 1664. p. 685—96. Aehnliches ist auch von Melanchthon, Zwingli und Calvin bekannt.

Deffen ungeachtet hat boch auch bas ernfte Symbol bes Tobes, bas Knochengerippe, seine Beetheibiger gefunden, mobin felbst Augusti in feinen Denkwurdigkeiten Thl. 9. p. 521 gehort, indem er zeigt, daß in der protestantischen Rirche das Aesthetische dem Didactischen untergeordnet fei, daß Schrift und Bernunft, daß die Afcetit alterer und neuerer Beit zu Todesbetrachtungen aufforberten, und groat ju folden, die une nicht zur Demuth und Bescheidenheit führten, fondem uns auch ben Tob verachten lehrten, ber ja in dem Triumphe bes Lebens untergehe, welches uns Jesus verheißen habe. Allerdings mas bieß als Lehrtropus mahr fenn. Aber in wiefern wir den Menfchen als vernünftig = sinnliches Wesen betrachten und die Möglichkeit nicht ableugnen konnen, daß auch ein an sich freundliches Bild ernft zu mabnen vermoge, durften boch wohl unfre Beitgenoffen nicht getadelt merben, wenn sie auch aus diesem Theile des Rultus bas Duftre entfernen ober wenigstens zu mildern suchen. Mit einem ichonen Beispiele ift hier bie Brudergemeinde vorangegangen, wie fich weiter unten zeigen wirb.

II) Fromme Sorgfalt und Achtung, welche schon die frühesten Christen gegen die irdischen Ueber reste ihrer Verstorbenen zeigten. — Wenn irgendwo, so zeigte sich auch hier bas Christenthum als Pflegerin einer edeln Sumanitat, fo bag die frubern Bekenner beffelben um diefer Gigenthumlichkeit willen fogar von ihren Teinden geruhmt wurden. man auch ichon gebilbeten heidnischen Boltern eine gewisse achtungsvolle Behandlung der Todten nicht absprechen, so konnte sich doch auch ein Julian nicht enthalten, unter ben driftlichen Sitten und Ginrich: tungen, die er auch Heiden zur Nachahmung empfahl, die noour Jeie περί τάς ταφάς των νεκρων zu nennen. S. Jul. Imper. ep. XLIX. Man findet die Rudwirkung murdiger und erhebender Unsichten vom Menschen, vom Tode und Unsterblichkeit sehr klar und deutlich gleich anfange in der Urt und Weise wieder, wie sich die Chriften gleich in ben ersten Jahrhunderten gegen Berftorbene benahmen. unter andern die Monographie aus der alten Kirche beweisen, die bertuhrend von Augustinus mit der Aufschrift de cura pro mortuis gerenda ad Paulinum sich in dessen Werten edit. Benedict. 1731. Tom. VI. p. 516 - 32 befindet. Um nun bas Wahre Dieser Behauptung nachzuweisen, wollen wir, was sich in driftlicher Sitt und Observanz rücksichtlich ber Verstorbenen nach und nach gebildet hat, so betrachten, daß wir, ohne das blos Alimatische, Volksthumsliche und Temporelle zu berühren, nur das in Erwägung ziehen, was ziemlich lange und allgemein, besonders in liturgischer Hinsicht fortges dauert hat, ob es gleich nicht immer Gesehkraft für sich hatte. Darz zus wird sich ergeben, daß die frühern Christen theils das Zweckmäßige der bereits lange Statt gefundenen Volkssitte beibehielten, theils auch Wanches neu und eigenthümlich gestalteten. Vielleicht läst sich das hierher gehörige Material nach folgenden, allgemeinen Puncten behanz bein: A) Welche Beweise von Liebe und Sorgsalt gab man gegen Verstorbene, noch ehe sie aus dem Kreise der Lebendigen entsernt wurz den. B) Auf welche Art, besonders mit welchen liturgischen Gebräuz chen geschah dieß? und C) fand eine Art Nach zoder spätere Todtenfrier Statt und worin bestand diese?

Ad A. gehört vor allen Dingen

a) das Waschen. Die Sitte auf diese Art die Leichname ber Berstorbenen zu reinigen, fand schon bei Griechen und Romern und selbst bei den alten Hebraern Statt. S. Buxtorf Synagog. jud. 55. Apostelg. 9, 37. Andere Zeugnisse für diese Gewohnheit sinden scho Tertull. Apolog. 0. 42. Euseb. 7, 22. Gregor. M. hom. 89. etc.

- b) Das Zudrücken der Augen und des Mundes. Bingham l. l. sagt davon, daß dieß ein decens ritus ab omnibus Dervatus fei. Das nun bas Schickliche biefes Gebrauche betrifft, ift nicht zu leugnen, daß das offen stehende starre Auge eines Ber-Forbenen etwas Grausen Erregendes hat. Daher sagt auch Blackmoore Thl. 2. p. 900: "So lange ein Mensch lebt, sind die geöffneten Augen ein Stuck seiner Schönheit und gleichsam ber Thron seiner Seele. Aber es giebt taum einen fo fürchterlichen Anblid, als einen Reichnam mit offenem ftarren Muge." Fur ben Beifag: Ab omnius nationibus observatus hat jedoch Bingham ben Beweis nicht geefert, ob er sich gleich auf Gen. 46, 4. 50, 1. hatte berufen konnen. Pur bemerkt er, daß einzig die Romer eine Ausnahme davon mach= indem biefe, wenn fie ben Leichnam gum Berbrennen auf ben Scheiterhaufen brachten, bemfelben die Augen offneten, um ben himmoch einmal anzublicken. Plin. hist. natural. 1. 11. c. 87. -Er das Zudrücken der Augen führen jedoch andere christliche archäologische Schriftsteller den Grund an, daß man damit an das Lehrbild Jesu habe Hunern wollen, nach welchem er den Tod mit dem Schlafe verglich.
- bruden der Todten, wosür sich die Beweise außer mehrern Stellen Euseb. Vit. Const. 4. 66. Tertull. apolog. c. 40. Clem. Alexandr. Bedag. l. 8. sinden, tassen sich nicht nur aus den allgemeinen herrzbenden volksthümlichen Sitten, sondern auch in näherer Beziehung af die Begrädnißgeschichte Sesu im N. T. erklären. Jedoch mag man ier oft auch einen tadelnswerthen Auswand und einen übertriebenen urus gezeigt haben, wie dieß mehrere Stellen aus den Kirchenvätern bren. Besonders erklärt sich hierüber Hieronymus mit vieler Bitterzit in vita Paulin., wenn er ausruft: Parcite quaeso vodis, parte saltem divitiis, quas amatis. Cur et mortuos vestros auratis Volvitis vestidus? Cur ambitio inter luctus lacrimasque non

cessat? An cadavera divitum nisi in serico putrescere nesciunt? Bur Tobtenbetleibung schlägt er ein einfaches Leinentuch vor, wie die: fes auch bei bem vom Rreuze genommenen Jesu sei angewendet mor-Das Wort Linteum ift daber auch gleichsam verbum solemne für Tobtenbekleibung geworben. Uebrigens muß bas Salben ber Leich= name in mehrern driftlichen Gemeinden gewöhnlich gewesen fenn; benn der Beibe Cacilius macht beim Minucius Felip ben Christen ben Bormurf, daß sie ihr Daupt nicht mit Blumen befranzten, ihren Rorper nicht burch Bohlgeruche angenehm machten, sondern bie Salben blos für die Tobten sparten. Bei ben Christen in Aegopten dauerte die alte Sitte, die Tobten zu Mumien zu machen, fort, und diese Dumien behielten fie ofters bei sich in ben Saufern, fo bag die Bischofe nur burch wiederholte Berbote biefe Gewohnheit nach und nach verbran-Dag man biefe Sitte lange beibehielt, dazu mag auch gen konnten. die Ueberschwemmung des Dile beigetragen haben, mabrend welcher Beit die Aegyptier ihre Tobten nicht begraben fonnten. Wir haben eine Abhandlung von Ch. Wilhelm Franz Walch de mumils christianie, welche der Berfasser nachgelesen hat, und worin Bald febe grundlich biefe Sitte bei einigen Christen in Aegypten nachweist.

d) Line Ausstellung der Todten erwähnen mehren frubere Schriftsteller. Bingham bemerkt bei dieser Belegenheit febr rich: tig, baß es fast, mit Ausnahme der Juben, gemeinschaftliche Sitte aller alten Boller war, die Leichname der Berftorbenen noch eine Reihe von Tagen unter ben Lebenden zu laffen, um fich zu überzeugen, baf ber wirkliche, nicht ein Scheintob Statt gefunden habe. Go bewahrten die Romer noch sieben Tage ihre Tobten über ber Erde. Sie ließen dieselben ofters mit warmem Baffer maschen und ein ftartes Geschrei anstellen, ob sie etwa bavon erwachen mochten. Wenn nun aber nach gemiffen Wieberholungen bes Beschreies ber Tobte nicht erwachte, fo hieß es: Conclamatum est, und er murde verbrannt. Babrend biefer Tage wurden die Tobten in einem Sarge ober auch auf einer Babre auf der Hausflur neben der Thure ausgestellt, zuweilen auch auf der Strafe und in spaterer Beit bei vornehmen Leichen felbst in ber Rirche. Auch diese Sitte war nichts Eigenthumliches unter den Christen, indem ber Gebrauch der Sarge und Bahren (Arca, sarcophagus, capea, capulus, feretrum, vexpogogecor) weit über bas Christenthum binqus reicht. 2 Sam. 8, 31. Luc. 7, 14. Wenn übrigens bie Dachrichten über biefe Gebrauche nur sparfam bei ben frühern Rirchenscribenten angetroffen werden, so last sich dieß theils wohl baraus erklaren, daß die Christen in dieser Beziehung nicht viel Eigenthumliches besagen, sondern sich gewöhnlich nach der Sitte des Landes richteten, wo sie lebten, theils aber auch sich so unter bem Drucke befanden, daß sie zufrieden fenn mußten, wenn fie ihre Todten in der Stille beerdigen konnten. hier kann auch noch kurzlich die Frage berührt werden, ob das bei Juden und andern orientalischen Boltern gewöhnliche fruhzeitige Begraben auch auf die Christen übergegangen sei? Es fehlt barüber an bestimmten Nachrichten und man muß hier mehr Bermuthungen magen. Rach der oben ermahnten romischen Sitte konnte wohl bei mehrern Beidendriften im Romerreiche einem fruhen Begrabniffe burch bie alte bestebende Observanz vorgebeugt fenn. Was nun die Judenchriften be: trifft, so ist es nicht ganz unwahrscheinlich, baß man dem alten Abers glauben der Berunreinigung durch Todte entgegentrat. Man schaffte sie zwar bald aus dem Hause, stellte sie aber im Sarge in die Kirchen auf und begrub sie erst nach vollbrachten Bigilien. Doch ist nicht zu leugnen, daß das jetzt Gesagte mehr von vornehmen Leichen gilt; denn die oben angeführten Antiquit. funer. von Franzen, welche diesen Punct berühren, sprechen nur von vornehmern Leichen, z. B. einer Paulina und Mucra, des Ambrosius Severianus, Constantins des Großen u. s. w. Eine andere Frage, die wir oben auswarsen und die wir nun zu beants

worten haben, ist diese:

B) Auf welche Art wurden die Todten aus dem Kreise der Cebendigen entfernt und mit welchen, besonders religiosen, Gebrauchen geschah dießt Die erfte Frage betreffend, tann man im Allgemeinen antworten: Es ge-Schah burch bas Beerbigen, b. b. burch bas Berfenten bes menschlichen . Leichnams in eine gewisse Tiefe ber Erbe. Beim Beginnen bes Christenthums war es im romischen Reiche vorherrschenbe Gewohnheit, bie Leichname zu verbrennen, obgleich die alten Romer ihre Todten eben= falls begruben. Der Dictator Cornelius Sulla wirb für ben erften Romer gehalten, ber nach feinem eigenen Bunfche verbrannt murbe. Diese Sitte machte sich bann unter den Bornehmern immier mehr gel= tend, bauerte bis in bie Beit ber Raiferregierung und fand noch unter Theodosius Statt. S. Cod. Theodos. I. IX. tit. 6. de sepulc. violat. leg. 6. Nach Macrob. Suturnal. 1. 7. c. 7. foll es aber mit bem 5. Seculum allmählig aufgehört haben. — Gegen die Gewohn= heit, Leichname zu verbrennen, erklarten fich bie alten Chriften entschieben, sei es nun, daß auf die judische Sitte Rudsicht genommen murbe, indem bas Berbrennen der Todten unter ben Juden feit bem babylonischen Eril aufgehort hatte (f. Winers biblisches Reallerikon Artitel Begraben), ober daß eigenthumliche dogmatische Borftellungen Darauf Ginfluß hatten; genug, wir finden Stellen, die das Berbrennen tabeln, verspotten und selbst mit Trauer mahrnehmen. Die Sitte in mehrern Landern, namentlich auch in Deutschland, Leichname unverfehrt zu erhalten, und in Rirchen und Rloftern beiguschen, beginnen erst in einer spatern Zeit und vom 10. Jahrhundert. S. Baumgartens Erlauterung der driftlichen Alterthumer p. 491. Uebrigens aber gehoren folche Falle blos zu ben Ausnahmen und bas Beerdigen blieb immer Regel. Fragt man nun, welche Gebrauche auch hier wieder Statt fanden, die theils als ben Christen eigenthumlich, theils als Beweise liebevoller Sorgfalt gegen bie entseelten Korperhallen und als Beugniß für ihren frommen Sinn gelten konnen, so gehoren hierher folgende,

n) die Beerdigung am Tage, ba diese bei ben heiben mehr Nachts gewöhnlich war. Wohl mögen in den Zeiten der Berfolgungen viele Ausnahmen haben Statt sinden mussen; aber mit der Regierung Constantins und seiner Sohne wurden die Leichenbegang-nisse am Tage und zum Theil mit vieler Pracht gehalten. Euseb. 4, 15. 7, 16. Socrates 3, 18. Sozom. 5, 19. Rusin. 1, 36. Auch brauchte man ungeachtet der Tageszeit dabei Lichter (Gregor. Nazianz. orat. 10. Hieron. ep. 27. Justin. Novell. 59. c. 5.), welche die

symbolische Bedeutung des Sieges über den Tod und die Vereinigung mit Christus andeuten sollten.

- b) Die Leichen wurden anfangs nur von Anvermandten getragen, wobei kein Rang und Stand eine Aus: nahme machte, so daß selbst Bischofe mit Leichentrager maren, wie 3. 23. Ambrofius bei ber Beerdigung feines Bruders Gregor von Roffa und bei ber Beerdigung feiner Schwester. Leichen ber Bischofe murben von Geistlichen getragen. Zwar ift nicht zu leugnen, baß man in Zeiten ber Berfolgung auch Leichen fuhr, allein dies mar immer nur Ausnahme von der Regel, indem man das Tragen für anständiger und murdevoller hielt. S. Ambrosius de excessu fratris sui Satyri I. 1. not. 86. Gregor. Nyssen. de vita Macrin. c. 24. von Nichtverwandten sahe man bas Tragen jum Grabe als Freundschafts = und Liebesdienst an. Euseb. 7, 16. Wenn deffen ungeachtet schon um diese Beit von Parabolanen, Capiaten und bergleichen als einer besonbern Menschenclasse, beren man sich bei Begrabnissen bebiente, die Rebe ift; so muß man hier wohl mehr an bereits febr gablreiche Gemeinden in ben Sauptstädten ober an Beiten pestartiger Rrantheiten benten. Auch konnte hier die Observanz an verschiedenen Orten auch eine verschiedene senn. Wie dem auch sei, so scheinen boch aus bem in ben fruhesten Beiten für fo ehrenvoll geachteten Tragen ber Leichen burch Anverwandte fich zwei spatere Erscheinungen erklaten gu laffen, einmal, daß hin und wieder taiferliche Gefete nicht nur geachtete Individuen zu diesem Geschafte bestimmten, sondern auch Diefen gewiffe Freiheiten und selbst Besolbungen zugestanden. S. Novellar. Justin. 59. de impensis funerum, und dann, daß in spaterer Beit, wo man die Personen, welche bei Leichen gemiffe Dienste thaten (f. ben Urt. Parabolanen) auch aus niedern Standen mablte, dennoch Diese gu den Klerus gerechnet wurden, und daß mithin ihre Verrichtungen nicht zu den muneribus sordidis gehörten.
  - c) Die Psalmodie und Symnodie. War dieser Gebrauch auch vielleicht der heidnischen Sitte entnommen, Nanien, Tobtenlieder mit musikalischer Begleitung abzusingen, so war die christliche Sitte in so fern verschieden, daß diese Psalmodie und Symnodie nicht Trauer und Schmerz, sondern Dant, Freude und Hoffnung ausbrucken Bingham hat zum Beweise bafur aus den Constitut. Apost. die gewählten Pfalmstellen angeführt. Besonders ift diefer Gegenfand von Chrpsostomus herausgehoben, und zwar in hom. IV. in Hebr. und in hom. XIX. de dormientib. Wie großen Werth man auf biesen Gesang gelegt haben muß, sieht man aus einer Stelle, welche Bingham aus Victor. Uticens. lib. de persecutione Vandal. angeführt hat, welche bas vom Bandalenkonige gebotene stille Begrabnif in folgenden Worten beklagt: Quis sustinet atque possit sine lacrymis recordari, dum praeciperet, nostrorum corpora defunctorum sine solemnitate hymnorum cum silentio ad sepulturam deduci. Dergleichen Gesange kommen übrigens bei ber Beisetzung im Sause und in der Rirche, wie auch bei den Leichenbegleitungen und am Grabe Einiges auf diesen Gegenstand Bezügliche findet man auch in bem Artifel Symnologie bemertt.

d) Zuweilen wurden bei der Beerdigung auch Leichenreden gehalen. Dieß geschah aber nur bei solchen Personen, deren Leben viel Merkwürdiges in sich faßte und die sich um die Welt verdient gemacht hatten. Dergleichen Reden aber sinden wir in den Schriften der Bazier, z. B. Eusedius Rede auf den Kaiser Constantin, Reden des Ambrosius auf die Kaiser Theodosius und Valentinianus, Gregor von Kyssa Rede auf den Meletius, Bischof zu Antiochien u. s. w. Man drauchte von ihnen dei den griechischen und lateinischen Kirchenscribenzten die Namen dopos kniehelichen (epicedia) epitaphia, orationes sunedres. Zu den eigenthümlichen christlich kirchlichen Religionsgebräus ben gehörte auch

e) die Seier der Eucharistie an den Gräbern der Verftorbenen, wenn die Beerdigung Vormittags geschah nach der alten Regel Conc. Carthag. 111. can. 19. (a. 397): Sacramenta altaris non nisi a iejunis celebrentur. Das soll geschehen sepn, um bie Forts bauer einer kirchlichen Gemeinschaft zwischen Lebenden und Tobten zu beweisen und um die Rechtglaubigkeit und Rirchlichkeit der Berftorbes nen auch noch im Tobe zu ehren. Geschah jedoch bas Begrabnif in ben Nachmittagestunden, fo icheint bas Religios = Feierliche babei, wenn man die feltenen Salle der Leichenreden ausnimmt, in Gebet, Pfalmo= Die und Hymnodie bestanden, zu haben. Diese Gebete mogen balb ftebende Formulare geworden fenn, welche, weil barin besonders bie Seele der Berftorbenen der gottlichen Barmherzigkeit empfohlen murs ben, naquotoris, commendationes, heißen. In den Constitut. apost. L VIII. c. 41. finden sich noch einige folche Gebeteformeln. Sie find meistentheils aus biblischen Stellen zusammengesetzt und der Feierlichs Zeit angemessen. Uebrigens war auch hier, wie bei andern kirchlichen Felerlichkeiten das Baterunser und der Segen zum Schlusse gewöhnlich.

f) Als zu einer Sitte, die schon dem 4. Jahrhundert bei Begrabnissen angehörte, rechnet man auch das Vortragen von Palm = und Oliven= weigen, welche Sinnbilder des Friedens senn sollten, so wie das Vorztragen von dampfenden Rauchfässern, welche Wohlgeruche verbreiteten. Für diese Sitte soll nach Augusti Baron. Annal. ad a. 310. n. 10. den Beweis geführt haben. Iedoch hat der Verfasser in den archäozlogischen Werken, die ihm zugänglich waren, nichts davon gefunden. Sie soll übrigens an den Einzug Christi in Jerusalem und an das dimmlische Hossanna erinnern. Als eines unschuldigen, wenn auch dicht nothwendigen Gebrauchs, thun noch die Kirchenväter Erwähnung

g) des Blumenstreuens auf die Graber der Verskorbenen. Umbrosius in oratione de obitu Valentiniani habita sagt: Non ego iloribus tumulum ejus adspergam. Desto auffallenzber ist es dagegen, daß die altesten christlichen Schriftsteller so sehr gegen das Betranzen der Todten und der Sarge eisern. Cfr. Clemens Alexandr. Paedag. I. II. 8. Tertull. de corona militari c. 10. Am natürlichsten läßt sich dieß wohl aus der Abneigung erklären, die man in den ersten Jahrhunderten gegen alle heidnische Gebräuche zeigte. Das Betränzen aber fand, wie bei vielen andern Feierlichkeiten des zeichnischen Kultus, so besonders auch dei Leichenbegängnissen Statt. Doch sah sich schon die alte Kirche genothigt, einige Mißbräuche abzu-

schaffen, die sich bei ben Begrabniffeierlichkeiten eingeschlichen hatten. Dahin gehoren

an) der Friedenskuß vor der Beerdigung. Es geschieht desselben in Dionys. hierarch. eccles. c. 7. auf eine beifällige Art Erwähnung; allein schon mahrscheinlich aus Rücksicht auf die Gesundhelt erklärte sich das Conc. Antissidor. a. 578. can. 12. als

bagegen: Non licet osculum mortuis tradi.

bb) Die Ertheilung des Abendmahls an Verstor benc. Vor Augustin, wie Bingham bemerkt, hatte sich dieser Mistrauch bereits in Afrika eingeschlichen und um das Jahr 578 auch in Gallien. Aber schon das Conc. Carthag. III. (a. 397.) can. 6. misbilligte diese Sitte. Placuit, heißt es hier, ut corporibus defuncterum eucharistia non detur. Dictum enim est a Domino: Accipite et edite, cadavera autem nec accipere nec edere possunt. Auch in der griechischen Kirche erklärte sich Chrysostomus dagegen (hon. IX. in 1 Cor.) und das spätere Concil Trullad. wiederholt das mist billigende Urtheik Von diesem Misbrauche ist auch Einiges erwähnt im Artikel Abendmahl N. V. n. 5.

co) Die Trauermahle und Leichenessen. Sie We fen fich aus der alten Gewohnheit, bas Abendmahl hauptsächlich an be Grabern der Martyrer unter der Form der Agapen zu feiern, erflam, obgleich auch hier eine Nachahmung der heidnischen epular. funer. Statt finden konnte. Dft wurden folche Mahlzeiten auch testamente rifch, von wohlhabenden Personen verordnet und dann Unverwandt, Mittmen und Baisen dazu eingelaben. Diese Sitte aber, Die beilaufig ermabnt in unfern Tagen unter ben fachfischen Canbleuten und aus wohl anderwarts noch fortbauert, muß schon fruh ausgeartet sepn, und zwar bereits im 4. Jahrhundert, da sich die Rechtglaubigen von den Donatisten wegen dieser Mahlzeit bittre Bormurfe mußten machen las-Augustin migbilligt baber auch diesen Digbrauch in feiner Schrift de munib. coclesiae c. 34. Aber auch er und mehrere Spnodalbe schlusse nehmen diese Mahlzeiten als Werke der Liebe in Schut und tadeln nur den Migbrauch derselben. — Wir gehen auf die Beantwortung einer dritten Frage über, namlich:

C) In wiesern eine Nach = oder eine spätere Cobtenfeier Statt gefunden habe und worin sie bestand? Als ein Zeichen davon und zwar mehr im allgemeinen kann man annehmen

a) die Trauer um die Todten. Bei der eigenthumtichen Ansicht vom Tode im christlichen Alterthume, daß er als Gebuttsstunde zum höhern Leben mehr als ein freudiges Ereignis erscheine, darf es uns nicht wundern, wenn angesehene Kirchenväter, wie Tertullian de patient. c. 7., Epprian de mortali p. 115, Chrysostemus in mehrern Homilien (z. B. hom. 32. in Matth. p. 371) jede Art von Trauer tadeln, woraus sich auch die allgemeine Misbilligung der bei Juden und Heiden gewöhnlichen Klageweiber erklären läst. Diese Ansicht hat auch lange fortgewährt. — Jedoch zeigen sich diese Männer auch als Kenner des menschlichen Herzens, indem sie bei dem Berluste geliebter Personen keine unnatürliche Fühllosigkeit verlangen. Dahin gehören Ambros. oratio de obitu fratris. August. de einitate

Dei l. XIX. c. 8. Selbst Chrysostomus, wie scharf et auch die beidmische und judische Trauersitte tadelt, erkennt doch auch die Rechte ber Ratur in dieser Beziehung an. S. Hom. XXIX. de dormientib. Die offentlich eingeführten Beichen ber Trauer, bei ben Juben Sack und Afche, zerriffene Rleider; bei ben Romern vestes pullas et atras, misbilligten die alten Christen, wie man sich außer mehrern Stellen aus Augustine Sermo 2. de consolat. mort. überzeugen kann, mo er von ber schwarzen Rleibung sagt: Aliena sunt ista fratres, extranea sunt, non licent, et si licerent, non desent. Dennoch murbe fpater bie schwarze Farbe als Trauerfarbe zunachst in der griechischen Rirche gewöhnlich, aus Grunden, die in bem Urt. Alerus angeführt find. Bas nun die doch fpater üblich gewordene Trauerfleidung betrifft, wenn man die Beugnisse ber Alten barüber vergleicht; so mochte die Aeußerung Binghams im Allgemeinen mahr fenn (f. l. XXIII. c. S. §. 21.) wo er von der gestatio vestis lugubris sagt: Non damnabant eam (sc. veteres Christiani) nec tamen magnopere approbabant, sed omnium libertati relinquebant tanquam rem indifferentem, cos potius laudantes, qui illam vel prorsus omitterent, vel post breve tempus deponcrent, ut, qui fortitudini et philosophiae hominis christiani convenientius agerent. Damit nun stimmt auch zusammen, mas Augusti in feinen Denkwurdigkeiten Thl. 9. p. 578 fagt: "Ueber die Dauer ber Trauerzeit, über die Grade und "Mobificationen der Privattrauer hat die Rirche niemals etwas festge-"fett." In einem gewissen Sinne kann man auch ale Dachfeier jum Andenten ber Berftorbenen betrachten

b) das Spenden von Almosen an Arme. Nicht nur bei Begräbnissen geschieht desselben Erwähnung, wo besonders Chrpsostomus sehr eifrig dazu ermahnt, indem er in der 61. Homilie in Joh. ausruft: Vis mortuum honorare, fac cleamosynas! (mehrere hierher gehörige Stellen hat Bingham gesammelt), sondern auch an den Jahrestagen der Verstorbenen wurde dieß Almosenertheilen wiederholt. Ja es sinden sich die Spuren davon, daß man an diesen Tagen für die Aermern, für den Klerus, für die Verwandten der Verzstorbenen besondere Mahlzeiten anstellte, deren spätere Ausartung schon in diesem Artitel, und besonders im Artitel Agapen bemerkt worden ist. Aber auch vermittelst kirchlich = religiöser Gebräuche fand im engern Sinne des Worts

o) eine Nachtodten feier Statt. Spuren des sogenannsten Todenamts sinden sich schon vom 4. Jahrhundert an. Bingham ist der Meinung, daß diese Sitte von reichern Heidenchristen ausgezgangen sei, indem einige auch selbst noch das bekannte Novemdiale aus der heidnischen Andetungsweise beibehalten hatten. Dieß bestand namlich in einem Opfer, welches am neunten Tage nach dem Tode von Jemandem psiegte gedracht zu werden. Augustin Quaestion. in Genes. quaest. 172. erklart sich misbilligend darüber; aber das Wiezderholen der religios kirchlichen Gedräuche bei Beerdigungen, mithin die später sogenannte Todtenseier documentiren schon die Constitut. Apost. 1. VIII. c. 42., wo auch der Grund angeführt ist, warum man dazu bald den dritten, bald den neunten, bald den vierzigsten Tag wählte, und wie nach und nach der Jahrstag, wo Jemand gestorben

war, zu ähnlichen Feierlichkeiten benutt wurde. Wir erwähnen biefer Machfeier deshalb, weil aus ihr theils die später so häufig getadeken Seelenmessen hervorgegangen sind, so wie auch die an sich lobenswerthen jährlichen Todtenfeste in der morgen = und abendlandischen Kirch.

III) Orte, wohin man die Codten begrub und frühe Auszeichnung derselben. — In den frühesten Bei ten, wo fich bas Chriftenthum noch fehr unter bem Drucke befant, konnten die Christenvereine naturlich keine besondern Drte auszeichnen, wohin fie ihre Todten begruben. Damals mar ihnen ber Drt vellig gleichgultig und fie lebten bes Glaubens, die Erde fei allenthalben bes Herrn, wo man gleich gut verwesen und auferstehen tonne. G. Eusel. h. eccl. 1. VII. c. 22. Die Christen mußten es übrigens als eine Begunstigung ansehen, wenn man ihnen gestattete, ihre Tobten babin zu begraben, wo Seiden und Juden die Ihrigen zu begraben pflegun. Die meisten abgesonderten Begrabnisse der Christen scheinen nicht frib willige, sondern erzwungene Absonderungen gewesen zu fenn. Uebis gens waren besonders in manden großen Stadten außerhalb berfelben, unterirdische, in Ralt und Tuffftein gehauene, bald regelmagige, bald frumme Gallerien und Gange (cryptae catacombae) angelegt, wo at den Manden zu beiden Seiten die Begrabnifnischen angebracht mur ben, in welchen die Sartophage, Urnen und Grablampen fich befat ben. Es gab bergleichen in Rom, Reapel, Sprafus (an lettern Diten mit Stodwerken). Literarische Nachweisungen barüber aus ber altem und neuern Zeit findet man in Augusti's Dentwurdigkeiten ThL 9. und besonders Rheinwalds kirchliche Archaologie p. 331 in den An merkungen. Darum ift es mehr ale mahrscheinlich, bag, wenn auch die Christen etwas unsern Rirchen Alehnliches in den Jahren der Rute, zwischen den Berfolgungesturmen sollten gehabt haben, doch die Umge bungen berselben nicht der Begrabnifort senn konnten, indem selche Rirchen sich größtentheils in ben Stadten befanden, außerhalb welcher nach judischen und romischen Gesegen die Todten mußten begraben Mt. 27, 60. Luc. 7, 12. Joh. 11, 30. 38. Cic. de legibus 1. II. c. 22. Cod. Theodos. lib. IX. tit. 17. 1. 6. Grunde finden wir auch in romischen Rlassifern haufig Nachweisung davon, daß die Begrabnigplage der Romer fich außer der Stadt, befon: bers an Landstraßen, befanden, wodurch die Borubergehenden sich etem falls ihrer Sterblichfeit erinnern follten. Cfr. Varro de lingua lat. 1. V. Corn. Nep. Vita Attic. im letten Capitel. Hieron. de vir. illustr. c. 1. und 5. versichert daffelbe von den Begrabnifplagen bet beiden Apostel Petrus und Paulus - Petrus sepultus est juxta viam triumphalem — Paulus in via Ostiensi. Man kann also im Allie meinen behaupten, daß die Chriften in den erften drei Jahrhunderten ihre Tobten weber in den Stadten, noch in der Rabe ber Rirchen begraben haben, weil dieß obrigkeitliche Berordnungen nicht gestatteten. Wenn man beffen ungeachtet von Martyrern aus biesem Zeitraume lieft, daß sie in den Rirchen ihre Ruhestatte gefunden hatten; so muß man dieß entweder nur von ihren Reliquien verstehen oder auch von dem Umstande, daß Stadte spater erweitert und auf bem Plage, wo vielleicht ein Martyrer gestorben mar, eine Kirche sei erbaut worden. Spater anderte sich dieß, und wie man leicht erachten fann, murde ce

nach und nach und burch eigenthumliche Beranlaffung Sitte, Die Tobten sowohl in ben Rirchen, als auch in Rebengebauben berfelben und auf ben freien Platen um die Rirchen herum zu begraben. Die erfte Beranlaffung bagu gab die im vierten Seculum immer gewöhnlicher werbende hohe Berehrung gegen die irdischen Ueberrefte ber verftorbenen Martyrer. Ihre Usche ober ihre Gebeine hob man in ben Rirchen War die Verfolgung vorüber, so erbauete man oft ba, wo Semand ben Martyrertod erlitten hatte, Rirchen, und bie fruber gerets teten Reliquien folder Blutzeugen bewahrte man in benfelben auf. Daß dieß oft geschah, sieht man unter andern auch aus bem Sprachgebrauche von Martyrium, welches haufig gleichbedeutend mit coclesia M. - In der Periode vom 4. bis 6. Jahrhundert, wiewohl auch jest noch mehr als Ausnahme, wie als Regel wählte man den die Rirche junachst umgebenden freien Plat jur Begrabnifftatte. bief area, area sepulturarum, und war Unfange nur für Regenten, Bischofe, Rleriker und spater auch für andere rechtglaubige Christen bestimmt. Diese Ginrichtung grundete sich wohl zunachst auf die sich immer weiter ausbildende Idee der xocrworla ror aylwr und auf die Borftellung, daß, wie die Rirche ber Berfammlungsort aller Glaubigen im Leben, der Gottesader ber Cammelplat aller im Glauben Ent= schlafenen fenn follte. In bem Atrio seu porticu und in ben Deben= gebauben der Tempel wurden jest Regenten begraben, und Chryfoftomus erwahnt dieß mit der Bemertung, daß Konige im Tode fich geachtet fühlten, wenn sie gleichsam ale Leichennachbarn die Thurbuter von Fischern (d. i. Aposteln) waren, baher heißt es in seiner Schrift: Quod Christus sit Deus c. VIII. Tom. V. p. 752 ed. Frf. Constantinopoli reges nostri magnam gratiam putant, non si prope apostolos, sed si vel extra corum vestibula corpora sua sepeliantur fiantque piscatorum ostiarii reges. - Auf diese Art wurde Conftantin Euseb. vita Const. I. IV. c. 71. begraben, nach ihm Theodofius ber Aeltere, Arcadius und Theodosius der Jungere. — Roch spater vom 9. Jahrhundert an begrub man Fürsten, Bischofe und Rleriter, ja auch reiche Privatpersonen, besonders, wenn sie wohlthatig gegen den Rlerus gewesen maren, ober Rirchen gestiftet und beschenkt hatten, auf gleiche Art. Bingh. Antiquit. 1. XVIII. c. 1. §. 7. hat biefen Umftand gut beleuchtet. Jest murde es immer üblicher, daß der Rlerus bestimmen burfte, wem von den Laien in den Rirchen ein Begrabniß follte gestattet werden. Erbbegrabniffe maren im 9. Seculum noch nicht ublich und wurden erft mit den papftlichen Decretalen eingeführt. Daß diese Rirchenbegrabnisse aus fehr tadelnswerthen Grunden gestattet murden, die in Eitelkeit, Geminnsucht und schadlichem Aberglauben ihren Grund hatten, ift oft bemerkt morden, daher fie auch, wie weiter unten gezeigt werben wird, bie neue Beit meiftens wiederum abgeschafft hat. Bei dem zeither Gesagten folgte ber Berfaffer größtentheils einer Monographie, Die er nachzulesen Gelegenheit hatte, namlich Ch. Aug. Winkleri dissert. de jure sepulturae in templis. Lips. 1784. - Da nun verhaltnismäßig boch immer nur Wenige ein kirchliches Begrabnig haben konnten, fo blieb der Plat um die Rirche herum der gewöhnlichste und schicklichste Drt, um das selbst die Todten zu begraben.

Man bewies schon fruh, wie es ja auch unter Juben und hie ben ber Fall gewesen war, eine besondere Hochachtung gegen diese Plate und ber Boben, wo die Tobten ruhten, wurde für einen besonden heiligen Boben gehalten. Für diese Behauptung spricht Folgendes:

a) Schon die Namen, die man dafür mahlte. Die Griechen nannten die Begrabnisplate fehr paffend xocuntien, Schlaf = und Ruhestätten. Ift dies auch vox agrapha, fo ift bes dabei die Analogie bes D. E. dabei nicht zu verkennen, g. 28. Mt. 27, 52. u. a. Auch die Lateiner brauchen dormitorium oder sie formien das griechische κοιμητήριον in das lateinische coemeterium, zuweile auch oimeterium geschrieben. Daß die Ibee eines startenden Schleft, welchem eine freundliche Auferstehung folgen werbe, baburch follte we finnlicht werden, haben die driftlichen Somileten bin und wieber mit rednerisch angebeutet. Arva Dei nannte man wohl die Begrabnifplate mit Beziehung auf A. und N. T. Stellen, z. B. Jef. 26, 19. Epc. 37, 1. 30h. 12, 24. 1 Cor. 15, 36 - 42. Unbere Damen, wie Areae, arcnariae, tumbae, catatumbae icheinen mehr in gufälliges Umftanden und willführlichen Gewohnheiten ihren Grund gu haben. Dag man aber bie Ruheplate ber Tobten als einen beiligen Bobm betrachtete, bafur zeugt auch

b) der Umstand, daß die Begräbnisplätze eben so angesehen wurden, wie die Kirchen selbst. Wir wollen hier nicht einmal auf den Umstand Gewicht legen, welchen Baumgarten Erläuterung der christlichen Alterthümer p. 408 für die Benennung Gottesäcker anführt, daß man sie wegen der üblich gewordenen Steuerfreiheit so genannt habe, sondern es sprechen destin

noch weit naher liegende Grunde, als

na) schon die Analogie mit der heidnischen Sitte. Bei den Heiden bereits galten die Orte, wo die irdischen Ueberreste der Verstorbenen ruhten, als besonders heilig; um wie viel mehr mußt dieß bei Christen der Fall seyn, die vom Tode, von der Auserstehung und Unsterblichkeit so erhabene Ansichten hatten. Mit einer gewissen heiligen Shrerbietung betrachtete man daher lange schon die Ruheplate der Todten, ehe die Kirche noch eine besondere Sinweihung derselben für nothig fand. Nach Bingham erwähnt erst Gregor. Turon. im 6. Jahrhundert in seinem Buche de officio Consessor. c. 1. 6. dieses Ritus. — Von der hohen Achtung gegen die Begräbnispläse zeugte auch

bb) die harte Bestrafung von Seiten der Obrige keit gegen diejenigen, welche Graber beraubten. Schon vor dem Beginne des Christenthums strafte die romische Gesetzgebung alle diejenigen ernstlich, welche Graber beraubten oder die Ueberreste der Verstorbenen unanständig behandelten. Aber auch untre christlichen Kaisern dauerte der strasende Ernst in dieser Beziehung sort. S. Bingh. l. l. l. XXIII. c. 4. h. 1—2. Im christlichen Zeitalter mußte dieß Verbrechen weit häusiger Statt gefunden haben, weshalb auch Vingham außer verbrecherischer Raubgier noch andere Ursachen ansührt, z. B. die herrschend gewordene Sitte, alles Deidnische and dem christlichen Kultus überhaupt und von den Vegräbnisorten instessondere zu entsernen, vorzüglich, in wiesern es sich durch die bildende Kunst offenbarte. Auch die Sucht, Reliquien aufzusinden, um damit

Rehr interessirt uns aber die Art der Bestrafung eines solchen Frevels, veil darin eigentlich die Beweiskraft für unsre Behauptung liegt. Sewöhnlich stand die Todesstrafe auf einem solchen Frevel, und wenn vermittelst der sogenannten indulgentia paschalis auch grobe Verbrecher Begnadigung erhielten, so machten doch immer die Grabrauber davon ine Ausnahme. Ja selbst einer Chefrau stand es frei, auf Chescheizung zu dringen, wenn sich ihr Mann dieses Fehlers schuldig gemacht hatte. S. Bingham in der oben angeführten Stelle h. 2. Für die hohe Achtung gegen die Graber spricht auch

cc) die Sitte, daß man in der Christenheit gewissen Personen überhaupt ein feierliches Begrab= nis und ein Grab auf dem gemeinschaftlichen Beerbigungsplage versagte. Es ift bekannt, wie fast das gange gebildete Alterthum das Unbegrabenbleiben für etwas fehr Betrübendes und Entehrendes ansah. Deffen ungeachtet konnte es auch in ber beibnischen Welt nicht an besondern Ereignissen fehlen, wo taufende bon Leichnamen menigstens eine Beit lang unbegraben bleiben mußten, 2. 23. nach blutigen Schlachten, Emporungen und dergleichen. hier batten icon Philosophen troftende Marimen ausgesprochen und Dichter hatten baraus das spatere Spruchwort gebildet: Coelo tegitur, qui Augustin de civitate Dei 1. 1. c. 12. urgirt son habet urnam. bieß, um Christen in abnlichen Fallen zu troften. Uebrigens, menn Beit und Umftande es gestatteten, galt ein feierliches Begrabnif und eine Ruhestatte in ber Mitte ber Entschlafenen als eine heilige Reli= gionspflicht. Dieg beweist unter andern der Umstand, daß die Rirche in besondern Fallen solche Ehre und Auszeichnung verweigerte, wovon hier einige Beispiele stehen mogen. Es geschah bieß a) gegen bicjenis gen der Catechumenen, die in dem hartnackigen Aufschube der Taufe geftorben waren, ob sie gleich oft dazu ermuntert worden maren. 6. Conc. Brac. (a. 462.) c. 1. Chrysostom. hom. III. in Philipp. p. 1224. Bei anbern Catechumenen aber, Die schnell hinweggestorben waren, jeboch nicht bes vorsätlichen Aufschubs ber Saufe konnten an= geklagt werden, wurde das gewöhnliche Begrabniß verstattet. Selbstmorder, wohin man auch schwere Berbrecher beshalb rechnete, meil bei bem Befanntwerben ihrer Bergehungen ber Tob nothwendig erfolgen mußte. Daber beißt es auch in bem Conc. Antiisidorens. (a. 578.) can. 17. Quicunque se propria voluntate in aquam jactaverit, aut collum ligaverit, aut ferro percusserit etc. - istorum oblatio non recipiatur. Auch biejenigen, die mahrend verbreches rifcher Handlungen getobtet wurden, rechnete man hierher, wovon Bingham Beispiele von den Circumcellionen in Afrita anführt. c) Die eigentlich fogenannten Reger, Die Schismatiter, und Die Ercommunicirten. Ad solos Fideles bemerkt bei biefer Gelegenheit Bingh. 1. XXIII. e. 8. p. 83 pertinebat offic. funebre, sive communicantes, h. e. ees, qui vel in plena communione discesserunt, vel si excommunicati fuissent, parati tamen fuerant, communicare, dum regulas poenitentiae ac disciplinae in ecclesia receperunt iisque sese submiserunt.

IV) Ergebniß aus dem zeither Gesagten und Ausarten des frühern driftlichen Verhaltens in

Absicht auf Verstorbene. — Bliden wir noch einmal auf bas jest Berhandelte zurud, so läßt sich folgendes Ergebniß gewinnen:

a) Alles zeither Erwähnte beschränkt sich, wenn man Wenige

ausnimmt, auf ben Zeitraum ber ersten 5 bis 6 Sahrhunderte.

b) Die dristliche Kirche ahmte zwar auch hier Manches aus ben judischen und heidnischen Kultus nach, aber hielt boch größtentheils des schon burch frühere Gesetze Gebotene und an sich Vernünftige fest.

o) Die babei üblichen Gebrauche maren ein freundlicher Bieber schein von den einfachen, aber erhebenden Lehren Des Christenthums,

Tod, Auferstehung und Unsterblichkeit betreffend.

d) Wie eine freundliche Todesansicht, so offenbarte sich anch in dem Theile des Kultus, der sich auf Verstorbene bezog, die edeste

humanitat in Absicht auf die Dahingeschiebenen.

e) Im Schoofe der christlichen Kirche selbst wurden bereits in dem Zeitraume der ersten seche Jahrhunderte eingerissene Distriuche abgeschafft, wenn man nur an den oben erwähnten Friedenskus denkt, der auch Berstorbenen ertheilt wurde und an die Eucharistie, in wie fern auch Todte noch als derselben genußfähig gedacht wurden.

Dessen ungeachtet läßt sich nicht leugnen, daß schon in dem von uns bezeichneten Zeitraume manche überspannte Aeußerung berühmte Rirchenlehrer, manche abergläubische Observanz, mancher anfangs gut gemeinte Ritus vorkommt, der wenigstens in der spätern katholischen Kirche des Morgen = und Abendlandes und namentlich beim Wachsen der römischen Hierarchie höchst verderblich ausartete. Wir wollen des Wesentliche davon in der Rürze anführen, um in dem folgenden Ibsschnitte die Verdienste der Reformation um den christlichen Kultus aus in dieser Beziehung recht klar und deutlich nachweisen zu können. Dahin gehört im Allgemeinen

die sich immer mehr ausbildende Vorstellung. daß Sandlungen der Cebenden auch Linfluß noch auf Todte haben konnten und umgekehrt. Zu leugnen ist zwar nicht, daß im 4. und 5. Jahrhundert der Glaube auch une Christen herrschte, daß die abgeschiedenen Geister noch in einiger Um bindung mit dem Rorper standen, bei ihren Grabern verweilten mb durch Fürbitten, Todtenopfer und bergleichen erfreut werden tonnte, wie dieß bei den Artikeln Martyrerfeste, Abendmahl u. a. bereits bemett worden ift. Auch maren die Meußerungen einzelner Rirchensehmer in , dieser Beziehung nicht ganz frei von Schwarmerei und Uebertreibung. Jedoch zeigten die Klagen, z. B. eines Chrysostomus und Augustinus (obgleich auch sie nicht frei von unvorsichtigen Meußerungen maren), daß sie solche Vorstellungen als das erkannten, was sie wirklich waren, namlich aberglaubische Ueberspannung. Biele gesunde Unsichten ber An findet man unter andern in der bereits oben angeführten Monographie von Augustin de cura gerenda pro mortuis in Paulinum. sen ungeachtet bildeten sich nach und nach durch Ursachen, beren Ent widelung mehr ber Dogmengeschichte anheim fallt, und bie auch is einzelnen Urtikeln von uns haben berührt werden muffen, die Borfiellung aus, daß die Lebenden den Todten nügen konnten, und daß auch Die Berftorbenen in Berhaltniffen sich befanden, wo sie auf Lebende in einer febr wichtigen Beziehung zurüdwirken konnten. Maren einmal

bimlichkeiten leicht bilben, wie z. B. die besondere Verehrung der Marpter (s. d. Artikel), die daraus entstandene spätere Heiligenverehrung s. d. Artikel), die Verehrung der Reliquien (s. d. Artikel). Auf diese Brundlage lassen sich auch die Lehre vom Fegeseuer, die spätern sorgerlichen Seelenmessen, der so furchtbare Todtenbann, die abergläusischen Vorstellungen von den Vegrädnissen in geweihter Erde u. s. w. urückühren. Da wir von den erstern in eigenen Artikeln gehandelt waben, so wollen wir nur die zuletzt genannten Misbräuche in Lehre und Kultus, in wieweit es für unsern Zweck nothig ist, kurz berühsen. Wir haben daher zu handeln

1) vom Segefeuer. Man dachte sich darunter einen Ort, unachst an ber Solle, Die man in ben Tiefen ber Erbe fuchte, in peldem bie von peccatis venialibus noch nicht gereinigten, und hier vegen ihrer Sunden noch nicht gang bestraften Glaubigen durch phys isches Feuer von ber Gunbe und ihrer Schuld ganglich gereinigt wurs ven und fobann erft jum himmel auffliegen. Die erften Unfange Hefer Lehre finden wir ichon in ber neuplatonischen Philosophie und n ben Ansichten einzelner Kirchenlehrer. Schon Drigenes nahm an, He Seelen wurden am Ende der Welt alle durch Feuer von Gunden gereinigt werden, eine Meinung, burch bie er feine Lehre von ber Biederbringung aller Dinge modificirte, und die von der spatern Mei= nung von einem Reinigungsfeuer, in das bie Seelen nach bem Tobe, and ehe fie in ben himmel gelangen tonnten, tommen wurden, noch febr verschieden ift. Much bachte Muguftin, wenn er von einer Reini= gung der Seelen nach bem Tobe durch Feuer sprach, wohl mehr an en Feuer der Prufungen, als an eigentliche Flammen. Auch Plato batte schon gemeint, die Seelen wurden nach dem Tobe gereinigt, ebe fe zu einer vollkommenen Gluckfeligkeit gelangen konnten. Der Uebersang zu der Worstellung von einem eigentlichen Feuer ber Reinigung war leicht, ba nicht nur bie Bilber ber Schrift, vom Feuer ber Ge= enna, sondern auch Boroasters Lehre von einer reinigenden Rraft bes Feuers den Uebergang begünstigten. Auch lag bei der Woraussetzung, bas Strafen beffern follen, ber Gebante fehr nahe, bag bas Feuer, velches die Bosen erwartete, eine bessernde, reinigende Rraft haben Die bestimmte Meinung aber von einem nach dem Tobe gu wartenden Straf = und Reinigungsfeuer für nicht ganzlich verbüßte Bunden wurde hauptsachlich durch Gregor ben Großen (6. Jahrhun= ent) gemeine Lehre, von ben Scholastikern weiter ausgebildet und durch He Synoben zu Florenz 1439 und zu Trient zum Glaubensartikel Moben, und mit der Lehre von den Furbitten für Berftorbene, von ber Messe und bem Ablasse in die genaueste Berbindung gesett, von ber griechischen Rirche aber nicht angenommen. Auch hat sie teinen Denn 2 Mace. 12, 43. ift nicht blos fein Grund in ber Schrift. anonisches Buch, sondern die Opfer für die Todten werden auch selbst mur darauf bezogen, ihnen Untheil an der Auferstehung zu verschaffen. 1 Cor. 3, 18. aber ift nicht von Geelen, sondern von der driftlichen Lehre He Rede, die Paulus mit einem Gebaude veryleicht, beffen Ungerftorbars kit durch das Feuer der Trubsal bewährt werden solle, und die Worte ώς δια πυρός, heißen sprichwortlich: mit genauer Roth, wie ein Siegel Sandbuch IV. 89

Brand aus dem Feuer. S. Bach. 3, 2. Amos 4, 11. Sir. 51, 4. 1 Petr. 4, 12. Fragen wir nun, was diese Lehre im romisch = kathes lischen Kirchenspsteme so sehr begünstigte, so ist es die daselbst forgfalztig gepstegte, von uns schon erwähnte Vorstellung, Lebende könnten den Todten nühen und Verstorbene auf Erdenbewohner einwirken. Sei es nun auch, daß diese Idee in religiös = sittlicher Hinsicht in einem eigenthümlichen Sinne etwas Wahres enthalte, so wurde doch davon die römische Kirche nicht geleitet, sondern hier artete sie in den gröbsten Aberglauben aus. Bunachst bildeten sich daraus die außerhalb der

romischen Rirche so hart getadelten

2) Seclenmessen oder Todtenmessen. Gie haben allein ihren Grund in dem Migbrauche, der mit der Lehre vom Fegefeuer getrieben murbe. War einmal erst bem Bolte bie Furcht vor ber ichmerglichen Lauterung im Fegefeuer beigebracht, fo fand auch balb bas Mittel Gingang, fich und bie verstorbenen Ungehörigen bald baraus in befreien, namlich die sogenannten Seelenmessen (cfr. Apologia A. C. art. 3, 272.). Rach bem Tribentinischen Concil sess. 22. c. 1. und can. 3. und sess. 25. do purgat. ift es Rirchenlehre, bag bie Tobten meffen gur Erleichterung ber Geelen im Fegefeuer und gur ichnellem Befreiung baraus dienen, weshalb fie fo allgemein geworden find, bas nicht leicht bei einem Todesfalle mehrere berfelben oder wenigstens eine zu bestellen unterlassen wird, wenn es bie Bermogensumftande mur einigermaßen zulaffen. Man bestellt sie sogar schon bei Lebzeiten, wo Dann freilich biejenigen, welche aus Mangel an Geld teine bezahlen tonnen, eine langere und hartere Pein im Fegefeuer auszusteben baben. Will man den fast unglaublichen Aberglauben und den sittlichen Dif brauch beffelben beurtheilen lernen, so barf man nur bas mertwurdige Die katholische Rirche Schlesiens nachlesen, mo p. 103-281 und ofter von berselben die Rede ift. Selbst Cardinal Bona L 1. L 1. c. 15. geht mit wenigen Worten über biefen ber katholischen Rirche fo überaus wichtigen und ber Beiftlichkeit noch immer einträglichen Theil des Megdienstes hinweg, ohne sich auf eine Widerlegung ber Protestanten, welche er gemeiniglich mit bem Namen ber megscheuen Reter (haeretici misoliturgi) belegt, weiter einzulaffen, ba er mobl fühlen mochte, auf wie schwachen Füßen biese Art von Meffen ftebe. Die Zeugnisse der Kirchenvater, welche er dafür anführt, sind nur auf bie Gebete fur die Abgeschiedenen zu beziehen, die aber in 3med und Form himmelweit von den spatern Seelenmeffen verschieden find.

3) Mit der Idee, daß die Binde: und Losegewalt des Papstes selbst auch noch auf Verstorbene Einsluß habe, bildete sich der furchts bare, vom romischen Stuhle schrecklich benutte Wahn, daß ein als Ercommunicirter im Bann und Interdict Verstorbener der ewigen Seligkeit verlustig sei. Finden wir auch schon früh die Spuren dieses Vorurtheils, indem der Kaiser Theodosius in seiner Trauer darüber, daß er vom mailandischen Bischose Ambrosius ercommunicirt sei, der Worte sich bedient: Niemand, als er selbst (der Kaiser) könne sein Unglück schmerzlicher sühlen, denn sogar Leibeigenen und Bettlern stehe die Kirche offen, und ihm sei der Eingang in dieselbe und in den Himmel selbst verschlossen, weil alles auf Erden Gebundene im Himswel auch gebunden sei." So hat doch die spätere Hierarchie erst diese

nsicht recht fruchtbar zu benußen verstanden. Wergl. den Artikel

Fentliche Buße.

4) Nicht minder gehört auch bem später ausgebilbeten hierarchie ben Geiste die aberglaubische und unduldsam ausschließende Ansicht m bem geweihten, geheiligten Boben ber Kirchhofe. Auch im Tobe och macht die romische Rirche ihren Grundsat geltenb: Nulla salus ctra occlesiam, indem fie Berftorbenen, die nicht zur romischen Rirengemeinschaft gehören, auf dem geweihten Rirchhofe felbst bis auf die rueften Zeiten herab, einen Begrabnifplat verweigert. Ift nun auch nicht t leugnen, daß, wie wir oben gesehen haben, die fruhe Rirche eine fondere Chrfurcht gegen Begrabnifplate mit Beiden und Juden theilte, 10 bieselben auch, wie alles zum driftlichen Rultus Gehörige, weihte ab gewiffen Menschen ein ehrenvolles Begrabnif versagte, so ift boch e Idee spater hinzugekommen, daß es icon an fich bon besonderer Birtung fei, in geweihter Erde begraben zu liegen. Davon fagt auch Balter in seinem Lehrbuche bes Rirchenrechts: "Das driftliche Be= arabniß oder die Beerdigung in geweihter Erde unter gewiffen Gebe= ten, ist nicht blos eine außere Ceremonie, fondern eine wirkliche Religionshandlung, wodurch die Kirche die Gemeinschaft mit den Ber= ftorbenen fortfest, die mabrend ihres Lebens fich ju ihr betannt ha= ben." — Schon um bieser und anderer aberglaubischen Unsichten illen laßt es sich erklaren, warum die romische Rirche bis auf den heutigen lag mit vielen sonderbaren Gebrauchen bie Rirchhofe zu weihen pflegt. ine folche Weihe findet man beschrieben in Grundmapr's Lexifon der bmifch = tatholischen Rirchengebrauche in dem Artitel Cemeterium.

V) Veränderungen, welche die Reformation uch in diesem Theile des driftlichen Kultus her= ieiführte. — Im Ganzen genommen läßt sich das Berbienst der Reformation in Beziehung auf Berftorbene babin bestimmen, daß fie Res wieder auf die Ginfachheit ber fruhern driftlichen Rirche zurud= thrte, vieles des Beffern von ber frubern Observang beibehielt, jeboch en oben angeführten Ausartungen muthig entgegentrat. Die Protelanten machten bier ihren erften Grundfat geltend, daß fie nichts in be Begrabnifliturgie aufnahmen, was sich nicht auf die Schrift, auf te Sitte bes driftlichen Alterthums und auf die gesunde Bernunft pundete. Der Schriftbeweis gegen bie romischen Digbrauche mußte bnen gelingen, und man wurde dieß auch von dem Beweise aus dem beistlichen Alterthume ruhmen burfen, wenn sie immer unparteiisch enug zugestanden hatten, daß der erfte Impuls zu manchem schablis ben Aberglauben der Urt boch in gewissen Zeitideen und in einzelnen berspannten Ansichten der Rirchenväter zu finden sei. Die hier so mgemein wichtige Frage, wie wir in bem vorigen Abschnitte gesehen aben, ob kirchliche Handlungen ber Lebenden noch für Berftorbene ublich fenn tonnen (an prosit mortuis), verneinten bie Protestanten urchaus, und leugneten, daß g. B. Seelenmessen, Opfer, Fürbitten L f. w. einen Einfluß auf die Abgeschiedenen haben konnten. Deffen ingeachtet hielten sie eine kirchliche Tobtenfeier für hochst anständig und ogar nothwendig, boch nicht um der Berftorbenen, sondern um der lebenden willen. Man überzeugt sich aber leicht, wie durch diese vernderten Unsichten ber einflußreichste Theil des romischen Kultus eine . 39 \*

gewaltige Erschütterung erleiden mußte, indem nun alle die aberglaubischen Observanzen, die ber romischen Herrsch = und Gewinnsucht so ersprießlich waren, sich in ihr Nichts auflosten. Die Stellen sind ungablbar in den Schriften ber Reformatoren, in welchen sie ihre beffern Grundfage der Art aussprachen. Will man sehen, wie vernünftig und besonnen sich Luther über diesen Gegenstand aussprach, so barf man nur die Borrebe zu ben driftlichen Begrabnifgefangen lefen, welche ber Sammlung von Luthers geistlichen Liedern vorgesett ift, Die zuenft 1525 und spater oft aufgelegt wurde. Hier ist im Allgemeinen schon die Ansicht der Protestanten ausgebruckt, wir wollen jedoch, wenn auch nur einige Beweisstellen fur das migbilligende Urtheil ber Reformatoren in Beziehung auf die im vorigen Abschnitte angebeuteten Difbrauche anführen. Außer was ichon in ben symbolischen Buchern Aug. Conf. Art. XVI. de cultu sanctor. und in ber Apologie Art. IX. de invocatione sanctor. über Martyrer, Beilige und Reliquien gesagt worben ift, finbet man auch in diefer Sinficht gute Bemertungen in Chemnitil examen Conc. Trident. und in Heideggeri anatom. conc. Trident. p. 1106 segg. - Die Geelenmeffen betreffend, tritt Luthers Wiberfpruch gegen Diefelben in bem Germone von ber Deffe befonders ftart hervor (f. Walche Ausgabe von Luthers Schriften Thl. 19. p. 1265). — Wiber bas Fegefeuer ift in unserer Rirche viel geschrieben worben, inbem fast jebe umfassendere polemische Schrift wiber bas Papstthum biefen Gegenstand mit berührt. Wir wollen baber auch nur einige Belege anführen, g. B. Art. Schmalcald. P. II. art. 2. p. 601. — Luthers, Melanchthons und Brenz fürnehme Schriften wiber die alte grobe Lugen der Papisten vom Fegefeuer. Frankfunt 1570. 4. — G. Calixti de igne purgatorio. 1650. — Hoepfner de origine dogmat, Rom. Pontif. de Purgatorio. 1792. - Mit beson: berer Sorgfalt ist blese Lehre auch behandelt in Martini Chemnita Examen Conc. Trident. Vol. III. p. 3. Gine noch reichere, gehörige Literatur findet man verzeichnet in Munschers Dogmengesch. 2r Thl. &. 305 - 6. 4r Thl. &. 149. - Mit bem von den Protestanten bestrittenen Grundsage, bag firchliche Sandlungen ben Ber forbenen noch nuglich ober schablich werben konnten, mußte auch ber furchtbare Einfluß ber Ercommunication in Absicht auf Berftorbene, fo wie auch die aberglaubische Meinung schwinden, bag es den Todten beilbringend fei, in geweihter Erbe zu ruhen.

Sehen wir nun, was die Protestanten aus ihrer frühern Rirchengemeinschaft in Absicht auf Berstorbene beibehielten, so möchte es ungefähr Folgendes sepn:

- 1) Schon die allgemeine Vorstellung, man sei den irdischen Ueberresten der Verstorbenen Achtung und anständige Behandlung schuldig.
- 2) Eine Begrabnisliturgie, bie abstrahirend von dem Wahnglauben, als konnten religiose Ceremonien noch Einfluß auf die Berstorbenen haben, nur auf Erbauung der Lebenden berechnet ist.
- 3) Eine Art von Todtenbann, nach welchem man Personen, die sich gewisser Berbrechen schuldig gemacht hatten, ein mit christlich = religiösen Gebrauchen verbundenes und gemeinschaftliches Begrabniß auf dem Rirchhofe versagte. Ueber diesen Gebrauch, auf welchen früher sehr

reng gehalten wurde, der aber jest beinahe ganz aufgehoben ift, vergl. en Artifel offentliche Bufe Dr. VII.

4) Das Beibehalten gemeinschaftlicher Begrabnifplage, für welche ian auch die oben angedeuteten Namen Tobtenader, Rirchhofe, Friedbfe u. a. beibehielt. Zwar ertheilen bie Protestanten biesen Orten icht eine kirchliche Weihe, um der abergläubischen Meinung entgegenitreten, als trage es zur Geligkeit ber Berftorbenen bei, wenn bie irbi= hen Ueberreste in geweihter Erbe ruhen. Allein beffen ungeachtet fteen boch auch bei ihnen diese Orte unter obrigkeitlicher Aufsicht und erben in einem gewissen Sinne als unverletlich und heilig betrachtet. 5. Sporls Pastoraltheologie Cap. 9. von ben Begrabnissen ber Tobn §. 9.

VI) Begräbnißliturgie in der heutigen christich en Welt. — Da sich bie Begrabniggebrauche nach Drt, Klima, bservanz und polizeilichen Einrichtungen auch jest noch unendlich verpieden gestalten, so versteht es sich von felbst, daß auf alle diese Beriderungen hier nicht Rudficht genommen werden tann. Es foll baber os das Liturgische in dieser Beziehung berücksichtigt werben, und von efem auch nur das, mas fich am allgemeinsten und am langsten im ebrauche erhalten hat und noch erhalt. Nach biefem Mafftabe wollen

ir die verschiedenen Rirdenspfteme jest weiter betrachten.

a) Gricchisch = Patholische Kirche. Wenn Jemand rbt, wird ihm sogleich Auge und Mund zugedrückt, er wird gewaschen ib gekleidet. Man lagt einen Popen kommen, ber ben Tobten mit beihrauch rauchert und betet. Reiche und vornehmere Personen laffen ehrere tommen, welche wechselseitig, bis ber Tobe begraben wirb, en und beten. Im Sarge liegt der Berftorbene mit kreuzweis auf 2 Bruft gelegten Urmen. Den britten Tag, bisweilen fruber ober iter, fo wie es die Jahrszeit und die Beschaffenheit der Leiche zulaf= 1, wird sie begraben. Ueber den Sarg halt man ein Leichentuch, elches beim Buge die Freunde des Berftorbenen halten. egrabniffe geschehen des Morgens. Der Sarg wird bei ben Bornehern in die Rirche, bei den Aermern auf ben Rirchhof getragen, mo= i folgender Bug beobachtet wird: Worn an geht ber Pope, welcher bas ild des Schuppatrons, den ber Berftorbene in der Taufe erhielt, tragt. m folgen vier weinende Frauenspersonen, die, wenn fie teine Berindten find, fur Geld dazu gemiethet werden. Neben bem Sarge ben Diaconen, Leser und Sanger, welche rauchern und fingen. ierauf tommen die übrigen Begleiter, beren jeber gemeiniglich eine achsterze in der Hand tragt. Nach mehrern Gebeten und Gefangen hert sich ber Pope dem geoffneten Sarge und giebt dem Berftorbenen a letten Abschiedstuß. Daffelbe thun hierauf die Anverwandten und eunde des Berftorbenen, oder die ihn fonst liebten. Doch ist es haufig itte, bag man entweder ben Sarg fußt, oder bloge Diene macht, rselben tuffen zu wollen. Doch ein Gebrauch hierbei ift biefer: Der erstorbene bekommt einen Zettel, barauf eine Art von Beichte ober bet nach einem bestimmten Formular fteht, mit ins Grab. Diefes bet, welches die Hoffnung und bas Bekenntniß genannt wird, ift flavonischer Sprache verfaßt, wird laut abgelesen und bem Berftor: ien in die Hand gegeben, worauf der Priester die Absolution zu-

Indem ble Trager bie Leiche jum Grabe tragen, gehen bie Priester voraus und bas Bolt folgt singend nach. Wenn die Leiche in das Grab gelegt wird und zwar so, daß bas Gesicht nach Morgen ju sieht, nimmt der Pope die erste Schaufel Erde', wirft sie treugweis auf den Sarg und fagt: "Die Erde ift des Herrn und die Fulle der felben die runbe Welt und die darinnen mohnen." Dann gieft er etwas Del aus einer Lampe barauf ober ftreut Weihrauch aus bem Mauchfaffe. Nach einem Schluggebete geben fie aus einander und bas Grab wird zugemacht. — Defters wird bei folchen Gelegenheiten Gelb, Brod oder andere Lebensmittel an die Armen ausgetheilt, und die Berwandten ober Freunde nehmen eine Trauermahlzeit zu fich. Die Trauer dauert gemeiniglich seche Wochen, mahrend welcher ein Pope, wenn er bezahlt wird, bes Morgens und Abends auf dem Grabe betet, um baburch ber armen Seele eine Linderung zu verschaf: Vorzüglich wichtig sind unter diesen Tagen der dritte, neunte und zwanzigste vom Begrabniffe an gerechnet, an welchen bie Dinterlaffenen nach ihren Umftanden Almofen geben, beten und beten laffen. Aufebem feiern fie noch mehrere Jahre nachher bas Andenken ihres Freumdes, indem sie an biesem Tage zum Grabe geben, beten und rauchem Man überzeugt sich leicht, daß bei diefem Ceremoniel vieles aus der fruhesten driftlichen Zeit beibehalten worden ift, wenn man es mit dem vergleicht, mas oben erinnert worden ift. Die Begrabnifilis turgie ber Griechen hingegen hat ben gemeinschaftlichen gehler ber griechischen Liturgie überhaupt, daß sie zu lang ift. Herrmann Jos. Schmitt in der neuesten Schrift über die morgenlandisch = griechisch = russische Rirche (Maing 1826) hat diese Liturgie im Auszuge mitgetheilt und doch reicht sie von p. 256 - 275. Aus dieser Schrift, so wie aus Bellermanns turgem Abriffe ber ruffischen Rirche nach ihrer Geschichte, Glaubenslehre und Rirchengebrauchen, Erfurt 1788, sind vorstehende Nachrichten entlehnt.

b) Romisch = Patholische Rirche. hier werden die kirch lich = religiofen Gebrauche bei Beerdigung der Tobten mit einem gemein= schaftlichen Namen Erequien genannt, welches Wort man bald von sequendo, bald von exsequendo, mas ofters für funerare gebraucht worden sepn soll, balb von obsequio hergeleitet wird. Auch nennt man es Tobtenamt (das Wort Umt, officium, für Meffe gebraucht), Seelen: messen. In wiefern diese von den gewöhnlichen Messen abweichen, finbet man recht gut gezeigt in Ab. Sr. Grafere Entstehung ber romifch= Zatholischen Liturgie p. 106 f. Ueber das allgemein Uebliche bei Begrabnissen wenigstens im katholischen Deutschland durfte sich mit Bezugnahme auf Grundmapr's Lepikon zc. in den Art. Begrabnig und Erequien Folgendes sagen lassen: "Der Pfarrer versammelt bie Schul-"jugend in der Rirche, alsbann geht er entweder allein oder mit meh-"rern Geistlichen in bas Sterbebaus. Ein Rreuz, ober, mo es ber-"tommlich ift, mehrere Sahnen, werden vorgetragen, der Leichnam wird "im Sarge nach vorhergegangenem Gebete aus ben Pfalmen für bie "Ruhe ber Seele mit Weihwasser besprengt und mit Raucherwerk be-"tauchert unter ben Gebetsformeln: ""Der Herr besprenge bich mit "bem Thaue des himmlischen Segens, im Namen des Baters 1c., "ber Berr gebe beiner Geele ben himmlischen Beruch :c."" Cobann wird ber geschlossene Sarg mit einem schwarzen Tuche behangen und auf den Kirchhof sogleich oder erst wieder in die Kirche getragen, wo wieder ähnliche Geremonien vorkommen. Bor der Einsenkung des Sarges in die Gruft besprengt der Priester dieselbe wiederum mit Weihwasser, betet den Psalm de profundis nehst einigen kurzen Gezbeten; sodann wird die Leiche eingesenkt, der Priester wirft dreimal Erde auf dieselbe mit den Worten: ""Du hast mich von der Erde gestaltet, du hast mich mit Fleisch überzogen, Erlöser, erwecke mich zur Auferstehung!"" Wird das Begrädnis Vormittags gehalten, so wird der Sarg an vielen Orten in die Kirche gestellt, und vor der Einsenkung die Messe sür die Verstorbenen, auch wohl die Todten; tagezeiten oder Vigilien abgesungen. Nach diesem wird die Leiche, wie oben, beerdigt und abermal für den Verstorbenen von allen Anz, wesenden entweder laut oder in der Stille gebetet. Wo es gebräuchz

"lich ift, halt auch ber Pfarrer eine Leichenrebe." c) Protestantische Rirche. Da über die Art, Begrabnisse u veranstalten in der Schrift nichts geboten ist, so hat man auch die drauf fich beziehenden Gebräuche als ein Ablaphoron angesehen, und beshalb nicht allgemein geltende Grundfage aufgestellt. Mur barin mar man einig, daß die Begrabnigceremonien teinen Ginfluß auf Berftor= rene außern, sondern nur auf Erbauung der Lebendigen berechnet Diefer Grundfat ift barum auch ein scharfer Divers senspunct - der gesammten protestantischen Rirche gegen die romisch= atholische Ansicht. Die Art und Weise der Begrabnisse in ber pro-Pantischen Rirche unterscheibet sich schon einmal durch das sogenannte tille und offentliche Begrabniß. Jenes findet im ftrengen Ginne Statt, wenn nicht mit Gloden geläutet wird, wenn tein Leichenconduct, teine Gefange, teine Leichenpredigt ober auch Parentation Statt finden, and wenn das Begrabnis vor Tage oder felbst des Nachts vorgenom= men wird. Jedoch nennt man auch stilles Begräbniß zuweilen, wobei war im Trauerhause und am Grabe gesungen wird, wo auch eine Ert Leichenbegleitung gewöhnlich ift, bas Lauten aber, Leichenpredigten, Darentation und bergleichen wegfallen. Jedoch muß man zugestehen, baß es nach der strengen Theorie nur Ausnahme von der Regel sei, daß te nur in größern, volkreichern Stabten, gur Beit allgemein herrschen= Epidemien und unter andern besondern Berhaltniffen gestattet mer= Es muß daher auch häufig in kleinern Städten und auf Dor= ern um Dispensation für bas stille Begrabnig nachgesucht merben. Tuch haben sich häufig in unsern Tagen tadelnde Stimmen über bas Inerbauliche in der stillen Begrabnißfeier selbst in größern Städten Thoben, und man hat diesem Uebelstand dadurch einigermaßen zu belegnen gesucht, daß eine jahrliche Todtenfeier am letten Tage bes Rirchen = ober des burgerlichen Jahres in Worschlag gebracht murde, die uch bereits in vielen beutsch = protestantischen ganbern gesetzlich einge= abrt ift, wie g. B. in ber preußischen Monardie, in ben bergogl. defischen ganben und vor einigen Jahren auch im Ronigreiche Sachsen. Das offentliche Begrabniß noch immer ublich in fleinen Stadten und ut Dorfern macht fich bemerkbar burch wiederholtes Glockengelaute, urch ben Antheil, welchen Rirchen : und Schuldiener baran nehmen. urch feierliche Leichenbegleitung und bergteichen. Gefang, Gebet und geistliche Rebe vereinigen sich hier gewöhnlich, um bas Sanze feierlich und erbaulich zu machen. Um bie verschiebenen Abstufungen biefer öffentlichen Beerdigungsfeierlichkeit nachzuweisen, darf man nur die babei üblichen Verrichtungen bes Predigers als Maßstab annehmen. Daher giebt es hier Beerdigungen mit Collecte und Segen, wie g. B. bei Leichen von Rindern, bie im garten Alter sterben; Begrabniffe mit Abbantungen vor dem Altare ober am Grabe (Parentationes), wobei Name, Stand und Alter des Berftorbenen genannt und ge wöhnlich den Leichenbegleitern im Namen der hinterlaffenen getantt wird; sodann in folche mit Leichenprebigt und Abdantung, wobei eine ordentliche Predigt über einen schicklichen, oft vom Berftorbenen ober beffen hinterlaffenen angegebenen Tert, und bann die Ubbankung gehalten Das Uebrige bei den Leichenbegangnissen modificirt sich auch bei den Lutheranern bochst verschiedenartig, so daß fast jedes Eleine Dorf feine Eigenthumlichkeiten behauptet. Mehrere Bestrebungen unserer Zeitgenossen in dieser Beziehung verdienen alles Lob. Dahin gehort das Bemühen, die Begrabniforte freundlicher und sinnvoller zu gestalten, und sie für die Erbauung wichtig zu machen. Auch verschwindet der auf Aberglauben und Hochmuth gegrundete Gebrauch, in Rirchen sich begraben zu lassen, immer mehr, indem selbst von der Dit = und Nachwelt gefeierte Souveraine es vorziehen, nach ihrem Tobe auf dem gemeinsamen Gottesader in der Nahe der Berftorbenen zu ruhen, die sie regierten. Das neueste Beispiel ber Art hat der 1828 verstorbene Großherzog, Rarl August von Sachsen = Weimar = Gisenach, gegeben. Gute Nachrichten über die Begrabniggebrauche ber lutherischen Rirche in Schweden, der Presbyterialkirche in Schottland finden sich in Schuberts Kirchenverfassung Schwedens (Greifswalde 1821) 2r Bd. p. 143 ff., und in Gemberge Schottischen Rationalkirche (Samburg 1828) p. 144 ff. Doch hat der Berfasser die Unsicht herrn Gembergs von dem Zwedmäßigen der ichottischen Begrabniffeier nicht theilen fonnen, wie sie in seiner Schrift von p. 144 an beschrieben wird. ist zu nüchtern und zu wenig religios, als daß sie erbaulich einwirken Aehnliches läßt sich von dem Formularzwange der hohen bischöflichen Kirche bei ber Beerdigungeliturgie behaupten. Ginige Eleine Parteien der protestantischen Rirche machen jedoch, was das Zwedmäßige ber Begrabniffeierlichkeit betrifft, eine ruhmliche Ausnahme. Dahin gehort besonders die Brudergemeinde, wovon wir nur Die schöne Ibee ausheben, die das driftliche Alterthum pflegte: Tod sei als Uebergang zum hohern Leben mehr als ein freudiges Greigniß anzusehen, weshalb auch die Leichen mit erhebenden Gefangen und mit Musik begleitet werben. Gine sogenannte Trauer findet nicht Statt. Liturgie und Ceremoniel ift bei Armen und Reichen gleich, um symbolisch die Gleichheit im Tobe abzubilben. Alle soge= nannten Stolgebühren sind dabei abgeschafft. Reicht das Bermögen eines Verstorbenen zum einfachen und anständigen Begräbnisse nicht zu, so bestreitet die Armencasse den nothigen Aufwand. Den Leichen= reben vor bem Begrabnisse werben die Personalien ber Entschlafenen beigefügt, die besonders erbaulich im Beiste dieser Gemeinde sind, indem sie vorzüglich die Erweckung, Seelenführung, Bestehen und Fortgang in der Gnade bes Bollendeten bemerklich machen. Die Begrabcte werden in den Brüdergemeinden sehr reinlich und ordentlich lten. Sie sind wie Garten eingerichtet und dienen zu angenehmen ziergängen. Die Gräber sind in gerader Linie einander gleich, wie tendeete gemacht und mit Steinen von gleicher Größe belegt, wors der Name des Verstorbenen, sein Geburts = und Sterbetag vers net ist. Vergl. Schulze von der Entstehung und Einrichtung der gelischen Brüdergemeinde (Gotha 1822) p. 161 ff. Ueberhaupt a man unste Zeit mit dem cristlichen Alterthume vergleicht, wird gestehen müssen, daß sich theils noch sehr viel aus der altesten rädnissitte unter uns erhalten hat, theils daß auch hier ein Fortsten zum Bessen, namentlich in der protestantischen Kirche, nicht verkennen ist.

# Wallfahrten.

# Sacrae peregrinationes.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Von Wallfahrten, die in der Schrift vorkommen. III. Die Wallfahrten vor und außer der christlichen Kirche. IV. Begriff, Ursprung und Fortgang der christlichen Wallfahrten. V. Urtheile der berühmtesten Kirchenlehrer des 4. und 5. Jahrhunderts über dieselben. VI. Geschichte der Wallfahrten vom 6—11. Jahrhundert. VII. Die Wallfahrten sen seit den Kreuzzügen. VIII. Berzeichniß der verschiebenen Wallfahrtsorte die zum Zeitalter der Resormation. IX. Wie die Resormatoren von den Wallfahrten urtheilten, und welches Schicksal dieselben in der neuern Zeit gehabt haben.

Literatur. Romisch = Patholische Kirche. Jonae Aurelianens. de usu imaginum et peregrinationum contra Claudium Taurin. lib. III. In Bibliothec. patrum edit. Colon. Tom. IX. — Bellarmin de cultu sanctor. Tom. III. oper. — J. Gretseri de sacris et religiosis peregrinationibus libr. 4. In sein. Oper. Tom. 4. P. 2. p. 1—180 (Regensb. 1734. Fol.). — N. Serarii sacri peripatetici s. libri 2. de sacris eccles. cathol. processionibus. Coln 1607. 8. — N. Sanderi auctariolum ad Serarium Gretserumque de ritu cathol. processionum. Coln 1640. 8. — Jo. Stalenii Peregrinus ad loca sancta orthodoxus et pius demonstratus, sive vindiciae sacrar. peregrinationum. Colon. 1649. — Th. Mariae Mamachi Antiquitt. christian. Tom. II. De peregrinatione veterum Christianor. in Palaestinam p. 27 etc. — Pet. Lazeri disq. de sacra veterum christianor. Romana peregrinatione. Romae 1774.

Protestantische Kirche. Pt. Molinei tract. de peregrinationibus superstitiosis. An seiner Ausg. v. Gregorii Nyss. epist. de euntib. Jerosol. (Hannov. 1607. 8.) p. 85—61. — J. H. Heidegger Dissertat. de peregrinatt. relig. in specie Hierosolymitana,

Romana Compostellensi, Laurentana et Eremitana Helveticor. Tiguri 1670. 8. — Glb. Voetii diss. de peregrinationib. compostellanis, hab. a. 1656. In sein. Disputatt. select. theol. P. 8. p. 987 seqq. (Ut. 1659. 4.) — Meh. Förtsch exerc. hist.-theol. de peregrinat. religiosis judaico-ethnico pontificiis. Jenae 1705. — Theophilandri Nachricht von dem Mariendienst und Wallsahrten zu den Mariendisbern, wie auch von der Marienmilch in der rom. Kirche v. I. 1724. 4. — H. Benzelii exerc. de peregrinationib. religiosis, scripta a. 1724. In sein. Syntagma dissertatt. P. 1. p. 51—83. (Krks. und Leipz. 1745. 4.) — Ueber den ersten Ursprung der Feste, Fasten und Bittgänge in der kathol. Kirche. München 1804. 8. — Sonst vergs. auch Fabricii Bibliographia antiquaria ed. Schasshausen p. 580 seqq.

1) Einleitende Bemerkungen, — a) betreffend den Umstand, daß im Banzen genommen die Bear= beiter der dristlich = kirchlichen Archkologie die Wallfahrten wenig berücksichwigt haben. Bingham 3. B. in seinem sonst so reichhaltigen Werke erwähnt ihrer nur turg und vorübergehend Tom. IX. p. 152. Desgleichen Schone in feinen Beschichtsforschungen und Rheinwald in feiner kirchlichen Archaologie u. a. Rur Augusti und Binterim behandeln in ihren bekannten Werken bie Ballfahrten mit großerer Ausführlichkeit. Und dieß gewiß auch mit allem Rechte. Denn sieht man babei auf bas Alter, so wird baffelbe Diemand bestreiten konnen, und man wird einraumen muffen, baf ber Urfprung ber driftlichen Ballfahrten in ein fruhes Zeitalter falle, ba Einige so berühmte Rirdenlehrer des 4. und 5. Jahrhunderts, wie Gregorius von Nyssa, Hieronymus und Chrysostomus maren, sich veranlagt faben, ale Gegner der damit verbundenen Digbrauche offentlich aufzutreten. Wozu noch ber Umftand tommt, bag bas feit bem 6ten Sahrhundert bestehende Wallfahrtsgesetz ber Muhamedaner, wenn auch micht aus dem Christenthume heruber genommen, doch ein mit der chriftlichen Wallfahrtesitte vermandtes Institut ift, und bag besonders im 11. und 12. Jahrhundert zwischen beiden ein besonderer, ben gangen Drient und Occibent in Bewegung fegender und erschutternder Conflict entstand. Schon die Berbindungen alfo, worin die driftlichen Balls Fahrten mit ben Rreuzzügen stehen, muß als die ursprungliche Urfache und Beranlaffung der lettern den erstern eine besondere Wichtigkeit geben und ihnen eine nicht unbedeutende Stelle in ber driftlichen Archaologie verschaffen. — Aber auch abgesehen vom Alter und den To eben bemerkten Folgen und bem nahern Busammenhange diefer weltbiftorischen Begebenheit haben die in der driftlichen Rirche gebrauchlis chen Ballfahrten noch ein besonderes Interesse als eine Anstalt, moraus man ben Geift und die Dentart der fruhern Sahrhunderte naber Tennen und beurtheilen lernt. Much blos als Beugnisse bes Aberglaubens find fie ber Aufmerksamkeit nicht unwerth, und als ein nicht unwichtiger Beitrag zur menschlichen Rulturgeschichte zu betrachten. -Eine andere einleitenbe Bemerkung mogen

b) die Schriften und besondern Monographien bilden, die über diesen Gegenstand in der romischen und in der protestantischen Kirche vorhanden sind, und die wir oben angeführt haben. Wenn es irgend wo mahr ift: Peccatur intra et extra, so ist es gewiß hier. Gretser nach seiner bekannten übertreibenden Manier, sobald es der Ehre seiner Kirche gilt, sieht in den Wallfahrten die wahre christliche Vollkommenheit; denn ihre Freunde achteten seihft Mühseligkeiten und Gefahren nicht, um der Heiligkeit und Seligkeit gottgeweihter Derter theilhaftig zu werden. Andere ahnliche Schriften der römischen Kirche nehmen offenbare Beweise von Aberglauben und Vorurtheil in Schutz und vertheidigen das unverkennbarste Opus operatum. Von protestantischer Seite sieht man oft nur Mißbrauche und Berrbilder, und die Offenbarung eines religiösen Sinnes wird lieblos verkannt. Man wird sich von der Wahrheit des Gesagten bald überzeugen können, wenn man Gretser mit Heidegger 1. 1. p. 2—5 vergleicht.

Noch weniger barf man hier bei den Dogmatikern und Polembern beider Kirchen Unparteilichkeit suchen. Nach Bellarmin de cultu Sanctor. l. III. c. 8. sind die Wallsahrten aus einem dreisachen Gesichtspuncte zu empsehlen. Primo cedunt in honorem Dei et Sanctorum non mediocrem. Est enim manisestum signum, Deum et Sanctos a nobis magni sieri, cum laborem et pericula itinerum sposte suscipimus et Sanctorum reliquias invisimus. Secundo est opus pernitentiae et satisfactionis, quia laboriosum et poenale. Tertio auget devotionem. Nam praesentia sancti loci vix dici potest, quantum incutiat horrorem, quantum excitet reverentiam, et licet ubique sist aliqua loca sancta, tamen saepe alicubi sunt loca sanctiora, ad quae utile est peregrinari; vel si non sunt sanctiora, sunt tames alia ab his, quae in nostra patria inveniuntur, et ipsa novites juvat ad excitandam devotionem.

Dagegen nun heißt es bei Jo. Gerhard. Loc. theol. Tom. XVIL Pontificias peregrinationes opinione singularis cultus satisfactionis et meriti ad sepulcra et loca Sanctorum susceptas toto pectore repudiamus. Die weiter entwickelten Bermerfungegrunde findet man p. 137 - 48. Es werden verschiedene Beugniffe von den Dif brauchen der Wallfahrten aus dem 12ten, 14ten und 15. Jahrhunden angeführt, worunter bas aus Erasmi Collog. (unter der Rubrit Peregrinatio religionis ergo p. 27.) unstreitig das startste und beigenbste ift Dieg Gefprach zwischen Urnoldus und Cornelius lautet fo: Arnoldus: Ubi tamdiu peregrinatus es? Cornelius: Ab Hierosolymis adsum tibi. A. Estne illic, quod tu putes spectatu dignum? C. Ut ingenue, fatear tibi, nihil. Ostenduntur quaedam monumenta vetusta, quorum mihi nihil non videbatur commentitium et excegitatum ad alliciendos simplices et credulos, imo nec hoc arbitros illos scire, quo loco sita fuerit olim Hicrosolyma. A. Quid igitur vidisti? C. Magnam ubique barbariem. A. Nihilo sanctior redis? C. Imo multis partibus deterior. A. Nummatior ergo? C. Imo A. Annon poenitet igitur tam longinquae perenudior Leberide. grinationis frustra susceptae? C. Nec pudet, quia tam multos habeo stultitiae meae sodales, quia frustra jam sit poenitere. sieht also, daß beiderlei Quellen vorsichtig zu benuten sind, und nur dann, wenn das Rirchlich = Archäologische bei den Wallfahrten geherig ermittelt ist, wird sich ein gerechtes Urtheil darüber aussprechen laffen. Bir machen ben Unfang bamit, wenn wir betrachten:

II) Die in der heiligen Schrift vorkommenden dallfahrten. — Man kann die Behauptung zugeben oder ignen, daß in der heiligen Schrift Wallfahrten erwähnt werden, je ichdem man das Wort im Allgemeinen oder kirchlich katholischen inne nimmt, wie wir es bald weiter unten bestimmen werden. Vertht man unter Wallfahrten Reisen, die, um religiöse Erbauung zu rdern, nach gewissen gesetlichen Vorschriften und an bestimmten sten unternommen wurden, so giebt es allerdings nach dem Zeugnisses A. und N. T. Wallfahrten. Es gehören dann dahin die im osaischen Gesetz 2 B. Mos. 23, 14—17. 34, 33. 5 B. Mos. i, 16. vorgeschriebenen und allen Israeliten mannlichen Geschlechts r Pflicht gemachten Tempelreisen. Auch kann das Psalm 42, 5. und 15. 38, 15. gebrauchte hebräsche Zeitwort in is eben sowohl von dem erlichen Aufzuge einer gläubigen Wenge als von einem einzelnen

m Heiligthume pilgernden Ifraeliten gebraucht werben.

Man fann zugeben (vergl. de Wette ad h. l.), daß ber Dichter feierliche, mit Gefang verbunbene Ballfahrten gebacht habe, und nnoch findet teine Alehnlichteit berfelben mit ben Ballfahrten ber misch = katholischen Rirche Statt. Denn 1) ist nicht von einem außer= bentlichen Gottesbienfte, sondern von bem regelmäßigen Besuche bes tzigen, für die ganze Nation bestimmten Beiligthums, mobei teine usmahl bes Drts und der Zeit Statt finden fann, die Rede. Es ift r ordentliche Gottesdienst für diejenigen Ifraeliten, welche nicht so ucklich find an dem Orte des Nationalheiligthums zu wohnen. Die Pilgerreisen geschahen nicht ex voto, sondern ex praecepto. tan tonnte also nur die ehemals gebrauchlichen, als Bufe auferlegn Wallfahrten damit vergleichen, was doch aus dem Grunde nicht unlich ist, weil diese Pilgerreisen stets als etwas Wohlthatiges und rfreuliches, als ein Vorrecht der frommen Ifraeliten, nie aber als ne Bufung ober Strafe angesehen werben. Much scheint die Bemering aus Walchs Einleitung in die Religionsstreitigkeiten zc. 2r Thl. 264 f. hierher zu gehören, wo er fagt: "Un solchen papstischen Ballfahrten ist gar viel auszusegen, ja man muß bas ganze Werk als etwas aberglaubisches und abgottisches verwerfen. Sieht man bie Sache selbst an, ohne Rudsicht auf die Umstände an sich, die bei ben romischen Wallfahrten anzutreffen sind, so werden die Wallfahrten in heiliger Schrift weder gelobt noch befohlen. Und obwohl an bem, baß bie Juden jahrlich dreimal nach Jerusalem gehen mußten, so hat es boch mit bem Gottesbienste im 21. E. eine gang andere Bewandnif, als im D. Denn borten konnte man nirgends anders als im Tempel ju Berufalem opfern; hier aber ift man an teinen Drt gebunden, und bie mahren Anbeter im N. T. follen fich weder an Jerusalem noch an den Berg Garizin kehren. Joh. 4, 21."

Wenn im N. T. von Christus und den Aposteln gemeldet wird, is sie zu den drei judischen Festen nach Jerusalem gereist waren, oder ich den Vorsat dazu gehabt hatten, so ist dies weiter nichts als die rfüllung aller Gerechtigkeit (Mt. 3, 15. navar dixaioürhv nandwar, d. h. allen Forderungen des Gesetes Genüge leisten).
8 kann aber daraus keine besondere Anstalt für das Christenthum ergeleitet werden. Dieß gilt auch von der Reise des Apostels Paulus

Act. 20, 16., die man oft als ein Vorbild der Wallfahrten im R. I. hat ansehen wollen. Allein schon frühere Kirchenväter haben diese Bethauptung zurückgewiesen. — Wie wenig man auch aus den Stellen des A. und N. I., wo von dem Besuche der Gräber frommer Personen die Rede ist, ein Vorbild für Wallfahrten ex voto ableiten könne, ist gut gezeigt von Augusti 1. 1. p. 66—68, und es wird sich and weiter unten aus dem Begriffe ergeben, welchen die römische Kirche mit den Wallfahrten verbindet.

Erwägt man nun das jett Gesagte noch einmal, so wird man bas Ergebniß gewinnen, daß sich im A. und N. T. kein Analogen von Wallfahrten findet, wie sie in der romischen Kirche üblich gewer-

ben und in ihr besonders gepriefen worden find.

111) Die Wallfahrten vor und außer der christlichen Kirche. — Die Geschichte lehrt, daß die meisten alm Boller und Religionen peregrinationes sacras haben. Man daf sied daher nicht so sehr über das Daseyn derselben unter den Christen wurdern, da man einen Consensus gentilium dafür anführen kann. Zu geschweigen, daß Griechen, Römer und noch altere Wölker ungeachte des in der Natur des Polytheismus liegenden Particularismus der noch eine Art von Universalismus in dem Glauben an die vorzüglich Heiligkeit gewisser Orte und an die nähere, an Lokalbedingungen geknüpste Gegenwart und Hülfe der Götter hatten, kommen hier beses die Drakelgestalten des heidnischen Alterthums in Betrachtung. Sie haben die meiste Achnlichkeit mit den Wallsahrten und ihr mis giöser und politischer Einfluß war nicht geringer, als die Pilgemisse der Christen nach Jerusalem, Rom, Loretto u. s. w., oder die Walfahrten der Muhamedaner nach Mecca und Medina.

Wir heben für unsern Zweck nur etwas über diese religiösen Itstitute des vorchristlichen Alterthums aus und verweisen auf solgende zum Theil sehr interessante Schriften darüber: A. van Dale de oneculis gentilium. J. Ch. Landgraf de orac. Gentilium Exerc. l. ll. 1688. — Peter Eckermann de principio et sonte oraculor. Uprale 1741. — Anacharsis des Jüngern Reise nach Griechenland, von Burthelemy. Uebersett von Biester Thl. 2. p. 360 ff. — Fr. Creunts Symbolik und Mythologie im Auszuge von Moser. 1822. p. 61 ff.— Besonders eine neuere Schrift von Cluvier: Mémoires sur les oracles

des anciens. Paris 1819.

Drakel nennt man sowohl die Göttersprüche, welche den Anfregenden angeblich durch begeisterte Personen, wie auch die Orte, an welchen diese Aussprüche unter besondern Vorbereitungen und Gedauft chen ertheilt wurden. Die Entstehung und Beschaffenheit der Drakel zu bestimmen, sehlt es ganz an unpartheilschen Nachrichten des Alter thums. Die ägyptischen Drakel entstanden in solchen Zeiten, die Frechen nicht einmal Ueberlieserungen, viel weniger historische Denk maler hinausreichen. Das alteste war zu Meroe, dem der Zeit nich das zu Theben und Ammonium folgten, an welchen Orten der Dienk des Jupiter Ammon herrschend war. Die Beschaffenheit dieser Prakel könnten wir aus einem Abkömmlinge des letztern, dem Prakel könnten wir aus einem Abkömmlinge des letztern, dem Prakel Podona, dem altesten in Griechenland, vielleicht mit größerer Schercheit schließen, wenn dieses Prakel nicht ein Gemisch aus Pelaszischen

mb Aegyptischem geworden ware. Bon bemselben Alter war vielleicht as Drakel in Bootien, welches zuerst der Gaa, dann der Themisingehört hatte, und nachher an den Apollo kam. — Später bildete ich das Drakel zu Delphi aus, welches theils wegen seiner günstigen lage, theils wegen seiner Verbindung mit dem Amphyctionengerichte u Pyla das wichtigste von allen wurde. Außerdem hatte Zeus zu Elis, zu Pisa und auf Kreta, Apollo aber zu Delos, Milet, Klaros mweit Kolophon und an andern Orten Orakel. Nächst diesem standen u Griechenland in großem Ansehen das Orakel des Trophonius zu debadia in Bootien und das des Amphiaraus zu Ortopus auf der Brenze zwischen Attika und Bootien. Here hatte eins im korinthischen Bebiete u. s. w.

Die Romer hatten, wenn man die Albunea, die cumenische Bibplla, die sibpllinischen Bucher, das Drakel des Faunus und der fortuna zu Praneste abrechnet, welche sammtlich in die alteste Beit choren und nachher verschollen, teine einheimischen Dratel, sondern ahmen ihre Buflucht zu benen in Griechenland und Aegypten. Des en Grundung von Stadten und Colonien, Ginführung neuer Beraffungen, wichtiger Unternehmungen im Rriege und Frieden, besonders ber in allen großen Nothen, wendete man fich, mit Gefchenken reich= ich verfeben, an die Dratel, deren Borfteber eben fo vieler Rlugheit Es Behutsamkeit bedurften, um sich nicht blogzustellen. und 3weideutigkeit mar ein gewöhnliches Auskunftsmittel. Dennoch amen zuweilen Widerspruche vor. Trot berselben aber und ber bekannt ewordenen Bestechungen behaupteten sich die Drakel lange in ihrem Ensehen und sanken erst nach dem Berlufte der Freiheit und Unabhans Egkeit Griechenlands. Unter der Regierung des Theodosius wurden die Cempel ber weissagenben Gotter zerftort ober verschlossen. Dale und Andere glauben das ganze Drakelwesen durch einen auf Wolkswahn egrundeten Priefterbetrug ertlaren zu tonnen; allein biefer reicht nicht in, um zu zeigen, wie die weisesten Manner eines gebilbeten Bolks Sahrhunderte lang Drakel annehmen und heilig halten konnten. Gin tenerer Gelehrter, Passavent, in seiner Schrift über den Magnetismus, bill das Drakelmesen aus den Erscheinungen des Schlafmachens und Dellehens burch mancherlei Ginfluffe erklaren. Er unterscheidet auch fruhern achten und die spatern doppelfinnigen verfalschten Dratel. Dahin neigt sich auch Cluvier in feiner Schrift. Allein sobald bie Wirkungen des Magnetismus und des Bustandes, Sellsehen genannt, sicht mehr aufgeklart ift, burfte boch biefe Sppothefe noch nicht bin= Bichend fepn.

Außer Griechenland und Rom finden wir besonders in Persicn and Indien eine Menge heiliger Berge, Haine, Quellen, Graber, Dagoden, Tempel u. s. w., wohin man pilgert und wo man mit wehr Erhörung beten zu können glaubt. Der Urberg Albordi in Persien, und der heilige Berg Meru in Indien waren als die vorzüglichen heiligthümer berühmt. Bergl. Tavernier's Reisebeschreibung nach Dersien und Indien. Deutsche Uebersetung Thl. 1. p. 27. Thl. 2. - 76 ff. — Guthrie's und Grep's allgem. Weltgeschichte. Ueberset. Ehl. 22. p. 550 ff. Thl. 24. p. 354 ff. — Auch in den neuesten Reisebeschreibungen von diesen kandern sindet man Beschreibungen solcher

Pilgerungen, und zwar werden hier Orte erwähnt, die man in altem Werten nirgends genannt findet. Diese Sitte findet man auch in China und Japan, und bei den Chinesen wird es jedem Rechtgläubigen zur Religionspflicht gemacht, wenigstens einmal in seinem Leben den heiligen Wallfahrtsort hinto entweder in Person oder durch Stell vertreter zu besuchen.

Unter allen Boltern bes Alterthums aber haben die Araber bas vollkommenste Wallsahrtsinstitut. Man irrt, wenn man ben Ruhamed für den Urheber desselben halt. Schon lange vor Muhamed gab es in Arabien heilige Orte, an welchen sich die Andachtigen aus den ent ferntesten Gegenden versammelten. Das der Obhut der Korakschiten anvertraute heilige Haus, oder die Kaaba zu Mecca, der schwarze und weiße Stein, der Brunnen Zemzem, die Berge Safa, Merva und Arafat, das Thal Mina, die Gräber Ibrahims, Ismaels u. a. heilige Orte waren Jahrhunderte vor Muhamed National = heiligthumer, und es waren schon von den altesten Zeiten gewisse Tage und Monate, so wie gewisse Regeln und Geremonien, Kleidung, Fasten, Waschen, Opfer u. s. für die Pilger sestgesets.

Was nun die von Muhamed neu organisirten und zu einem wichtigen Theil der Religionsubung erhobenen Ballfahrten betrifft, fo wurde eine ausführliche Beschreibung biefes Ritus zu weit führen. Wir verweisen baber diejenigen, welche nabere Austunft barüber min: fchen, auf einige allgemeinere und speciellere Schriften. Außer mas bie arabifden Interpreten des Roran barüber berichten, findet man authentische Nachrichten in Andr. Relaud. de relig. Muhamed. libri duo. Edit. 2. Traj. 1717. p. 113 seqq. — Sim. Ockley histoire de Sarasins. Trad. de l'Anglais par Jault. Par. 1748. (beutsch v. Ih. Arnold.) - Boulainvilliers vie de Mahomed etc. p. 54 seqq. -J. Gagnier la vie de Muhamed traduite et compilée de l'Alcoran, des traditions authentiques de la Sonna et des meilleurs auteurs Arabes. Par. 2. Vol. p. 258 (beutsch von Better. Cothen 1802). - Chardin voyage de Perse Tom. II. p. 440 seqq. -Murabgea D'Dhsen's Schilderung des ottomanischen Reichs. Ueberf. von Bed Ihl. 2. p. 32 ff. — Speciellere Schriften sind de peregrinatione Meccana und Galland: Recueil des rits et des cérémonies de Pelerinages de la Mccque. Amsterd. 1754. (Huch ins Deutsche über fest.) Das neueste Schickfal Mecca's und Medina's betreffend vergl. Burkhardt's Travels in Arabia etc. London 1829.

IV) Begriff, Ursprung und Sortgang der christlichen Wallfahrten. — Wallfahrten unterscheiden sich baburch
von Processionen (s. d. Art.), daß sie Wanderungen, Reis
sen nach einem entfernten heiligen Orte sind, wo
sich wunderthätige Marien = oder zeiligenbilder,
oder auch wunderthätige Reliquien befinden sollen,
in der Absicht unternommen, um von Gott durch
die Fürbitten dieser zeiligen und durch die Verehrung solcher Reliquien besondere Gnaden und
Wohlthaten zu empfangen. Schon aus dieser Bestimmung
ergiebt sich, wie wenig die Wallsahrten im Sinne der römisch zeatholischen Kirche mit den im A. und N. T. erwähnten Festreisen zu

gleichen find. Die richtigste Ableitung bes beutschen Wortes Dat irten ist von wallen, wandeln, procedere, baber bas Wort allbruder, Waller, b. i. Pilger. Baronius, Bellarmin, Gretfer men an, daß die Ballfahrten icon feit bem Anfange ber driftlis n Rirche gewohnlich waren. Allein an fichern Geschichtszeugniffen von er nach Palastina unternommenen Ballfahrt in ben beiben erften brhunderten der driftlichen Zeitrechnung fehlt es ganz. Und für se Unterlassung sind wir berechtigt als Grund anzunehmen, theils Berfolgungen, theils bie vom jubifchen Partitularismus befreite, imopolitische Denfart ber Christen. Indeß wenn auch verwerfliche historische Beugnisse hier angeführt werden konnen, so ift f boch an fich nicht unmahrscheinlich. Erwägt man nur ben einzigen istand, daß man bereits in diefer Beitperiode das Martyrerthum ehrte b oft geflissentlich suchte, sollte ba Diemand auf ben Gedanten genmen fenn, burch eine gefahrvolle, beschwerliche Reise fich abnliche rbienfte, wie die Martyrer ju erwerben? Damit wurde eine Stelle Hieronym. Ep. XVII. ad Marcellam übereinstimmen, wo es heißt: aß von der Simmelfahrt Christi an bis auf den eutigen Tag so viele fromme Bischofe, Martyrer und gelehrte nd berühmte Manner nach Jerusalem getommen maren, in ber eberzeugung, daß ihre Gottesfurcht und Tugend erft dann vollenbet jurde, wenn fie Christum an den Orten angebetet hatten, wo zuerft as Evangelium von dem verachteten Rreuze herabglangte." nun auch, daß biefe Stelle, besonders in ihrer weitern Fortsetung rhetorisch und declamatorisch ift und bag Dieronymus febr oft auf iconsequengen und Widerspruchen betroffen wird, und zwar felbst in tziehung auf die Wallfahrten, die er bald lobt, bald tabelt; fo vernt er doch gewöhnlich im Geschichtlichen Glauben und seine Worte adscensu Domini usque ad praesentem diem fonnten sich boch bl auf geschichtliche Thatsachen grunden.

Aber auch über das erfte, geschichtlich bocumentirte Ballfahrtsbeiel find die Meinungen verschieben. Die dahin gehörige Erzählung B Eusebius hist. eccles. I. VI. c. XI, giebt von ber Sache folgenn Bericht: "Da indessen der Bischof Narcissus von 3. rifalem seis ies boben Altere wegen nicht mehr im Stande mar, fein Amt gu erwalten, so berief die gottliche Borfehung ben Alexander, der bei iner andern Gemeinde Bischof war, durch eine Offenbarung, die er es Nachts in einem Gesichte hatte, bas Bisthum gemeinschaftlich nit bem Narcissus zu verwalten. Dieser Offenbarung als einer ottlichen zufolge, trat er von Rappadocien, wo er vorher Bifchof war, ine Reife nach Jerusalem an, theils um fein Bebet ba gu verrichten, beils um die heiligen Orte tennen ju lernen, und die bortigen Bruer nahmen ihn auf bas Freundschaftlichste auf und erlaubten ihm benfalls nach einer gottlichen Offenbarung nicht wieder nach Saufe u reifen." - Gegen biefe Ergablung hat man nun eingewendet, fie nicht als eine Wallfahrt tonne betrachtet merden, indem fie cht aus freiem Untriebe, sondern nach einer gottlichen Offenbarung ib auch nicht in Folge eines Belübbes gefchehen fei.

Weniger Ausstellungen dieser Art lassen sich gegen das zweite behmte und gewöhnlich allein angesührte Beispiel, die Wallsahrt des Sieges Pandbuch IV.

Helena, Mutter Raiser Constantins bes Großen, machen. Aber auch bierbei ift zu erinnern, man burfe beshalb nicht annehmen, bag in ber Zwischenzeit teine Wallfahrten Statt gefunden hatten. Die Alten beben fich bamit begnügt, blos die mertwurdigen Falle und die Beifpiele berühmter Personen anzuführen. Dieß ift gut gezeigt von Binterim 4r Bd. 1r Thl. p. 628 ff. Da nun auch Conftantin der Große die Neigung seiner Mutter zu Wallfahrten und Reliquien thatig unter ftutte, fo mard bas Beispiel beiber eine große Aufforderung gur Rech ahmung für ihre Beitgenoffen und Nachkommen und die Meinung ben ber Erbaulichkeit und Berdienstlichkeit folder Undachteubungen erhielt immer mehr Beifall. Bon der Beit an, wo die Berfolgungen aufgehort hatten, und die Wege nach dem gelobten Lande geoffnet ware, und wo vom driftlichen Throne herab ein fo glanzendes Beispiel ber Andacht gegeben wurde, sehen wir felbst aus ben entferntesten Provis zen bes Reichs gange Schaaren begeisterter Pilger nach bem erfin Schauplage der Thaten, Wunder und Leiden unsers Herrn und seiner Junger wandern. Die Sehnsucht dahin muß schon langst in den Gemuthern gelegen und nur auf ben gunftigen Augenblick gewertet haben, mo sie ohne Gefahr der perfonlichen Sicherheit und des Lebens ungehindert befriedigt werden tonnte.

Unter ben gahlreichen Wallfahrten bes 4. Jahrhunderts verbient Die Pilgerreise der vornehmen, reichen und frommen Romerin Peul aus bem Grunde eine besondere Ermahnung, weil ihr Biograph und Lobredner Dieronymus, ber sonft so fart wider diese Sitte declamitt, eben bei ihr eine Ausnahme macht, und ihr Unternehmen als ein got feliges preift, ein Lob, mas fie bei Dieronymus mahrscheinlich beshall verdiente, weil sie, wie er selbst die Ginsamteit von Bethlehem suche, und sich durch strenge Enthaltsamkeit und Bugubungen, so wie buch Stiftungen von Asceten = und Eremitenwohnungen, verdient macht. Dauptsächlich aber ift dies Beispiel für uns deshalb von Wichtigfeil weil hieronymus (Epist. 86. ad Eustach. virginem Epitaphius Paulae matris p. 669 ed. Bened.) die einzelnen beiligen Orte, welche sie besuchte, naher beschreibt und also eine Art von Topographie be Pilgerstationen liefert. Zugleich lernt man auch aus dieser Erzählung daß damals bereits die Graber der Propheten und die Ueberrefte It hannis des Taufers ein Gegenstand der Andacht und Berehrung wart

V) Urtheile der berühmtesten Kirchenlehrer des 4. und 5. Jahrhunderts über die Wallfahrten. – Wie allgemein und stark der Hang zu Wallfahrten bereits in der wes uns gesehten Periode sehn mußte, und zwar sowohl unter den morger ländischen als abendländischen Christen, erhellt am deutlichsten aus den Eiser, womit gerade die berühmtesten Väter diesen Hang bestreiten und als höchst verderblich schildern.

Indem wir nun wenigstens einige dieser tadelnden Stimmen etwat mehr in extenso mittheilen, konnen wir uns dabei einiger Bordemertungen nicht enthalten. Dahin gehört zuförderst,

a) daß diese Urtheile nichts weniger als consequent sind, das is selbst nicht an offenbaren Widersprüchen fehlt, und zwar in dem Grabe, daß dieselbe Hand reichlich das wieder gab, was sie kurz zurit beinahe gewaltsam genommen hatte. Diese schwache Seite der Kirches

vater findet man übrigens eben so treffend als billig beurtheilt von bem ruhigen und unbefangenen Geschichtsforscher Schröck in seiner Rirchengeschichte Thl. 9. p. 232.

b) Daß es auf jeden Fall eine erfreuliche Erscheinung bleibt, wenn bereits die ausgezeichnetsten Rirchenvater die Ausartung christlicher Frommigkeit in Aberglauben erkannten und vor Mißbrauchen warnten, welsche schon damals und noch mehr in spatern Zeiten die reine Religiosität und Sittlichkeit zu gefährden drohten. Es war schon viel gewonnen, wenn sie die üppigen Auswüchse und Früchte des Aberglaubens verans derten, ob sie gleich nicht wagten, die Wurzeln desselben auszureißen.

o) Das in dem schwankenden Urtheile der Kirchenvater der Grund war, warum katholische Theologen, welche die Wallsahrten anpriesen und protestantische Theologen, welche sie verwarfen, zuweilen auf eine und dieselbe Stelle sich beriefen, und alles aufboten, dadurch ihre Mei-

nung geltenb zu machen.

Wir wollen nur eine bahin gehörige Stelle etwas weitläuftiger mittheilen, weil sie das oben Gesagte bethätigen wird, die übrigen aber nur kurz anführen und sie denjenigen Lesern zum Nachschlagen empfehzien, welchen dieser Gegenstand interessant seyn dürste. — Wir heben für diesen Zweck aus: Gregorii Nysseni: negl twi äniovtwi els Iepovoluma. Epistols de euntid. Hierosol. Opp. Tom. III. od. Par. 1635. p. 661. Eine besondere Ausgabe mit Anmerkungen und Abhandlungen von den Wallfahrten, Altaren und Opfern der Christen von Peter Molinaus ed. Hannov. 1607., auch abgedruckt in der oben angesührten Monographie von Heidegger.

Auf die in deinem Senbschreiben, geliebter Freund, mir vorgestegte Fragen, will ich dir jest der Reihe nach (xabeffe) zu antwors

ten suchen.

Ich bin ber Meinung, daß biejenigen, welche sich einmal zu einem erhabenern Leben bestimmt haben, ανατεθεικότας αύτους τή υψηλή πολιτεία, ganz recht baran thun, wenn sie sich stets nach ber Stimme bes Evangeliums richten. Go wie biejenigen, welche irgend einen Gegenstand nach dem Richtstabe (zw xarore) abmessen wollen, alles Ungleiche mit der Sand nach ber geraden Linie bes Richtstabes einrichten: fo, glaube ich, muffe es auch einen geraden und unverans derlichen Richtstab, namlich die evangelische Regel, für unser pflichts maßiges Berhalten gegen Gott geben. Da nun einige unter benjenigen, welche ein einsames und abgesondertes Leben ermablt haben, es für einen Theil ihrer Religionspflicht halten, die Orte in Jerusa= lem zu besuchen, wo man noch Spuren des Erdenlebens unsers derrn erblickt; so scheint es am richtigsten gu fenn, auf diesen Richtstab zu seben, und wenn dieser die Befolgung der Borschrift verlangt, die Sache als ein Gebet bes herrn in Ausabung zu bringen. Sollte fie aber nicht in einem Gebete bes Berrn begriffen sepn, so weiß ich nicht, wie man bazu kommt, etwas als ein Gebet des Herrn thun zu wollen, wofür man sich boch nach eige= nem Gutbunten das Gefet felbft gemacht hat.

Wenn nun aber der Herr die Gesegneten zum Erbtheil des himmelreichs einladet, so rechnet er die Reise nach Jerusalem nicht mit unter die Vollkommenheiten. Wenn er die Seligsprechung ausspricht, so begreift er biesen Gifer nicht mit barunter. Wozu aber sollte man (dieß mag der Bernünftige überlegen) einen solchen Gifer für das beweisen, was weder selig macht, noch zum himmelreiche führt? Wäne ein solches Unternehmen selbst nühlich, so würde es darum doch noch nicht ein löbliches Streben für die Bollommenen sepn. Da es nun aber bei einer sorgsältigen Betrachtung, sich als ein wahres Seelenverberben für diesenigen, welche sich durch ein strenges Leben in der Gottseligkeit überwallen, darstellt; so hat jeder darauf zu sehen, das sich thn kein Nachtheil daraus entspringt. (Nun zeigt er, welchen Geschren besonders das weibliche Geschlecht bei solchen Pilgerreisen ausgesetz sei, und das manche der Frauen schlechter wieder gekommen, als sie bei ihrer Abreise gewesen sei.) Um das Unstatthafte der Wallsahrm zu zeigen, geht er zu einem andern Beweise über, und läst sich alse vernehmen:

Wenn ferner an ben heiligen Orten zu Jerusalem mehr Gnebe ware, so würde wohl bei den dort lebenden Menschen die Sünde nicht einheimisch sepn. Nun aber giebt es nicht leicht eine Art von Unwürdigkeit (axadagolag eldog), welche nicht an denselben verübt würde: Boshaftigkeit, Ehebruch, Diebstahl, Gohendienst, Giftmischerei, Red und Mord. Und zwar sind diese Uebel dort so einheimisch, daß mas z. B. nirgends eine solche Mordlust sinden wird, als hier, wo die Menschen, gleich wilden Thieren, nach dem Blute ihrer Nitmenschaum schnöden Sewinnstes willen dürsten. Wie mag man also d, wo solche Dinge geschehen, den Beweis führen wollen, daß an solche Orten eine größere Gnade zu finden sei?

Nun geht er über auf ben Umstand, baß man ihn mit seinem eigenen Beispiele widerlegen tonne. Und hier außert er sich so:

Ich weiß wohl, was viele meiner Behauptung entgegensegen wer ben. Sie werben fagen, wenn bieß so ist, warum haft bu bir felbft nicht biefes Gefet vorgeschrieben? Denn, wenn es bem, ber um Get tes willen bahin pilgert, teinen Bortheil bringt, marum haft bu bem fo gang umfonst eine so große Reise babin gemacht? Man bore abn auch meine Rechtfertigung. Mir wurde durch die Nothwendigkeit und burch ben, von welchem die Leitung unfere Lebens abhangt, Die Pflicht auferlegt, mich zu ber heiligen Bersammlung, welche Die Angelegen beiten ber Rirche in Arabien ordnen follte, und alfo in Diese Gegenden ju begeben. Da nun Arabien an die Gegend von Jerufalem angrengt so begab ich mich bahin des gegebenen Versprechens wegen und un mich mit den Borftebern ber heiligen Rirche barüber gu berathen, mit bie verworrenen Angelegenheiten dieser Kirche geordnet und vermittel werben tonnten. Da uns überdieß der gottselige Raiser Die Etleichte rung der offentlichen Post (την εύκολίαν της δδού διά δημοσίου άχήματος) gewährte, so waren wir von der Nothwendigkeit frei, all bas Uebel zu erleiden, bas wir an Andern bemerkten. Denn ber Pok wagen vertrat für uns alle die Stelle der Rirche und des Rlofters, inden die ganze Reise hindurch alle zur Ehre des herrn sangen und fasteten Unfer Beispiel barf also Niemandem zur Aergerniß gereichen; vielmett muß unser Rath nur besto mehr Glauben verdienen, ba wir ibn nu hierüber ertheilen, mas wir mit eigenen Augen gesehen haben.

Wir hatten die Wahrheit, daß Christus als wahrer Gott erschies, schon lange zuvor, ehe wir an diesen Ort gelangten, bekannt, unser Glaube wurde dadurch weder vermindert noch vermehrt. Wir sten von dem Geheimnisse der Menschwerdung durch die Jungfrau, wir nach Bethlehem kamen. Wir glaubten an die Auferstehung herrn, ehe wir das heilige Grab besuchten. Und wir hatten die ihrheit der Himmelfahrt lange zuvor, und ohne den Delberg gesehen haben, bekannt.

Blos den Nuten hatten wir von dieser Reise, daß wir durch die rgleichung einsehen lernten, daß unsre Gegenden viel heiliger sind die fremden u. s. w.

Man kann leicht erachten, wie willommen dieß Urtheil des Gres von Nyssa über die Wallsahrten nach Jerusalem den Protestanten, wie lastig es den Katholiken sepn mußte. Man sindet den Auszch davon auch sehr deutlich in den beiden oben angeführten Monograsen von Heidegger und Gretser. Ja man ging in der römischen Kirche weit, den ganzen Brief für unacht und untergeschoben auszugeben. esen Berdacht weckte zuerst Bellarmin de cultu Sanctor. I. III. c. 8. er diese Conjectur wurde besonders von Molinaus, Rivetus, Zehner a. widerlegt, daß weder Baronius noch Jakob Gretser die Aechtheit iter anzusechten wagten.

Aehnliche Aeußerungen über die Wallfahrten findet man auch bei rysostom 16 († 407), 3. B. Hom. I. in ep. ad Philem. Tom. VI. 676 ed. Francos. — Hom. III. ad popul. Antioch. p. 41. — m. IV. ad popul. Antioch. p. 60. 61. — Hom. VIII. in epist. ad hesios c. IV. p. 921. In diesen Stellen außert sich Chrysostomus zefähr in demselben Geiste, wie Gregor von Nyssa; aber besonders der letztern Stelle über Eph. IV. druckt er sich doch wenigstens sehr nerisch über die Kette, womit Paulus in Rom gedunden gewesen a soll, aus, und seine Aeußerungen mußten wenigstens einem Walleten nach Rom sehr zuträglich werden.

hieronymus. Die deutlichste und startste Stelle, woraus man te große Abneigung gegen die Wallfahrten wahrnehmen kann, befinssich ep. 49. ad Paulin. Opp. Tom. IV. P. II. p. 263 seqq. ed. ned. Augustinus. — Serm. I. do verb. Apostolor. Serm. de netis. Serm. III. de Mart. ep. 127. Wiewohl auch Augustin in en Stellen seine Mißbilligung gegen das Pilgern nach fremden ten an den Tag legt, so erzählt er doch anderwärts eine Menge liquienwunder, und legt den Orten eine besondere Wichtigkeit bei, wo verreste der Heiligen anzutressen waren. Ihn trifft also die oben zeführte Inconsequenz besonders, und es dürfte einem Schriftsteller der römischen Kirche nicht schwer werden, den Augustin als einen und der Wallsahrten darzustellen.

VI) Geschichte der Wallfahrten vom 6—9. Jahrindert. — Wolte man annehmen, daß diese achtbaren Stimz n einiger Kirchenväter gegen die Wallsahrten einen bedeutenden Einz z gehabt hätten, so würde man sich doch sehr irren. Da der Tadel ühmter Kirchenlehrer nur den Mißbrauch der Wallsahrten trifft, so r die Entschuldigung leicht gefunden, daß man den Mißbrauch verziden und nur die heilsamen Absichten derselben erreichen wolle. Es hatte auch in der That eine ganzliche Beränderung in der Denkart des Beitalters vorgehen muffen, wenn man den Glauben an die Gottgefälligkeit und Berdienfilichkeit solcher Uedungen der Frommigkeit hatte aufgeben sollen. Wie sollte man dieß aber in einer Periode erwarten, wo sich alles vereinigte, um der Lehre von der Werkheiligkeit und dem Glauben an das Opus operatum immer mehr Eingang und Beifall zu verschaffen? Wollen wir nun das in einigen kurzen Andeutungen überblicken, was in dieser Periode theils den Hang zu den Wallsahrten nahrte, theils aber auch demselben eine Richtung gab, die sie zuwer nie gehabt hatten, so durfte Folgendes zu bemerken seyn. Der Pang zum Wallsahrten fand Nahrung

a) schon von Seiten des Islamismus. Db nur gleich Muhamed bei seinem Wallsahrtsgebote mehr der alten arabischen Sitte, als dem Beispiele der Christen folgte, so verschmäht er doch auch hier den Grundsah nicht: Fas est ab hoste doceri. Unstreitig diente dieses neu organisirie, in der Nachbarschaft des heiligen Landes eingerichtete Wallsahrtsinstitut den Christen zur Aufmunterung und Rachahmung. Ja es läßt sich die im Abendlande seit dem 7. Jahrhunden eingeführte Wallsahrt, besonders die nach Rom und Loretto, als eine Nachahmung der Muhamedanischen nach Mecca und Medina darstellen

Bald nach Muhameds Tode siel ganz Palastina und Sprien in die Hande der Araber ober Sarazenen (d. h. der Morgenlander im Gegensate der Abendlander, wie sie unter der Herschaft der Chalifen allgemein genannt wurden). So schmerzlich nun aber auch der Gedante sur die Christen seyn mußte, das heilige Grab und dessen zuwissen der Ungläubigen zu wissen, so wirkte doch diest traurige Erfahrung nicht auf Erkaltung, sondern auf Vermehrung der Sehnsucht nach dem verlornen Gute. Rechnet man hierzu noch den Umstand, daß theils die Toleranz, theils die Politik der Chalisen das Besuchen der heiligen Orte in Palästina in der Regel nicht erschwerten, so läßt es sich erklären, wie auch jest noch das gelobte Land der Erze blieb, wohin die Christen immer noch häusig wallsahrteten. Eine av dere wichtige Einwirkung hatte hier

b) die romische Politik. Wie sie die Eroberung der Sarazenen nicht ungern fab, weil dadurch das griechische Raiserthum, und namentlich ber Patriarch von Constantinopel gefährdet wurde, fe fuchte fie bem Sange zum Wallfahrten nur ein anderes Biel zu geben Man war bemuht Rom und Italien zu dem gelobten Lande zu erhe ben, und dem Besuche der dortigen Beiligthumer, oder, wie man et nannte, der Peregrinatio ad limina Apostolorum, dieselben mobithati gen Mirkungen, welche bem Besuche des heiligen Grabes zugeschrieben wurden, beizulegen. Rurg man mar bemubt, Rom und Loretto ale tie Stellvertreter von Jerusalem und Bethlehem darzustellen. mere Geschichte ber Hohenstaufen Thl. 6. p. 253. Co wenig man nun auch dieß Bestreben Rome in andern europäischen Landern in Frantreich, England und Deutschland billigte, so hatten boch diese Wider fpruche im Ganzen genommen einen geringen Erfolg. Als neuen gun: stigen Umstand, daß das Wallfahrtewesen wenigstens nicht noch mehr aubartete, war

- v) die Beschränkung der Monche blos auf Prozessionen und ihre Ausschließung von Wallfahre ten. Wir haben bereits im Artifel Monchthum gezeigt, wie schablich und verächtlich fich die herumziehenden Monche vor Benedict machten. Bergl. Art. Monchth. 4r Bb. p. 10. Es war baber ein nicht geringes Berbienft, wenn bie Regula S. Benedicti, Paris 1769. p. 8 fich in farten Ausbrucken gegen die monachos Gyrovagos, qui tota vita sua, per diversas provincias, per diversorum cellas hospitantur, semper vagi et nunquam stabiles, et propriis voluptatibus et gulae illecebris servientes etc. erklarte, und p. 180 ff. jeden Monch auf fein Rlofter beschrantte. Inzwischen findet man in biefer Periode manche einzelne Ausnahme. So reiste z. B. im Jahre 870 ein frankischer Mond, Bernhard, mit noch einem spanischen und italienischen Monche zum heiligen Grabe nach Jerusalem. Auch findet man bei größern Caravanen Monche ale Begleiter von Ebelleuten, Fürsten u. f. w. Aber es wird der Erlaubnif dazu vom Abte, Bifchofe oder Papfte entweder ausdrücklich ermahnt, oder es wird vorausgesest und als Regel angenommen, daß ein Monch ohne Dispensation nicht pilgern durfe. Dagegen wurde unter ben Laien, befonders aus ben bobern Standen, die Sucht zu wallfahren immer allgemeiner, und zwar theils nach Rom (gegen welchen Ort aber sich immer große Wiberspruche erhoben), theils und vorzugeweise nach Palaftina. Es wurde fur eine Urt von Heldenthat, und besonders Religionseifer gehalten, wenn man felbft die größten Unftrengungen, Dubfeligteiten und Gefahren babei nicht Treffliche Schilderungen der Charafteristit Dieses Beitalters, besonders in Beziehung auf die Ballfahrten, findet man bei Schroch RG. Thi. 23. p. 205. (Ueberhaupt ist dieser Gegenstand von Schröck) auch in anderer Rudficht gut behandelt. Man vergl. bas Register unter dem Worte Ballfahrt.) Schrodh hebt unter andern den Umftand hervor, daß fur weife gehaltene Danner in jener Beit ben Drang ber Abenblander zu Pilgerungen nach dem Morgenlande auf bie Untunft des Antichrifts gedeutet haben, ber turg vor dem Ende der Belt mit Ablauf des 1000. driftlichen Jahres erfolgen folle. Roch recht eigentlich murde der Hang zu den Wallfahrten durch bie Gewohnheit unterftüst.
- d) dieselben als ein Bußwerk anzusehen. Die ersten Spuren findet man in den Ponitengbuchern von Beda Venerabilis und Theodorus Cantuariensis. Um Ende bes 8ten und im 9ten Jahrhundert war die peregrinatio schon eine gewöhnliche Strafe für schwere Berbrechen. S. Jo. Morini commentar. de sacram. poenitentiae 1. VII. c. 15. — Im Beitalter Karls bes Großen suchte man menigstens die bisher ben Berbrechern gestattete Freiheit, nach Belieben ju mallfahrten, mobin sie wollten, zu beschranten. Capitular. Caroli M. 1. I. c. 79. und Conc. Mogunt, a. 813. c. 10. — Gleichzeitig mit dieser neuen Bußanstalt kamen auch noch jene Carricaturen in das Ballfahrtemefen, wovon man fruber nichts gewußt hatte. Es war nicht genug, daß man eine eigene Pilgertracht, größtentheils das Ge= mand und die Farbe der Buger, ben Gebrauch der Geißel, bas Ablegen ber Schuhe und Fußbebedung und bergleichen einführte, fonbern man versiel auch theils ex voto, theils ex praecepto auf eine Menge von

Spielereien und seltsamen Regeln, z. B. drei Schritte vorwarts und wieder einen ruchwarts zu thun und sich damit auf einer Reise von einigen hundert Meilen abzuqualen. Aurz die christlichen Pilger singen an, den muhamedanischen an Uebertreibungen und Thorheiten nicht nach zustehen. Bur Ehre sonst eifriger Apologeten der Wallfahrten in der romischen Kirche aus der neuern Zeit muß man bekennen, das sie dieselben als Buswerke nicht billigen. Dahin gehört unter andern Bis-

terim l. l. 4r Bb. 1r Thl. p. 627. 31. VII) Die Wallfahrten seit den Kreuzzügen. — Wir haben zwar oben ermahnt, bag bie unter dem Ramen ber Carzenen bekannten Araber ben abenblandischen Ballfahrern theils ans Tolerang, theils aus Politik allen Borfchub thaten, und bieg bauert auch einen langern Zeitraum hindurch. Allein dieß anderte fich we ba an, wo bas Chalifat zu Bagbab, nach bem Tobe Sarun al Rabichid's, bes großen Beitgenoffen Karls bes Großen und Befchitet ber Christen, eine Reihe von Unfallen erlitt, welche endlich die vollige Auflosung bieses machtigen Reichs herbeiführten. Die aus den Cut halterschaften neu entstandenen Reiche, besonders das agoptisch=fprife (seit 969), befolgten in Ansehung der Christen andere Grundsate und von biefer Zeit an borte man in Europa nur Klagen über Die Die handlung der driftlichen Pilger. Diese wurden noch vermehrt, seitben die seldschukischen oder türkischen Sultane (feit 1055) fich in Rie asien festfeten, und auch, wenn gleich anfangs nur turgere Bet, Palaftina in Besit nahmen. Die driftlichen Pilger, wie bie in Palaftina lebenden Christen hatten Bedrudungen und Graufamteite aller Art zu erdulben, und im ganzen Abendlande, befonders in Ste lien, Frankreich und den Niederlanden, ertonte der laute Ruf per Ergreifung der Baffen, um das heilige Land den Unglaubigen und Barbaren zu entreißen. Es bildeten sich nun die sogenannten Ausp juge, die man genau genommen Wallfahrten mit bewaffneter Dan nennen kann. Es fand also in der That eine Wechselwirkung zwisches den Kreuzzügen und den Wallfahrten Statt. Dies baben auch it neuern Schriftsteller über Kreuzzüge anerkannt, z. B. Heeren Berfud einer Entwicklung ber Folgen ber Rreuzzüge für Europa. 1808, besonders Polit Weltgeschichte für gebildete Lefer. Leipz. 1825. 5te Ausg. p. 225. Schrock in seiner Kirchengeschichte Ehl. 25. p. 36. fagt gerabezu: Jene andachtigen Reisen zu ben heiligen Orten von Palastina, die bereits im 4. Jahrhundert angefangen hatten, aber im mer zahlreicher und gefährlicher murben, waren die eigentliche Beram S. auch Raumers Geschichte ber Dobenstaufe laffung biefer Buge. Thi. 6. p. 248.

Der erste Kreuzzug, welcher im eigentlichen Sinne ein Religionstrieg genannt werden kann, weil er aus der Ueberzeugung, daß es Gottes Wille sei, hervorging, gab dem, noch in der heutigen Diplomatil existirenden, Königreiche sein Daseyn, und den christlichen Pilgern das seil Jahrhunderten ersehnte Ziel ihrer Wünsche. Der heldenmuthige Gettstied von Bouillon zog den Titel eines Beschützers des heiligen Grades dem Königstitel vor, und verweigerte aus acht christlicher Demuth die ihm dargebotene Krone an dem Orte auf das Haupt zu setzen, wo der König der Könige die Dornenkrone getragen. Ueberhaupt zeigte sich is

ser Periode die europäische Tapferkeit und Frommigkeit im schönsten anze, und vielleicht feierte der dristliche Glaube, ungeachtet aller eimischung von Vorurtheil und Aberglauben, nie einen schönern iumph, als in dieser Zeit des kriegerischen und religiosen Peroismus.

Indes blieb das im Jahre 1099 durch Strome von Blut errunste Jerusalem noch kein volles Jahrhundert in den Handen der Chrisn, indem es schon im Jahre 1187 der Tapferkeit des in der Gesichte der Romantik so berühmten Sultans Saladin unterlag, und tdem, ungeachtet aller Anstrengungen der spätern Kreuzsahrer, worunstige die berühmtesten Namen sind, in den Handen der Muhamesner blieb. Daß zu der Zeit, wo diese auch den Muhamedanern ilige Stadt im Besise der Christen war, Tausende von Pilgern aus en Gegenden Europa's dorthin strömten, um ihre Andacht daselbst zu rrichten und Ablaß zu erlangen, läst sich leicht denken, und man irde dies voraussexen mussen, selbst wenn es die Chronikenschreiber cht ausdrücklich meldeten.

Aber auch nach der traurigen Ratastrophe dieses ephemeren Konig=
ichs und nach dem unglücklichen Ausgange sammtlicher im Jahre
191 ganzlich beendigter Kreuzzüge, blieb bei den abendlandischen
pristen noch immer die alte Liebe zu dem heiligen Grabe, und es
nden sich noch immer eine Menge von Pilgern, welche allen Beswerden und Gefahren trotten und ihr Unternehmen für desto verenstlicher hielten, jemehr dabei Gelegenheit gegeben wurde, die Gesinungen eines Märtprers an den Tag zu legen.

Daß nun um diese Zeit die Reliquienverehrung sich bis zur hefzen Leidenschaft steigerte, und daß man theils aus Palastina, theils is Constantinopel, welches vom Jahre 1204—1261 in der Gewalt r Lateiner war, eine ahnliche Reliquienplunderung erlitt, wie Rom I Jahre 663 durch den griechischen Kaiser Constans den Jüngern iner Kunstschäße beraubt wurde, haben wir bereits im Artikel Relizienverehrung 4r Bd. p. 263 n. 2. und 4. gezeigt.

VIII) Derzeichniß der vorzüglichsten Wallfahrtsrte bis zum Zeitalter der Reformation. — Dahin ussen wir vor allen Dingen rechnen:

I.

## Palastina mit seinen heiligen Orten.

Wie Palastina als der Schauplat des Lebens, Leidens und Exerherrlichung unsers herrn das erste Ziel christlicher Pilger wesen war, so blieb es dasselbe auch durch alle Jahrhunderte hinzuch. Ja, es ist es noch, die auf den heutigen Tag, wenn gleich ltener und mehr aus wissenschaftlichen als religiosen Zwecken. Man inn mit Recht behaupten, daß die Liebe und Anhänglichkeit der Chrizen an diesen classischen Boden des Christenthums unvertilgbar sen ichte, da sich die Frommen so vieler Jahrhunderte durch keine Gefahr ab Beschwerde dahin bringen ließen, von Jerusalem zu weichen. Ja, e zahlreichen Surrogate der heiligen Orte, welche man fast in allen

Spielereien und seltsamen Regeln, z. B. drei Schritte vorwarts und wieder einen ruchwarts zu thun und sich damit auf einer Reise von einigen hundert Meilen abzuqualen. Aurz die christlichen Pilger singen an, den muhamedanischen an Uebertreibungen und Thorheiten nicht nachzustehen. Zur Ehre sonst eifriger Apologeten der Wallsahrten in der römischen Kirche aus der neuern Zeit muß man bekennen, daß sie dieselben als Buswerke nicht billigen. Dahin gehört unter andern Binterim 1. 1. 4r Bd. 1r Thl. p. 627. 31.

VII) Die Wallfahrten seit den Kreuzzügen. — Bir haben zwar oben ermabnt, bag bie unter bem Ramen ber Sarazenen bekannten Araber den abenblandischen Ballfahrern theils aus Tolerang, theils aus Politik allen Borfchub thaten, und bieg bauerte auch einen langern Zeitraum hindurch. Allein dieß anderte sich von ba an, wo bas Chalifat zu Bagbab, nach dem Tobe Harun al Rabschid's, bes großen Zeitgenoffen Karls bes Großen und Beschüters ber Christen, eine Reihe von Unfallen erlitt, welche endlich die vollige Auflosung dieses machtigen Reichs herbeiführten. Die aus den Statt halterschaften neu entstandenen Reiche, besonders das agpptisch = fprifche (seit 969), befolgten in Ansehung der Christen andere Grundsate und von biefer Beit an borte man in Europa nur Klagen über Die Dis handlung ber driftlichen Pilger. Diefe murben noch vermehrt, feitbem die seldschutischen ober turtischen Sultane (feit 1055) fich in Rleinaffen festfesten, und auch, wenn gleich anfange nur turgere Beit, Palaftina in Besit nahmen. Die driftlichen Pilger, wie bie in Palaftina lebenben Chriften hatten Bebrudungen und Graufamteiten aller Art zu erbulden, und im gangen Abendlande, befonders in Stalien, Frankreich und ben Niederlanden, ertonte ber laute Ruf gur Ergreifung der Waffen, um das beilige Land den Unglaubigen und Barbaren zu entreißen. Es bildeten sich nun die fogenannten Rreugzuge, die man genau genommen Walfahrten mit bewaffneter Sand nennen tann. Es fand alfo in der That eine Wechselmirtung zwischen ben Kreuzzügen und den Wallfahrten Statt. Dies haben auch die neuern Schriftsteller über Rreuzzüge anerkannt, z. B. Heeren Bersuch einer Entwidlung ber Folgen ber Rreuzzuge für Europa. Gottingen 1808, besonders Polit Beltgeschichte für gebildete Lefer. Leipz. 1825. 5te Ausg. p. 225. Schroch in feiner Kirchengeschichte Thl. 25. p. 36. fagt gerabezu: Jene andachtigen Reisen zu den heiligen Orten von Palaftina, die bereits im 4. Jahrhundert angefangen hatten, aber im= mer zahlreicher und gefährlicher murben, maren die eigentliche Beranlaffung biefer Buge. S. auch Raumers Geschichte ber Pohenstaufen Thi. 6. p. 248.

Der erste Kreuzzug, welcher im eigentlichen Sinne ein Religionstrieg genannt werden kann, weil er aus der Ueberzeugung, daß es Gottes Wille sei, hervorging, gab dem, noch in der heutigen Diplomatik existirenden, Königreiche sein Dasen, und den christlichen Pilgern das seit Jahrhunderten ersehnte Ziel ihrer Wunsche. Der heldenmuthige Gottzfried von Bouillon zog den Titel eines Beschützers des heiligen Grabes dem Königstitel vor, und verweigerte aus acht christlicher Demuth die ihm dargebotene Krone an dem Orte auf das Haupt zu setzen, wo der König der Könige die Dornenkrone getragen. Ueberhaupt zeigte sich in

ihlen, auf Arme, Brust u. s. w. aufzudrücken, und sodann mit einer abel in die Haut einzuriten, so daß diese Figuren nicht wieder verwinden. Paulus Samml. Thl. 1. p. 95, vergl. p. 323. Es ist die, außer Amerika, auch in Aegypten so gewöhnliche und von Franzosen 1799 und 1800 nachgeahmte Sitte des Tettowirens.

#### II.

## Die romische Ballfahrt.

So viel ist gewiß, daß man schon fruhzeitig nach Rom pilgerte, b daß schon Paulin. Nolan. (op. XIII. XVI.) es für ein großes luck hielt, die Statte zu besuchen, wo die großen Apostel Pau-3 und Petrus bas Evangelium gepredigt und der Name des herrn rch Bunder verherrlicht worden fei. In Petri Lazari disquisit. de cra vet. christianor. peregrinatione 1774 find viele Beugniffe geumelt und Namen romischer Pilger verzeichnet. Schon in der zweis 1 Salfte bes 9. Jahrhunderts Schrieb Ricolaus I. (Nicol. ep. V. ad ichaelem Imperatorem bei Harduin T. V.) an ben griechischen Rais Michael: Tanta millia hominum processioni et intercessioni atorum apostolorum principis ex omnibus finibus terrae propentium sese quotidie conferunt. Schon fruh mar die Benennung limina apostolorum aufgetommen, und zwar in der Bedeutung, welcher Limen ichon bei Martial, Statius u. A. vorkommt, nam= ) für templum. Bu ber Beit als Palastina im Besite ber Garace= n war, suchte die romische Politit die Pilger nach Rom zu gieben d hier einen neuen claffifchen Boben des Chriftenthums zu grunden. id dieß gelang auch haufig, indem die Borftellung bei vielen Glaujen Eingang fand, bag es ber Bille Gottes felbst fei, weil Gott ift nicht zugelaffen haben murde, daß bie Unglaubigen in ben Befit 3 heiligen Kandes tamen - ein Argument, mas nach dem ungluds ben Ausgange der Kreugzüge eine neue Starte erhielt, mo die Pa= e ber Spnobe ju Clermont: Deus vult! nun leicht fure Gegentheil gewendet werden konnte. Da es indeg nicht moglich war, Die Liebe : Palastina gang zu unterbrucken, so suchte man von Rom aus nigstens babin zu wirten, bag bie Pilger ben Weg nach Palaftina er Rom nehmen mußten. Den Klerifern und Monchen warb es gur licht gemacht, die papstliche Erlaubniß perfonlich nachzusuchen. Für Laien aber ward es für febr beilfam erklart, wenn fie fich vor Uns tt ihrer gefahrvollen und befdwerlichen Reife durch bas Gebet und Fürbitte bes heiligen Petrus empfehlen ließen. Bu biefen religiofen runden famen auch noch andere geographisch = politische, welche bie tife über Rom, über Civita Becchia, Ancona, Benedig u. a. als bie chteste und sicherste empfahl. Rurg es gehörte mehrere Jahrhunderte tdurch zur Regel, und gleichsam zum guten Zon, die Reise nach ilaftina über Rom zu machen und fich gleichsam burch bie Apostels iften jum Besuche beim Deren und Deifter felbft vorbereiten und iführen zu lassen. Auf diese Art also, und da die Bahl ber romis en Alterthumer mit jedem Jahrzehend fich vermehrte, ward die romis e Wallfahrt fo febr zur allgemeinen, das die Ausbrucke Romipeta

und Romeus nicht blos von Pilgern nach Rom, sondern von allen Pilgern überhaupt gebräuchlich wurden. Nec tantum, bemerkt De Cange Glossar. s. v. Romeus, qui Romam peregrinationes instituunt, sed quivis peregrini Romei et Romipetae appellati. Auch wurde deshalb der Name Romeus und Romeo häusig als Tausname gebraucht.

Schon im 12. Jahrhundert hatten bie Papfte fur Die Ballfahrten einen besondern Ablag verheißen. Go Calirtus im Jahre 1223. 3m Jahre 1226 bewilligte Alexander IV. ben Dominitanermonchen, welche an den heiligen Orten predigten und zu Bugubungen ermahnten, bet Ablag ber Kreugfahrer. S. Schroch Thl. 28. p. 161-62. Aber Bonis facius VIII. erhob im Jahre 1800 burch die Stiftung des großen Ablaf und Jubeljahres die romifche Wallfahrt zu einem permanenten, meh jest fortbauernden Institute. Die romifchen Gefchichtschreiber erzähles eine Menge von Bundern, wodurch diefes erfte romifche Jubeljahr ver herrlicht murbe, und berechnen die Bahl der Pilger auf 200,000, fo wie die Gaben, welche die Altare der beiben Apostel blos von den grmes Pilgern (ohne die Geschenke der Reichen) erhielten, betrugen mehr als 50,000 Goldgulden. Bergl. den Artitel Jubeljahr 2r Bd. p. 355 ff. wo auch gezeigt worden ift, wie die Papfte den Beitraum eines Jubel jahre endlich bis auf 25 Jahre gurudführten. Gine farte und mis billigende Zeußerung über die Ballfahrten findet man in ber oft er wahnten Schrift: Die tatholische Rirche Schlesiens p. 346.

#### III.

## Das heilige Haus zu Loretto.

Das heilige Haus zu Loretto (Domus sancta Lauretana), ober, wie es die Italiener gewöhnlich nennen, la santa casa, hat feit bem 16. Jahrhundert eine Menge gelehrte Streitigkeiten veranlaßt. Paulus Bergerius, diefer berühmte italienische Bischof und papstliche Befandte in Deutschland, der aber endlich gur evangelischen Rirche über ging, griff sie in einem kleinen Buche: Della Camera e Statua della Madonna, chiamata di Loretto, welches fein Better Lubovic. Bergerius unter ber Aufschrift: De Idolo Lauretano, überfest berausgab, mit vielen Grunden an. Ihn suchte der Jesuit Petrus Tacrianus in seiner Schrift: Responsio apologetica ad capita argumentor. P. P. Vergerii hacretici, ex libello ejus inscripto: de Idolo Lauretano. Ingolftadt 1584 ju widerlegen, jedoch mit wenig Glud. Außerdem haben noch zwei andere Jefuiten, Petrus Canifius und Horatius Tursellinus zur Bestätigung Diefer Dausversetzung die Feber ergriffen, unter welchen der lettere am ausführlichsten von allen geschrieben bat. retana historia. Mogunt. 1599. und Venet. 1727. Noch mehren folder Apologien ber Fabel von Loretto von Schriftstellern aus ber romischen Kirche findet man bei Schrodh Thl. 28. p. 259 und 60 verzeichnet. Die heftigste, aber auch die grundlichste Schrift wiber biefe Apologien ist die von Matth. Bernegger Hypobolimaea divae Mariae Deiparae Camera, s. Idolum Lauretanum. Argentor. 1619. — Die Geschichtserzählung hat Schröck, dr. AG. Thl. 28. p. 260 ff. nach ben verschiebenen Relationen mit am besten zusammengesett; woraus wir Folgendes entlehnen. Es war die Stube in dem Sause ber Jungfrau Maria, in welcher fie geboren und erzogen worben war, und wo sie Jesum bis in sein zwolftes Jahr erzog. Gie wohnte baselbst bis zu seiner himmelfahrt. Diese Stube mar es, welche bie Apostel megen vieler geheimnifvollen Sandlungen, bie barin vorgefallen maren, in eine Rirche zu verwandeln und diefe ber Jungfrau Maria zu weihen beschlossen. Rachdem dies geschehen mar, verfertigte ber Evangelist Lucas ibre holgerne Bildfaule mit ihrem Rinbe in bem Arme, welche in bie Rirche hinein gefett murbe. Lange Beit hindurch verrichtete man barin Gottesbienft, bis nach und nach alles in biefen Gegenden muhameba= nisch geworden mar. Darauf trugen die Engel biefe Rirche 1291 nach Tersato in Dalmatien. Weil man aber dieses Saus bort nicht fo verehrte, wie es die Maria munichte, so murbe es von ben Engeln über bas Meer in bas gegenüberliegenbe Stalien, nabe bei Recanati in einen Balb, ber einem vornehmen Frauenzimmer, Lauretta, jugeborte, fortgetragen, und bavon hat die Rirche den Ramen ber beiligen Maria von Loretto betommen. Allein ber launigen Maria gefiel es auch bort nicht, und nach mehrmaligen Orteveranberungen brachten bie himmlischen Boten das haus im Jahre 1295 auf die Stelle, wo es noch jest ift. Dieses heilige Saus, welches mitten in ber von Paul II. begonnenen und von Sirtus V. vollendeten prachtigen Rirche fteht, unb auch an andern Orten, 3. B. in Prag, nachgebildet murbe, ift von Außen mit Marmor überzogen, und aus Ebenholz und Bacffeinen gebaut, 30 Fuß lang, 15 Fuß breit und 18 Fuß boch, und von innen und außen mit vielen Roftbarkeiten geziert. Es hat eine Thure und ein Gitter von Silber, hinter welchem Maria mit bem Jesustinde abgebildet ist. Sonst befand sich hier ein ungeheurer Schat, ber nach und nach durch die Pilgrime entstanden war. Die Gintunfte Diefes Daufes murben ohne die jahrlich bingutommenden Gefchente auf 30,000 Scudi berechnet, und bie Bahl ber ehemals jahrlich berbeiftromenben Pilgrime auf 100,000 berechnet. Unter andern Seltenheiten zeigte man in diesem Sause bas Fenster, burch welches ber Engel Gabriel gu Maria hereintrat, als er ihr bie Geburt bes Beilanbes verfundigte. Mertwurdiger ift bas Bilb Rafaels, die heilige Jungfrau darftellend, bie einen Schleier über bas Jefustinb legt.

Eine vollständige Beschreibung des in eine prachtvolle Kirche gessetzen und mit kostbaren Geschenken aller Art bereicherten Hauses in seinem neuern Zustande, bis ins 18. Jahrhundert wird in J. Gr. Kepflers Fortsetzung seiner neuesten Reisen, Hannover 1741. p. 414—428 ff. gegeben. In den neuern Zeiten aber ist die Andacht zum heisligen Hause sehr in Verfall gekommen. Die Schäte desselben haben sich vermindert und sind in den Jahren 1797, 1799 und 1809 größ:

tentheils in die Sande ber Franzosen gefallen.

### IV.

## S. Jacobus de Compostella.

Ueber biesen Wallfahrtsort ist ebenfalls zu vergleichen bie oben ermähnte Schrift von Beibegger p. 18 ff., und bas, was im zweiten

und Romeus nicht blos von Pilgern nach Rom, sondern von allen Pilgern überhaupt gebräuchlich wurden. Nec tantum, bemerkt Du Cange Glossar. s. v. Romeus, qui Romam peregrinationes instituunt, sed quivis peregrini Romei et Romipetae appellati. Auch wurde deshalb der Name Romeus und Romeo häusig als Taufname gebraucht.

Schon im 12. Jahrhundert hatten bie Papfte für die Ballfahrten einen besondern Ablag verheißen. Go Calirtus im Jahre 1223. 3m Jahre 1226 bewilligte Alexander IV. ben Dominitanermonden, welche an ben beiligen Orten predigten und zu Bugubungen ermabnten, ben Ablas der Kreugfahrer. S. Schroch Thl. 28. p. 161-62. Aber Bonis facius VIII. erhob im Jahre 1800 burch die Stiftung des großen Ablasund Jubeljahres die romifche Wallfahrt zu einem permanenten, noch jest fortbauernden Institute. Die romifchen Gefchichtschreiber ergabten eine Menge von Bunbern, wodurch diefes erfte romifche Jubeljahr ver berrlicht murbe, und berechnen die Bahl der Pilger auf 200,000, fo mie bie Gaben, welche die Altare ber beiben Apostel blos von den grmen Pilgern (ohne bie Beschente ber Reichen) erhielten, betrugen mehr als 50,000 Goldgulden. Bergl. den Artitel Jubeljahr 2r Bd. p. 855 ff. wo auch gezeigt worben ift, wie die Papfte den Beitraum eines Inbeljahre endlich bis auf 25 Jahre gurudführten. Gine farte und mis billigende Zeußerung über die Wallfahrten findet man in ber oft er wahnten Schrift: Die fatholische Rirche Schlesiens p. 346.

#### III.

# Das heilige Haus zu Loretto.

Das heilige Haus zu Loretto (Domus sancta Lauretana), ober, wie es die Italiener gewöhnlich nennen, la santa casa, hat feit bem 16. Jahrhundert eine Menge gelehrte Streitigkeiten veranlaßt. Petrus Paulus Bergerius, diefer berühmte italienische Bischof und papstliche Gesandte in Deutschland, ber aber endlich zur evangelischen Rirche über ging, griff sie in einem kleinen Buche: Della Camera e Statua della Madonna, chiamata di Loretto, welches fein Better Ludovic. Bergerius unter der Aufschrift: De Idolo Lauretano, überfest herausgab, mit vielen Grunden an. Ihn fuchte ber Jefuit Petrus Tacrianus in seiner Schrift: Responsio apologetica ad capita argumentor. P. P. Vergerii hacretici, ex libello ejus inscripto: de Idolo Lauretano. Ingolftadt 1584 zu widerlegen, jedoch mit wenig Gluck. Außerdem haben noch zwei andere Jefuiten, Petrus Canisius und Horatius Tursellinus zur Bestätigung Diefer Sausversepung die Feder ergriffen, unter welchen der lettere am ausführlichsten von allen geschrieben bat. retana historia. Mogunt. 1599. und Venet. 1727. Noch mehrere folder Apologien der Fabel von Loretto von Schriftstellern aus der romischen Rirche findet man bei Schrockh Thl. 28. p. 259 und 60 verzeichnet. Die heftigste, aber auch die grundlichste Schrift wiber diese Apologien ist die von Matth. Bernegger Hypobolimaea divae Mariae Deiparae Camera, s. Idolum Lauretanum. Argentor. 1619. — Geschichtserzählung hat Schröck, dr. KB. Thi. 28. p. 260 ff. nach Martyrer ihres frommen Eifers zu betrachtenben Eremiten Menrad und Benno lebten und starben.

Schon frühzeitig erlangte dieser Ort den Ruf einer besondern Heiz ligkeit, und schon Fr. Farner, Weihbischof von Bamberg, sagte: Einzsiedeln sei das deutsche Loretto. In Aug. Redings Schrift de Sacello Einsiell. dissert. 8. 10. wird gesagt: "Der heilige Menrad habe mit "seinem englischen Wandel und mit seiner heiligen Warter, vom himz "mel verdient, daß Einsiedeln für alle Betrübte und Dürftige eine Zuz"fluchtsstatt, ein Trostdaum, eine allgemeine Schahkammer allerhand "geistlicher und leiblicher Gnaden geworden." Am Eingange der Cappelle, welche Engelweihe genannt wird, stehen die Worte: Hic est plena remissio omnium peccator. et a culpa et a poena. Vergl. I. Jottingers helvet. KG. Thl. 1. Zürich 1698. p. 449 — 50.

IX) Wie die Reformatoren von den Wallfahre ten urtheilten, und welches Schickfal dieselben in der neuern Zeit gehabt haben. - Nach ben Grundsagen, Die einmal die Reformatoren als die ihrigen geltend gemacht hatten, Connten fie fich nur ungunftig über bie Wallfahrten aussprechen. werben gewöhnlich in Gesellschaft ber Prozessionen genannt. Was bie Reformatoren an Wallfahrten zu tadeln haben, findet man turg und bunbig in Balche Ginleitung in die Religionestreitigkeiten außer ber lutherischen Rirche 2r Thl. p. 663 ff. — Die Berwerfungsgrunde ber Ballfahrten in ber romischen Rirche findet man auch bei Jo. Gerard Luc. theol. T. XVII. p. 126, wo es heißt: Pontificias peregrinationes opinione singularis cultus satisfactionis et meriti ad sepulcra et loca sanctorum susceptas toto pectore repudiamus, unb als Grunde für biefes Urtheil führt er folgende an: 1) Peregrinationes sunt superstitiosae, 2) sunt supervacuae et otiosae, 8) sunt multis modis perniciosae, a) in re familiari, b) in re existimationis et famae, c) in re valetudinis, d) in re vitae corporalis, e) in re salutis, 4) in Christi meritum contumeliosae, 5) Verbo Dei et naturae N. T. contrariae, 6) Ethnicorum et Turcarum superstitioni adfines, 7) Destituuntur primitivae eoclesiae suffragio, 8) a Pontificiis sanioribus non admodum probantur.

Ungefahr um berfelben Grunde willen, bie Berard gufammengefellt bat, nahm ber Ballfahrtseifer nach bem Beitalter ber Reformas tion immer mehr ab. Ja selbst katholische Schriftsteller bes 18. und 19. Jahrhunderts haben fich barüber auf abnliche Art ausgesprochen. In biefem Beitraume erfuhr bas gange Ballfahrteinstitut nicht nur in Frantreich, sondern auch in Deutschland, theils durch die Staatsgewalt, theils durch die Rirchenpolizei fo viele Beranberungen und Befchrankuns gen, bag es nicht mehr mit bem ehemaligen verglichen werden fann. Die im Mittelalter fo baufigen Ponitenzwallfahrten haben gang aufgebort, ober die etwa noch vortommenden Salle durften boch nur unter die feltenen gerechnet werben. Die ju fo viel Rlagen und Beschwerben Beranlaffung gebenben Wallfahrtsprocessionen find burch landesberrliche und bischöfliche Berordnungen vermindert und beschrantt. Selbst die sonft so glanzende Ballfahrt nach Rom mar bei bem letten Jubeljahre taum noch ein Schatten von ber frubern Jubelfeier. Die neuesten politischen Berbaltnisse des Drients und ber vor kurgem heftiger als je ausgebrochene Bwist zwischen Griechen und Lateinern in Jerusalem wegen bes bei beiligen Grabes, so wie andere Umstände, haben gleichfa beigetragen, die Bahl der Pilger nach dem heiligen und gelobt zu vermindern.

Uebrigens find in ber neuesten Beit wieber eifrigere Lobre Wallfahrten aufgetreten, ale man fie lange Beit ju finden gewo Unter biefe gehort vorzüglich ber Bicomte be Chateaubriand, w bem ersten Decennio biefes Jahrhunderts felbst eine gelehrte P ins gelobte Land unternahm, und in einer intereffanten Reif bung schilderte. Aber auch in seiner Schrift: Genie du Chris Par. 1802. T. IV. ch. 1. 2. u. a. fommt jum lobe ber tat Wallfahrtsanstalt viel vor. - Aber auch ber neueste beutsche steller über diesen Gegenstand, Binterim in seinen Denkwur 4r Bb. 1r Thl. p. 606-656, hat seiner geschichtlichen Da eine fortgesette Apologie ber Wallfahrten eingeschaltet, jur L (wie er fich p. 688 ausbruckt) für alle Naseweise unfrer Tage, Die gegen bie in ber tatholischen Rirche üblichen Ballfahrten ibre erbeben, und alle Gelehrte und alle Bischofe und Priefter, alle ber Worzeit ungescheut eines finftern Aberglaubens beschuldigen wurden aus diefer Bertheidigung etwas ausheben, wenn es the zu viel Raum toftete, theils auch die Grunde trifftiger maren, Berfaffer vorgebracht bat. — Dagegen tonnen wir uns nicht ten, eine turge Schilberung ber Wallfahrten in ber romischen bierher gu feben, die gu miderlegen Berrn Binterim boch febr Sie ist entlehnt aus ber Schrift: Die ta merden murde. Rirche Schlestens, bargestellt von einem tatholischen Geiftlichen. burg 1826. p. 839 - 48, wo es heißt: "Die nachtheiligen "bes Wallfahrtens sind ichon oft genug gerügt worben. "schlimm genug, daß Geld und Zeit verschwendet, die Sauswi "vernachlassigt, der Sang zum Mußiggange und zur Liederlich "nahrt wird. Man muß bei biefen Wallfahrten mit gewefen fe "zu wissen, mas für Ausbruchen ber Bugellofigkeit, Unsittlicht "Unzucht sich oft auf ben Nachtherbergen Dieses Gefindel überli "Hoffnung auf Ablaß liegt ja so nabe! Roch schlimmer abei "daß die Berehrung Gottes im Geiste und in der Bahrheit ge "ber Aberglaube, als sei Gott geneigter an einem Orte Ge "erhoren, als an einem andern, erzeugt, die Berehrung der ! "und Mariens auf bas Ueberspannteste ausgebehnt, ber falfche A "glaube genahrt, ber Pfarrgottesbienft vernachlaffigt, und Die f "Wirtsamkeit bes Bußgeschafts vernichtet wird. In ber That u "die Abgotterei, welche bas Bolt mit ben Gnadenbildern treibt "Glauben."

Martprer ihres frommen Eifers zu betrachtenben Eremiten Menrad und Benno lebten und starben.

Schon frühzeitig erlangte dieser Ort den Ruf einer besondern Heizligkeit, und schon Fr. Farner, Weihbischof von Bamberg, sagte: Einzsiedeln sei das deutsche Loretto. In Aug. Redings Schrift de Sacello Einsiell. dissert. 8. 10. wird gesagt: "Der heilige Menrad habe mit "seinem englischen Wandel und mit seiner heiligen Marter, vom himz "mel verdient, daß Einsiedeln für alle Betrübte und Dürftige eine Zuz"fluchtsstatt, ein Trostdaum, eine allgemeine Schapkammer allerhand "geistlicher und leiblicher Gnaden geworden." Am Eingange der Cappelle, welche Engelweihe genannt wird, stehen die Worte: Hic est plena remissio omnium peccator. et a culpa et a poena. Bergl. I. Hottingers helvet. KG. Thl. 1. Zürich 1698. p. 449 — 50.

IX) Wie die Reformatoren von den Wallfahrten urtheilten, und welches Schickfal dieselben in der neuern Zeit gehabt haben. — Rach ben Grundsagen, Die einmal bie Reformatoren als bie ihrigen geltend gemacht hatten, Connten fie fich nur ungunftig über die Ballfahrten aussprechen. werben gewöhnlich in Gesellschaft ber Prozessionen genannt. Bas bie Reformatoren an Wallfahrten zu tadeln haben, findet man turg und bundig in Balche Ginleitung in die Religionsstreitigkeiten außer der lutherischen Rirche 2r Thl. p. 663 ff. - Die Bermerfungegrunde ber Wallfahrten in der romischen Rirche findet man auch bei Jo. Gerard Luc. theol. T. XVII. p. 126, we es heißt: Pontificias peregrinationes opinione singularis cultus satisfactionis et meriti ad sepulcra et loca sanctorum susceptas toto pectore repudiamus, und als Grunde für dieses Urtheil führt er folgende an: 1) Peregrinationes sunt superstitiosae, 2) sunt supervacuae et otiosae, 8) sunt multis modis perniciosae, a) in re familiari, b) in re existimationis et famae, c) in re valetudinis, d) in re vitae corporalis, e) in re salutis, 4) in Christi meritum contumeliosae, 5) Verbo Dei et naturae N. T. contrariae, 6) Ethnicorum et Turcarum superstitioni adfines, 7) Destituuntur primitivae ecclesiae suffragio, 8) a Pontificiis sanioribus non admodum probantur.

Ungefahr um berfelben Grunde willen, bie Berard gufammengefellt bat, nahm ber Ballfahrtseifer nach bem Beitalter ber Reformas tion immer mehr ab. Ja selbst katholische Schriftsteller bes 18. und 19. Jahrhunderts haben fich barüber auf ahnliche Art ausgesprochen. In biefem Beitraume erfuhr bas gange Ballfahrteinstitut nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland, theils durch die Staatsgewalt, theils durch die Rirchenpolizei fo viele Beranderungen und Beschrankuns gen, bag es nicht mehr mit bem ehemaligen verglichen werden fann. Die im Mittelalter so baufigen Ponitenzwallfahrten haben gang aufgebort, ober bie etwa noch vortommenden Salle burften boch nur unter bie feltenen gerechnet merben. Die ju fo viel Rlagen und Beschwerben Beranlassung gebenben Wallfahrtsprocessionen find durch landesberrliche und bischöfliche Berordnungen vermindert und beschrantt. Selbst die sonft so glanzende Ballfahrt nach Rom mar bei bem letten Jubeljahre taum noch ein Schatten von ber frubern Jubelfeier. Die neuesten politischen Berbaltnisse des Drients und der vor kurgem heftiger als je ausgebrochene

Bwist zwischen Griechen und Lateinern in Jerusalem wegen bes Besties bes heiligen Grabes, so wie andere Umstände, haben gleichfalls dazu beigetragen, die Bahl der Pilger nach dem heiligen und gelobten Lande zu vermindern.

Uebrigens find in ber neuesten Beit wieber eifrigere Lobredner ber Wallfahrten aufgetreten, als man sie lange Zeit zu finden gewohnt war. Unter diese gehört vorzüglich der Bicomte be Chateaubriand, welcher in bem erften Decennio diefes Jahrhunderts felbst eine gelehrte Pilgerreise ins gelobte Land unternahm, und in einer intereffanten Reisebeschrif bung schilderte. Aber auch in seiner Schrift: Genie du Christianisme Par. 1802. T. IV. ch. 1. 2. u. a. fommt zum lobe ber tatholischen Wallfahrtsanstalt viel vor. — Aber auch ber neueste beutsche Schrift steller über diesen Gegenstand, Binterim in seinen Denkwürdigkeiten 4r Bd. 1r Thl. p. 606—656, hat seiner geschichtlichen Darstellung eine fortgesette Apologie ber Wallfahrten eingeschaltet, zur Warnung (wie er fich p. 688 ausbruckt) für alle Rafemeife unfrer Tage, Die fo gern gegen die in der tatholischen Rirche üblichen Ballfahrten ihre Stimme erheben, und alle Gelehrte und alle Bischofe und Priester, alle Fromme ber Borgeit ungescheut eines finstern Aberglaubens beschuldigen. würden aus dieser Bertheibigung etwas ausheben, wenn es theils nicht gu viel Raum toftete, theils auch die Grunde trifftiger maren, die ber Berfasser vorgebracht hat. — Dagegen tonnen wir uns nicht entheb ten, eine turge Schilderung der Wallfahrten in der romischen Riche bierher ju feben, die ju miderlegen Beren Binterim boch febr fower Sie ist entlehnt aus ber Schrift: Die katholische merden murde. Rirche Schlestens, bargestellt von einem tatholischen Geiftlichen. Alter burg 1826. p. \$39 - 48, wo es heißt: "Die nachtheiligen Folgen "bes Wallfahrtens sind schon oft genug gerügt worden. Schon bas ift "schlimm genug, daß Geld und Zeit verschwendet, die Sauswirthschaft "vernachlassigt, ber Sang jum Dußiggange und zur Lieberlichkeit ge-Man muß bei biefen Ballfahrten mit gewesen fepn, um "zu wissen, mas für Ausbrüchen der Bügellofigkeit, Unsittlichkeit und "Unzucht sich oft auf ben Nachtherbergen Diefes Gefindel überläßt; Die "Hoffnung auf Ablaß liegt ja so nahel Roch schlimmer aber ift es, "daß die Berehrung Gottes im Geiste und in der Bahrheit gefährbet, "ber Aberglaube, als sei Gott geneigter an einem Drie Gebete ju "erhoren, als an einem andern, erzeugt, die Berehrung der Seiligen "und Mariens auf bas Ueberspannteste ausgebehnt, ber falsche Wunder "glaube genahrt, der Pfarrgottesdienst vernachlassigt, und die heilfame "Wirtsamteit bes Bußgeschafts vernichtet wirb. In ber That überfteigt "bie Abgotterei, welche bas Bolk mit ben Gnadenbildern treibt, allen "Glauben."

So auch Virgilius Aeneid. 1. 4.

Annam cara mihi nutrix huc siste sororem Dic corpus properet fluviali spargere lympha.

und lib. 6.:

Idem ter socios pura circumtulit unda. Spargens rore levi et ramo felicis olivae.

Man hat mehrere Mungen der Kaiser Julius Casar, Tiberius, Nerva und DR. Aurel, worauf ein Beihmafferteffel mit einem Baumzweige sber Weihwebel gepragt ift. Scipio Afritanus beschreibt den Bebrauch der heidnischen Priester, die Eingehenden in die Rirche mit Baffer gu besprengen, Liv. 37. c. 8. Gojomenus fagt von Julian: Cum limen templi transiturus esset, virentes quosdam ramos madidos tenens sacerdos more Graecorum, intrantes adspersit. Marsilii etc. hydrogiologia sive de aqua lustrali et benedieta. Romae 1586. (In biefem Buche tommen manche gelehrte Rachweifungen über die heiligen Waschungen der Juden und Deiden vor.) -De lustrandi purgandique veterum gentilium ritibus circa aquam sbervatio. Auctore M. Jer. Hoffmanno. Viteb. 1660. 4. - Jo. Ulricus Haffnerus de aqua lustrali veter, gentilium. Jenae 1687. 4. — Lomeier de veterum gentilium lustrationibus. Ultrajecti 1681. 4. und Zütph. 1700. 4. - Anderes f. bei Fabricius Bibl. antiqu. ed. Schaffshausen p. 449.

Bei dieser reinigenden, heiligenden und selbst versöhnenden Kraft, bie das vorchristliche Alterthum bei Juden und Heiden dem Wasser beisegte, darf man sich nicht wundern, daß man schon früh auch bei den Christen ahnliche Ansichten von diesem Elemente sindet. Aus Tertulstan namentlich und Ambrosius könnte man, wenn es nothig ware, wiele Stellen als Beweis anführen. Hieraus ließe sich nun im Allgesweinen beweisen, daß die Christen ungefähr auf dieselbe Weise vom Wasser urtheilten, wie Juden und Heiden. Allein wir haben den Weweis noch specieller zu führen. Darum gehen wir jest zum zweiten

Ibschnitte über.

Weihwasser in die christliche Kirche gekommen und welcher Zeit es ungefähr allgemeine Sitte gesworden sei. — Manche Schriftsteller aus der römischen Kirche Keiten das Weihwasser vom Papste Alexander I. im zweiten Jahrhunsderte her und behaupten, die Verordnung dazu komme im Jure Canon. Werte her und behaupten, die Verordnung dazu komme im Jure Canon. Werte, wie z. B. Bellarmin de verdo Dei I. IV. c. III. wollen nicht winmal diesen Papst zum Urheber des Weihwassers machen, sondern weben noch weiter, indem sie bereits zu Zeiten der Apostel das Weihmasser gewöhnlich senn lassen. Allein, indem gezeigt worden ist, das windhntes Decret fälschlich dem Papste Alexander beigelegt worden sei, wind das vom Weihwasser weder im N. T. noch in den Schriften der spostolischen Väter und der ältesten Kirchenlehrer etwas vorkomme, erz wiede sich das Unwahre dieses Vorgebens von selbst.

Eine andere, wenigstens vernünftigere, Bermuthung außern romis The Schriftsteller, die sich ungefähr wie Binterim in seinen Denkwurs Digkeiten 4r Bb. 1r Thl. p. 46 erklaren. Hier heißt es: "In der

41 <del>\*</del>

"Mitte bes freien Plates vor den Kirchen, oder auch zuweilen an der "Subseite, war ein Brunnen, Cisterne oder Waschbeden, der dazu "diente, die Hande und das Angesicht der in die Kirche Eingehenden "zu reinigen. Die Griechen nannten ihn qualny oder pepusölesvor, "die kateiner Cantharum oder Nymphaeum. Von diesem alten Gez"brauche leiten die katholischen Archäologen den in unsern Kirchen noch "üblichen Gebrauch der bei den Eingängen in die Kirchen aufgestellten "Weihwassertesselher." Allein dagegen läßt sich noch erinnern, daß diese Brunnen nicht in, sondern vor den Kirchen waren, und daß man dem Wasser in denselben keine sühnende und magische Kraft zuschrieb, sondern das Ganze mehr als eine Sitte der äußern Wohlanständigkeit oder höchstens als ein Symbol der Erinnerung betrachtete, daß Reinigkeit des Herzens denen gezieme, die Gott in den kirchlichen Versammlungen verehren wollten.

In diesem Geiste hat die griechische Kirche jene Brunnen stets betrachtet. Dacher heißt es bei Elsner neueste Beschreibung der griechischen Christen in der Turkei z. I. p. 296—97.: "Bor den Kirchen "pflegt gemeiniglich ein lediger, doch ummauerter Platz sammt einem "Brunnen, Cisterne oder Wassertunst zu senn, woraus man sich vor "dem Eingange in die Kirche wascht oder besprengt. Absonderliche "Gesäse mit geweihtem Wasser hat man hier bei den Kirchen nicht, "wie dei den Lateinern. Die lettern haben diese von den Heiden ges "borgt, welche dergleichen vor ihren Tempeln hatten, und die Einges, henden besprengten. Den Unterschied der Griechen hierin von den "Lateinern gesteht auch Goar ad Euchologium p. 25 ein." Vergl. Jo. Guillelm. Baier in der oben anges. Schrift.

Allerdings mogen die zeither erwähnten Brunnen vor den Kirchen diese Sitte des Weihmassers mit eingeleitet haben, aber sie bildete sich erst spater aus, nachdem dergleichen Brunnen vielleicht Jahrhunderte lang vor den Kirchen erbaut worden waren, ohne nur entfernt die Bestimmung des Weihmassers in der spatern romischen zu haben. Wir werden den Beweis dafür sogleich weiter unten führen konnen.

Die Sitte Des Weihmaffers an den Kirchen gehort in eine spatere Beit, wo man ichon aufgehort hatte, Anstoß an judischer und beidnischer Nachahmung im Rultus ber Christen zu finden, um eben badurch ben einfligen Juden und Deiden bas Chriftenthum befto angelegentiicher ju empfehlen. Es lagt fich ein langerer Beitraum nachweisen, mo bie Christen bas Besprengen vor ben Tempeln ale heidnischen Aberglauben verabschenten. Theodoret. hist. eccl. l. III. c. 16. erzählt von dem nachmaligen Raifer Walentinian (+ in ber zweiten Salfte bes 4. Jahrhunderts), als er einst noch als Rriegsoberfter den Raiser Julian nach dem Tempel ber Fortuna begleitet habe, fci er von den Tempeldienern mit heidnischem Weihmaffer besprengt worden. Dieg habe er aber fo ubel vernommen, bag er bem besprengenden Tempelbiener einen Fauft: schlag verfest habe, mit ben Worten: Als Chrift sei er burch bas heidnische Weihmaffer nicht gereinigt, sondern beflect worden. Beachtet man den Umftand, daß remische Ritualschriftsteller, g. B. Durandus Rational. 1. IV. c. 4. ausbrudlich fagen: Aquam lustralem in memoriam baptismi omni die dominica benedici, fo ist eine Aeußerung Augustin's von bem firchlichen Rituale feiner Beit mertwurbig, nam-

lich biese: Daß es keinen dem Caufritus ähnlichen Bebrauch gebe. Ware nun bamals bas Weihmaffer ichon gewöhnlich gewesen, von dem die romische Rirche behauptet, bag es außer andern 3meden eine beständige Erinnerung an die Taufe sepn solle, so wurde Augustin's Behauptung (+ 480) gar feinen Ginn haben. Man kann es barum nicht unwahrscheinlich finden, wenn Manche ben Ursprung bes Weihmassers im Sinne ber romischen Rirche in eine spa= tere Beit, vielleicht gegen bas Beitalter Gregors bes Großen, fegen. Rur unter dieser Boraussetzung mag es mahr fepn, was Augusti l. l. 5r Bb. p. 897 fagt: "Die Worte bes Apostels Paulus 1 Timoth. 2, 3. "So will ich nun, daß die Manner beten an allen "Orten, und aufheben heilige gande ohne Jorn "und 3weifel - mogen nun als eine neue Berordnung, ober als "Empfehlung einer aus dem Jubenthume abstammenben Sitte genom= "men werden, so soll auf jeden Fall durch den Ausdruck: Beilige "Sande, die Reinigkeit des Herzens und Unschuld bes Wandels "angedeutet werden. Hierauf bezieht sich auch die alte Gewohnheit, "in ben Borhofen und in den Gingangen der Rirchen Gefaße mit Baffer, "fontes oder lubra genannt, hinzustellen, damit tein Glaubiger illotis "manibus herbeitomme. hier ift nicht nur eine unvertennbare Ber-"wandtichaft mit ben Myfterien ber Therapeuten und anderer Myfte-"rienformen, sondern auch der Ursprung des in der tatholischen Rirche "noch jest üblichen Weihmaffers."

Archaologische Schriftsteller sowohl aus der romischen als protes fantischen Kirche, welche mit Kritik bei ihren Untersuchungen verfahzen, nehmen das 9. Jahrhundert an, wo die Sitte des Weihwassers

vollig allgemein im Abendlande geworben fei.

III) Wirkungen, welche die romische Rirche dem Weihwasser zuschreibt, und verschiedenartiger Ges brauch, den sie davon in ihrer Liturgie und bei anderer Veranlassung noch jett macht. — Der Aberglaube, melder fich nach und nach in der romischen Rirche mit bem Weihmaf= fer verschwistert hat, übertrifft noch basjenige, mas Juden und Beiden von ihren Lustrationen erwarteten. Man bilbete davon die Borftellung, Dag es die bofen Beifter vertreiben und Rrantheiten verhuten tonne. Spaterhin legte man noch mehrere munberbare Rrafte, fogar die Reis wigung von Gunden, die Segnung der Erdfruchte, die Bertreibung bes Gewitters, die Beforderung einer glucklichen Niederkunft, die Erleichterung des Fegefeuers, dem Weihmaffer bei. Wer diefe Wirkungen genauer tennen lernen will, der lefe mit glaubigem Bergen den Tractatus des Jo. de Torquemada de aquae benedictae esticacia, ofine Angabe bes Orts und Jahres, ein alter Druck in Folio und noch neuer= lich Ignaz Steur's Unterricht von dem Weihmaffer, Coin 1818. 4 Bo-Selbst Lacherlichkeiten ber Urt hat Hospinian I. I. in seiner Abbandlung vom Weihmaffer am Ende als Appendix mit ber Ueberschrift Miracula falsa pro confirmanda aqua lustrali.

Indem nun die romische Kirche solche Ansichten hegt, barf 3meierlei nicht befremben, daß sie dieses Weihwasser immer vor dem Unfange ber Messe zu weihen gebietet und dazu gewisse Formeln vorschreibt, und daß sie von diesem Ritus vielfaltigen Gebrauch sowohl bei der Liturgie, als auch bei anderer Beranlaffung macht. Das Taufwaffer wird im Jahre nur zweimal geweiht, in der Ofter = und Pfingstvigilie, bas Weihmaffer hingegen gewöhnlich vor ber Deffe an ben Conntagen, mit Ausnahme bes Ofter = und Pfingstfonntags, weil Tags juvor bis Taufwasser geweiht wird. Die Weihformeln und Gebete findet man in ben Miffalien und Ritualbuchern, und einige im Auszuge giebt aud Hospinian I. L

Uebrigens bebient sich die romische Rirche bes Weihmaffers nicht blos als eines kirchlich = liturgischen Gebrauchs, g. 23. für die Rirches befuchenben, bei Begrabniffen, bei Ginmeihungen von Rirchen, Rich hofen und bergleichen, sonbern auch außer ber Rirche besprengt mas mit Beihmaffer Personen, Thiere, leblose Gegenstande, Fruchte, we über die libri benedictionales hinlangliche Auskunft geben. Pferdeweihe, bie jahrlich in Rom angestellt wirb, ergablt Elener me ches Auffallende in ber Fortsetjung ber neuften Beschreibung ber gele chischen Christen in ber Turtei p. 215-16. -Auch ist manches hierher Behörige von uns erinnert worben im Artifel Fluch und Segn.

Wie migbilligend man im Zeitalter der Reformation und nach bemfelben von Seiten der Protestanten über bas Beibmaffer geutthit habe, ergiebt sich aus Walchs Auszug von Luthers Werken Thi. 19. p. 1244. Bergl. auch b. Concordang aus Luthers Berten u. b. B. und Gerhard Confessio cathol. I. II. part. II. art. 10. c. 7. p. 1269,

fo wie die oben angeführte Monographie von Baier.

# Werzeichniß

# n ganzen Werke abgehandelten einzelnen Artiket.

nische Bahl bebeutet ben Band, bie beutsche bie Seitengahl.)

#### Erster Band.

#### **A.** 1-42. mahlsfeier ber Chriften. I. **43** – **60.** ı. mahlbelemente... 61 - 71.l. mahlegefäße. 72— 73. 1. mahlegericht. 74— 79. Į, 80— 82. l. 83- 92. 93—102. 103—106. 107—110. 1. 111-115. 1. ıstag. 116-119, ciationis Mariae Fes 120-123. l. 124—127. isiarius. . I. 128—130. 131—136, ł. lfeste. 137—139. ltheilung. 140-141. I. nittewoche. I. 142-147. iaconen... 148—157. dt ber Rirchen. 158—176. ehungsfest Befu. . . . I. 177—184. 185-188. I, 189-191. I, olomäustag.... I. 192-206. I. 207-210eidungs fest. in ben Rirden ber Chriften. 211—**227.** e in der driftlichen Rirde. **228-257** 258-268. ech fel im driftlich = tirchlichen Leben ber erften . . . I. 280—286. öffentliche: Poenttentia publica. 1. 287-309. 310-313. 3e. . . . . . . . . . . . . . . . I. C. , verschiebenartiger Sprachgebrauch bieses Worts. I. 314-319. 320 - 323.

324-328.

| Rethefolgs<br>d. Artilei.                                            |                                         |                       |                       |                         |                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                              |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |          |          |         |           |             |          |          |                       |       |          |                    |                                       |     |                                         |                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|---------|-----------|-------------|----------|----------|-----------------------|-------|----------|--------------------|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38                                                                   | <b>S</b> a                              | T                     | 6                     | il                      | n                                            | å         | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                   | •                                            |                         | •                | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                            |          | •        | •       | ,         | •           | •        | •        | •                     | •     | •        | •                  | •                                     | •   | •                                       | I.<br>I.                                | 329                                     | <b>—3</b> 3<br><b>—3</b> 4                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>39</b><br><b>40</b>                                               | <b>©</b> 0                              | t                     | e                     | d)                      | ŧ                                            | t         | if                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | d                                                   | E                                            |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |          |          |         |           |             |          |          |                       |       |          |                    |                                       |     | n                                       |                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41                                                                   |                                         |                       |                       |                         |                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                              |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |          |          |         |           |             |          |          |                       |       |          |                    |                                       | •   | •                                       | I.                                      | 364                                     | }—3<br>1—3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                      | <b>©</b> 1                              | ) (                   | 11                    | ; f                     | r                                            | t         | it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a                                                   | 9                                            | •                       | •                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                            |          |          |         |           |             |          |          |                       |       |          |                    |                                       | •   | •                                       | l.<br>1.                                |                                         | 5—3<br>3—3                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44                                                                   | CI                                      | h (                   | ) 1                   | r e                     | )                                            | į         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C                                                   | 0                                            | P                       | i.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |          | •        | •       | •         | •           | •        | •        | •                     | •     |          | •                  | •                                     | •   | •                                       | 1.<br>1.                                | 38                                      | 7—3<br>4—4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 46                                                                   | <b>6</b>                                | <b>þ</b> 1            | ; i                   | ft                      | ¢                                            | n         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | •                                            | ,                       | •                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | •        | •        | •       | •         | •           | •        | •        | •                     | •     | •        | •                  | •                                     | •   | •                                       | 1.                                      | 40                                      | 3-4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 47<br>48                                                             | 6                                       | o I                   | I                     | e (                     | c (                                          | e         | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠                                                   |                                              | •                       | •                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |          |          |         | •         | •           | •        | •        | •                     | ٠     | ,        | •                  | •                                     | •   | •                                       | I.                                      | 44                                      | 9—<br>2—                                                                                                                                                                                                                                                                              | 145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4</b> 9<br><b>5</b> 0                                             |                                         |                       |                       |                         |                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                              |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | •        |          | •       | •         | •           | •        | •        | •                     | •     |          | •                  | •                                     | •   | •                                       | I.<br>I.                                |                                         | 6—<br>0—                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 51                                                                   | 6                                       | u                     | Īt                    | u                       | 6                                            | )         | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e 1                                                 | C                                            | Q                       | þ                | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | if                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | te                           |          | -        |         | •         | •           | •        | •        | •                     | •     | ı        | •                  | •                                     | •   | •                                       | I.                                      | 46                                      | 3—<br>2—                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5</b> 2                                                           |                                         | u                     | 5                     | £ (                     |                                              |           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5•                                                  |                                              | •                       | •                | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | •        | •        |         | •         | •           | •        | •        | . •                   | •     | •        | •                  | •                                     | •   | •                                       | <b>5</b> •                              | 420                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 53                                                                   | n                                       | _                     | _                     | •                       | **                                           | •         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L.                                                  | ,                                            | •                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |          |          |         |           |             | D        | 4        |                       |       |          |                    | _                                     |     |                                         | Ŧ                                       | AQ                                      | 5-                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,<br><b>IO</b> n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 54                                                                   | D                                       | ŧ                     | a                     | CI                      | 0                                            | n         | if                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                   |                                              |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | •        | •        |         | •         | •           | •        | •        | •                     | •     | •        | •                  | •                                     | •   | •                                       | į.                                      | 49                                      | )1—                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 56                                                                   | D                                       | i                     | 8                     | C                       | i                                            | p l       | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n                                                   | 8                                            |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |          |          | •       | •<br>•    | •           | •        | •        | •                     |       | •        | •                  | •                                     | •   | •                                       | I.                                      | 50                                      | 5—:<br>6—:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 513.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 57                                                                   | D                                       | 0                     | ŗ                     | 0                       | l                                            | 0 (       | 3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e                                                   | •                                            | -                       | •                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | ٠        | •        | •       | •         | •           | •        | •        | •                     | • (   | •        | •                  | •                                     | •   | •                                       | I.                                      | 51                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 518.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                      |                                         |                       |                       |                         |                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                              |                         | •                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                            | 1        | v        | e       | į         | t e         | ·        |          | Æ                     | a     | 1        | n                  | þ.                                    |     |                                         |                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      |                                         |                       |                       |                         |                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                              |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |          |          |         |           |             | _        |          |                       |       |          |                    |                                       |     |                                         |                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>£</b> 0                                                           |                                         | : <b>L</b>            | •                     | <b>T</b> 1              | د ۱                                          | ٤,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | œ                                                   |                                              | <b></b> 1               | L :              | · _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••                           |          |          |         |           |             | -        | ž.       |                       |       |          |                    |                                       |     |                                         | 11                                      |                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5</b> 9                                                           | 8                                       | n                     | e                     | T                       | g                                            | u         | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e                                                   | n                                            | e i                     | 7                | in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | be                           | r        | fu       | ůþ      | er        | n           | d) F     | iftli    | de                    | n .   | Ri       | rd                 | )e.                                   | •   |                                         | II.<br>II.                              |                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5</b> 9                                                           | G                                       | n                     | e                     | T<br>P                  | g                                            | ua        | m<br>n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e                                                   | n                                            | eif                     | n<br>e f         | in<br>ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | be:                          | r        | fr       | ůþ<br>• | et        | n<br>•      | q) E     | ifti     | фе                    | n .   | Ri       | rd)<br>•           | )e.<br>•                              | •   |                                         |                                         | 4                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43.<br>50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 59<br>60<br>61                                                       | C                                       | n                     | eia                   | p                       | 9 4                                          | ua        | m<br>n<br>I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e<br>ie                                             | n<br>n<br>l e                                | e i                     | n<br>e 1         | in<br><b>ft.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bei                          | <b>r</b> | fr       | ůþ      | eti<br>•  | n<br>•      | d) F     | ifti     | фе                    | n .   | Ri       | rd)<br>•           | )e.<br>•                              | •   |                                         | II.<br>II.                              | 4                                       | 19—<br>14—                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43.<br>50.<br>54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 59<br>60<br>61                                                       | 000                                     | n                     | eia                   | p                       | 9 4                                          | ua        | m<br>n<br>I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e<br>ie                                             | n<br>n<br>l e                                | e i                     | n<br>e 1         | in<br><b>ft.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bei                          | <b>r</b> | fr       | ůþ      | eti<br>•  | n<br>•      | d) e     | ifti     | d)e                   | n .   | Ri       | rd)<br>•           | )e.<br>•                              | •   |                                         | II.<br>II.<br>Ik                        | 4                                       | 19—<br>14—<br>51—<br>55—                                                                                                                                                                                                                                                              | 43.<br>50.<br>54.<br>72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 59<br>60<br>61<br>62                                                 | 3000                                    | u pur                 | e i a o               | rpnr                    | g h g c                                      | uaeii     | m<br>n<br>I i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e ie<br>ifini                                       | n<br>n<br>t<br>e<br>u                        | e if note the           | t o              | inst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bei                          |          | fr       | ůħ      | •         | n •         | d) E     | ifiti    | dje                   | n .   | Ri       | rd)<br>•           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •   | •                                       | II.<br>II.<br>II.<br>II.                | 4                                       | 19—<br>14—<br>51—<br>55—                                                                                                                                                                                                                                                              | 43.<br>50.<br>54.<br>72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65                               | 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | n por                 | ei ao fiftu           | rpnr eed                | g b g c                                      | u a e i i | m<br>n<br>l i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i e                                                 | n neu a S                                    | e if n. s. ft he        | t c              | in ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | get e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ber<br>•<br>•<br>•<br>•<br>• | <b>5</b> | fr:      | ů b     | er<br>Lid | n           | d) F     | iftii    | d) e                  | n     | Ri       | rd,                | e.                                    | en. | •                                       | II.<br>II.<br>II.<br>II.                | 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 19—<br>14—<br>51—<br>55—<br>73—<br>81—                                                                                                                                                                                                                                                | 43.<br>50.<br>54.<br>72.<br>80.<br>405.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>65                         |                                         | npuraelrr             | ei ao fiftuio         | r pnr eechen            | g b g c                                      | u a e i   | m n I i r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e ieifin                                            | n neteu a Su u a                             | eifne fthesin           | to to            | in st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | get en . e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n in st.                     |          | fix      | ů b     | er<br>lid | n           | d) F     | iftii    | dje<br>n              | ber   | Ri       | rdj<br>•           | e.                                    | en. | •                                       | II.<br>II.<br>II.<br>II.<br>II.<br>II.  | 10                                      | 19—<br>14—<br>51—<br>55—<br>73—<br>81—<br>81—<br>44—                                                                                                                                                                                                                                  | 43.<br>50.<br>54.<br>72.<br>80.<br>405.<br>143.<br>148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>65                         |                                         | n por a el rr         | ei ao fiftuio         | r pnr eechen            | g b g c                                      | u a e i   | m n I i r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e ieifin                                            | n neteu a Su u a                             | eifne fthesin           | to to            | in st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | get en . e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n in st.                     |          | fix      | ů b     | er<br>lid | n           | d) F     | iftii    | dje<br>n              | ber   | Ri       | rdj<br>•           | e.                                    | en. | •                                       | II.<br>II.<br>II.<br>II.<br>II.         | 10                                      | 19—<br>14—<br>51—<br>55—<br>73—<br>81—<br>81—<br>44—                                                                                                                                                                                                                                  | 43.<br>50.<br>54.<br>72.<br>80.<br>105.<br>143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>65<br>66                   |                                         | nporaelrru            | ei ao fituios         | rpnr                    | g b g c                                      | u a e i i | m n I i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e i e i fi                                          | n neu a Cou a ce r                           | e fn be ft he fin.      | t cris           | in ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | get                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n in st.                     |          | fir      | ů b     | lid       | n<br>;;en   | q) x     | iftli    | n                     | der   | Ri       | rdy.               | e                                     | en. | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | II.<br>II.<br>II.<br>II.<br>II.<br>II.  | 10 1. 1. 1.                             | 19—<br>14—<br>151—<br>155—<br>166—<br>149—<br>156—                                                                                                                                                                                                                                    | 43.<br>50.<br>54.<br>72.<br>80.<br>105.<br>143.<br>148.<br>155.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>65<br>66                   |                                         | n por a el rru        | ei ao fiftuio f       | ronr eechonn            | g b g c n i e l o fi                         | u a e i   | mn I i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e ieifin                                            | n ne u a Su a a s t                          | effne fthesin.          | t co             | in st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | get                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n in st.                     | im       | fix.     | ith ith | lid       | n<br>       | d)r      | iftii    | n i                   | n     | Ri<br>G  | rd,                | rifi                                  | en. | • • • • • • • • • •                     | II. | 10 11 1                                 | 19—<br>14—<br>151—<br>155—<br>166—<br>149—<br>166—<br>166—                                                                                                                                                                                                                            | 43.<br>50.<br>54.<br>72.<br>80.<br>105.<br>143.<br>155.<br>165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>65<br>67<br>68             |                                         | u a e l r r u         | ei ao fituio i        | r e e e e n n           | g b g c n i e i e i i                        | u a e i i | m n l i s r b s d c r s s e r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e ieifin                                            | n neteu a Su a se r                          | er fin fin fin          | t (right)        | in a fire a financian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | get to the fifth get                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n in st.                     | in the   | fix      | it b    | lid       | n b de      | dyr er n | iftii    | her                   | n der | Ri:      | rd,                | rifi                                  | en. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | II. | 10 11 11 11 11 11                       | 19—<br>14—<br>151—<br>155—<br>166—<br>149—<br>156—<br>166—<br>174—                                                                                                                                                                                                                    | 43.<br>50.<br>54.<br>72.<br>80.<br>105.<br>143.<br>148.<br>155.<br>165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>65<br>67<br>72<br>72       |                                         | un a claim and a satu | ei ao fituios         | ront eechenn            | g b g c n e l b f t t u n                    | burnei    | m n I i s s s s s s s s s s s s s s s s s s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e ieifin.                                           | n neu a Su a a su a su a su a su a su a su a | efne fthebri.           | t rist           | in a fire a fine | get e fifte of a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n in stillien u              | im the   | fir dir. | ich !   | er lid    | n bee       | er n hn  | ifti     | her her for the first | n ich | Ri<br>En | rch<br>hri         | rifi                                  | en. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | II. | 101111111111111111111111111111111111111 | 19—14—155—155—156—156—156—156—156—156—156—156                                                                                                                                                                                                                                         | 43.<br>50.<br>54.<br>72.<br>80.<br>105.<br>143.<br>148.<br>155.<br>165.<br>173.<br>186.<br>1238.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>65<br>67<br>77<br>77       |                                         | n aelre u             | ei ao fituios ae eff  | te end nu fte bad       | gh ge ni e lo fit une                        | u a e i i | m n I i s to s d d e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s | eiffin So fin in i | n neu a Su a a b mine in u                   | efne fibesia. simft     | tre dicturate    | in aire s anne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | of the state of th | n in st.                     | in ter   | frie Sir | do les  | er lid    | n be ei ich | er n hn  | frü sebe | her her               | m ich | Rii      | rch<br>brich<br>un | rifteifteigei                         | en. | en .                                    | II. | 101111111111111111111111111111111111111 | 19—14—155—73—73—749—749—756—74—756—74—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—756—756—756—756—756—756—756—756—756 | 43.<br>50.<br>54.<br>72.<br>80.<br>105.<br>148.<br>155.<br>165.<br>-173.<br>-186.<br>-236.<br>-245.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>65<br>67<br>77<br>77       |                                         | n aelre u             | ei ao fituios ae eff  | te end nu fte bad       | gh ge ni e lo fit une                        | u a e i i | m n I i s to s d d e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s e t s | eiffin So fin in i | n neu a Su a a b mine in u                   | efne fibesia. simft     | tre dicturate    | in aire s anne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | of the state of th | n in st.                     | in ter   | frie Sir | do les  | er lid    | n be ei ich | er n hn  | frü sebe | her her               | m ich | Rii      | rch<br>brich<br>un | rifteifteigei                         | en. | en .                                    | II. | 101111111111111111111111111111111111111 | 19—14—155—73—73—749—749—756—74—756—74—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—749—756—756—756—756—756—756—756—756—756—756 | 43.<br>50.<br>54.<br>72.<br>80.<br>105.<br>148.<br>155.<br>165.<br>-173.<br>-186.<br>-236.<br>-245.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>65<br>67<br>77<br>77<br>77 |                                         | n por a el r u        | ei ao fituiof al effe | tont eendenn fibe badgi | gh gc ni i i i i i i i i i i i i i i i i i i | du ne i   | mn I in the state of the state  | eist in         | nneu aCSuar ibmineinus                       | efne sthesin singt t en | tre chiluseichtn | in aifer f adone : e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | of the state of th | n in st.                     | in ter   | frie Sir | do les  | er lid    | n be ei ich | er n hen | frü sebe | her her               | m ich | Rii      | rch<br>brich<br>un | rifteifteigei                         | en. | en .                                    | II. | 101111111111111111111111111111111111111 | 19—14—155—155—156—156—156—156—155—156—155—156—155—155                                                                                                                                                                                                                                 | 43.554.72. 80.50.448.55.55. 173. 186. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254. 1254 |

| Relbefolge<br>d. Artikel.                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78<br>79                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II. 2                                  | 84—286.                                                                                                                                                          |
| 80                                                                          | gottesbienstlichen Versammlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 87—304.<br>05—306.                                                                                                                                               |
| 81                                                                          | Dimmelfahrtsfest Jesu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                  |
| 62                                                                          | Pomilie, ober die Predigt, als Bestandtheil des dffent= lichen christlichen Cultus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | и. з                                   | 13—334,                                                                                                                                                          |
| •                                                                           | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                  |
|                                                                             | Jakobus der Aeltere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | 35—338.                                                                                                                                                          |
|                                                                             | Indulgentiae, Indultum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | 39—342 <b>.</b><br>43—346 <b>.</b>                                                                                                                               |
| <b>86</b>                                                                   | Johannes ber Täufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11. 3                                  | 47—352.                                                                                                                                                          |
|                                                                             | Jubeljahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | 54—359.<br>60—3 <b>65.</b>                                                                                                                                       |
|                                                                             | A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.                                    | 00-000                                                                                                                                                           |
| 90                                                                          | Kirchengebäube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 9                                   | 66-400.                                                                                                                                                          |
| 90                                                                          | Rirchliche Baukunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | 01—427.                                                                                                                                                          |
| 91                                                                          | Kirchliche Beamte, die nicht blos liturgische Ge- schäfte verrichteten, auch nicht immer Rleriker waren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 4                                   | 28420                                                                                                                                                            |
| 92                                                                          | Rirchliches Inventarium. Einige Bestanbtheile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                                  |
| 93                                                                          | Rirchliche Berfassungsformen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 140—453 <b>.</b><br>154—473.                                                                                                                                     |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                  |
|                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                  |
|                                                                             | Dritter Band.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                                  |
|                                                                             | <b>. . . .</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | ·                                                                                                                                                                |
| · 94                                                                        | Rlerus, ober Kirchenlehrer= und Rirchenbienerstand im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111.                                   | 1 41                                                                                                                                                             |
| 95                                                                          | Rlerus, ober Kirchenlehrer= und Kirchenbienerstand im<br>Gultus der Christen. Klerus, liturgische Kleibung, Amtstracht besselben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JII.<br>111.                           | 1— 41.<br>42— 78.                                                                                                                                                |
| 95                                                                          | Rlerus, ober Kirchenlehrer= und Kirchenbienerstand im<br>Gultus der Christen.<br>Klerus, liturgische Kleibung, Amtstracht besselben.<br>Klerus, Bestrafung der Mitglieder desselben bei Ueber=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111.                                   | 42— 78.                                                                                                                                                          |
| 95<br>96                                                                    | Rlerus, ober Kirchenlehrer= und Kirchenbienerstand im<br>Gultus der Christen. Klerus, liturgische Kleibung, Amtstracht besselben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111.                                   | 42— 78.                                                                                                                                                          |
| 95<br>96<br><b>97</b>                                                       | Rlerus, ober Kirchenlehrer= und Kirchendienerstand im Gultus der Christen. Klerus, liturgische Kleibung, Umtstracht desselben. Klerus, Bestrafung der Mitglieder desselben bei Ueberstretung der kirchlichen Gesese und Vorschriften. Klerus, Quellen seiner Einkunfte von dem Entstehen des Christenthums bis auf unsre Tage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111.<br>111.<br>111.                   | 42— 78.<br>79— 90.<br>91—113.                                                                                                                                    |
| 95<br>96<br><b>97</b><br><b>98</b>                                          | Klerus, ober Kirchenlehrer= und Kirchendienerstand im Gultus der Christen. Klerus, liturgische Kleidung, Amtstracht besselben. Klerus, Bestrafung der Mitglieder desselben bei Ueberztretung der kirchlichen Gesese und Vorschriften. Klerus, Quellen seiner Einkunfte von dem Entstehen des Christenthums dis auf unsre Tage.  Kreuz im Gultus der Christen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111.<br>111.<br>111.<br>111.           | 42— 78.<br>79— 90.                                                                                                                                               |
| 95<br>96<br>97<br>98<br>99                                                  | Rlerus, ober Kirchenlehrer= und Kirchendienerstand im Gultus der Christen. Klerus, liturgische Kleibung, Umtstracht desselben. Klerus, Bestrafung der Mitglieder desselben bei Ueberstretung der kirchlichen Gesese und Vorschriften. Klerus, Quellen seiner Einkunfte von dem Entstehen des Christenthums bis auf unsre Tage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111.<br>111.<br>111.<br>111.           | 42— 78.<br>79— 90.<br>91—113.<br>114—143.<br>144—148.                                                                                                            |
| 95<br>96<br>97<br>98<br>99                                                  | Rlerus, ober Kirchenlehrer= und Kirchendienerstand im Cultus der Christen. Klerus, liturgische Kleibung, Amtstracht desselben. Klerus, Bestrafung der Mitglieder desselben bei Ueber= tretung der kirchlichen Gesehe und Vorschriften. Klerus, Quellen seiner Einkunste von dem Entstehen des Christenthums dis auf unsre Tage. Kreuz im Cultus der Christen. Kreuz, kirchliche Feste in Beziehung auf dasselbe.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111.<br>111.<br>111.<br>111.           | 42— 78.<br>79— 90.<br>91—113.<br>114—143.<br>144—148.                                                                                                            |
| 95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100                                           | Alerus, ober Kirchenlehrer: und Kirchendienerstand im Gultus der Christen.  Alerus, liturgische Kleidung, Amtstracht besselben.  Alerus, Bestrafung der Mitglieder desselben bei Ueberstretung der kirchlichen Gesetz und Vorschristen.  Alerus, Quellen seiner Einkunste von dem Entstehen des Christenthums dis auf unsre Tage.  Areuz im Gultus der Christen.  Areuz, kirchliche Feste in Beziehung auf dasselbe.  Kunst, ihre Berücksichtigung im Gultus der Christen.                                                                                                                                                                                                       | 111. 111. 111. 111. 111. 111.          | 42— 78.<br>79— 90.<br>91—113.<br>114—143.<br>144—148.                                                                                                            |
| 95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100                                           | Rlerus, ober Kirchenlehrer: und Kirchendienerstand im Cultus der Christen. Klerus, liturgische Kleidung, Amtötracht besselben. Klerus, Bestrafung der Mitglieder desselben bei Ueberstretung der kirchlichen Gesehe und Vorschristen. Klerus, Quellen seiner Einkunste von dem Entstehen des Christenthums bis auf unsre Tage. Kreuz im Cultus der Christen. Kreuz, kirchliche Feste in Beziehung auf dasselbe. Kunst, ihre Berücksichtigung im Cultus der Christen. Lanzez das Fest der Lanze und Nägel Christi.                                                                                                                                                                | 111. 111. 111. 111. 111. 111.          | 42— 78.<br>79— 90.<br>91—113.<br>14—143.<br>144—148.<br>149—167.                                                                                                 |
| 95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100                                           | Rlerus, ober Kirchenlehrer: und Kirchendienerstand im Gultus der Christen. Klerus, liturgische Kleidung, Amtstracht besselben. Klerus, Bestrafung der Mitglieder desselben bei Ueberztretung der kirchlichen Gesetz und Vorschriften. Klerus, Quellen seiner Einkunfte von dem Entstehen des Christenthums dis auf unste Aage. Kreuz im Gultus der Shristen. Kreuz, kirchliche Feste in Beziehung auf dasselbe. Kunst, ihre Berücksichtigung im Gultus der Christen. Lanzez das Fest der Lanze und Nägel Christi. Lectoren. Legenden im christich=kirchlichen Leben der frühern                                                                                                  | 111. 111. 111. 111. 111. 111.          | 42— 78.<br>79— 90.<br>91—113.<br>14—143.<br>144—148.<br>149—167.                                                                                                 |
| 95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100<br>101<br>102<br>103                      | Rlerus, ober Kirchenlehrers und Kirchenbienerstand im Gultus der Christen. Klerus, liturgische Kleidung, Amtstracht desselben. Klerus, Bestrafung der Mitglieder desselben dei Uebers tretung der kirchlichen Gesetz und Borschriften. Klerus, Quellen seiner Einkunste von dem Entstehen des Christenthums dis auf unsre Aage. Kreuz im Gultus der Christen. Kreuz, kirchliche Feste in Beziehung auf dasselbe. Kunst, ihre Berücksichtigung im Gultus der Christen. Lanze; das Fest der Lanze und Nägel Christi. Legen den im christliche kirchlichen Leben der frühern und spätern Zeit. Lehrstuhl in christlichen Kirchengebäuden.                                           | III. III. III. III. III. III. III. III | 42— 78.<br>79— 90.<br>91—113.<br>14—143.<br>144—148.<br>149—167.<br>168—169.<br>170—174.<br>175—191.<br>192—195.                                                 |
| 95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100<br>101<br>102<br>103<br>104               | Rlerus, ober Kirchenlehrer: und Kirchendienerstand im Gultus der Christen. Klerus, liturgische Kleidung, Amtstracht desselben. Klerus, Bestrafung der Mitglieder desselben bei Ueber: tretung der kirchlichen Gesetz und Vorschriften. Klerus, Quellen seiner Einkunste von dem Entstehen des Sbristenthums dis auf unsre Aage. Kreuz im Cultus der Christen. Kreuz, kirchliche Feste in Beziehung auf dasselbe. Kunst, ihre Berücksichtigung im Gultus der Christen. Lange; das Fest der Lanze und Nägel Christi. Legen den im christliche kirchlichen Leben der frühern und spätern Zeit. Lehrstuhl in christlichen Kirchengebäuden. Litanei, Sprachgebrauch dieses Worts.     | III. III. III. III. III. III. III. III | 42— 78.<br>79— 90.<br>91—113.<br>14—143.<br>144—148.<br>149—167.<br>168—169.<br>175—191.<br>192—195.<br>196—201.                                                 |
| 95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100<br>101<br>102<br>103<br>105<br>106        | Rlerus, ober Kirchenlehrers und Kirchendienerstand im Gultus der Christen.  Klerus, liturgische Kleidung, Amtstracht desselben.  Klerus, Bestrafung der Mitglieder desselben dei Ueberstretung der kirchlichen Gesese und Borschristen.  Klerus, Quellen seiner Einkunste von dem Entstehen des Sbristenthums dis auf unsre Lage.  Kreuz im Gultus der Christen.  Kreuz, kirchliche Feste in Beziehung auf dasselbe.  Kunst, ihre Berücksichtigung im Gultus der Christen.  Legen den im christichen kirchengebäuden.  Lehrstuhl in christlichen Kirchengebäuden.  Liturgien.  Liturgische Kormeln.                                                                              | III. III. III. III. III. III. III. III | 42— 78.  79— 90.  91—113. 114—143. 144—148. 149—167.  168—169. 175—191. 192—195. 196—201. 202—227. 228—243.                                                      |
| 95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100<br>101<br>102<br>103<br>105<br>106        | Rlerus, ober Kirchenlehrers und Kirchendienerstand im Cultus der Christen.  Alexus, liturgische Kleidung, Amtstracht besselben.  Klerus, Bestrasung der Mitglieder desselben dei Ueberstretung der kirchlichen Gesete und Vorschristen.  Klerus, Quellen seiner Einkunste von dem Entstehen des Edristenthums dis auf unsre Tage.  Kreuz, musultus der Christen.  Kreuz, kirchliche Feste in Beziehung auf dasselbe.  Kunst, ihre Berücksichtigung im Cultus der Christen.  Langt, das Fest der Lanze und Nägel Christi.  Legenden im christichen Leben der frühern und spätern Zeit.  Lehrstuhl in christlichen Kirchengebäuden.  Litungische Formeln.  Litungische Formeln.    | III. III. III. III. III. III. III. III | 42— 78.  79— 90.  91—113. 114—143. 144—148. 149—167.  168—169. 175—191. 192—195. 196—201. 202—227. 228—243. 244—264.                                             |
| 95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100<br>101<br>103<br>104<br>105<br>106        | Rlerus, ober Kirchenlehrers und Kirchendienerstand im Cultus der Christen.  Klerus, liturgische Kleidung, Amtstracht desselben.  Klerus, Bestrasung der Mitglieder desselben bei Uebers tretung der kirchlichen Gesese und Borschristen.  Klerus, Quellen seiner Einkunste von dem Entstehen des Christenthums dis auf unsre Aage.  Kreuz im Cultus der Christen.  Kreuz, kirchliche Feste in Beziehung auf dasselbe.  Kunst, ihre Berückschtigung im Cultus der Christen.  Leanzez das Fest der Lanze und Nägel Christi.  Lectoren.  Legenden im christichen Kirchengebäuden.  Liturgische Formeln.  Liturgische Formeln.  Liturgische Schriften.                               | III. III. III. III. III. III. III. III | 42— 78.  79— 90.  91—113. 114—143. 144—148. 149—167.  168—169. 175—191. 192—195. 196—201. 202—227. 228—243.                                                      |
| 95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100<br>101<br>103<br>105<br>105<br>105        | Rlerus, ober Kirchenlehrer: und Kirchenbienerstand im Eultus der Christen.  Alerus, liturgische Kleibung, Amtstracht besselben.  Alerus, Bestrasung der Mitglieder desselben dei Uederstretung der kirchlichen Gesete und Vorschristen.  Rlerus, Quellen seiner Eintünste von dem Entstehen des Christenthums dis auf unsre Age.  Kreuz, michliche Feste in Beziehung auf dasselbe.  Aunst, ihre Berücksichtigung im Gultus der Christen.  Lange; das Fest der Lanze und Nägel Christi.  Legenden im christichen Kirchengebäuden.  Lehrstuhl in christichen Kirchengebäuden.  Liturgische Formeln.  Liturgische Schriften.                                                       | III. III. III. III. III. III. III. III | 42— 78.<br>79— 90.<br>91—113.<br>14—143.<br>144—148.<br>149—167.<br>168—169.<br>175—191.<br>192—195.<br>196—201.<br>202—227.<br>228—243.<br>244—264.<br>265—268. |
| 95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100<br>101<br>102<br>103<br>105<br>105<br>105 | Rlerus, ober Kirchenlehrer: und Kirchenbienerstand im Gultus der Christen.  Rlerus, liturgische Kleibung, Amtstracht besselben.  Rlerus, Bestrasung der Mitglieder desselben bei Ueberstretung der kirchlichen Gesete und Vorschristen.  Rlerus, Quellen seiner Eintunfte von dem Entstehen des Christenthums dis auf unsre Age.  Rreuz, m Gultus der Christen.  Rreuz, kirchliche Feste in Beziehung auf dasselbe.  Runst, ihre Berücksichtigung im Gultus der Christen.  Lange; das Fest der Lanze und Nägel Christi.  Legenden im christichen Kirchengebäuden.  Lehrstuhl in christichen Kirchengebäuden.  Liturgische Formeln.  Liturgische Formeln.  Liturgische Schriften. | III. III. III. III. III. III. III. III | 42— 78.<br>79— 90.<br>91—113.<br>14—143.<br>144—148.<br>149—167.<br>168—169.<br>175—191.<br>192—195.<br>196—201.<br>202—227.<br>228—243.<br>244—264.<br>265—268. |

# Wergeichniß ber einzellem Artiffe

|   | -   |                                                                     |            |                     |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
|   | -   |                                                                     |            |                     |
|   | 高音  |                                                                     |            |                     |
|   | E A |                                                                     |            |                     |
| • | 440 | Dartprerfefte                                                       | 111.       | 277-266             |
|   |     | Daleret, Pflege biefer Runft im delftiden Alterthame.               | 111.       | 286_315             |
|   | 114 | Martug, Giebachtniftag beffelben.                                   | III.       | 314-317             |
| 4 | 115 | Maria : Berehrung im Gultus ber Chiften                             | 111.       | 318-35.             |
| 1 | 310 | inneria meinigung.                                                  | 111.       | 326-330             |
|   | 117 |                                                                     | Itt.       | 3313%               |
| ķ | 419 | Maria Dimmmelfahrt                                                  | 111,       | 335-3%              |
| * | 120 | Beft ber unbefledten Empfangnis Bratid.                             | ME.        | 342-346             |
| • | 121 | Gebachtniftag ber Maria Magbalena                                   | 32R.       | 347-38              |
|   | 122 | Martin ber Dellige                                                  | 111.       | 34934.              |
|   | 123 | Matthaus.                                                           |            | 355—35%<br>355—3%   |
|   | 125 | Matthias.                                                           |            | 361-415             |
|   | 126 | Metropoliten.                                                       |            | 412-414             |
| • | 127 | Michaetiefeft                                                       | 111.       | 419-45.             |
|   |     |                                                                     |            |                     |
| w |     |                                                                     |            |                     |
| * |     |                                                                     |            |                     |
|   |     | Bierter Banb.                                                       |            |                     |
|   | 400 |                                                                     |            |                     |
|   |     | \$ <b>97</b>                                                        |            |                     |
|   | 128 | Mondthum, allgemeine gefdichtliche Hachrichten baben.               | 1V.        | 1-48                |
|   | 129 | Mondthum. Radrichten über bas innere Mogerieben.                    | IV.        | 49-104              |
|   | 130 | Mufit. Inftrumentalmufit                                            | 1V.        | 105-108             |
|   |     | 1                                                                   |            |                     |
|   |     | 97.                                                                 |            |                     |
|   | 131 | Rådtlicher Gottesbienft. Bigilien im driftlichen                    | 137        | 410414              |
|   | 132 | Rarrenfeffe, befonders im fpatern drifftich abende                  | 44.        | 210-22-             |
|   |     | i lanbifden Gultus.                                                 | IV.        | 115-15.             |
|   |     |                                                                     |            |                     |
|   |     |                                                                     |            |                     |
|   | 133 | Delung, leite                                                       | 1V.        | 119-127-            |
|   | 134 | Dubalien,                                                           | 1V.        | 128-145             |
| • | 135 | Orbination.                                                         |            | 148-158             |
|   | 100 | Dugeln in ben Richen.                                               | IV.        | 160~165-<br>166~165 |
|   | 137 | DRianien                                                            | 14.        | 108-102             |
|   |     | Ave.                                                                |            |                     |
|   |     | <b>\$5.</b>                                                         |            |                     |
|   | 138 | Palmfonntag, Palmfeft                                               | IV.        | 169—173             |
|   | 140 |                                                                     | 1V.<br>1V. | 174—194<br>195—194  |
|   | 141 | Patriard.                                                           |            | 195 - 204           |
|   | 142 | Detrus und Paulas.                                                  |            | 201-210.            |
|   | 143 | Pfingften.                                                          | IV.        | 211-216             |
|   | 144 | Pfingften.<br>Dhilippus und Jatobus.<br>Dresbuter.<br>Proceffionen. | IV.        | 219221              |
|   | 145 | Weccopies                                                           | IV.        | 222—229<br>230—269  |
|   | 147 | Propheten.                                                          | IV.        | 250-251.            |
|   |     |                                                                     | _ **       |                     |
|   |     | Q.                                                                  |            |                     |
|   | 148 | DRabragefimalfaften                                                 | IV.        | 252-256             |
|   |     |                                                                     |            |                     |

| Relbefolge<br>b. Artikel. |            |            |     |            |            |         |         |          |        |     |         |              |     |      |      |   |     |      |              |            |     |     |     |     |     |     |            | :               |     |
|---------------------------|------------|------------|-----|------------|------------|---------|---------|----------|--------|-----|---------|--------------|-----|------|------|---|-----|------|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----------------|-----|
| <b></b>                   | <b>97.</b> |            |     |            |            |         |         |          |        |     |         |              |     |      |      |   |     |      |              |            |     |     |     |     |     |     |            |                 |     |
| 149                       | •          | <b>.</b> 1 |     | • •        | • •        |         | **      | _        | 9      | } _ | •       | _ 1          | . * | ** * | • •  |   |     |      |              |            |     |     |     |     |     |     | 1V.        | 257-269         | 0   |
| 150                       | 5          | i t        | t   | 1 '<br>0 1 |            | د<br>۱۳ | <br>. h | •        | X<br>n | , « | r<br>Ad | iA           | lic | he.  | ı yı | • | •   | •    | •            | •          | •   | •   | ٠   | •   | •   | •   | iv.        | <b>270—28</b>   |     |
| 151                       | 8          | n I        | •   | n          | , ,<br>} , | י<br>רמ | i M     | 12       | -      |     | ยะ      | 6 [4         |     | ye.  | •    | • | •   | •    | •            | •          | •   | •   | •   | •   | •   | •   | iv.        | 290—29          |     |
|                           |            | ٠,         |     | ••         | • (        | ·       | • •     | . 9      | •      |     | •       | '            | •   | •    | •    |   | •   | •    | •            | •          | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 1.         | 230—23          | U+  |
|                           | <b>©.</b>  |            |     |            |            |         |         |          |        |     |         |              |     |      |      |   |     |      |              |            |     |     |     |     |     |     |            |                 |     |
| 152                       | 8:         | a ł        | h   | a          | 1          | 11      | D       | n        | 1      | n   | a       | <b>o</b> r 1 | n t | 1 TY | ı.   |   |     | •    | •            |            |     | _   |     | _   | •   | •   | IV.        | 297-30          | 1.  |
| 153                       | 6          | ф          | Ľ   | e i        | Ь          | •       | Ži      | -<br>1 T | 1      | ł   | in      | 1<br>1       | фı  | :Ht  | lidi | 2 | Žíı | :đi  | ide          | n T        | £r! | beı | 1.  | •   | •   | •   | IV.        | 302-31          |     |
| 154                       | Ø          | ir         | R 1 | N          | 1          | 11      | nt      | )        | R      | п   | b       | <b>a</b> :   | 6.  | •    | •    |   | •   | -    |              |            |     |     | •   | •   | •   |     | IV.        | 312-31          |     |
| 155                       | Ø          | in         | n   | b          | i          | lb      | e       | r.       |        | _   | •       | -            | •   | •    | •    |   | •   |      | •            | •          |     |     | •   |     | •   | •   | IV.        | 315-35          |     |
| 156                       | 6          | 0 1        | 11  | ıt         | a          | a       | •       | •        | •      | ,   | •       |              | •   | •    | •    |   | •   | •    | •            | •          | Ì   |     | •   | •   | •   | •   | IV.        | 358-370         |     |
| 157                       | 8          | ta         | t   | i          | D.         | •       | •       | •.       |        |     | •       |              | •   | •    | •    |   | •   | •    | •            | •          | •   | ,   | •   | •   | •   | •   |            | 371-37          |     |
| 158                       | Ø          | to         | t   | i          | ft         | if      | đ       | ) :      | :      | A ( | 2 0     | g            | r   | g    | þ i  | f | đ)  | 2    | u            | 6          | e t | ſi  | 4   | t   | 8   | 2 8 |            |                 | - • |
|                           |            |            |     | d          | 6 1        | : i     | ft      | 11       | d      | ) i | : {     | łi           | r d | bĺ   | id   | e | n   | £    | ån           | 10         | ?T  | be  | ft  | a n | be  | 6.  | IV.        | 376-409         | 2.  |
| 159                       | Ø          | u          | bt  | ) i        | a          | C       | 0 1     | n (      | ? 1    | 1.  | •       | ,            | •   | •    | •    |   | •   | •    | •            | •          | ,   | •   | •   | •   | •   | •   | IV.        | 403-40          |     |
| 160                       | Ø          | ŋ          | n ( | b          | a          | I       | v       | e 1      | c f    | a   | ſſ      | u            | n   | 3    | im   | d | hri | ftli | <b>d</b> ) : | : ti       | rdj | lid | jen | 1 8 | ebe | n.  | <b>1V.</b> | 406—45          | 3,  |
|                           |            | •          |     |            |            |         |         |          |        |     |         |              |     |      |      |   |     | c    | ~            |            |     |     |     |     |     |     |            |                 |     |
|                           |            |            |     |            |            |         |         |          |        |     |         |              |     |      |      |   |     | •    | ٤.           |            |     |     |     |     |     |     |            |                 |     |
| 161                       |            |            |     |            |            | •       |         | •        |        | •   | •       |              | •   | •    | •    |   | •   | ٠    | •            | •          | •   | •   | •   | •   | •   | •   | IV.        | 454—54          | 2.  |
| 162                       | X          | ħ (        | 3 1 | n          | a          | 6.      |         | •        | •      | •   | •       |              | •   | •    | •    | , | •   | •    | •            | •          | •   |     | •   | •   | •   | •   | 1V.        | <b>543—54</b> 6 | 5.  |
| 163                       | X          | 0 1        | ıſ  | u          | t          | •       |         | •        | •      | _   | •       |              | •   | •    | •    | • | •   | •    | •            | •          | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 1V.        | <b>547—5</b> 54 |     |
| 164                       | I          | r i        | n   | i          | ta         | t       | i       | 3 f      | ť      | ß.  | •       |              | •   | •    | •    |   | •   | •    | •            | •          | (   | •   | •   | •   | •   | •   | IV.        | <b>555</b> —55′ | 7.  |
|                           |            |            |     |            |            |         |         |          |        |     |         |              |     |      |      |   |     |      | •            |            |     |     |     |     |     |     |            |                 |     |
|                           |            |            |     |            |            |         |         |          |        |     |         |              | •   |      |      |   |     | 7    | u.           |            |     |     |     |     |     |     |            |                 |     |
| 165                       | 111        | a É        | e   | r          | r i        | đ       | t       | ŝ        | a      | n   | ft      | <b>a</b> 1   | t   | e n  | in   | 1 | ф   | cift | liđ          | : <b>f</b> | ird | bli | фe  | n E | ebe | n.  | 1V.        | 558-579         | 9.  |
|                           |            |            |     | •          | •          | •       | , -     |          |        |     |         | -            |     |      | •••  | • | -7  |      | ,            |            |     |     |     |     |     |     |            |                 | - • |
|                           |            |            |     |            |            |         |         |          |        |     |         |              |     |      |      |   |     | 9    | V.           |            |     |     |     |     |     |     |            |                 |     |
| 166                       | 23         | a          | te  | T          | u          | n       | f       | ! Ľ      |        |     | •       | •            | •   | •    | •    | • | •   | •    | •            | •          |     | •   | •   | •   | •   | •   | IV.        | 58058           | 8.  |
| 167                       | B          | e t        | t   | ld         | ir         | u       | n       | 9        | 8      | f   | f       | ŀ.           |     | •    | •    |   | ٠   | •    | •            | •          |     | •   | •   | •   | •   | •   | 1V.        | <b>589-59</b> 2 | 2.  |
| 168                       | 23         | e t        | ft  | 0          | t          | b       | e       | n        | e.     | •   | •       |              |     | •    |      |   | •   | •    | •            | •          | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 1V.        | 593-617         | 7.  |
|                           |            |            | -   |            |            |         |         |          |        |     |         |              |     |      |      |   |     | ٥    | W.           |            |     |     |     |     |     |     |            |                 |     |
|                           |            |            |     | -          |            | _       |         |          |        |     |         |              |     |      |      |   |     | 4    |              | •          |     |     |     |     |     |     |            | 040 04          |     |
| 169                       |            |            |     | •          |            | •       |         |          |        |     | 4       | •            | •   | •    | •    | , | •   | •    | •            | •          | ,   | •   | •   | •   | •   | •   | IV.        | 618-640         | _   |
| 170                       | <b>83</b>  | C          | i Ş | n          | D (        | 2 [     | ſ       | e i      | ŗ.     |     | •       |              | •   | •    | •    |   | •   | •    | •            | •          | ,   | •   | •   | •   | •   | •   | <b>1V.</b> | 641646          | Ď,  |

# Register

über die lateinischen Worte, die in diesem Handbuche erwähnt wie erläutert worden sind. Berücksichtigt wurden zugleich die griechischen Worte, welche in die Kirchensprache des Abendlandes übergingen, so wie einige Kunstausdrücke aus neuern, mit dem Lateinischen verwanden, Sprachen. Die römische Zahl bezeichnet den Band, die deusste die Seitenzahl.

Abbas und Abatissa, Ableitung und Bedeutung dieses Wortes. I. 74.

— Manche Mönchsorden wählen ans dere Namen sür Klosterobere. I. 75.

— Abbates exemti, was darunter zu versiehen sei. I. 76. — Abbates laici, Laienäbte. I. 77 und 78. — Abbates milites, seculares. I. 78.

— Abbates milites, seculares. I. 78.

— Abbates milites, deulares. I. 78.

— Abbates milites, deulares. I. 78.

— Abbates milites, deulares. I. 79.

— Abbates laici, ihr Ursprung. — Abbates commendatarii. — Abba comites. IV. 19.

Abrenuntiatio, wollen Manche von Erorcismus unterscheiden. I. 58.

— Abrenuntiatio, s. Sponsores. IV. 520.

Absolutio declarativa, bei der Beichte in der reformirten Rirche gewöhnlich. I. 33. — Absolutio, verschiedene Bedeutungen bieses Worts im Laufe der Zeit. 1. 200. — Absolutionis formula, ihre Wichtig= teit, um zu lernen, wie sich die Uns sichten von der Beichte und Sunden: vergebung allmählig anders gestaltes ten. 1. 200 und 201. - Berschiebene Ausdrucksweise dieser Formel in der romischen und protestantischen Rirche. I. 202. — Absolutionis dies, Chars freitag. 1. 376. — Absolutio, absolutionis Sacramentum et remissionis peccator. Name für die Taufe. 1V. 460.

Abyssinii, abyssinische Christen, ihr noch jesiges Bestehen in Aegypten aus einer frühern dristlichen Zeit, ihre Schickfale und kirchlichen Einzichts: gen. IV. 401. 402.

Accidentiae, zufällige Einnehme ber Geistlichen. III. 99.

Acciamatio, das Beifallsmiss bei den Vorträgen berühmter homileten im Alterthume. II. 230., and applausus genannt. — Acciamatio, Bischofswahlen per acciamationen und nicht per propositionen et praedicationem, wie z. B. bei Inbrosius und Chrysostomus. III. 10.

Acerra, Sefáß zum Weihrauch.

Acta martyrum, was man ber unter verstand; wurden an den Denk tagen der Märthrer an ihren Gribern verlesen. III. 281., vergl. Passiunes Martyrum.

Addictio, f. Sponsores.

Adiaphoron, Beurtheilung eine Sache, wo sie uns als gleichgülis erscheint, so daß wir sie ohne Beilenung des Gewissens annehmen etwerwersen können. Aus diesem siechen können. Aus diesem siechen köriche den Kerzengebrauch kem Abendmahle. I. 30. — Den Gottebenst überhaupt. I. 31. — Die zeistliche Amtstracht. III. 69. — Als Adiaphoron betrachten die occidentalisch Kirchen das Untertauchen oder Besprengen bei der Tause. IV. 501.

nsionis Christi Fe1, himmelfahrtsfest, ein besond.
1. 307 ff.

ersionis ritus, gewöhn: der Kindertaufe. 1V. 492.

Wochen des Kirchenjahrs. II. Behört zu den beweglichen Festen ver erste Abvent fällt immer n den 26. November und 2. ber. II. 93. — Ausführlichere cht darüber. IV. 364.

eata Evae, wird Maria it. Erläuterung biefes Ras III. 318.

und ihre Verrichtung als nies irchenbeamten. II. 428 und 29. vocati ecclesiar. als Vertres: Rirchen von höherem Range. O. — Zuweilen waren es selbst chen ibid.

atus diaboli, wer bei iligsprechung so genannt wird.

canonica. Was man bars perstand. 111. 22.

prima ordinationis, ate in Afrika die Metropoliside. 11. 469.

rchensprache über, ein eigener s. das griechische ayann, wo rachgebrauch näher erdrtert ist. erschiedenen Gesichtspuncten die 1 betrachtet. l. 84—89. Erz die Beinamen eucharisticae, icae, natalitiae, funerales. 89—91.

tae, lat. Subintroductae. 11. 364.

a, ae und Agenda,
1, wird schon im 8. Jahrhun:
nonym mit officium, liturgia
2. gebraucht. Die Protestan:
en es vor, das Buch, welches
istliche Anweisung zum Rituels
ihrem Gottesdienste enthält,
esem Namen zu bezeichnen.
7.

patio in Clerum, Bes p dieses Ausbrucks. IV. 553.

dirum, s. das griechische

Agnus Dei, ein eigener Art., versichiedene Bedeutungen dieses Worts. 1. 103-106.

Akoluthe, Ableitung und Bedeue tung dieses Ramens. 1. 80., werden auch Juvenes, Minores und Juniores genannt. 1. 81.

Akumetae. IV. 10.

Alapa, ein leichter Badenstreich, Ges brauch bei ber Confirmation in ber romischen Kirche. 1. 455. Berschies bene Erklarungen bieser Sitte ibid.

Alba, ein Kleibungsstück ber Klerister. 111. 46. — Alba sc. tunica, ein Bestandtheil ber Kleidung des Messe haltenden Priesters, sührt auch die Namen lintea Alba, Dalmatica, tunica interior, canisia und canisium. 111. 61., — ist von verschiedenen Stoffen bei Priestern und Bischösen, und wird mystisch gedeutet ibid. — Die weiße Kleidung für Kleriker wird seit dem 4ten Jahrhundert gewöhnslich ibid.

Alba vestis, Kleibung ber Reusgetauften. IV. 512. — Linteum album, das Tauffleid. IV. 513. — Davon soll sich das sogenannte Westersbemb herschreiben. IV. 513. Auch I. 401.

Albati, Candidi, werben im Koran die Apostel genannt. 111. 43.

Albus, Dominica in Albis, Benennung für den nächsten Sonntag nach Oftern. IV. 368. Auch dies Neophytor. genannt ibid. — Quasimodogeniti, Hauptname für diesen Sonntag in der protestantischen Kirzche ibid. — Quinquasexima, warzum dieser Sonntag so genannt werzbe ibid. — Anti-Pascha, Pascha clausum, Octava Infantium, Beznennungen für den Sonntag nach Oftern und Ursachen derselben. IV. 368.

Alcuim, was von der ihm zugeschriebenen Schrift: Liber de officiis divinis zu halten sei. 111. 221.

Altezza eminentissima, Tis tel des Großmeisters im Maltheserritterorden. IV. 284.

Amalarius, Schriftsteller des 9ten Jahrhunderts über die Kirchenges bräuche. 111. 221.

Ambitus, hieß ber freie Plag zwis
schen dem Außengebaube ber Kirche
und ben fie umgebenden Mauern. U.

area genannt.

Ambo, erhöhter Plag zum Borlesen ber Bibellectionen in den Kirchen. II. 327. In welchem Theile ber Rirs che bas ambo sich befand ibid., wird auch Suggestus, pulpitum ges nannt. Berschieben von ben Rirchen neuerer Zeit. III. 192., wieder ers mahnt. 111. 192.

Ambrosianus cantus, Bemer: tungen darüber. 11. 216.

Ambrosius, Bischof zu Mailand, Lieberbichter in ber lateinischen Rirche. 11. 222. — Ambrosius, als Homilet in der abendländischen Kirche. 11. 321.

Amen, über dies Schluswort als liturgische Formel. 111. 230.

Amictus, eine Art Kragen. III. 46. - Ein Rleibungeftact bes Deffe haltenden Priesters. 111. 60.

Ampulla, am üblichsten in der Kirchensprache für Wein-, Baffer = unb Salbolflasche. 1. 66.

Amuletum, (ein eign. Art.) Ableis tung, Begriff, weit verbreiteter aber= alaubischer Gebrauch biefes Worts. I. 107, — kommt oft bei Plinius vor. I. 108. — Amuleta, auf welchen die Worte Abraxes, Abracadabra zu le: fen waren. 1. 109.

Anachoretae und Eremitae, welcher Unterschied zwischen beiden ge= macht wird. IV. 6.

Anathema, so hieß vorzugeweise ber große Bann. II. 131. — Bel: chen Grund der Rirchenhistoriker So: krates von dieser Benennung anführt. II. 133. — Anathema, in der Kirs che die folenne Formel, womit man etwas als keşerischen Gebrauch und Lehre bezeichnete. II. 133. — Anathema, bezogen auf die Entziehung burgerlicher Wohltbaten und der ewis gen Geligkeit. II. 136.

Andreas, ber Apostel, f. Denttag, ein besond. Art. 1. 111. Ableitung biefes Ramens. I. 114.

Angeli, als Symbole in der christ: lichen Runftgeschichte. IV. 319 ff.

Angeli ecclesiae. Rame ber Bischöfe in der alten Kirche. I. 237. - Angelor. Custodum fest. Rest der Schubengel, unbewegliches Fest, im October. II. 93.

Angelus baptismalis, IV. 320.

378., er wird auch impluvium, Anima sametion, biese legten ti Reuplatoniker Jesu bei. 1. 431.

> Annulus pronubus, bungsring. 11. 20.

Annunciationis Mariae (c stum, Fest der Berfündigung Maria, ein besond. Art., wann biet Benennung zuerst vorkommt. L. 118. Auch zuweilen Festum conceptions Mariae genannt. I. 118., als bo wegliches Fest im Mai. 1. 92,

Antiochenae cathedraefe stum, dem Petrus zu Ehren IV. 207.

Antiphonia, recipirt in bie Linke sprache des Abendlandes, ein bef. In. Ableitung und Bebeutung biefes Bo tes in der kirchlichen Liturgie. L. 120. – Antiphonatim singen, wei d beife. 1. 121. - Engere Bebeutmg des Worts Antiphonie in der heutigen Liturgie. 1. 123.

Antonius, ein eifriger Befochen bes Mosterlebens. 1V. 5.

Apostoli, Apostel, ein befand. Irt., Bedeutungen dieses Worts im R. L und bei ben fpatern Rirchenschrifte lern. I. 128-30.

Apostolorum omnium fe stum, Spur eines solchen Feste. 1. 133. Apostoli, werden bei da ältern Rirchenvätern zuweilen bie B= schöfe genannt. I. 237. — Apostelor. divis. festum, ein unbewegt des Fest im Julius. 11. 92.

Apotheosis, ἀποθέωσις, Τκ theole der Romer, daraus will min bie Beiligsprechung in ber driftliden Rirche ableiten. 11. 279.

Aqua, Benennung für Taufe. IV. 454. — Aqua baptismalis, pjuş von ben Protestanten nicht besenders geweiht zu werden, mohl gesticht dieß aber in der römische und in de griechisch = katholischen Rirche. IV. 497. — Abweichung bei ber Auf. massermeihe in beiben lettern 3: chen ibid.

Aquae frigidae et fervidae judicium, Ordalie, Sie tesgericht. IV. 134., f. auch judicia Dei.

Aqua lustralis, Weihraffet; man bebient sich deffelben bei feint chen Processionen. IV. 246. — Bemasser, ein bes. Art. 1V. 641 ff.

sltare (Altare ein eigener mas biefe Worte zunächst bei iteinern bedeuten. - Arae tiae, gramineae. I. 94. i fixa, was darunter zu ver: sei und warum sie oft arca t werben. 1. 96. — Altaria ilia, gestatoria, viatica, runter zu verstehen sei. 1. 97. ie apotheoseos. 1. 97.

es, zusammengesehte Leuchter n Boben stehend. 11. 447.

am, Benennung für Taufe.

liaconi, ein desond. Art. I. — ihr Ursprung. I. 143. iaconalia banna, was bar: u verstehen sei. I. 144.

1, Gottestasten. 11. 452.

#### f. Ambitus.

, Begräbnisplaze außerhalb der . 111. 294. — Area, freier im die Kirchen; man wählte n 4. Jahrhundert zum Be= plag. IV. 605.

cratie, firhliche. II. 456. ium, Benennung für Mon= 1. 68.

ines, Rame für die späs dhren an den Abendmahlstel= 53 und 63.

ie, was man anfangs unter erstand. IV. 4.

11, ein Schimpfname 1. IV. 172.

lestum, Efelsfest. IV. 117.

tionis, spater Ascens Mariae festum, Wa: mmelfahrt, ein besond. Art. 5.

paschalis, Ofterwasser. Astaret, Astarte, Aster, eine von den Deutschen verehrte Got= tin, davon soll das deutsche Oftern herstammen. 1. 160.

> Asteriscus, f. bas griedifide άστερίσχος, άστηρ.

Asylum, jus asyli eccles., ein besond. Art. I. 148., s. die Abs leitung dieses Worts b. d. griech. ãσυλομ

Athanasius, als Pomilet der griech. Kirche geschildert. II. 317.

Athanasius, Bischof zu Alexans drien, befordert das Mönchsleben im Occidente. IV. 8., ihm eifern Ams brosius und Pieronymus nach. IV. 9.

Attributa, Attribute den vier Evans gelisten beigelegt. IV. 317—19.

Audientes, s. das griechische άχροώμενοι.

Audientia episcopor., bischofliche Schieberichteramt; fcmieris ger Gegenstand ber Alterthumskunde und Rechtsgeschichte. III. 31.

Augustinus, Aurelius, Bijoof zu Hippo in Afrika, geschildert als Pomilet der abendlandischen Kirche 11. 321 unb 22.

Aurelius Prudentius Clemems, Lieberbichter in ber lateinis schen Kirche. 11. 223.

Aurora, f. Tertia.

Aurum tironicum, was darum ter verstanden wurde. 111. 29.

Ave Maria, englischer Gruß, Se bet zum Rosenkranze gehörig. IV. **290 — 93.** 

Azymus, sc. panis, de pane azymo et fermentato in coena domini entstanden Streitigkeiten. 1. 46.

### B.

den, als baculus patriaru. f. w. 11. 452. — Baculi et praecentor. ibid.

is pastoralis, hirten: Zischofsstab, Krummstab. III. Was man sinnbildlich damit 111. 55.

, als Insignien höherer Kir: Baphomet, ein Ibol, bas die Tempelherren follen verehrt haben. IV. 287.

> Baptismales ceremoniae, vor, bei und nach der Taufe. IV. 508 ff.

> Baptismalis ecclesia, werum

dies Wort bisweilen spnonym mit episcopalis gebraucht werde. 11. 388.

Baptimus, Taufe, ein eigener Art., IV. 454 ff. — Etymologie dieses Borts führt immer auf ben Begriff bes Untertauchens. 1V. 456. baptismus und baptisma, Unterschied von beiden, ob sie gleich zus weilen identisch gebraucht werden. IV. 456 und 57. — Tempus baptismi, Taufzeiten. IV. 487 ff. — Loca baptism. Tauforte. IV. 490 ff. -Baptismi formula, ihre Echtheit wird in der ganzen alten Rirche nicht bezweifelt. IV. 505. - Dieß ges schieht aber in der neuern Zeit. IV. 505 und 506. Ausbrucksweise ber Raufformel in ber ersten und britten Person. IV. 507 — 8.

Baptismus est mors peccator., Wichtigkeit bieses Grund: sates in der alten Kirche. 111. 17.

Baptisterium, Taustirche, Tauss haus, ein besonderer Art., I. 176. Man brauchte das uch die Namen illuminatorium, locus illuminationis, Aula daptismatis, sons, piscina. I. 180.

Baptizari pro mortuis, Sinn bieser Rebensart. IV. 471.

Basiliene, welche Gebäude man bei den Romern so nannte. 11. 403. — wann man diesen Namen auch auf drift= liche Kirchengebäude übertrug ibid.

Basilius ber Große als Beforderer des Monchemefens. IV. 7.

Basreliefs und Mautreliefs, was man barunter versteht. Die Italiener unterscheiden Basso, Mezzo und Alto relievo. III. 289.

Barnabas, ein besond. Art. I. 185. Erklarung seines Ramens ibid.

Bartholomaeus, ein bes. Art. I. 189. Etymolog. Erklarung bieses Namens ibid.

Basilius ber Große als Homilet ber griechischen Kirche geschilbert. 11. 317.

Beda Venerab. als kirchlicher Lieberbichter. 11. 226.

Beleth, Jo., Schriftsteller über tirchliche Gebrauche im 12. Jahrhuns bert. III. 222.

Bems, Benennung bes Chors in ben Kirchen. 11. 373. Die Lateiner behalten bas griechische Wort bei ober übersehen es durch Suggestum ibid. — Rähere Beschreibung bes Bema. 11. 374.

Benedicere, benedictio, was barunter im kirchlichen Sinne verftan ben werbe. II. 110—11. — Wie die davon abgeleiteten beiden deutschen Worte weihen und fegnen im kirchlichen Sprachgebrauche verschieben feien. II. 111. - Benedictio, mit einer solchen schließen fast alle Rie tualbucher. II. 112. — Benedictio puerperar. ibid. — Benedictio wur de vorzugeweise in ber romischen Rirche die Einsegnung der Che genannt. II. 113. — Benedictio Mosaica vel Aaronis. — Vermuthung, warum biefe Segensformel nicht im driftlis den Gultus früherer Beit vorkomme. 11. 113 f. — Benedictio, warum man nicht die Consecration der Abendmahlbelemente mit biefem Worte benannt habe. II. 114. — Benedictio constitutiva und invocativa, ibr Unterfchieb. II. 116. - Benedictiones extra eccles. factae, aufer: gotteebienfiliche Segnungen, mehrere Arten berfelben. 11. 117 und 18. -Benedictio episcopalis, sacerdotalis, papalis. IL 118-24.

Benedictus de Nursia, be ruhmter Stifter bes Benedictineror bens. IV. 12.

Bernhardus Clarevallens, tirchlicher Liederdichter. 11. 229.

Berno, von Reichenau, Schriftsteller über kirchliche Gebräuche im 11ten Jahrhundert. III. 222.

Bethphania, Ertlarung biefes Ramens für Epiphanienfest. 11. 46.

Betula pentecostalis, s. d. Art. Pfingsten.

Biblia pauperum, als eine solche sah man die Bilber in den Kirchen an. I. 216.

Bibliothecae, befanden sich neben den Kirchen. II. 380. — Bibliotheca divina, zuweilen Benennung für die Ofsicial = und Ritualbücher nebst der heiligen Schrift. III. 245.

Bigami, b. h. bie in ber zweiten Ehe Lebenben konnen nicht ordinirt werben. 111. 20.

Birretum, f. Superpelliceum Birretum, so wird auch eine Kopfbebectung für die Priester genannt, ein in vier Ecken ausgehen: des Barret. III. 51. — Birretum, t, Ropfbebeckung ber Seiftlis u Luthers Zeiten. 111. 76.

s, auc Lacerna genannt, Rleidergattung, deren sich an= Weichlinge im Romerreiche, die Kleriker bedienten. 111. 45.

arium liturgic., Bre: Ritualbuch der romisch = tathos Kirche. 1. 269., ein besond. Breviar. Sprachgebrauch Wortes bei Profanseribenten,

und bei kirchlichen Schriftstellern. I. 269. — Breviar. als kirchliches Ri= tualbuch, ist verschieben von bem größern Breviar. als Andachtsbuch für die Geistlichen. III. 253.

Bullae, Sprachgebrauch biefes Bore tes bei Profanscribenten, bei der romis schen Curie, davon das beutsche Bulle. 1. 280 — 81.

Bullaria. Begriff berselben. I. 286.

#### C.

en als Satansfest betrachtet.

ne, Fußbekleibung ber Bi=

eucharisticus, Rame bendmahlskelch. 1. 61. — mit ichern Bestimmungen calices teriales, pteroti, sacrifica-1. 63. — Rach dem liturgi= Gebrauche benennt man die auch calices baptismales. crales, poenitentiales, abrii **s. a**blui**tionis. I. 64.** es imaginat., was man dar: verstand ibid.

eri, Benennung für Adnche ; griechischen Kirchez sie feiern die das Boll nicht feiert. 11. - muffen strenger fasten, als ien. 1V. 70.

rarius, Cameraria, rbeamter und Beamtin. IV. 58.

ialis vestis, eine Art weis ock, Talar, sollen die Priester der Alba tragen. III. 51.

ila und comisia, werth: Decken, in die man die Evania einwickelte. III. 249.

oder Campana, anae a man so die Kirchenglocken ?. II. 240.

anum, aes, wahrscheinlich iden aus aes in campo fu-II. 240.

:III, was man in den Kirchens en barunter verstand. I. 21. foll das deutsche Wort Kanzel imen. III. 192, — vergl, auch <del>3</del>3.

handbuch IV.

dae Januarii, von ben Candelabrum, gewöhnliche Er-Karung bes Wortes. II. 446.

> Candelae, fleinere Leuchtgerathe. 11. 448.

Candelarum s. luminum fe- . stum, f. Purificationis Mariae festum. III. 327.

Candidi, f. Albati.

Cannae, cannales, Rame für Arintrohren an den Abendmahlskele chen. 1. 53 und 63.

Canisia und Canisium, f. Al. ba canisia romana, 🥻 Rocetto.

Canon, ein eigener Artikel, s. bas griechische xarwir. I. 314., ist auch in die Kirchensprache bes Abenblandes übergegangen ibid. — Canones apostolorum, eine frühere liturgische Schrift, was von ihr zu halten sei. 111, 207 ff.

Canon missae, diejenige Abtheis lung ber romifch : katholischen Meffe, mo die Consecratio eucharistiae gefdieht ; geschichtliche Bemertungen barüber, und einzelne Beftanbtheile deffelben. 111. 390 — 94.

Canones ecclesiae anglicae, wenn fie gemacht wurden, auf welche Irrlehren sie bie Strafe ber Excommunication segen. 1. 307.

Canonici, werben zuweilen alle Kleriker genannt. III. 3. — 3m en= gern Sinne Rleriker, welche nach Art der Monche, ohne jedoch zu ihnen zu gehoren, nach einer gewissen Regel ein xolvdy bloy führten. IV. 20.

Beiligensprechung, Canonisatio, man unterscheibet in ber romischen Rirde bavon die Beatificatio. 11. 270. —

- Die Congregatio pro canosisatione ber Carbinale, was sie bei ber heiligs sprechung zu thun haben. II. 271.
- Canopacum, Benennung für Monftranz. 1. 68.
- Cantate, Benennung eines Conntags zwischen Oftern und Pfingsten. Dom. dies. IV. 368.
- Cantharum, spaonym mit cereostata. 11. 447.
- Cantharus, Bafferbehaltniß vor ben Kirchen. 11. 398.
- Cantores, ein eigener Art., Begriff berselben. 1. 320. Unterscheiz
  ben sich vom 4. Jahrhundert an deutlicher von den Lectoren. I. 321. —
  Genießen mehr Auszeichnung im Abendals im Morgenlande. 1. 321. Geben auch in den protestantischen Gultus über. I. 322 und 23.
- Capa, Cappa, ein Kleibungsstück bes heiligen Martin zu Lours. I. 324., bavon werben die kirchlichen Capellen abgeleitet ibid., cappa, cappa magna hieß auch der große Bischofsmantel mit. Schleppe. III. 58. Ableitung des Wortes capa und verschiedene Arten derselben ibid.
- Capella und Capellani, eigensthümliche Kirchengebäube und Kirchenbeamte. I. 324. Ableitung bes Wortes Capella und Sprachgebrauch bes Wortes unter den frankischen Monsarchen. I. 325. Veränderter und erweiterter Sprachgebrauch dieses Wortes vom 9. Jahrhundert an ibid. und 326. Bedeutung dieses Wortes in neuerer Zeit. 326 und 27. Capellae unter dem Begriffe von Resbenkirchen. 11. 389.
- Capelland, frühere Bebeutung bies sortes unter ben franklischen Kosnigen. I. 327. Bebeutung bieses Wortes in späterer und in der neuessten Zeit. I. 327 und 28.
- Capillamenta, Perruquen, mehrere Monographien barüber, sie galten bei der protestantischen Geistlichkeit bald als Orthodorie, bald als Reologie. 111. 77.
- Capitatio, animalium, humana, terrena, Bieh, Gesins des und Grundsteuer, in wiesern die Geistlichen davon nicht frei waren. 111. 29. — Capitatio personalis, pledsja, darüber sind die Reinungen verschieden ibid.

- Capitilavil dominica, Benen: nung bes Palmsonntags. IV. 171.
- Capitulum, vielbeutiges Wort in der Kirchensprache, wovon es gewöhnlich abgeleitet wird. IV. 20.
- Cappa, Capsula, juweilen bet fogenannte Sottestaften. II. 452.
- Capsae, i. e. opercula evangelior. III. 249.
- Caput jejunii, identisch mit Aschermittwoche. 1. 140.
- Cardinalis (Carbinale, höchste Kirchenbeamte nach dem Papste, ein bes. Art.), was dieß Wort im spätern tastein bedeute. I. 329., wie und warum man nach und nach die hohen Kirchenbeamten neben dem Papste se genannt habe. L. 330 und 31.—Cardinales Episcopi, Presbyteri, Diaconi, wenn diese Eintheums aufgekommen sei. I. 331.— Bescheinen hohen Rang die Päpste mit diessem Kirchenamte verbanden. L. 334.
- Carena, bavon soll Charfreitag obstammen. 1. 377.
- Caroli S. lestum, Fest Carls des Großen, unbewegliches Fest im Monat Rovember. 11. 93.
- Carpocratiani, eine gnostische Secte, bei dieser sinden wir die ätter sten Rachrichten über die Bilber Sprifti. 1. 430.
- Cassian, Beforberer bes Monde wesens im Occidente. IV. 9. IV. 50.
- Casula, f. Planeta.
- Catacombac, zu Rom in einigen barin befindlichen Coemeterien befinden sich Christusbilder. I. 434 und 35.
- Catecheta, Catechista, eine Lehrergattung im driftlichen Alterzthume, ein besond. Art. I. 340. Dieß Wort ist aus dem griechischen in die lateinische Kirchensprache übergegangen. Warum sie doctores Audientium genannt wurden. 1. 340. Beränderter Begriff bieses Wortes in der neuern Zeit. I. 341—42.
- Catecheticae scholae im driftlichen Alterthume mehr Bildungs: anstalten für Theologie und Religions-philosophie, und nicht zu verwechseln mit der populären institutio catechetica der spätern Zeit. Satecheten an solchen Schulen sind mehr mit den Lectoren und Prosessoren der Philo:

e in unsern Tagen auf Universis zu vergleichen. I. 346 und 47 IV. 570 und 71.

hismus für populäres Lehr: in der driftlichen Religion, wird nit der Reformation eine allge: Benennung. 1. 348. — Catenus roman., eine Nachahmung itherischen Catechismen. 1. 358.

humeni, die Lateiner behalieses dem griechischen nachgebilBort bei, ob sie gleich dafür Novitii und Novitioli brauchen.
1. — Begriff, welchen die alte
mit diesem Worte verband. I.
— Sie werden als unfähig zum
lerstande angesehen. 111. 16.

Drt, wo die Bischofe in fruhes eit predigten 11. 327.

edra Petri romana, ròmische Stuhlseier. II. 91. — edr. Petr. Antiochena, unbes he Feste im Januar und Fest. II. 91 und 92.

icheinlicher Ursprung desselben. 206. — Dasür kommt auch in i der Name Natale Petri de idra, auch sest. epular. Petri Erläuterung des lesten Namens. 207.

Micae, warum man im Morsabe einige Kirchen so nannte. 11.

Dlici, früheste Bebeutung bie-Bortes. 1. 409 und 10.

atarius, welcher Seiftlicher : romischen Kirche biesen Ramen . 111. 58.

se leviores, konnten auch zeistlichen Gerichten entschieben in. 111. 31.

erium, f. Cestrum.

lieri di giustizia unb ;razia, Distinction ber Mals itter. IV. 283.

hewohnung in einem gemeinslichen Klostergeb. IV. 52.

ilarius und Cellularia, in 48 = und Ronnentiöstern. IV. 54.

r Bischof in seinem Sprengel ehen. 111. 28,

Census possessionum, Berz mögenssteuer, in wiesern die Geistliz den nicht davon befreit wurden. 111. 29. — In wiesern dies auch von dem Census capitum galt. 111. 29.

Cerei baptismales. IV. 514.

Cereorum consecratio, Aexzenweihe. 111. 228.

Ceressia, Leuchter für größere Wachsterzen. 11. 445.

Cereostatae, Erläuterung dieses Wortes von du Cange. 11. 446.

Cereus paschalis. IV. 300.

Cestrum, cauterium, vericulum, das Instrument, bessen man sich zum Einbrennen und Einägen bediente. 111. 288.

Character indelebilis, solden soll die Bischofsweihe bewirken.
I. 268. — Die römische Kirche bes
hauptet, das dieser char. indeleb.
überhaupt durch die Ordination ers
theilt werde. IV. 155.

Chartophylax, was man in ber griechischen Rirche darunter verstand. 11. 431.

Chapeau - bas, wie biese Gattung kleiner Galanteriehate entstand, und wer sie besonders trug. 111. 77.

Chirothecae, bischösliche Hand-schuhe. III. 51.

Choreae, Dodzeitstanze. H. 23.

Choropiscopi, ein eigener Art.
1. 386 und 87. — Begriff und Absteitung bieses Wortes. I. 387 und 88.
— So werben zuweilen auch die Canstoren in größern Städten nach einer falschen Etymologie genannt. 1. 393.

Chrisms (xoloua), ein bes. Art., ist im lateinischen Kirchenstyle recipirt, im Lateinischen burch unctio. unguentum, oleum, übersett. I. 394. — Kirchelicher Sprachgebrauch dieses Wortes. I. 395. — Feierliche Weihe desselben durch den Bischof. I. 396. — Materie des Chrisma, Verschiedenheit desselben in der abend = und morgenländischen Kirche. I. 396—98. — Chrisma hat außer der Bedeutung des heiligen Salbols auch noch mehrere andere Bedeutungen. I. 400 und 401.

Chrismale, verschiebene Bebeutung bieses Wortes. I. 401. — Chrismales denarii ibid.

Chrismare, spronym mit consecrare.

42\*

- Chrismarium unb Chrismalarium, verschiebene Bebeutungen bieses Wortes. 1. 403.
- Chrismarius, ein besonderer Alez riter. 1. 402.
- Christiami, Entstehung, turze Geschichte und 3weckmäßigkeit bieses Ramens. 1. 409.
- Chrysargyrum, f. Tributum lustrale.
- Chrysologus (Petrus) als Homilet der abendlandischen Kirche geschildert. 11. 332.
- Chrysostomus als Homilet ber griechischen Kirche geschildert. 11. 319 und 20.
- Ciborium, Benennung für Monftranz. 1. 68.
- Cicindelae, fleinere firchliche Leucht: gerathe. 11. 448.
- Cicindillae, f. Cicindelae.
- Cidaris, minder gewöhnlicher Rame für Bischofsmüge. 111. 53.
- Cimeliarchae, Rleriker, welche bie Aufsicht über die Kirchenschäfe führten II. 431.
- Cinabaris, f. Minium.
- Circuli, Meinere firchliche Leuchtge= rathe. 11. 448.
- Circumcisionis sestum, Beschneibungs =, spater Reujahresest, ein besond. Art. 1. 207. — Unbewegliches Fest im Monat Januar. 11. 91.
- Cisterna, f. Cantharus.
- Cisterna, Benennung für Taufe. IV. 458.
- Claustrum, für Monches und Ronnenwohnungen, besonders im Occidente gebrauchlich. IV. 55.
- Clavorum et lanceae Christi sei sestum, ein unbewegliches Fest im Monat April. 11. 92. Fest der Lanze und Rägel Christi, ein besfond. Art. 111. 168.
- Clementina und Benedictina, zwei papstliche Bullen aus dem 14. Jahrhundert, aus welchen man den tiefen Verfall des Benedictineror= dens erkennt. IV. 18.
- Clerici, welche Abstufungen ber Geistlichen im 2. und 3. Jahrhundert so genannt wurden. 111. 3.
- Clerici conjugati, was man darunter verstand, 1V. 552.

- Clerus, aus ber griechischen in bie lateinische Kirchensprache übergegangen. Wan unterschied frühzeitig einen Clerus major und minor. III. 3.
- Clinici, Begriff berfelben und ihre Antschließung vom Kleriterstande. 111. 21.
- Clinici und Grabbatarii, dies jenigen, welche die Taufe in schweren Krantheiten und Tobesgefahr empfingen. 1V. 520.
- Clocca, Cloqua, Clogga und neutr. Clocum, baraus das deutsche Glocke, ein besond. Art. III. 239. Glockenräthsel. 240. Etp: mologie des Wortes idid. Inschrift, die ziemlich umfassend den Glockingebranch schildert. III. 212.
- Coccus, f. Minium.
- Codex, eigenthamlicher kirchlicher Sprachgebrauch dieses Wortes. III. 248. Codices inaurati, argentei, purpurei, woher dieser Name. 111. 250.
- Codex evangeliorum werte bei ben Processionen vorgetragen. 1V. 244.
- Coelibat, Chelofigleit ber Seifti: den II. 14 ff.
- Coemeteria, Begrabnisplage aufer halb ber Stadte, unter ber Erbe an gelegt in balb regelmäßigen, balb min ber regelmäßigen Gangen. 111. 294.
- Coena pura, Benennung für Charfreitag. I. 376.
- Coena sacra, coema domimi, Ramen für die Abendmahleseier, erklären sich aus dem R. T. I. 6.
- Coenae dominicae dies, vel feria quinta in coena dominica, Rame für grüner Dow nerstag. 11. 256.
- Coenobium, höchst wahrscheinlich aus xolvos plos entstanden. Untersschied zwischen Coenobium und Laura. IV. 6. Was das Coenobium wahrscheinlich beim Entstehen des Wönchlebens war. IV. 51.
- Coenobium, Unterschieb besselb. von Monasterium nach Cassan. 1V. 55.
- Coensbitae, Rlosterbewohnerinnen, Grund dieser Benennung IV. 6.
- Cognatio spiritualis, was dars unter zu verstehen sei. Il. 14., unter welchen Personen sie Statt sinde. Il. 14. — Wird von Luther bestritten. II. 24.

tio et consanguinitas tualis, geiftliche Berwandt: wischen Getauften und Pathen. 6.

la, was man in der protes en Kirche barunter verstand.

io superindicta et cordinaria, außerorbent: mmunalabgaben und Umlagen, varen die Kleriker frei. 111. 30.

tae, ein besond. Art. — a, eine gewisse Gebetsgats ber kirchlichen Liturgie und ener Sprachgebrauch bieses. I. 442—45. — Davon abges dorte: Collectaneum, arium, collectio, collectures, colinfans und collectionis a. I. 445.

ia Fabror. s. opifi-Baugefellschaften im Mittel-1. 424.

iatae ecclesiae, Bestfelben. II. 389.

, in ber Bebeutung eines che für Liturgen. 111. 249.

itres, compatres, Ge: , Pathen. IV. 518.

moratio, so viel wie ia, Celebritas, Gebenktag, nißseier. IV. 205 und öfterer. igens weniger als festum.

indatae und commeniae ecclesiae, der Ras ht sich auf Verhältnisse gegen Kirchen. II. 389.

er, hat seinen Grund im .. 7.

erstand. 1. 21, — weitläuftison ihr die Rede. 111. 83.

inio peregrina, Be: felben. III. 83.

inio servorum, wurde ichen Orten, besonders am Donnerstage, gehalten. IL 256. inio sub una, Begriff achen ihrer allmähligen Aus. 1. 53. — Sie wird von den

nten und Griechen verworfen.
).
nio sub ntrague, über

nio sub utraque, über t das Abendmahl durch Ausvon Brod und Wein zu feiern, müßte die luthetische und reformirte Kirche einig sepn. 1. 58.

Compassionis Mariae 1estum, ibentifo mit Festum Mariae de septem doloribus. 111. 322.

Competentes ober electi, eine besondere Gattung von Catechumenen.
1. 368. — Competentium dies, Grund dies Ramens. IV. 583.

Competentium dominica, warum der Palmsonntag so genannt wird. IV. 171.

Completorium, welche Sattung bes tägüchen Gebets barunter verstansben werbe. I. 270.

Completorium, bie lette fogenannte canonische Stunde. Urfache biefer Benennung. IV. 65 und 66.

Complicatio vel conjunctio manuum et digitorum, eis genthumlicher Sebrauch beim Serete. II. 184.

Compostella, soll bas corrums pirte ad Jacobum Apostolum senn. 11. 337.

Conceptione de, ein Romensorben, gestiftet im 3. 1729. III. 346.

Conceptionis immaculatae b. v. Mariae festum, Fest der unbesleckten Empfangnis Maria, ein besond. Art. III. 342 ff.

Concha, conchula bematis, Namen für das Bema in dem Kirschengebrauche, entlehnt von der Form desselben. 11. 374.

Concilia, so übersegen die Lateiner oft das griechische ovvosos. IV. 411.

Conclamatum est, Sinn dieser Formel in Beziehung auf Verstorbene. IV. 598.

Confessio auricularis, Ohrens beichte, bagegen erklären sich alle Protestanten. I. 200.

Consessio Belgica, was sie von den verschiedenen Abstufungen der Geistlichen lehre. 111. 35.

Consessio sacramentalis, gehört zu ben Vorbereitungen bes Messe haltenben Priesters. III. 375.

Confessores, aus ihnen wählte man zuweilen die kirchlichen Lectoren. III. 171.

Confirmation, ein besend. Art. I. 446 ff. — Confirmatio, Geschichte der Ausbildung dieses kirchlischen Begriffs. 1. 247 und 48.

- Congregatio, Bebeutung biefes Wortes in der Geschichte der Mönchsorben. IV. 16. Mehrere solche Congregationen im Benedictinerorden. IV. 161.
- Congregationes Cardinalium beißen gewisse Ausschässe aus ben Cardinalen vom Papste gebildet. Es giebt ihrer mehrere. 1. 337.
- Consecratio, weitere und engere Bedeutung dieses Wortes. 1. 9.
- Consecrationis formula ist anfangs ein freier Ergus des Bis schofs, wird aber später kehende, uns abanderliche Formet. 1. 10.
- Consistentia, s. das griechische σύστασις.
- Consistorium, was bieß Wort im romischen Geschäftsstyle bedeute. 1. 332.
- Constitutiones apostol., eine frühere liturgische Schrift, was von ihr zu halten sei. 111. 207.
- Conventus, Benennung für Abendz mahlsfeier, konnte nur zur Zeit der Arkandisciplin Statt sinden, läßt sich vielleicht aus dem R. T. erklären. I. 8—9.
- Conventus, Benennung für Klosfter. IV. 56.
- Conventus, so übersezen oft bie Lateiner das griechische aurodos. IV. 411.
- Conventus collegiati, was man barunter verstand. 111. 13.
- Conversi, f. Laici fratres.
- Conversionis Pauli festum. IV. 208.
- Convivia baptismalia, aud epulae baptismales. IV. 515.
- Convivia nuptialia, aud epulae nuptiales. 11. 23.
- Copiatae, ein besond. Art., Absteitung und Begriff dieses Wortes. I. 460—61.
- Cornu evangelii et epistolae, was darunter zu verstehen sei. II. 301. S. auch Evangeliarium.
- Corona, kirchlicher Kronleuchter. II. 447.
- Corona beatse Virginis, Benennung für Rosentranz. 1V. 291.
- Corona Presbyteror., was man barunter verstand. IV. 226,

- Corporale sc. velum, was barunter zu verstehen sei. 1. 68.
- Corporis Christi sestum, Fronleichnamsfest, ein besond. An. II. 149. — Fron-Leichnam, nach altbeutschem Sprachgebrauche ist völlig spnonym mit Festum corporis Domini, i. e. Jesu Christi. II. 150.
- Correctorium, so nannte Franciscus de Paula die für seinen Orden aufgesetzte Regel. 1V. 27.
- Crama (griech. zoaua) die Bernischung des Weines mit Wasser in Abendmahle. 1. 51.
- Crede, Gebet zum Rosenkranz geporig. IV. 290.
- Cruciferi, eine Art Monde. III.

  133. So werden auch zuweilen die im Mittelalter berüchtigten Seißs ler genannt. Auch hießen sie Crucifratres, crucislagellatores ibid. Cruciferi hießen auch die, welche bei Processionen das Kreuz trugen. IV.

  243. Synonym mit signifer, vexilliser und Draconarius.
- Crucifixus, Crucifix, Begriff. Schwierigkeit, bas Alter beffelben zu bestimmen. 111. 137.
- Crucis apparitio, ein Fest bei ben toptischen Christen. III. 148.
- Crucis s. Kxaltationis scstum, Kreuz: Erböhungsfest, un bewegliches Fest im September. II. 92. — Ein eigener Art. III. 144 sf.
- Crucis s. inventionis sestum, Kreuz: Ersindung, ein besond. Art. III. 144.
- Crucis judicium, eine Art Dr. balle, Rreugurtheil. IV. 137.
- Crucis signum, Gebrauch bei ber Orbination. 1V. 155, und bei vier len anbern liturgischen Berrichtungen.
- Crux, Kreuz, ein eigener Art. III.

  114. Als Marterwertzeug kennt
  es das vorchriftliche Alterthum. III.

  115. Crucis religiosos nennt
  Acrtulian die Heiden ibid. Das
  lateinische Crux ist seiner Etymologie
  nach schwer auszumitteln. III. 116. —
  Signum crucis kommt häusig im
  Privatleben der frühern Shristen, wie
  in der Liturgie vor. III. 118. 19. —
  Crux composita besteht aus drei
  Arten: Crux decussata, crux commissa, crux immissa. Schilder
  rung dieser Kreuzarten. III. 120—
  22. Crux, warum es später spn.

ofipm mit Labarum und Vexillum gebraucht wird. III. 125. — Crux stationalis, was man barunter vers ftanb. III. 128—30. — Crux gestatoria, was darunter verstanden wur= be. III. 132. — Signum crucis, als Taufceremonie. IV. 508.

Crux decussata, Entstehung bes Ramens, eigenthümliche Kreus Das Andreastreuz im Ans dreasorden hat diese Gestalt. I. 114.

Cryptae, Rame für driftliche Kir: chengebäude. II. 371.

Cucullus, eine Kopfbebeckung ber Monche. IV. 82.

-Cucumellum, liturgische Bedeu: tung dieses Wortes, 11. 445.

. Culpa levis, media et grawis, stufenweise Strafdisciplin im Carmeliterorben. IV. 86.

Cultus der Chriften, ein besond. Art. 1. 463.

Curatores, Rame für Stellvertre: ter ber Stadtbischofe auf bem ganbe. 1. 392.

Curatus, was dieses Wort in der Busammensezung mit ecclesia be: beute, 11. 388.

Curiae tradi, eine Bestrafunge: art ber Kleriker. 111. 83.

Curiales, sie zu ordiniren verboten die kirchlichen Synoden. III. 19. — Sie find oft identisch mit Aulici und

es werden alle bobere Staatsbeamte so genannt ibid.

Custodes, ein eigener Art., Custodes ecclesiae, was man barun: ter in früherer Zeit verstand. 1. 482, im engern Sinne, 1. 483. — Custos, im Mittelalter. I. 483. — Custos in den Klosterregeln und in der vita canonica. J. 483 unb 84. — Custos in der neurdmischen Beit. Bedeutung in der römische katholischen und in der protestantischen Rirche. 1. 484.

Cycli festor., Festenden als leis tende Ideen für die Festordnung im Rirchenjahre, sinnreich ausgebacht von Augusti in seinen Denkwürdigkeiten. 11. 94. — Cyclus Fest. Nativ. Christi, Beibnachtschelus. Eigenthumliche ber zu ihm gehören= ben Fefte. 11. 93, 94 und 95. -Cyclus Paschalis, Oftercyclus. Eigenthumlichkeit beffelben. 11. 95. -Cyclus Pentecost., Pfingstchclus. Der Stoff bieses Festes ist historisch= bogmatisch. Anfang und Schluß bies ses Festenclus. 11. 95.

Cymballa, fleine Glocchen, deren man sich im Cultus ber romischen Rirche zu verschiebenen 3weden bedient. 11. 451 und 452. — Cymballum tinniens, auch Sacculus tinniens, sonans, der Klingelbeutel ibid.

Cyrillus von Jerusalem, als Pomilet der griechischen Kirche geschils dert. II. 319.

## D.

Daemones, bose Geister, ihr Dber haupt Diabolus. Die Abbildungen derfelben in der driftlichen Kunftge= schichte kommen erst in spaterer Zeit por. IV. 320.

**Dalmatica**, 1. Tunica. matica, eigenthümliche Kleidung ber Diaconen. III. 65. — Geschichte bie: fes Rleidungsftucks. 111. 66.

Damascus, Johannes von Damascus, als firchlicher Lieberbichter. **H.** 221.

Damiani (Petrus) ein tirchlicher Liederdichter. 11. 228.

Debitores publici, wurden zur Ofterzeit freigelaffen. I. 171.

Decalogus, vorzüglicher Bestand: Defunctorum theil im catechetischen Unterrichte. I.

348 — 49, wieber erwähnt im Artikel Unterrichtsanstalten ze. IV. 561.

Decanica, decaneta, innonym mit carceres ecclesiae. II. 379.

Decanicum, Gefängniß für Beist: liche. 111. 84.

Decanus, ein besond. Art., verschie: bener Sprachgebrauch bieses Wortes und einiger bavon abgeleiteten Bor= ter. I. 485 — 90.

Decimae, Behnten : Einkunfte für ben Rlerus. III. 96.

Dedicatio, eigenthumlich : firchlicher Sprachgebrauch, wenn ein heidnischer Tempel in eine driftliche Kirche um= gewandelt wurde. 11. 407.

(pie) nium commemoratio, 5% allet Seelen, unbewegliches Fest im Rovember. II. 93.

**Delicta carnalia**, das sich barauf mehr ber sogenannte kleine Bann in der lutherischen Kirche bezog. I. 306.

Delphini, Rirdenleuchter. 11. 447.

Democratismus, firhlicher. 11.
455.

Denaria sacramentor., ibens tisch mit Postien. 1. 48.

Denominatio, nominis impositio, Ramengebung bei der Taufe. IV. 525.

Depositio, welche geistliche Strafe in der romischen Kirche darunter verstanden werde. III. 87.

Designatio divin., f. Suffragium.

Desponsationis Mariae festum, das Fest der Berlobung Maria's mit dem Joseph. 111. 322.

Diabolus, f. Daemones, wie der Teufel gewöhnlich gemalt wird. 1V. 321.

The Chor der Rirche gebraucht worden sei. II. 373. — Diaconicum bematis, was man darunter verstand. II. 374. — Diaconicum magnum, so genannt, um es von dem kleinen Diaconicum im Chor der Kirche zu unsterscheiden, was man darunter versstand. II. 378. — Man nannte es auch Receptorium und Salutatorium. Sprach = und Besuchzimmer. II. 379.

Diaconissae (Diaconissinnen), ein besond. Art. 1. 491. — Kirchlicher Begriff ber Diaconissinnen. 1. 491. — Warum sie viduae hießen ibid.

Diaconus, ein bes. Art. I. 498 ff.
— N. T. Begriff derselben. I. 495. —
Ihr wachsendes und abnehmendes Anstehen in der Kirche. I. 497 — 99. —
Ihre Amtsgeschäfte. I. 500—502. —
Ihre Stellung in den verschiedenen Kirchenspstemen der heutigen christlischen Kirche. I. 502 — 4. — Einige davon abgeleitete Worte. I. 504—5.

Dies einerum, Aschermittewoche, ein eigener Art., welchen Tag man damit bezeichne und warum er so genannt wurde. 1. 140.

Dies sesti, sacri, seriati, Festage (Feste der Christen, ein bes sond, Art.). 11. 81. — Ihre Ein:

theilung in hebdomadarii, anairesarii, majores, minores, mobile, immobiles, integri, intercisi er flart. 11. 90 unb 91.

Dies solis, s. Sountag, ein beser Art. 1V. 358.

Dioeces, firchlicher Sprachgebrus, bieses Wortes. IV. 378 — 79.

Dioecesaneae sc. ecclesise ober Dioeceses, Sauptinka eines bischoflichen Sprengels. II. 388.

Diptycha ecclesiastica, sar auch schlechthin diptycha, Bennung für kirchliche Ramensverzichenisse, spnonym mit tabulae sacre, matriculae ecclesiae. 111. 259, s. bas griech. Slarvyor.

Disciplina, Disciplin hief ver zugsweise die Strase des Geiselns in den Klöstern. IV. 89. — disciplina sursum, auch secundum supra, deursum, secundum sub, was man im Mönchstatein darunter der stand ibid.

lehre), ein besond. Art. I. 506 K.— Dieser Rame gehört nicht dem drift lichen Alterthume an, sondern ist eine Ersindung späterer römischer Schriftssteller. I. 507. — Was dieselbe vordereitete und veranlaßte. I. 507—8. — Ihre Aehnlichkeit mit den Eleusin. Seheimnissen. I. 509. — Ausdräckt die griechischen Kirchenvätern, die sich auf die Arkandisciplin beziehen und Aehnlichkeit mit der Geheimspracke der Mysterien haben. I. 512.

Distributionis formula, Distributionsformel bei Austheilung ber Abendmahlselemente, ist anfangstur, erweitert sich aber allmählig und ik abbängig von dogmatischen Berstellungen. 1. 13.

Divisio mensurna, was man darunter verstand. 11. 463.

Divisionis s. Dispersionis Apostolorum festum, ein befond. Art. I. 137. — Unsiderbeit der Sage, auf welche sich dieß Fest gründen soll ibid. — Wie später bie römische Kirche dieß Fest verstanden wissen willen will. 1. 139.

Divortium, Chescheibung. 11. 17 und 18. — Gründe zur Chescheibung in einem lateinischen Verse ausges brückt. 11. 18.

- Dogmatici, ein früherer Christen- Dominicus, Domingo Gusname. I. 410.
- **Delores**, Festum de septem Mariae doloribus. III. 322.
- **Bominica dies,** ber beliebteste Abendmahlstag schon in ber frühesten driftlichen Kirche, baber auch oft dies panis genannt. I. 16.
- **Dominica dies**, Sonntag, ein besond. Art. IV. 358 ff. — Man leitet diese Benennung von Apoc. 1, 10. ab und sie soll emphatisch Meh: reres andeuten. IV. 361. — Dies solis, status, ebenfalls Ramen für Sonntag ibid. — Mebrere Sonn: tage haben ihren Ramen von ber Gewohnheit ber alten Kirche, ben Sottesbienst mit gewiffen Psalmen oder Psalmenversen anzufangen, die aus der Versio Itala entlehnt waren. Dahin gehören die Fastensonntage: Rstomihi, Invocavit, Reminiscere, Oculi, Laetare, Judica, Quasimodogeniti, Misericordias Domini, Jubilate, Cantate, Rogate, Exaudi. IV. 364 ff.
- **Bominicale**, eine Kopfbedeckung der Frauenzimmer. Ungewißheit, wie baffelbe beschaffen war. I. 23.
- **Dominicum**, dominica sc. domus, Benennung für Rirchen: gebäude. 11. 383.

- mann, Stifter bes Dominitaners Orbens. IV. 27.
- Dominus vobiscum, liturgische Formel. III. 240.
- Domus Dei, ecclesiae, divina, Benennungen für Kirchenges baube. II. 384.
- Dormitionis festum, ſ. Assumtionis Mariae festum, Maria himmelfahrt. 111. 335.
- Doxologia, ein eigen. Art. I. 514. – Bedeutung nach der Etymologie ibid. — Kleinere und größere Doros logie. 1. 315 — 16. — Die bem Bas terunfer angehängte Dorologie ift fpatern Urfprungs. IV. 584.
- Draconarius, f. Crucifer.
- Duellum, Gottesurtheil burd 3mels tampf. IV. 138.
- Durandus, Guilielm,, ein so berühmter Schriftsteller über die Rir= chengebrauche im 13. Jahrhundert, daß sein Buch: Rationale div. offic., ein beinahe canonisches Ansehen erhals ten hat. III. 222 und 23.
- Duranti, ein Schriftsteller über firchliche Gebrauche im 16. Jahrhuns dert. 111. 223.

## E.

- Ecclesia armenica, ihr ur: sprung im 5. und 6. Jahrhundert. Ihr Bestehen noch jest in ber europäischen und assatischen Aurkei, so wie in einigen andern Ländern Asiens und Europa's, ihre Einrichtungen und Schickfale. IV. 391 — 92.
- Ecclesia graeca catholica, Die griechisch=katholische Kirche, wie febr ibr Landerbestand durch die Gr= oberungen ber Anhänger Muhameds perrinigert worben sei. IV. 389, unb in welchen gebruckten Berhaltniffen sie jest unter muhamedanischer Herrs fcaft ist. IV. 389 — 91.
- Ecclesiae episcopales, wie man sie eintheilte. 11. 387.
- Ecclesiastici, ein allgemein gewordener Christenname. I. 410. — III. 3.

- Electio, electiones per divinationem, Begriff berfelben. III. 14.
- Electores. Churfürsten des romisch: beutschen Reichs, bamit vergleicht man bie Carbinale am richtigsten. I. 338.
- Elementa sacrae coenae (Abendmahlselemente), was darunter zu verfteben sei. I. 18. - Gie mur= den burch bie Diaconen und Afoluthen Abwefenden übersenbet, nicht minder ben Martyretn, Kranken und Bus Benben. I. 19. — An welchem Orte in der Rirche die Laien die geweiheten Glemente empfingen. I. 21. - Elementa, eine miflungene Ueberfegung von bem griechischen oroixeia, Elementa extera und intern. was man barunter verstand. I. 44.
- Bisweilen Rame für Kirchenbeamte. Elevatio hostine, baraus ents stand die Anbetung der Postie, und

- ist genau mit der Berwandlungslehre, Transsubstantio, verwandt. 1. 30.
- Encaenia, judisches Fest, von dem einige Weihnachten ableiten wollen. II. 189.
- Encaustum, encausta ars, pictura, Kunst mit Bachs oder mit Del zu malen. 111. 287 und 88.
- Enchiridion, f. Manuale.
- Encratitem, eine Gattung von Baretitern, die ben Beingebrauch auch selbst im Abendmable für sund: lich hielten. 1. 52. — Spottweise von den Rechtgläubigen aquarii genannt. I. ibid.
- Energumeni, man ließ sie aus: nahmsweise an der Abendmahlsfeier Abeil nehmen, wenn sie ihre lucida intervalla hatten. 1. 35.
- Energumeni, übergegangen in bie lateinische Rirchensprache, ein befond. Art. 11. 29, erklart burch agitati a spiritu malo vel erratico. II. 30.
- Kinsalmos, was bie Spanier bar: unter verstanden. III. 9.
- Epigraphie, tirhliche. IV. 308 und 309.
- Epiphaniae Festum, ein be: fond. Art. 11. 44, aud dies luminum und festum candelarum genannt. 11. 45, nicht minder sestum trium regum. II. 48, auch Festum Magorum. ibid. - Als ein Festtag im Monat Januar. II. 91.
- Episcopi und Presbyteri wer: den nie zusammen genannt. 1. 229.
- Episcopus, s. das griechische Entoxonos, ging auch in die Kirchenspras che des Abendlandes über, und wurde Rame einer Kirchlichen Würbe. 230. — Verschiedene Erflärung bieses Wortes, eine solche in der neuesten Beit. 1. 231. — Episcopi in partibus infidelium. 1. 243. — Ihnen kam in früherer Zeit vorzugsweise bas Beschäft bes Predigens zu. II. 326. Episcopi sedis apostolicae, primae sedis, cathedrae, f. Metropolit. III. 413.
- Epistola Christi ad Abgar., Excommunicatio, ob flagif. Fasciae cunar. sacr.
- Epularum Petri festum, s. Cathedra Petri sestum, Excommunicatio major 🖘 IV. 206—7.

- Equitum ordines, Altieria, geistliche, ein bef. Art. IV. 270 f., equites ordinis Teutonici, beutier Ritter, ihre Geschichte. IV. 273 f.
- Equus canonicus, Begrif be selben. 111. 29.
- Essaei ober Esseni, ihr k sprung und ihre Eigenthümlickeim. IV. 3 und 4.
- Bucharistia, für Abendmablsfria, ist auch in ber lateinischen Kirche mie pirt. I. 7. — Eucharistia ober dies natalis eucharist., Benennung fit ben grunen Donnerstag. II. 257.
- Eucharistiae locus erdimarius, als solcher wurde duch Kirchengesete der gemeinschaftliche Ber sammlungsort der Christen bestimmt. Die Kirche locus solenns I. 14. für Abendmahlsfeier.
- Euchelaeon, Gebetol, ein Ge trament ber Griechen, bas mit ber unctio extrema ber Lateiner Ache lichteit hat. IV. 122.
- Bulogia, Rame für Abendmaßt feier, ist auch in ber Rirchensprage des Abendlandes recipirt. I. 8.
- Bunuchi, tonnen nicht orbinirt weden. 111. 20.
- Evangeliarium und Epistolarium, Buch für die evangelifder und epistolischen Perikopen. 111. 249. Auf jedem Hauptaltare liegen diese Bucher, baber die Gintheilung bei Altars in cornu evangelii et epistolae. Ill. 249.
- Evangelistae, Evangelisten, en besond. Urt. II. 52. - Bebeutung biefes Wortes im R. Z., in ber bibli fchen Isogogit und in ber fpatere driftlichen Beit. 11. 52-54.
- Examen corporis et sarguinis Bomini, eine Art &: dalie. 1. 72.
- Examen ferri candentis, í. Judicia Dei.
- Exaudi, Rame eines Sonntags grischen Oftern und Pfingften, f. Dies dominic.
- tium, fonnten nicht Pathenfiell vertreten. IV. 522.
- minor, Aeußerungen barüber "

ben symbolischen Büchern der lutheris schen Kirche. 1. 305. — Bebeutung von beiden zur Zeit der romischen hier= arcie. II. 120 — 31. — Strafe ber Kleriker. 111. 84.

Klostereremtionen, Exemtiones. mas darunter verstanden werde. IV. 19.

Exequiae, mit biefem Ramen bezeichnet man in der romischen Rirche die tirchlich = religiosen Gebrauche bei Beerdigung ber Tobten. Berfcbiebene Ableitung dieses Wortes. IV. 614.

Exorcismus, ein besond. Art. II. .55 ff. — Für den Exorcismus als Taufritus ist bereits Tertullian Ge= währemann. II. 58. — Allmablige Ausbildung besselben ibid. — Der Eporcismus wird auch bei der Ains

bertaufe gewöhnlich. II. 59—60. — Exorcism. libelli, was darunter verstanden wurde. II. 62.

Exorcistae, kirchlicher Begriff ber: selben. 11. 67, bilbeten nicht einen besonberen Klerikerorden, sondern Bis schöfe und Presbyter verrichteten bas Erorciren mit. 11. 68. — Späterhin standen sie auf niedern Stufen des Exorcistae ex ordine, exorcistae gratia, was man dar: unter verstand. 11. 69.

Exorcisterium ecclesiasticum, was man' barunter zu vers stehen habe. II. 37.

Expeditiones cruciatae, Rreuzzüge, fie überfcwemmen Guropa mit Reliquienmassen. IV. 263.

#### F.

Wabricae magistri, Borsteher Fideles, eigentlich Activoristen in der Baugesellschaften im Mittelalter. 11. 424.

Fagones, Rame für die weißen Tucher, in welche das Abendmahls: brod eingeschlagen wurde. I. 25.

**Faidistoria**, eine Art Seffel, auf welchem bei feierlichen Gelegenheiten der Bischof zu sigen pflegte. 11. 453.

Fanones, im 11. und 12. Jahr: hundert identisch mit vexilla ecclesiastica. IV. 244.

Fasciae cunarum sacrae, die Windeln des Peilandes und epistola Christi ad Abgarum merben als werthvolle Reliquien bei einer Pro= cession in Constantinopel vorgetragen. IV. 245.

Katuorum lestum, Narrenfest, damit vergleicht Muretus das Fron= leichnamsfest. II. 153. — Ein eigener Artitel. IV. 115.

Feretra, Bahren. II. 453. — Feretrale, Bahr: und Beinhaus ibid. - Feretrum, kommt wieber vor. IV. 598.

Feretri judicium. Bahrenges richt, s. Judicia Dei.

Ferula combuta, [. Baculus pastoral.

einer gewiffen Beitbauer, ihre Chren: namen und Borrechte. I. 415-17.

Fides, pro fide war die Umsarift an ben Malthesertreuzen. 1V. 285.

Filia, Benennung für Kirche. II. 388.

Fistulae eucharisticae, Na: me für die Trinkröhren an den Abends mahletelchen. I. 53 und 63.

Flabellum, ein Instrument, um bamit die Fliegen von den Opfergas ben abzuwehren. J. 28. — Eine ausführlichere Beschreibung davon. 1. 69, s. auch das griechische dinkowo.

Flentes, eine Classenabtheilung der Bügenben. 1. 293.

Fons, Benennung für Taufe. IV. 457.

Formula baptismi, f. Baptismus.

em liturgicae, Formulae eigener Art. 111. 228 ff.

Formulae solennes, gebrauch: lich bei ber Abendmahlsfeier. I. 25.

Fortunatus, mit dem Bornamen Venantius etc., ein lateinischer Lies berbichter. II. 225.

Franciscus von Assis, Stifter ber Bettelorben, eine wichtige Erscheinung im Monchsleben. IV. 21 und 22.

Fidejusseres, s. Sponseres. Fraternitates, Bereine, die mit

ben Möncheorben in Berbindung fram-- Fraternitates ben. IV. 242. Rosarii, schloffen sich besonders an bie Dominikaner an. IV. 294.

Fratres Clerici hießen die Geist:

lichen im beutschen Bitterorben. IV. 277.

Fratres servientes, an k sondere Abstufung im beutschen Mi: terorben. IV. 277.

#### G.

- Galilaci, ein allgemeiner Spottname Gradus admonitionum, für Chriften. I. 412.
- Gamma, eine erleichterte Gingmes thobe. II. 216.
- Gaudia, Festum de septem gaudiis Mariae. III. 322.
- Gazophylakium magn. seu **Diaconic. majus,** was man darunter verstand. 11. 374.
- Generalis ordinis, Ordentge: neral, eine hohe Beamtenstelle in bem ausgebildetern Monchsleben. IV. 60.
- Genufiexio und genufiectentes, s. bas griedische yovundiala, γονυκλίνοντες. 1. 368.
- Germanus II., Schriftsteller über die kirchlichen Gebrauche in ber gries hischen Kirche. III. 223.
- Gloria in excelsis Deo, litur: gische Formel, englischer Lobgesang genannt. III. 238, wird vorzuge: meise in der romischen Kirche am grunen Donnerstage gesungen. 11. 258.
- Gnostici, ein früherer Christenna: me. 1. 410.
- Gradatio, Stufenfolge, welche bei der Ordination vorgeschrieben war. III. 25.
- Graduale, was man als liturgis sches Buch in der romischen Rirde nennung eines Beftandtheils ber romis schen Megliturgie. 111. 382.

- gewendet bei der Bestrafung proteste tischer Geiftlichen. III. 89.
- Gradus prohibiti, personne Grabe, die Lehre von denfelben. IL 12. — Lateinischer Werd, weein 13 hierher gehörige Falle aufgezählt fin. IJ. 13.
- Graeci, ein allgemeiner Spottnam für Christen. 1. 412.
- Gratia, Benennung für die Zeust IV. 460.
- Gratia septiformis spirit sanct., baraut will man ble ficher Ordines des Rierus ableiten. 1116.
- Gregorianus cantus, zemp tungen darüber. 11. 216.
- Gregorius, Patronus scholarum, beffen geft ein unbewegte ches im Monat Marj. II. 92. — Cir besond. Art. 11. 246 ff.
- Gregorius I., als firalider at berdichter. 11. 225.
- Gregorius von Razianz und Appla als homileten ber griechischen Kirche geschildert. 11. 318.
- Gregorius lest, ein befond. Art. 11. 246 ff.
- Grex niveus, Benennung für bi Reugetauften. 111. 44.
- Gyrovazi, eine Sattung heus: schweifender Monche. IV. 10, auch Sarabaitae genannt.

## H.

- Haeretici, Baretiter, ein befonb. Urt. 11. 278 ff. — Haeretici misoliturgi, fo nennt Carbinal Bona bie Protestanten. IV. 610.
- Magiolatria, Beiligenbienst, Bei: ligenverebrung im Cultus ber Chris sten, ein besond. Art. 11. 260 ff.
- berbickters Rosmas von Zerusalem. 11. 220.
- Halleluja, liturgische Formel III. 233.
- Hannaqua, Gefäß zum Beihaude. 11. 444.
- Hagiopolita, Beiname bet lie: Hautreliefs, s. Basreliefs.

mas magna, Charwoche, nb. Art. 1. 383, auch nigra, sancta inossiciosa, muta, a, indulgentiae genannt. ig zu erklären ist ber Näme tica. 1. 384.

n, soll ber Geburtsort Iobes Täufers sepn, nach anitta. 11. 348.

ta, Gebrauch biefes Bortes Catechumenen. I. 370.

rum festum, warum 6 Fest Maria Himmelfahrt so : habe. 11. 337.

neutne ber alten Kirche, nb. Art. 11. 305, werden in und außerkirchliche eingetheilt. und 6. — Eine Art kirchliche euten waren im 10. Jahrhunster dem Namen der Tolken in hen gewöhnlich. 11. 306.

mtes, Conjectur über bieß Wort. 1. 294.

chia democratica, tische Sierarchie. IV. 176. — ratica, oligarchica, mono... IV. 177.

chia ordinis und juctionis, was darunter zu n sei. 111. 7. — Hierarchia astica vetus, es giebt nicht inen Titel derselben, welchen cht bei den Protestanten, be-Eutheranern, nachweisen könn-35 und 36.

us, von Pictavium, Lieber: n ber lateinischen Rirche. 11. 222.

ia Lausiaca bes Pallas vas man darunter zu verstehen 11. 134.

ia, Somilie, ein besond. Art.
3. — Ableitung dieses Worts m griechischen ducker, was venbegriff der Popularität und slichkeit involvirt. II. 315. — ve Borträge erhalten diesen Rasid. — Homiliae extempoaus dem Stegreife gehaltene ze. II. 328.

iarium, ließ Karl ber Große iten. 11. 331.

ius Augustodunennystischer Schriftsteller über die zebräuche im 12. Jahrhundert. 2. Mora matutina tertia, nach unseter Zeitrechnung die neunte Bors mittagestunde, war schon seit dem 5. Jahrhundert eine beliebte Stunde zum Bormittagsgottesdienst und zur Abends mahlsseier. L. 17 und 18.

und Begriff berselben. 1. 270—71, werben in Benedicts Regel zum Gesetzerhoben und eigenthümlich benannt ibid. — Sie gehörten zu den vorgeschriebenen, nicht aber freiwilligen Andachtsübungen der Mönche. IV. 65. — Mystische Deutungen dersels ben. IV. 66.

Morae lucernales, f. ben Art, nächtlicher Gottesdienst (Bigilie). 1V. 113.

Mosianna, liturgische Formel. III. 235.

Hospitii jus, war den Romern besonders hedig, hospitium public, was man darunter verstand. II. 167. — Hospitalitatis contesseratio, was darunter verstanden wurde. II. 171.

Mostia, nach ber gewöhnlichen Ausfprache ostia, bavon wollen einige bie Benennung Oftern ableiten. I. 159.

Humiliatio, s. bas griechische υπόπιωσις.

**Humiprostratio**, eigenthümlicher Sebrauch beim Gebete. II. 183.

Huss (Johannes), kirchticer Lieberbichter. 11. 231.

Hymenaea Epithalamia, i. e. carmina nuptialia, bamit feiern auch nach heibnischer Sitte Christen ihre Pochzeiten. 11. 23.

Hymnarium ober liber hymnorum, Beschreibung dieset Gesangbucht in der romischen Kirche. 111: 257.

Rirchengesenges, zweite Abtheilung eines besondern Artisels. II. 209 ff. — Hymnolog. haeretic. II. 217 ff. — Hymnol. eccl. Syriac. II. 218. — Ilymnol. ber griechischen Kirche. II. 220 f. — Hymnol. ber lateinischen Kirche. II. 221. — Hymnol. ber protestantischen Kirche. II. 232 ff. — Hymnol. ber dristlichen Welt in uns sern Lagen, II. 236 ff.

Mymmus, verschiedene Definition von diesem Worte. II. 211. — Hymni christiani, ihr Geift, Inhalt unb bogmatische Wichtigkeit. II. 213 — 14. - Gefangweise bieser homnen in ben

gottesdienstlichen Bersammungen be Christen. 11, 214 — 16.

Mypodiaconus, 🦒 Subdiaconus.

Jacobiten, auch toptische Christen Ikonodulen und Ikonoklagenannt, Ueberrefte von Aegyptens driftlicen Urbewohnern. IV. 399.

Jacobus major, beffen Denttag, ein unbewegliches Fest im Juli. 11. 92. — Jacobus der Aeltere, ein be: fond. Art. 11. 335.

Jacobus minor, Collectivfeier mit Philippus, ein unbewegliches Fest im Mai. 11. 92. — Ein besond. Art. Philippus und Jakobus. IV. 219. — Aurze Lebensgeschichte Jakobus bes Sangern. IV. 220.

Jacoponus (auch Jatobus), de Benedictis, ein kirchlicher Lieberdich: tet. II. 230.

Idolorum confectores. wie eine Menge andere Beschäftiguns gen machte zur Taufe unfähig. IV. 474 — 75. — Bob, welches beshalb die Kirche verdient ibid.

Jejunium, Tertullian in seiner Schrift: de jejunio, klagt über bas geringe Interesse ber orthoboren Rirche an der Fastenanstalt. 11. 74. - Jejunium vernum, aestivum u. s. w. II. 77. - Jejun. litaniar. unb rogationum. 11. 78. - Jejunior. superpositiones, Grund die: ses Ramens. 11. 78. — Jejuni**a** quatuor ordination. Il. 78. — Jejunium generale, consuetudinarium, votivum, poenitentiale, voluntarium, erflärt. II. 80.

Jessaei, ein alterer Rame für Chris sten. 1. 407.

Jesus Christus rex regnantium, griechische Mungen, auf welchen sich biese Aufschrift befand. I. **4**35 — 36.

Ignatius de Loyola, sein les ben und kurze Geschichte seines Dr= bens. IV. 40 ff.

Ignis, igneum, ignitum judicium, probatio per ignem, f. Judicia Dei.

Ignis Johanneus. Zohannis= feuer, eigenthumlicher Gebrauch am Beste Iohannis des Täufers, 11. 351.

sten, Bebeutung beider Ausbeick, l. 218.

Illuminatio, illuminations Sacramentum, Benerum fr Zaufe. 1V. 459.

Illustratorium, Benenning fie Taufe. IV. 459.

Imagines in ecclesia, Ab chenbilder, werden im frühesten drift lichen Alterthume im weitesten Sunt genommen, und umfaffen alles del, was die Lateiner statuae, simulacia, signa, imagines, nennen. 1. 212.

Immersionis ritus, be ba Aaufe früher totalis, später partislis. IV. 498 f. — Gine immerde trina wird für nothwendig und fift lich erachtet. IV. 500.

Immunitas ecclesiae, w man barunter verstand. II. 398.

Impedimenta Pastori fogienda, sind in einen lateinisca Denkvers gebracht. 111. 22.

Impositio manus, were a fpnonym mit poenitentia publica fei. I. 297.

Impositio manuum, a 🗫 brauch bei vielen kirchlichen Geremonie. so auch bei der Confirmation. I. 44

Impositi**o nominis. 🤈 des**minatio.

Impluvium, f. Ambitus.

Incensum, für Weihrauch. II. 41. — Incensarium, Sefaß, in welchen man ben Weihrauch zum Kralices Gebrauch aufbewahrte. II. 411.

Incineratio, Aschenweibe, I. 141, wenn sie allgemein eingeführt ware und wie sie noch jest in ber romifca Rirche gewöhnlich ift. 1. 141.

Incipientes, Name für Cates menen. 1. 364.

Inclinatio corporis, and thumliche Stellung beim Gebete. II. 1834

Indictio festor. mobilium geschah am Epiphanienseste. 11. 4%

ı ı entismus, religiöser, eis istige Erscheinung für die Festseier. 11. 103.

achgebrauch dieser Worte im ristlichen Alterthume und in n Zeit. II. 339—342, ein rt. — Wie sich der frühere Begriff von Indulgentia in der spätern römischen mit dem Namen des Abserte. II. 341 und 42.

ntia paschalis, was zu verstehen sei. 1. 168. — tia, so viel als Ablaß. 1. Was darunter in Beziehung Büßenben zu verstehen sei.

ntiae et indulgendominica, Grund nennung für Palmsonntag.

ius und infirmaria londis = und Ronnentlostern.

, Bånder an den Bischofs: 11. 52, sind heidnischen Ur: 111. 52. — Infula, minder er Name für Bischofsmüge.

18, sc. Abbas, welche 1 barunter verstand. 111. 52.

, daß die Geistlichen als zesehen wurden und barum Begünstigungen vor Gericht III. 30.

tius III., romischer 8 Schriftsteller über die Kir: 1che im 13. Jahrhundert.

tum festum, Fest ber en Kinder, s. Nativ. Jes. . Il. 197.

iones in Sarcophaisque monumentis.

sores, eine Art Unterbiz Afrika. 1. 245.

tum, furchtbare Steiges Bannes. II. 138 f. — ausgeübt von ben Papsten.

tia, 3wischenraume, welche roination vorgeschrieben was 25.

Inthronisatio, ber sogenannte. Opfergang der Sechswöchnerinnen in der romischen Kirche. 111. 330.

Introitus, Eingang der Messe, was darunter nach der Belehrung romischer Liturgen zu verstehen sei. 111. 378.

Inventarium, firchliches, ein bes
sond. Art. 11. 440. — Begriff bessels
ben ibid.

Inventionis s. crucis sest., ein unbewegliches Fest im Monat Mai. 11. 92, ein besond. Art. III.144 ff.

Investitura, Investitur, ein bes
sond. Art. 11. 343, welche kirchlichs
symbolische Handlung darunter vers
standen werde. III. ibid. — Investis
tur aus der Lehnsverfassung abzuleis
ten. 11. 344. — Investitur, was dars
unter bei den Protestanten verstanden
werde. 11. 346.

Invocavit, Sonntag, s. den Art. Sonntag. IV. 366.

Johannes ber Evangelist, s. Denktag, s. Nativ. Jes. Christ. sest. 11. 195.

Johannes ante portam Latinam, ein bewegliches Fest im Mai. 11. 92.

Johannis Baptist. Natal., Geburtefest J. b. T., unbewegliches Fest im Juni, Fest. de collat. Joh. Bapt., ein unbewegliches Fest im Ausgust. II. 92. Ein bes. Art. II. 347 ff.

Isidorus Mispalensis, als Schriftsteller über die kirchlichen Gebrauche. 111. 221.

Mslam, Islamismus, die von Muhamed ausgegangene Religion vers minderte beträchtlich den Länderbestand, wo sonst das Christenthum geblüht hatte. IV. 389.

Itala, Rame einer alten R. T. Uebers fegung. 11. 289.

Judas, f. Simon und Judas.

isque monumentis. Judilaeus annus, Zubeljahr, ein besond. Art. 11. 353—59. — Abz leitung aus dem Hebraischen. II. 354.

Jubilate, Benennung eines Sonn: tags zwischen Ostern und Pfingsten, s. Sonntag.

Judica, Rame eines Fastensonntags, Grund dieses Ramens, vgl. Dominica dies, heißt auch zuwellen Medjana. 1V. 367.

Judicia Dei, Gottesurtheile, De:

bale, verschiebene Arten berfelben: Judicia aquae fervidae et frigidae, ignis, ignitum, igneum, probatio per ignem, examen ferri candentis, Judicia feretri. IV. 139.

Judicium sacrae coenae s. eucharistiae, Abendmahlbge: richt, ein eigener Art. I. 72. — Dr. balie, Gottesgericht. IV. 134.

Jura primigenia unb securdaria werden dem Papste zugestar: ben. IV. 189 ff. - Jura papalia accidentalia et honoris. IV. **190** — 91.

### K.

Kalligraphie, ihr Gebrauch im Kyrie eleison, liturgisch zu driftlich : kirchlichen Leben. IV. 305 f.

**Mryptographie.** IV. 308.

mel, auch in die lateinische Kinker sprace übergegangen. 111. 237.

#### L.

Lacerna, f. Birrus unb Pluviale.

Lactare, Benennung eines Fasten: fonntage, vergl. den Art. Dom. dies, warum er audy dominica panis heis Be. IV. 366. — Wird auch zuweilen Todtensonntag genannt, weitläufti= gere Erdrierung biefes Ramens. 1V. **366 — 67.** 

Laici, Laien, kommt bei Tertullian, Origenes, Coprian vor, und wird oft durch seculares ertiart. 1. 406—7.

Laici fratres, Laienbrüber, von einflußreicher Erscheinung im Monche: leben, auch conversi genannt. IV. 20 unb 21.

Lamina, goldenes Stirnband, wel: ches schon die Apostel getragen haben souen. III. 43.

Lampadarii. II. 448.

Lampas perpetua, die ewige Lampe. 11. 450.

Lanceae et clavorum festum, Fest ber Lanze und Rägel Christi, ein besond. Art. 111. 168.

Lapicides magistri, Stein: megen im Mittelalter. 11. 424.

Lapui, dies Wort in feiner engern und weitern Bedeutung. 1. 290. -Ihr Unterschied von Apostaten. 1. 291.

Laterculus, Name einer Ofterberechnung von Theophilus, Bischof zu Alexandrien. I. 166.

Lavacrum, Benennung für Taufe. IV. 457.

Laura, Begriff und Unterschied von Coenobium. JV. 56.

Laurentius, bes Celigen, Gebacht=

nistag, unbewegliches Fest im Mont August. II. 92.

Lecti, lecticae, f. Fereur. Lectionalia unb Lectionsrla, Bucher, welche die jum Ber lefen bestimmten biblischen Abschnitt enthalten. III. 248.

Lectores, in den kirchlichen Bo sammlungen ber Christen, ein besend Art. III. 170. — Lectorum schelae fanden an mehrern Orien M abendlandischen Kirche Statt. Oberlehrer hieß Primicerius. IIL 171. — Lectores, warum su was: fdeinlich zu den ordinibus inferiond gerechnet wurden. III. 172. — Bet schiedene Art, die Lectoren zu ordinien, in der griechischen und lateinischen Riv the ihid., wurden zuweilen im Zeits ter Cyprian's cloctores audientium genannt. III. 249.

Legati a latere und legati nati, was darunter verstandenam be. I. 120.

Legendae, Legenden, ein besend Art. III. 175. — Legenden in ihm frühern Bedeutung haben noch nict ben Nebenbegriff bes Fabel: mi Mahrchenhaften. III. 177. — Le gendae aureze, welche Legende fammlung so genannt wurde. 111. 186.

Lentulus, ber viel befprochene mb mebrfach untersuchte Brief beffelte. 1. 425.

Leo Allatius beschreibt nicht unt die Ritualbucher ber Griecken, fenbern handelt auch von dem Auchmie remoniel. 111. 224.

Les der Große, geschilbert als hemie let der abendlandischen Rirde. II. 322

Libellatlel, welche Gattung von Gefallenen man barunter verftanb. 1. 291.

Libelli pacis, auch literae pacis, von ben Märtyrern ausges fleut, 141, 275.

Libelins paels, was man bar: unter verftanb. 1. 299.

Liber liturgious, weiterer und engerer Begriff biefes Warts. 111. 247, im engern Sinne auch liber ritualin genannt ibid. — In welchem Sinne sich ber gange Bibetcanon liber liturgicas bennen laffe. 111. 247 und 48. — Libei liturgiel ber griechischen Kirche mit sellsamen, schwer zu erklazenden Ramen sindet man berzeichnet.

111. 250 — 53.

Libertas ecclesiae f. immunitas ecclesiae.

Berbindlichkeiten gegen ihren alten percen hatten, Connten nicht Rleriter merben, III. 18.

und engerer Begriff diefes Worts. 111. 245, in des romifien Kirche fonorom mit liber liturgis. ituatis, 111. 247.

Lintea alba et Dalmatica, [. Alba.

får Zedtenbelleibung. IV. 598,

Lipsnothecae, Rame für Relis quienfammlungen. 1V. 264.

Litamin, Litanei, ein befond. Art.
111. 196, f. das gr. deravelen. 111. 196.

— Litania major und minor, was
es in ber fiturgischen Sprace ber
romischen Rirche bedeute. 111. 199.

Litania Septiformia, woher sie
nach Gregors Ertidrung ben Ramen
hat. 111. 199:

— Mettere Erwähe
nung dieser litanian septiformia.
1V. 242.

Litania nigra, Grund
bieses Ramens. IV. 243.

Litaniae, preces welche theils gefungen, theils gefprochen wurden bei Proceisionen. IV. 246 unb 47, wo noch Mehreres über biefes Wort bemertt iffi

Miterae (f. d. Art. Briefwechfel im driftlich ehrchlichen Leben ber erften Zahrhunderte. 1. 275.) formatae, commendatoriae, communicatoriae, dimissoriae, enthronisticae, Siegel Handbuch IV. paschales, circulares, synodicae tractatoriae, was barunter verstans ben murbe. I. 277 79. Die literas springtas zu prüfen gehörte zu ben Amtapflichten ber Metropolisten. 111, 415 – 16.

Literae pacis, f. Libelli pacis,

Liturgia i Liturgien, ein besond.
Art. 111. 202 st., vergl. das griechie sche Leinovorsen und beirovorsen. 111.
204. — Nachrichten von den verschiesbenen ältern Liturgien, als von der Liturgia Gallicana. 111. 209 st. — Liturg. Mozarad. 111. 210 st. — Liturg. wetwa Anglica. 111. 212 st. — L. Allemanica. 111. 213. — L. Allemanica. 111. 213. — L. Graven.
111. 220 st. — Liturgien Beröndes rungen berselben durch die Resondes rungen berselben der das Boort Liturgie von dem Bestamats gettesbienste, nicht uber vom Resondes tual allein. 111. 258.

Liturgia Miss. rom, (romifce Meguturgie) f. Missa.

Locus intra cancelles, Ber pennung für Sher ber Arche 14 374.

Linens & Gebachtnistag, beffelbeng ume bewegliches Fest im October. 11. 93. — Lucus, ber Coangelift ein, bef. Art. 111. 265 ff.

Lencis dien; Benennung für graner Donnerflag. II. 257.

Ludl juvensiden ber Romer, bavon wollen Emige bie Spiele am Beihnachtefeste ableitem 11. 199.

Ludimagistri, f. Paedagogi.

Lumen përpetuum, f. Lampas perpetua.

Lustratores. Rame für Stellvers treter ber Stabtbifchofe auf bem lam be. 1, 392.

Lustricum, Bebeutung diefes Worts in der Busammenfehung mit pater, mater, filius. IV. 518.

Lux mentis oculor., Benens nung für Zaufe. V 459.

Rame für kiene kirdliche keuchtgeras the. 11. 448. — Lychaus perennis, bas ewige Licht, ewige Lampe. 11. 450.

### M.

- Maccabacorum festum, ein Marcus, sein Gebenttag als unbe unbewegliches Fest im August. 11. 92, ein besond. Art. 111. 269.
- Magi, ein allgemeiner Spottname für Chriften. 1. 412.
- Magister, ältere Benennung für bas Oberhaupt des Maltheser: Ritter: . orbens. IV. 280.
- Magisterium Sancti Palatil . Begriff davon. IV. 30.
- Magnetiamus, daß er höchst wahr: scheinlich schon im Alterthume bei den Energumenen angewendet worden fei. II. 42.
- Magnum Monasterium, bas . berühmte Rloster Aarmontier stiftet . Martin, Bischof von Tours. IV. 9.
- Major generalls, nannte sid der Ordensgeneral von den barmber: sigen Brüdern, und Major schlechthin ber Superior eines jeben Pospitals. **1V.** 39.
- Majumae, heibnisches Fest im Mai, bavon leiten Manche bie noch jest üblichen Walentanze zu Pfingsten her. IV. 218.
- Malluvium, . Cantharus.
- Mandra, junachft Biebftall, warum die frühern Rlöfter so genannt wurs ben. IV. 57.
- Manipulus, mappula, suclarium, jest nur ein zweckloser Schmud ber Geiftlichen. III. 62.
- Mansionarii, eine Gattung Kir: dendiener, verschiebene Ansichten über dieselben. 11. 432.
- mantile, . Manipulus.
- Manuale ober enchiridion, welches liturgische Buch man in der somischen Rirche barunter verstebe. **111. 256.**
- Manumissio Servorum, et: folgte am Ofterfeste. 1. 171. - In wiefern eine Rachahmung berfelben bei ber driftlichen Taufe Statt fanb. I. 370.
- Manuum impositio, galt als wesentlich nothwendig bei der Ordina= tion. IV. 154.
- Mappula, f. Manipulus.
- Marcosii panes, was barunter gu verfteben fei. III. 317.

- wegliches Fest im April. II. 92. -Als ein besond. Art. III. 314 ff. ... Warum er ben Ramen Mercus an nahm, da er eigentlich Johannes hief. III. 315.
- Mariae ad Nives dedicatio s. festum, Maria Schnefeier, unbewegliches Fest im August. II. 92. Mar. Dormitionis s. Assumtionis Fest., unbewegliches Fest im August. II. 92. - Nativ. Mar. Fest., Tarid Geburtefeft, unbewegliches Beft im September. II. 92. - Prassentationis Mar. Fest., unbewegliches Reft im Rovember. II. 93. - Fest. concept. immacul. b. Virgin. Marine, Maria Empfangnis, bewegt liches Fest im December. 11. 93.
- Marialatria, Mariaverehrung, eis besond. Art. III. 318 ff. — Sie wer por bem Enbe bes 4. Jahrhunberts nicht gewöhnlich. III. 319.
- Maria Magdalena, cin unbe wegliches Fest im Juni. II. 92. -Ihr Gebachtniftag, ein befond. Art. III. 347.
- Maronitae, Maroniten, eine Sette ber griechischen Rirche, noch jest in ber Aurtei übrig; ihr Urfprung, ita Schidsale, ihre Abhangigteit von ber Pforte und ihre kirchlichen Ginrichtum gen. 1V. 392 — 94. -Ihre To wohnheit, am Bertlarungefeste Chrifti ben Libanon zu besteigen. 1V. 591.
- Martinus von Tours unb bes Papfie Martinus Gebachtniftage, unbeweg: liche Keste im Rovember. II. 93. — Martinus ber Beilige, ein besond. Art. III. 349. — Mustum Martini, Anser Martinus, und andere Wolksbe lustigungen. III. 351 — 54.
- Martyres, in der driftlichen Kirche, abgel. vom gr. μαρινς und μάρινη, wer in ber frubern, tampfenben driff: lichen Rirche so genannt murbe. Ill. 272. — Man unterscheibet martyres absolut. sic dicti, designati, confessores, Profugi, Extorres. Eine andere Eintheilung ber Martyrer findet fich bei Balefius. III. 273.
- Martyrologium, im engern unb eigentlichen Ginne. 111. 282. - Be: nennung für firchlich s liturgifches Bud, veranlassen ben Begriff von Rirden:

en ibid. — Martyrologium sale, roman., martyrologia
1, wie es sich damit verhalte.
3. — Unterschied der altern zern Martyrologien ibid.

dolorosa, nicht unwich: arstellung im driftlich : kirchliunstleben. III. 154.

ia baptismi. IV. 494. — unterschied man materia coeund terrestris ibid. — War: lettere das Wasser sei. IV. 10 96.

ia remota et proxima legten Delung. IV. 125.

leus, Gebächtnistag besselben, igliches Fest. II. 93, ein besonb. I. 355 ff.

as, Gebachtniftag beffelben, onb. Art. III. 358 ff.

s unb matrices sc. esiae, was man barunter b. 11. 387.

culae ecclesiae, se ycha.

nae. IV. 518.

ima, eine fogenannte canonis tunde (Mette), welche balb nach nacht gehalten wurde. IV. 65.

ensium ordo milita-Maltheser : Ritterorben, s. fru: Ramen. IV. 279.

eremonie. IV. 510, ist einzig im A. A. abzuleiten ibid.

riae, Rame für driftliche ngebäude. II. 371. II. 386. hst nannte man die über den Gräs der Märtyrer erbauten Kirchen driae und martyria. III. 275.

riae Martyrum, Denker Martyrer. III. 277. — In Bedeutung leicht zu erklaren. 80.

logia, Ritualbücher ber gries n Rirche entsprechen größten: ben lateinischen Martyrologien ialendarien. III. 251.

a, spnonym mit ara, warum?

tum, melche Abgabe barunter nden wurde. III. 30.

politae, Metropoliten, ein ). Art. III. 412 ff. 3m 2. unb

3. Jahrhunbert kommt biefer Name noch nicht vor, sonbern bie Bischöse ber Provinzialbauptstädte werden episcopi apostolicae sedis, oder auch primae sedis und cathedrae geznannt. — Metropoliten oder Metropolitane sononym mit Superintendens ten in Churhessen. 111. 418.

Michaelis sestum, zwei unber wegliche Feste, im Mai das Fest der Erscheinung des Erzengels Michael, im September das Fest. omnium angelor. 11. 92 und 93. — Ein bes. Art. 111. 419 sf. Gründet sich mehr auf Sagen, als auf bibl. Dogmen.

Minium, baraus war bas Roth verfertigt, mit welchem man die rothen Anfangsbuchstaben in den codicid. schrieb. Auch aus Zinnober (Cinadaris) und aus dem Safte der Scharlachbeere verfertigte man dieses Roth. IV. 306.

Ministerium, f. Sacerdotium.

Micrologus, Schriftsteller über tirchliche Gebräuche im 12. Jahrhunbert. III. 222.

Milites, sie zu orbiniren war ein Synobalverbot. III. 18.

Milites, hießen im Deutschen Stitzterorden die eigentlichen Ritter. IV. 277.

Miserere modis, mit diesen Worten solle man nur Gott, nicht einen Heiligen anrusen. II. 276.

Misericord. Domini, Benennung für den zweiten Sonntag nach Oftern, s. Dies dominic., wird auch in der griechischen Kirche Thomassonntag genannt. IV. 368.

Missa, Benennung für ben Gottess bienst im Allgemeinen. I. 478. — Missa catechum. et Fidel. ibid.

Missa, Messe, ein besond. Art. III. 361. — Etymologische Untersuchuns gen über dieses Wort, die zum Theil sehr sonderbar sind. III. 364. — Die wahrscheinlichste Ableitung von der alten kirchlichen Entlassungsformel ite, missa est. III. 365. — Sprachgez brauch des Wortes missa, wo es auch für officium divinum, lectio, sestum, solennitas steht. III. 366. — Eigentlicher dogmatischer Begriff der Messe. III. 366. — Sinn und Bedeutung solgender Messgattungen missae publicae s. solemnes, so-43\*

litariae, privatae, de tempore, de sanctis, missae votivae, missae pro defunctis. III. 370 — 75.

Missa praesanctificator., was barunter zu verstehen sei, auch Missa sicca. 1. 56.

Missae rom. liturgia (römische Meßliturgie), was sie sei und ents halte. Ill. 375. — Ihr einzelner Bestandtheil ibid. — Aeltere und neuere Versuche sie mystisch = allegos risch zu beuten. III. 406—8. — Unterschied der Meßliturgie in der römischen und griechischen Kirche. III. 409—10. — Missa praesanctisicator. ist an manchen Orten wähstend der Quadragesimalfasten üblich IV. 254.

Missale roman., romisches Desbuch, geschichtliche Bemerkungen barüber, Eintheilung besselben. 111. 366 ff.

Mitra, Bijchofemüge. III. 52.

Monachus, Mond, s. das gries dische morazos.

Monasterium, wie dieses Wort für Monchswohnungen gebraucht werzben konnte, obgleich darin zowo's plos gewöhnlich war. Als die Canonici regulares gewöhnlich wurden und sie gemeinschaftlich bei den hohen Stiftsund Kathebralkirchen wohnten, so nannte man diese Kirchen auch Monasteria, woraus das deutsche Münsster entstanden seyn soll. IV. 55.

Monocratia ecclesiae, tirchliche Monotratie. 11. 472.

Monocratia ecclesiast., kirch: liche Monokratie im Abendlande in dem besondern Artikel Papalsystem. IV. 174.

Monogrammata, ber Ame Christi in benselben, ausführlicher er wähnt. IV. 354 ff.

Monomachia, Rame für Gettes urtheil burch Zweikampf. IV. 133, auch judicium pugnae, campi et sanguinis genannt ibid.

Monte Causino, berühmte Bac bictinerabtei. IV. 14.

Mors peccator., Rame fir te Laufe. IV. 460.

Mozarabes, Erläuterung bied Wortes aus bem Arabischen. 11L 210.

Mulieres, sie wurden als nicht be fähigt zum Klerikerstande angeschen. III. 16.

Munera sordida, bavon fin bi Kleriker befreit. 111. 29. — Weißt benselben gerechnet wurde ibid.

Musica instrumentalis, Begriff berselben, ihr Daseyn im jibi schen und heibnischen Alterthume. IV. 106. — Sie entwickelt sich im delbliche liche kirchlichen Leben nur nach und und und gehört ihrer höhern Ausbildung nach ber ältern Zeit an. IV. 108.

Musivum opus, Steinmelen, eine Definition bei Pelliccia. III. 288, heißt auch vermiculat. opus, man brachte es oft auf Fußböben ber Kirchen an. III. 394.

Mutatorium, f. Vestiarium

Mutilati, Berstümmelte, konnen nick ordinirt werden. 111. 20.

Mysterior.s. Secretor. dies, Benennung für grüner Donnerseg 11. 257.

Mysterium, Rame für die Abendmahlsfeier und Grund dieses Rament. 1. 8.

### N.

Narthex, die Lateiner behalten es aus dem griechischen vaoins bei. Welchen Theil der Kirchengebräuche man darunter verstehe. 11. 376.

Natales, natalitia martyrum, warum man den Sterbetag der Martyrer so nannte. 111. 280.

Natalls calicis, Benennung für grüner Donnerstag. 11. 257.

Natalin Christi, Geburstag Resu, ist sawer zu bestimmen. 11. 192.

Natalis invicti s. solis, heib:

nisches Fest, bavon wollen Gings Weihnachten herleiten. 11. 189.

Nativitatis b. Mariae sest, Maria Geb., ein bes. Art. 111. 309 f.

Weburtsfest Jesu, ein besond. Iri. 187 sf. (ist schon mit seinen Beskeitungsfesten unter den undereglichen Festen erwähnt. II. 93.) — Fer. II. Nativ. Chr., Stephanstag. II. 194. Fer. III., Johannes der Crapat. II. 195. — Innocent. sest. II. 196.

rauche. 11. 444.

s ecclesiae, Shiff der Kir: 11. 374. — Welchen Plas in bem jengebäude man darunter ver: mystisch : allegorische Deutung 3 Namens ibid.

reni, ein allgemeiner Spotts t für Christen. I. 411.

hytae, aus dem Griedischen ? lateinische Kirchensprache überigen. Sie konnten nicht Rlerie verben. III. 17.

hytor. dies, f. Domia in Albis.

driani, Restorianer, wie sie 1 ihren Ansichten von der katho= 1 Rirche unterschieden, verbreiten esonders nach Asien hin, ihre kale und ihr noch jeziges Be= . 1V. 395 — 97.

aus, Denttag biefes Bischofs. vegliches Fest im December. 3.

us, was in der Kunstgeschichte ter verstanden wird. I. 436—37.

us, mit ihm wird gewöhnlich daria gemalt. III. 301. — Wie tomer den nimbus auf ihren werken brauchten. III. 311. ien heibnischen Kunstwerken ging simbus in die dristliche über. hier besonders mit dem Nimbus t wird. 111. 312. — Interessante :tur von Munter über das Ent: des Beiligenscheins. III. 312 3.

, Festum Mariae Ni-Fest unsrer Frau von Schnee. 23.

cula thuris, Gefäß zum Nolae, warum man so die Kirchen: glocken nannte. 11. 240.

> Nominis mutatio, Ramensver: anderung, Bichtigkeit biefer Sitte IV. 527.

> Nona sc. hora, eine fogenannte canonische Stunde, gehalten beim Mittagsessen. IV. 65.

> Nonnae, für Rlofterfrauen, ber Rame soll aus Aegypten abstammen und Reine, Peilige bezeichnen. IV. G.

> Notarii, eine besondere Gattung von Kirchenbeamten. 11. 433 und 34, werden als Geschwindschreiber auf den Rirchenversammlungen gebraucht. IV. 304, wenn bich zum erstenmale ges schehen sepn foll. IV. 422.

Notker, kirchlicher Lieberdichter. 11. 227.

Novelli, ein allgemeiner Spottname für Christen, besgleichen Novissimi. J. 413.

Novitiatus, Probejahr für die, welche Monche werben wollen. nedicts Berordnung barüber artet febr aus. IV. 61.

Novitii, Novigen, ihr Begriff, werben burch Benebicts Regel gewöhn: lid. IV. 13.

Nuperrimi, ein allgemeiner Spott: name für Christen. I. 413.

Nuptiae secundae, eigenthums liche Ansichten davon im cristlichen Alterthume. 11. 5 ff.

Nuptialis benedictio, consecratio. II. 12.

Nymphaeon, Name für die Bas ferbeden, die am Gingange ber Rirchen standen. 1V. 644.

ne, Benennung für bas Brob endmable, wie sich bleß Wort iostia unterscheibet. 1. 47. se sich in ber römischen und schen Kirche- erhalten konnte, h das Brodbrechen den Ein= sworten mehr angemessen ift.

1. so hießen Knaben, welche ren Aeltern dem Monchestande net wurden. IV. 68.

io. Name für Abenbmahls:

feier. I. 8. - Berfciebene Bebeu: tungen bieses Wortes nach dem kirch= lichen Sprachgebrauche. I. 24 und 25. - Die gewöhnlichfte Bedeutung Geschenke an Lebensmitteln, früber zu ben Agapen, spater zur Abendmahls: feier. Solche barzubringen galt nicht nur als Pflicht, sondern auch als ehrenvolle Auszeichnung. I. 44. — Berschiedene Benennungen dieser Obs lationen und ihre Eintheilung. 111. 93. — Bei ber Feier ber Marty: rertage brachte man Oblationen an

- ben Gräbern berselben, boppette Anssicht barüber. III. 281.
- Oblongum, eine beliebte Form für Rirchengebaube. II. 381.
- Obsignatio, Benennung für Taufe. 1V. 458.
- Occursus festum, f. Purificationis Mariae festum.
- Octava, Bedeutung bieses Wortes in der kirchlichen Festlehre, jüdischer Ursprung derselben. I. 208. — Bis ins 7. Jahrhundert war der erste Januar weiter nichts, als die Octav. natalis Dom. I. 209.
- Octava Infantium, f. Dominica in Albis.
- Borm hatten mehrere berühmte Kirchen im driftlichen Alterthume. 11. 382.
- Octogona, j. Octochora.
  Octaedra, ll. 382.
- Oculi, Rame eines Fastensonntags, Grund besselben, vergl. Dominica dies, wird auch zuweilen dominica adorationis crucis genannt. IV. 366.
- **Deconomi**, welches kirchliche Amt mit diesem Namen bezeichnet wurde. 11. 434 und 35.
- Offae judicium, bie Reisprobe, ein Gottesgericht. IV. 130. Offae judic., die Probe des geweihten Biffens. IV. 139.
- Offerentes, f. Sponsores.
- Offertorium, Bestandtheil ber romischetatholischen Megliturgie. III. 385.
- Officium, heißt in der Sprache der romischen Kirche jede Liturgie, die nicht bei der Abendmahlsseier gebraucht wird. I. 270 f. Das Officium zum Fronleichnamssesse soll von Thomas Aquinas abstammen. II. 152. Ossicia matutina und vespertina, s. Bigilien. IV. 113. In der angegebenen Bedeutung kommt das Wort offic. sehr oft vor.
- Dleum, am grünen Donnerstage hat der Bischof ein dreisaches Del zu weis hen: 1) oleum pro insirmis, 2) oleum ad chrisma, 3) oleum ad Catechumenos. IV. 125.
- Oligarchia ecclesiae, firch: liche Oligarchie. 11. 471.
- Onolatria, ben Borwurf einer sols den Berehrung machten die Beiben ben frühern Christen, vielleicht kann

- baher bie Sitte bes Palmesels in Mittelalter abgeleitet werben. IV. 172,
- Oracula, boppelte Bebeutung lie ses Wortes. IV. 622.
- Orarium ober Sudorium, in Tuch, welches Soldaten und Klenka über die Schulter trugen. III. 46.
- Oratio dominica (Bateunsa)
  wurde besonders beim Unterrichte der Katechumenen gebraucht. I. 352. — Ein eigener Artikel. IV. 580 f., kommt vor bei der Ausse, dem Abendmahl und im officio matutios und vespertino. IV. 582.
- Oratio matutina und ver pertina, Morgen : und Mende bet, s. εὐχὴ ἐωθινή und ἐσπερσές
- Orationes praparatoriae, gehört mit zu den Borbereitungen ist Messe haltenden Priesters. III. 3%
- Pratorium, so wird gewöhnlichte Altar genannt. I. 183. — Oratoria nannten die frühern Christen gemits kirchlichen Versammlungorte. II. 38.
- Oratorium populi, so wit p weilen das Schiff der Kirche genaus. 11. 375. — Oratoria, Rebensiche. 11. 389.
- Orbiculus pontificalis, 282. barunter verstanden wurde. I. 282.
- Ordalien, ein besond. Art. 18.

  128. Ordela, ae und Ordelium, i, erhielt erst in spätent Zeit das lateinische Bürgerrecht, und mehr in neuerer Zeit gebraucht; ix frühern Seschichtsschreiber brankt dassür lieber judicium Dei. IV. 128.

   Man sindet in den alten Sosse rien und antiquarischen Werten sein das Wort Ordalium, wohl etwaußer jud. Dei Examen pedalignis, examinatio, purgatio, serum, aqua frigida und servich, Duellum, Campiones.
- Ordinari, ne quis vage et dinaretur, was mit diese zo mel angebeutet wurde. 111. 25.
- ordinatio, Orbination, tichtic ein besond. Art. IV. 147 ff., Best derselben. 148. — Denkvert, rest biejenigen bezeichnet sind, die und ordinationsfähig waren. IV. 152.
- Ordinatio episcopi, Bisch weihe, ein eigener Art. 1. 25& – Ordinatio localis. 111. 25.
- Ordines, Beihen ober Abftufungs ber Kirchenbeamten. Man gabit p

brei größere und vier Kelnennt sie sacros. III. 6. lanonisten nehmen neun Oribid. — Gewöhnlicher ist na in ber romifchen Rirche, ires und quatuor minores en. 111. 7. — Wann man majores unb minores au en ansing. 111. 27. — Orinores hat die bischösliche England nicht. III. 34.

rdul, Distelorden, dem ndreas zu Chren gestiftet. Bum Theil ift biefem dider ordo equitum aurei zewidmet. 1. 113.

Plebs, mit diesen beiden ezeichnet Tertulian, wiewohl schicklich, die Geiftlichen und **406.** 

singul., kirchlicher Sprache biefes Wortes, meiftens mit Agenda, Missale, 111. 255. — Ordo misdarunter verstanden werde.

et sursum corda! Formel. 111. 241.

1, weitere und engere Bes

beutung bieses Wortes. IV. 161. organa hydraulica ibid.

Origenes, als Pomilet der gries hischen Kirche geschildert. 11. 316.

Orpheus, in den Cyclus driftlider Sinnbilder aufgenommen. IV. 323.

Osanna ober Hosianna Dominic., Benennung für Palms sonntag. IV. 170.

Osculum pacis (Friedenstuf), Ursprung und Sebrauch dieser Sitte, namentlich beim Abendmahl. L. 26. — Osculatorium, Kußinstrument, als der Friedenstuß aufgehört hatte ibid., auch tabella unb instrumentum pacis genannt. I. 26. II. 146.

Osculum pacis, Friedenstuß, ein besond. Art. II. 144 st. — Grund, warum er Signaculum orationis genannt wird. II. 145. - Bielfeitis ger liturgifder Gebrauch biefer Gitte. 11. 145 — 48.

Ostiarii, Offiarien, ein eigener Artitel. IV. 166. — Begriff berfets ben ibid.

Ostium, aus diesem Worte will man die Benennung Oftern erklaren. L. 159.

Ova paschalia, Oftereier. L. 172. 173.

lus, bilbet bas Monches Pallium Thebais aus. IV. 5.

)gi s. ludimagistri, rechnet. 111. 34.

eptismus, war stets in chen Rirche üblich. IV. 476.

mus, Bauernreligion, war: reidenthum so genannt wur= 79.

Begriff und Beschreibung bef= 66. 1. 99.

, balb Monchstracht, balb iherer Rirchenwurden. III. ft nur den Patriarden und en eigen, Bubereiten beffels ffelbe zu ertheilen ift Bors tanfte. III. 56. — Pal-) Stola sollen einerlei Urs ben. 111. 57, in der gries tirche trugen es auch die bid. - Mnftische Deutung 111. 57 und 58.

philosophicum, ahmten einige driftliche Lehrer nach. III. 45.

der englischen Kirche zum Palmarum Bominica, Palms sonntag, Palmfest, ein eigener Art. IV. 169. - Bestimmung beffelben ibid., heißt auch Dom. in ramis palmar.olivarum, arborum, **ge**stationis ramorum. IV. 170.

> Paneas in Palastina, über eine ans gebliche Statue Jesu daselbst. 1. 426.

> Panegyricae orationes, tobs reben uber ben Grabern ber Marty: rer. III. 281.

> Pange lingua gloriosi, be ruhmter Gefang bei ber Feier bes Fronleichnamsfeftes. 11. 152.

Papste und eine Pauptquelle Panis sermentatus und anymos, im Abendmable, galt anfangs als Adiophoron in der romischen und griechischen Rirche. Das Eigenthumliche und genau genommen Ruglofe biefes Streits. 1. 46. — Panes eucharistici s. sacramentales, pa-

- nes orbiculares e. rotundi, tesseculati, reticulati, numularii, in lis
  turgischen Schriften statt Postien genannt. 1. 48, auch nebula und
  spuma panis. Pavis benedictus
  und consecratus, wie es verschieden
  sei. 11 114. Panis dies, Benennung für grüner Donnerstag. 11. 257.
- Pannus mysticus, leinene, weis se Kopfbededung. IV. 514. — Man nannte sie velamen, capitium, cappa, mitra. IV. 514.
- Papa, 1. 238, gemeinschaftlicher Rame für alle Bischöse bis zum 6ten Jahrhundert. Seit dem Jahre 660 verlangen die römischen Bischöse dies sen Titel für sich ausschließend. IV. 175. Auch ertheilte man ihm den Titel Pontisex Maximus, Summus, Pater patrum Pater, beatissimus ibid. IV. 176.
- Papalis ornatus, papstiche Rieibung. IV. 176.
- Parabolani, Schimpfname ber Christen. 1. 415. Parabol., ein besond. Art. IV. 193.
- Paranymphi, Brautführer. Ursfprung dieser Sitte. II. 19. Ihre Berrichtungen ibid. Ihre Aehnslichkeit mit den Taufpathen, ihr Bershältniß zu den Neuverehelichten bewirkt mit die cognationem spiritualem. II. 20.
- Barasceue. Benennung für Char, freitag. 1. 376.
- Parochia, kirdlicher Sprachges brauch dieses Wortes. IV. 378.
- Parochiales ecclesiae, Begriff derfelben. II. 388.
- Pascha, für Osterfest auch in ber lat. Kirche recipirt; glanzende lat. Namen besselben. 1. 169.
- Pascha, Anti-Pascha, Pascha clausum, f. Dom. in Albis.
- Pascha floridum, Dominica florum, Benennung für Palmsfonntag. IV. 170.
- Passionale, ziemlich synonym mit Martyrologium, Begriff und Bestimmung dieses Ritualbuchs in der romischen Kirche. 111. 257.
- Passiones Martyrum, Erzäh: lungen von den überstandenen Leiden der Märtyrer. III. 183.

- **Pastophorium** erwähnt. 1.56.— Was man am wahrscheinlichsten sie einen Theil der Kirchengebäude der unter verstanden habe. 11. 379.
- Patenae, Abendmahlsteller, Ideitung dieses Wortes. 1. 65, spiter patellae und opercula calicis genannt.
- Paternoster, Benennung für Axfentranz. IV. 291.
- Patibulum brauchen Rusin. wie Ambros. von dem Areuze des hem und der beiden Schächer. III. 122.
- Patres, patres patrum, patres ecclesiae vel elericor., Rame für Bijchöfe. l. 238.
- Patriarcha, ursprünglich spacement Kpiscopus, später Beneums für Metropoliten und Erzbischsten Roch später eine ber höchsten kut lichen Würben. I. 238, und der bet Art. Patriarch. IV. 195.
- Patrini. IV. 518.
- Patronatus ecclesine, sich liches Patronat, durch dasselbe geschatzuweilen die Wahl der Rieriker sten den Kirchendienst. III. 15. Beitere Bemerkungen darüber und der schiedene Perioden desselben ibid. 15 und 16.
- Patronus ecclesiae, was die befähige, die alte Regel in eine latein. Dentvers eingekleidet. III. 16.
- Paulus, Ableitung bieses Rament. 1V. 203, seine kurze Lebensgeschicht ibid.
- Faulus Biacomus, auch Wir fried oder Warnefried genannt, all kirchlicher Liederdichter. 11. 226.
- Paulus Thebanus gilt als erfer Begründer des Monchswesens. IV. L
- Pauper rusticus, ein von Beclef verfaster Catechismus so genannt. 1. 355.
- Pavimentum tessellatus, Fußboden mit Mosait, bereits ven Vitruv erwähnt. 11. 394.
- Pax, Begrabenwerben in pace, me fürchterliche Klosterstrafe. IV. 91.
- Pax Dei, eigenthumliche Einnicht tung im 11. Jahrhundert, um bi Faustrecht du beschränken. IV. 140 f.
- der Consirmation. 1. 455.

a solennis beim Anfange einer n Lection. 11. 301. — Liturs iormel überhaupt. 111. 240.

Vium, Fußwaschen, ein eis irt. 11. 156 ff. — Es stand Abendmahlsseier und mit der in Verbindung. II. 157 und Dauert als kirchlicher Ritus sriechischen und römische kathozkirche, und auch als Possitte t fort. 11. 159 — 62. — Ist protestantischen Kirche größ: abgeschafft. II. 162 — 65. — ., es gehörte mit zu den ngen der Gastsreundschaft. II. War besonders am grünen stage gewöhnlich. 11. 256. — wieder vor IV. 514.

### ., f. Bacul. pastoral.

oste, nach bem Griechschen, daraus entsteht das deuts ngsten. IV. 212. — Pentecyclus, Psingstenclus, was Eigenthümlichkeiten vor den Festenclen habe. IV. 216 ff.

rinationes sacrae, orten, ein befond. Art. IV.

— Peregrinatio ad Limina lor. IV. 630.

tio, Benennung für Taufe.

pae, Etymologie, Begriff orts, und wie es gekommen i sich diese Perikopen in Evan: ind Episteln schieden. 11. 298. ikopen stammen aus der judi: pnogogalverfassung. 11. 299. rum man in den evangelischen en gern Wundergeschichten gesabe. 11. 298.

und Paulus, Collectivs eider Apostel, unbewegliches Juni. 11. 92. — Die Comatio Apost. Pauli allein – Petri ad Vincula sest., Rettenseier, unbewegliches Fest ust. 11. 92.

und Paulus, Collective iber Apostel II. 201. — Pe-Ableitung bieses Wortes ibid.

to, Name einer alten fpris ebersegung bes R. T. 11. 289.

phania, Erflarung biesch if für Epiphaniasfest. 11. 46.

Pharus, ein großer Leuchter, det bas ganze Schiff der Kirche erleuchs tet. 11. 447.

Philippus und Jacobus, ihr Gedächtnistag, bewegliches Fest im Mai. 11. 92.

Philippus und Jacobus, Ges dächtnisseier berselben am 1. Mai, ein besond. Art. IV. 219 ff. — Philippus, kurze Lebensgeschichte desselz ben ibid.

Phonascus, Rame bes Vorsängers beim Psalmengesang. 11. 207.

Phryglum, minber gewöhnlicher Name für Bischofemuge. 111. 53.

Pipae, Rame für die Arinfrohren an den Abendmahlekelchen. I. 53 u. 63.

Pisciculi, ein früherer Rame für Christen. 1. 410.

Piscis und Plsciculi, mystische Benennung für Christus und Christen, auch in christlichen Kunstsymbosten angebeutet. IV. 326 f.

Plaga occidentalis, die Stellung der Betenden nach dieser hims melsgegend, ist wahrscheinlich heidnis sche Sitte. 11. 184.

Planeta, Bestandtheil der priesterlichen Meßkleidung, vorzugsweise das Meßgewand so genannt. 111. 613. — Schwierige Ableitung und Erklärung dieses Wortes. 111. 614. — Weitere Geschichte dieses Kleidungsstücks mit den nach und nach erfolgten Modisicationen. 111. 61 und 65.

Plautinae prosapiae homines et pistores, veráchtliche Benennung der Christen. 1. 415.

Plebs, Benennung für Laienchriften bei Aertulian. 1. 406.

Pluviale, auch ein großer Mantel, ben Bischofe und Priefter gemeinschaftlich tragen. 11. 59. — Wenn er, und von welcher Farbe er getra: gen wirb ibid. - Die Benennung ift neuern Ursprungs. Pat Aehnlich= keit mit ber lacerna ber alten Ros auch lacerna pluvialis ges nannt. Wenn die vornehmen Romer sie trugen, und wie sie sich von der Weitere Bepaenula unterschied. mertungen barüber und mystische Deutung bes Pluvials, alles III. 59. — Das Pluviale mußten bie Beiftlichen bei Buß: und Bittgangen tragen. IV. 243.

Poculum benedictionis. Ras me für Abendmahlskelch. 1. 61.

Poculum S. Johannis, 30: hannistrant. II. 351.

Poderis, f. Tunica.

Poenitentia privata, Beigit, ein besond. Art. 1. 193 ff.

Poenitentia publica, Buse, ober offentliche kirchliche Disciplinar: anstalt. 1. 287 ff. — Wie sie sich pon der poenitentia privata unters fcieb. 11. 88. - Bergehungen, um welcher willen man die poen. publ. für nöthig erachtete. 11 290—93. — Eintheilung der Poenitentium und nabere Beschreibung biefer Disciplis naranstalt. 11. 294 ff. — Warum die Poenitentia publica im Morgen: lande nie das werden konnte, was sie im Abendlande mar. 11. 304 u. 5.

Poenitentiale, liber pocnitentialis, Begriff diefes Ri: tualbuchs in der romischen Rirche. 111. 257.

Polytheismus, er hat nicht die Martyrer aufzuweisen, wie das Chris ftenthum. IV. 479.

Pompae solemnes, monnm mit processiones plenariae. IV. 233.

Pontificale, Buch, worin die bis schöflichen Functionen angegeben sind. 111. 255. — auch ordo Pontificius, Episcopalis genannt. III. 255.

Pontifices maximi, zu welcher Zeit in der driftlichen Rirche die Bis schofe so genannt wurden. 1. 238.

Portae viror, saccrdot, et virgin., Theile des Narthex in den Rirchen. 11. 376.

Porticus, Außenseite bes kirchlichen Narthex. II. 377.

Postcommunio, der Saluf in der romisch : katholischen Megliturgie. III. 375 und 401.

Postillae, Etymologie und Begriff biefes Wortes. II. 332.

Praedicantes, Prabitanten; fo nennt die romische Rirche protestanti= sche Geistliche. III. 33.

Praedicatio, aus biefem lateini= ichen Worte ift bochft mabricheinlich bas deutsche Predigt entstanden. II. Prima sc. hora, eine scaenannte 326. — Geringfügige Unsicht bavon in der romischen Kirche ibid.

Praesecti praetorio,

gad es nach einer gewiffen politika Eintheilung des Rometreichs in der erften driftl. Jahrhunderten. Praefectus Praetorio 1) per Orientem, 2) per Aegyptum, 3) per Asiam, 4) per Pontum, 5) per Thraciam. IV. 383. — Ihnen murden bie firds lichen Metropoliten und Provinza nachgebildet. IV. 386.

Praepositus, daraus das bertike Propft. Welche Verrichtungen den Propste in Ronnenklöstern zukames. IV. 58.

Praesanctificatio, Praesanctificator., missa sicca, Bedeutung desci ben. 1. 378.

Preces ad gradus altaris, Staffelgebete; mit ihnen beginnt de Messe. 111. 376.

Preces per silentium, l. og χατά, διά σιωπής.

Precor per coronam ve stram, wenn diese Formel Stat fand und wie sie gewöhnlich ertitet mird. I. 240.

Presbyter localis, South W felben. 111. 25.

Presbyter poenitentiarius wer darunter verstanden wurde. L 194. — Poenitentiales, I. 301.

Presbyterae, zuweilen für vie duae. 11. 365.

Presbyteri, Presbyter, ein besend. Art. IV. 222 ff. — Sprachgebrand biefes Bortes im Alterthume, fpnonna mit ξπίσχοπος. — Von den ilken Presbytern schreibt sich die eigen thumlich ausgebildete Priesteridee 14 ber romischen Kirche ber, bort das Sacerdotium genannt. IV. 228.

Presbyterium, Benennung für Chor in den Kirchengebäuben. 11. 373

Presbyterium, ein Collegium dir Presbyter, auch Senatus ecclesiae. Synedrium Presbyteror, genannt Unter dem Vorsige des Bischefs ent fdied dieses Collegium über firchlicht Angelegenheiten. IV. 226. -- Da Presbyterien in ber protestantifca Rirche find noch Refte biefer alter Sitte. IV. 227.

canonische Stunde furg vor Conner aufgang. IV. 65.

ihrer Primates, synonym mit Metrorelli,

- besonbers in Afrika in bieser Bebeus tung gewöhnlich. I. 240. — Primates potestatis, aevo 241.
- Primat, in ber Bebeutung, wo es die hochsten geistlichen Würben ans zeigt. Welche berfelben jum Primate gerechnet wurden. III. 7.
- Frimatus Petri, bestritten. IV. 202,
- Primus inter pares, ift ber Erzbischof zu Upsala, in wiesern er nur höhern Rang über die übrigen Bischöfe hat, nicht aber Gerichtsbar: teit über dieselben. III. 34.
- **Principes ecclesiae**, Kirden: fürsten, Benennung für Bischöfe. **1. 239.**
- Prior, Mösterliche Beamte zunächst nach dem Abte. 1V. 58.
- Privatio communionis, eine Bestrafungkart der Kleriker. III. 82. - Sie zerfällt in die communio peregrina und laica, s. diese beiden Worte.
- Probatio divina, . Suffragium.
- Processiones, Prozessionen, im frühern und spätern Gultus der Chris ften. IV. 230 ff. - Begriff und Ableitung bieses Wortes von procedere. Dieses und das davon abges leitete processio hat im kirchlichen Sprachgebrauch verschiedene Bedeu: tungen. IV. 131 — 33. — Processio clericalis, Bedeutung berfelben. IV. 241.
- Professi, Bezeichnung für diejenis gen, die das Widnchsgelübbe wirklich und feierlich abgelegt ober Profes gethan hatten. IV. 62.
- Professio, f. Sponsores.
- Prophetae, Propheten, Mitglies der des christlichen Lehrstandes im apostolischen Zeitalter, ein besonderer Artifel. IV. 250 und 51.
- Prostratio, f. das griechische ὺπόπτωσις.
- Provincialis. was man Rlosterregimente barunter verstand. IV. 60.
- Psalmi matutini unb vespertini, Art. nachtlicher Gottesbienft. IV. 113.
- Psalmodia, eine Gattung bes Ge: Pyxis thuris, Gefaß zum Beihe sanges in den gottesdienstlichen Wers

- sammlungen der Christen, erster Bes standtheil eines besond. Art. 11. 203. - Psalmodie im kitalics = liturgischen Sinne. II, 203,
- Pasimus. II. 109, sogenannter Hluchpfalm, Misbraud beffetben. - Psalmi abecedarii, baptismales, graduales, poenitentiales, responsorii, was man barunter verftanb. II. 207 f. -Psalmi idiatici, follen beim Gottets bienste nicht gesungen werden. II. Psalmus ad introitum, 213. was darunter zu verstehen fei, und wie sich diese Sitte bildete. Il. 297. - Psalmi graduales, sinb auch bei öffentlichen Processionen gewöhnlich. IV. 247.
- Psalterium, das Ganze der Psals men wird besonders für kirclice Bectionen benugt, 11. 296.
- Pueri, Rame für Categumenen. I. 364. 370.
- Pugiles, & Campiones.
- Pulpitum, ein von dem Redner: stuhle verschiedener Ort, an welchem die biblischen Lectionen verlesen wurs ben. 11. 301. — Definition bavon bei Bingham ibid., f. auch 11. 327.
- Pulpitum, ad pulpitum vemire, heißt nach ambrosianischem Sprachgebrauche so viel als zum kector erwählt werden. III. 172, — Pulpitum, vergl. III. 192 und das Wort Ambo.
- Pulpitum, bei Cyprian synonym für Ambo. II. 365.
- Purificationis Mariae Testum, Maria Reinigung, ein bes. Art. III. 326. — Wahrscheinliche Ableitung bieses Festes von heidnis schen Festen, die auf den Monat Februar fielen ibid.
- Purificatorium, Begriff und Bes schreibung beffelben. 1. 66.
- Pulvini, pulvinaria, Kisen, Polster. 11. 453.
- Benennung für Zaufe. im Puteus, IV. 457.
  - Pyxis, bebeutet zuweilen Gottestas ften. 11. 452.
  - Pyxis. Hoftienschachtel, 111. 399.
  - rauche. 11. 444.

Quadragesima, foll bet Conn: tag senn, wo in der griechischen Kirche gewiffe Reger in ben Bann gethan wurden. I. 308.

- det Quadragesima, warum Sonntag Invocavit biesen Ramen mit erhalten habe. IV. 366.
- Quadragesimalfasten, besond. Art. IV. 252 ff. — Bab: rend ihrer Dauer wurde in den got: tesbienftlichen Versammlungen bie Genesis vorgelesen. 11. 294. — Ursprung und Keier derselben. IV. 253 — 54.
- Quadratum populi, so wire zuweilen das Schiff in den Kirchen genannt. 11. 375.
- Quadrivium, was man im Soul: unterrichte darunter verstand. IV. 68.
- Quinquagesima, Benennung eis nes Fastensonntags. Ursache dieser Benennung. 1V. 366. — Warum auch so ber Sonntag nach Oftern heiße, s. Dom. in Albis.
- Quinquagesima, in with Sinne die Zeit zwischen Oftern und Pfingsten; sie wird feierlich ausge zeichnet und erhalt den Jusag Peschalis, um es von einem frum Kastensonntage bieses Namens & unterscheiben. IV. 212. - Innerhall bieses Zeitraums murbe bie Aposidgeschichte vorgelesen. 11. 293. — Dufe 50 Tage sollten Tage der Freude sepa und die Kirche zeichnete sie auf web fache Weise aus. IV. 212—13. — Quinquagesima im engern Emm wird auf ben Schluß ber 50 Zage beschrantt, und jum Anbenten ber Ausgießung des heiligen Geistes ober als Stiftungsfest der christlichen Kir che gefeiert, Pfingstfest. IV. 214 s. -- Eigenthumlickkeiten des Pfingecyclus. IV. 216 ff.
- Quinquatrus, romische Fekfack, davon leiten einige den Ursprung bei Gregoriusfestes ab. 11. 247.

### R.

- Habanus Maurus, Schriftftel: Regulares ecclesiae, f. comler des 9. Jahrhunderts über die kirchlichen Gebräuche. III. 221.
- Beceptacula, bei ber Abend: mahleseier, was darunter zu verste= ben sei. 1. 23.
- Rectores Fabricae, 🦟 Fabricae magistri.
- Besectorium, Speisezimmer in den Klöstern. 11. 54.
- Regesta, ſ. Registratorium.
- Megistratorium, bisweilen syn: onym mit Archivum, d. h. Ort, wo Urkundensammlungen aufbewahrt wer: ober biefe Sammlung felbst. Baufiger bezeichnet es bie Aufbewahrung von gewöhnlichen und currenten amtlichen Schriften und bafür findet man auch häusig Regesta. 111. 246.
- Regnum papisticum, eine fa: tyrische Schrift von Kirchmeier unter dem angenommenen Namen Naogeorgus.
- Regulares Canonici. regu: verstand. IV. 20, s. auch Canonici.

- mendatae eccleriae.
- Heliquiae, ar. a. or. (黑他 quienverehrung, ein besond. Art. IV. 157 ff.), Sprachgebrauch biefe Wortes bei Profan = und Kirchen: schriftstellern, Begriff der Reliquien im kirdylichen Ginne. IV. 158. — Pcs hes Alter der Reliquienverehrung und große Allgemeinheit derselben. IV. 259 und 60. — Reliquiae insignes und minus insignes. IV. 268.
- **Beminiscere**, Sonntag, f. Do. minica dies, warum biefer Sonntag auch goldener Sonntag genannt wer: be. IV. 366. — Mit diesem Comp tage horte bas Orgelspiel in ber tie mischen Rirche auf ibid.
- Bisus panchalis, Oftergelachtn, was man darunter verstand. 1. 172.
- Ritus immersionis. 1V. 498 **--** 501.
- Robertus, König von Frankes im 11. Jahrhundert, fird,licher Liederbichter. I. 228.
- lirte Chorherren, was man barunter Rocetto, auch romana canisia genannt, war das Kleibungeftud,

ischofe, die nick einem en angehörten, statt des ceum trugen. III. 68.

Benennung eines Sonn= en Oftern und Pfingsten, ca dies. Zuch ad vocem .is genannt, Betsonntag, vergl. ben Art. gaften , 2r **186. p. 78.** 

ies, sphonym" mit Sups (Bustage) sollen nach de zu Orleans im Anfange. hrhunderts jährlich hegan: 1. 1. 311. — Werden im= hnlicher im morgen = wie Kirchenspsteme standischen Wie sie den Namen Buß= ge erhalten konnten ibid. auch in die protestantische r und sind hier noch ges . 312 und 13.

rea. ihre Weihung durch . II. 122,

Mariae festum. III. . 294.

m, Rosenkranz, ein besond.

- Art. IV. :290 ff. - Begriff and Ursprung bes Rofentrames. 1V. 290 —93. — Ik que wieder im Arts Vater unser erwähnt. IV. 586, und **5**87. · . .

Rosarium . Rosentranzfest ... ein. unbewegliches Relt m incidate 11. 93.

Motondae, Rundgebäude, auch biese Form liebte man- zu Kirchengesz bauden. 11. 381 und 82.

Rubricae, was man baranter im Missel. rom. ju veritehen vales: 111. 368.

Rubricatores, so benamie mais die Abschreiber, welche nicht den Tert ber Codices, fonbern nur bie rothen-Buchftaben ichrieben, bie man ju Un= fange und bei gewissen Abtheilungen anbrachte. IV. 306 unb 7.

Budes, Rame für Catedumenen. 1. 364.

Rupertus Duitiens., Christs steller über das Kirchenerremoniese im 12. Jahrhundert, deutet dasTelbe mystisch. 111. 222.

### S.

1, Aauftuch. IV. 514, im Jahrhundert statt des lei= affleides. IV. 514.

m magnum, em bes. 297 ff.

m Mariae. III. 323. uch Zabli, Sabier, 3a= neuern Johannischristen.

rii, ſ. Cimeliarchae. s sonans, Klingelbeutel, und Fortdauer Dieser Sitte.

Mondetleib. IV. 81.

s, Priefter, fo wollen icon envater die Kleriker nicht estantischen Kirche wieders . 32.

tes summi, zu welcher er cristlichen Kirche die Bis genannt wurden. 1. 238.

itium, mas man zu dems nete. 111. 5. — Welche Abs

stufungen der Kirchenbeamten man früher und in späterer Zeit dazu rech= nete ibid. — Welch ein Unterschieb awifchen Sacerdotium und ministerium sei. III. 6.

Sacerdotium, Priesterthum, eis genthumliche Ansichten bavon in ber rdmischen Kirche. IV. 228.

Sacra publica et sol**emnia,** kommen mit Constantin in das Chris stenthum und verdrängen die frühere Einfacheit desselben. 1. 474.

Sacramentarium, ein tömisches Ritualbuch, mas es bei feiner Ents stehung im 7. Jahrhundert enthielt und wie es fich fpater erweitert bat. 111. 255. -

vissen; eine Ansicht, die in Sacramentum, zeigt zuweilen alle Theile des offentlichen driftlichen Cultus an. 1. 479.

> Sacramentum, Benennung für Taufe. IV. 460.

Sacramentum altaris, Be: nennung für Abenbmahl. Mit Ausnahme ber Reformirten in allen Riva

- denspftemen gern gebraucht, besone bers in bem lutherischen. L. 9.
- Mor., Conjecturen über biefen bunsteln Ausbruck Augustins. 1. 370—71.
- Sacramentum privatum und domenticum, als solches hat man immer die leste Delung in der griechischen Kirche angesehen. IV. 124.
- Secrificati, welche Gattung von Gefallenen man darunter verstand. I. 291.
- Sacrificium, Rame für die Abendmahlsfeier. 1. 8.
- Sacrifichum, Benennung für drifts ichen Gottesbienft. I. 478.
- Sacrificium propitiatorium, oder eigentlich impetratorium, als solches wird das Abendmahl in der römischen Kirche betrachtet. 11L 363.
- Salis degustatio, Laufceremo: nie. IV. 510.
- Salmiscatio, erleichterte Sings methode. II. 216.
- Salutatorium, hieß auch bas Diaconicum Magnum, wahrscheinli: der Grund dieser Benennung. 11. 379.
- Sanctimoniales, Rame für Ron: nen, welches lettere (Nonne) aus Aegypten herstammen soll. IV. 6.
- Banctitas, Peiligkeit, papstlicher Aitel. IV. 176.
- Sanctorum omnium sestum (Allerheiligenfest), unbeweglisches Fest im Rovember. II. 93. —
  Sancti, 'äyioi, Heilige, R. A.
  und kirchlicher Sprachgebrauch bieses
  Wortes. II. 261 62. Sanctor.
  commemoratio et invocatio, wird
  in der romischen Kirche an hohen
  Festen unterlassen. II. 260. Damit
  sind im 6. und 7. Jahrhundert die
  sormulae publicae precantium ans
  gefüllt. Sanctor. Fest. omnium,
  ein besond. Art. II. 282.
- Sanctum officium, b. i. bie Inquisition, von ben Dominitanern ins Leben gerufen. IV. 31.
- Sanctum sanctorum, sanctuarium, Rame für Chor in den Kirchen. 11. 373.
- Sandalia, Fußbekleibung ber Bis schöfe. 111. 51.
- Santa Casa (Domus sancta

- Lauretama), Rame für den ber rübmten Wallfahrtsort Loretto. IV. 637.
- Sarabaitae, eine Art berumits hender Monche, schäbliche Abenteurt schon vor Benedict von Rursia. IV. 10.
- Sarcophagi, Ursprung und Begriff dieses Wortes. 111. 298,
- Sarmenticii, ober (titil), de seltener vortommenber Schimpfname ber Christen. 1. 414.
- Scabella, Scamella, Scammi, Scamina, Sessel bei gente sen firchlichen Feierlichkeiten. 11. 453.
- Scapulare, ein Mönchelleib ober Aermel, abgeleitet von Scapula, and armiclausa genannt. IV. 82. — Wichtige Rolle, die das Scapulier im Carmeliterorden gespielt hat ibid. und ff.
- Sceuophylax, firchlicher Beamte in ber griechischen Kirche. II. 431,
- Schammatha, judischer, was mer barunter verstand. Il. 135.
- Schedulae confirmationis, was man barunter verstand. L. 451.
- Scholae, waren schon früh an ben Rirchen angelegt. II. 380.
- Scholae interiores et exteriores, ihr Unterschieb. IV. 68.
- Scholae monasticae, Riostriften schulen. IV. 563 und 64. 3m Benedictinerorden ist ihre Zahl setz groß. IV. 573.
- Scholae palatii, Posschule Carl bes Großen. IV. 573.
- Scribendi ars, Schreibefunkt im driftlich : firchlichen Leben, ein befond. Art. IV. 302 ff.
- Scriptura sacra, heilige Schrift, ihr Gebrauch zum Vorlesen in den gottesbienstlichen Versammlungen der Christen, ein besond. Art. 11. 287 ff.
- Sculptura, ober Bilbhauerei. III. 288.
- Scrutinium, was man beim Confirmandenunterrichte barunter verftanb. 1. 369.
- Secretum, Secretorium, bes fonderes Lotal in den Kirchengebauden, verschiedene Ansichten dieser Benennung. 11. 379.
- Sedes vacans und Sedes plena, Bedeutung bieser Worte im

- I. 336.
- Sedulius (mit dem Bornamen Coelius), ein Lieberdichter in der lateis nischen Airche. 11. 224.
- Senatus ecclesiae, |. Presbyterium.
- Seniores civiles, was man in der Brüdergemeinde darunter versteht. III. 35.
- Beptuagesima, nächfter Conntag nach den Epiphaniassonntagen, mar: um er diesen Ramen führe. IV. 365.
- Sequentia, eine eigenthümliche Gats tung des Kirchengesanges in der romischen Kirche. III. 256.
- Serme, Benennung für Prebigt im Abendlande, baber Sermones de tempore, Predigten an Festtagen, Sermones hiemales, vernales, aestivales und auctumnales etc. II. **325. — Sermones repent**ini, aus bem Stegreife gehaltene Bortrage. 11. 328.
- Sermo inthronisticus, was man darunter verstand. 1. 263.
- Servi, Stlaven, konnten nicht Kle: riter werben. III. 18.
- Servienti d'armi, eine beson: dere Classe im Maltheserorden. IV. 282 und 83.
- Sexagesima, Erläuterung biefes Sonntagenamens. 1V. 365 und 66.
- Bibyllistae, ein Lieblingsausbruck bes Celfus für Chriften. I. 414.
- Sicera, Wein, Gurrogat im Abend: mable, wird gemißbilligt. 1. 52.
- Siderium, was Pieronymus, indem er die Gesichtsbildung Jesu schildert, darunter verstanden habe. 1. 423.
- Sigillum, Benennung für Taufe. IV. 458.
- Sigillum consessionis, was darunter verstanden werde. 1. 203.
- Signaculum, Benennung für Taus fe. 1V. 458.
- Signaculum et corporis Adei, Unterfchied. 1V. 459.
- Signifer, f. Crucifer.
- Siliquae decem, bas Darreis den derfelben von bem Taufer an den Käufling, IV. 515.

- Geschäftsstäd der römischen Kirche. Simconis et Mannae Lest., zuweilen auch blos Simeonis Festum, s. Purificationis festum, ein besond. Art. III. 327.
  - Simeonis et Mannae l'est., aud Fest. praesentat. Domini, candelarum genanat, ein unbewegliches Fest im Februar. 11. 92.
  - Simon und Judas, Collectivfeier beider Apostel, ein unbewegliches Reft im October. 11. 93, ein besond. Art. IV. 312 ff. — Simon, furze &c. bensgeschichte beffelben. IV. 312 und 13. — Judas, mit bem Zungmen Lebbaeus, kurze Lebensgeschichte bes felben. IV. 312 f.
  - Simoniaci, was man darunter verstand, und daß man sie vom Rierus ausschloß. III. 21 und 22.
  - Siphones, Rame für Arinkröhren an den Abendmahlskelchen. 1. 53 u. 63.
  - Solea, welchen Plag man in der Kirs de darunter verstand. 11. 376.
  - Sortitio sacra, eine Gattung von Ordalien, Gottesgericht. IV. 131 ff.
  - Spasmus, Festum de spasmo Mariae. III. 322.
  - Species, in einer ganz speciellen Bedeutung für Brod und Wein im Abendmahle. 1. 44.
  - Sponsores, Burgen, Taufpathen, dafür auch Fidejussores, Offerentes, Susceptores, testes. 517. - Die erften beiben Ramen beswegen, weil sie sich für ben Tauf= ling und in die Seele des Täuflings verpflichteten. IV. 519. — Diese Berpflichtung negativ hieß abrenuntiatio, politiv addictio und pro-
  - Sportae, sportellae, sportulae, was man darunter verstand. III. 92.
  - Statio, bedeutet die stehende Steklung beim Gebete. II. 182. — Statio, ein eigener Art., die verschiedes nen Bedeutungen dieses Wortes im kirchlichen Sprachgebrauche umfassend. IV. 371 — 75.
  - Statio, f. bas griechische ovoradis, Stationes, warum die kirchlichen Fasttage so hießen. 11. 78 und 79.
  - Statuae, signa, Bilbfaulen, war: um sich die Runfk im fruhern drifts lichen Leben weniger daran versucht habe. 111. 289 f. — Die Griechen

bulben bergleichen noch nicht in ihren Kirchen. 111. 290. — In ber römiz schen Kirche hat man später andere Grundsäge befolgt ibid.

Stenographie. IV. 308.

Stephanus, ber Martyrer, s. seis nen Denktag, Nativ. J. Christi Fest. ser. 11. 93. und 11. 194.

Stola, eine abgefürzte, bequeme Toga. 111. 46.

Stola, was man jest in der romis
schen Kirche darunter versteht. 111.
62. — Insigne der Diaconen. 111.
63. — Nähere Beschreibung und
mystische Deutung derselben ibid.

Stratoria, f. Pulvinaria.

Studitae. IV. 10.

Stylitae. IV. 10.

Subdiaconi, ein besond. Artikel. IV. 403 ff.

Sublatio manuum, eigenthums licher Gebrauch beim Gebete. IV. 183.

Subsidia charitativa, was man darunter verstand. 11. 418.

Successores Apostolor., werben zuweilen die Bischöfe der alten Kirche genannt. 1. 237.

Sudarium, synonym mit Veronica. I. 379.

Sudarium sanctae Veronicae, die sich darauf beziehende Les gende. 1. 424—25.

Suffragani, ober Beibbifchofe, Urfprung und Begriff berfelben. I. 244.

Suffragium, Act. 1, 15—26. fand fein Suffragium, sondern ein Sortilegium Statt. Suffragia divina und humana, ihr Begriff. Man nannte sie auch zuweilen designationem et probationem divin., oder nocturnae visiones, ihr Begriff. III. 14.

Suggestus, f. Ambo.

Supercrogationes, was die romische Rirche darunter verstand. 11. 274.

Superindictio, s. collatio superindicta.

superintendentes, als Erläusterung des griechilchen entoxonoveres fommt schon bei Hieronymus vor. 1. 236. — Warum statt episcopus dies Wort für inspicirende Geistliche

von den Reformatoren gewählt mit de. 1. 236 — 37.

Superpelliceum, auch Birretum, ein Kleidungsstück christickt Laien, solches trugen auch Aleiser außer dem Kirchendienste. III. 51.— Wird aber amtliche Kleidung für den nahe alle Urten von Geistlichen. III. 68. — Der barbarische Rame kommt vor dem 11ten Jahrhundert nicht vor ibid.

Superpositio, besonders firmget und anhaltendes Fasten. IV. 299.

Suppedaneum lignum, in Fusbret am Rreuze Christi. 111. 138.

Supplicationes, Bedeutung his fes Wortes bei romischen Profance: benten. Warum die Romer die Supplicationes theils als Dankfefte, thill als Gebetstage um Linderung obr Abwendung gewiffer Calamitaten brar: den konnten. 1. 310. — Woraus fc Tage der lettern Art in jedem Sab tus leicht erklaren lassen. I. 311. -Sie gingen wahrscheinlich in ben Zeiten ber Berfolgungen ichen in bas Christenthum über, im 4. Jahrhus bert zeigt sich bie Rachahmung beit nischer Supplicationen in ber driffe den Unbetungeweise fcon beutlider. I. 311. — Supplicationes, f. &# gr. litavelai. 111. 197.

Supplicium Pauli, werin & bestanden habe. 1V. 206.

Sursum corda, s. Oremus.

Susceptores, f. Sponsores.

Suspensio, eine kirchliche Stroke, theut sich ein in Suspensio a beneficio und ab officio. 111. 81, wie ber erwähnt. 111. 87.

Symandrum, s. das griedite obuardyor.

Symbola, Symbole, Sinnbilter, christliche Kunstvorstellungen und ein besond. Art. IV. 315 ff. — Begrif der Sinnbilder. IV. 316 f.

Symboli redditio vel traditio, was darunter verstanden
wurde. 1. 370. — Nommt besenders
am grünen Donnerstage vor. II. 25%.
— Symbola publica, wurden as
regulae sidei in den öffentlichen gestelbienstlichen Bersammlungen mit
vorgelesen. II. 292.

Symbolum, mas man beim cates chetischen Unterrichte barunter rets

stand. 1. 350. — Es gab mehrere folche Symbola ober confessiones sidei, unter welchen einige besonders bekannt und berühmt geworden sind. 1. 351, 3. B. Symbol. apostol.

Syncelli, Ursprung und Begriff berselben. II. 436. — Beränderte Gestalt ihrer Stellung in späterer Zeit in der abend = und morgenländis schen Kirche. II. 437 und 39.

Synedrium Presbyteror., f. Presbyterium.

lungen, Synoben, Kirchenversamme lungen, Synobalverf., ein bes. Art. IV. 406 ff. — Begriff der kirchl. Synos ben. IV. 407. und 411 ff. — Synodi provinciales, sind am altesten und

stammen aus Griechenland ab. IV. 414 f. — Synodi seu Concilia sub Imperatoribus. IV. 425. — Syno. dus oecumenica, seu concilium occumenicum. IV. 432. - Synodi dioecesium. IV. 435. - Diôces fansynoben, Synodi Haereticor. werben von ben Rechtglaubigen ver= ådtlich nur conciliabula genannt. IV. 436. — Synodi sub Pontific. Roman. IV. 437. — Decreta Concilior. seu Synodor., ihr wichtiger Inhalt und schon früh veranstaltete Cammlungen bavon. 1V. 238 ff. -Concilia occumenica, über bie Bahl berfelben berrichen in ben verschiebe= nen Kirchenspstemen auch verschiebene Ansichten. IV. 440—41.

### T.

Tabellae ecclesiasticae, f. Diptycha ecclesiastica.

habernaculum, Sakraments: hauschen, Benennung für Monstranz und Grund dieser Benennung. I. 68 und 111. 399.

Dachygraphia, Begriff, Unwens dung davon im driftlich: kirchlichen Leben. IV. 304 ff.

Templa vet. Christianor., Kirchengebäude, ein besond. Art. 11. 368. — Diesen Ramen brauchten anfangs die Christen von ihren relizgiösen Versammlungsorten nicht. II. 368. — Iedoch geschieht es später. II. 386. — Ueber das 3. Jahrhunzbert hinaus sindet man nichts Verbenkliches mehr in dieser Vernennung. II. 442.

Templarii, Tempelherren, Templer. 1V. 285, ihre kurze Geschichte. 286 ff.

Beginnt mit dem ersten Abvent. II. 93. — In Anschung desselben herrscht in der protestantischen Kirche eine laxere Observanz. II. 97. — Endigt sich häusig in der protestantischen Kirzche mit dem Palmsonnt. IV. 173.

Tempus clausum, daß die Protestanten es auch für die Fastenzeit beibehielten, sollte ihre Auszeichnung der Leidenszeit Christi andeuten. IV. 256.

Tertia sc. hora, eine sogenannte Thuribulum canonische Stunde kurz nach Aufgang materium, Siegel Handbuch IV.

ber Sonne gefeiert, auch aurora und hora sacra genannt. 1V. 65.

Testes, f. Sponsores.

Theca, bebeutet zuweilen Gottes: kasten. 11. 452.

Theodorus Studites, als Lies berbichter in ber griechischen Kirche. 11. 221.

Theodulphus, kirchlicher Lieber: bichter. 11. 227.

Theophanes, Lieberbichter in der griechischen Kirche. II. 221.

Theophilanthropismus, eine ungunstige Erscheinung für die christl. Festseier. II. 103.

Thesaurarii, f. Cimeliar-chae.

Thomas, Denktag bieses Apostels, unbewegliches Fest im December. 11. 93.

Thomas, Sedachtnistag besselben. IV. 543 ff.

Thomas von Aquino und Celano, beide kirchliche Lieberdichter. 11. 230.

Thronus, Bischofestuhl, gewöhnlischer Ort, wo in früherer Zeit die Bisschöfe ihre Predigten hielten. II. 327.

Thronus apostolicus, sedes apostolica, was man barunter verstand. 1. 240.

Thuribulum und Thymiamaterium, welchen Unterschieb 44 die griechische Airche zwischen beiben Worten zu machen pflegt. 11. 443.

Thuricremium, was die griechi: sche Kirche darunter verstebe. Il. 444.

Thurificati, weiche Gattung von Gefallenen man darunter verstand, 1. 291.

Thurificatio elementor., was darunter zu verstehen sei. 11. 442,

Tiara, minder gewöhnlicher Rame für Bifchofsmüge. 111. 53.

Tintinabulum der Römer, Analogon von Kirchenglocken. II. 240.

Tirones, Rame für Catechumenen. I. 364.

**Mituli,** Rame für Kirchengebäube. **II.** 385.

Tensura, Tonsur, ein besond. Art. IV. 547 ff. — Tonsura Petri. IV. 550. — Tonsura Pauli, Petri, Jacobi, beachten bie Protestan= ten nicht. IV. 554.

Tortura flagellorum, Geißel: tortur, eine furchtbare Strafe in ben Rioftern. IV. 90.

Tractatus, heißen bei den Lateis nern zuweilen bie Predigten und tractatores die Prediger. 11. 326.

Traditores, welche Gattung von Gefallenen man darunter verstand. 1. 292.

Transfigurationis Christi fest., Berklarungsfest Chrifti, ein unbewegliches Fest im Monat August. 11. 92.

Transfigurationis Christi festum, Bertlarungsfest Christi, ein besond. Art. IV. 589.

Transsubstantiatio, sie giebt Tunicella, s. Tunica.

Beranlassung zu vielen kirchichen Strafen. 111. 80. - Auf biefe teha ift ber ganze Mehritus bafirt. Ill. 362 unb 63.

Trena, Treusa Treva,

f. Pax Del. iv. 18.

Treve.

Trevia.

Tributum lustrale, de 🏗 gabe, welche verschiedene Gemeckin ten traf, wovon bie Ordines inkriores frei waren. 111. 30.

Trinitatis festum, de tob Art. IV. 555.

Trisagium, feierlicher Riche fang. 1. 517. — Authe Gesch desselben ibid.

Trivium, was man im **Edd** terrichte barunter verstand. IV. 68.

Tropaca, Rane für Kirdenski be. 71. 385.

Troparium, welches literalie Buch in ber romifchen Rirde mit biefem Ausbrucke bezeichnet wirb. HL 256. — Troparii (sc. libri) Tropanarii, Troperii, welche firchie Bucher man in Pinsicht bes offertor. i der Messe darunter verstand. III. 379.

Truncus, Kirchenftod, wes mes barunter verstand. 11. 452.

Tunica, Tunicella, biodic des Rieibungestuck. 111. 52.

Tunica interior, f. Alba, Tunica, ift bie eigenthümliche Ales bung des Subdiaconats. 111. 67.

### U.

Unctio, Salbung, Gebrauch bei ber Orbination, findet erst im 9. Jahrs hunbert Statt. IV. 154. — Unctio, Benennung für Taufe. IV. 458. — Unctio chrismatis, Xaufceremonie. IV. 509.

Unctio extrema, leste Delung, ein eigener Art. IV. 119.

Unio, bavon Union, Bezeichnung des Zusammentretens der Lutheras ner und Reformirten in eine Riste. 1. 34.

Unitae ecclesiae, f. ecclesiae commendatae.

Universitates, sie haben bei de rem Ursprunge eine anbere Beber tung, als in der neuern Beit. IV. 575. — Man findet für sie auch fre her die Ramen scholae, zar' lioχήν, auch Studia, Studia universalia. IV. 575.

### V.

ne quis ordinaretur, linarii, was mit dieser a solemais angebentet wers IV. 150.

sacra, Abendmablegefäße, ner Art. I. 61, dienen zur ückung der Altäre. I. 100.

na et Veliterna crux, siebt Borgia Abbilbungen. 111.

en sacerdotale unb ale. 11. 22. — Warum bas en auch Flammeum genannt ibid. — Velamen sacrum, kleibungsstück der kirchlichen iuen. 11. 363.

ebensart. 11. 363.

o sponsac. li. 22,

offertorii, bavon vers 1. 67.

sericum, das seidene h. l. 67.

ulata crux, ein aus zusammengesestes Kreuz. III.

ulum, f. Cestrum.

ca, wie bie meisten Gelehrs Bort erklaren. 1. 425.

tina sc. hora, eine sote canonische Stunde (Besper) 1 um 3 Uhr Nachmittags.

literatae, ihr Ursprung griff. III. 302.

rium, Ankleibezimmer für :iker bei ben Kirchengebäuben. , auch Metatorium, Mutagenannt.

ulum, Außentheil bes kirch: larthex. Wer hier zu ver: oflegte. 11. 377.

d, im Cultus ber romischen 11. 451.

am, spnonpm mit crux, er:
h unter anbern aus bem alten
s Vexilla regis prodeunt etc.

fer, f. Crucifer.

l apostolor., werden zus die Bischöfe der alten Kirche 1. 237. Viduatus, für Diecenissiunenstand. 11. 364.

Vigiline, Bigillen und Octaven als Vor: und Rachfeste, wurden in ber protestantischen Kirche größtentheils abgeschafft. 11. 97.

Vigiliae, Begriff berselben im früspern christlich = kirchlichen Leben und Definition von Du Gange. IV. 110.

— Erläuterungen bieses Wortes von Seiten ber Kirchenväter. IV. 111. — Billigende und mißbilligende Stimmen über die Vigilien. IV. 112. — Visgilien der Arianer; ihr Einfluß auf die katholische Kirche. IV. 112.— 18.

— Matutina und vespertina erkärren sich aus den frühern Bigilien, besgleichen horae lucernales, Psalmi matutini et vespertini. IV. 113.

Vincula, Festum Petri ad vincula, seltener Festum catenarum Petri. IV. 207.

Vinum rubrum, im Abenbmahle.
1. 50.

Vinum de vite, sehen die Liturs gen der römischen Kirche als wesents lich beim Abendmahl an, nicht aber die Farbe, das Baterland und der Geschmack des Weins. 1. 50. — Vinum denedictum et consecratum, wie beides von einander unterschieden sei. II. 114.

Virga pastoralis, f. Baculus pastoral.

Viridium dies, grüner Donners ftag, ein besond. Art. II. 254 ff. — Berschiebene Bermuthungen über diese Benennung. II. 257.

Virgines ecclesiasticae et viduae, Jungfrauen und Wittwen, ein besond. Art. II. 360 ff.

Visiones necturnae, f. suffragium.

Visitationis Mariae Lest., Maria heimsuchung, ein unbeweglis des Fest im Juli. II. 92.

Visitationis Mariae Lest., Maria Peimsuchung, ein besond. Art. III. 331.

Visitatores, Rame für Stellvers treter ber Stadtbischöfe auf dem Lande. I. 392.

Volto santo, ein Christusbild, bem Evangelisten Lukas zugeschrieben, in Italien unter biesem Ramen bekannt. L. 429. — Vultus Lucanus ibid.

Voltum, eine kurze Gegensformel; bamit fingen die alten Somileten gewöhnlich ihre Predigten an. 11. 324.

Votum negativum, haben bie

Gemeinden hin und wieder in de protestantischen Airche bei der Phisentation eines Beistichen. III. 38.

Votum volemme, bas nach benbigtem Roviziate abgelegte Röustunb Ronnengelübbe. IV. 13.

W.

Walnkried Strabe, einer ber besser Schriftsteller über die kirchlis

den Gebräuche im 9. Jahrhenkent 111. 221.

Z.

Mond, Bischof zu Berona als Homilet ber abendi. Kirche

oct openor acicals defaulterest for it

### . Register

ie griechischen Worte, die in diesem Sandbuche erwähnt und Die romische Bahl bezeichnet ben Band, die t worden sind. deutsche die Seitenzahl.

·, [. αδυτ**ον**.

χτα, Statuen. III. 289. ristliche Kunst beschäftigt sich we= mit der Bildhauerkunft als Males id. — αγαλματα unb σημεια, et statuae in heibnischen Tem: 11. 404.

1, Liebesmahle, sind als Nach: ng ber legten Mahlzeit Jesu mit Beinigen zu betrachten. 1. 2 und - Agapen, ein eigener Art., sei= sprüngliche Bedeutung vertauschte t einer speciellern. Dafür brau= die Griechen auch συμποσια, a zoiva u. a. Profanscriben: por ber driftlichen Zeit kennen Wort nicht. I. 81. Bergl. übri: Agapae im lat. Register.

roe. 11. 364, s. das lateinische

ι της εχχλησιας, Begriff ber= . 1. 497.

και μεγαλη πεντας, nennt softomus ben grunen Donner= **Π.** 255. — αγια τοις αγιοις, . Formel. II. 180.

. Rirche. II. 50.

αφα, γραφεια, man scheint dem 4. Jahrhundert diese Mus= e nicht gekannt zu haben. 11. 290.

αγιον αγιων, αγιασμα, nnung für Chor in ben Rirchen. 173.

Begriff bavon im N. A. und neine Benennung der Christen.

Rirchenheilige in der frühern und in ber spatern Beit, Beilige im engern Sinne. II. 261 — 262, f. bas lat. Sanctus. — ayroc, Benennung der Christen im N. A. I. 407.

αγνη, πιστη, τιμια, Benennungen für Diaconissinnen, die sich auf ihren unbescholtenen Ruf beziehen. 1. 492.

ayounviai, narruxoi, so werben von Chrysostomus die Bigülien ge= nannt. IV. 112.

adelooi, allgemeiner Rame für Chris sten. 1. 407. — αδελφοι Ιησου, nach Einigen Halbbrüber, nach Un= bern Better Jefu. IV. 314.

adutor, abator, kirchl. Sprachge brauch bieser Worte. II. 373.

αζυμος, f. azymus panis.

axeoe, wurden zuweilen die Christen von ben Beiden genannt. I. 413.

axoifintoi, eine Gattung von Adn: chen. 11. 391.

axpoasis, Abstufung ber Bugenben. 1. 2<del>94</del>.

105, δ μεγας, die große Was= ακροωμενοι, s. audientes, welche ihe am Epiphanienfeste in der Catechumenen so genannt wurden. 1. 366.

> ακροστιχια, eigenthumliche Gefang= weise. 11. 207.

> addotoios, d, wer bamit im Gebet für bie Energumenen angebeutet wers be. 11. 34.

> adoyevoameroi, Bernunft Beraubte, bieß Wort braucht bas Conc. Ancyr. von den Energumenen. II. 30.

- αμβων. II. 327, s. das lat. Ambo.
  αμβων von αναβαινειν. III. 192—
  193 dfterer erwähnt, s. das lateinis
  sche Ambo.
- avaßolator, Umwurf, Schultermans tel der Monche, mystische Bedeutung desselben. IV. 81.
- avaßolayiov unb avaßoladiov, s. bas lat. Amictus.
- avaylvaren, Anaglyphik, was man barunter verstand, wird zuweilen burch caelatura übersest. Die Prozducte dieser Kunst sind Basreliess und Hautreliess, s. diese Namen im lat. Register. 111. 288.
- aναγνωσματα, εκλοδογια, Bücher, welche die zu kirchlichen Borlesungen bestimmten biblischen Abschnitte ent: hielten. III. 248. Ein solches Buch nannte man auch αναγνωστικον, αναγνωστικον, 111. 250, s. bas latein. Lectionalia und Lectionaria.
- aradozos, entspricht bem lat. Offerentes, Susceptores. IV. 517.
- ava Fema, im Zusammenhange bes trachtet, kann keinen Grund für die Berwünschungstheorie in der rom. und griech. Kirche abgeben. Il. 128.
- αναθηματα, Beihgeschenke. IV. 309 unb 310. αναθηματα. II. 404.
- ανακτορον· 11. 373.
- avalyupor, so nennt bie griech. Rirche bie himmelfahrtswoche. II. 311.
- αναληψις, Benennung für himmelfahrtsfest. 11. 308.
- ardqiartes, Bilbsaulen. III. 289.
- artixomagiaritai, wen man daruns ter verstand. III. 319.
- αντιπασχα, ber auf Ostern zunächst folgenbe Sonntag. IV. 368.
- artifiarσia, Altarbecken, eine genaue Definition bavon. 1. 49.
- nach bebeute, vergl. im lat. Register bas Wort Antiphonia. I. 120. Davon vuroi artigwoi. I. 123.
- autoxeφαλοι, so nannten sich die Bischofe von Cypern, weil sie bestaupteten, der Apostel Barnabas sei der erste Bischof bort gewesen. 1. 187. und 1. 243. αυτοχεφαλοι heißen später diejenigen Metropoliten, welche

- die Oberherrschaft ber Patriardes nicht anerkannten. IV. 199.
- Formel Oremus, sursum corda.
  111. 241 ff. Was man zur zeit ber Reformation für die Abendmahlte lehre daraus argumentiren wollk.
  111. 243.
- ober Misbilligungsformeln bei den Wahlen. III. 11.
- Ancoroc, infideles, barunter wude. Juben und Beiben verstanden. L. 19.
- suveilen neben canonischen Bachen bes A. A. zu Borlesungen in den Christenversammlungen gebraucht. U. 292.
- αποχαλυψες, χατ' αποχαλυψεν δε του πνευματος, electiones per divinationem, Wahlen, weiche Ipp ftel selbst anstellten. 111. 14.
- dem Gebete für die Energumme barunter verstanden werbe. 11.
- anogrados von anogradier, wo schiebene Bebeutungen bieset Bend im Art. Apostel. 1. 128, 29 n. 30.
- αποτομη (ή) των Αποστολω Πετρου και Παυλου, so if in griech. Festcanon der 29. Junius & Denktag des Martyrertodes Peri und Pauli verzeichnet.
- anguntos, Rame der Charmode. 1
  381.
- apern the Yvyne, Tüchtigkeit, Schlichkeit der Gesinnungen sei bei bei Wahl eines Klerkers besonders perucksichtigen. III. 11.
- f. bas latein. Archivum. 111. 215 und 246.
- αρχη, principium, Eusebius bekanz tet, jeder Sonntag habe τητις αρχεί als Symbol der Dreieinigkeit. 11. 83.
- αρχωντες των εχχλησιων, Κασ für Bischofe. I. 239.
- citium einzelner Menschen und fin milien, ohne daß man ganz die mensch liche Gesellschaft flob. IV. 5. – aanges, als späteres Monds: En Unachoretenleben ibid. — Sie wir

mit eine Veranlassung, das sich bald eine gemeine und höhere Tugend bildete. IV. 9. — adxydis ayyelwy, Coloss. 2, 18. Paulus warnt vor solchen, die diese adxydis schon als Engel erreichen wollten. III. 420.

es bei den alten Griechen, bei den Juden und seit dem 2. Jahrhundert in der christlichen Kirche. 360 u. 361.

ασκητηφιον, locus exercitationis et contemplationis, lat. Aceterium. IV. 56.

εσχητικαι διαταξεις, Moncheregeln. IV. 52.

tung Paretiker, ihre eigenthamliche Behauptung in Absicht auf die Taufe. IV. 531.

εισπασμος, Festname für Maria Ver:
- Fündigung. 11. 92, auch zuweilen ευαγγελισμος ibid.

σπασμου ημερα, Benennung für bas Fest Maria Verfündigung. L. 117.

αστερισχος, αστηρ, sternformige Bebeckung bes δισχος in ber griech. Stirche. 1. 70.

Workes. 1. 149 im Art. Afplrecht ber Kirchen.

παρουσια, so nennt Justin ber Martyrer die erste Ankunft Zesu. Deshalb bildete sich früh schon eine Partei, die Zesu Körperschönheit abstrechen und dem gemäße Christussbilder haben wollten. 1. 422.

apeais, s. bas lat. Absolutio.

**ποτ,** αφοφισμος παντελης, excommunic. major. 11. 130 und 131.

bie Form des Chors in den Kirchen. II. 374.

βαια (τα) βαιφορος εποτη, οσχοφορια, Benennungen bes Psalm: sonntags. 111. 170.

facpoqua, bei ben Juben, dabei ersinnert man sich am Palmfeste. IV. 169. — Welche gr. Ausbrücke Josesphus davon braucht. IV. 169.

fanthquoi, s. bas lat. Baculi.

βαπτισμος, und bie Beitwörter βαπτω, βαπτιζω beuten alle auf den Begriff des Untertauchens hin. IV. 456. — In wiefern βαπτισμος und βαπτισμα gleichbebeutend ober verschieden seien IV. 456 — 57.

βαπτιστηριον, f. Baptisterium.

βεβαιωσις της ομολογιας, [. μυρον.

βηλα της εχχλησιας, Rame für Vorshänge, die sich beim Chor der Kirschen zuweilen befanden. Sie heißen noch zuweilen καταπετασματα μυστιχα. 11. 374.

βημα, f. bas lat. Bema. 11. 373. — βημα, f. θρονος υψιλος.

βιβλια ακανονιστα unb απογρυφα, was man barunter verstand. 111. 248.

βιωτιχοι (Seculares), Begriff bersels ben. 1. 406.

βομος, entspricht bem lat. ara, altaro, s. bas lat. Register. Wird spåster möglichst vermieben, weil es zu heidnisch klang und lieber dafür θυσιαστηριον gebraucht. 1. 93 u. 95.

γαζοφυλακιον, Γ. σκευοφυλακιον.

yalılaıa, so wurde vorzugsweise mit Bezugname auf Mt. 28, 7—8. der britte Ofterfeiertag genannt. IV. 239.

yeveIlca, Benennungen für Märty= rerfeste. III. 280.

yeveolov (to) the vnequyias Geotoxov, so wird die Feier von Maria Geburt in den griech. Festfalendern verzeichnet. III. 341.

γονυκλινοντές, [. ευχομένοι.

yovuxdevovtes, eine Abstufung von Catechumenen, die bei einigen Gebeten gegenwärtig senn durften, und mit Auslegung der Hände, wobei sie knieten, entlassen wurden. Die Abstufung selbst hieß yovuxdesea. I. 368.

γραμματα ειδεναι, Rūchichtenahme auf wissenschaftliche Tüchtigkeit ber Kleriker. III. 13. — γραμματα πανηγυρικα, 8. εορταστικα, Osterbriefe. I. 278.

γραφεια, Γ. αγωγραφα.

γραφη, αί γραφαι, ιερα γραμματα, barunter wird im R. T. stets ber Canon des U. T. verstans ben. l. 460. δαιμοναν, κακοδαιμοναν, baufig identisch für insanire gebraucht. II. 31.

δεδοχιμασμένοι και μεμαρτυρημενοι 'ανδρες, wer barunter zu verstehen sei. III. 10.

δεηθωμεν, s. bas lat. Oremus.

δειπνα γαμικα, convivia nuptialia. II. 23.

διαχονείν, διαχονία, διαχονός, Sprachgebrauch biefes Wortes im N. X. I. 495 — 96.

διαχονος, η, s. ben Art. Diaconissin= nen. 1. 491.

διαδοχοι των αποστολων, successores vicarii Apostolor., fo wurben früher zuweilen bie Bischofe genannt. I. 237.

διαταξεις αποστολικαι, f. bas lat. Constitutiones apostolicae.

δικαστηρια δημοσια, Rirdenfacen, welche nicht vor benfelben verhandelt werden durften. III. 31.

διχηφιον, [. τριχηφιον.

διοικησις, f. bas lat. Dioecesis.

dintuna, Etymologie bes Wortes, firchliche Ramensverzeichniffe. Deb= rere griech. und lat. Ramen bafur. III. 258 und 59. — Es kommen vor διπτυχα επισχοπων, ζωντων, νεχρων. III. 262 und 63.

dioxoc, ihm analog ift bas lat. patena. I. 65.

διφθερα, eigenthumliche Bebeutung dieses Wortes in ber Rubrit Rirchen= bùcher. III. 248,

Togologia, s. ben Art. Dorologie.

Touxevalios, ein solcher mar Paulus von Samosata. III. 26.

δουλεια, υπερδουλεια unb λα-Thera, welchen Unterschied die ro: misch = katholische Rirche zwischen bies sen drei Worten mache. 11. 276, wieder erwähnt III. 324.

duvapleis ayiai, hohere Geister, wie sie ihre Beiligkeit besigen. II. 283.

εβδομας μεγαλη, s. Hebdomas magna. 1. 383.

griech. Kirche nicht die eigenstich Pfingstwoche, sondern die Boche nach Pfingsten. IV. 369.

eyxaevea und rethos, in Beziehung auf Kirchengebaube. II. 407.

eyxavotor, Encaustum, die Aunt mit Wachs und Del zu malen. Ill. 287.

εγχολπιον, Γ. περιαμμα.

εγχρατιται und υδρωπαραστεια waren Baretiter und Schiematiter bie statt bes Weines im Abenbmass Wasser gebrauchten. 1. 52.

ειδολοποιοι, Idolorum confectores, wurden von ber Zaufe ausgeschloffen. IV. 474.

ειδωλον, wird zuweilen von Profanscribenten im guten Sinne gebroucht und mit ομοιωμα, ειχων, σημειοι, χαραχιηριον [ηποπηπ gebrandi. Ĩ. 212.

ειρηνη, Segenswunsch der Apostel in ihren Sendschreiben ειρηνη μετ. υμον. II. 110.

εχχλησια und εχχλησιαστηριοτ, Namen für Kirchengebaube. 11. 382. - εχχλησια της του σωτηρος «reστασεως zu Constantinopel, aussütz liche Beschreihung derselben von Euse bius. II. 405. — exxlyoiai zai oixov, was man darunter verstand. I. 231.

exdextor, allgemeiner Ranze für Chriften. I. 407.

exdoywdior, ein Cober von kleinera Lefestuden für ben kirchlichen Gebraud, in Beziehung auf bie Evangelien ευαγγελισταριον, in Beziehung auf bie anbern Bucher πραξαποστολος genannt. II. 296.

exterws, inbrunftig, so souten bie driftlichen Bersammlungen für bie Energumenen beten. 11. 34.

ελαιον (το), Unterschied von μυροκ, und Taufgebrauch. 1V. 509, auch IV. 512.

ενανθρωπησις, ενσαρχωσις, Menfewerdung, die driftliche Runft madte sie zur höchsten Aufgabe, ba die beidnische kein höheres Ziel als die Apo: theose batte. 111. 159.

εβδομας πεντεχοστης, nennt bie ενεργείν, vox media, von ber Ante-

- gung burch gute und bofe Beifter. Davon abgeleitet sens. sinistr. eveqyounevoi, das lat. Energumeni, ein besond. Art. II. 30.
- εξαρχοι, Exarchi, sind in der Regel im Oriente, was bie Primates im Occidente sind. 1. 242.
- εξομολογησις, frühere Bebeutung bie: fes Wortes, bem romischen Beichtin= stitute nicht gunstig. 1. 191.
- efoexileir, Bebeutung bieses Wortes bei Profanscritenten und im N. I. eigenthumliche kirchliche Bedeutung.
- ekooxiopios und ekooxwois, kommen im N. T. nicht vor. 11. 56. — wohl aber einmal Act. 19, 12-16. bas **133 ort εξορχισιης. 11. 57.**
- εορται δεσποτικάι, eine Festeintheis lung in ber gr. Kirche. Il. 96. θεομητερικαι, und των αγιων ibid.
- Name für die Taufe, επερωτημα, hindeutend auf den Umstand, daß man sie aus dem Gesichtspuncte eines Vertrags betrachtete. IV. 518.
- επιγραφη, f. das lat. Epigraphia.
- επιθεσις und επαρσις των χειρων, Ritus bei ben sogenannten Benedictionen. Ging aus dem Judenthu= me zum Chriftenthume über. I. 123. - επιθεσις των χειρων, manuum impositio, ein oft wiederholter litur= gifcher Gebrauch, besonders auch bei der Confirmation. 1. 454.
- επιχλησις του πνευματος αγιου, invocatio s. s., mit ihr und mit den Einsegungsworten wurde früger die Gucharistie geweiht. I. 10.
- επισχοποι und πρεσβυτεροι, mahrs scheinliche Vermuthung, warum beide wurden. I. 229 und 230. σχοποι σχολαζονιες, was man bar= unter verstand. 1. 243. — επισχοπος, daß sich auch Constantin der Große einen solchen nennt. 111. 27.
- επιστολαι εγχυχλιχαι literae circulares. I. 278.
- επισωζομενη, Benennung für Bim= melfahrtefest, verschiebene Ertiarun= gen davon. II. 310.
- entroaxylion, ein Stud ber feierlie chen Begleitung bes Patriarchen zu

- Constantinopel. III. 49. Auch Erzbischofe tragen es ibid. — епитоиyyliov, die Stola um den Hals bei den Priestern der griechischen Kirche. 111. 50.
- επιφανία und Θεοφανία, Namen für das Erscheinungsfest mehr in der griech. Kirche. Grund diefer Namen. 11. 45. — Auch braucht man davon die Namen: τα αγια επιγανια oder θεος ανια του σωτηρος εν Ιορδανη. 11. 50.
- eonuoc, einsame Gegenden; in ihnen wurden besonders Aloster angelegt. 1V. **5**3.
- εσωτερον, bas Innere ber Baptiste: rien, wo bie Taufe eigentlich verrichs tet murbe. I. 182.
- eregodozoe, barunter verstand man Baretiter, Irrlehrer, Separatisten. I. 19.
- ευαγγελιζειν, im engern Sinne von bem Unterrichte ber Evangeliften in ber apostolischen Rirche gebraucht. 11. 325, s. auch den Art. Evangelist.
- evayyekiogios, Benennung für Maria Berfundigung. V. 117, ευαγγελισμος της Παρθενου, Benennung bie: fce Festes in der heutigen griechischen Rirde. I. 119. — ευαγγελισμος, **Γ.** ασπασμος.
- ευαγγελιον und αποστολος, bem U. T. analoge Eintheilung bes R. E. 11. 290. — In Beziebung auf amodiolos, vergl. auch 1. 130. c.
- evaryekiorai, N. T. Bedeutung bie: ses Wortes, unterschieden sich von ben Uposteln, waren ihnen aber boch in andern Dingen ähnlich, συγαποστολοι, **ισ**ααπο**στολοι ge**: nannt. 11. 52.
- Worte früher synonym gebraucht evayyediotagion, s. exdoywdion.
  - ευχτηρια, προςευχτηρια und οιχοι euxthoioi, Ramen für Rirchenges baude. 11. 384.
  - evloyea, firchl. Benennung für Abenb= mahl, mar bei ben altern Rirchen= fcribenten vollig spnonym mit euxaριστια. Ι. 8.
  - evvouxoi, burften nicht orbinirt wer= ben. IV. 152.
  - evxagiotia, kirchliche Benennung ber Abendmahlsfeier, ging auch in die

- Kirchensprache bes Abenblandes über. I. 7, s. Eucharistia. ευχαριστια περι του μυστιχου μυρου, Beihe: formel des Chrisma. I. 396.
- evxelaior, ein Sakrament in der griech. Kirche, das der extrema unctio in der romischen ähnlich ist. IV. 122.
- ευχη δια σιωπης, ober κατα διανοιαν, preces per silentium. II. 178. — ευχη προςφωνησεως, Grund bieses Namens ibid.
- evxologion, eines ber wichtigsten Ristualbucher in ber griechischen Kirche. 111. 251.
- ευχομενοι, orantes, auch zuweilen γονυπλινοντες, genusiectentes, eine besondere Gattung von Catechumes nen. 1. 367 und 68. εχομεν προς τον πυριον, Antwort des Boltes auf die priesterliche Formel ανω τας παρ-διας. 111. 242.
- Zeus zerios, Beiname bes Jupiters, Beweis, wie wichtig ben Griechen bie Gastfreunbschaft war. 11. 167.
- Twa τεσσαρα, vierfach Lebendiges, Rame der Embleme und Sinnbile ber, die man den Evangelisten beislegt, als λεων, μοσχος, προςωπον ως ανθρωπος, αετος πετομενος. IV. 318.
- Ayovuevoc, synonym mit azgac, für Klosterobere. IV. 7. nyovueverov, eigentliche Abtswohnung, dann auch ein Kloster, welchem ein Abt vorfteht, zuweilen auch das Fremdenzimmer im Kloster. IV. 57.
- ημέρα χυριαχη, ober χυριου, f. das lat. Dies dominica. ημερα των ασωματων, was die alerans drinische Kirche darunter verstand. IV. 318. ημέρα των φωτων, αγια φωτα των επιφανιων, Benens nung für Erscheinungsfest und Grund dieser Benennung. Muß nicht mit Lichtmeß verwechselt werden. II. 45.
- ησυχαστηριον, locus, in quo degunt ησυχασται, die nicht nur zur vita otiosa im eigenthumlichen Sinne, sondern auch zum Stillschweigen verbunden waren. IV. 56.
- Feodwoog, so wird bas aus dem hebr. stammende Matthias übersest. 111. 358.

- Jeologovetes verftand, mas man un ter benselben verstand. 11. 219.
- eForoxog, biefer Rame von ber Mer ria gebraucht, unterstütt besondert die Maria: Verehrung. 111. 319.
- Fenoxεια των αγγελων, Anficken ber altern protestantischen Theologia barüber. III. 423.
- 374. θρονος υψηλος, exista Sig des Bischofs, auch zuweilen βημε genannt. 1. 240.
- θυμιασμα, incensum. II. 441.
- Jυρωροι, griech. Rame für Oftiaries. IV. 167.
- Inable gebraucht. I. 8.
- Fωμας δ λεγομενος Διδυμος, uebersehung hebr. = aramāischer Bozte. IV. 543. Bon einem evazyektov του θωμα rebet schon Dwgenes. IV. 546.
- nahl. 1. 9. iegovezia, verschie bener Sprachgebrauch bieses Wortel. 1. 478.
- unter verstand, sollen an die egalunter dionein der Peiden exinaer. 1. 429.
- καθεδρα, f. bas lat. Cathedra. II.
- R. T. wie bei Profanscribenten vom Tobe gebraucht. IV. 324.
- καθισματα, sessiones, größere At: theilungen der Psalmen. 11. 297.
- καθολικοι, f. Catholici.
- καινη διαθηκη, bei der frühern Ansordnung des N. T. mit Beziehung auf die παλαια διαθηκη. 11. 288.
- ableiten. II. 241.
- xulor (to) oroun enixly. Jer eg' vius, Jac. 2, 7., 1 Petr. 4, 14 bis 16., welchen Einfluß biefe apaftolische Formel auf die christliche Namengebung gehabt habe. IV. 529.
- καλλιγραφια, s. bas latein. Kalligraphia.

- xapa, xapidior, s. das lat. Alba. 111. 61.
- zararetys, verschiebene Ableitung dies fes Wortes. IV. 312.
- χανονές αποστολιχοι, Canones apostolici, s. bas lat. Canones Apostolor.
- zearwr, wechselnbe Bebeutungen bieses Wortes in Beziehung auf die Bücher bes R. T. 11. 290. — 2avor, urfprüngliche Bebeutung biefes Bortes bei Profanscribenten im R. A. und in ber biblischen Isagogik. Ist auch in die Kirs **1.** 314 — 15. chenfprache bes Abenblanbes überge= gangen. Canon, f. ben befond. Art., mo ber kirchliche Sprachgebrauch bes fonbers erörtert ist. I. 315 — 19.
- **παταπετ**ασμα μυστιχον, ſ. βηλα.
- zaraea, mera xaraeas, mit Ber= fluchungen Jemanden aus ber Rirche verstoßen, war ein seltener Fall. 11. 135.
- xatnxovueva, hießen zuweilen auch die Baptisteria, Grund dieser Benennung. I. 182.
- κατηχουμενοι, f. Catechumeni, ihre Eintheilung in Rlaffen. 1. 19. zatnyounevoi, f. bas lat. Catechumeni.
- **πειμηλιαρχειον, synonym mit γαζο-**Qulaxior and axenoculaxior.
- seepakaia, kleinere Abtheilungen ber biblischen Lectionen. 11. 295.
- κειμηλιαρχαι, Cimeliarchae, wel: de Kleriker so genannt wurden. 11. 431.
- χηροφοροι, Ceroferarii, ein firch: liches Amt. II. 448.
- κηρυσσειν, eigenthumlich enger Sprach: gebrauch dieses Wortes. 11. 325.
- xeyxledes, s. bas lat. Cancelli.
- xlasa, ober xlusu, bavon wollen Manche bas Wort Glocke ableiten. 11. 240.
- xlasic tov actor, Benennung für Abendmabl aus dem N. T. I. 6. — Auch protestantische Theologen ber neuern Beit ertlaren fie fur mefents lich bei der Abendmahlsfeier. I. 60.

- den Lehrer: und Kirchendienerstand, wird beffer vom Bebraischen als vom Sprachgebrauche der Profanseribens ten abgeleitet. III. 2. — xlnpos. bieß Wort eigneten sich im engern Sinne die Lehrer und kirchlichen Beams ten in der frühern Kirche zu. L. 406. — Won sich unterschieden sie laos, bavon Laici, Benennung für Richts geiftliche ibid.
- xoimacis, von dem Tode der Maria mit Anspielung des Eigenthumlichen ihres irdischen Dinganges gebraucht. 111. 336 unb 337.
- xorvos \$105, baraus ist bas im Lateis niscen oft vortommende coenobium, coenobita, entstanden, IV. 6, s. bas lat. coenobium.
- xoivwvia, Benennung für Abendmahl aus dem R. T. 1. 7, s. Communio.
- xolaxevorta, mehr den Schmeichler als ben enitydeion, in der Prufung Bestandenen, berudsichtigte man bei ber Wahl ber Kleriker; barüber klagt schon Chrysoftomus. III. 11.
- xoddugedeavoe, schwärmerische Weibspersonen, welche Epiphanius wegen übertriebener Mariaverehrung in sein Regerverzeichniß feste. III. 319.
- Tunica der Alten ohne xolopion, Aermel. Mi. 67, s. das lat. Tunica.
- κολυμβηθοα, Rame für Baptisterium. 1. 180 und 182.
- xovtaxiov, wurde dem Breviarium von zortos, parvus, entsprechen, wird aber nur auf eine Sammlung kurzer Antiphonien und Hymnen für die Feste beschränkt. 111. 253.
- xouxoudior, eine Kopfbedectung der Monche. IV. 81.
- xoniar, xonia, davon leiten manche bie niebern kirchlichen Beamten, Copiatae genannt, ab, unwahrscheinlie der ist die Ableitung von zoneros. 1. 460.
- xpapa, die Bermischung bes Beines mit Baffer im Abenbmahle. 1. 51.
- xuliaxy two ayewr, gest aller Deis ligen. II. 284. — zugiaxor, für Kirchengebäube, bavon wird am nas türlichsten das deutsche Kirche abges leitet. 11. 383.
- nangos, Bezeichnung für ben driftli: nuque edenvor, biefe Formel tommt

fdion bei Profanieribenten ror. Gehr oft auch im A. E., auch in ben Constitutionen. avestolischen Miserere domini cradit burch Gree gor ben Großen besonbere Berande: rungen. III. 237 - 38.

Lagic, Lugidion, cine Urt Edffel, beffen fich bie Griechen beim Abend: mable bedienen. 1. 69.

Aujenadorzov. ein brennender Canbelaber, welcher ben griedischen Bis schöfen vorgetragen wurde. 111. 132.

λαμπροφωρια, φωταγωγια, Rame für die prächtige Frieuchtung, welche Constantin in den Ostervigilien verans stalten ließ. IV. 299.

für Chriften. 1. 407.

λατρεια, Γ. δουλεια.

Larga. oter Laffga, alte Benennungen ber Unachoretenwohnungen. IV. 56, f. das lat. Laura.

Aiffaing, Ableitung biefes Ramens aus bem Debr. IV. 313.

Attrovogia, Benennung für Abende mabl. 1. 9. — Leccoreque, zuweilen auch nicht im kircklicken Ginne, son= dern von den beschwerlicken Municis palitätsänitern gebraucht. III. 29. decrovozac, Sriadgebrauch dieses ABortes bei Profanscribenten, im No. A. und im firtheien Leben. 1. 476 und 477, und 111. 204.

Leunos, er Leunois, geschehen gewohnlich bie biblifchen Angelophanien, ift auch Name für den Gonntag nach Ditern. IV. 512.

Acai, Litaveiai, waren schon in der helbnischen Culturspranze und bedeus teen preces supplices, supplica-Berschiedene Bedeutungen tiones. dieses Wortes. III. 196—199, s. das la". Litania.

Litoroyia und Litoroyeir, kommen bei Profanscribenten vor, im N. I. bei den Rirchenvätern von dem gesammten Gotteebienste, ober auch von einzelnen 111. 204. — Im engern Sinne ste: rende schriftliche Formulare für die Abendmahlöfeier. III. 204 und 5.

λογος κατηχητικός ο μεγας, eine Schrift zum Ca echumenenunterricht von Gregor von Nyssa. 1. 345.

λουτρον, latacrum, λουτρον μεταroms, Ramen für die Zaufe. IV. 457.

λογχη αγια, lancea sacra, cae Art Meffer, womit die Grieden tas Abendmahlsbrod zertheiten. 1. 69.

λυσις των στεφανών, Socizeitsface lichteit in ber gr. Rirche. Il. 13.

μαθηται, allgemeiner Rame für Ctri sten. I. 407.

μανθρα, s. bas lat. Mandra.

μαραν αθα, Grlauterung dieser Fc= mel. II. 128.

μαςτυρια, Rame für Kirchengebaube. 11. 386.

λαος του θεου, allgemeiner Name μαρτυς und μαρτυθ, Sprakze brauch dieses Wortes im N. A. und im kirchlichen Sinne. III. 272 und 273. — Die verschiedene Eintheilung ber Martyrer, s. bas lat. Martyres.

> μιατουνικον und παρθενικον, auf ben Emportirden. 11. 376.

> μελι, Bergleichung bes gottlicen Bow tes mit Honig im U. und R. I. IV. 511.

> μείατημενοί, Initiati, Chrenname ha Christen. 1. 416.

> ueovnertexostry, mittlere Wede ia. faren Oftern und Pfingften. IV. 212.

> μεταμορη ωσις αγια. gried. Benen: nung für Bertlarungefeft Girifi. IV. 589.

> μετανοια, firdlicher Spracigebraud bicses Wortes. I. 288.

> μηναια, lat. Menaea, cin liturgifáis Bud ber griech. Kirdje von grefem Umfange. III. 251.

> μητοοπολεις, Hauptstähte ber Pervingen; fo viele es ibrer gab, fo mit gab es auch gewohnlich vorreimere Blidefe, Metropoliten genannt. Il. 468. -- jegroprodes, urfrunglide Rebeutung, giebt Berantaffung ere besondere firdliche Burbe fo zu nernen. 111. 413.

Bestandtheilen besselben. juxon und jurjaha, was man tarunter bei ben Cleufinifden Minfterin verstand. I. 511.

> μοναστηριον διπλουν. πιοπασε rium duplex, f. bas tat. monasterium, uoraaryotor, allein, femal mieder vor. IV. 55.

- μεοναχοι und μοναζοντες, weiterer und engerer Begriff biefes Wortes. IV. 6. und 7.
- pevyoes, von diesem Worte will man, wiewohl unwahrscheinlich, das lat. Missa ableiten. III. 364.
- μυρον, identisch mit χρισμα, auch zuweilen βεβαιωσις της ομολογιας und στραγις των συνθηλων. 1. 395.
- eevoraywyea, von Profanscribenten unb griechischen Kirchenvätern verschieben gebraucht. 1. 477.
- μυστηριον, Benennung für Abenb= mahl, erklärt sich aus ber Arkandis= ciplin. I. 8.
- barunter in den Eleusinischen Mystes rien verstanden wurde. 1. 511.
- ναρθηξ, s. bas lat. Narthex, zuweis len durch ferula übersest. 11. 376.
- **Vauotoloyoi**, Name ber Katecheten, Grund dieses Namens. In Bezies hung auf das Bild vom Schiffe entslehnt hieß der Bischof πρωρευς, die Presbyter oi ναυταί, die Diaconen, οι τροιαρχοί, und die Catecheten οι ναυστολογοί. I. 340.
- vexpoe, 1 Cor. 15, 29. Erklärung bieses in der angeführten Stelle schwierigen Wortes. IV. 467.
- vewqutot und vewtegot, s. bas lat. Catechumeni, welches mit Novitii und Novitioli synonym gebraucht wird.
- νομος και προφηται, canonische Bucher des A. A. zu kirchlichen Borslesungen bestimmt. IV. 290. νομος, προφηται και αγιογραφα. III. 248. Dem A. A. νομος και προφηται, ευαγγελιον et αποστολος ober το οποστολιχον ibid.
- Zevia, Bebeutung bieses Wortes im Austausche der Gastfreundschaft. II. 167.
- Fevoidatai, Beiname ber Lacebamo: nier wegen ihrer Abneigung gegen bie Sitte ber Gastfreunbschaft. 11. 167.
- Feqogayia, was barunter in der gr. Kirche verstanden wird. 11. 79.
- Fudor owtholor, hieß man bas Kreuz, an welchem der Erloser ge= litten haben soll. III. 122.
- οικος, αμφ τοπος θεου, προςευχης,

- Ramen für Kirchengebäube. II. 384.
   Im N. E. wird es theils vom Tempel zu Jerusalem, theils von kleinern Bethäusern der Juden gestraucht ibid.
- oxtwonyoc, eine Art Choralbuch in der griech. Kirche. III. 252.
- operkeia, operkea, Name für Vorträge in den kirchl. Versammlungen seit Orisgenes mit dem Rebenbegriff der Untersredung und Vertraulichkeit. II. 325.

   10;05 wird auch zuweilen in diessem Sinne gebraucht ibid.
- omodogia the agias toiados, follte nach der Arkandisciplin nicht zur Kenntniß der Catechumenen und Profanen kommen. I. 114.
- ouodognoic, kircht. Sprachgebrauch bieses Wortes. I. 289.
- opeologovpera, artilezopera und rwda, welde Bücher man nach ans gestellten Untersuchungen über ben Canon bes N. T. verstand. 11. 280.
- oroλατρεια, den Christen vorgewors fen. 1. 414. — Schwierige Erklärung dieser Sache. 1. 414.
- opyavov, dieß rielbeutige Wort kommt bei den Alten überhaupt für musikalische Instrumente, vor; dann wird es im engern Sinne für ein musikalisches Instrument gebraucht, das wir Orgel nennen. S. das lat. Organon.
- navayion, consecrirtes Brod, das bei ber Messe einem Theile nach der Maria geopfert wird. 111. 325.
- nungvoexos, ist in ber griech. Kirdie ein Predigtbuch, bas ungefähr bem Homiliarium, von Karl bem Großen veranstaltet, ahnlich ist. 111. 232.
- παννιχια, pervigilium. III. 147.
- nanna ober nunnas, das gr. Wort, woven das lat. Papa, das deutsche Papit, enistanden ist. IV. 175.
- παραδουναι τω σατανα, wahrer Sinn bieser Formel. II. 128.
- napaxdytixov, ein Lectionar. in ber griech. Kirche, bas man Commune nennt und welches seinen Titel von ben angehängten Gebeten und Arostsprüchen erhalten hat. 111. 252.
- παραμοναριοι, Mansionarii. II. 43.3.

naparvupor, Brautführer, die Sitte neprodeurar, Stellvertreter ber State berselben. II. 19.

Aagoixeia, lat. parochia, zuweilen auch im Abenblande für kirchl. Pro: vinz. II. 388, f. das lat. Parochia.

napaoxevy, Benennung für Charfreis tag. 1. 377, ursprünglich synonym mit προσαββατον ibid.

xaoxa, anfanglich im engern Sinne gebraucht von dem Andenken an die leste Mahlzeit, welche Jesus mit sei= nen Züngern genossen hatte, später im viel weitern Sinne. 1. 159. – Raturliche und unwahrscheinliche Ableitung dieses Wortes ibid. — πασχα σταυρωσιμον und αναστασιμον, Uns terfchied von beiden. I. 161. — πασχα als Osterfest betrachtet, wird genannt το αγιον πασχα και περιβοητον, η βασιλισσα των ημερων ημερα, πασχα σταυροσιμ. und αγαστασιμ. wieder erwähnt. 1. 375.

πατριαρχος της οικουμενης, über diesen Titel wurde Streit zwischen Rom und Constantinopel 11. 471.

nertexooth, Stiftungsfest der driftli= chen Kirche, warum es biesen Namen führt, lat. Pentecostes, daraus das deutsche Pfingsten, wurde im en= gern und weitern Sinne genommen. IV. 212.

nertyxootaqior, ist ein Titel bes Officii in der griech. Kirche vom Palmsonntage bis zum Ostersabbath. 111. 252.

περιτομη, Lukas wird nicht zu ben Gehülfen Pauli ex περιτομης gezählt, weshalb man schließt, daß er von Geburt ein Peide gewesen sei. 111, 267.

περιαμμα, bischoft. Chrenkreuz in der griech. Kirche, zuweilen auch eyzolπιον genannt. III. 132.

περιβοητον, Γ. πασχα.

περιβολαιον, ber griech. Mantel, besonders üblich unter den orientalischen Rlerifern. 111. 46.

nequesolog, der freie Plag zwischen ber Rirche und ber außerften Begren: zung besselben, von Gusebius auch aspior genannt, auch zuweilen auly. II. 378, s. bas lat. Ambitus.

nepixonat, mas bie altesten gr. Kir= denvåter damit bezeichneten. 111. 248.

bischöfe. I. 392.

Mereoc, Bebeutung und Grund bie ses Ramens. IV. 201. — 201' iftχην αποστολος της περιτομης ge nannt. IV. 201.

πηγη (η) auch φρεαρ, Rame fix it Zaufe. 1V. 457.

πιστευοντες, πιστοι, allgemeine Rame für Chriften. 1. 407, folier Rame für bie eigentlichen Activaci ften, lat. Fideles genannt. I. 415.

πιστη, \. αγνη.

durch dieses Beimon myeumatikoi, und durch πνευματιχού χορού, 👺 terfchieben bie griech. Straggeren Bischofe von höhern weltlichen Beck: ten. I. 287.

πομπη und παραπομπη, brauchte bie alten Griechen von feierlichen Aufzügen. IV. 232.

norngeor, heißt im R. T. bas Trick geschirr bei ber letten Mahlzeit Ich mit den Seinigen. 1. 61. — Geix Beschaffenheit ist ungewiß ibid. -Die davon herrührenden Abendmahle kelche werden nach verschiedenen Be ziehungen betrachtet. I. 62 — 65.

πραξαποστολος, Γ. εκλογωδιον.

πρεσβυτεροι, Bebeutung biefes Bep tes nach der Etymologie, in ber je bischen Gerichts: und Spragogeleep fassung. IV. 223. — Zuweilen und bafür nyoestws gebraucht. IV. 224 — Anfanglich spnonym mit Bisadia gebraucht, kommen sie im nachapolie lischen Zeitalter in ein untergeordnetet Verhältniß und bilden eine zweite Stuft bes driftl. Lehrerstandes. IV. 225. — Wie es kam, daß man in späterer zei bie Priesteridee mit dieser Abstusung bes Klerus in Berbinbung brachte. IV. 227. — Der damit verbunden fevn ich lenbe character indelebilis. IV. 228.

πρεσβυτιδες, Amtename, πρεσβιτεραι und πρεσβυτεριδες, Chefranca ber Presbyter. 1. 492.

προεστωτες, προισταμενοι, Κατί für Bischofe, aus ber lat. Ueberfegung praepositus b. beutsche Propst. 1.287.

προκεσσα und προκενσα, von Prx ceskonen brauchen die Brantiner

hen und im kirchlichen Ginne. 32.

υσις, fletus, luctus, eine ung ber Bufenben. 1. 293.

υμεν, verbum solemne, für iaconus. 11. 301.

onen, f. Oblatio. 1. 3, wird frühern Kirche auch vom Abends gebraucht. 1. 8.

νησις, in der Bedeutung von , δ. 38. προςφωνησις υπερ ατηχουμενων. 11. 176.

enthümlichen engern Sinne im als Mitglieber bes christlichen inbes im apostolischen Zeitalter. 50.

 $\alpha$ , f. bas lat. Porticus. II. nb 77.

ις, [. ναυστολογοι.

ίλητος, so wird Anbreas ber I genannt. L. 111.

, προτευοντες επισχοπων, rimates, wie es fich in Afrita fem Bifchofstitel verhielt. 1. 241.

nb Juga, Sprachgebrauch bies orte für verschiebene Kirchthüs. 1. 395.

naia sc. Bavidien, Thor im n, bem Altare gegenüber. 11. 376.

14, griech. Name für Ostiarien. 67.

er Ruthen. III. 9.

, s. bas lat. Baculi.

r, lat. flabellum, Beschreis und Bestimmung besselben in der Kirche. I. 28. — Dauert auch eccidentalischen Kirche lange und erhält sich in der griech.
1. 29. — Wieber erwähnt

, ein Bestandtheil bischöslicher ing in der griech. Kirche. III. 49.

i, μοναστηρια, in solchen sich die Therapeuten auf, des hon Philo und Josephus Cr= ung thun. IV. 3. — σεμνειον, : erwähnt. IV. 56.

auch medvoma genannt, ver-

botenes Surrogat statt bes Weines im Abenbmahle. 1. 5.

oxederodarqua, Reliquienverehrung schaffen die Protestanten unbedingt ab. IV. 269.

onevoquianior und yazoquiamior, welche Behältniffe im und neben dem Chore man darunter verstand. 11. 374.

σχολοψ, stipes, palus, oft fynonym mit σταυρος. III. 117.

σπογγος, ber Schwamm, bessen bebienen sich bie Griechen zum Abwischen bes Kelchs und bes Distos. 1. 69.

gebäude in Kreuzesform. 11. 382.

Spriften von den Peiden genannt. 1. 413.

σταυρος, wahrscheinliche Etymologie bieses Wortes nach Eustathius und Hesphius. III. 117.

στενογραφια, f. bas lat. Krypto-graphia.

στεφανωμα, Sochzeitsfeierlickeiten in ber griech. Kirche. IV. 12.

στηλαι, Bilbfåulen. III. 291.

στιχομετρια, στιχησον γραψαι κατα στιχους, eine Erfindung des Euthalius für die biblischen Lectionen. 11. 294.

nen beim Kirchendienste mit aylos, aylos, aylos, bezeichnet. III. 50. — orolyaplor, ber lange Leibrock des Patriarchen zu Constantinopel. 111. 49, so wird auch der lange Rock der Erzbischöfe genannt ibid.

στοιχεια, f. Elementa.

στολη, f. bas lat. Stola.

σοφια und ειρηνη, eine Kirche in Conftantinopel so genannt. II. 405. — σοφια, Sophientirche, läßt Justinian ganz neu wieder aufrichten. In der Schilberung derselben werden solgende zum Theil schon angeführte griech. Warte erwähnt, αυλη λεονταριον, προπυλειον, ναρθηξ, ναος, θολος, τρουλλος, υπεραια σωλείον,

βημα, αγιαι πυλαι, θυσιαστηριον, αγια τραπεζα, θεσμα, πιβωριον πογχη, συνθυονοι u. a.

συμβολα, Name für Abendmahlbeles mente. I. 44. — συμβολα, Zeichen, woran man die gegenseitige Sasts freundschaft erkannte. II. 167. — συμβολον, emphatisch gebraucht in der Bedeutung eines charakteristischen Slaubensmerkmales. I. 350 f., s. das lat. Symbolum.

συναξαρια, Kirchenbucher im griech. Cultus, welche Lebensbeschreibungen ber Peiligen enthalten. 111. 189.

συναξις, Benennung für Abendmahl.

1. 8. und 9. — συναξεις, nannten die Christen früher ihre Versamms lungsorte, um das heidnische templum, und das jüdische synagoge zu vermeiden. 11. 368. — Sie warren höchst wahrscheinlich sehr einfach. 11. 369.

συνεισακτοι ober αγαπεται. II. 15, f. bas lat. Agapetae.

συνευδοκησις, mehr als ein bloßes votum negativum.

oveneddoe von ove und neddioe, welche Geistliche und spater, welche kirchliche Beamten biesen Namen führten. 11. 437, s. das lat. Syncellus.

συνοδος, f. das lat. Synodus, συνοδοι εκδημουσιαι, Hoffynoden, was man darunter verstand. IV. 435.

Ovotavic, ein besonderer Bußgrad der Bußenden. Er besteht in dem Vorzuge des Stehens beim Gebete, im Gegensage des Kniens. 1. 294.

σφοαγις, Benennung für Taufe. I. 370. — σφοαγις, Benennung für die Taufe, Grund dieser Benennung. IV. 458. — σφοαγις των συνθη-λων, s. μυρον.

σχεδιασθεισαι, so hießen mehr aus dem Stegreise als sorgsältig ausgears beitete Catechesen des Cyrill von Zerusalem. 1. 345, auch σχεδιασθιομιλιαι homiliae extemporales, sermones repentini. 11. 328.

σωλειον, ος, auch σωλεια, s. bas lat. Solen, verschiedene Meinungen über diese kirchliche Lokalität. II. 376.

σωτηρια, Name für Charfreitag. 1. 376.

ταξεις, ordines, coetus.

ταχυγραφια, f. bas latein. Tachygraphia.

Teleiot, Ehrenname der Christen. L. 416.

und aredecoregoe, imperfectiores, electiones, und aredecoregoe, imperfectiores, rudes, welche Doppelgattung was Catechumenen darunter verftandez werben. 1. 366.

τεσσαραχοντη, Fastenwochen, Gand bieses Ramens. IV. 258.

ressupesnaidenarerae, Quartobeck maner, Name für die, welche im Osterstreite von der Ansicht des nick nischen Concils abweichen.

ten. 111. 48.

τιμια, [. αγνη.

rerdoe, Rame für größere Sections in den kirchlichen Lesestücken. 11. 25.

τραπεζα, χυριου, Name für Ateck mahl. 1. 6, ihm entgegen geist τραπεζα δαιμονίων, Tische, af welchen den Gößen geopfert wurd ibid. — τραπεζα mit den Beier men ιερα, αγια, εεια u. a., ider tisch mit ara, alture. 1. 98.

τριαρχαι, [. ναυστολογοι.

vor, Leuchter mit drei und dezgeor, Leuchter mit zwei Lichtern, tw mit segnet ein Erzbischof in der grick. Kirche, um die Dreieinigkeit und tw zwei Naturen in Christo anzudeuten. II. 126.

Towolor, liber ecclesiast. der gried. Rirde, dessen man sich besonders A der Fastenzeit bedient. 11. 252.

τρουλλωται, Kirchengebaude in Lis form gebaut. II. 383.

τρωπαια, s. das lat. Tropaea.

Tunixov, ein liturgisches Bus die griechischen Rirche, werin die Den nung bes Gottesbienstes für bas gang Jahr angegeben ist. 111. 251.

tunoe, Name für Abendmahleelemente. 1. 44.

tiodien, verwandelte Theckofies die Jungere in eine driftl. Kirche. II. 465.

ιασταται, ζ. εγκρατιται.

:0), Rame für die Taufe.

paxλησεως, Nebersegung bes 3 Barnabas. 1. 185.

v und vurologior, ist mit os oder reonagior synonym, ver vorzugsweise vom Chorges verstanden. III. 253.

bei Profanscribenten oft mit isage Gerog. Christliche Schrift: bebienen sich seiner anfangs. 209—10. — Definition bas n Rusinus und Gregor von II. 211.

τη, s. Maria-Reinigung. III. Die Griechen feiern bieses Fest vem Ramen ημερα της υπατου Χριστου μετα τεσσαα ημερας.

15, lat. Superpositio, bas nde Fasten am Charfreitage n großen Sabbathe. IV. 298. dera, s. dovdera.

### , Emportirchen. II. 375.

u, eine Gattung von Unters n in der judischen Spnagoge, die Diaconen in der christlichen entsprechen. 1. 496.

, vnaxover, eigenthumliche zweise ber Psalmen. 11. 207.

Rleibung des Patriarchen zu ntinopel. III. 49.

covoi, s. Subdiaconi.

μονευματα Αποστολων, sustin ber Martyrer bamit bes t. II. 315.

'17, Kestname für Maria Reis 3. 11. 92.

1015, die Abstufung der Bus 1, wo es ihnen erlaubt war, iottesbienste beizuwohnen. I. 294.

του τιμιου και ζωοποιου, του σταυρου, Benennung 18 Fest ber Kreuzesersindung. 17.

; von paller, Spracker pandbuch IV.

brauch biefes Wortes. II. 203. — Unterschied zwischen walmos und vmros. II. 204. — walmos und walthour werden oft synonym gestraucht. II. 296.

gelovy, pallium, erwähnt 2 Aim. 4, 13., es ware ungereimt davon die geistliche Amtstracht aus dem apostos lischen Zeitalter abzuleiten. III. 43.

gedwrior, ein Mantel, welchen bie griechischen Erzbischöfe tragen, wegen der vielen eingewirkten Kreuze auch nodustaussor genannt. 111. 50. — Auch ein Kleidungsstück der Priester ibid.

pealn, Name für Wasserbehälter vor ben Kirchen. 1V. 644.

φελημα αγιον αγαπης, ber heilige, auch Friedenskuß, kirchlicher Gebrauch, f. den Art. Friedenskuß. II. 144 f. — φιλημα αγιον und ασπασμος, Brusberkuß und Umarmung fallen am Charfreitage weg. I. 378. Vergl. Osculum pacis.

pedogevoe, Beiname ber Athenienser wegen ihrer Gastfreundschaft. 11. 167.

φοβουμενοι τον θεον, wer im R. A. darunter verstanden werde. 111. 267.

φυγαδεια, φυγαδευτηριων πολεις unb πολεις καταφυγης, nennen die LXX. die sechs Freistätten, die schon von Moses verordnet waren. I. 149.

qulaxingion, kommt im R. T. vor; sogenannte Denkzettel bei den Juden werden später als Amulette angesehen, f. im lat. Register Amuletum.

φως, φωτισμος, φωτίζειν, gehört mit zu ben Anwünschungen ber Aposftel in ihren Sendschreiben. II. 110.

— φως, φωτισμος, φωτισμα, Besnennungen für die Taufe. IV. 459, auch IV. 512.

φωταγωγια, Γ. λαμπροφωρια.

φωτιζομενοι, Ehrenname ber Chrisften. 1. 416.

φωτιπθεντες, Name für Reugetaufte.
I. 345.

φωτισμα und ημερα των φωτων, Grund dieser Benennung für Taufe tag. 1. 511.

- φωτιστηριον, Rame für Baptiste: χρησμοδια, Sortilegium. III. 9. rium, und Grund biefer Benennung. I. 180.
- yages, Benennung für Charfreitag. 1. 377. — xaqış und eleos, gehört mit zu ben Gegensanwünschungen ber Apostel in ihren Gendschreiben. 1. 110.
- χειμαζοντες, χειμαζομενοι, ben Bugenben gebraucht, schwierige Erklarung biefes Wortes. 1. 293 unb 294. — Richt unwahrscheinliche Er: Klärung bieses Wortes. 11. 36.
- χειραρσια, s. bas lat. Sublatio manuum. II. 183.
- χειροδετος ober χειριδωτος χιτων. 111. 66, s. bas lat. Dalmatica.
- xelootovely, synonym für ordiniren und confirmiren. 111.40, wieber ers' wähnt. Ill. 12. — zeigoropia und xeicodesia, vorzugeweise gebraucht von der Ordination der Diaconissin= nen. I. 492.
- χερνιβοζεστον, Rame für Wafferbehälter vor den Kirchen. IV. 644.
- xiaopios, griech. Benennung für bas lat. crux decussata. l. 114.
- gootiavat, diesen Ramen erhielten nach Act. 11, 26. bie Bekenner Jesu zu Antiochien. I. 408, s. Christiani.
- χριστος ανεστη, αληθως ανεστη, freudebezeugender Buruf der Christen in der griech. Rirche am Ofterfeste. IV. 239.

- χρισμα, Benennung für die Zack χρισμα, υπιφίεδα IV. 458. — Bebeutung biefes Bortes bei den LXX. im R. X. in ber Liturgie. L 395, f. bas lat. Chrisma.
- xwoenioxonoi, erläutert von Dienp fius Griguus, episcopus vilane, ruralis, vicarius. L. 387, f. Cherepiscopi.
- ψαλμοι, υμγοι και ωδαι ππmatixai, werben scon im A. L unterschieden. 1. 468.
- ψαλτηριον, was biefes litzraffic Buch außer ben 150 Pfalmen ma enthalten habe. III. 250. — Ber 20 χαθισματα (Sessiones) έπε theilt, 19 für bie Pfalmen, 1 1 bie übrigen Opmnen. 111. 250.
- Ψυχοπομπος, angewendet auf 3 fum. III. 154.
- wdern und waddern, gebraucht we Gefange mit Musitbegleitung. IV. 35
- whodobior, eine mit golbenen Im gen burchwirtte Binbe, welche befo bers ber Patriarch zu Constantings trägt. III. 49.
- woodoyior, ein Buch in ber grief. Kirche, worin die gewöhnlichen Go betestunden und andere Kirchliche Re tizen verzeichnet find; es entfrict bem Diurnum und Diurnale 🕊 Lateiner. III. 252.

### Die

### dristlich - kirchliche

# lterthumswissenschaft

im

ammenhange und in gedrängter Darstellung mit stetem Zurucksen auf die alphabetisch geordneten Artikel des Siegelschen ndbuchs, in welchen das hier kurz Angedeutete weitläusiger erörtert worden ist.

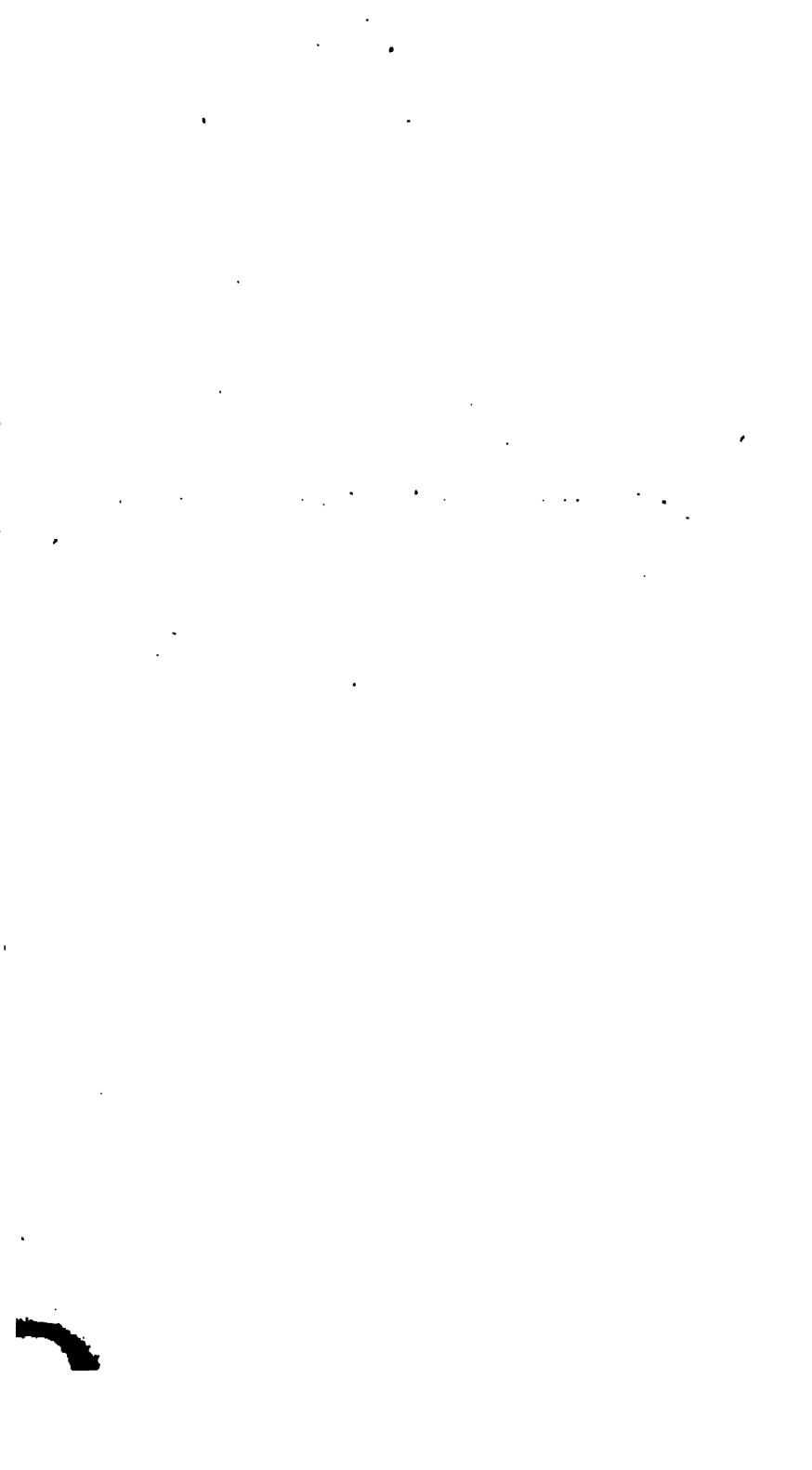

## Einleitende Bemerkungen.

### §. 1.

### Cultus ber Christen.

Als die Religion von Jesu und seinen Aposteln verkündigt, ins Leben getreten war, mußten sich aus dem Geiste derselben, der wesentlich vom Juden: und Heidenthume verschieden war desons dere Aeußerungen des frommen Sinnes nach außenhin demerkar machen. Was man desentliche gottliche Verehrung bei Juden und Heiden zeither genannt hatte, mußte eine veränderte Gestalt dem Geiste und zum Theil auch der Form nach erhalten. Der Indesgriff dessen, was man zur öffentlichen Gottesverehrung im christlischen Sinne und christlicher Bedeutung rechnete, wurde in der ältern und neuern Zeit mit verschiedenen Namen bezeichnet, wovon in der Gegenwart — öffentliche, kirchliche Gottesverehrung, Cultus, Unsbetungsweise die beliedtesten geblieden sind b).

- Die Divergenzpunkte der judischen und heidnischen Anbetunges weise von der christlichen und der Begriff der lettern sind nachges wiesen im Urt. Cultus 1r B. p. 472—474.
- b) Die verschiedenen altern und neuern Namen der driftlich = firchli= chen Gottesverehrung f. in demselben Artikel 1r B. p. 476-479.

### §. 2.

Berwandtschaft bes driftlichen Cultus seiner außern Form nach mit ber jubischen Synagogen : Einrichtung.

Jebe geschichtliche Erscheinung trägt das Gepräge der Zeit, in welcher sie sich zuerst bemerkbar macht; mithin mußten sich auch Analogien im christlichen Cultus von der zeither gewohnten öffentslichen göttlichen Verehrung sinden. Da die ersten Verehrer Jesu aus dem Judenthume hervorgingen, so liegt es in der Natur der Sache hier zunächst an die judische Andetungsweise zu denken. Nun aber gab es im Zeitalter Jesu eine doppelte Form der öffentslichen Jehovahverehrung, den sogenannten Tempeldienst und die Synagogen Einrichtung. Es fragt sich nun, welche Form auf den christlichen Urcultus den wichtigsten Einfluß geäußert habe? \*)

a) Diese Frage findet man beantwortet im Artikel Cultus in den Abschn. I. und II. überschrieben: Berhalten Jesu und seiner Aposstel in Absicht auf die Anbetungsweise ihrer Volksgenossen und — Form, Geist und Wirkung der gottesdienstlichen Berfassung der frühern Christen 1r B. p. 464 — 67.

### **6.** 3.

Begriff ber driftlich = firchlichen Alterthumswissenschaft ober Archäologie.

Die Darstellung nun bes driftlich etirchlichen Lebens, bes außern driftlichen Cultus nach bessen Entwickelungsgang und besten Ergebniffen, bezeichnet man mit bem Namen ber driftlich : firolichen Archäologie (Antiquitates ceclesiasticae). Dieser Zweig tu historischen Theologie bekommt seinen wissenschaftlichen Charakter durch die systematische Behandlung. Man kann sie auch wissen schaftlich aufgefaßte Geschichte ber Gebrauche und außerlichen Ein richtungen in den fruhern Jahrhunderten ber driftlichen Rirche ebet mit Augustin die Anleitung zu einer treuen und möglichst vollstär digen Statistik der alten Kirche nennen. Sie läßt sich wieder von driftlicher Archäologie überhaupt unterscheiben und verhalt sich zu allgemeinen Kirchengeschichte wie bas Besondere zum Allgemeinen, wie das mehr Bleibende zu bem im unaufhörlichen Wechsel fic Berändernden. Das Anziehende und Nothwendige ber drifflich kirchlichen Alterthumswissenschaft fur ben Theologen überhaupt und für ben praktischen Geistlichen und Liturgen besonders in unem Tagen, ergiebt fich von selbst und ift von mehrern neuern Bearbei tern berselben gut nachgewiesen .).

a) Bergl. Augusti die Borrede im 1. Bbe. f. fircht. Denkwurdigfic ten p. VI ff. - Rheinwald in ber Borrede zu f. kirchl. Archaels gie. — Auch Bohmer (Prof. der Theologie in Breslau) in den Bormorte zu seinen driftlich = kirchlichen Alterthumswiffenschaften. Breslau 1836.

# §. 4.

Quellen, aus welchen bas Material biefer Wissenschaft zu entlehnen ift. Erfte Classe.

Forschen wir nach ben Quellen, welchen das Material ba driftlich = kirchlichen Alterthumswissenschaft zu entnehmen ift, so lat sen sie sich in drei Classen eintheilen: 1) Privatschriften Unter diesen sind zunächst zu erwähnen die Kirchenhistoriker, besoders ders die griechischen Eusebius, Sokrates, Sozomenus, Theodorck Evagrius u. a. "); die Lebensbeschreibungen einzelner berühmte Kirchenlehrerb), merkwürdig gewordener Christen ), die übrigen Schriften der Kirchenväter d), und die sogenannten Scriptores ecclesiastici des 7ten und der folgenden Sahrhunderte.). die Kenntnis der Alterthumer der orientalischen Kirche sind die um ter dem Namen der Constitutiones Apostolicae (diasafeis ober διαταγαί των αποστόλων) und ber Canon. Anostoler. (κανόνες των απουτόλων) bekannten, dem Clemens Romanis als Sammler untergeschobenen Schriften von besonderer Wichtig-Much einzelne Stellen in Schriften von Nichtchriften !) in Beziehung auf die frühere Rirche sind zuweilen von Wichtigkeit.

a) Das Unführen ber griechischen Kirchenhistoriter, so wie bas Aus diehen von Beweisstellen aus denselben und bin und wieder bie

kritische Würdigung berselben, wird man in diesem Sandbuche nicht vernachlässiget finden.

- b) Hierher gehoren die von uns hin und wieder angeführten Biographien alterer berühmter Kirchenlehrer, z. B. des Antonius (in Bezziehung auf das Monchswesen) von Athanasius, des Gregor aus Plazianz vom Presbyter Gregor, des Ambrosius von seinem Freunde und Zeitgenossen Paulinus, des Chrysostemus von Neander u. a.
- e) Martyrer und Heilige, s. die Artikel Martyrer und Martyrerfeste in der christlichen Rirche Acta Martyrum 3r Bb. p. 272 ff. und besonders p. 274. Hagiolatrie 2r B. p. 260 ff. Legenden 3r B. p. 145 ff., bes. Acta Sanctor. p. 187.
- d) Die besondern Schriften, als einzelne Monographien derselhen und größere eregetische und homilctische Werke, die von ihnen herruhten. Bon dem Gebrauche der Patrum giebt fast jeder einzelne Art. Zeugniß.
- e) Die wichtigsten findet man angeführt und beurtheilt im Art. liturg. Schriften 3r B. p. 245 ff., bes. p. 250—260 f.
- f) Sie sind ermahnt, beschrieben und gewürdigt im Art. Liturgien Br B. p. 206 f.
- g) Man erinnere sich hier an ben Brief des Plinius an Trajan, an Julians Briefe, an gelegentliche Aeußerungen griechischer und romi= scher Profanscribenten, deren mehrere am betreffenden Orte in dies sem Pandbuche angeführt sind.

### §. 5. Zweite Classe.

Ju ben hierher gehörigen Quellen zweiter Classe sind zu rechenen: A) Die rein kirchlichen Urkunden, wie die Acten und Verordnungen der allgemeinen (ökumenischen) und der Provinzialspnoden "), die epistolae canonicae der orientalischen Kirchenziehrerb), die Lehrschreiben (Epp. Decretales) der römischen Bizschösec) und die Liturgien der alten Kirchen d. B) Weltliche Urkunden, in sofern sie die Kirche betreffen, wie die römischzäuserlichen Verordnungench. Hierzu kommen noch die Kirchenzund Staatsgesetz zusammenstellenden und vergleichenden Sammslungen, nehst den Commentatoren und Epimatoren des 11—14. Jahrhunderts.

- 2) S. den Art. Synodalverf. in der christl. Kirche 4r B., besonders p. 441 ff.
- b) S. den Art. Briefwechsel im christl. Eirchl. Leben der ersten Jahrhunderte, bes. p. 279.
- c) Zuerst gesammelt von Dionyssus Eriguus (nach dem Anfange des 6. Jahrh.) im zweiten Theile s. Sammlung der Kirchengesetze, Ed. G. Voelli et Justelli Biblioth. jur. canon. veter. Par. 1661. Fol. Tom. I. p. 101 seqq.
- d) S. den Art. Liturgien und die bort verzeichnete Literatur über die Liturgien der verschiedenen Kirchenspsteme Br B. p. 202 ff.

# 712 Die dristlich = kirchliche Alterthumswissenschaft x.

- e) Det Codex Theodosianus († 438) eum comm. J. Gothefrel. ed. J. D. Ritter. Lips. 1736. 6 Tom. Fol.
- f) Der Nomocanon des Patriarchen Photius (um 880) in Tit. XIV. mit den Commentaren des Zonaras und Balsamon in der Bibl. juris can. Tom. II.
- g) Die hierher gehörige Literatur theils bei Winer, theils in Rhein walds Archaologie p. 10. Nr. 8. in den Noten.

# §. 6. Dritte Glasse.

Was nun die Quellen der dritten Classe betrifft, so kann mas zu ihnen rechnen die kirchlichen Gebäude.), sodann die Grabmis ler b), die Inschriften c), Munzen d) und andere Werke der Plastike, sofern sie für kirchliche Zwecke bestimmt waren.

- a) Bergl. den Art. Kirchengebaude 2r B. p. 366 ff. und die bot verzeichnete Literatur.
- b) Mehreres über die Cometerien und Sartophagen, in wiefern fit von früherer Sitte und Kunst zeugen, ist im Art. Sinnbilder 48 Bb. bemerkt worden, desgleichen auch im Art. Berstorbene IV. p. 604 f., und besonders im Art. Malerei 3r Bb., wo p. 291 f. von den Cometerien handelt.
- c) S. im Art. Schreibekunst ben Abschn. Epigraphik, und auch bie mo bie Kirchengebaube nach ihrer innern Verzierung geschildert werden.
- d) In wiefern die Münzprägekunst für frühere Sitte und Kunst Zeugniß ablegt, davon ist in diesem Handbuche oft die Rede gewesen, z. B. im Art. Kreuz 3r B. p. 131. Art. Kunst 3r B. Art. Sinnbilder im christlich'= kirchlichen Kunstleben.
- c) Man vergl., was wir unter andern im Art. Malerei über Mosaik, Unaglpptik, Bas - und Hautreliefs erinnert haben.

### §. 7.

Rurgerer ober langerer Beitraum, auf welchen man bie Dauer bes driftlicen Alterthums beschränkt.

Der Zeitraum, auf den man die Dauer des christlichen Alter thums beschränkt, ist hochst verschieden bestimmt worden. Der Anfangspunkt der kirchlichen Archäologie ist der Natur der Sacke nach dahin zu setzen, wo die ersten Spuren einer eigenthümlichen Entwickelung des kirchlichen Lebens der Christen zum Vorscheinkommen. Die Bestimmungen der Archäologen in Beziehung auf den Endpunkt (terminus all quem) weichen in der Art von einander ab, daß die einen die Grenze in den Anfang des 4. Jahrhunderts (Zeiten Constantins) setzen, andere sie in die spätern Zeiten des Mittelalters (Gregor VII. oder bis zum 12. Jahrhundert), and dere sogar ins 15. Jahrhundert herabrücken.

Wir sind in diesem Handbuche benjenigen Archaologen gefolgt, weiche auch noch bas Mittelalter zu dem driftlichen Alterthume rechnen,

ŧ

theils weil, wenn man fich auf einen fruhern engern Beitraum beschränkt, gemisse wichtige kirchliche Erscheinungen gar nicht berührt werden konnen, theils weil wir, so weit es moglich war, ben neuen driftlichen Cultus mit ben firchlichen Ginrichtungen fruherer Jahrhunderte vergleichen, und besonders den wohlthatigen Ginfluß der Reformation nachweisen wollten.

#### §. 8.

Geschichte ber Bearbeitung ber kirchlichen Archäologie.

Eine Ansicht, die selten bestritten worden ist, war immer bie, daß die Geschichte der alten Kirche die beste Lehrmeisterin für die neue Rirche fei, und bag man in Lehren und Gebrauchen teine bessern Muster finde, als in den ersten funf oder sechs Jahrhunderien der driftlichen Zeitrechnung. Hierin stimmen Katholiken und Protestanten überein, und weichen nur in Beantwortung der Frage ab: ob die Ausspruche und Ginrichtungen ber alten Rirche als Geset ober nur als Beispeil und Empfehlung zu betrachten sind. Wie verschieden nun auch beide Kirchenparteien Diese Frage beantwortes ten, so hatte dies boch auf die wissenschaftliche Bearbeitung des christlichen Alterthums keinen Ginfluß. Die kirchliche Archaologie wurde besonders seit der Mitte des 16ten und im 17. Jahrhundert sowohl als abgesonderte Disciplin in umfassenderen Werken, als auch in einzelnen Monographien vielseitig bearbeitet, wobei freilich bet Mangel an kritischer Sichtung und bas Verwechseln früherer und spaterer Zeitalter mit einander zu bedauern ift. Dieg geschah zus erst von protestantischen Schriftstellern, bann auch von katholischen a).

2) Die hierher gehörige Literatur sowohl für die protestantische als romische Rirche in Winers Handbuche ber Literatur S. 606 fg., in Augusti's Lehrbuche und in Rheinwalds Archaologie.

# **§.** 9.

Bernachlässigung biefes Stubiums mabrent einer langern Beit.

Bu bedauern ist es, daß, indem die classische Archaologie im Laufe ber neuern Beit in Deutschland Riesenfortschritte machte, Die Firchlichen Antiquitaten fast ganz in Berfall geriethen. Seit Bingham (die lateinische Uebersetzung seines Werks erschien in der Mitte des vorigen Jahrhunderts) ist kein einziges Werk von Bebeutung in Diesem Fache erschienen, und die neuere Literaturgeschichte liefert in Unsehung dieses Artikels, wenn man etwa einige Monographien abrechnet, ein beständiges Wacat. Nicht einmal ein neues Compens Dium zu akademischen Vorlesungen ist seit mehrern Decennien ers schienen, und biese selbst fehlten seit langerer Zeit in den Lections= catalogen und Borfalen fast aller beutschen Universitäten. ruhmlicher ist der Eifer in der neuesten Zeit für diesen Zweig der historischen Theologie, und Manner, wie Schone, Augusti, Rhein= wald und in der romischen Kirche Binterim verdienen für ihre um= fassendern Werke alle Achtung. Auch ist unfre Zeit nicht arm an einzelnen grundlichen, hierher gehörigen Monographien. Bur nabern

# 714 Die dristlich = kirchliche Alterthumswissenschaft z.

Kenntniß dieser Werke und kleinern Schriften führen fast alle in diesem Handbuche enthaltenen Artikel.

#### §. 10.

#### Anordnung und Bertheilung bes Stoffes.

Als schwierig hat man immer die Anordnung bes Stoffes six die christlich kirchliche Religionswissenschaft angesehen, und verschieden sind fast von jedem neuern Bearbeiter der kirchlichen Archäole gie die leitenden Ideen bestimmt worden, nach welchen sich die Ganze zweckmäßig und logisch vertheilen läßt. Allein theils hat der Verfasser keine dieser vorgeschlagenen Ideen so streng logisch gefunden, daß man dei allen einzelnen Gegenständen gar keine de denklichkeit haben durfte, wohin sie zu verweisen seien, theils glaukt er auch, daß das Einzelne bei jeder leitenden Idee, wenn sie menicht ganz unglücklich gewählt sei, gründlich könne bearbeitet werden

a) S. Schöne's Geschichtssorschung. 1r B. p. 9 — 11. Rheinwalls firchliche Archäologie, Einleitung §. 5. Bohmer christlich = kirchlicht Alterthumswissenschaft 1r B. p. 8 ff.

#### §. 11.

Ursachen, warum die alte Eintheilung in heitige Personen, Orte u. s. w. is dieser Darstellung beibehalten worden ist.

Er hat sich daher für die altere Eintheilung, wie sie Bausgarten in seinem Handbuche wählte, und Augusti nachahmte und verbesserte, entschieden. Sie scheint theils an sich manches Empstelenswerthe zu haben, theils stimmt sie auch mit dem kirchliche Sprachgebrauche überein, wo alles, was sich auf öffentliche christiche Gottesverehrung bezieht, mit dem Namen heilig bezeichnet wird. Wir theilen darum das Ganze in sechs Hauptabschnitte, überschieben: I. Heilige Personen, II. heilige Orte, III. heilige Zeiten, IV. heilige Handlungen, V. heilige Sachen. Nach dieser Eintheilung scheinen wenigstens die Fragen: Wer — wo — wann — wie — wodurch? angewendet auf das Material der kirchlichen Alter thumswissenschaft in einer genauern Verbindung zu stehen. On VIte Abschnitt, der christlich strechlichen Kunst zurchäologie gewidmet, bildet dann einen sur sich bestehenden Theil.

# Erster Abschnitt.

# Von den heiligen Personen,

ober von den Mitgliedern der christlich = kirchlichen Religionegesellschaft nach ihren verschiedenen Berhalts nissen, bedingt durch eigenthumliche kirchliche Einricht tungen, durch besondere Zeitmeinungen, Schicksale der Kirche, Verfassungesormen und Wohnlander.

# Cap. I.

Won ben Urgemeinden des Christenthums, von den verschies benen bedeutungsvollen Ramen ihrer Mitglieder im Altersthume und von der schon frühen Ausscheidung der sogenannten Laienchristen.

#### §. 1.

Eine eigentliche Gemeinde hatta Jesus noch nicht gesammelt, dieß geschah erst nach seiner Auferstehung.

Indem Jesus in seinem Baterlande als Begründer einer neuen und veredelten Religionsverfassung auftrat und wirkte, war, genau genommen, die Zahl seiner Anhänger gering, und was man eine Gemeinde nennt, fand bei seinen Ledzeiten noch nicht Statt. Mach seiner Auferstehung erst bildete sich eine solche. Bei einer Zusammenkunft, veranlaßt durch die Wahl eines neuen Apostels an die Stelle des Judas Ischariot, ergab sich, daß der Stamm dieser Gemeinde sich ungefähr auf 120 belief, eine Zahl, die sich aber schon am ersten christlichen Psingstseste um Tausende vermehrte und von da an immer mehr zunahm, da diese ersten Freunde Iesu durch ihre reinen Sitten, wie durch ihre Theilnahme an dem Schicksale der Armen großen Anhang im Wolke fanden b).

- a) S. ben Art. Chriften 1r B. p. 404.
- b) Ibid. p. 405.

# §. 2.

Das Chriftenthum scheibet sich selbstftanbig vom Jubenthume aus.

Ware diese in Jerusalem gesammelte Gemeinde nicht beunrus higt und selbst blutig verfolgt worden, so hätte die Apostellehre vielleicht nur ein verbessertes und veredeltes Judenthum bewirkt, und ware im Kreise dieses Volks geblieben. Allein diese Versols gung schreckte die Apostel auf, so daß mehrere außer Jerusalem an entserntern Orten ihren Wirkungskreis suchten. Dierzu kam das unerwartete Wirken eines Paulus für die Sache des Christenthums, der die cosmopolitische Tendenz des Christenthums wohl bez griff und bei seinem begeisterten Missionseiser in der Judens und Keidenwelt bald geltend machte, wodurch sich der Universaliss

mus des Christenthums, verglichen mit dem Partikularismus der mosaischen Religionsversassung, bald glucklich herausstellte.

- a) S. ben Art. Christen 1r B. p. 404.
- b) Ibid. p. 405.
- c) Ibid. p. 405 und 6. Noch ausführlicher und mit Hinweisung auf die dazu gehörige Literatur 4r B. p. 203 und 4.

## §. 3.

#### Urgemeinben ber Betenner Jefu.

Die von den Aposteln gesammelten christlichen Vereine sich als die Urgemeinden der Bekenner Jesu anzusehen. Anfangs wur unter ihnen die Idee einer edeln menschlichen Verbrüderung werherschend und sie betrachteten sich als Glieder eines Körpers, wur welchen Jesus das Haupt ware und an dessen Erlösung sie alle gleichen Antheil hatten a). Ihre Lehrer und Vorsteher genossen hohe Achtung, wurden aber noch nicht als ein besonderer Stand angesehen und Angelegenheiten der Gemeinde wurden gemeinschaftlich verhandelt b). (Demokratic in der Kirche.)

a) S. ben Art. Christen 1r B. p. 406. 2r B. p. 456 und 5%. 3r B. p. 2 und 3.

#### §. 4.

Die Namen berer, bie zu ben fruhern Gemeinden gehorten.

Nicht ganz mit Stillschweigen sind die Namen zu übergehm, welche die frühern Mitglieder der christlichen Religionsgesellschaft erhielten und zwar im N. T. ") oder als Bezeichnung christlicher Bildung und kirchlicher Sitteb), oder auch als Spott = und Ehren namen . Denn aus ihnen kann man zum Theil den edeln sinklichen Geist abnehmen, der diesen Verein belebte, zum Theil auch die Einrichtungen und Bildungsstusen bei den frühern Bekennen Jesu, so wie den gehässigen oder günstigen Ruf, in welchem sie bii ihren Zeitgenossen sind auch unfre Tage seine Weltgeschichtliche Bedeutung behauptet, als der Name Xoloxiavol, Christen.

- a) S. ben Art. Christen 1r B. p. 407.
- b) Ibid. p. 409—11. c) Ibid. p. 411—15. d) Ibid. p. 408—9.

# §. 5.

Es bilbet sich allmählig ein Lehrer = und Kirchenbienerstand, dem bie ütrigt Masse der Bekenner Jesu unter dem Namen der Laien entgegengesest wird.

Allein das brüderliche Verhältnis der Christen zu einander, in dem man sich nach dem Masstade einer sittlichereligibsen Gleicheit betrachtete, dauerte nur so lange, als die Gemeinden noch klein war ren. Als aber die Christenmenge überhaupt wuchs und die Gemeindeverfassung eine bestimmte und feste Gestalt gewann, wuchs

auch bas Ansehen der Lehrer und Borsteber, und sie fingen an, fich als ausgezeichnete Personen zu betrachten . Zertullian ift unter den Kirchenschriftstellern der erste, welcher einen Unterschied zwischen bem Stande der Lehrer und der übrigen Gemeindeglieder macht; denn er nennt jene Ordo, diese Plobs (laos), bochst unan-gemessen waren diese Ausbrucke. Sie brachten die beiben Stande in Gegensatz mit einander und zeigten ben Lehrern gleichsam ben Weg, wie sie nach Herrschaft streben sollten b). Auch das Erbtheil nangog, woran zur Apostelzeit alle Mitglieber ein Recht hatten, eigneten sich die Lehrer und Worsteher allein zu, denn sie nannten sich Clerici, Kleriker, und schlossen bie übrigen Glieber, welche nunmehr Laici, gaien hießen, davon aus. Schon im 1. und 2. Jahrhunderte bildete sich dieser engere Sprachgebrauch von xlneos, wie man aus den Schriften des Clemens von Rom und Alexandrien sehen kann c).

- a) S. ben Urt. Christen p. 406.
- b) Ibid, p. 406.
- e) S. ben Art. Klerus 3r B. p. 2 und 3.

#### §. 6.

Diefer Unterschieb bilbet fich immer scharfer aus, selbst als bas Catechumenat unb andere abuliche Erscheinungen im driftliche Kirchlichen Leben bemerkbar werben.

Die große Scheidewand in der driftlichen Rirche zwischen Klerus und Caien bildete sich unvermerkt auch da fort, als eigenthumliche Erscheinungen auf bem Gebiete bes driftlich - kirchli= chen Lebens noch andere Unterschiede herbeiführten, veranlaßt 3. 23. durch das Catechumenat a), die Martyrer b) und die Poenitentes c). Ja man kann behaupten, daß zum Theil mit durch diese Erscheis nungen der Einfluß des Klerus wuchs. Eine wesentliche Berandes rung in dem Personale ber driftlichen Religionsgesellschaft ging schon mit bem Beginnen des Catechumenats vor. Wie leicht es auch im apostolischen Zeitalter und in der Zeit unmittelbar darauf war, als Christen aufgenommen zu werden d), so traten doch mit dem 2ten Jahrhundert besondere Grunde ein und es bildeten sich Einrichtuns gen, z. B. bie Disciplina Arcani, die eine langere Borbereitung, ehe man zur Laufe gelassen wurde, nothwendig machte...

- a) S. den Art. Catechumenat 1r B. p. 304 ff.
- b) S. ben Art. Martyrer 3r B. p. 272 ff.
- c) S. den Art. offentl. Buße (Poenitentia publica) 1r B. p. 287 ff.
- d) S. ben Art. catechetischer Unterricht 1r B. p. 344.
- e) lbid. p. 344 und 45, wo die Ursachen des sich bildenden Cate= dumenats aufgezählt find.

# §. 7.

#### Einfluß bes Catechumenats.

Das Catechumenat brachte auf eine gewisse Zeitbauer, theils in bem Gesellschaftspersonale ber Christen, theils in ber öffentlichen' Kirchlichen Gottesverehrung wichtige Beränderungen hervor. Bem zeither nur ein Name, der Name Christen, alle Mitglieder der Kirche Jesu bezeichnet hatte, so unterschied man nun Christiani Fideles a) und Christiani Catechumeni b). Jene, die eigentlichen Activchristen, genossen gewisse Vorrechte, Ehrennamen und besondere Auszeichnungen durch die Missa Fidelium c); diese mußten sich einer kürzern oder längern Vorbereitung dis zur Taufe unterwersen, und traten nur erst nach gewissen Receptionsgebräuchen, und wem sie eigenthümliche Stufen durchlausen hatten, in das Personal der Activchristen ein und während der Dauer dieser Vorbereitung war auch die äußere Form des öffentlichen Gottesdienstes für sie besonders berechnet (Missa Catechumenor.) d).

- a) S. den Art. Christen 1r B. p. 415. Mr. IV. überschrieben: Die sogenannten Fideles oder Activchristen in einer besondern Zeitbann p. 415 17.
- b) Ueber die Namen, die Receptionsgebrauche, die Abstufungen in Catechumenen, über ihre Bestrafung und Theilnahme an der tick lichen Gottesverehrung, vergl. den Art. Catechumenat 1r B. p. 264 ff.
- c) S. ben Art. Cultus ber Christen 1r B. p. 478.
- d) S. den Art. Gebet 2r B. p. 176 ff. Form des öffentlichen ge meinschaftlichen Gebets, A) in der Missa Catcchumenorum wie B) in der Missa Fidelium.

### S. 8. Aufhören besselben.

Eigenthümliche Ursachen wirkten barauf ein, daß das Catechumenat gegen das Ende des 5ten und zu Anfange des 6. Jahrhumberts aufhörte"). Dessen ungeachtet hatte es doch während seiner Zeitdauer einen wichtigen Einfluß geäußert und eine Anzahl gewiß löblicher Gebräuche schreiben sich von dieser kirchlichen Einrichtung her b). Am wenigsten wurde dadurch die Scheidewand zwischen Klerus und Laien aufgehoben, ja sie hatte sich selbst jest noch beimerkbarer herausgestellt").

- a) S. den Art. Catechumenat 1r B. p. 372. Nr. V., überschrieben: Ursachen, warum, und ungefährer Zeitpunct, wann bas Catechumenat aufhörte.
- b) Ibid. p. 372-74.
- o) S. ben Art. Christen 1r B. p. 406.

#### g. 9. Märtyrer.

Das christliche Gesellschaftspersonale des Clerus, wie der Laien, erhält in der Zeit der verfolgten christlichen Kirche eine Christenzahl, die besondere Ausmerksamkeit erregten, nämlich die Märtyrer. Indem sie für die neue Anbetungsweise Spre, Eigenthum, ja selbst

Das Leben aufopfern, betrachtet man sie mit hoher Ehrfurcht. Ihr Name, ihre Eintheilung, ihre Verehrung ist für den dristlichen Cultus in mehr als einer Hinsicht wichtig, aber auch vielfach nachztheilig geworden a).

a) S. die Art. Martyrer und Martyrerfeste im Cultus der frühern Christen 3r B. p. 272 — 85, und die Beziehungen auf sie in mehrern andern Artikeln, z. B. Hagiolatrie, Reliquien, Kirchengebaude u. s. w.

# §. 10. Büsende, Poenitentes.

Eben diese Verfolgungen riefen auch eine andere Gattung von Christen ins Dasenn, zugleich mit einer gewissen Disciplinars anstalt; es waren bieg bie Poenitentes (Bugenben). In ber Berfolgungszeit namlich waren Manche wegen ber ihnen brohenden Befahren vom Christenthume abgefallen. Gie erhielten im allge= meinen den Ramen Lapsi, ober auch speciellere Bezeichnungen, je nachdem sie ihre frühere Stellung als Christen entweiht hatten. Benn diese nun nach vorübergegangenen Verfolgungen, wieder als Christen aufgenommen zu werden wunschten, so mußten sie sich gewiffen Bugungen unterwerfen, wovon sie, so lange dieselben dauers ten, den Namen Poenitentes erhielten"). Die Falle maren genau bestimmt, weshalb man solche kirchliche Strafen verhangen zu musfen glaubte b). Es fanden Klasseneintheilungen ber Bugenben Ctatt'). Sie wurden unter eigenthumlichen Gebrauchen wieder aufgenommen d), und diese Poenitentia publica nahm nach Aufhoren der Verfolgungen eine Gestalt an, die sich besonders in der Hierarchie des Abendlandes während des Mittelalters eigenthumlich ausbildete e) und noch einmal weiter unten berührt werden wird.

- 287 ff.
- **(b)** Ibid. p. 290. c) Ibid. p. 293. d) Ibid. p. 296. e) Ibid. p. 300 ff. <sup>7</sup>

#### g. 11. Energumenen.

Noch eine Gattung des kirchlichen Gesellschaftspersonals nennt das christliche Alterthum, der es in der Zeitdauer des 2ten dis mit Ablauf des 5. Jahrhunderts Ausmerksamkeit widmete; es waren die sogenannten Energumenen. Man verband damit einen eigenzthumlichen Begriff d), behandelte sie kirchlich und körperlich auf besondere Weise, und die Fragen über das Aushören der Energumenen, so wie über die Nachrichten von denselben im christlichen Alterthume gehören mit zu den schwierigsten, aber auch interessamtesten und Energumenen einzeln auch zu dem Clerus gehören konzenten und Energumenen einzeln auch zu dem Clerus gehören konzenten und Energumenen einzeln auch zu dem Clerus gehören konzenten und

ten und wirklich gehörten; so konnte boch der Natur der Cake nach ihre Zahl aus dem Clerus weit geringer seyn, als aus ber Laienchristen, weshalb wir sie unter der Rubrik der letztern gleich mit erwähnt haben.

- a) S. ben Art. Energumenen 2r B. p. 29 ff.
- b) Ibid. p. 30. c) Ibid. p. 32-39. d) Ibid. p. 34-39.

# Cap. II.

Bon bem Clerus im Allgemeinen und von ber Abstufung bet felben in einen höhern und niebern Clerus, so wie von eins gen Puncten, bie in Beziehung auf benselben für besondert wichtig erachtet wurden.

### §. 1. Clerus im Allgemeinen.

Wie sich ein driftlicher Lehrs und Rirchendienerstand bilben konnte, von dem man glaubte, bag er Gott besonders angencha sei und hohe Verehrung verdiene, davon lassen sich die Ursache leicht auffinden"). Daß ber Name dieses Standes, Clerus, w ulffeng abstamme, ist unleugbar; nur muß man dabei mehr be biblischen, wie dem Profansprachgebrauch folgen b). Jesus durch die Wahl und Bildung einer Zahl von Schulern glat fam ben Grund zu einem driftlich : firchlichen Lehrstande legte, ter über ist in dem Artikel Apostel das Nothige erinnert worden ') Mur haben wir hier zu bemerken, daß das kirchliche Lehrer: und Rirchendienerpersonal in der christlichen Urgemeinde viel Aehnliche mit dem Personale in der judischen Synagoge hatte, und dag wir hier Beamten finden, die mehr eine bleibende Stelle bei den Gemeinden hatten, als Bischof, Presbyter, Diaconus und Diaconik finnen, von denen einzeln sogleich die Rede seyn wird. im N. T. genannte Manner konnen mehr als außerordentliche Et rer im apostolischen Zeitalter mit ambulatorischem Beruf angeschen werden, wohin die Apostel im engern Sinned), die Propheten', die Evangelisten ) gehören.

- a) S. den Art. Rlerus 3r B. p. 1 ff., 3 f.
- b) lbid. p. 2.
- c) S. ben Art. Apostel. I.
- d) S. ben Gesammtart. Apostel. I. p. 128.
- e) S. den Art. Propheten 4r B. p. 250-51.
- f) S. ben Art. Evangelisten 2r B. p. 51 und 52.

# §. 2.

#### Clerus major und minor.

Im nachapostolischen Zeitalter häusen sich die Ursachen, um den Clerus auf Kosten der Laienchristen zu heben "). Ansangsrechnete man nur zu demselben Bischofe, Presbyter, Diaconen; im 3. und 4. Jahrhundert aber dehnte man dieß Wort auch auf meh

rere Kirchendiener aus, und es bilbete fich balb ein Clerus major und minor b). Das vermehrte Geprange mit außern Ceremonien. eigenthumliche Schicksale ber Kirche und besonders Zeitmeinungen bewirkten diesen Unterschied mit. Die Abstufungen des Klerus nannte man ordines und unterschied bald majores und minores ordines, welche mit einiger Abweichung die beiden großen Kirchenfosteme im Abend : und Morgenlande beibehalten haben. Im Protestantismus, die hohe bischofliche Rirche ausgenommen, kennt man solche Abstufungen der Geistlichen nicht c), und es ist nicht unintereffant, in diefer Beziehung vergleichende Rudblide aus unfern Zagen auf die des driftlichen Alterthums zu thun i).

- a) S. den Art. Rierus 3r B. p. 5.
- b) Ibid. p. 8. und die verschiedenen ordines gum Clerus major und minor gehörig im Abend = und Morgenlande ibid. p. 6 und 7.
- c) Ibid. p. 81 83. d) Ibid. p. 85 41.

#### Clerus major und bessen Abstufungen.

Was nun ben Clerus mojor betraf, so fand an ber Spige vesselben anfangs der Bischof, der bald den Vorrang vor dem fast gleichgestellten Presbyter erhielt. Bieles vereinigte sich, was seine Stellung so wichtig machte b), und ihm kamen vom 2ten bis 4ten Jahrhundert die wichtigsten Amteverrichtungen zu '). In jener Dewiode ftufte fich aber auch das Epistopat, welches zeither die bochfte Eirchliche Burde gemefen mar, wieder verschieden ab, und es entstan-Den nun, vom Epistopate ausgegangen, die amtlichen Stellungen, Metropolitend), Patriarchene), und endlich im Abends Lande die kirchliche Monokratie des Papftes!). Bon diesen handeln Die unten angeführten besondern Artitel und geben zugleich an, in wiefern diese kirchlichen Aemter noch in unsern Sagen fortbauern s). In dem Papalspsteme bildet sich wieder eine neue Gattung hochgeftellter Kirchenbeamte unter dem Namen der Kardinaleh).

- e) S. den Artikel Bischofe in der driftlichen Kirche 1r B. p. 229.
- b) Ibid. p. 245 ff. Dr. VI., überschrieben: Ursachen bes steigenben Unfebens ber Bifchofe.
- c) Ibid. p. 232. (Ueberhaupt belehrt biefer Artitel noch über manches Undere, mas die Bischofe betrifft.)
- d) S. ben Art. Metropoliten 3r B. p. 410.
- e) S. den Art. Patriarchen 4r B. p. 195 ff.
- f) S. ben Art. Papalfpftem.
- g) S. ben Schluß der angeführten Artitel.
- h) S. den Art. Cardinale 1r B. p. 329 ff.

# **S.** 4.

#### Chorepiscopi.

Dag es in ber alten Rirche ein eigenes Umt von Chorepiscopis oder Landbischofen gegeben habe, ist als eine ausgemachte Siegel Handbuch IV.

Sache anzunehmen, obgleich mehrere archäologische Schriftsteller sie für eins mit den Presbyteris halten. Auch waren sie, obgleich den Bischösen untergeordnet, doch mehr als bloße Vicarien und Commissarien derselben. Allein wir sinden bald im Morgen, wie im Abendlande ein gestissentliches Bestreben von Seiten der Bischöse, dieselben zu unterdrücken. Im Oriente waren sie gewöhnlicher, als im Occidente, wo sie auch schon mit dem 9. Jahrhundert aushörten und in Periodeutas oder Visitatores übergingen. Ran hat sie nicht unpassend mit den jezigen katholischen Dechanten und Erzpriestern und den protestantischen Special. Superintendenten und Kircheninspectoren verglichen »).

a) S. ben Art. Chorepiscopi 1r B. p. 387 ff.

# §. 5. Presbyten

Die Presbyter, anfangs in gleichem Range mit den Bischöfen, nahmen bald eine untergeordnete Stelle ein, wobei sie aber immer noch angesehene Kirchenbeamte blieben, welche viele Geschäfte der Bischöfe als deren Stellvertreter verrichteten. Vom dritten Seculum an liebte man es immer mehr, den christlichen Clerus mit der judischen Priesterschaft zu vergleichen, und dadurch wurde chapenbhilich, den Bischof ahnlich mit dem Hohenpriester, den Probedster mit den Priestern, und die untern Kleriker mit den Levitmahnlich zu sinden b. Man bildete daraus später die Priesteridet in der morgen und abendländischen Kirche, sah die Weihe dazu als ein Sakrament an, verdand damit nach dem römischen Kirchenrecht einen besondern Begriff, und nahm an, daß die Priesterweihe einen characterem indelebilem ertheile, welcher den Colibat nothig mache; eine Unsicht, die noch Statt sindet.), aber im Protestantsmus verworsen wird.

- a) S. ben Art. Presbyter 4r B. p. 225.
- b) Ibid. p. 227. c) Ibid. p. 228. d) Ibid. p. 228 unb 29.

§. 6. Diaconen.

Die Diaconen, — ber Etymologie nach Diener, gingen aus der judischen Synagoge in die christliche Kirche über, und waren anfangs hier, wie dort, Männer, die gewisse äußere Dienste leisteten, und benen die Armen = und Krankenpstege anvertraut war a). Ihr Ansehen wuchs jedoch aus Ursachen, die in gewissen kirchlichen Einrichtungen und Zeitideen zu suchen sind, und man rechnete sie nun zu dem höhern Klerus d). Jeht waren ihre kirchlichen, wie ihre außerkirchlichen Verrichtungen nicht unwichtig den, wie ihre außerkirchlichen Verrichtungen nicht unwichtig den, wie ihre außerkirchlichen Verrichtungen nicht unwichtig den, wie ihre Außerklichen Kerrichtungen nicht unwichtig den, wie ihre außerkirchlichen Verrichtungen nicht unwichtig den Sieden Beite seit sank aber dies Ansehen wieder, und die Diaconen in der Reste und haben in der griechischen Kirche nur halbe Weihe. Einen and dern Begriff verbindet man mit den Diaconen in der protestantisschen Kirche a).

- a) St ben Art. Diaconus 1r B. p. 496.
- b) Ibid. p. 498 f. c) Ibid. p. 500-2. d) Ibid. p. 503 ff.

#### §. 7. Arcibiaconen.

Die Archidiaconen wurden anfangs nur aus den Diaconis gewählt und als Primi inter pares dieses Standes betrachtet.). Späterhin pflegte man sie aus den Presbytern zu nehmen und ihnen kirchliche und außerkirchliche Geschäfte anzuvertrauen, die sonst mehr den Bischösen oblagen. In dieser Zeitperiode erlangen sie großes Ansehen, so daß sie selbst den Bischösen gefährlich werzden ihr Ensehen durch die bischöslichen Officialen und um anderer Arsachen willen. Iset ist das Archisdiaconat in der griechischen Kirche ganz erloschen, in der römischen mehr dem Namen nach vorhanden, und hat dei den Protestanten, wenn man die bischösliche Kirche in England ausnimmt, eine völlig veränderte Bedeutung.).

- a) S. den Art. Archibiaconen 1r B. p. 142.
- b) Ibid. p. 143—44. c) Ibid. p. 444—45. d) Ibid. p. 145—46. e) Ibid. p. 146—47.

#### §. 8.

#### Subbiaconen.

Die Subdiaconen sind erst im britten Seculum gewöhnstich geworden.). Sie waren genau genommen wieder Diener der Diaconen und leisteten beim Gottesdienste die geringern Dienste, welche diese sonst verrichtet hatten. Zedoch suchten auch sie nach und nach eine höhere Stellung einzunehmen, weshalb sie schon Gregor VII. zum Colibate verpflichtete. In der romischen Kirche gehoren sie noch jetzt zu den sieden obern Weihen, jedoch nicht zu den suns ersten, die das eigentliche Sacerdotium ausmachen. In der griechischen Kirche kommen sie unter dem Namen der Hyposdiaconen vor, sind aber nicht zum Colibate verpflichtet. In der protestantischen Kirche gehören sie nicht zu der niedern Geistlichkeit, sondern sind ordinirte Geistliche, die nur darum so genannt werden, wenn an größern städtischen Kirchen mehrere Diaconen angestellt sind, um damit ihre Reihesolge zu bezeichnen.

- a) S. den Art. Subdiaconen p. 403.
- b) lbid. p. 404. c) lbid. p. 405. d) lbid. p. 405. e) lbid. p. 405.

### §. 9.

#### Clerus minor.

Der niedere Clerus fing an sich zu bilden, als man, wie berreits erwähnt worden ist, es immer mehr liebte, den christlichen Behrer- und Kirchendienerstand mit der judischen Priesterschaft zu vergleichen und als sich die außern Ceremonien beim Gottesdienste immer mehr häuften. Mehrere dieser niedern Kirchenbeamten haben

46#

sich von ihrem Ursprunge an im christlichen Cultus bis auf unser Sage erhalten. Andere haben nur in größern Städten bei auser ordentlichen Beranlassungen Statt gefunden und nur eine Zeit lang gedauert. Noch andere sind zwar früher allgemein gewöhnlich gewesen, aber in spätern Zeiten wieder eingegangen. Die dahin einsschlagenden Artikel werden diesen Umstand jedesmal genau bemerken. Wir zählen sie hier in alphabetischer Ordnung auf: Akoluthen.), Cantoren (Psaltisten), Katecheten.), Copiaten.), Custodes.), Oderani.), Exorcisten.), Permeneuten.), Eectoren.), Ostiarien.), Parabolanen.

a) S. I. p. 80—82. b) I. p. 520—23. c) I. p. 340—42. d) I. p. 340—42. e) I. p. 460—62. f) I. p. 482—84. g) I. p. 485—90. h) II. p. 67. i) IV. p. 166—68. k) IV. p. 193—94.

#### §. 10.

#### Beibliche Inbividuen gum Rirchenbienfte.

In der frühern christlichen Kirche gab es auch weibliche Inde viduen, die als Kirchendienerinnen angestellt waren, und als Jung frauen und Wittwen im besondern Verhältnisse zur Kirche standen. Dahin gehörten die Diaconissinnen. Sie kommen schon im N. A. vor. Ihre Verrichtungen waren ungefähr dieselben, wie die der Diaconen männlichen Seschlechts, nur daß sie in sehr seltenn Fällen das Lehrgeschäft übten. Sie verschwinden in der abendläsdischen Kirche schon im 5. und 6. Jahrhundert, dauern aber im Morgenlande dis ins zwölste Seculum. Noch einige Spuren von ihrem Namen und ihren Verrichtungen sinden sich in unsern Logen\*). Eine eigene Bewandtniß hat es mit den sogenannten kirchslichen Jungfrauen und Wittwen. Die Nachrichten sind darüber im christlichen Alterthume sparsam und Manches in Beziehung auf die selben bleibt dunkel. Sie sind jedoch nicht mit den später übelderüchtigten Agapeten zu verwechseln den

- a) S. ben Art. Diaconissinnen 1r B. p. 491.
- b) S. ben Art. Jungfrauen und Wittwen im Verhaltnisse jur Riv che in bem fruhesten christlichen Alterthume 2r B. p. 360 ff.

# §. 11.

### Besondere Sattung von kirchlichen Beamten.

Endlich gab es auch noch eine Gattung kirchlicher Beamten, die nicht blos liturgische Geschäfte verrichteten, und auch nicht immer Kleriker waren. Eine Gattung derselben läßt sich unter dem Namen Advocati, Defensores ecclesiae umfassen, die man wieder in Beamte niedern und höhern Ranges eintheilen kann.). Ferner die Apocrisiarii oder Rosponsales b), die Cimeliarchae c). Im gewissen Sinne auch die bereits erwähnten Custodes d), die Mansionarii c), die Notarii 1), Oeconomis), Syncelli h).

e) S. den Art. kirchliche Beamte, die nicht blos liturgische Geschäfte verrichteten und auch nicht immer Rleriker waren 2r B. p. 428 ff.

- b) S. ben Art. Apocrisiarius 1r B. p. 125.
- e) S. ben Urt. firchliche Beamte zc. II. p. 431.
- d) 1r B. p. 482. e) 2r B. p. 482. f) Ibid. p. 482—34. g) Ibid. p. 484. h) Ibid. p. 486.

#### §. 12.

Einige wichtige Punkte in Beziehung auf ben Klerus.

Hatte sich einmal ber Klerus im Personale ber driftlichen Religionsgesellschaft so wichtig und einflufreich zu machen gewußt, so darf es uns auch nicht wundern, daß manches fich darauf Beziebende, theils von ihm selbst, theils auch von ben Laienchristen mit Bichtigkeit behandelt murde. Dahin gehorte die Wahl der Kleriker, die theils eine gewöhnliche und nach gewissen Gewohnheiten und Observanzen bewirkte, theils aber auch eine außerordentliche mar, wobei man negativen und positiven Bestimmungen folgte "). Ferner gehoren dahin der Rang, die Worrechte und Immunitat des Klerusb). Nicht minder die liturgische Kleidung ') und Bestrafung desselben, wenn von ihm kirchliche Gesetze und Vorschriften waren übertreten worden d). Einen nicht unwichtigen Punkt machen auch die Duellen seiner Ginkunfte aus e). Ueber alles Diefes findet man weitlauf= tigere Belehrungen in ben unten angezogenen Stellen, zugleich auch Auskunft darüber, mas die Reformation auf die angeführten Punkte für einen Einfluß geaußert habe und wie es sich damit in ber neuern Beit verhalte.

- 2) S. den Art. Klerus ober Kirchenlehrer = und Kirchendiener im Gulstus der Christen 1. Abthl. 3r B. p. 8 26.
- b) Ibid. p. 26 32. (Vergleichende Ruckblide auf diese Punkte mit ber Sitte und Gewohnheit unfrer Tage ibid. p. 33 41.)
- o) S. den Art. Klerus zweite Abtheil. liturg. Kleidung, Amtstracht desselben 3r B. p. 42—78. (Auch hier ist am Schlusse das Einswirken der Reformation und die neuere Sitte nachgewiesen.)
- d) S. den Art. Klerus dritte Abtheilung: Klerus, Bestrafung der Mitglieder desselben bei Uebertretung der kirchlichen Gesetze und Borschriften Br B. p. 79 90.
- e) S. den Art. Klerus, vierte Abtheilung, Quellen seiner Einkunfte von dem Entstehen des Christenthums bis auf unsre Tage Br B. p. 91—113.

# Cap. III.

Bon ber Rloftergeiftlichteit.

# §. 1.

Mondthum nach seinem Ursprunge und seiner geschichtlichen Ausbildung.

Die Sitte, sich in der Einsamkeit geistlichen Uebungen und dem' beschaulichen Leben zu widmen, hat ein hohes Alterthum für sich und reicht weit über die Tage des Christenthums hinaus. Aus ihr ging in der christlichen Kirche früh schon die ascetische Lebens-

weise hervor und aus dieser wieder die Monchs und Ronneninstitute. Die gedrängte Geschichte derselben von Paulus von Theben dis auf Benedict von Nursia d. Bon diesem dis auf die Stistung der Bettelorden d. Bon da an die auf die Reformation, die eigen thümlich auf das Monchsinstitut einwirken und einen neuen berücktigten Orden, den Issuitenorden ins Leben ruft d, belehren die angezogenen Stellen. Singestreute historisch pragmatische Bemerkungen über die Zeiterscheinung, die in der Sittengeschichte, wie in der Geschichte menschlicher Thorheiten und Verirrungen eine wichtige Rolle gespielt hat, sindet man hin und wieder in dieser historischen Darstellung, besonders zu Ende des Art. Monchthums A...).

- a) S. den Art. Monchthum 3r B. p. 3-5.
- b) Ibid. p. 7 12. c) Ibid. p. 12 21. d) Ibid. p. 21 37. e) Ibid. p. 40 ff. f) Ibid. p. 45 bis zu Ende.

### §. 2.

#### Inneres Rlofterleben.

Richtet man einen Blick auf bas innere Rlofterleben, so zeigt fich auch hier, obgleich bas abgelegte Gelübde eine vollige Gleich heit erwarten läßt, boch auch ein gewisses Subordinationsverhalmis, aus welchem wenigstens einige Klosterbeamte hervorgeben. Go batte jedes Kloster seinen Abt oder seine Aebtissina); Diesem folgt ein Prior, in frubern Zeiten fehlte es auch nicht an Decanen, welche aber die Monche bald als lastig zu betrachten anfingen b), Dem Prior folgte ber Dechant, Kellermeister, Deto nom, Rammerer, Schagmeister, Rufter ober Satti stan c). Analoge Beamten finden wir in den Nonnenklöstern, wo besonders der Propst (Praepositus) eine wichtige Rolle spielted). ba er biejenigen Geschäfte zu besorgen hatte, welche Frauen nicht übernehmen konnten. — Dieß Subordinationssystem erweiterte sich bald nach unten hin durch die sogenannten Laienbrüdere); nach obenhin aber, als das Monchsleben sich immer mehr ausbildete und Klöster eines und besselben Orbens in mehrern Provinzen errichtet Jest hatte jeder größere Orden seinen Provinzialen, d. h. Vorgesetzte, die alle Klöster in einem gewissen Landesbezirk beaufsichtigten f). Dergleichen zählte ein Orden so viele, als in wie viele Provinzen er vertheilt war. Un der Spige des Ordens stand der hochste Beamte, der sogenannte Ordensgeneral, der in ber Zeit des blubenden Klosterlebens eine sehr wichtige einnahm g).

- a) S. den Urt. Aebte 1r B. p. 74 f.
- b) S. ben Art. Decanus 1r B. p. 487.
- c) S. den Art. Monchthum B. 4r B. p. 58.
- d) Ibid. p. 58. e) Ibid. p. 59. f) Ibid. p. 60. g) Ibid. p. 60.

§. 3.

Einige wichtige Punkte in Beziehung auf das Kloskerleben. Wenn nun analog dem schon früher sich ausgebildeten Klerns

auch die Klosterleute eine große Corporation bildeten, ob sie sich gleich durch ihre Verpflichtungen und Leistungen von der übrigen Weltsgeistlichkeit unterschieden und später erst zum Kleruß gerechnet wursden, so sind doch auch bei ihnen nicht unwichtige Puncte, betreffend ihre Sustentationsmittel ), ihre Kleidung b), ihre Strafdisciplinc), und ihr Verhältniß zu der übrisgen Weltd).

- a) S. ben Art. Monchthum B. 4r B. p. 78 ff.
- b) Ibid. p. 80 ff. c) Ibid. p. 85 f. d) Ibid. p. 93 ff.

#### §. 4.

Die Vita canonica und bie geiftlichen Ritterorben.

Zwei Institute im christlich = kirchlichen Leben ber spätern Zeit im Abendlande stehen mit dem Monchthume in einiger Verbindung. Dahin gehört die sogenannte Vita canonica, veranlaßt durch Chrodegang, Bischof zu Met, in der zweiten Hälste des &. Jahrshunderts a). Nicht minder muß man auch die noch später entstanz denen geistlichen Kitterorden hierher rechnen, der deutsschen Kitterb), der Johanniterritter o), der Temspelherrn.

- a) S. den Art. Monchthum A. p. 19 f.
- b) S. ben Art. geistliche Ritterorden, deutsche Ritter 4r B. p. 273. lbid. Johanniter = Ritter p. 279.
- e) der Tempelherrn p. 285.

### §. 5.

### Berschiebenes Einwirken bes Klerus auf die Laienchriften.

Nachdem wir das christl. Gesellschaftspersonale nach seinen beis den Hauptabstusungen, die Laienchristen und den Klerus (das Wort in der weitesten Bedeutung genommen), betrachtet haben, so ergiebt sich, daß sie einen wechselseitigen Einsluß auf einander üben, doch so, daß sich in den meisten Fällen die Laienchristen nur leidend verhalten, vom Klerus aber ein mehrseitiges Einwirken bemerkdar wird, das wir bald ein lehrendes und unterrichtendes.), bald ein gesetzgebendes b), bald ein strafdiscipliznarisches c), bald aber auch ein regierendes d) nennen können, wovon theils in besonderen Urtt., theils, beiläusig erwähnt, in diesem Handbuche gehandelt wird.

- a) S. den Art. catechetischer Unterricht in der christlichen Kirche 1r B. p. 343. Der Art. Unterrichtsanstalten im christlich zirchlichen Leben 4r B. p. 558 ff.
- b) S. den Art. Spnobalverfassung 4r B. p. 406.
- e) S. den Art. Buse, Poenitentia publica 1r B. p. 287 ff. S. den Art. Fluch und Segen p. 129 ff.
  - d) S. ben Art. Lirchliche Verfassungsformen 2e Ihl. p. 454 ff.

#### **§.** 6.

Unterrichtsanstalten im driftlich : kirchlichen Gesellschaftspersonale.

Das Christenthum, als eine geistige Religion, gegründet auf eine schriftliche Urkunde, setzte Unterricht über die in ihm enthalte nen Wahrheiten und heiligen Forderungen voraus. Allein diese Unterricht muß ein mehrfacher seyn, ein Unterricht, der selbst wieder Lehrer für die größere Laienmasse bildet dein religiöser Unterricht für die Jugend b), eine forb lehrende Schule für die erwachsenen Christen.

- a) S. den Art. catechetischer Unterricht 1r B. p. 346. Den Art. Unterrichtsanstalten für den hohern wissenschaftlichen Religionsweterricht 4r B. p. 569.
- b) S. den Art. catechetischer Unterricht, wo der dristlich = religible Jugendunterricht besonders berücksichtigt ift p. 347 ff.
- e) S. ben Art. Homilie oder Predigt als früherer Bestandtheil bes offentlich dristlichen Cultus Lr B. p. 818.

#### §. 7.

Rirchliche Gesetzgebung, ausgehenb von ben Synoben.

Jeber gesellige Verein bedarf gewisser Anordnungen und Gessetz, nach welchen sich das außere und innere Leben besselben regelt. Mehrere solche Anordnungen und Observanzen nahmen die frühesten Christen mit aus der judischen Synagoge "), und Erfahrung, eigensthumliche Schicksale, so wie das Ansehen berühmter Kirchenlehrer vermehrten sie von Zeit zu Zeit. Doch schon im 2ten Jahrh. bildete sich ein Institut, das recht eigentlich als gesetzgebend auf die Gesammtheit der christlichen Religionsgesellschaft zurückwirkte; es war dieß die sich nach und nach ausbildende Synodalversassung b). Man kann sie gleichsam als eine vorzügliche gesetzgebende Behörde im kirchlichen Leben ansehen.

- a) S. ben Art. Cultus ber Christen 1r B. p. 466 ff.
- b) S. den Art. Spnodalverfassung im dristlich etrchlichen Leben & B. p. 407 ff.

### §. 8.

Rirchliche Strafbissiplin in Beziehung auf die Laien.

Wie neben jeder gesetzebenden Gewalt auch eine executive som muß, um Uebertretungen der kirchlichen Anordnungen zu ahnden, so finden wir auch diese im christlich kirchlichen Leben und zwar in Beziehung schon auf die Laien ), nicht minder in Rücksicht auf den Klerus im Allgemeinen (Weltgeistliche ) und auch betressend die Klostergeistlichkeit. — Die Poenitentia publica kirchlicher Disciplinaranstalt konnte ihrer Natur nach nur eine vorübergebende Erscheinung senn, nachdem die blutigen Christenverfolgungen ausgehört hatten. Allein die Keime jener Corrections und Strasweisen.

wodurch in der Folge, besonders in der abendlandischen Kirche, der Rlerus so machtig auf die Laien einwirkte, wie die Beichte, ber Ablaß, die Ercommunication, der große und kleine Bann — bas Interdict, die Inquisition bildete sich schon in dieser frühern Disciplinaranstalt .). Je mehr sich aber der Klerus als einen abges schlossenen Stand zu betrachten anfing, besto weniger barf es uns wundern, daß auch bei ihm eine besondere Strafdisciplin geubt wurde b). Dasselbe gilt auch von der Klostergeistlichkeit; nachdem fie in der Zeit ihrer Bluthe, wie an Bahl, so auch an Unsehen den übrigen Klerus übertraf c).

- a) S. ben Art. Buße (offentliche) (Poenitentia publica) 1r B. p. 300 ff. Ferner den Art. Fluch im Cultus der Christen 2r B. p. 127 — 40, wo der Kirchenbann, das Interdict und Aehnliches ausführlich behandelt worden ift.
- b) S. den Art. Klerus Br B. p. 79 ff.
- c) S. den Art. Monchthum in ber christl. Kirche B. 4r B. p. 85 ff.

Berschiedene kirchliche Berfassungsformen im Laufe ber Zeit.

Nach der Analogie des Staatenlebens, geregelt durch burgerliche Gesetze, hat auch das kirchliche, als das Leben einer für religibse Zwede vereinten Gesellschaft, seine verschiedenen Berfaffungsformen bemerkbar gemacht, die wir nach dem Zeugnisse der Geschichte bald Demokratie, bald Aristokratie, bald Digarchie -) und zulett Monotratie nennen konnen b).

- a) S. den Art. kirchliche Berfassungeformen 2r B. p. 454 ff.
- b) S. den Art. Papalspstem 4r B. p. 174 ff.

### **§**. 10.

War der Punct so klein, von wo aus die driftliche kirchliche. Religionsgesellschaft sich zuerst bildete; verbreitete sie sich bessen uns geachtet so schnell gerade in den schonsten Theilen der alten Welt; so ist es auch nicht uninteressant, ben ganderbestand ber fruhern driftlichen Kirche zu überschauen. Da bas Christenthum erst im Romerreiche sich ausgebreitet hatte, so ging die Haupteintheilung besselben, des Drientes und bes Occidentes, auch auf die driftliche Rirche über, und man unterscheibet eine morgen- und abenblandische Rirche mit gewissen Rirchenprovinzen, als Nachahmung der politis schen Eintheilung im Romerreiche. Diesen driftlichen ganderbestand ber frubern Zeit zu überblicken ift besonders auch darum nothig, um ben großen Verluft zu murdigen, den das Christenthum durch ben Islam erlitt; ein Berluft, der so groß ift, daß der spatere ganders raum, in welchem fich bas Christenthum nach anbern Richtungen hin festsete, kaum als eine Entschädigung dafür angesehen werden kann a).

a) S. den Art. statistisch = geographische Uebersicht bes driftlich = kirch= lichen Landerbestandes zc. 4r B. p. 876 ff.

# Zweiter Abschnitt.

Won ben gottesbienstlichen Berfammlungsorten bet frühern Christen, gewöhnlich heilige Drte genannt

# Cap. L

Bon ben gottesbienstlichen Versammlungsorten ber Chrises überhaupt, von ihrem Ursprunge und ihrer Beschaffenheit bei ben frühesten Christen, so wie von den Grundsägen, nach welchen man beim Bauen ber eigentlichen Kirchengebäude verfuhr.

#### §. 1.

Ursprung ber gottesbienftlichen Bersammlungen ber Christen.

Daß von Jesu keine besonderen Bestimmungen über die Orke ausgingen, wo er seine Zeitgenossen zu unterrichten pflegte, lehrt die evangelische Geschichte. Er benute dazu bald die freie Raus, bald die Synagoge, bald den Tempel. Verordnungen in Hinsch des Tempels oder eines bestimmten Ortes, wo die Gottesverehrung zu halten sei, hat er seinen Bekennern nicht hinterlassen. Wermüssen und darum hier mehr an die apostolische Praxis halten, wie sie im N. T. erzählt wird, woraus sich ergiebt, das die Aposts und die ersten Christen, welche ehemals Juden gewesen waren, noch dem Gottesdienste im Tempel und in den Synagogen beiwohnten. Sie hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelnen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelnen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelnen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelnen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelnen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelnen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelnen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelnen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelnen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelnen zusammenkamen (Act. II. 46), aber ihr Hauptversammlungsort scheint doch immer noch der Tempel und zwar die Halle Salomos nis gewesen zu sehre zu sehre den Act. II. 46).

- a) S. ben Art. Kirchengebaube 2r B. p. 367.
- b) Ibid. p. 367 f.

# ' §. 2. Fortsetung.

Dieß konnte aber nur so lange bauern, bis außer Juden auch Proselyten oder wirkliche Heiden zum Christenthume übergingen; denn der tief eingewurzelte Haß der Juden duldete wohl heidnische Individuen in dieser Beziehung nicht. — Bon jest an sehen sich die Apostel genothiget, für ihre Anhänger besondere Lokale in Privathäusern auszumitteln, wo sie sich versammeln konnten. — Spurren davon in der Apostelg. A. Noch deutlicher aber tritt dieß hervor, als Paulus seine apostolische Wirksamkeit begann. Er hörte auf seine Lehrvorträge in jüdischen Synagogen zu halten und sing an seine Anhänger an besonderen Orten zu versammeln d. — Diese Bersammlungsorte, die ansangs höchst wahrscheinlich auch noch du

anderen Zwecken benutt wurden, nannten die Christen weder templa noch Synagogen, sondern ovrässes, oratoria c). Ihre Beschaffens beit läßt sich mehr vermuthen, als durch historische Nachrichten erstäutern d).

- a) S. den Art. Rirchengebaube p. 367 und 68.
  - .b) Ibid. p. 368. c) Ibid. p. 368. d) Ibid. p. 368 und 69.

#### §. 3.

= Almahliger Uebergang zu befonderen Bersammlungsorten ber Christen und bes : fonders zu eigentlichen sogenannten Kirchengebauben.

Aus dem zeither Gesagten ergiebt sich, daß schon im apostolis - ichen Zeitalter die Christen besondere Versammlungsorte hatten, daß fie aber dieselben in den nachapostolischen Zeiten, besonders mo sie Berfolgungen ausgesetzt waren, vor den Augen ihrer Feinde verbergen mußten und sich baber an entlegenen, verborgenen Orten, in i Doblen und Walbern versammelten. Jedoch scheint die Wahl solder Orte nicht blos aus Furcht vor den Verfolgungen, sondern auch I mit aus der Ueberzeugung hervorgegangen zu senn, daß eine gewisse mpsteriose Verborgenheit und Entfernung vor dem Profanen, zum Charakter des Christenthums gehöre "). — Nur später erst, als die Christenzahl sich mehrte, und wenigstens eine Zeit lang Ruhe von außen in den verschiedenen Provinzen des Romerreiches herrschte, entstanden Gebäude, die wir jest Kirchen nennen, d. h. offentliche, felbstständige, zum gottesdienstlichen Gebrauch allein eingerichtete und von allen profanen Zwecken ausgeschlossene Gebaube b). Die au einer gemissen Zeit eifrig erbrterte Streitfrage: ob es vor Con-Rantin schon solche Gebäude gegeben habe, scheint, alle Grunde für und wider reiflich erwogen, doch bejahend beantwortet werden zu muffen c).

- a) S. ben Art. nachtlicher Gottesbienst 4r B. p. 111.
- b) S. ben Art. Rirchengebaube p. 370.
- e) Ibid. p. 369 ff.

# §. 4.

Grunbsage und Gewohnheiten, nach welchen man Rirchen erbaute.

Wurden nun einmal Kirchengebäude üblich, so stellten sich auch gewisse Grundsätze und Gewohnheiten heraus, nach welchen man beim Bauen derselben zu versahren pflegte, und zwar in Beziehung auf das Lokal und die besondere Richtung nach einer bezstimmten Himmelsgegend ), in Beziehung auf die Hauptbestandstheile der Kirchengebäude, als Bema oder Chor — als Schiff der Kirche — als Kirchenhalle die der Weils einem Delongum, theils einer vollkomzmenen Kundgestalt, Rotonda, theils einem Achtecke, theils einem Kreuze glich c).

- a) S. ben Urt. Rirchengebaube p. 371.
- b) Ibid. p. 372 78. e) Ibid. p. 381 unb 82.

#### §. 5. Umgebungen und Rebengebaube ber Rirchen.

Nicht unwichtig sind auch die Umgebungen und Nebengebink ber Kirchen. Es umgab dieselben gewöhnlich ein freier Plat, t burd Mauern und auf andere Art begrenzt war; verschiedene dische und lateinische Namen erhielt und beffen Bestimmung in Laufe der Zeit wechselte a). Man rechnete dazu in den fruhen Beiten die Baptisterien b) und andere Bokale, als diaconicm magnum, welches auch von feiner mehrfeitigen Bestimmung freit lere Namen erhielt '), decanica, i. e. carceres ecclesiae d), to Pastophorium .), Lofale fur Bibliotheten und Schulen f).

- a) G. ben Art. Rirchengebaube p. 378.
- b) Ibid. p. 378. c) Ibid. p. 378 und 79. d) Ibid. p. 379 und 80. e) Ibid. p. 380. f, Ibid. p. 380.

# Cap. II.

Bon ben einzelnen Beftanbtheilen ber Rirchengebaube, bie 41 sich nothwendig waren ober burch spatere Sitten gewöhnlich wurden, ober auch felbft zur Ausschmadung bienten und 40 wöhnlich nicht unpassend Ornamente und Utensilien ber &ie den genannt werben.

#### §. 1.

#### Meußere Ornamente und Utenfilien ber Rirchen.

Bu den außeren Ornamenten und Utensilien der Rirchen ich net man die Kirchthurme und die Glocken. Jene sind eine spåtere Ersindung und eine Eigenthümlichkeit des arabisch = gothischen Geschmacks in der Baukunst, und ihre vollendete Form gehort einer Zeit an, wo die kirchliche Baukunst ihren Culminationspunct a reichte "). Diese, die Glocken, sind ebenfalls spatern Ursprungs und ihre Ersindung ist ungewiß. In den 3 ersten Jahrhundenten kennet man sie gar nicht und man pflegte auf andere Weise bie Glaubigen zum Gottesbienste zu versammeln.

- a) S. d. Art. firchliche Bautunft 2r B. p. 418 ff.
- b) S. b. Art. Gloden 2r Bb. p. 238 ff.

### Innere Ornamente und Utensilien ber Rirche.

Bu ben innern Ornamenten der Kirche lassen sich rechnen de Altare a). Die frühern Christen kannten sie nicht, verabscheuetes sie sogar in dem Sinne, wie sie bei Beiden und Juden gewöhnlich waren. Dessen ungeachtet kamen sie spater in die driftlichen Rirden gebaube und murden hier mit einer gewissen Wichtigkeit behau delt "). Caufsteine, auch sie erlitten im Laufe der Zeit Beranto rungen und haben ihre besondere Geschichte e). Sakriftei. Da Name ist spätern Ursprunges. Sie gehörte gewöhnlich zu den

Seitengebäuben ber Kirche d). Ihr anfangs kleiner Umfang mußte sich erweitern, als der Gottesdienst immer mehr äußern Apparat an Kleidern, Gesäsen und dergl. erforderte \*). Kanzel. So wie sie jett in den Kirchen üblich ist, kannte sie das christliche Alterthum nicht; darum gehört sie auch mehr einer spätern Zeit und besonders den protestantischen Kirchen an !).

- a) S. den Art. Altare in den Rirchengebauben 1r B. p. 93.
- b) Ibid. p. 95.
- e) S. den Art. Baptisterien 1r B. p. 182,, und den Art. Taufe 4r B. Nr. V. p. 490 ff.
- d) S. ben Art. Kirchengebaube p. 893. e) Ibid. ead. pag.
- 1) S. ben Art. Lehrstuhl in driftl, Rirchengebauden 3r B. p. 190 f.

### §. 3.

#### Fortfegung.

In die zeither aufgestellte Rubrit gehören auch die Kirchens Ruble im untern Raume bes Schiffs und auf den Emportirchen. Bahrend der Zeit des Catechumenats und der Arkandisciplin nehe men solche Sige nur die Fideles ein, indem die Catechumenen ober Bugenden stehend oder kniend der öffentlich - kirchlichen Gottesverehrung beiwohnten .). Die Orgeln. Auch sie gehören einer spatern Zeit an. Der Anfangspunft des firchlichen Orgelgebrauchs ift ungewiß, und was die Bulassigkeit derfelben beim offentlichen Gottesbienste betrifft, so find die Urtheile bis auf ben heutigen Tag verschieden b). Der Beichtstuhl. Auch diese Borrichtung in den driftlichen Kirchengebauden tennt das Alterthum nicht. Der Beichtfluhl wurde erft nach eigenthumlichen Beranderungen im Cultus ber Christen nothig und hat bis auf unfre Tage sich behauptet. Bilder in den Kirchen und Inschriften. Die erstern gaben bekanntlich mit Veranlassung zu dem ärgerlichen Bilderstreite und eine eigenthumliche Observanz in Beziehung auf dieselben bat fich in den verschiedenen Kirchenspstemen gebildet 1). Die lettern find nicht unwichtig als Producte der kirchlichen Kaligraphie.). Die Sußboden. Wie man in ber vorchristlichen Zeit bei heids nischen und judischen Prachtgebauben nach bem Zeugnisse romischer Alassifer auf die Bergierung der Fußboden Rudficht nahm, so ging Diese Sitte auch auf die größern driftlichen Rirchengebaube über und das opus musivum, wovon noch einmal die Rede seyn wird, wurde auf demselben besonders angebracht f).

- a) S. ben Art. Rirchengebaube p. 393.
- b) S. ben besondern Art. Orgeln 4r B. p. 160-65.
- -c) S. ben Urt. Rirchengebaube p. 398 und 94.
- d) S. ben Art. Bilber in ben Rirchen ber Christen 1r B. p. 211 ff.
- e) S. den Art. Schreibekunst 4r B. p. 302 ff. D) Epigraphik.
- f) S. ben Art. Kirchengebaube p. 394.

### §. 4.

Ornamente und Utenfilien, die der Außenseite wie dem Innern der Aichap baude angehören.

Bu den Drnamenten und Utenfilien, die der Außenseite wiedem Innern der christlichen Kirchengebaude angehören, mussen Kirchent baren und die Kirchenfenster gerechnet werde. Die erstern erhielten schon fruh, wo sich der öffentliche Gottesbied in die Missa Fidelium und Catechumenorum schied, eine gewißt Wichtigkeit. Sie sind in mehr als einer Hinscht bedeutende Und der christlichen Kirchengebaude. Die Senster. Auch sie spielen in der kirchlichen Bautunst eine wichtige Rolle und die dabei aus brachte Glasmalerei ist in der christlichen Kunstgeschichte nicht der Interesse.

a) S. ben Art. Kirchengebaube p. 394. b) Ibid. p. 395 seg.

### §. 5.

Berfchiebene Benennungen ber Kirchen. Unterfchieb und Rang berfeben.

Nicht minder harakteristisch sind auch die mannigsaltigen Benennungen der Kirchengebaude, welche bereits im Alterthume westommen, als exxlysia, xvqiaxóv, Domus Dei, olxos oder sinos noosvyss, Basilicae, Tituli, Tropasa, Martyria, Teaplam. Als das Christenthum sich weiter ausbreitete und kahreiten mehr ausgebildet wurde, mußte sich auch ein Unterschied zwischen den Kirchengebauden bilden, der sich theils auf ihre beier dern Zwecke und Vorrechte, theils auf die darin zu verrichtender gottesdienstlichen Handlungen, theils auf die darum desonders in Versiehung auf eine spätere Zeit mit Baumgarten die Kirchen in Beziehung auf eine spätere Zeit mit Baumgarten die Kirchen in theilen, A) in dischössische, B) Pfarrkirchen, C) Nebenkirchen, D) Stists und Klosterkirchen, welche Abtheilungen sich wieder verschieden abstusen lassen.

a) S. ben Art. Rirchengebaube p. 382-87. b) Ibid. p. 387 soft.

# §. 6.

Bervielfältigung ber Kirchengebaube, besonders seit Conftantin.

Aus dieser Eintheilung bereits ergiebt sich, daß sich im zett gange der Zeit die Zahl der christlichen Kirchen mehrte, und des sich wirkende Ursachen, um diese Vermehrung zu erklären, beinete in allen Zeitaltern herausstellten. Wir sühren hier nur die vorzügslichsten an. 1) Das wirkliche Bedürsniß, nachdem das Christisthum sich bis zur Staatsreligion durchgekämpst hatte, 2) das Beispiel mehrerer christlichen Kaiser und Regenten, die zur Erbaumz neuer Kirchen mehrseitig beitrugen. 3) Das hohe Ansehen in Märtyrer, 4) das immer mehr überhand nehmende Klosterleben, 5) der ausschweisende Aberglaube im Allgemeinen, wie in einzelnen Beziehungen, 6) der höhere Culturgrad des spätern Europa's ).

a) S. den Art. Kirchengebaude p. 389-91.

#### §. 7.

Borrechte und Ehrenbezeugungen ber firchlichen Gebaube.

- Es kann nicht befremden nach dem, was zeither bemerkt worsden ist, daß man den kirchlichen Gebäuden nach und nach große Borrechte, z. B. das Asplrecht a), zugestand, daß man ihnen besonzere Ehrenbezeugungen erwiesb), ja, daß man auch eine seierliche, mit vielen Geremonien verbundene Einweihung derselben einführtec). Mehreres jedoch in dieser Beziehung, so wie in Beziehung auf die Kirchengebäude überhaupt anderte schon der Einfluß der Resormation und eine Vergleichung unserer Tage mit der Vorzeit ist auch bier nicht ohne Interesse.
- a) S. ben Art. Asplrecht 1r B. p. 148.
  - b) S. ben Art. Kirchengebaube p. 397 99. c) Ibid. p. 396 seq. d) Ibid. p. 399 400.

# Dritter Abschnitt.

Bon ben kirchlichen Bersammlungszeiten, gewöhnlich heilige, gottesbienstliche Zeiten genannt.

### Cap. L

-XIlgemeine einleitenbe Bemerkungen in Beziehung auf bie driftliche Festfeier.

#### §. 1.

Bemerkungen über bie Feier religibser Feste überhaupt.

Feste, ober seierliche Auszeichnungen einzelner Tage, sinden bei allen gebildeten Bolkern des Alterthums Statt. Sie hatten ihren Grund entweder in den wechselnden Jahreszeiten und in dem dars aus hervorgehenden Einflusse auf die Geschäfte des Lebens, oder sie gingen aus dem jährlich wiederkehrenden Andenken an besonders wichtige Begebenheiten und Zeitereignisse hervor; oder sie entspringen aus dem Bedürfnisse des menschlichen Herzens, sich zu dem Hohern und Göttlichen aufzuschwingen, welches die Juden im Monotheissends glaubten, die Heiden im Polytheismus irrig ahneten, um durch gewisse Verhaltungsarten Jehova oder die Gottheiten in der Mehrzahl zu verehren. Hier sind sich Juden und Heiden ähnlich, denn beide seierten Feste, die ihren letzten Grund in den angeführzten Ursachen hatten ").

a) S. ben Art. Feste ber Christen 2r B. p. 82 und 83.

# §. 2.

Eigenthumliches ber jabifchen Bestfeier.

Nur das war ein unterscheidendes Merkmal, daß die Juden bas einzige Wolk der alten Welt sind, welches außer diesen beson-

### §. 7.

Auffallenber Contrast ber driftlichen Festseier mit ber jubischen und heibnischen.

Es tritt barum eine schone Seite ber christlichen Festseier in ben ersten Jahrhunderten hervor, ihr auffallender Contrast mit der Festen, die man im Juden = und Heidenthume beging, ein Licklingsthema der christlichen Apologeten. Hier besonders trat des Christenthum vermittelnd zwischen den heidnischen Indisferentismus und zwischen die superstitiose Mikrologie und Buchstädlichkeit der Juden ein. Die christliche Festseier erborgte von dem Judenthume erhabene Ansicht und religiosen Ernst, und von dem heidnischen Cultus, ohne dessen Aberglauben zu theilen, Heiterkeit und eines freundlichen äußern Anstrich, welches in Perbindung mit der eigesthümlichen Würde, Erhabenheit und Weltbürgerlichkeit des Evenzgeliums nothwendig auch den christlich religiösen Weihetagen eine veredelte Gestalt geben mußte.

#### §. 8.

Allmählige Beränderungen mit der driftlichen Festfeier.

Diese schöne Einfachheit und würdevolle Gestaltung der die sichen Festseier dauerte nur so lange, als man judische Ideen und das Abergläubische der heidnischen Sitte von derselben entsernt hick Als aber beides im 4. Jahrhundert eintrat, häuften sich nicht me die Feste immer mehr, sondern nahmen auch manche dem Christed thume widerstrebende Beziehungen an, so daß die spätere Zeit da Praris früherer Jahrhunderte sehr unähnlich wurde a). Es trates nun im Lause der Zeit eine Menge Ursachen hervor, die zur Bermehrung der christlichen Feste selbst dis zum Resormationszeitalten herab beitrugen der Kückehr früherer Einfachheit und liberaler Ansicht der christlichen Feste ermunterten Cinsachheit und liberaler Ansicht der christlichen Feste ermunterten Einfachheit und liberaler Ansicht der christlichen Feste ermunterten Cinsachheit und liberaler Ansicht der christlichen Feste ermunterten Cinsachheit und liberaler Ansicht der christlichen Feste ermunterten Cinsachheit und liberaler Ansicht der

a) S. den Art. Feste der Christen p. 88. b) Ibid. p. 88 und 89. c) Ibid. p. 87 und 88.

### §. 9.

Berschiebene Eintheilungen ber driftlichen Fefte.

Sab es nun der Feste so viele, so darf es auch nicht befremben, daß man mehr als einen Eintheilungsgrund derselben gebrauchte. Man theilte sie ein nach ihrer ein oder mehrmaligen Ruckehr im Lause des Jahres (wochentliche und jährliche Feste), nach dem Umstande, ob sie auf einen bestimmten Monatstag sallen oder nicht (sire, undewegliche und bewegliche Feste), nach der dabei üblichen größern oder geringern seierlichen Auszeichnung (hohe, mittelere, kleinere Feste), nach der Dauer derselben sür einzelne Lage (ganze, halbe Feste), nach ihrer Beziehung auf kirchliche oder dürgerliche Einrichtungen (kirchliche und bürgerliche Feste), nach ihrem frühern oder spätern Ursprunge (alte und neue Feste), nach der Feier derselben in der ganzen Christenheit oder an einzelnen Orten

"bienstbar ber religiosen Sittlichkeit (1 Cor. 5, 6 ff.), trug bazu "bei, daß anstatt des letten Wochentags der erste religios = feier-"lich begangen wurde (Act. 22, 1. 1 Cor. 16, 2.), und billigte es, "wenn er es auch nicht ausdrucklich gebot, daß von den apostolis "schen Christen das Passahfest durch eine feierliche Mahlzeit nach "bem Beispiele Jesu und durch das Genießen des ungesäuerten "Brodes gefeiert murde a)".

a) S, den Art. Feste der Christen p. 83 und 84.

\$

ن

#### §. 5.

#### Schone Grundibee ber driftlichen Feste.

So im Christenthume die Feier religioser Weihetage aufgefaßt, laffen sich mehrere Eigenthumlichkeiten und geschichtliche Erscheinungen in Beziehung auf dieselbe erklaren: 1) daß man bei bem Ursprunge der vorzüglichern christlichen Festtage an die Analogie der judischen Religionsverfassung zu benten habe, und daß barum ihre Bahl anfangs nicht bedeutend senn konnte, bis besondere Ursachen auf die Vermehrung berselben einwirkten "), 2) daß sich die schone Grundidee der driftlichen Feste bildete, sie sollten das Andenken an bie Person des Heilandes und an die Hauptwohlthaten des Chri-Renthums lebendig erhalten, jum Danke gegen die gottliche Borfes bung auffordern und zur Ausübung driftlicher Tugend ermuntern.

a) S. ben Art. Feste der Christen p. 83 und 84. b) Ibid. p. 85.

#### 6. **S**.

#### Wirkungen biefer Grunbibee.

Diese Grundidee der christlichen Festseier mußte sich nun theils in gewissen moralischen Wirkungen für alle, die an derselben Theil nahmen, zeigen, theils aber auch in dem Ginflusse auf freundliche Unstandssitte bei ber Feier berselben. Bu ben erstern gehörte, 1) daß zwar alle festliche Tage Ferien maren, daß man aber Noth = und Liebeswerke an denselben nicht nur für erlaubt, sondern auch als geboten ansah, 2) bie Theilnahme an dem offentlichen Gottesbienste -wurde jedem Christen zur besondern Pflicht gemacht, 3) nicht nur Die auf Unterstützung ber Durftigen berechneten Agapen wurden an Den dristlich : sestlichen Tagen gehalten, sondern auch nach Abschafz fung derselben verpflichtete man die Reichern an den sogenannten beiligen Tagen zur Wohlthatigkeit gegen Aermere. — Bur freundlichen Anstandssitte an christlich religiosen Weihetagen bereits in den ersten Jahrhunderten durfte gehoren: 1) daß an denselben nicht nur Die firchlichen Bersammlungsorte gereinigt und geschmuckt wurden, sondern auch die Privatwohnungen der Christen. 2) Die Christen wurden zu einer anständigen und feierlichen Kleidung ermahnt. 3) Man enthielt sich alles Fastens. 4) Das offentliche Gebet wurde nicht kniend, sondern stehend verrichtet .).

a) S. ben Art. Feste ber Christen p. 85 unb 86. Siegel Handbuch IV.

# 740 Die dristlich=kirchliche Alterthumswiffenschaft x.

#### δ. 3.

Die jährlich wieberkehrenden drei hohen Feste als Festeycsen betracktet.

Was nun die jahrlich wiederkehrenden, besonders die sogenantten hohen Feste ") betrifft, so hat Augusti (s. dessen Denkwurdigkeiten der christlichen Archäologie 1r Thl. p. 139 st.), eine neuere simtreich ausgedachte Eintheilung derselben nach drei Festevelen ausgestellt. Er geht von dem Sate aus, daß nach Einführung die Weihnachtssesses erst eine Art von System in die kirchlichen sest gekommen sei, wobei man nicht sowohl das Alter derselben, als vielmehr ihren Gegenstand und ihre Bedeutung berücksichtige. Des Leben des Heilandes lasse sich durch die drei sogenannten hohen Feste in einem gewissen chronologischen Zusammenhange ausschwarzund durch die Hauptmomente desselben verherrlichen. Jedes diese Hauptsesse und Nachseier, so wie mit einzelnen Begleitungssessen).

- a) S. ben Art. Feste der Christen 2r B. p. 94.
- b) S. Geburtsfest Jesu 2r B. p. 193.

# §. 4.

#### Beihnachtsenelns.

Demnach versinnlicht das Weihnachtsfest die Vorstellung was der Menschwerdung Jesu. Als Vorseier gilt hier die Adventszeit. Das Epiphaniensest soll den heiligen Epclus schließen und den vom Weibe gebornen und in die Welt eingeführten Heiland, der nicht blos zur Erlösung Iraels, sondern auch zur Berufung der Heilen gekommen sei, verherrlichen. Vom 5—8. Jahrhundert erhielt die Weihnachtsseier mehrere Begleitungsseste, die an sich auffallen müßten, wenn es nicht bekannt ware, daß man im christlichen Alterthume nicht sowohl den Tag der Geburt zum irdischen Dascyn, als vielmehr den Tag der Verklärung zum höhern Leben oder den Todestag seierlich auszeichnete. Zu diesen Begleitungssesten am gehören:

1) Der Gebächtnißtag bes Stephanusb).

2) Das Andenken des Evangelisten Johannes ').

3) Das Fest ber unschuldigen Kinderd).

4) Das Fest der Beschneidung und des Namens Jesu .

5) Das Erscheinungsfest 1).

6) Das Reinigungsfest ber Maria F).

Vergl. die Geschichte die ser einzelnen Feste, wo jedesmal ihre nahe Bezitzhung auf Weihnachten nachgewiesen worden ist.

- a) S. den Art. Feste der Christen 2r B. p. 93 und 94. Den In.
  Sonntag 4r B. p. 364 f.
- b) S. den Art. Geburtsfest Jesu 2r B. p. 194 95. c) Ibid. p. 195 seq. d) Ibid. p. 196.
- e) S. den Art. Beschneidungefest 1r B. p. 207 ff.
- f) S. den Urt. Epiphanienfest 2r B. p. 44 ff.
- g) S. ben Art. Maria Reinigung 3r B. p. 326 ff.

#### §. 5.

#### Miter und Ableitung bes Weihnachtsfeftes.

Die besten Schriftsteller über christliche Archaologie stimmen barin überein, daß dieses Fest in den ersten drei Jahrhunderten gar nicht gewöhnlich mar, und daß man die einzelne Feier desselben ins 4. Jahrhundert setzen muffe . Die Nomenclatur dieses Festes ift sehr reichhaltig b). Die Ableitung besselben hat man versucht theils aus dem Heidenthume, theils aus dem Judenthume, theils aus ber nordischen Mythologiec). Am glucklichsten scheint Augusti den Ursprung dieses Festes aus dem Gegensate zu haretischen Vorstels lungen und Einrichtungen zu erklaren 1). Die Untersuchungen über ben Geburtsmonat und Geburtstag Jesu sind schwierige). Außer ber bereits erwähnten Vorfeier und ben Begleitungsfesten zeichnete man das Weihnachtsfest theils nach der Analogie anderer hohen Feste aus, theils auch burch besondere eigenthumliche Gebrauche ), und eine ausgezeichnete Feier bes Weihnachtsfestes findet auch in unsern Tagen noch Statt ?).

a) S. ben Art. Geburtefest Jesu 2r B. p. 188. b) Ibid. p. 188. e) Ibid. p. 189. d) Ibid. p. 190—91. e) Ibid. p. 191— 193. f) Ibid. p. 193 — 200. g) Ibid. p. 200 — 201.

# §. 6.

#### Dfterenctus.

Die alte Sitte am Epiphanienfeste ben Termin ber Osterfeier anzukundigen, macht einen naturlichen Uebergang jum Oftercyclus. Dieser umfaßt die heiligen Tage zur Feier des Todes und der Auferstehung Jesu, und das Ofterfest bietet eine größere Einheit bes Gegenstandes und der Person Jesu dar, als das Weihnachtsfest. Hier tritt überall die Personlichkeit hervor. Christus wird gefeiert, der Sieger über Tod und Hölle. Auch hier zeigt sich eine Worfeier, namlich ein großes vorbereitendes Fasten, das schon im 6. Jahrhundert auf 36, und spater auf 40 Tage vermehrt wurde a). Der dies einerum eröffnet die Zeit des carnis privii (in der spatern Beit caro vale) b). Der Sonnabend vor Oftern oder das Sabbatum magnum war bas Ende berselben c). Das Ungewöhnliche und Eigenthumliche bei diesen Borbereitungsfasten auf Oftern besteht darin, daß sie in den Festcyclus selbst hineingehen, daß eine Grabation berselben Statt findet, und daß namentlich der Charfreitag ganz wider die Regel ein Fast = und Festtag zugleich ift 1). Der Palmsonntag.) beginnt die große Woche.), worin jeder Tag einem Besttage gleich geachtet wird, boch besonders gift dies von dem Sten, 6ten, 7ten, grunen Donnerstage), Charfreitag h) und Subbatum magnum'). Mit bem Ende der Nacht dieses heiligen Sabbaths beginnt die eigentliche Osterfreude und für die Octave ober Machfeier dieses Tages, war der sogenannte weiße Sonntag (Dominica in Albis) bestimmt k).

a) S. ben Art. Fasten, Fasttage 2r B. p. 73 ff. Quabragesimals fasten 4r B. p. 252 ff.

# 742 Die christlich-kirchliche Alterthumswissenschaft x.

- b) S. ben Art. Aschermittwoche 1r B. p. 140.
- c) S. den Urt. Sabbathum magnum 4r B. p. 297 ff.
- d) S. den Art. Charfreitag 1r B. p. 375 ff.
- 'e) S. den Art. Palmsonntag 4r B. p. 169 ff.
- f) S. ben Art. Charmoche, hebdomas magna 1v B. p. 383.
- g) S. ben Urt. gruner Donnerstag 2r B. p. 254.
- h) S. 1r B. p. 375 ff.
- i) S. ben Art. Sabbathum magnum 4r B. p. 297 f.
- k) S. ben Art. Sonntag p. 368.

### §. 7.

#### Alter, Ramen und andere Beziehungen bes Ofterfestes.

Das Ofter = ober Auferstehungsfest Jesu reicht seinem Ursprunge nach schon in das apostolische Zeitalter hinauf. Eigenthumlich des für ist die griechische Benennung náoza") und verschiedene Ableitungen des deutschen Ostern sind versucht worden d. Streitigkeiten über die Zeit der Osterseier entstanden schon frühc), und es ist nicht ohne Schwierigkeiten, den richtigen Zeitpunkt der Osterseier zu dessimmen d. In allen Jahrhunderten hat dieß Fest hohe Auszeich nung gefunden, und auch jetzt gilt es noch als der Christen erhebenstes und freundlichstes Fest.).

a) S. den Art. Auferstehungssest 1r B. p. 185. b) Ibid. p. 159. c) Ibid. p. 161 seqq. d) Ibid. p. 165 seqq. e) Ibid. p. 167 seqq.

#### §. 8. Pfingstenelus.

Wir gehen über auf ben Pfingstryclus. Die beiden ersten heibligen Zeiten beschließen das ganze Erdenleben Jesu von dem Lage seiner Geburt bis zu dem Augenblicke, wo sich Jesus seinen Jungern und Freunden als Auferstandenen zeigt. Die dritte stellt ben in den Himmel erhobenen und zur Rechten Gottes versetzten Beis land dar, wie er feine Verheißung des Paraklets erfüllt, und die Gemeinde der Heiligen als unsichtbares, aber durch Wunderkraft auch auf Erden noch fortwirkendes Dberhaupt regiert. Der Steff dieses Festes ist ebenfalls ein historisch = bogmatischer, b. h er stutt sich eben so gut auf Thatsachen und Begebenheiten, deren Wahrheit von der Gewißheit historischer Zeugnisse abhängt. Dennoch muß babei die bogmatische, ober, was hier dasselbe heißt, die ideale Ansicht als die vorherrschende angesehen werden »). Diese beilige Zeit nimmt mit dem Himmelsfahrtsfeste ihren Anfang b) und schließt sich mit der Octave des Pfingstfestes oder mit dem Trinitatisseste, einem späten, nach seinem Ursprunge dunkeln Feste, das jedoch für die Reihefolge ba Sonntage nach Pfingsten in der romisch tatholischen, wie in de protestantischen Kirche nicht unwichtig geworden ist c).

- a) S. ben Urt. Feste ber Christen 2r B. p. 95.
- b) S. den Urt, himmelfahrtefest Jesu 2r B. p. 267 ff.
- c) S. den Urt. Trinitatisfest 4r B. p. 555 ff.

#### §. 9.

Die zeither genannten Feste lassen sich Christus = ober Herrenfeste nennen, außer welchen sich in ber driftlichen Kirche auch noch andere Festreihen bilbeten.

Ueberblickt man die zu diesen drei heiligen Zeitcyclen gehörigen Feste, so ergiebt sich leicht, daß sie sammtlich eigentliche Christusssesse oder nach dem Kirchenstyle Herrenfeste sind. Die katholische Kirche erkennt dieß auch dadurch an, daß sie die Feste eintheilt 1) in Festa Jesu Christi, 2) Matris Christi und 3) Sanctorum et Martyrum. In der griechischen Kirche ist dieselbe Eintheislung gebräuchlich: 1) Eograf desnoveral, Herrensesse, 2) Ieounterenal, Feste zu Ehren der Mutter Gottes, 3) vor dyson, Deiligen oder Martyrerseste. Noch einige kleine Feste, die sich zus die Person Zesu beziehen, die aber nicht in der ganzen Christenheit geseiert werden, lassen sich hier zugleich mit berücksichtigen. Sie beziehen sich theils auf gewisse Eraditionen, wie das Fest der Lanze und Nägel Christib), zwei Feste zu Ehren des Kreuzes, Kreuzesersindung und Kreuzeserhöhung in, theils auf dogmatische Borstellungen, wie die Verksärung Christid und das Fronleichnamssiest. Diese zeither genannten Gesammtsesse die bilden das sogenannte dristliche Kirchenjahr und die Festverzeichnisse in den lateinischen Salendarien und griechischen Monologien oder Menden sind mit vieser Sorgsalt gemacht. Mit gewissen Ausnahmen solgt hier die protessanzische Kirche der römischen Observanz.

- a) S. den Urt. Feste ber Christen 2r B. p. 96.
- b) S. ben Art. Lange zc. 4r B. p. 168 f.
- c) S. kirchliche Feste in Beziehung auf bas Rreuz 3r B. p. 144 ff.
- d) S. ben Urt. Berklarungefest 4r B. p. 589 f.
- e) S. Fronleichnamsfest 2r B. 149 ff.

# Cap. III.

Bon ben Martyrer : und Seiligenfeften.

### §. 1.

Ableitung ber Martyrerfeste und ihr frühes Borhandensenn.

Es bleibt wohl immer die sicherste Conjectur, daß die Martyerseste eine Nachahmung der Todtenfeier Jesu waren, welche man chon früh in der Ubsicht beging, um den Heldenmuth Jesu zu ewundern und nachzuahmen, mit welchem er für die große Sache er Wahrheitennd Tugend das Leben geopfert hatte. Thatsächlich cheint diese Rachahmung zum ersten Male eingetreten zu seyn, als Polykarp, Bischof von Smyrna (in der zweiten Halfte des zweiten Jahrhunderts) den Martyrertod erlitten hatte. So viel ist gewiß, as ihm zu Ehren lange zuvor schon eine kirchliche Feier veranstaltet durde, ehe man daran dachte, den Protomartyr Stephanus auf sleiche Weise auszuzeichnen. Man kann darum das zweite Jahrundert als den Ansangspunkt der Martyrerseste annehmen.

a) S. ben Art. Martyrerfeste 3r B. p. 277 und 78.

### §. 2.

#### Bo bie Martyrerfeste geseiert wurden.

Sammelt man die Nachrichten über die Denktage ber Martyna im driftlichen Alterthume, so erfährt man, daß sie zunächst über ihren Gräbern und an den Orten, wo sie gelitten hatten, gefeiert wur den, daher anfangs nur Lokalfeste waren. Als aber abwarts vom zweiten Jahrhundert die Zahl der Martyrer immer mehr wuchs, faßte man das Andenken mehrerer Martyrer zusammen und so ent standen Provinzialmärtyrerfeste, bis auch diese in der griechischen Kirche bis zu einem einzigen Feste, Festum omnium martyrum, sich vereinfachten. Da man schon die Martyrer Heilige nannte, biese aber allmählig aufhörten und an ihre Stelle solche traten, bie wegen einer gewissen abenteuerlichen Frommigkeit fast noch bober in der Meinung des Wolks standen, und zar ekoxyp, Heilige go nannt wurden "), so entstand spåter ein Fest aller Deiligen in Abendlande, welches als ein Analogon des Festes aller Martyrer in ber griechischen Kirche konnte angesehen werden, obgleich, was des Alter und den Jahrestag dieser Feier betrifft, in beiden Kircha Werschiedenheit herrscht b).

a) S. überhaupt ben Art. Hagiolatrie 2r B. p. 260 ff. und be Art. Fest aller Beiligen 2r B. p. 284. b) Ibid. p. 284-86.

### **§.** 3.

#### Wie sie gefeiert wurben.

Aber auch über die Art und Weise, wie die Martyrerfeste ge feiert wurden, fehlt es im dristlichen Alterthume nicht an Rach-richten a). Es ist nicht uninteressant nachzuweisen, in wiefern von der Art und Weise solche Feste zu feiern, die sogenannten Marty rologien konnen abgeleitet werden b). Uebrigens haben die Marty rerfeste auf den spätern Cultus der Christen einen mehr nachtheiligen Einfluß geäußert c). Noch jett dauert die Martyrerverehrung in den katholischen Kirchen des Morgen = und Abendlandes fort; in bet protestantischen Kirche hingegen sind die Memoriae Martyrum et Sanctorum ganglich unterblieben.

a) S. ben Art. Martyrerfeste 3r B. p. 280 f. b) Ibid. p. 282 seq. c) Ibid. p. 283—85.

# 4.

# Uebergang von ben Martyrerfesten zu ben Apostelfesten.

Hatte man im driftlichen Alterthume eine so bebe Meinung von dem Verdienstlichen des Martyrerthums aufgefäßt, ja hatten nach unverwerflichen Nachrichten selbst einige Apostel ben Martyrertod erlitten; so darf man sich nicht wundern, daß man diese Deis nung auf dieselben übertrug, ja selbst ein apostolisches Martyrerthum erdichtete. Es fehlt barum nicht an wechselnden Spuren eines Festes omnium apostolorum im dristlichen Alterthume, b. h. an Spuren, die sich bald in einzelnen Zeitaltern und an einzelnen Orten bemerkbar machen, aber auch wieder verschwinden, bis fie

ungefähr vom 9. Jahrhundert an in der abendlandischen Kirche und zeitiger noch in ber griechischen Rirche bort in das Fest aller Beilis gen am 1. November, hier in den Gedachtnißtag aller Martyrer und Beiligen am Sonntage nach Pfingsten übergingen ").

a) S. ben Art. Apostelfeste. 1r B. p. 129 ff.

#### **S.** 5.

#### Einzelne Denktage ber Apostel.

Ram es nun auch nicht zu einer allgemeinen Collectivfeier aller Apostel in der driftlichen Kirche, so traten doch die einzelnen Denttage derselben, ja selbst zweier Evangelisten, desto deutlicher hervor. Wir haben barum auch in biesem Handbuche bie Denktage folgen= der hierher gehöriger Personen behandelt: Den Andreastag a), die Denktage bes Barnabasb), bes Bartholomausc), bes altern Jakobus d), des Lukas e), des Markus i), des Matthaus :), des Mats. thias b), die Collectivfeier der Apostel Petrus und Paulus i), Philips pus und Jakobus k), Simon und Judas 1), Thomas 11).

a) S. den Art. I. p. 111-115. b) I. p. 185-188. c) I. p. 189—191. d) II. p. 335—338. e) III. p. 265—268. f) III. p. 314—317. g) III. p. 355—357. h) III. p. 358—360. i) IV. p. 201 — 210. k) IV. p. 218—221. l) IV. 312—314. m) IV. p. 543 — 546.

#### **S.** 6.

Feste, die solchen Martyrern gewidmet werben, die im A. und R. T. genannt worben sinb.

In diese Kategorie mussen wir auch noch diesenigen Feste rechs nen, welche Personen betreffen, die im A. und N. T. als Martyrer betrachtet werden und die wir theils in besondern Artikeln, theils in der Rubrit Begleitungsfeste zu Weihnachten behandelt haben. Es gehören dahin gewissermaßen der Denktag Johannis des Kaufers \*), bas Maccabaerfest b), ber Stephanstag ober Fer. II. Nativ. Chr. c), Denktag ber unschuldigen Kinderd). Noch ist bei Dieser Gelegenheit eines Apostelfestes unter dem Namen der Aposteltheilung, Festum divisionis seu dispensionis Apostolorum, das auf unsichern Sagen beruht und von ber romischen Rirche immer mit einer gemissen Gleichgultigkeit behandelt murde .).

- a) S. den Art. Johannes der Täufer 2r B. p. 347.
- b) S. ben It. Maccabaerfeste 2r B. p. 289 291.
- e) S. den Art. Geburtsfest Jesu 2r B. p. 194. d) Ibid. p. 196.
- e) S. den Art. Aposteltheilung 1r B. p. 137.

### **S.** 7.

Maria = Verehrung und die daraus hervorgehenden Feste-

Die erst nach dem 4. Jahrhundert üblich gewordene Maria-Berehrung \*), begunstigt und ins Leben gerusen durch gewisse Eigenthumlichkeiten des Zeitalters d) bringt wieder eine Menge Feste in den christlichen Cultus, so daß man sie in größere und kleinen Marienfeste eintheilen kann. Die erstern wurden, wie die übrigen festlichen Tage in der Woche ausgezeichnet, und mit ziemlichen Allgemeinheit geseiert. Sie sind in eigenen Artikeln behandelt werden den d. Sie entstehen alle vom 5ten dis zum 14. Jahrhunden herab. Kleinere Marienseste nennt man diejenigen, die nie eine gewisse Allgemeinheit erlangten und größtentheils nach der Reser mation erst entstanden d). Auch wurde ein Gedächtnistag der Reseig Magdalena gewöhnlich.

- a) S. ben Art. Maria = Berehrung 3r B. p. 318 f.
- b) Ibid. p. 319-21.
- c) S. den Art. Annunciationis Mariae Festum 1r B. p. 116 f. 3t B. p. 326 346, wo mehrere größere Marienfeste behandet sind, als Maria Reinigung, Heimsuchung, Himmelfahrt u. a.
- d) Kleinere Marienfeste sind berührt 3r B. p. 321 24, 3. B. das Rosenkranzfest, das Fest der Berlobung Maria's, Maria's Dem machtsfeier u. a.
- e) S. den Art. gleiches Namens 3r B. p. 347 48.

# Anhang

von einigen Zesten, die sich in teine der zeither genannten Rubriten bringen lassen und mehr oder weniger gewöhnlich gewesen sind und noch sind.

# §. 1.

#### Verschiebenartige Feste.

Bu solchen Festen burften gehoren die Rirchweihfeste, Festa Encaenior. "), die Bischofsweihen, Natales Episcopor. b), Feste, die mehr auf Sagen, als auf Dogmen sich bei ihrem Ursprunge grum ben, wie das Michaelisfest (), Feste, die sich auf Bolks und Jugendbelustigung beziehen, Martinsfest, Gregoriusfest 1), oder von einer gewissen Geschmacklosigkeit des Zeitalters ausgingen, Namm feste, Eselsfeste"). Gin eigenthumliches Fest spaterer Zeit ift aud das romische Jubeljahr 1), Feste wegen Abwendung drohender Ge fahren und Entfernung allgemeiner Calamitaten, Buß =, Bet: und Fasttage =), Festage als Dank: und Freudenfeste für besondere Wohlthaten Gottes in der Natur, Aerntefeste; im Staatenleben, 3. B. für erkämpfte Siege. (Die unlängst in Deutschland und andern europäischen Ländern angeordnete kirchliche Feier zum In: denken der Schlacht von Leipzig, der Einnahme von Paris, te Schlacht von Belle Alliance haben auch Analogien im Alterthume für sich 1.).) Hierher konnte man auch rechnen das nur in einzelnen protestantischen gandern gewöhnliche Resormationsfest'). cieller und minder allgemein sind kirchliche Festtage, die sich auf Fürsten und Regenten beziehen, und z. B. ihren Geburts: und Namenstag jum Gegenstand haben, wie in Baiern. Beniger fon

nen hier Reste, die in ortlichen Observanzen ganzer gander und Statte ihren Ursprung haben, berucksichtigt werden, wie z. B. in ber katholischen Christenheit Feste zum Andenken der Schutpatrone ganzer ganber, einzelner Stadte und Corporationen. Gin firchlis des Fest unter bem Namen Tobtenfeier ist jest beinahe in allen Rirchenspstemen gewöhnlich geworden 1).

- . a) S. den Art. Kirchengebrauche 2r B. p. 396.
  - b) S. ben Art. Bischofsweihe 1r B. p. 263.
  - e) S. ben Art. Michaelisfest 3r B. p. 419 ff.
  - d) S. die Artt. Martins = und Gregoriusfest 3r B. p. 349. 2r B. p. 246 ff.
  - e) S. die Artt. Marrenfeste 4r B. p. 115 ff. Hid. p. 172.
  - .f) S. ben Art. Jubeljahr 2r B. p. 352.
    - g) S. ben Art. Buftage 1r B. p. 310 ff.
    - h) S. den Art. Feste der Christen 2r B. p. 103. i) Ibid. p. 102.
    - k) S. den Art. Hagiolatrie p. 269.
  - 1) S. ben Art. Feste der Christen p. 104. Art. Berftorbene 4r B. p. 615.

# Cap. IV.

Ginige wichtige Schlußbemertungen, Die driftliche geft: feier betreffenb.

Einwirkung ber Reformation auf die kirchliche Festfeier.

Wie die Reformation überhaupt auf das zeither üblich gewes fene kirchliche Leben einwirkte, so konnte bieß auch nicht in Absicht auf die kirchliche Festseier sehlen. Eigenthümliche Grundsäte stellten auch hier die Reformatoren auf, die bei Lutheranern und Reformirten ziemlich ahnlich, nur bei den lettern noch durchgreifender waren. Daraus bildeten sich gewisse Divergenzpunkte zwischen ber romischen und protestantischen Rirche, wovon die wichtigsten folgende senn durften: 1) Die romisch = katholische Rirche erklart die Feier heiliger Zage für einen wesentlichen und nothwendigen Theil des Cultus, mab. rend die Protestanten sie nur für ein Udiaphoron halten. der protestantischen Kirche sind die Wigilien und Octaven als Wors und Nachfeier der Feste größtentheils abgeschafft. 3) Bei den Protestanten sind die Fasten kein gesetzliches Institut, wie in der romisschen Kirche, und auch in Absicht auf das Tempus clausum herrscht bei ben erstern eine larere Observang.).

a) S. ben Art. Feste ber Christen 2r B. p. 96 und 97.

# §. 2.

Berminderung ber kirchlichen Festfeier im 18. Jahrhundert.

Aus bem bisher Bemerkten ergiebt sich, baß die Menge ber Besttage im dristlich-kirchlichen Leben sich bis zum Unnatürlichen

und Uebertriebenen häufen mußte. (Man vergl. die von uns 2r B. p. 91 f. gegebene Uebersicht der unbeweglichen und beweglichen Keite im Laufe eines Kirchenjahrs.) Schon lange vor der Reformation wer Rlage darüber erhoben worden, jedoch stets vergeblich; dem 18ta Jahrhundert war das Reduciren der Festtage, wie in der romisch katholischen, so auch in der protestantischen Rirche vorbehalten.

a) S. ben Art. Feste ber Chriften 2r B. p. 98 - 100.

# **§**. 3.

Ginige meift ungunftige Erscheinungen ber neuern Beit in Absicht auf bie deit liche Festfeier.

Richten wir einen Blick auf die driftlich : kirchliche Festseier in ber neuern Beit, so stellen sich mehrere meift ungunftige Erscheinus gen in Beziehung auf dieselbe heraus. Dahin ift zu rechnen bit französische Staatsumwälzung 1), der Ungriff auf Lirchliche Dogmen, auf welche fich die Seftseier grundete, ausgegangen von Theologen der pro testantischen Kircheb), der Theophilantbropismus in dem letten Decennium des 18. Jahrhunderts', der religiose Indifferentismus und die damit ver bundene Birchenscheud). Eine Bergleichung unserer Zage mit ber Vergangenheit giebt barum auch hier Stoff zu wichtige Betrachtungen e).

a) S. ben Art. Feste ber Christen 2r B. p. 101. b) Ibid. p. 102 c) Ibid. p. 103. d) Ibid. p. 103. e) Ibid. p. 104 und 105.

# Vierter Abschnitt.

Won den sogenannten heiligen Handlungen ober von dem Cultus im engern Sinne,

# Cap. I.

Einleitenbe Bemertungen.

Eintheilung der heiligen Handlungen in der altesten Rirchenverfaffung.

Nach der altesten Kirchenverfassung muß man die heiligen ober gottesdienstlichen Handlungen in zwei Hauptclassen, namlich in sacra publica und in sacra privata, secreta eintheilen, welcht lettere auch Mysteria ober Sacramenta genannt werden. Eintheilung und Gewohnheit ruhrt aus dem 2. Jahrhundert bet und hatte ihren Grund theils in den Verfolgungen, welche tas Christenthum zu erdulden hatte, theils in dem Bestreben burd Nachahmung der alten Mysterien den dristlichen Instituten nicht nur mehr Sicherheit, sondern auch mehr Interesse und Reig zu rer schaffen. Man pflegt alles hierher Gehörige unter bem Namen ber disciplina arcani zusammen zu fassen. und diesem gemäß alle

gottesbienstliche Handlungen in Missa Catechumenorum und Fidelium einzutheilen b).

- a) S. ben Art. disciplina arcani 1r B. p. 506 ff.
- b) S. den Art. Catechumenat 1r B. 373 und den Art. Christen 1r B. p. 406 ff.

#### §. 2.

Orbentliche und außerordentliche Religionshandlungen.

Diese Unterscheidung des Deffentlichen und Geheimen bezog sich aber mehr auf die Form, d. h. auf die Gebräuche, als auf die Behre. Denn auch selbst dann, als die disciplina arcani seit dem 5. Jahrhundert immer mehr an Ansehen und Einsluß verlor ), blieben die sogenannten heiligen Handlungen dieselben und es bildezten sich im Laufe der Zeiten einige neue, welche zu dem Unterschiede berechtigen, ordentliche und außerordentliche Relisgionshandlungen dazußerordentliche Relisgionshandlungen begangen wurden, und besonders die schriftlichen Anweisungen dazu, nannte man Liturgien. Es ist zu bedauern, daß die ältern Schriftwerke dieser Art, besonders wie sie sich den Harvistern gestaltet hatten, verloren gegangen sind, weil man daraus Manches, was die Form des frühern Gotztesdienstes betrifft, wurde haben lernen können.).

- a) S. ben Art. disciplina arcani p. 512.
- b) S. g. B. bie Artt. Processionen und Ballfahrten.
- c) S. den Art. Liturgien, wo über die Bedeutung dieses Wortes und über mehreres Andete, was sich darauf bezieht, das Nothige be= merkt worden ist.

# C a p. II.

Bon den ordentlichen Religionshandlungen.

# §. 1.

Orbentliche Religionshanblungen.

Die Religionshandlungen, welche diesen Namen sühren, sind schon frühe Bestandtheile des christlichen Gottesdienstes, mehrere derselben gingen aus der judischen Synagoge in das Christenthum über und sind von allen Confessionen beibehalten worden. Dahin gehören der Gesangb), das Gebetc), das Vorlesen der heiligen Schrifte, die Predigte), die Administration der Sacramente, besonders der Tause und des Abendsmahlss, so wie die übrigen Ritus, welche zuweilen ebenfalls Sastramente genannt werden, als die Absolutions), Confirmation der Catechumenenh), Priesterweiheh, Ehek) und letzte Gelungh, die Juneralien und Erequienm). Die Wichtigkeit dieser Gegenstände hängt allerdings von den versschiedenen dogmatischen Sesichtspunkten und kirchlichen Interessen ab; allein der Historiker hat sie aus dem freiern, über kirchlichen Partikularismus erhabenen Gesichtspunkte gleich andern merkwürdizgen Erscheinungen zu betrachten.

# 750 Die dristlich = kirchliche Alterthumswiffenschaft x.

- a) S. ben Art. Cultus ber Chriften 1r B. p. 467 ff.
- b) S. ben Art. Gefang 2r B. p. 203 ff.
- c) S. ben Art. Gebet 2r B. p. 174.
- d) Die heil. Schrift, ihr Gebrauch zum Borlesen in ben gottesbienstichen Bersammlungen 2r B. p. 287.
- e) S. den Art. Homilie 2r B. p. 818 ff.
- f) S. den Art. Taufe 4r B. p. 454 ff., den Art. Abendmahl ir H. p. 1 ff.
- g) S. den Art. Beichte p. 200 ff.
- h) S. ben Art. Confirmation 1r B. p. 447 ff.
- i) S. ben Art. Presbyter 4r B. p. 228.
- k) S. den Art. eheliche Berbindung 2r B. p. 1 ff.
- 1) S. ben Art. lette Delung 4r B. p. 119 ff.
- m) S. ben Art. Berftorbene 4r B. p. 598 ff.

# §. 2. Gefang.

Den Gefang findet man in den altesten Dokumenten als bas erfte Stud bes driftlichen Gottesbienstes angegeben. biese Art ber Gottesverehrung und Erbauung aus bem Judenthum abstamme, beweist schon die Eintheilung in Dorologie-), Pfab modieb) und symnologiec), so wie die materielle und sow melle Bermandtschaft selbst, welche man hierbei zwischen bem Jubi schen und Christlichen bemerkt. Ja, es war eine Zeit lang eine nicht unwichtige Streitfrage: Db es erlaubt sei, sich beim Got tesbienste neuer, die eigenthumlichen Glaubenslehren barftellender Hymnen zu bedienen d). Wahrscheinlich ist es auch baber zu erflie ren, daß die alteste Hymnologie so durftig ist, und daß wir ent mit dem 4. und 5. Jahrhundert in einigen berühmten Kirchen bes Alterthums Dichter religioser Gesänge finden.). Auch in dieser Begiehung ift der Ginfluß der Reformation ein gunftiger zu nennen und die lutherische Kirche scheint in diesem Augenblicke in Absicht auf den Rirchengesang am bochften zu stehen f).

- a) S. ben Art. Dorologie 1r B. p. 514 ff.
- b) S. die Abth. Psalmodie im Art. Gesang 2r B. p. 203 ff.
- c) S. die Abth. Hymnologie im Art. Gefang 2r B. p. 209 ff.
- d) S. die Abth. Hymnologie p. 211 23.
- e) Dahin gehört die Hymnologie ber sprischen ibid. p. 118, bet griechischen p. 220, der lateinischen Kirche bis ins 15. Jahrhuv dert herab p. 221 ff.
- f) Hymnologie der protestantischen Rirche ibid. p. 232. Ibid. p. 237.

S. 3. Sebet.

So wie zwischen Gesang und Gebet überhaupt kein wesentlicher Unterschied ist, so machen insbesondere einige Arten des Kirchenge

751

sanges den Uebergang zum Rirchengebete ober gehören vielmehr beiden gemeinschaftlich an, wie z. B. die Dorologien a), die Antiphonen und Responsorien b), die Collecten c), liturgische Sormeln verschiedener Arta, Litaneien ond dergleichen, welche bald gesungen, bald recitirend gebetet wurs den. Unter den eigentlichen Rirchengebeten aber sind besonders zu demerken, 1) das Gebet des Jerrn oder Vaterunser, stücher erst geheim gehalten, später aber allgemein gebraucht. 2) Die allgemeinen Gebete nach der Predigt oder zum Ansang und Schluß der Versammlung an Sonn: und Festagen oder in den sogenannsten Betstunden. 3) Die allgemeinen und besondern Fürbitten und Danksaungen s). 4) Die besondern Gebete bei der Tause und dem Abendmahle, bei der Consecration der Catechumenen, Priester u. s. w. h), wozu auch die Erorcismen i) und Ercommunikationsformeln zu rechenen sind k).

- a) S. ben Art. Dorologie 1r B. am Schlusse.
- b) S. ben Art. Antiphonie 1r B. p. 120 ff.
- c) S. ben Urt. Collecten 1r B. p. 442 ff.
- d) S. ben Art. liturgische Formeln 3r B. p. 228.
- e) S. den Art. Litanei Br B. p. 196 ff.
- f) S. ben Art. Baterunser 4r B. p. 580 ff.
- g) S. ben Art. Gebet Rr. III. verschiedene Arten bes öffentlichen Gebets 2r B. p. 180 ff.
- h) S. die babin einschlagenden Artitel.
- i) S. ben Art. Erorcismus 2r B. p. 61 ff.
- k) S. den Art. Fluch und Segen 2r B. p. 131 f.

# §. 4.

#### Sebrauche beim Gebete.

Obgleich die dristliche Kirche auch darin ihren liberalen Charakter behauptet, daß sie kein so strenges und peinliches Gebetss- Seremoniell, wie das Judenthum und der Muhamedismus vorsschreibt, so sinden wir doch auch im christlichen Alterthume gewisse äußere Gebräuche, die zum Theil noch bestehen, zum Theil aber wieder verschwunden sind \*).

a) S. ben Urt. Gebet 2r B. p. 182 ff.

# **§**. 5.

Vorlesungen aus ber heiligen Schrift in ben kirchlichen Versammlungen ber Christen.

Auch bei dem Vorlesen der heiligen Schrist, wosür eigene Bectoren bestellt waren "), hat die judische Kirche um so mehr zum Vorbilde gedient, als die ältesten Christen die heiligen Schristen des A. A. nicht nur mit den Juden gemein hatten, sondern auch ansfangs als einzige Offenbarungsurkunde beim Religionsunterrichte und Gottesdienste betrachteten. Seit dem Abschlusse des N. A. Canons,

wurde das A. T. fortwährend neben dem N. T. gebraucht, und sist eine begründete Thatsache, daß auch zum Theil die Apokuphus diffentlich vorgelesen wurden. Auch entsprechen die Lectionen und Perikopen völlig den jüdischen Spnagogaleinrichtungen der Paraschaund und Haphtharen. Indeß kann die Behauptung, daß unsre jehigu Perikopen, wenn nicht aus dem apostolischen Zeitalter, doch aus du ältesten Zeiten der Kirche herrühren, nicht festgehalten werden, das jüngere Alter derselben aus mehrern äußern und innern Erüpten bewiesen werden kann d.

- a) S. ben Art. Lectoren 3r B. p. 170.
- b) S. den Art. heilige Schrift; ihr Gebrauch zum Vorlesen in ben gottesbienstlichen Versammlungen der Christen, wo die im Pangraph angedeuteten und noch mehrere hierher gehörige Punkte eine tert sind 2r B. p. 287 ff.

# §. 6. Lehrvorträge Jesu und seiner Apostel.

Durch das lebendige Wort hatte Jesus seine Religion gegrüsdet und durch dasselbe wurde sie von den Aposteln fortgepflanzt und verbreitet. Das lebendige Wort kann sich in verschiedenen Formm mittheilen, worin ja selbst der Beweiß in der Lehrart Jesu und seiner Apostel vorliegt. Es fragt sich nun, ob sich darunter aus der zusammenhängende, länger anhaltende Kehrvortrag befand? Im allgemeinen betrachtet kann dieß wohl bejaht werden. Denn sind die Reden Jesu und der Apostel im N. L. auch nicht solche Homistien, wie die des Chrysostomus, so sind sie doch auch eben so wenig Catechesen, wie sie Cyrillus von Jerusalem, Gregorius von Nossa oder spätere Homisten lieserten. Man hat daher auch kein Bedenken getragen, Jesu und seinen Aposteln gewisse, zusammenhängende Lehrvorträge zuzuschreiben a).

a) S. den Art. Homilie 2r B. p. 214.

# §. 7.

Somilie ober Prebigt in nachapostolischen Zeiten.

In den Tagen, welche unmittelbar dem apostolischen Zeitalter folgten, hatte sich der christliche Cultus nach der judischen Sprage galversassung bereits ausgebildet. In den Nachrichten, die wir Justin dem Märtyrer über die Beschaffenheit des christlichen Gettesdienstes verdanken, wird auf solche Lehrvorträge ebenfalls hinge wiesen, und man kann darum annehmen, daß daß, was wir Predigt nennen, schon im ersten und zweiten Jahrhundert einen Theil des christlichen Gottesdienstes ausmachte. Mit dem 3. Jahrhundert beginnt die Reihe der wichtigsten Homileten im christlichen Alter thume, namentlich mit Origenes, der als der Vater zusammen hängender Lehrvorträge über Abschnitte der Bibel angesehen werden kann. Da seine Vorträge eigentlich nichts anderes sind, als populäre Schrifterklärungen, die in herzliche Ermahnungen, Warnungen und Tröstungen übergehen, so scheint dasur der Name ducklas

unglucklich gewählt zu senn, weil das Wort oucleir den nbegriff der Popularität und Vertrausichkeit ausbrückt.

S. den Art. Homilie 2r B. p. 315.

#### §. 8.

mte Homileten ber morgen = und abenblanbischen Kirche bis zum fünften Jahrhundert.

Es traten nun in den Jahrhunderten, die wir im engern te das christliche Alterthum nennen, eine Reihe nicht unbedeus r Homileten auf und zwar im Morgen: wie im Abendlande. In der griechischen Kirche: Origenes, Athanasius, ilius der Große, Gregor von Nazianz, Gregor Nyssa, Cyrillus von Jerusalem, Johannes ysostomus. B) In der abendlandischen Kirche: Jeno, brosius, Aurelius Augustinus, Petrus Chryzgus, Ceo der Große. Bergleicht man die Redner beizkirchen nach ihren Leistungen mit einander, so stehen die griesen Homileten höher, als die im Abendlande. Hingegen ist im dlande in späterer Zeit das Schicksal der kirchlichen Beredsamzin weit günstigeres, als im Morgenlande.

S. ben Art. Homilie p. 315-323, wo die Leistungen genannser Homileten turz gewürdigt find. b) Ibid. p. 323.

#### §. 9.

# Fragen, die Homilie jener Zeit betreffend.

Mehrere Fragen, die Homilie in diesem Zeitraume betreffend, gen sich auf. Sie betreffen die formelle Linrichtung Predigt in der alten Kirche, die Lintheilung, die Namen derselben, wem das Geschäft des digens vorzugsweise zukam, wo, wann und oft gepredigt wurde, wie ihre Ausarbeitung haffen war, welche Zeitdauer sie hatten, und sich die Zuhörer dabei verhielten? ).

S. ben Art. Homilie p. 323 - 331.

# §. 10.

# Berfall bes Predigtwesens im Mittelalter.

Im Mittelalter war die Predigtsitte so in Verfall gerathen, Synoden und Fürsten den Predigtunterricht, den man blos die Bischofe zu beschränken angefangen hatte, der Geistlichkeit sehlen mußten. Auch war ein solcher Mangel an homiletis Geschicklichkeit, daß die Vorsteher der Geistlichen die Homis der Kirchenväter zum gottesdienstlichen Gebrauche verordnen ten. Die älteste Sammlung dieser Art ist das auf Beskarls des Großen gefertigte Homiliarium, welches ähnlichen ken von Rabanus Naurus, Haymo u. a., welche indeß auch egel Handbuch IV.

# 754 Die dristlich=kirchliche Alterthumswissenschaft x.

eigene Arbeiten lieferten, zum Borbild diente. Schabe, daß te durch die lateinische Sprache ein entschiedenes Uebergewicht erhielt Die Barbarei des 10. und 11. Jahrhunderts war zu groß, all daß sie nicht auch verderblich auf das Predigtwesen hätte einwirke sollen. Dagegen erwachte mit dem Ansange des 12. Jahrhundent ein neues Predigtleben dis ins 15. Jahrhundert a).

a) S. den Art. Homilie 331 ff.

#### §. 11.

Günftiger Einfluß ber Reformation auf die Predigt im driftlichen Gottesbink.

Desto gunstiger war der Einstuß der Reformation auf des Predigtwesen, indem nun die Predigt ihre frühere Geltung wieder erhielt, indem sie in der Landessprache gehalten wurde, und nur in der Kirche mehr ein Lehr als ein Priesterstand gepflegt wurde. Hierzu kam, daß die Resormatoren nicht nur sehr sleißige, sonden auch sehr musterhafte Prediger waren, wie die Geschichte ihrer zeit lehrt. Eben weil man in der neu begonnenen evangelischen Kirche die Predigt so hoch stellte, läßt es sich auch erklären, daß man jetzt mehr Fleiß auf die Theorie der Kanzelberedsamkeit wender. Selbst unsre Zeit, verglichen mit der Vergangenheit, lehrt, daß jetzt in der protestantischen Kirche die geistliche Beredsamkeit, nach Theore und Praxis betrachtet, höher steht, als in allen frühern christische Beitaltern abeitaltern deitlichen Leitaltern der Lehrt, als in allen frühern christische

a) S. den Art. Homilie p. 332-34.

# §. 12.

#### Catechetischer Unterricht.

Der catechetische Unterricht ist nicht nur alter, sondern auch früher ausgebildet, als der homiletische. Daß aber die altefen Catechesen mehr die Form theologischer Abhandlungen und die cate chetischen Schulen die Einrichtung gelehrter Unterrichtsanstalten be ben (mithin dem catechetischen Jugendunterrichte in der Religion is spateren Zeiten völlig unahnlich sind), ist aus dem Werhaltniffe ta Zeit und der Beschaffenheit der zum Christenthume übertretendes Individuen zu erklaren . Bei veranderten Umständen und ber allgemein eingeführten Kindertause erhielt die Homilie das Uebergewicht über die Catechese und der catechetische Unterricht wurde nun ein popularer Religionsunterricht, der sich auf den sogenannen Decalogus, die sogenannten Symbola und das Water unser be schränkte b) und in dieser Gestalt selbst von Luther in seinen beiden Catechismen aufgefaßt wurde c). Die Catechetik aber als Wiffen schaft betrachtet, ist neuern Ursprungs und auch sie steht gegen ren flossene Zeitalter jett bedeutend hoher, man mag nun Theorie oder Praris berucksichtigen d).

a) S. den Art. catechetischer Unterricht in der christlichen Kirche 1t K. p. 815 ff. b) Ibid. p. 348 — 53. c) Ibid. p. 357 seq. d) Ibid. p. 368.

#### §. 13. Taufe.

ţ

Mit besonderer Wichtigkeit wurden im christlichen Cultus die beiden von Jesu eingesetzen seierlichen Religionshandlungen angeseten, paher hier besonders der christliche kirchliche Archäolog einen reichen Stoff zu verarbeiten sindet. Dieß stellt sich schon dei der Tause, noch mehr beim Abendmahle heraus. Wir werden ihn vielzleicht am bequemsten so verarbeiten, daß wir einige einleitende Bemerkungen vorausschicken, die sich auf die Ltymologie des Wortes Cause und die reiche Onomatologie diese religiösen Gebrauchs beziehen a), so wie auf das Verhältnis der Tause Johannis zu Jesu Cause d. Eigenthümliches hat auch die Tause Jesus, und nicht unwichtig als einseitende Bezwertung scheint auch die Tause im apostolischen Zeitalter, im Zeitzalter der Apostelschüler und der frühern berühmten Kirchenlehrer zu seyn d.

a) S. den Art. Taufe im Cultus der Christen 4r B. p. 455 — 60. b) Ibid. p. 461—68. c) Ibid. p. 463—66. d) Ibid. p. 466—68.

#### §. 14.

Berschiebene Fragepunkte, bie Taufe betreffenb.

Benn man nun die Praris bei dem Ritus der Taufe historisch verfolgt, so stellen sich wieder besondere michtige Fragepunkte herzaus, dei deren Erörterung man wieder einen reichhaltigen Stoff zum Berarbeiten sindet. Es gehören dahin die Fragen: Von den Personen, welche getauft wurden und welche die Taufe verrichteten. Von den Taufzeiten. Von dem Ort, wo die Taufe verrichtet wurde d. Von der Materie der Taufe. Von der Form der Taufe, wobei besonders der ritus immersionis und adspersionis, so wie die Taufsormel in Betrachtung kommen. Von den Taufceremonien. Von den Jeugen und Bürgen der Taufeh). Von den Taufnamen. Von den abweichenden Unsichten der Säreziker von der orthodoren Kirche, Taufe und Taufgebräuche betreffend ). Von der Taufe in dem Culztus der heutigen christlichen Welt.).

a) S. den Art. Taufe 4r B. p. 468 f. b) Ibid. p. 481 seqq. c) Ibid. p. 487 seqq. d) Ibid. p. 490 seqq. e) Ibid. p. 494 seqq. f) Ibid. p. 498. g) Ibid. p. 508 seqq. h) Ibid. p. 516 seqq. i) Ibid. p. 524. k) Ibid. p. 530 seqq. l) Ibid. p. 534 seqq.

# §. 15.

#### Abendmahl

Was wir so eben von der Taufe bemerkt haben, gitt in noch höhern Grade von dem Abendmahle, so daß man alles, was sich darauf bezog, oft mit scrupulöser Wichtigkeit behandelte. Auch hier wird sich der reiche Stoff vielleicht so am besten verarbeiten lassen,

48 4

daß wir einige einleitende Bemerkungen vorausschiden, bie sich auf ben Ursprung, auf bie Bestimmung des Abende mable als eines mnemonischen Mahles für alle Zeiten, auf ben Umstand beziehen, daß man schon fruh bas 26bendmabl mit einem Opfer verglich, und eine Menge Mamen baver brauchte, die man theils neutestamentliche, theils Pirchliche Mamen nennen kann . Auch scheint hier der Ort zu seyn, bas Nothige von den in der altesten Kirche gebrauchlichen und mit dem Abendmahle in Berbindung stehenden Agapen b) und Eulogien zu erinnern. Wie nach und nach die frühere Abendmablsstein in die Messe ausartete und eine eigenthümliche Liturgie echiek, lebrt ber Artitel Meffe c).

- a) S. ben Art. Abendmahlsfeier ber Christen 1r B. p. 2-9.
- b) S. ben Art. Agapen 1r B. p. 83 ff.
- c) S. ben Art. Meffe Br B. p. 361 ff.

#### §. 16.

Berschiebene Fragepunkte, bas Abendmahl betreffend.

Außer den bereits genannten machen sich bei der Abendmahls feier noch folgende Fragen und Untersuchungen bemerkbar: 1) Die Administration des Abendmahls. 2) Ort, wo die Abendmahlsfeier pflegte begangen zu werdenb. 3) Zeit, wann das Abendmahl gefeiert wurdes, 4) Elemente des Abendmahls d). 5) Von den persa nen, welche an der Abendmahlsfeier Theil nehmen durften e). 6) Abendmahlsgefäße f). 7) Besondere Gebräuche beim Abendmahleg). 8) Veränderungen der Abendmahlsfeier durch die Reformation und allmählige Ausbildung der Gebräuche dabei, wie sie noch jett bestehen h). 9) Belehrender, nochmas liger Ueberblick des Ganzen i).

- a) S. den Art. Abendmahlsfeier 1r B. p. 9 ff. b) Ibid. p. 13 c) Ibid p. 15 seqq. seqq.
- d) Abenbmahlselemente, ein bes. Art. 1r B. p. 43 60.
- e) S. ben Urt. Abendmahlsfeier p. 18 ff.
- f) Abendmahlsgefaße, ein bes. Art. 1r B. p. 61 72.
- g) S. den Art. Abendmahlsfeier p. 23 ff. h) Ibid. p. 31 segg. i) Ibid. p. 39 — 42.

# §. 17.

Einige heilige Handlungen, bie in ber romischen, nicht aber in ber protestant ichen Rirche als Saframente gelten.

Unter ben übrigen gottesbienstlichen Handlungen, welche von den Protestanten zwar nicht, wie in der katholischen Kirche, als Caframente angenommen, aber boch für heilige Gebrauche von beber Wichtigkeit gehalten werden, sind folgende die bemerkenswertheften: Die Confirmation der Catedumenena). Das Institut

der Beichte und Absolutionb). Die Ordination zum Predigtamtec). Die Linsegnung der Che als gotetesdienstliche Zandlungd).

- a) S. ben Art. Confirmation 1r B. p. 446 ff.
- b) S. ben Art. Beichte 1r B. p. 192.
- c) S. den Art. Ordination 4r B. p. 147 ff.
- d) S. ben Art. eheliche Berbindung 2r B. p. 1 ff.

#### §. 18.

#### Lette Delung und Berhalten gegen Berftorbene.

Die unter bem Namen der letten Oelung bekannte Handslung\*), welche bei den Katholiken als Sakrament gilt, von den Protestanten aber verworsen, durch die Krankens Communion jedoch gewissermaßen ersett wird, macht den natürlichen Uebergang zu der christlichen Codtens und Begräbnißseier, wo sich wieder solgende Punkte als wichtig und interessant herausskellen: Unsicht vom Code im christlichen Alterthume. Fromme Sorgfalt und Achtung, welche schon die frühesten Christen gegen die irdischen Ueberreste ihrer Versstorbenen hegten. Orte, wohin man die Codten begrub und frühe Auszeichnung derselben. Ergebeniß aus dem zeither Gesagten und späteres Ausarten des Verhaltens in Absicht auf Verstorbene. Veränderungen, welche die Keformation auch in diesem Cheile des Cultus herbeiführte. Begräbenißliturgie und Begräbnißgebräuche in der heustigen christlichen Weltb).

- a) S. ben Urt. lette Delung 4r B. p. 119 ff.
- b) S. ben Art. Berftorbene 4r B. p. 594 ff.

# Cap. III.

Außerorbentliche heilige Banblungen und Gebrauche.

# §. 1.

#### Processionen.

Außer den gewöhnlichen zeither betrachteten gottesdienstlichen Werrichtungen giebt es noch eine nicht unbedeutende Unzahl von außerordentlichen heiligen Handlungen, welche theils nur zu gewissen Zeiten, theils nur unter besonderen Verhältnissen ausgeübt werden. Zwar nimmt der Klerus auch an denselben Theil, sie gehen zunächst aber doch nur das Volk an und sind auf dessen Sitten, Bedürfenisse, Vorurtheile u. s. w. berechnet. Von den Protestanten werden sie in der Regel unter die Rubrik der abergläubischen Gebräuche gerechnet und daher von der Kirchenordnung ausgeschlossen. Es gehören hierher besonders die Processionen (Bittgange, Betzsahrten) in der römischen Kirche. Haben sie auch nicht das hohe Alter, das ihnen römische Schriftsteller gern vindiciren möchten,

so gehören sie boch unstreitig einer fechern Zeit an b). Man tann sie eintheilen in procassiones sixuo und in auserordentliche duch besondere Ereignisse gebotene. Zene nun, welche an hohen Schen in Vigilius), am Palmsonntage d), Fronleichnamsseste ), an einigen heiligentagen in Stationibus) u. s. w. Statt fanden, klunch als ein permanentes Institut in der katholischen Kirche angeschen werden. Die außerordentlichen Processionen zur Zeit öffentlicher Unglückssälle, Landplagen u. s. w. haben nie eine bestimmte Regel gehat.

- a) S. den Art. Processionen in dem frühern ober spätern Cultut ber Christen 4r B. p. 280 sf. b) Ibid. p. 286 und 86.
- e) S. ben Art. nachtlicher Gottesbienft 4r B. p. 110 ff.
- d) S. ben Art. Palmfonntag 4r B. p. 171 f.
- o) S. ben Art. Fronleichnamsfest 2r B. p. 149.
- 1) S. ben Art. Statio de B. p. 371.

#### g. 2. Wallfahrten.

Wallfahrten (morne porogrinationes). Sie sind ber haltnismäßig von christlich firchlichen Archäologen weniger sonziktig bearbeitet worden und die darüber in der römischen und pretestantischen Airche vorhandenen Schriften haben den gemeinschafts den Fehler, daß ihnen die nothige Unparteilichkeit sehlt den Fann Ballfahrten in der heiligen Schrift sinden oder nicht, je nachdem man diesen oder jenen Begriff damit verdindet d. Sie sanden vor und sinden noch außer der christlichen Airche Statt d. Sie nehmen einen eigenthümlichen, von Processionen verschiedenen Begriff an, bilden sich eigenthümlich im christlichen Gultus aus und ersahren meist ungünstige Urtheile von Seiten berühmter Airchenlehm im 4. und 5. Jahrhundert d. Ihre Geschichte vom 6—9. Jahrhundert. Die Wallsahrten seit den Kreuzzügen d. Berühmte Wallssahrtsorte dis zum Zeitalter der Resormation s). Wie die Resormation davon urtheilte und welches Schicksal dieselben in der neuem Beit gehabt haben h).

a) S. den Art. Wallsahrten 4r B. p. 618 ff. b) Ibid. p. 619—20. c) Ibid. p. 621—22. d) Ibid. p. 622—24. e) Ibid. p. 624—29. f) Ibid. p. 629—32. g) Ibid. p. 633—39. h) Ibid. p. 639—40.

#### g. 3. Prbatien.

Die im Mittelalter besonders vorkommenden Ordalien.) (Gottesurtheile) im diffentlichen Leben der Christen, sind keineswegs, wie man wohl behauptet hat, ein von der Hierarchie ausgegangenes Institut, vielmehr kann man von ihr rühmen, daß sie dieselben zu mildern, ja zu verdrängen suchte, obgleich dabei keineswegs geleugnet werden soll, daß der Klerus häusig auch in diesen Gewohnheiten ein Mittel zur Besestigung seines Ansehens gesunden habe.). Unter den verschiedenen Arten der Ordalien oder Gottesurtheile (indicis

Dei), sind folgende als die wichtigsten zu betrachten: Sortitio sacra, die Abendmahlsprobe, die Wasserproben, die Jeuerproben, das Kreuzurtheil, Gottesurtheile durch Tweikampf, das Bahrgericht, die Probe des geweihten Bissens, der Gottesfriedes). Einige Schlußbemerkungen, die Grundidee der Ordalien betreffend, so wie den Umstand, wie man die Erzählungen davon, da sie physischen Gefegen zu wibersprechen scheinen, zu beurtheilen habe. Ihr allmab= liges Aufhören in der driftlichen Welt, aber Fortbesteben derselben bei nichtdriftlichen Bolkern d).

a) S. ben Art. Ordalien 4r B. p. 128 ff. b) Ibid. p. 140 — 41. c) Ibid. p. 131 — 40. d) Ibid. p. 142—46.

# §. 4.

#### Mehr abergläubische Religionshanblungen.

Enblich sind noch alle Handlungen hierher zu rechnen, welche entweber schon in ihrem Ursprunge, ober doch in ihrer Ausartung zu den mannigfaltigen Formen des Aberglaubens und der Dißbrauche zu rechnen sind. Sie alle anzuführen, wurde zu weitläuftig fenn. Wir beben barum nur einige der bekanntesten und gewöhns lichsten aus: Die Linsegnungen und Verwünschuns gen .). Der Mißbrauch des Kreuzes (Signum crucis) b). Die Exorcisationen. Die Teufels - und gerenbes schwörungen'). Die vielen Mißbrauche bei den Sakramenten, besonders bei der Taufe, Abends mahl, letter Delung u. s. w. d).

- a) Fluch und Segen im kirchl. Leben ber Christen 2r Bb. p. 106 ff.
- b) S. den Art. Rreuz 3r B. p. 140-43.
- c) S. ben Art. Exorcismus 2r B. p. 71.
- d) In jedem der genannten Artikel ist auf aberglaubische Difbrauche mehr als einmal hingewiesen.

# Fünfter Abschnitt.

heiligen Sachen.

Cap. I.

Cinleitenbe Bemertungen.

# §. 1.

Uneinigkeit über ben Begriff: Beilige Sachen.

Ueber ben Begriff: "Beilige Sachen," sind die Bearbeiter der dristlichen Archäologie nie recht einig gewesen. Man rechnete im Allgemeinen alle die Gegenstände dahin, die sich im Innern der Kirchen befanden, sie mochten nun beweglich ober unde weglich seyn. Allein auch diese leitende Idee hielt man nicht sest, indem man manches hierher Gehörige bald unter dieser, bald unter jener Rubrit abhandelte, z. B. Altare, Orgeln, Kanzel, Kleidung der Kleriker und Aehnliches. Dieß ist auch von uns geschehen, indem mehrere dieser Gegenstände in eigenen Artikeln ihre Bearbeitung erhielten, und selbst in diesem Conspectus an passendere Orte, wie es uns dunkte, gesetzt worden sind \*).

a) S. ben Art. kirchliches Inventarium 2r B. p. 440 f.

# §. 2.

#### Engerer Begriff von heiligen Sachen.

Wir wählen barum einen engern Begriff von beiligen Sachen, und rechnen dahin alle bewegliche Gegenstände zum Gebrauche im Innern ber Kirche. Db man gleich auch bei biefer leitenden Idee hin und wieder in Zweifel bleibt, wohin dieß oba jenes zu setzen sei, so läßt sich doch ber bekannte Grundsat bier in Anwendung bringen: De potiori fit denominatio. Wir rechna barum hierhera) die heiligen Gerathe, Vasa sacra mit den zu ihnen gehörigen Altarutensilien und Sakramental : Instrumenten b). Die zum Caufer erforderlichen Berathe, Utenfilien und Species'). Alle Gegenstände, denen man nach gewissen Zeitmeinungen durch die priesterliche Linsegnung eine besondere Kraft und Wirkung zuschrieb. Die Reliquiene). Die mancherlei Geräthschaften in der Camera Pavamenti zum Räuchern, zur Beleuchtung und zum Kirchendienste überhaupt!). Die Kirchenbucher im weitern und engern Sinne ). Die Epistolae oder Literae ecclesiasticae.

- a) S. den Art. Abendmahlsgefaße und einige dazu gehörige Utensilien 1r B. p. 61 ff.
- b) S. den Art. Taufe in den Abschnitten VI., VIII., VIII. 4r B. p. 494 ff.
- c) S. den Art. Fluch und Segen 2r B. p. 122 und ofter, d. Art. Agnus Dei, Amulete, Rosenkranz u. a.
- d) S. ben Art. Reliquienverehrung im Cultus der Christen 4r B. p. 257 ff.
- e) S. den Art. kirchliches Inventarium 2r B. p. 440 ff.
- f) S. den Art. liturgische Schriften 3r B. p. 244.
- g) S. den Art. Briefwechsel im dristlich = kirchlichen Leben 1r B. p. 274.

# Cap. II.

Bon ben heiligen Geräthen, Vasa sacra genannt, mit ben baju gehörigen Altarutenfilien und Satramental Inftrumenten.

#### §. 1.

Vasa sacra als hauptbestandtheile bes Rirchenschages.

Die heiligen Gerathe (Vasa sacra) machten einen Haupttheil bes Rirchenschatzes aus und wurden in einer besondern Abtheilung der Kirche, welche yasopvláxior und oxsvopvláxior hieß, aufsbewahrt. Die Aussicht darüber lag im Allgemeinen den Pressbytern und Diaconen ob.). Bei den größern Gemeinden aber waren besondere oxevogilaxes angestellt. In Constantinopel mar ber Magnus Vasor. Sacror. Scartophylax eine sehr angesehene Burbe. Da die heiligen Gefäße nicht nur zur Zeit der Arkandis sciplin, sondern auch späterhin, als die sacra publica galten, als Heiligthumer und Arcana angegeben wurden, so entwarf die Kir-chenordnung für die Ausbewahrung, Verbergung, Ausstellung und Reinigung derselben besondere Regeln, und die Casuistit war hierin besondere ftreng .).

- a) S. den Art. Kirchengebaube 2r B. p. 379. b) Ibid. p. 379.
- c) Bergl. die Schriftsteller über kirchliche Gebrauche in den hierher gehörigen Rubriten Sr 23. p. 220 ff.

# §. 2.

#### Abenbmahlskelche, Abenbmahlsteller.

Unter die wichtigsten Vasa sacra rechnet man zuförderst die Abendmahlskelche, Calices.). Als besonders bemerkenswerth stellt sich bei ihnen heraus der Stoffb), die Formc), die Artend), die Verzierunge) derselben. Ihnen analog sind, wenn auch nicht von derselben Wichtigkeit, die Patenen oder Abendmahls. teller f).

a) S. den Art. Abendmahlsgefaße 1r B. p. 61. b) Ibid. p. 62. (c) lbid. p. 63. d) lbid. p. 63 und 64. f) lbid. p. 65. e) lbid. p. 64.

# §. 3.

#### Befäße, geborig zu ben Abenbmahletelchen und Rannen.

Mit Kelch und Kannen stehen folgende Utensilien in Berbins bung, und zwar A) in ber romischen Rirche: Weinkannen, amue, amulae oblatoriae, amula offertoria, urceoli, canthari, am gewöhnlichsten aber ampullae genannt\*). Das Corporale sc. velum auch corporalis palla genannt b). Pallac), Purificatorium d), Velum sericum.), Velum offertoriii), Monstranzens).

# 769 Die Griftlich-kirchliche Alterthumswissenschaft ze.

- B) Griechische Kirche: άγία λόγχη (lancea sacra)\*), bet Schwamm (spongia, σπόγγος)b), λαβίς, λαβίδιον, coch lear\*), διπίδια flabellaed), άστερίσχος, άστήρ°). C) In ber protestantischen Kirche mußte sich bieses alles sehr vereinsachen\*).
  - a) S. den Art. Abendmochlegefäße 1r B. p. 66. b) Ibid. p. 66. c) Ibid. p. 66. d) Ibid. p. 66. c) Ibid. p. 67. f) Ibid. p. 67. g) Ibid. p. 67 und 68.
  - a) S. ben Art. Abendmahlsgefäße p. 69. b) Ibid. p. 69. c) Ibid. p. 69. d) Ibid. p. 69. e) Ibid. p. 69.
  - a) S. den Art. Abendmahlegefaße p. 70 und 71.

# §. 4.

#### Bur Zaufe Erforberliches.

Die zur Taufe erforderlichen Gerathe, Utensilien und Species waren: Die xoluphi Joa, piscins, Caufbecken?), das Chrismab), exorcisirtes Salze), Wasser, welches sur den Gebrauch des ganzen Jahres in der Ostervigilie (poweilen auch am Epiphanienfeste) consecrirt wurde d). Hiermit sicht in Berbindung der Gebrauch des Weihwassers.

- a) S. ben Art. Baptisterien 1r B. p. 180 und ben Art. Tank Nr. V.
- b) S. den besondern Art. Chrisma 1r B. p. 894 ff.
- c) S. ben Art. Exorcismus 2r B. p. 61.
- d) S. den Art. Sabbatum magnum Ostervigilie 4r B. und den Art. Taufe 4r B. p. 497.
- e) S. den Art Weihmasser 4r B. zu Ende.

# §. 5.

#### Geweihte Gegenstände.

Kerner sind hierher zu rechnen alle Objecte der Andacht, webchen, nach der Vorstellung gewisser Zeiten und Personen, die prie sterliche Weihe eine besondere Krast und Wirkung verleiht, welche dagegen häusig von Andern als Beweise des Aberglaubens betrachtet werden. Es gehören dahin vor andern die geweihten Palmen und Tweige"), die goldenen Rosenb), die Rossenkränze und Paternoster"), die Agnus Dei und Corsi paschales und baptismales d), die Amulete"), Talismane, Prophylakterien.

- a) S. ben Art. Palmsonntag 4r B. p. 172.
- b) S. ben Art. Fluch und Segen 2r B. p. 122.
- c) S. den Art. Rosenkrang 4r B. p. 290 ff.
- d) S. den Art. Agnus Dei 1r B. p. 103. Sabbatum magnum 4: B. p. 300. Taufe 4r B. p. 514.
- e) S, ben Art. Amulete 1r B. p. 107 ff.

# §. 5.

#### Die Rellquien.

Ferner gehört hierher auch die Reliquienverehrung.), bei welcher sich als wichtige Punkte herausstellen die Ltymologie, der Begriff und das hohe Alter derselben.), ihre Allgemeinheit in der katholischen Kirche und bei den Häretikern.). Die Ursachen ihrer Vermehrung selbst dis auf die spätern Jahrhunderte herab. Der größtentheils nachtheilige Linfluß der Reliquienverehrung auf das Volks: und kirchliche Lezben.). Die Reliquienverehrung in der heutigen Welt.

a) S. den Art. Reliquienverehrung im Cultus der Christen 4r B. p. 258. b) Ibid. p. 258—260. c) Ibid. p. 260—263. d) Ibid. p. 263—64. e) Ibid. p. 264—67. f) Ibid. p. 267—69.

#### §. 6.

#### Camera paramenti.

Wie im Tempel zu Serusalem und in den heidnischen Tempeln ein besonderes Promtuarium, Armamentar. Fabrica u. s. w. war, so erforderten auch die heiligen Handlungen der Christen gewisse Species und Materialienvorrathe, besonders aber eine Anzahl Geräthschaften, die das kirchliche Teremoniell unentbehrlich machte. Die sogenannte Camera paramenti enthielt alles hierher Gehörige. Jene Vorrathe lassen sich leicht vermuthen und beziehen sich theils auf die Abendmahls-Llemente, theils auf das Salbol, theils auf die Materialien zur Beleuchtung, theils auch auf den Kleidervorrath, dessen die Kleriker zu liturgischen Verrichtungen bedurften. Alles dieß ist mehr ober weiniger in besondern Artikeln von und angedeutet worden, wie z. B. im Artikel Klerus Nr. 2. liturgische Kleidung, Amtstracht dessehen. Daraus läßt sich auch erklären, daß es, wie wir 2r B. p. 279 gesehen haben, an den Seitengebäuden der Kirchen ein besonderes Behältniß für die Kirchengarderobe gab, das den Namen Vestiarium, Metatorium, Mutatorium sührte.

- 2) S. ben Art. Inventarium ber Rirchen 2r B. p. 440 ff.
- b) S. den Art. Kirchengebaube 2r B. p. 379.

# §. 7.

#### Befaße, erforberlich jum firchlichen Geremoniell.

Besonders aber enthielt die Camera paramenti die mannigfaltigen Gefäße, die das kirchliche Ceremoniell nothwendig machte
und die sich etwa auf solgende drei Arten zurückschren lassen:
A) Verschiedene Geräthschaften zum Räuchern, als Thymiaterium und Thymiamatorium, Thuribulum (Unterschied
von beiden), Gesäße zum Ausbewahren des Weihrauchs, Acerra,
pyxis thuris, Hannapus, Inconsarium, navioula
Giegel Dandbuch IV.

incensia). B) Nothige Gerathschaften zur Beleuchtung: Cereostatae, Candelabrum, Corona, Pharus, Cantharus, Delphini. Kleinere Leuchtgerathe, besonders Lampen: Lychni, Lychini, Lychnici, Cicindelae, Cicindilli, Circuli, vorzugsweise die ewigen oder heiligen Lampenb). C) Verschiedene andere zum Kirchendienste gehörige Gerathschaften: Vexilla, Cymbala, Arca, Arcula, Truncus, Baculi, Faldistoria, Pulvini, Pulvinaria, Scamella. Auf Verstordene sich beziehend: Feretra, Lecti, Lecticae, Coronae Sepulcrales, Crucitixa und andere c).

a) S. ben Art. Inventarium ber Kirchen 2r B. p. 441. b) lbid. p. 444. c) lbid. p. 451.

#### §. 8.

#### Rirchenbucher im weiten Sinne.

Bu bem von uns bestimmten Begriff bes Kirchen . Inventariums gehören auch die sogenannten Kirchenbucher, libri ecclesiastici, liturgici. Auch bei dieser Benennung muß man eine weitere, eine engere und engste Bebeutung unterscheiben, so bag in erfter Begie bung alle zu einer Kirchenbibliothet geborige Bucher, alle im Sir chenarchive ausbewahrte Schriften angedeutet werden. allgemeinern Sinne rechnet man zu den Kirchenbuchern . : 1) sammt liche canonische und apokryphische Bucher ber heiligen Schrift, mb zwar lettere in einer doppelten Beziehung, sowohl als Schriften, welche vom offentlichen Gebrauche ausgeschlossen blos im Rirden: archive bleiben follten, als auch in wiefern sie wenigstens zum Theil libri praelegendi senn sollten, wovon eines sogar vorzugsweise den Mamen exxlyoia aorixós erhalten zu haben scheint (Jesus Sirach.) b). 11) Diejenigen Bucher außer bem Canon, welche gu gewissen Zeiten öffentlich vorgelesen wurden, wie z. 23. die Martyreracten, aus welchen die Legenden entstanden c). III) Alle zur Rirchenbibliothek gehörigen Schriften theils für die Schrifterklarung, Apologetik, Dogmatik, Kirchengeschichte u. s. w., theils für die Ascetik und auch das sogenannte Kirchenarchiv d).

- a) S. den Art. liturgische Schriften 3r B. p. 244 ff.
- b) S. den Art. heilige Schrift, ihr Gebrauch zu Vorlesungen in den christlichen Versammlungen, beinahe ben ganzen Artikel.
- c) S. ben Art. Legende 3r B. p. 175 ff.
- d) S. den Art. liturgische Schriften p. 246 ff.

# §. 9.

#### Im engern Sinne.

Bu den Kirchenbüchern im engern Sinne gehören alle diejenisgen, welche überhaupt Vorschriften und Anweisungen zum öffentlischen Cultus enthalten, und bald Liturgien im besondern Sinne, z. B. Meßliturgie oder officia divina, d. h. Liturgien für gottesbienstliche Handlungen außer der Messe, genannt werden. Mit

diesen hangen zusammen die Calendaria und Horologia, welche die heiligen Zeiten und deren officia bestimmen, so wie auch die Hieratica oder Pontificalia der Nicht minder dursten auch hierher zu rechnen senn die Schriften, welche die allgemeinen Kirchengesetze in Betreff des Cultus, der Rechte und Pslichten der Geistlichen, der heiligen Zeiten, Sachen u. dergl. enthalten. Sie suhren gewöhnlich den Ramen Canones, Nomocanon, Synodicon u. s. w., und wurden in den größern Kirchen und Klöstern ausbewahrt.

- e) S. ben Art. Liturgien 3r B. p. 204.
- b) S. die Bemerkungen darüber bei den einzelnen liturgischen Buschern ber griechischen und romischen Kirche.
- c) S. ben Art. Canon 1r B. p. 314.

#### §. 10.

#### Im engsten Sinne.

Bu den liturgischen Schriften im engsten Sinne gehören alle Sammlungen von Lectionen, Gebeten und Formularen für die gotztesdienstlichen Handlungen entweder für das ganze Kirchenjahr oder sür gewisse Zeiten und Termine. Die Zahl derselben ist so groß und es wurde denselben eine solche Wichtigkeit beigelegt, daß in der Kenntniß derselben häusig die ganze Kenntniß des Priesters gesucht wurde a). Bei den Protestanten sind die Agenden weit einfacher, als in der griechischen und lateinischen Kirche, welche, obgleich in manchen Stücken conform, dennoch hierin gar sehr von einander abweichen. Indes ist die nähere Kenntniß desselben nicht ohne historisches und kirchliches Interesse b).

a) S. den Art. Liturgien 3r B. p. 220. Ibid. p. 257 und 58.

# §. 11.

Kirchenbucher im engsten Sinne, A. in der romischen Rirche.

Bu ben einzelnen bemerkenswerthen liturgischen Büchern bieser Gattung in der römischen Kirche gehören folgende: Missale, Breviarium, Ordo, Sacramentarium, Pontificale, Antiphonalis liber, Graduale, Sequentia, Troparium, Manuale oder Enchiridion, Poenitentiale, Passionale oder liber passionarius, Hymnarium oder liber bymnorum.

a) S. den Art. liturgische Schriften 3r B. p. 253 - 57.

# §. 12.

#### In ber griechischen Kirche

Bu ben liturgischen Buchern der griechischen Kirche im engsten Sinne gehören: Τυπικόν, Έυχολόγιον, Μηναΐα, Menologia, Ανθολόγιον, Πανηγυρικός, Συναξάρια, Παρακλητικόν, Ωρολόγιον, Πεντηκοστάριον, Τριώδιον, Όκτωηχος, Ύμνάριον, Κοντάκιον\*). Auch gingen die sogenannten Diptychen von der griechischen Kirche auß b).

a) S. d. Art. Uturg. Schriften 3r B. p. 251—53. b) Ibid. p. 262—64.

#### §. 13.

#### Rirchenmatrikeln und Rirchenregister.

- Die Matriculae (Canones, catalogi ecclesiastici) et Registra") entsprechen noch am meisten ben historisch = archivalischen · Nachrichten, welche bei ben Protestanten vorzugsweise Rirchenbucher, Lauf = und Traubucher, Seelenregister und bergleichen genannt mer In der alten Rirche hatten nicht nur die Martyrologia einen eigenthumlichen Werth b), sondern es waren auch die Tauf: und Ceelenregister in den Zeiten bes Drudes und der Berfolgungen ein Gegenstand besonderer Wichtigkeit und Geheimhaltung. Die Traditores luben ben Fluch ber Rirche auf sich, weil sie nicht nur bie heiligen Urkunden des Christenthums, sondern auch diese Rirchen bucher, wovon die heidnischen Obrigkeiten einen so verderblichen Gebrauch machten, auslieferten c).
  - a) G. den Art. Canon 1r B. p. 816.
  - b) S. ben Art. Martyrerfeste 3r B. p. 282-83,
  - c) S. ben Art. Buge 1r B. p. 292 f.

#### §. 14.

#### Rirdliche Briefe.

Unter ben Epistolis s. literis ecclesiasticis sind die vorzuge lichsten: I. Epistolae encyclicae s. Circulares. II. Synodi-111. Formatae. IV. Communicatoriae. cae s. Synodales. VI. Tractoriae. VII. Dimissoriae. V. Commendatitiae. VIII. Pacificae s. literae pacis (welche den bei den Protestanten üblichen Beicht = und Communionsverzeichnissen entsprechen). Diese und ahnliche schriftliche Verhandlungen und Ausfertigungen haben nicht nur im Kirchenrechte, sondern auch in den Pastoral: Berhält: nissen ber Geistlichen ihre besonderen Beziehungen a).

a) S. den Art. Briefwechsel im dristlich stirchlichen Leben ber ersten Jahrhunderte 1r B. p. 275 ff.

# Sechster Abschnitt.

Grundzüge zu einer Archaologie ber christlichen Runfi.

# §. 1.

Allgemeine Bemerkungen über Runft im driftlich stirchlichen Leben.

Aus leicht erklärbaren Ursachen konnte bie Kunst in ben Io gen des beginnenden Christenthums wenig Beachtung finden .). Nur mit dem zweiten Sahrhundert zeigen sich einige schwacht Spuren bavon b), und im Allgemeinen kann man sagen, bag ber Runstsinn im Cultus ber Christen sich von ber Zeit an mehr zeigte,

spo der größte Theil der Gößenverehrer im Römerreiche zum Chrisstenthume überging, also die Zeitperiode mit und unmittelbar nach Constantin o). Uebrigens ist es ein ungerechter Vorwurf, den man dem Christenthume gemacht hat, daß es an dem Untergange der hellenischen Kunst Schuld, und daß überhaupt dieselbe hier auf einen kleinern Cyclus zurückgebracht worden sei d).

e) S. den Art. Runst, ihre Berücksichtigung und Pslege im Cultus der Christen 8r B. p. 149. b) Ibid. p. 155. c) Ibid. p. 155 und 56. d) Ibid. p. 153 seqq.

#### §. 2.

Einzelne Epochen in der driftlichen Kunstgeschichte.

Kunstgeschichte unterscheiden; sie haben jede an sich betrachtet etwas Eigenthümliches. Sie lassen sich ungefähr in folgende Zeitabschnitte abtheilen: I. Vom Ursprunge der christlichen Kirche dis ins Zeitzalter Constantins des Großen (vom 1—4. Jahrhundert). II. Von Constantin dem Großen dis zum Untergange des abendländischen Kaiserthums (ungefähr vom Jahre 324—476). III. Vom Untergange des abendländischen Kaiserthums bis zum Vilderkriege (von 476—726). IV. Vom Bilderkriege bis zum Untergange des orienztalischen Kaiserthums und der Wiederherstellung der Wissenschaften und Künste in Europa. Ungefähr von 730—1453, ein Zeitraum von 723 Jahren. V. Die fünste Periode beginnt mit der Wiederscherstellung der Wissenschaft oder der Eroberung Constantinopels durch die Kürken (1453), und schließt gleichsam die alte Kunstgesschichte. VI. Einsluß der Reformation auf das Leben der Kunst im christlichen Cultus und Beleuchtung des Vorwurfs, als habe die Kunst im Protestantismus ihr Grab gefunden ).

a) S. ben Urt. Runft 3r B. p. 157 - 66.

# §. 3.

Welche Kunfte fanden im driftlichen Alterthume besonders Pflege?

Fragt man nun, welche Künste im christlichen Cultus besons dere Pflege gefunden haben, so kann man mehr oder weniger besstimmen, wenn man zur Kunst im weiten Sinne auch die Wirskung des Wortes rechnet, in wiesern es unter der Herrschaft geläusterter Einsichten vermittelst des Gefühls und der Einbildungskraft religiöse Vildung, frommen Sinn und fromme Begeisterung anregt. Wir würden demnach religiöse Sing und Dichtkunst und geistliche Veredsamkeit hierher ziehen können. Allein gewöhnlich weist man diesen Fertigkeiten ihren Platz in dem Gediete der Wissenschaft an und rechnet mehr Folgendes in den Umfang der kirchlichen Kunst. I. Kirchliche Baukunst. II. Bildhauerei und Skulptur. III. Maslerei. IV. Musik. V. Schreibekunska).

a) S. ben Art.

#### 6. 4.

Berfciebene Epochen ber driftlich : kirchlichen Baufunft.

Wie so oft bei ben Kunsten, so kann man auch bei ber kich lichen Baukunst die Erfahrung machen, daß sie nach und mi ihren Culminationspunkt erreichte, von diesem aber allmählig zurid fank und ihn trot aller Bemühungen nicht wieder erreichte. diese Wahrheit bestätigt zu finden, barf man nur in gedrängtn historischer Uebersicht ben wichtigsten Beranderungen ber kirchlichen Bautunst nachspuren und bas Ganze ungefahr in folgende Beit raume vertheilen: I. Erste Periode vom apostolischen Zeitalter bis Constantin ben Großen (ein Zeitraum gegen 300 Jahn). 11. Zweite Periode von Constantin dem Großen, + 337, bis Justi nian, + 565 (ein Zeitraum über 200 Jahre). III. Dritte Periode von Justinian bis zum 10. Jahrhundert (ein Beitraum über 400 Jahre). IV. Bierte Periode 11. und 12. Jahrhundert. (Biebt. aufleben und Vervollkommnung ber driftlichen Kunft.) V. Fünfte Periode. Das dreizehnte Jahrhundert als der Culmination punft ber driftlichen Baukunft. VI. Sechste Periode. Sechzehntes Jahr. bundert bis auf die neueste Zeit. (Die deutsche Kunst verlien ibt Unsehen und wird von ber antiken verdrangt, die aus ihrem Grak Jede dieser angebeuteten Perioden hat ihre eigen bervorsteigt.) Runstphysiognomie .).

a) S. ben Art. firchliche Baufunst 2r B. p. 401 ff.

# §. 5.

Bilbhauerei, Sculptur im driftlichen Kunstleben weniger beachtet.

In eben bem Grabe, in welchem Bilbsäulen, Statuae, signa, αγάλματα, στηλαι, bei ben Griechen beliebt und allgemein waren und die Bildhauerkunst die hochfte Stufe ber Bollkommenheit ereicht hatte, ward biese Runst in ber driftlichen Kirche gering geschätzt und vernachlässigt "). Der Grund bavon lag in ber Berführung zum Gögendienste. Bildsaulen in ben Kirchen verwarfen auch selbst eifrige Bilderfreunde in dem darüber entstandenen mert: wurdigen Streite. Es ist bekannt, daß man lange Zeit aus tie fem Grunde selbst bas Crucifir nicht aufzustellen magte, woran fic bie Figur Christi in Holz, Stein ober Metall befand b). bie Griechen dem Geiste des Alterthums treu geblieben, und bulden noch bis auf den heutigen Tag keine Bildsaulen, sondern nur gemalte Bilber in ihren Kirchen. Die Lateiner hingegen find in späterer Zeit von der Gewohnheit und Worschrift der alten Kirche abgegangen c). Die Apologien beshalb in ber romischen Kirche fint nicht gelungen zu nennen. Will man nicht bas Opus Musirum zur Sculptur rechnen, so läßt sich im Allgemeinen behaupten, Af dieselbe im Kunstleben der Christen weniger gepflegt worden sei.

- a) C. den Art. Malerei 3r B. p. 289.
- b) S. ben Urt. Kreuz 3r B. p. 137.
- c) S. ben Art. Malerei 3r B. p. 290. ff.

#### §. 6. Malerei.

Wenn die Borfragen über ben Begriff ber Malerei, über bie nabere Bestimmung des Zeitalters, welchem sie angehorte, über die Quellen, aus welchen man in biesem Zeitraume Nachricht erhalten tann, über die Stoffe, auf welche man die Flachen malte, über Die Arten von Malerei, die selten das driftliche Alterthum kannte, werden beantwortet senn a); dann lassen sich nach Munter die hier= her gehörigen Runstleistungen in Sinnbilder und Symbole b), in Bilder Christi (Christusbilder) c), Bilder der heiligen Jungfrau, einzelner Apostel, Evangelisten, Heiligen und Martyrer d), in biblische Geschichten des A. und N. E. e), in vermischte Vorstellungen, Baufe, Agape, Bilbniffe, Leiden von Martyrern und auch einzelne Gegenstände, die auf die Religion Ginfluß haben, eintheilen.

- a) S. ben Art. Malerei 3r B. p. 287 98.
- b) S. den Art. Sinnbilder im driftlich = firchlichen Runftleben 4r B. p. 315 ff.
- c) S. ben Art. Christusbilber 1r B. p. 419.
- d) S. ben Art. Malerei p. 299. e) Ibid. ead. pag.

# **§**. 7. Musit.

Musik, und zwar Instrumentalmusik (weil von der Wokalmusik im Cultus ber Chriften bereits im Artitel Gesang die Rede gemefen ist), fand bei gottesbienstlichen Feierlichkeiten im heibnischen und jubischen Alterthume Statt "). Dieser Analogien ungeachtet findet man boch im driftlichen Alterthume mehr ben Gefang, als bie Instrumentalmusik ausgebildet b). Nur nach und nach gewinnt biese Gattung der Tonkunst im driftlich = kirchlichen Leben Gingang und ihre höhere Ausbildung gehört mehr der neuern und neuesten Beit an ').

a) S. den Art. Musik 4r B. p. 106 f. b) Ibid. p. 107 seq. c) Ibid. p. 108 seq.

# §. 8. Schreibekunft.

Die Schreibekunst ist zwar kein Erzeugniß bes Christenthums, sondern die driftliche Rirche empfing dieselbe bereits in großer Bervollkommnung als ein Erbe aus dem gebildeten Alterthume Roms und Griechenlands "). Geubt und ausgebildet wird aber die Schrei: bekunft auch in Ungelegenheiten ber Rirche im driftlichen Alterthume als Tachygraphie b), Kalligraphie c), Stenographie d) unb als Epigraphik e).

a) S. den Art. Schreibekunst im driftlich = kirchlichen Leben. 4r B. p. 303 f. b) Ibid. p. 304. c) Ibid. p. 305. d) Ibid. p. 308. e) Ibid. p. 308 seqq.

Drud von C. P. Melger in Leipzig.

| • |   |  | • |   |
|---|---|--|---|---|
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   | • |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   | • |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   | • |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   | • |  |   |   |
|   |   |  |   |   |



. · • . ·

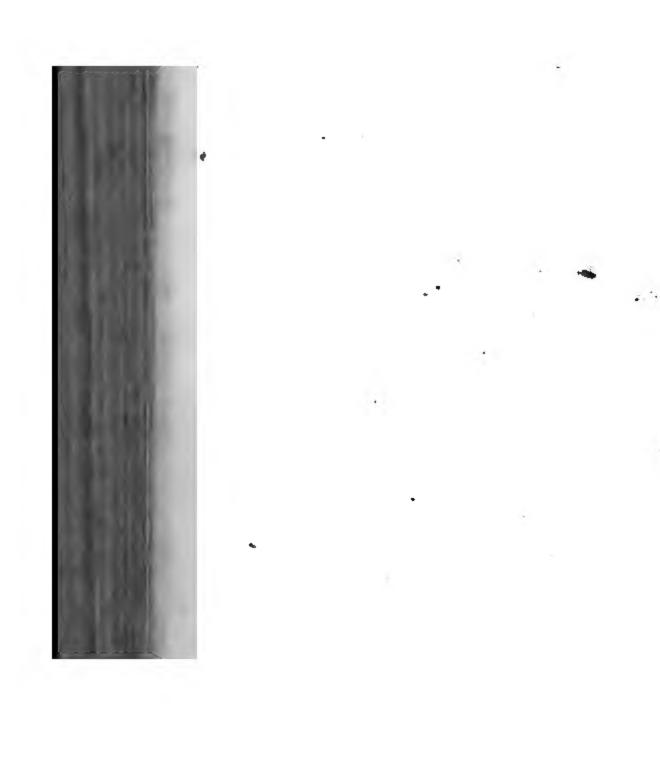

.

•

.

.

•

